

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

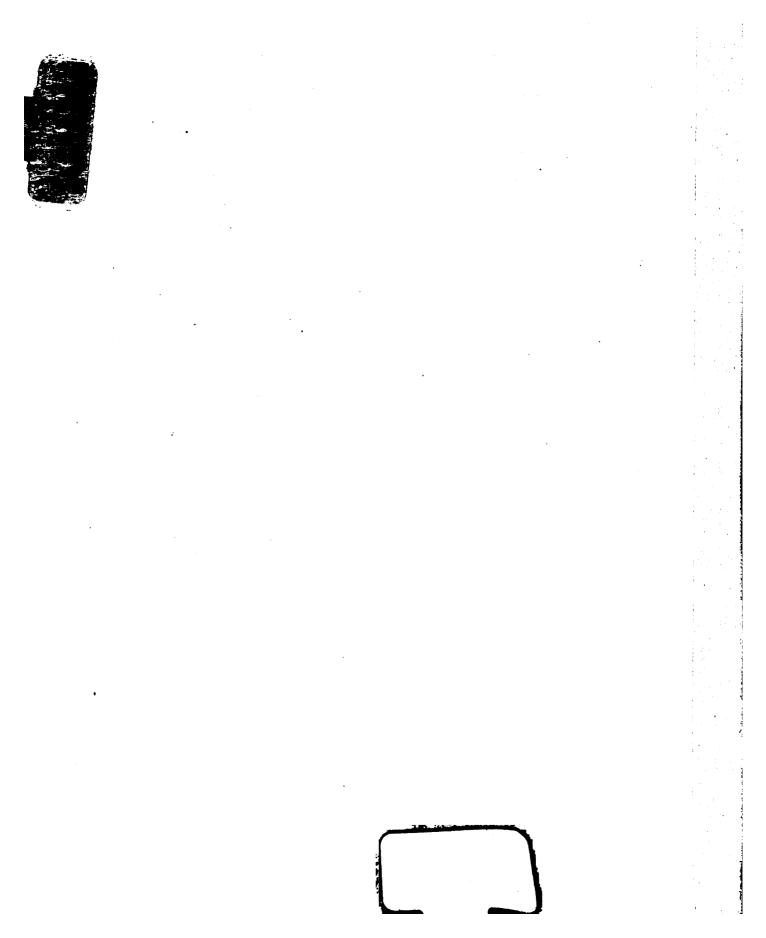



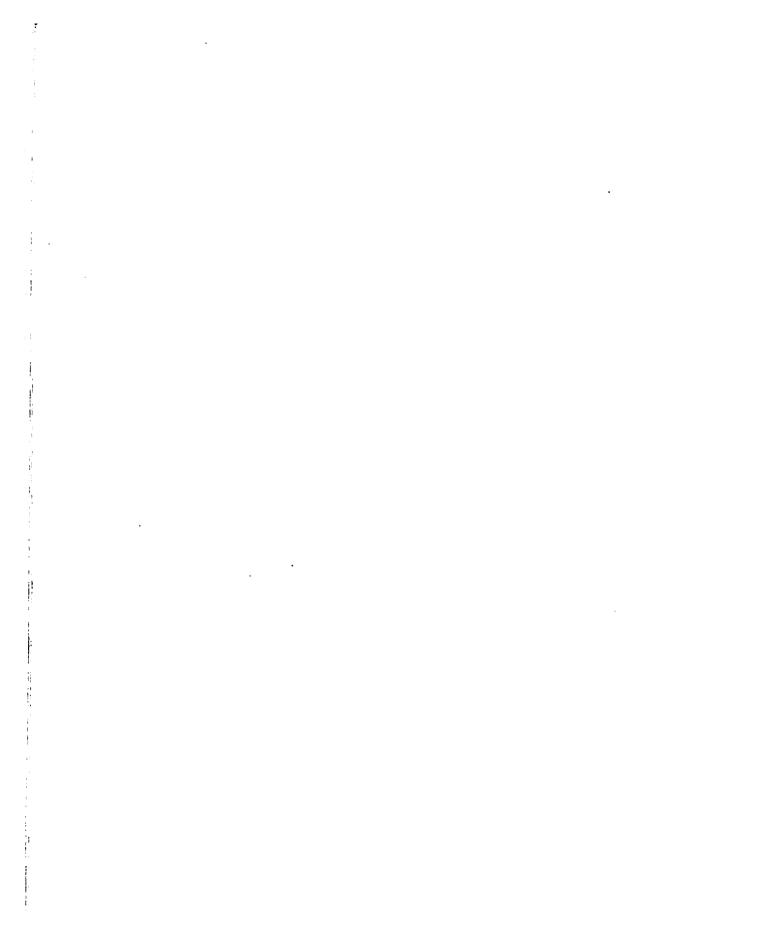

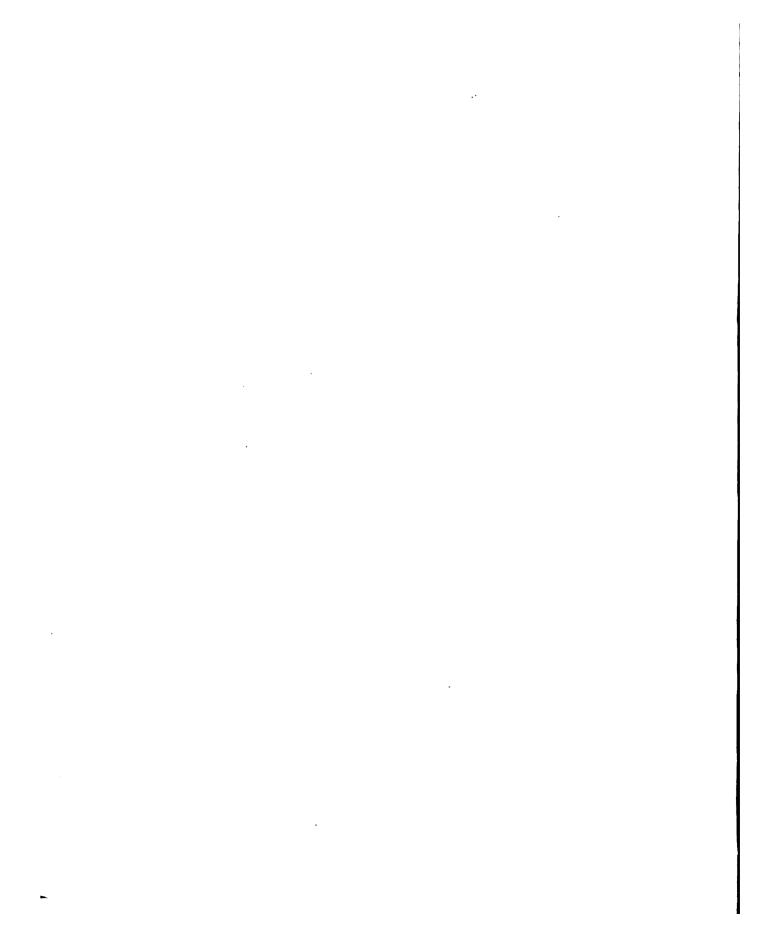

### ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

YOM JAHRE

179 L

VIERTER BAND.

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER.



JENA,

in der Expedition dieser Zeitung,

und L E I P Z I G,

in der churfürftl. fächf Zeitungs-Expedition,

1791

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 1. October 1791.

#### PHILOLOGIE.

Leipzic, b. Schwickert: Nuovo Dizionario Italiano-Tedesco, composto sul Dizionario dell' academia della Crusca, e su quello dell' Abate Francesco Alberti di Villanuova, oder: Neues italienisch - deutsches Worterbuch bearbeitet nach dem Werke der Academie della Crusca und dem Wörterbuche des Abts Francesco de Alberti. 8. 1786. Erster Theil S. 1956. und:

Neues deutsch - italienisches Worterbuch, bearbeitet nach Adelungs deutschem Wörterbuche als zweyter Theil des neuen italienischen Wörterbuchs nach den Wer ken der Academie della Crusca und des Abts Francesco d'Alberti von Villanuova. 8. 1789. S. 2344-

r. Karl Heinrich Reich, (so nennt sich der Hernusgeber), fagt in der Vorrede zum ersten Theile, dass, da dem ungenannten Vf. seine überhäusten Geschäste nicht erlaubt hätten, dieses Worterbuch mit überall gleicher Genauigkeit zu hearheiten; so habe er den bier zum Grunde gelegten Alberti, mit unverstoffenem Fleisse nachgelesen, das Manuscript des Vr. damit verglichen, das Mangelnde erganzt, und das Unrichtige nach seiner Einsicht verbessert. Mehr kann man unstreitig von keinem Manne verlangen; nur kommt alles darauf an, wie diese eigne Einsicht beschaffen sey? Allein Rec. ward bey feiner Unterfuchung darüber felbst in Ausehung der Wörter, die der Herausgeber als Probe seiner Verbesserungen anführt, gar nicht befriedigt. In der Vorrede heissts nemlich: "Im Alberti find die "beygesetzten französischen Wörter oft fehlerhaft, zu "gewagt, dem Sinne des italienischen Worts nicht ent-"sprechend, und veranlassen, wegen ihrer vieltachen "oder wenig bekannten Bedeutungen, leicht irrige und "falsche Begriffe. So möchte sich nun wohl mancher "verleiten laff'n, z. B. das Wort, segfiola, nach dem, bey feiner dritten Bedeutung stehenden Worte, filiere, "durch Zieheisen und, tenta incerata dem Worte bougie "gemäß, durch Wachslicht, Wachskerze, zu übersetzen, "wie solches in neuern italienischen Worterbüchern "wirklich geschehen ist." Nach diesem Prolog erklärt denn nun He. Reich im Buche felbst diese Worter alfo: Seggiols, fagt er, find ,kleine Balkenstücke, die unten "in die Dachsperren befestigt werden, damit das Dach "etwas über die Maner hinaus gehe, Traufhaken. Allein Traufhaken sind es nicht; diess widerspricht felbst seiner fehr unverständlichen Umschreibung; sondern seggiola find (Dach) Stuhlfetten. Tenta incerata erklärt er durch ein mit Wachs überzogenes Stübehen, das in die Harnblase gesteckt wird, um sie offen zu erhalten. Warum A. L. Z. 1791. Vierter Band.

nicht durch Bougie,, (in der Chirurgie) wächserne Sonde, so ware es kurz und kunstmäßig. Uebrigens ist Wachsstock, Wachskerze, Kerze, Wachsfaden, nicht so fehler-bast, wie der Hr. Verbesserer meynt. Man sindet diese Wörter in den besten chirurgischen Werken, nach dem lateinischen, sandela cerea, cereum filum, specillum cereum u. s. w. Es ware also nur darauf angekommen. anzuzeigen, dass diese deutschen Wörter zur Chirurgie gehören. Was foll man nun nach diesen Proben vom ganzen Werke denken, da sie der Vf. felbst anführt, um seine Verdienste dadurch zu beurtheilen? Doch wir wollen dem Leser das Urtheil über diess neue Wörterbuch felbst überlassen, und ihn dabey bloss durch Anfuhrung einiger Bemerkungen, die uns beym Durchblättern auffielen, behülflich seyn. Man denke, man habe ein Werk von der Structur und den Krankheiten des Auges vor sich liegen, das aus dem italienischen ins deutsche übersetzt werden soll, und frage nun unsern Lexicographen um Rath:

Occhiaja heisst bey ihm die Augentiefe, muls heissen

die Augenhöle, (orbita).
Il globo. La balla. Der Bulbus, Ball, Augapfel,

Pupilla, der Augapfel, m. h. die Pupille (im gemeinen Les ben heißen freylich Iris und pupilla der Augapfel)

Lo camore. Die Augenkammern fehlen. Cifpa. Feuchtigkeit, die aus den Augen trüufelt; hässliche Umschreibung! Man sagt auch nicht aus den Augen träufeln. sondern schwiezen, Richtiger: Augenschleim (vulgo Augen-

Le ciglia. Die Augenwimpern ist nicht berührt. Il ciliare: in der Anatomio ein Augenmuskol. Sehr unbestimmt! m. h. der Schliessmuskel oder ringformige Muskel der Augenlieder. L'orbicolare, welches eben das ausdrücks

L'indignatorio, ist auch unbestimmt bey dem Vf., fo

wie es überhaupt alle Augenmuskeln find,

Von Augensehlern findet man wenig oder nichts, so gar die gota serena fehlt. Wahr ift es ffreylich, dass unsers Lexikographen Vorgänger fast alle eben so unvollkommen bey diesen Wörtern find, wie er; aber wozu denn ein neues Wörterbuch liefern, wenn eben dieselben Unvollkommenheiten immer bleiben sollen? Doch damit man uns nicht vorwerfen könne, dass wir einseitig urtheilen, wenn wir uns einzig auf eine gewisse Gattung von Wörtern einschränken, so wollen wir noch andere Beyspiele von den Mangeln und Unvollkommenheiten dieles neuen Wörterbuchs anführen; wobey wir indess den Fleis und guten Willen des Vf. auf keine Weise verkennen, sondern vielmehr, bey allen den großen Mangeln, den Ankauf seines Werks, so lange wir noch kein besteres haben, empsehlen; denn selbst

das neueste italienische Wörterbuch von Nagemann hat nns nicht ganz befriedigt, und wir halten das von Flathe noch für besser und vollständiger als jenes. Flathe scheint uns kurzer und präciser zu seyn wie unser Vf., welches vielleicht von größerer Sachkenntnis herrührt. Aber urfer Vf. hat mehr zusammengetragen, und besonders in seinem deutsch italienischen Wörterbuche große und nützliche Belesenheit gezeigt. Nur bätten wir mehr Präcision und genauere Auswahl gewünscht. Unser Tadel soll daher dem Vf. einzig zeigen, dass wir sein Werk mit Aufmerksamkeit gelesen haben, dass uns aber dabev noch manches zu desideriren übrig geblieben ist, und welches durch nochmalige fleissige Durchsicht und Zuratheziehung fachkundiger Manner, vorzüglich in Büchern, wo ihm Sachkenntniss abgeht, z. B. wie es scheint. in der Medicin, Chirurgie, Botanik u. f. w. ersetzen muss. Beynah aber möchten wir wünschen, dass eine neue Ausgabe dieses und ahnlicher Werke, so lange hinaus gesetzt werden möge, bis Hr. Licentiat Nemmich in Hamburg mit seinem großen und bewuudernswürdigen Unternehmen des Catholicons zu Stande gekommen ist. In den bereits gelieferten Proben wenigkens ist eine so ausgebreitete Sprach und Sachkenntniss vereinigt, die uns ihrer Seltenheit wegen den Vf. bewundern lehrt, ihres Nutzens wegen aber, den er mit unermudeten Fleisse durch sie verbreiten will, uns uneingeschränkte Hochachtung gegen ihn einflösst. Durch dieses Werk werden die gewounlichen Lexikographen. wenn der Vf. seinem Plan getreu bleibt, nicht nur ihre Schwäche kennen lernen, sondern auch ihr abhelfen können.

Arcuccio, ein kleiner Spriegel über die Kinderwiege; man : fagt im deutschen lieber: der Bogen der Kinderwiege.

La befana nennt der Vf. eine Lapponpuppe. Es ift diess ein nächtliches Fest zu Florenz im Ansange des Carnavals, das den Bachanalen nicht unähnlich ist. Eine von Stroh verfertigte mit Epheu oder Lorbeerzweigen bekränzte Frau wird in einem offenen Wagen, mit Lerm, Gesang und Tanz durch die Stadt geführt. Der Nahme ist corrumpirt und stammt von Epiphania her.

Betel ist sonderbar bezeichnet: eine medicinische Pflunze. welche gebauet wird.

Cavalletto (Buchdrukr.) ist in der Hinsicht elend be-Schrieben. Und warum hat der Vf. nicht alle Bedeufungen beygefügt, die diess Wort in der Druckerey hat?

Caffetta, hier fehlt (Buchdr.) der Schriftkasten.

La cuccagna, ein Spiel in Neapel, fehlt.

Fruito. Außer mehrern Bedeutungen; die hier fehlen (z. B. ein Quirl), fehlt auch: der Suttel in einer Nufs. Daher die Redensart: Non montare un fruile, keinen Pfifferling werth feyn.

Galantnomo, ein ehrliebender; rechtschaffener Munn. Diese Bedeutung hat freylich das Wort im iralienischen; aber das ift nicht die ursprüngliche, sondern die ift : ein vornehmer, beguserter Mann. Dann bekommt es die Bedeutung eines Mannes von Erziehung, Grundlatzen u. f. w., wie der Vf lagt.

Il ginoco dolla ruzzata. Ein spiel, das Achnlichkeit mit dem Discus der Römer hat, fehlt, so auch ganz; il ginoso della palotole.

Lazzuroni. Wer kennt diese nicht? fehlen ganz.

Stufa, bedeutet, 1) bey warmen Badern den Ort, wo der marme fenchte Dunft ous der Erde steigt. 2) Das Gamuch, welshos mit diesen warmen souchten Dunsten erfullt wird. Hierauf können denn die vom Vf. angeführten Bedeutungen

folgen.
Timpano (Anatom.) Gehörblüttlein, ist sonderbar! Ueberhaupt fagt man itzt lieber Pauke und Paukenfell als Trommel u. f. w.

Torchio hat nicht nur die Bedeutung von einer Buchbinbinder - fondern auch von einer Buchdrucker - Preffe.

Vansaggie (Buchdr.) Hier ware das Kunstwort Schiff hinlänglich gewesen.

Zerno, Malmorto. Die arge Raude, (chedem die Rufo), fehlta

MARBURG, in der n. acad. Buchh.: Archiv für die morgenländische Literatur von Georg Wilhelm Lorsbach. Prof. u. Rector zu Dillenburg. Erstes Bändchen. 1791. 318 S. 8.

Unter diesem Namen erhalten die Freunde der morgenlandischen Literatur wieder eine neue Zeitschrift. zu welcher sie sich Glück wünschen müssen und welcher alle die langste Dauer weissagen können, wenn anders die folgenden Bande, wie es von dem Fleis und der Gelehriamkeit des Hn. Vf. zu erwarten steht, diesem ersten, an innern Gehalt gloichen werden. enthalt nemlich Aufklarung zum Ebn Chalecan und zum Bar Hebraeus. Hr. L. hat das Stück aus Ebn Chalecans Lebensbeschreibung berühmter Männer, welches Hr. Adler aus einer Kopenhagner Handschrift im Eichhornschn Repertorio Th. XV. S., 266 bis 278 hatte abdrucken lassen und welches die Geschichte Hackem's, des Stifters der Drufischen Religion, enthält, aufstneue übersetzt und durch Anmerkungen erläutert. Mit Grunde empfiehlt der Vf. Behutsamkeit in der Beurtheilung Hackem's nach den bis itzt bekannten Quellen seiner Geschichte, welche insgesamt seinen Erbreinden, den Sunniten, ihren Ursprung zu verdanken haben, oder auch aus ihnen geschäpft find. Um ein gegründetes Urtheil über ihn fallen zu können, müste man auch erst Anhänger seiner Religionsparthey, die den Fatemiden ergebenen Schiiten, und unpartheyische Geschichtschreiber über ihn hören. Eine Bemerkung, welche diesenigen beherzigen mögen, die aus den Bruchstücken, welche man von den Drusen und dem Stifter ihrer Secte kennt, fogleich etwas Ganzes liefern wollen. Auch hier ' ist das Festina lente zu empfehlen. - Die Uebersetzung ist, mit der Adlerischen verglichen, oft in einer, edlern Sprache abgefasst, welches freylich dem zweyten Uebersetzer leichter wird, als dem ersten; aber sie ist auch an fehr vielen Stellen richtiger und genaunr. Dabey hat Hr. L. nicht fo oft einzelne Wörter und Redensatten unübersetzt gelassen, sondern, welches besonders allen Beyfall verdient, den Grad der Gewissheit seiner Erklärungen mit angeführt und seine eignen Zweisel angege-Wer also diese Uebersetzung mit Vergleichung des XV; Th. des Repertoriums in der Absicht braucht, um Fortschritte in der Kenntnis des Arabischen zu machen, wozu sie vorzüglich brauchbar ist, der wird nie verleiter werden, etwas ungewisses, als eine ausgemachte Sache, auf Treu und Glauben anzunehmen.

Die A merkungen enthalten theils historische vod geographische Erlautetungen, sowohl aus andern morgenländischen Schriftstellern. als auch aus neuern Reisebeschreibungen, theils Erklärungen einzelner schwerer:

Worter,

aber nicht bloss aus dem Wörterbuch geschöpft, sondern aus dem Gebrauch und der Vergleichung anderer arabischer Bücher und der übrigen morgenländischen Dialekte. Bisweilen finden fich auch kritische Vermuthungen, welche nicht unwahrscheinlich sind: z.B. S. 276. Z.6 fand Hr. Adler himer , has ein unleserliches Wort, welches er also auch ausliess. Hr. L. vermuhet mit vieler Wahrscheinlichkeit, dass hier المُقطّع gestanden habe, der Name des bekannten Gebürges, wo Hackem ermordet wurde. Andre Conjecturen, welche sich auf die Verfetzung und Weglassung eines Punktes oder auf die leichte Veränderung eines Buchstaben günden, find Beyläufig werden auch manche ziemlich häufig. Stellen andrer arabischer Schriststeller erlautert, welches allen Dank verdient. Nur wenn der sel. Michaelis bey einer Stelle in Abulfeda's Aegypten S. 21. über Alexandrien zurecht gewiesen wird (sie lautet: welches er In. ولها حربه فبها بسانبن ومنامه Julam habet, in qua horti sunt et Pharus übersetzt, statt amoena loca, weil er boue zu sehen glaubte); so ist das ein Versehen. welches er schon vor vielen Jahren abgebüßet, und, wenn nicht schriftlich, doch mundlich, seinen Zuhörern eingestanden, oder wie er sich auszudrücken beliebte, ihnen seine Sünde bekannt hat. -Aufser dieser Uebersetzung und den Anmerkungen zum ganzen Stück iftenoch eine Stelle (Repert. XV. S. 268.) besonders erläutert, oder vielmehr die kleine Schrift, welche im vorigensahr unter dem Titel: über eine missverstandene Stelle des arabischen Geschichtschreibers Ebn Chahkan, erschien, wieder mit geliefert.

Die Beyträge 22an Bar Hebraus haben die Form von Recensionen der drey kürzlich erschienenen Bücher, die Schriften von ihm liefero: 1) Bar Hebraei Chronicon Syriacum ed. Brunfii et Kirschii; 2) Kirschii Chrestomathia Syriaca. 3) Appendix ad Chronicon Gregorii Abul-pharagii sine Bar Hebraei ed. P. I. Bruns. (im neuen Repertorium für bibl. und morgenl. Literatur Th. I.) Hr. L. lässt den verdienten Herren Herausgebern alle Gerechrigkeit wiederfahren, weicht aber in mehrern Stelien von ihrer Erklärung ab. besonders in der syrischen Chronik. Hieruber wird fich niemend wundern, der es weiss, wasses beiset, bey den wenigen und eingeschränkten Hülfsmitteln zur Kenntniss der syrischen Sprache, die wir bis itzt haben, ein fyrisches Werk von solchen Umfange, als die syrische Chronik des Abulpharag's ift, ohne Vorgunger zu übersetzen. Die Herausgeber felhft werden es nicht erwartet noch gehoffet haben, den Sinn überall zu treffen und es mus sie freuen, dass ein Mann, wie Hr. L., sich so bald und so eifrig mit ihrem Autor beschäfftigt; um durch eine solche Anzahl von Erläuterungen den Gebrauch des Werkes erleichtern zu können. Wirktich liefert der Vf. Anmerkungen zu 100 Stellen, theils philologischen, theils hiltorischen und geographischen Innhalts; die kritischen versparte er bis auf eine andre Zeit. Wir geben de, nur wenig gepuderte, Perücke mit einer Haarbeuter

zur Probe nur eine und zwar die erfte Stelle. S. 180. der fyr. Chronik steht: on line, an Alanco مسلم اندم (أسم ١٠) بسمسا الساسم بي المراج مراج مل المراج ا A opton. Hr. Bruns verglich bey 1020 das arab. arbor exigua. 2. proeclara natura, pulcra forma figura und verwechselte in mit lla., welches unter andern auch einen Embryo bedeutet, und übersetzte daher: Anno Arabum 300., i. e. anno Graecorum 1224. apr paruit pulcra quaedam figura, quae peperit, mustique viderunt ejus Embryonem in regione Indiae exterioris. Anstatt dass also diesem zufolge Bar Hebraus die Merkwürdigkeit erzählt, dass ein schones Frauenzimmer niedergekommen fey, lässt Hr. L. ihn sagen: Im 300ten Jahre der Hedschra d. i. im 1224 Sahre der Seleuciden, warf eine Mauleselen im diesseitigen Indien ein Füllen; viele Leu-. te haben daffelbe gesehen. Und diess ware dann, als eine seltene Naturerscheinung, der Bemerkung allenfalls werth gewesen. Ils bedeutet aber wirklich ein Füllen

und bey la vergleicht Hr. L. das arabische ale mu ta. Am Ende frägt der Hr. Vf. an, ob er, um die syrische Chronik gemeinnütziger zu machen, sie ganz von Anfang bis zu Ende durchgeben und erläutern foll, oder ob es besser sey, eine eigne deutsche Uebersetzung auszuarbeiten und mit gedrängten Anmerkungen zu versehen? Rec. wurde für das erstere stimmen, wenn anders der Vf. nicht auf jeder Seite oder beynahe in jeder Periode Aenderungen zu machen nöthig finden follte. Vielleicht finden fich noch mehrere Gelehrte, welche gelegentlich auch ihre Bemerkungen bekannt machen; und wenn erst recht viel gesammlet und gebessert ware, konnte man eine Uebersetzung erwarten, welche der Vollkommenheit nahe käme. Auf jeden Fall ift es zu wünschen, dass Hr. L. uns feine Erläuterungen mittheilen möge, es mag in einer Form gescheheu, in welcher es wolle, so wie gewiss jeder Freund der motgenländischen Literatur der Fortsetzung dieses Archiv's auf den angefangenen Fuls mit Vergnügen entgegen sehen wird.

#### **VERMISCHTE** SCHRIFTEN.

Berlin u. Leipzie, b. Rottmann: Heinrich Stillings häusliches Leben: Eine wahrhafte Geschichte 1789. 275. S. 8.

Es ist noch immer der Stilling, der ans so angenehm in seine Jugend und Jünglingsjahre zurück zu schwatzen wusste, den wir gerp auf seiner Wanderschaft begleiteten, ihn endlich ausübenden Arzt werden fahen, und den wir mit dem Wunsche einer reichen Praxis verliessen \*). Er fetzt jetzt seine offenherzigen Geständnisse in voriger Mamier fort, erzählt, wie er mit 5 Thalern baarer Münze im Vertrauen auf Gottes Vaterforge angefangen und seiner Verminft, die ihn zu gewissen Zeiten sehr geplaget, kein Gehör gegeben, wie er si ine pietistische, rus-

Stillings Jugend. Berl. u. Lpz. 1777. Stillings Junglingsjahre, das. 1778. Stillings Wanderschaft. das. 1778.

Perücke vertauschet, dazu sich auch Hand- und Halskrausen am Hemd erlaubet und sich erkläret babe, dass er, nachdem er lange genug von Pflichten geschwatzet, sie jetzt ausüben wolle. Dass er es durch alles dieses mit den Pietisten verdorben habe, kann man sich denken, Er macht dahey (S. 5. und 98.) die sehr richtige Bemerkung: "Ich gestehe gern, dass die rechtschaffensten Leute und besten Christen unter den Pietisten find; aber sie verderben alles Gute wieder durch ihren Hang zum Richten. Wer nicht mit ihnen grade eines Sinnes ift, mit ihnen nicht von Religion tandelt und empfindelt, der gilt nichts und wird für unwiederzeboren gehalten. Die große Lehre Jesu, den sie doch sonst so hoch verehren: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet; beobachten sie so wenig. Sie bedenken nicht, dass das Maulchristenthum gar keinen Werth hat, sondern dass man fein Licht durch gute Handlungen müsse leuchten laffen." Nun beginnt die Geschichte seiner kummerlich ihn nährenden Praxis, der Kränklichkeit seiner Frau, seiner Schriftstellerey u. s. w. Wenn er in außerfter Geldnoth ift, wird ihm oft geholfen. Ein Fuhrmann wirft z. E. eine Ladung Steinkohlen vor seinem Hause ab, Stilling hat kein Geld, den Mann zu bezahlen: ihm klopft das Herz und seine Seele ringt mit Gott. Auf einmal tritt ein Mann kerein, der - ihm für eine Cur schuldig war, trägt seine Schuld ab, und die Steinkohlen können bezahlt werden. Ein anderes Mal dräugt ihn ein Glaubiger um 70 Thaler, die auf einen Freytag bezahlt werden follen. Dem armen Stilling "geht wieder das Waller an die Seele. Er und feine Frau beten wechselnd, dass es einen Stein hatte bewegen follen." Der furchtbare Freytag bricht heran. Beide beten fort. Um zehn Uhr tritt der Briefträger herein, in der einen Hand das Quittungsbüchelchen, in der andern einen schwer beladenen Brief. Es ift ein Brief von Gothe, der ohne fein Willen Stillings Jugend hatte drucken lassen und hier das Honorar von 150 Thalern schicket. Stilling findet darinn eine fichtbare und wunderbare Hülfe der Vorsehung, und wer mag gegen diese, in seinerdamaligen Lage natürliche, Empfindung etwas erinnern? Stilling vergist aber bey solchen Gelegenheiten das Richtet nicht! was er den Pietisten zuruft. Denn er schimpft nun auf die Andersdenkenden, nennt sie Sobbiffen und ruft: "o ihr Tüncher mit losem Kalk! wie schr schimmert der alte Greuel durch."

Die Geschichte seiner ersten Stearcur, wozu er fast gezwungen wurde, und die fo viele glückliche Curen zur Folge hatte, lieset man mit vieler Theilnehmung, hedauert ihn wegen seiner erlittenen Verfolgungen, und freut fich, wie ihm eine andre Laufbahn eröffnet wird. Stilling ward Lehrer an der Cameralschule und zuletzt Profesior zu Marburg. Es sind alles gewöhnliche Lebensvorfalle. Aber anziehend ist es immer, zu lesen, wie ein Mann von seiner Geistesstimmung, und der sich zeiget, wie er ift, sich in dem allen schicket, wie er denket und handelt, wie sich seine Trauer bey dem Verlufte der ersten Frau äussert, wie er um die zweyte. wirbt, u. f. w. Sein Vortrag ist bekanntlich sehr simpel; mit unter finken seine Bilder zur Plattheit herab. - und zu wenig durch bundige Raisonnemens unterflutzt.

Wenn er z. B. fagen will, dass ihn seine Trühsale gebessert haben, so drückt er das so aus: Gott habe seine eigne Unfauterkeit zur Seife gebrauchet, um ihn mehr und mehr zu reinigen. (S. 197.)

St. GALLEN: Auf Zollikofers Tod. 1 bis 9. Samme lung. Zusammen 201 Bogen. 8. 1788.

Die durch Zeinikofers Tod veranlassten kleinen Schrif. ten haben die Herausgeber gesammelt. Es sind die ersten Empsindungen der Trauer bey seinem Verluste. Die Zollikoter finden nicht gleich in den ersten Monaten nach dem Tode ihrer Hirzel. Unter den hier gesammelten vielen mittelmässigen Hexametern und Jamben und Reimen und Kanzelvorträgen zeichnen sich wenige aus. Heidenfeichs Tockenfeyer hat schöne Stellen. Kindervater vergleicht Zollikofern in Ansehung der Wohl redenheit nicht unrecht mit Cicero. "Die forgfältige Wahl der einzelnen Worte, die natürliche, kunftlose Zulammensetzung der einzelnen Ausdrücke, der überdachte mässige Gebrauch der Tropen, Figuren und Bitder, welche dem Ganzen die reizendste Abwechselung geben, und die Ideen, welche sie bezeichnen, die feltene Rundung und der ungemeine Wohlklang der Perioden, die strenge lichtvolle Ordnung der auf einander folgenden Gedanken, der schnelle gleichmäßig fortwallende Strom der Rede, die ausgesuchteste Haltung des Ganzen und diejenige Leichtigkeit und edle Simplicität, die bey dem Kenner die größte Bewunderung erwackt und den Nichtkenner dergestalt täuscht, dass er sich einbildet, mit leichter Mühe eben so, oder wohl noch bester zu schreiben; wer: liese sich wohl in Absicht dieser Vorzüge mehr mit dem Cicero vergleichen, als Zollikofer?"

BAIREUTH, b. Lübecks Erben: Bild des menschlichen. Herzens such Geschichte und Erfahrung, entworfen von M. Joh. Konrad Kirschner, S. 221. 8. 1791.

Unter dieser viel umfassenden Aufschrift, die, wie der Vf. fagt, von dem Verleger herrührt, schildert Hr. K. für diesm'i nur eine Seite des menschlichen Herzens. nemlich Gute und Wohlwollen; er ver pricht aber, das Werk noch fortzusetzen. Ueber Wohlwollen, Mitleid. Freundschaft, Großmuth, Verachtung des Reichthums. Zufriedenheit, Religiölität, und über die Schwachheiten, wozu das gute Herz durch Laune, Leichtsinn. Leichtgläubigkeit, Argwohn, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit und Schmeicheley verleitet werden kann . schickt es erst gut gemeynte, aber nicht tiefgedachte, Betrachtungen in langweiligen Declamationen voraus, die er dann durch Beyspiele aus der Geschichte und aus seiner eignen Erfahrung zu bestätigen sucht. Die Betrachtungen, die nicht zur Bereicherung der Pfychologie dienen, sondern zu den gewöhnlichen Gemeinplätzen der Moral gehören, klingen, wie Fragmente aus Predigten, oder Andachtsbüchern, und wirklich hat des Vf. befage des vom Verleger angehängten Bücherverzeichnisses, vor einigen Jahren ein Erbauungsbuch hersusgegeben. Die historischen Beyspiele, die er beybringt, find theils zu bekannt, theils zu matt erzählt.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 3. October 1791.

#### MATHEMATIK.

Paris: Nouvelle architecture hydraulique, par Mr. de Prony, Ingenieur des ponts et chaussées. Première partie. 1790. 621 S. und 72 S. Taseln in gr. 4. mit 15 Kupsertaseln.

lieser erste Band eines wichtigen Werks ist in fünf Abschnitte abgetheilt, denen noch eine allgemeine Zinleitung in die Grundlehren der Mechanik vorangeht, In dieser zeigt der Vf., auf was für Grundbestimmungen es bey Betrachtung der Bewegung eigentlich ankomme, und in wiefern fich die Verhältnisse dieser Grundbestimmungen, die, an sich betrachtet, heterogene Größsen seyen, dennoch durch Gleichungen ausdrücken und durch geometrische Vergleichungen darkellen lassen. Dann folgen die Eintheilungen in die verschiedenen Arten möglicher Bewegungen, und umfändliche Betrachtungen darüber, mit Anwendung auf unsere Schwere, wo er besonders die bekannte Fundamentalformel für die gleichsormig beschleunigte Rewegung nach Hn. d'Alembert sehr umständlich, vielleicht nicht ganz von französischer Weitschweisigkeit entfernt, betrachtet. eneine Sätze und Formeln für die Kräfte und ihre Wirkungen; dabey von dem bekannten Streit über das Maass der Kräfte, den der Vf. mit Recht nur für einen bloffen Wortstreit erklärt, und durch richtige Distinctiomen ins gehörige Licht setzt. Allgemeine Begriffe vom Hebel, der schiesen Ebene und dem Keil u. dgl. solgt der erste Abschnitt: von der Statik, von der Zerlegung und der Zusammensetzung der Kräfte; von den Momenten; von den ersten Anfangen der Geschwindigkeit, welche einander entgegengesetzte Kraste im Fall des unterbrochenen Gleichgewichts bewirken (des viteffes virtuelles.) Wenn die Producte aus den Kraften in dieses Bestreben nach Geschwindigkeit gleich groß sind, fo seyen die Kräste unter einander im Gleichgewicht. Diese ist Hn. de la Grange Grundsatz der Statik in seiner Mechanique analitique, Paris 1788. Freylich ein sehr · fruchtbarer Fundamentalsatz, aber bey weitem nicht ein Satz, der für einen Grundsatz gelten könnte. Er ist im Grunde mit dem bekannten Cartesischen Grundsatz der Statik einerley. Der Vf. scheint ihn gleichwohl aus Hochachtung für Hn. de la Grange als Grundsatz gelten zu laffen, "puisqu'il donne des résultates absolument connformes à tous coux obtenus d'ailleurs." Welche Rechtfertigung! Vielerley Anwendungen dieses reichhaltigen Satzes, die zugleich zur Erläuterung der dahin gehörigen Sätze des Hn. de la Grange dienen. Von der Schweze; genaue Formel für die beschleunigende Kraft, mit Röcklicht auf die Größe und Entfernung der Massen, A. L. Z. 1791. Vierter Band.

welche gegen einander beschleunigt werden; Herleitung derselben aus Newtons allgemeiner Schwerkrast; wie fich diese bis zum Mond andert, auf unserer Etdfläche aber als unveränderlich angesehen werden kann. Für Anfanger zum Unterricht in dieser Materie lehrreich und deutlich. Von dem Schwerpunct und dabey zugleich von Berechnung des Flächen- und Körp rinhalts bev allen Arten von Körpera. - Sehr umstandlich und reichhaltig mit Benutzung alles Nützlicken, was auch auswärtige Schriftsteller darin geleistet haben. - Von einem aus Schnüren zusammengesetzten Zug (de la Ma-Man kann Schnüre oder Seile auf chine funiculaire.) mancherley Art mit .widerstehenden Massen und unter einander felbst, und mit Kräften, welche sie anspannen, verbinden; und eine folche Zusammensetzung nennt der Vf. mit andern französischen mechanischen Schriftstellern machine funiculaire. Sie beruht auf der Lehre von Zusammensetzung der Kräfte. Hier wird sehr umftändlich davon gehandelt. Erst allgemeine Anmerkungen davon, dann Anwendungen auf besondere Fälle: wobey der Vf. auch endlich auf die besondere Formel für die Kettenlinie auf eine sehr leichte Art geführt wird. Durch so mancherley Anwendungen wird diese Unterfuckung sehr reichhaltig, und es wird sich nicht leicht eine kieher gehörige Frage aufwerfen lassen, die man hier nicht unmittelbar beantwortet fande. Vom Hebel sehr umständlich, doch noch mit Beyseitesetzung physischer Nebenumstände, z. B. der Reibung u. del. Von der Rolle, von Fiaschenzügen, vom Haspel, von der Erdwinde, von verzahnten Rädern u. f. w. Umständlichen Untersuchungen über die schiefe Ebene, die Schrau-S. 153. Von dem Gleichgewicht bey be und den Keil. Gewölben, eine sehr ausführlicke Abhandlung von S. 152-168; doch nur noch auf Reinerne Gewölbe anwendbar. Die Anwendung auf Gewölbe von andern Materialien behält sich der Vf. auf die folgenden Theile vor.

Zweyter Abschnitt, Von der Dynamik. D'Alemberts allgemeiner Grundsatz der Bewegung; von der Bewegung der Schwerpunkte; von der Zerlegung jeder Bewegung in drey auf einander senkrechte; von dem Druck eines in einer krummen Linie sich bewegenden Körpers gegen diese krumme Linie; vielerley Folgen daraus; Anwendung auf die Bahn geworsener Körper, doch noch ohne Rücksicht auf den Widerstand der Lust; von der Bewegung einer vorgeschriebenen krummen Linie, ohne Rücksicht auf die Reibung, besonders in der Cycloide; Vergleichung solcher Bewegungen mit den Schwimgungen eines Pendels; Methode, die beschleunigende Kraft der Schwere durch das Pendel zu bestimmen; sortgesetzte Untersuchung der Bewegung in vorgeschriebe-

nea krummen Linien; Anwendungen der Theorie von des Bewegung um einen festen Punct; physisch matte-matische Theorie vom Stols, sehr umständlich und sehrreich; von den Bewegung bey den Maschinen; wie dabey größere Geschwindigkeit eine kleinere Kraft giebt; dahin gehörige allgemeine Formeln, und wie solche das Maximum des Effects bestimmen.

Dritter Abschnitt. Von der Hudroflatik. Als charakteristische Eigenschaft der flüssigen Masse nimmt der Vf. mit Euler und d'Alembert den Satz an, dass der Druck auf eine flüßige Masse sich auf alle Theile derselben gleich stark ausbreiten musse, wofern ein Gleichgewicht entstehen solle. Eintheilung in elastische und unelastische slüssige Massen, dabey von den neuern Beobachtungen über die specifische Schwere und Ausdehaung der Luft bey gegebenen Temperaturen. Vom Gleichgewicht fluffiger Maffen unter mancherley Umftanden und ihrem wagerechten Stander Weitläuftig vom Nivelliren, und dakey von der Brechung der Lichtftralen in der Atmosphäre, mit Benutzung dessen, was Herr Lambert durüber gesagt hat. Eben so vom Bruck des Wussers auf anliegende oder untergetauchte Körper, und dabey grandlich von den Dämmen mit Benutzung der besten neuern Untersuchungen. Von den Wasserwagen, besonders der von Hn. de Parcieux. Von dem Gleichgewicht elastischer flüssiger Massen, besonders der Luft, wobey es nach dem Zweck dieses Werks nicht getadelt werden kann, dass von verschiedenen Luftgattungen nach Lavoisier, Kirwan, Monge, Meunier, de la Place, Bertholet u. a. nur das Nothigste mit eingestreut wird. Vom Hohemessen mit dem Barometer. Hichergehörige Formeln und deren Correctionen von He. de Lüc und Ha. Trembley. Beobachtungen geben letzterer den Vorzug; stimmen aber noch genauer mit den Formeln ohne jene Correctionen zusammen. Von den Maschinen zur Erhebung des Wallers, besonders den Pumpen; doch sher hier nur der theoretische Theil davon. auch nur in Rücklicht auf das Gleichgewicht.

- Vierter Abschnitt. Von der Hydrodynamik. Der VI. gesteht gleich ansangs, ohngeachtet seiner genauen Bekanntichaft mit alle dem, was andere Schriftsteller bis jetzt in diesem Theil geleistet haben, die unendlichen Schwierigkeiten, womit derfelbe noch immer verwebt ift. Dann folgen allgemeine Formeln über die Bewegung des Wassers in Gefässen und Röhren; aber noch ohne Rückficht auf Erfahrungen, blofs nach der Theorie der beschleunigenden Kräfte. Vom Ausflus des Wassers aus einem Gefais durch eine kleine Oeffnung wieder unter der vorigen Einschränkung. Dabey von den Wasseruhren, deren Theorie aber freylich bey weitem nicht in der Ausübung brauchbar ift, da es hierbey auf Genauigkelten ankömmt, die nicht anders als durch wirkliche Versuche erreicht werden können. Von der Bewegung des Wassers in Gefässen, die durch lothrechte Schiedwände mit kleinen Oeffnungen zulammenhängen, wieder ohpe Rücklicht auf Erfahrungen. Von dem Ausfluß des Wassers aus Gefässen mit willkührlichen Oeffnungen, bekanntlich durch logarithmische Disserentialien. dem Ausfluss durch lorhrechte Oeffaungen von verschie-

denen Gestalten, wo der Vf. mehrere für die Ausübung erleichterter Formeln hatte beybringen follen, wogegen et die Theorie der Wasseruhren ganz hätte überenhen oder nur berühren dürfen. Jetzt folgen Erfahrungen zu den bisherigen Unterluchungen. Von der bekannten Zusammenziehung des Wasserstrahls. Erfahrungen darüber aus des Hn Bereit Hydrodynamik. Inzwischen giebt die unmittelbere friessung des zusammengezogenen Strahls seine Größe zu unsicher an; doch können solche Meffungen zur Ueberzeugung dienen, dass die Verminderung der Ausflusmenge wirklich von der Zufammeuziehung des Strahls herrühre. Erfahrungen Wer die Ausflusmengen, wieder von Ho. Bossut; daraus lässt sich die Größe der Zusammenziehung sicherer betechnen. Erfahrungen mit konischen und cylindrischen Röhren, darauf gegründete correctere Formel für den Ausstus des Wasters, und ihre Uehereinstemmung mit besondern Versuchen. Von dem Druck des Wassers an die Wände, zwischen denen es durchstiefst. Von dem Stofs und Widerstand des Wassers; dabey die richtige Bemerkung, dass die Geschwindigkeit eines unterschlächtigen Rades wegen der Friction nach der Theorie allemal weniger, als den dritten Theil; von der Geschwindigkeit des Wassers betragen müsse. Angehängte Erfahrungen. Allgemeine Theorie von der Bewegung fluffiger Maffen nach einer befondern Methode des Hn. Euler; - gut zur Uebung im Denken und Calculiren, abet. nach Rec. Meynung, ohne Numen für die Ausübung einer Wissenschaft, worinn jede Formel bey jedem einzelnen Falt, sobald man zur Anwendung schreitet, ihre eigene Einschrankung erfodert.

Funfter Abschnitt. Von den Maschinen und den dabey anwendbaren Kraften, mit Rücklicht auf die manchenleg eintretenden Mebenumstände. Von dem Einstase, welchen die Adbasionskraft, die Reibung and die Steifigkeit der Seile oder Ketten auf die Bewegung und das Gleichgewicht bev Maschinen haben, von S. 427 bis \$15. Hier findet mun alles benutzt. was Theorie und Erfahrungen bisher vermocht haben, besonders nach Hn. Coulomb, dessen große Verdienste in diesem Fache bekunnt Von den Krästen des Menschen von S. 516 bis 540 mit Rückficht auf alle besondere Umstände., nach Hn. Lambert. Von der Kraft der Pferde, ihrer vortheilhaftesten Anwendung und Einspannung, Geschwindigkeit, Dauer im Ziehen u. f. w. bis S. 548. Von der Kraft des in Dampfen aufgelösten Wassers. Dabey chemische Bemerkungen. Ersahrungen und daraus hergeleitete Formeln' für- die 'Ausdehnungskraft der Dampfe bey den verschiedenen Temperaturen der Wärme und gut zusammenkimmende Vergleichungen der Theorie mit den angeführten Erfahrungen, die sich indessen mit den Zieglerischen, auf welche Lambert in seiner Pyrometrie und Langsdorf in seiner Theorie, hydrodynam. und pyrom. Grandlehren gebaut haben, nicht. geradezu vergleichen laffen, weit Zieglers Erfahrungen auf die Temperatur der Dampfe, die des Hn. Bettancourt aber, welche der Vf. zum Grund legt, auf die Temperatur des Wassers gehen, welches dampst; reducirt man. aber die Wärmegrade des Waffers auf die der Dämpfe

nach den Formeln, welche Langsdorf in seinen hydrod. und pyrom. Grundlehren im 11ten Kap. angegeben hat, so tindet man eine merkliche Abweichung der Resultate von den unmittelbaren Erfahrungen, die hier der Vs. mittheik.

Zuletzt eine kurze Geschiehte, Beschreibung und Zeichweng der neuesten Dampfmaschinen; und nun folgen auf 68 Seiten II brauchbare berechnete Tafeln: 1) von kubischen Maassen in Decimalbrüchen, 2) von Hohen and zugehörigen Geschwindigkeiten und 3) umgekehrt; 4) von Zehen und zugehörigen Hohen des Falls, 5) und 6) fehr ausgedehnte Tafeln von specifischen Schweren, 7) von den Ausdehnungen verschiedener Lufigattungen, 8) von den Ausdehnungen der gemeinen Luft, 9) von übereinstimmenden Queckfilberund Wasserhöhen, 10) für die Ausdehnungskraft der Wassersampse, 11) eine Tafel zum Gebrauch beym Nivelli-Diese ausführliche Auzeige wird von der Reich-Haltigkeit dieser Archit. hydraul., wovon der gegenwärtige erste Band pur die Theorie enthalt, hinlanglich Aberzengen. Was Belidors Werk, das mit so vielem Beyfall aufgenommen wurde, für die damalige Zeit war, das, and in der That noch welt mehr, ist dieses Pronyiche Werk für die jetzige, d. k. Hr. Prony hat alles geleiftet, was sich von einem Schrissteller fodern last, der um mehr als 50 Jahr später, als Belidor, in einer Wissenschaft schrieb, die seitdem durch Prüsungen, Berichtigungen, Erweiterungen und neue Erfindungen zu einer boyonne genz neuen Willenschaft geworden ist. Rec. ist von einem französischen Buchhändler versiehert worden. dass noch vor Ende dieses Jahrs der 218 Band dieses trefflichen Werks erscheinen werde.

Letyrio, bey Weidmann: Unterricht in der mathematischen Analysis und Maschinenkehre. Erster Band, enthaltend die Buchstabenrechenkunst und die sogemannte Analysis endlicher Größen, wie sie in seinen Papieren Herr Joseph Mitterpacher von Mitternburg hinterlassen hat. Herausgegeben von Joh. Pasquich, der Phil. D. und ordent! Pros. der höhern Mathematik an der Ungar. Univ. z. Peit. 1790. 588 S. in 8. (2 Thln.)

Ganz unkreitig eines der trefflichsten Lehrbücher. welche wir über die Analysis endlicher Größen haben, man mag auf Reichhaltigkeit des Inhalts oder auf Grund-Jichkeit des Vortrags sehen. Ueberall siehet man, sowohl in M's Arbeiten, als in P's Zusützen, den selbstdenkenden gründlichen Analysten, der nicht nur das. was er von Andern vorgearbeitet fand, in fein Eigenthum zu verwandeln, und durch seine eigenthümliche Darftellung gleichsam wieder neu zu machen weis, sondern der auch sehr oft seinen eigenen selbstgebahnten Weg gebet. Bey einem Buche von so vielem Gehalt ist es nörhig, den Inhalt desselben durch eine gedrangte Anzeige bemerkbar zu machen. Die drey ersten Abschwitte enthalten die ersten Grunde der Algeber bis zu den hat. den Gleichungen vom ersten Grad. So wenig man auch schon hier den felbstdenkenden Analysten verkennt, so scheinen sie doch dem Rec. auf einer Seite mangelhaft zn feyn, wo es freylich viele Lehrbücher find, nam-

lich in der Entwickelung der ersten Begriffe. Die Buch-Raben, die der Analyst braucht, sind dem Vf. durchgehends nur Zeichen von Zahlen, nicht von Größen überhaupt. Eben daher kommt es vermuthlich, dass die Begriffe der einfachen Rechnungsarten fast ganz übergangen, und wie es scheint, als bekannt vorausgesetzt, besonders aber gar nicht so allgemein gesasst werden, dass man daraus sähe, dass Analysis nicht etwa bloss ein Surrogat für Zahlenrechenkunft, sondern ein altgemeiner Größengalcul sey. Der 4te und 5te Abschnitt entwickelt die vornehmsten Eigenschaften der geraden, ungeraden und einfacken Zahlen, desgleichen die continuirlichen Bruche. Zwey Abschnitte, die mit wahrem Euklideischen Geiste gearbeitet find. Der 6te bis gie Abschnitt handelt von den Wurzelgroßen und dem Bin. Satz. Der Beweis seiner Allgemeinheit ist der Kustnersche, aber gleichsam aus der Differentialsprache mit vielem Scharstinn in die gemeine übersetzt. Der, 9te Abschrit enthält die quadratischen und unbestimmten Ausgaben. S. 216 schlüpft der Vf. über eine Schwieriskeit hinweg, über die man in allen Lehrbüchern wegschlüpst, pämlich bey der Wegschassung der Radicalien. Die gewöhnlichen auch hier gegebenen Regeln gelten allgemein nur von Wegschaffung der Quadratwutzelzeichen; bey höbern Radicalien ist diese Methode nur in gewissea . Fallen hinreichend. Man versuche doch aur vermittellt

dieser Regeln aus der Gleichung Va+Vb=e die Radicallen wegzuschaffen. Schon bey dem Fall n = 3 mus man etwas anders verfahren; bey höhern Werthen aber siehet Rees die Möglichkeit nicht ein, durch dieselben Mittel, als bey n = 2. den Zweck zu erreichen. Der rote und 13te Abschnitt sind den allgemeinen Untersuchangen über die Gleichungen gewidmet, vollständiger, 🦏 als in irgend einem andern Lehrbuch; verzüglich schön ist die Untersuchung über die unmöglichen Wurzeln. Der 14te Abschn. enthält die Entwickelung der Functionen in Reihen, hauptfachlich derer, welche aus Entwickelung gebrochener Fonctionen entstehen, also recurrirender, obgleich der Vf. diess Wort, so wie den Begriff von scala relationis, nicht braucht, sondern die Entwickelung vermittelst einer eigenen gewählten Bezeichnung der Coefficieuten des Zählers, Nenners und der Reihe auf eine sehr leichte und einfache Art bewerkstelliget. Endlich Abschn. 15. die Logarithmen, 16. Summirung der Reihen, 17. trig. Analysis, 18. Zerfällung gebrochener Functionen, in Partialbrüche. Diefe vier letzten Abschnifte nach Euler. doch überall mit Eigenthümlichkeit, vorgetrageu. Der 15te Abschnitt ist mit vielem eigenen Scharffinn ausgeführt; doch glaubt Rec., dass ein Anfanger viel wird studiren mussen, ehe ihm der Begriff von Modell eines Systems, und daher auch der Begriff vom nat. Log. System ganz helle wird. Der 17te Abschuitt enthält ine vollständigere Sammlung von trig. Formeln und Reihen, als Rec. irgendwo anders gefun-

PRESBURG, bey Weber: Anfangsgründe der Mathematik, Karls Hadaly von Hada, Prof. der Mathematik, der bürg. Bau- und Wasserbaukunst, Bücher-B 2 Erster Band. Die Algebra. 1789. 264 S. 8. (20 gr.)

Rec. hat lange in keinem mathematischen Lehrbuche so viel Neues und Unerwartetes gefunden; diess gewährt ihm die große Bequemlichkeit, bloß referiren zu dürfen, wobey er fich aber freylich nur auf das Allerbemerkenswürdigste einschränken muss. Ein neuer Begriff S. 224: "Die unendlich kleine Große wird als eine folche angesehen, welche durch Hinwegnehmung "aller angeblichen Großen ohne Ende gemindert ift, "folglich ohne Ende kleiner, als jede angebliche." Ein neuer Satz S. 210: "In der unendlichen Reihe ift so-"wohl des letzte Glied, als die Anzahl der Glieder ohn-"endlich." Kunst des Vf., wichtige Untersuchungen ins Kurze zu ziehen; die ganze Lehre von den unbestimmten Gleichungen, die in manchen Lehrbüchern so weitläustig behandelt wird, finder man hier auf 25 Seiten. S. 182-184. Einen neuen algebraischen Kunstgriff, von welchem der Vf. nicht einmal erwähnt, dass er neu ift, ob man gleich erstaunenswürdige Dinge dadurch susrichten, ja das Unmögliche möglich muchen kann, findet man in dem Kapitel von den Würden- und Wurzelreihen der natfirlichen Zahlen. Er läust kürzlich darauf binaus: Wenn die Summe der natürlichen Zahlenreihen 1+2+3+ . . . + u = s, fo menne man geradezu die Summe der Quadrate s2, die Summe der Würfel s' u. f. w., und man wird erftaunen, was lich mit dieser Bezeichnung ausrichten läset; wirklich hat auch der Vf. die Summirung der (ganzen und gebrochenes) Potenzen der natürlichen Zahlen weit vollständiger geliefert, als Euler in seiner Differentialrechnung. welcher Unerschrockenheit übrigens des Vf. sein Werk unternommen, daven kann unter andern auch diels zum Beweise dienen, dass er sich durch die vielen mislungenen Verluche, alle Kunstwörter einer Wissenschaft auf cinnal ins Deutsche überzutragen, nicht hat abschrocken lassen, in der Algeber eben das zu thun, so lesen wir hier von Rechenkunstlerischen, Messkunftlerischen Reihen, von Größenvorsteher, (Coesficient,) Größenausweisern, (Exponent,) u. dgl. m.

#### LITERARGESCHICHTE.

Nürnberg. b. Hölch: Christophori Theophili de Murr Memorabilia Bibliothecarum publicarum Norimbergenfium et Universitatis Altdorfinae. Pars II. cum XIV. tabul. aen. 1786. 337 S. in gr. g.

Hr. v. M. liefert hier die Merkwürdigkeiten von vier Nürnbergischen Bibliotheken. Die erste Stelle giebt er unter No. Il. der Dilherrschen Bibliothek, welche der vormals berühmte Antiftes, Joh. Wilh, Dilherr, der Kirche

revisor und Censor in d. k. k. Presb. Akadem. - in St. Sebald vermatht hat. Unter den Handschriften dieser Bibliothek verdienen R. Mosts Maimonidis Stadchasaka. ein schöner pergamentener Codex in gr. Fol. Gemisti Plethonis Resutatio ad Scholarium pro Platonicis, griechisch, ebenfalls auf Pergament, in 4.; auch eine deutsche Uebersetzung und Erklarung des 110ten Psalms, nach der hebräischen Lectur, aus dem 15ten Jahrhundert, auf Papier in 4. und ein Sinelisches Buch bemerkt zu werden. Unter den gedruckten Büchern finden fich viele seltens Stücke aus dem 15ten Jahrhundert. Auch ift bev dieser Bibliothek eine nicht unbeträchliche Sammlung von griechischen und römischen Münzen. Die Bibliothek in der Sacristey der neuen Hospitalkirche zum h. Geist unter No. III. enthält nur einige neuere Handschriften aus dem 16ten Jahrhundert und einige feltene Bibelausgaben u. f. w. Die Fenitzerische Bibliothek bey der Pfarrkircke zu St. Lorenz, unter No. IV., hat ihre Bemennung von ihrem Stifter, einem Messerschmiede, Johann Fenitzer zu Nürnberg, welcher 1615 und 1624 das Stammcapital zu derselben vermacht hat. Obgleich die se Bibliothek nicht reich an Handschristen ist: so findet man doch in derfelben eine beträchdiche Anzahl der kostbarsten und seltensten gedruckten Bücher, z. B. einige Polyglotten und andere seltene und brauchbare Bibelausgaben, verschiedene Kirchenväter, Conciliensammlungen, die Antwerp. Ausgaben der Actor. sanct. complet, die Venet. Ausgabe des Corp. Scriptor. rer. By-zantinarum und eine Menge anderer großer Werke. Joh. Mich. Weife hat 1736 einen Catalogum Bibliothecad Fenizerianae drucken latten, welchen Hr. Schaffer Ristder 1776 vermehrt herausgegeben hat. Die Ebuerische Bibliothet, deren Merkwürdigkeiten Hr. v. M. unter No. V. anführt, verdient unter den öffentlichen Bibliotheken zu Nürnberg einen vorzüglichen Rang. Der Vf. verzeichnet hier nur die Handschriften dieser Bibliothek, deren Anzahl sich auf 372 beläust, webst den in derselben befindlichen, im 15ten Jahrhunderte und bis 1550 gedruckten Büchern, deren Sammlung sehr beträchtlich ist, und viele Seltenheiten enthält. Der gedruckten Bücher in der Ebnerischen Bibliothek sind über 22000. Von der Ebnerischen Sammlung von Gemälden der größten Meister und von Alterthumern, Gemmen u. f. w., findet man hier auch ein Verzeichniss. Allenthalben hat Hr. v. M. aus den reichhaltigen Schätzen seiner eigenen literarischen Kenntnisse lehrreiche Anmerkungen beygefügt, die jedem Literator sehr willkom-men seyn werden. Die Kupsertaseln find, bis auf eine einzige, auf welcher zwey-Bildnisse von einem Stücke eines alten gemelten römischen Glases befindlich find. Abdrücke von den Kupfern in Schönlebens Beschreibung des prächtigen griechischen Codicie N. T. in der Ebnerischen Bibliothek.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 4. October 1791.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

HAMBURG, b. Herold: Das Neue Testamens. Neu übersetzt, mit einer durchaus anwendbaren Erklarung, von Joh. Otto Thiefs. Erster Band: Matthaus. 66, 84 u. 318 S. 1790. Zweyter: Markus. 14,68 u. 222 S. 8. nebst dem Brustbilde. des Vf.

s ist schwer, sich von der wahren Absicht dieser neuen Bearbeitung des N. T. eine genau bestimmte präcife, Vorstellung zu machen, so ost und weitläußig auch der Vf. selbft mit seinen Lesern darüber Abrede nimmt. Vielleicht würde man eher herauskommen, wenn er weniger davon spräche, und es andern überließe, zu urtheilen, wie gut er leinen Vorsatz im Ganzen, eine für jedermann breuchbare Einsicht in die Schriften des N. T. zu befordern, ins Werk gerichtet habe; man würde das Buch nehmen, wie es ist, und seinen Werth nach. Befinden würdigen können. Aber fo, da Hr. Th. von einer ganz einzigen und eigenthümlichen Hauptides, und Einrichtung seiner Arbeit so viel und doch so undeutlich spricht, da er sich gegen so viele Ansprüche und Erwartungen, mit denen man eine praktische Erklärung des N. T. zur Hand nehmen möchte, verwahrt und verschanzt, weiss man gar nicht, wie man daran ist; fürchtet leicht, ihm Unrecht zu thun, ihn nicht nach seinen eignen Absichten und Grundsätzen zu beurtheilen, und, indem man dies vermist, jenes wegwünscht, zur Antwort zu erhalten: das war nicht in meinem Plane, das darfte nicht wegbleiben u. s. w. Von einer durchaus anwendbaren Bearbeitung des N. Test. würden wir nicht sowohl erwarten, dass dabey eine buchstäblich trene, den Geift, die landübliche Denkart und Redemanier aller Schriftsteller überhaupt, und das Charakteristische eines jeden insbesondre ausdrückende. selbst die Febler des Originals copirende, Uebersetzung zum Grunde gelegt würde, wie sich dies der Vi., ohwohl unter manchen Einschränkungen, zur Regel gemacht zu haben bekennet; denn eine solche Uebersstzung wird nothwendig um so viel mehr befremdende, dunkle, und einer Erklarung bedürftige, Stellen enthalten, je genauer und bis in die feinsten Züge getreuer der Uebersetzer den Orientalismus aller dieser Bücher und das Idiotische eines, jeden einzelnen wiedergegeben hat. Vielmehr würde es zwackmässig seyn, diese Schriften, wofern es ja noch einer neuen Uebersetzung bedürfte, in reiner, jetzt üblicher, fliessender, und, wo es zur Verständlichkeit nothig wäre, umschreibender Büchersprache reden zu lassen. Und was den Commentar betrifft, so würde, da der geofse, weirlauftige Umfang des manhichfaltigen Publicums, welches der Urheber eines folchen, durchaus A. L. Z. 1791. Vierter Band.

anwendbaren, Werks fich vorstellte und wünschte, die Betrachtung der vielfaltigen Bedürfnisse und der ungleichen Vorkenntnisse seiner Leser, und die Erfahrung, dass. wer zu viele Zwecke sich vorsetzt, leicht aller verfehlt, ihn bald bestimmen, sich bedächtig auf eine gewisse Klaffe von Menschen, auf eine gewisse Gattung von Zeitbedürfnissen derselben, vorzüglich einzuschränken, wobey er doch immer, indem es schon schwer ist, zehn Personen von gleichem Alter, Stande, innerm und außerm Verhältnis etwas zu sagen, was allen in gleicher Masse nothig, verständlich, und wichtig genug ift, Freyheit genug behielte, fich mitzutheilen. - Doch es führt uns zu weit ab, dass wir von oben her die allgemeinsten Regeln einer folchen Arbeit auseinsnder fetzen; fle find auch schon von andern theils richtig angegeben, theils fleisig hefolgt, obgleich jeder neue Versuch ihrer Ausführung neue besondere Vorzüge haben kann. Aber Hr. Th. bemüht sich nur gar zu sehr, sich über seinen complicirten Hauptzweck fehr warm und enthusiastisch zu erklaren, um fich es felbst zu verhehlen, dass er nicht ruhig und forgfältig genug über die befte Art der Ausführung seines Vorhabens nachgedacht hatte, und um denen, welche fich darüber mit ihm einlaffen mochten, ibre Kalte und ihre Milsverständnisse verweisen zu können.

Wir konnen denn feine Arbeit nicht, wie es sonft billig ware. nach diesen seinen eignen Erklärungen über ihre Absicht, beurtheilen, da wir dieselben zu ergrunden und auf feste Regeln zurückzubringen aufser Stande find; wir muffen fein Werk überhaupt als einen neuen Versuch gemeinnützlicher, praktischer Auslegung und Anwendung des N. T. betrachten, und, nach unfern Einfichten davon, richten. Und da wollen wir denn ger nicht leugnen, dass der Vf. in der Uebersetzung und im Commentar von so vielen treslichen Arbeiten, als wir über, das N. T. haben, zu seiner Absicht fleissigen Gebrauch gemacht, mit eignem Urtheil gewählt und verworfen, überall selbst gedacht, und mancher Stelle der beiden ersten Evangeliften neues Licht gegeben habe. Aber was, nach unferm Bedünken, an beiderley Arbeiten bald bemerkbar, und gewiss auch ihrer Nutzbarkeit hinderlich wird, ist ein gewisses Streben nach Originalitat. Er möchte gar zu gern keinem andern Schrifterklarer etwas zu verdanken, alles felbst erfunden, oder doch fo fich zu eigen gemacht, und in folche Form gebracht haben, dass es als eigne Arbeit anzusehen wäre. "Ich laffe mich," fo fagt er felbst, (Vorr. S. 22.) "mit allen Uebersetzern gewissermassen in einen Wettstreit ein; wie könnt ich denn einen von ihnen zum Führer wählen wollen ?" und (S. 35. ) von dem Commentar: "Es ift gowif-Sermassen der erfte Versuch in Seiner Art. Gewiffermasen, ist hier, wie es scheint, nicht eine bescheidene Einschränkung des zu viel gesagten, sondern eine Erweiterung des zu wenig gesagten. - Und dieses Streben nach Originalität erzeuget denn eben viel Singularität in Sprache, in Sachen. Häufig wird gerade da ein gewisser unerschöpflicher Reichthum von Gedanken und Empfigdungen zu erkennen gegeben, wo ein anderer subalterner Mensch wenig denken und empsinden würde; es wird bald mit bittern Sarkasmen, bald mit frommen Seufzern, die Lauigkeit derer, die nicht so mitdenken und mitemplinden wollen, abgefertiget; hier findet der Vf. etwas tief verborgenes, wo andern alles plan ist; dort will er alles Forschen verbieten, wo andre sichs erlauben; wiederum hier macht er den Orthodoxen, dort den Neologen. Viele Begebenheiten sucht er von einer ganz eigenen Seite darzustellen, denkt sich mit lebhaster Phantasie in die Lagen und Gesinnungen der Handelnden und Redenden herein, bringt da manches durch Vermuthung und Folgerung zum Vorschein, wovon die Geschichte nichts, oft das Gegentheil, fagt, und erweitert sich auf die Art den Stoff zu einer historischmoralischen Schilderung. Der ganzen Erklarungsmanier fieht man so nicht das Bemühen an, Licht zu geben, als das, fich des Lichts zu rühmen. Kurz, der Vf. macht Parade, prediget sich selbit, und zeigt bey aller Demuth seiner Geberden doch eine so starke Selbstgefälligkeit, dass wenig physiognomische Kunst dazu gehört, ihn zu entdecken. Aus therischer Gesinnung, bat er sogar die gewöhnliche Abtheilung in Kapitel und Verse verlassen; doch nur im Matthaus; beym Markus find sie am Rande bemerkt. In feiner Sprache ist das Sucken von Sonderbarkeiten recht sichtbar; immer ein gewisser warmer, pathetischer Klang; bald nervigte Stärke und gedankenvolle Kürze, bald ein wilder Strom der Rede; bald ein Selbstgespräch; bald eine Apostrophe; bald altsränkische, bald neumodische Redeformen; bald Antithesen in abnlichlautenden, bald Tavtologien in ungleichlautenden Worten. Alles, was er sagt, soll Geist seyn; aber eine Wasserbrühe bleibt Wasfer, wenn fie auch noch so gewürzt wäre.

Wir müssen uns begnügen, diese Bemerkungen mit einigen Broben zu bestätigen, ohne hey jeder von diesen insbesondre zu verweilen. Zuerst führen wir aus der Uebersetzung Stellen an. wo der Vf. theils unnöthigerweife, theils falschlich, theils aus blosser Ziererey anders, als Luther, übersetzt hat. Luther sagt: Sunden: Hr. Thiefs: Gebrechen. L. Engel; Th. fast immer: Machtbote. L. Kleidung; Th. Gewand. L. Zinne des Tempels; Th. Erker des Heiligen. L. Galilaa der Heiden; Th. Volkerpemisch. L. Die Pharifaer sahen; Th. gewahnten. L. Schiff; Th. Nachen. L. Splitter und Balke; Th. Strohhulm und Splitter. L. Gaffen; Th. Durchgange. L. auf den Backen Schlagen; Th. auf die Wange. L. zu Tische sitzen; Th. trifeln. L. klug wie die Schlangen, und ohne falsch wie die Tauben; Th. listig, wie Schl. und trug-los wie T. L. Hölle; Th. Höle. L. lässt seine Sonne scheinen für Gute und Bose, und regnen für etc. seine Sonne scheint auf - sein Regenfällt auf etc. Noch einige versehlte Stellen, die zum Theil auch L. besserge troffen hat. Matth 3, 15. allem, was heilig ift, Genuge

leisten (πληρώσαι πωτ. δικαιου.) 4, 14. sein Ruf verbreitete sich durch ganz Surien (appner 614.) 5, 23. dass dein Bruder etwas wider aich hat (falsch, wie L.) 57'39. dens Gegner nicht entgegnen (un avrisnyai rw novnow, die Beleidigung vicht erwiedern ) 6, 22. Das Licht am ganzen Menschen ist das Auge. Ist nun dein Auge rein, so wird alles an dir Licht feyn. Trügt aber dein Auge, so wird alles an dir finster seun. Wenn nun auch dein Licht (fehlt: TO EV. TOI) finster ist, o welch eine Finsternis! Einer kann nicht zwey Herrn dienen; er wird entweder den einen zurücksetzen, und den andern vorziehen. oder den einen hoch und den andern gering achten-(Sind hier die Fälle verschieden, oder dieselben?) 27. Wervon euch, wie angflich er forge, kann seinem Wuchs eine Elle zusetzen? (Ware auch ήλικια hier Statur, so passt doch Wuchs nicht so gut, als L. Lange.) 34. Sorgt also nicht auf morgen. Morgen wird schon für sich felbst Sorgen. Der Tag hat an eigner Plage genug. 7, 11 Wist ihr nun, doch bose, euren Kindern gutes zu thun. 15. Asterpropheten, die, wie Lämmer, vor euch erscheinen. 29. Er unterrichtete es, wie ein Gesetzgeber, nicht wie die Gesetzausleger. Manchmal geht des Vf. Jagd nach Eigenheiten im Kleinen bis ins Spasshafte; z. E. 3. 3. Jefus - fprach: self rein, und weg war der Aussatz. 9, 20. Das Weib - nahte sich ihm von hinten, und zupfte ihn beym Kleide. Denn, sprach sie bey sich selbst, komm. ich ihm nur an den Rock. 10, 8. Umsonft habt ihrs, um-Originalität, oder, wie er sagt, aus freger evangelischlu- Sonst gebt es. 27. Wus ich euch ins Ohr raune, das mucht offentlich kund. 31. Mehr, wie an viel Sperlingen, liegt an euch. 32. Jeder, der mich bekennt vor Menschen, bekennen werd ich auch ihn vor meinem Vater, dem im Himmel; - ablaugnet, ablaugnen werd ich ihn. - Wer euch aufnimmt, mich nimmt er auf. Wir bleiben bier bloss bey den eriten Capp. Matth.; alles ührige ift den gegebenen Proben ahnlich. Markus redet noch mehr in ftudirter Harte, als Matthaus. Vermuthlich foll dies fein Originalitil feyn. Nur noch einiges aus dem Commentar, jedoch mit Abkürzung des Vortrags. "Ev. nach dem Mathaus; das nuch ist bescheidener; Nachredner. Die Ueberschrift klingt so schon, wie: das neue Testament, oder Bibel; fo grofs, so allumfaffend !" - Ueber Joseph, Mariens Verlobten, drey Blätter voll eitler Empfindeley. "Vielleicht fasste er gar den heldenmuthigen Entschlus, sie heimlich zu verlaisen. - Liebe wars, was ihm den Entichlus eingab, sie heimlich zu verlassen." Erst vielleicht; dann gewiss; der Schriftsteller sagt: er wollte sie in der Stille, ohne Aussehen zu machen, ent laffen, ihr auftagen. - Voh Joh. des Taufers Lebensart wird bey Matth, gesagt, in einem Wolde liefs sich keine andre führen, und bey Mark: wird darüber der froftige Postillenwitz aufgewarmt, dass diese Lebensart ein Bild von dem damaugen Zustande der Welt gewesen sey; "rs war wieste, Kopf und Herz der Menschen leer, und ihre von Leidenschaft erz-ugten und genährten Thaten glichen wild aufwachsenden Früchten." Weiter über die Anrede Job. an die Pharifaer: . ,, So war wohl noch kein Pharifaer, der lich sonit so in der Guntt des Volks zu erhal en wusste, kein Sadducaer, der bey den Großen so viel galt, im Leufeijn einer Mei ge Menschen (wo ftebt das?) angefahren und abgefertigt worden, wie von diesem Waldphi-

Philosophen, der die Stadtmanieren und Hossitten ganz hey Seite fetzte. Da standen sie nun unter frevem Himmel (aber doch im Walde?), und keiner hatte das Herz, wider die Donnerstimme Johannis, die wie ein Waldffrom daher rauschte,(!) anzugehn. Mit inquisitormassigem Ausehn waren sie daher getreten, und in tieffter Be-Schämung, mit verhaltner Wut, im bittern Gefühl eines chnmächtigen Zorns, mussten sie sich verstohlen wegbe gehen." - ,, Noch fieht Joh. am Jordan; taulende hat er schon getauft, tausende will er noch taufen, und plotzlich hält er inne; denn er wird Jesum gewahr. Wer dieser war, wusste er nicht, wulste nicht, dass es Jesus, noch weniger, dass dieser I.der Christus, der Weltheiland, war. Zwar war er fein Verwandter; allein die verschiedenen Jugendund spätern Schicksale beider Männer hatten sie frühzeitig von einander getreant, und Joh. kannte Jes. von Ansehn nicht. Allein sein menschenkennendes Auge, sein richtiger Scharfblick, sonderte ihn gleich von der Menge aus. So viel Würde und Größe, Erhabenheit, Adel gegen diese vollkommenste Menschengestalt kam er fich selbst klein vor. Die Hand, die schon zur Taufe aufgehoben war, fank unter dies entblösste heilige Haupt herab, und unwillkührlich hielt er den sehonen Fremdling zurück, der vielleicht eben jetzt auf ihn blickte. Was willst du, so redete er ihn in dieser bezauberten Gemuthsstimmung an" u. s. w. Doch, wir find der Fas leyen milde. Dergleichen finder man aber durch das ganze Buch angebracht, z. B. in der Versuchungsgeschichte, in dem Abschnitt: Jesus macht Jünger, in fait allen Wundergeschichten. Schwere dogmatische Fragen, Teufel, Wunder, heil. Geist u. a. wirft sich der Vs. haufig auf, und verwickelt und verwirrt sich dabey so sehr, dass er zuletzt nicht anders herauskommen kann, als dadurch, dass er die von ihm selbit geschürzten Knoten mit dein Schwerdte des Glaubens zerschneidet. Quid opus erat, möchte men ibn mit Seneca fragen, nodos operofe solvere, in quos licuit non descendere? Wir bekennen noch einmai, dass der Vf. vi. l gutes, besonders über die Sittenlehren Jefu, gefagt habe. Aber eine Erklärung des N. T. ist das Ganze durchaus nicht; am allerwenigsten eine durchaus anwendbare. Passender würde man es einen Versuch in seutimentalen Phantasien über die Evangelisten nennen dürfen.

LEIPZIG, b. Schwickert: Christiche Kirchengeschichte, von Jah. Matthias Schröckh. Dreyzehnter Theil. 1789. 479 S. Vierzehnter, 1790. 458 S. Funfzehnter, 1791. 547 S. gr. 8.

Wir nehmen diese drey Theile zusammen, da mit ihnen erst die Geschichte des Zeitraums von Kaisers Julians bis zu Augustins Tode, (J. 363 440,) von welchem der Vf. schon im Anfange des siebenten Theils ausging, voilendet ist. So scheinbardem ganzen Werke der Vorwurf ausschweisender Weitläustigkeit, und, was damit gewöhnlich verbunden ist, des Mangels an einem wohl überlegten und sesten Plane gemacht werden dürste; so befriedigend ist doch die Verantwortung, die der Vf. sär die Aussührlichkeit ablegt, mit welcher er die ses Zeitraums Geschichte bearbeitet hat. Wer in dieser

Geschichte nicht fremd ist, und die vornehmste Absicht dieses Werks vor Augen hat, wird nicht eben den Aufwand des Papiers mit der Grosse des Zeitraums zusammenhalten, und eine Verschwendung derinn finden, dass in weniger nicht, als neun Banden, oder auf zwölf bis dreyzehn Alphabeten, die Kirchengeschichte von mehr nicht als höchstens siebenzig Jahren, enthalten ist. Wenn die Geschichte der ersten viertehalbhundert Jahr ein Drittel weniger an Hogenzahl des Werks betrug. fo liegt auch darinn keine Disproportion oder fehlerhafte Oekonomie, so wie, wenn vielleicht jeder nachfolgende Band. den Leier um ein halbes Seculum weiter führt, keine gerechte Klage über verhaltniswidrige Kurze entstehen dürfte. Die wichtigen Bedürfniffe, welchen der Vf. durch dies Buch abhelfen wollte, erfoderten gerade in dem nun durchgearheiteten Zeitabschnitt eine solche Ausführlichkeit, wenn auch nicht der Stoff der Geschichtsbeschreibung so reichhaltig wäre. Geschichte der Religion, aller, auch weniger merklichen, Veränderungen, Zufatze, Ausschmückungen, Anwendungen, Ausartungen und Wiederherstellungen ; - Geschichte des theologischen Lehrbegriffs, seiner Entstehung und allmählichen Ausbildung, seiner vielfachen Gestälten und Abwechselungen, - Geschichte der theologischen Gelehrsamkeit, der mancherley Methoden im Erklären der Schrift, im Vortrage. der Dogmen, des gesammten Gangs dieser Wissenschaft, des Gewinns und Verlufts, den fie erfuhr, - und endlich Gefchichte der chriftlichen Lehrer, die Chriftenthum und System fast ganz in ihrer Gewalt hatten, die langer, als auf ein Jahrraufend, festfetzten, was Wahrheit und Irrthum in der Religion sey, die so häufig verkannt, dort über alle Mausse erhoben, hier unbillig verläftert, als eine Reihe herrschsüchtiger und zänkischer Dummköpfe vorgestellt wurden, die also, um sie einer reifen und unparteyischen Würdigung zu nuterwerfen, in ihrer ganzen Thatigkeit, im Zusammenhange mit allen erheblichen Austritten ihrer Zeit, und deren Schriften, als Denkmäler ihrer Bemühungen, als Abdrücke ihres Geistes und ihrer Wissenschaft, ihrer Absichten und Affecten, endlich auch als die Quellen, aus welchen so viele Tausende Religion und Theologie geschöpft haben, vollständig. aufgeführt werden nufsten; - dies war es, worauf der Vf. fein vornehmstes Augenmerk richtete. Wenn nun eben die Periode, in welcher sich die katholische Kirche über jede andere Religionspartey, der Nicanische Lehrbegriff über den Arianischen, der Augustinische über den Pelagianischen, den Siegwerschaffte, in welcher überhaupt fo viele andre theoretische und praktische Satze, wo nicht zuerst zum Vorsch-in kamen, aber doch ihr entichiedenes Ansehn, ihre bleibende Form und Erklärung erhielten, in welchen auch unter Griechen und Lateinern die geachteisten Kirchenlehrer und Schriftsteller lebten, dem Geschichtschreiber, bey einem solchen Plan, einen ungleich reichern Vorrath von Merkwürdigkeiten darbot, fo kann man in der That den weitern Umfang feiner Erzahlung nicht zweckwidrig finden.

Vorzüglich sind es denn auch theologische Schriststeller und theologische Streitigkeiten, bey welchen sich der Vs. am umständlichsten aufhalten musste, wenn sie in

C 23 '

einer der angegebenen Betrachtungen von entscheiden. schichtsbeschreibung verbindet. Mit Vergnügen würde Schriffsteller gewiss, deren Leben und Charakter, Verdienste und Thaten, Schriften und Literatur, in diesen drey Bänden abgehandelt werden. Sie find: Basilius der Grosse (Th. XIII. S. 1-220.), Gregorius von Nazianz (S. 275 - Ende), Gregorius von Nussa (Th. XIV. S. 1-147.). Ambrosius (S. 148 - 332.), Theodorus von Mopsue. stia (Th. XV. S. 176 - 218), und Augustinus (S. 219 bis Ende). So oft auch bereits in den verigen Theilen aller . dieser Manner bey verschiedenen Gelegenheiten, theils als rüstiger Streiter, theils als kirchlicher Politiker, theils als Beförderer des Mönchswesens oder in andern Hinsichten als bedeutender Geschäftsleute, als Mitbewirker des besondern innern oder außern Zustandes der Kirche, ihrer Zeiten und Gegenden, Erwähnung geschehen war; so waren sie doch einer solchen vollständigern Darftellung ihrer persönlichen Umstände, ihrer eigenthümlichen und localen Verhältnisse, ihrer theologischen und sittlichen Denkart, ihrer schriftstellerischen Arbeiten, wohl würdig; wie denn auch sie alle Ehre davon haben, dass ihre Biographien von einer solchen Meister-hand bearbeitet sind. Des Vs. Methode in dieser Art Abhandlungen kennen die Leser aus den vorigen Theilen dieses Werks. Von keinem protestantischen Gelehrten. ist die Literatur und Kritik der Kirchenväter so geschickt, so geschmackvoll, so lehrreich und unparteyisch behandelt worden. Und bie zur Mitte des fünsten Jahrhunderts hat man in diesem Werke nun nicht nur alles beysammen, was in du Pin's, Tillemonts und anderer vorzüglicher Patriftiker Schriften brauchbares enthalten ift. fondern hat auch zugleich dies alles nebft den bis auf. unsere Zeit in diesem Gebiete der Literatur gemachten Entdeckungen auf eine viel freyere Weise zum fruchtbaren Studium der Kirchenväter angewandt. Mit-der sansten und schonenden Beurtheilung derselben, die sich der Vf. zum Gesetz gemacht zu haben scheint, streitet die strenge Wahrheitsliebe nicht; sie ist offenbar mehr das Werk seines Herzens, als seiner Einsicht. Zweytens, von theologischen Streitigkeiten kommen hier noch die Geschichte des Apollinarismus (Th. XIII. S. 221-274.) und die des Pelagianismus (Th. XIV. S. 333 -Th. XV. S. 147.) in Betrachtung. In beiden hatte der Vf. trefliche Vorarbeiten, vornemlich die Walchische Ketzerhistorie, vor sich; aber man kann hier auf das deutlichste erkennen, wie weit sicherer und glücklicher in Untersüchungen dieser Art ein Mann fortkomme, der sie ohne alle theologische Vorurtheile angreift, und mit der gründlichsten Genauigkeit zugleich Philosophie in der Geschichtsentwicklung und guten Geschmack in der Ge-

der Wichtigkeit waren. Und das wuren erftlich die Rec. bier, besonders aus der hochst intereffenten Pelagianischen Geschichte, einiges ausheben, wenn er nicht bedächte, dass dies ganze Werk keiner weitern Anempfehlung, als die schon in der Auzeige seines Fortgangs und Inhalts liegt, bedürfe. Unfehlbar wird in den folgenden Theilen der wichtige Einflus, den wechselseitig katholische Theologie und katholische Hierarchie auch schon in der nun vollendeten Periode auf einander gehabt haben, im Zusummenhange mit den nuchfolgenden Wirkungen desselben bemerkbarer gemacht. werden, als bisher geschehen ift. Auch hossen wir, dass zum hequemern Gebrauch des ganzen Werks, vorzüglich derjenigen Theile, in welchen die Erzählung gleichzeitiger Merkwürdigkeiten ftückweise enthalten ift, dereinst am Schlusse des Ganzen, oder auch eines künftigen wichtigen Zeitabschnitts ein allgemeines Sachregister hinzukommen werde.

#### PAEDAGOGIK

LEIPZIG, b. Crusius: Christiani Henrici Wolkii Commentarius in Tabulas centum elementares, aeri incijas, a Daniele Chodowiecco, exceptis XIIX, delineatas, rationem continens juventutis doctrinarum et linguarum. scientia simul facile et jucueide imbuendae, in latinam linguam conversus. In posteriores XLVII Tabulas. 1789.54 und 154 S. 8.

Eine fehr gute Ueberfetzung der letzten Hälfte des Wolkischen Elementarwerks, mit zwar sparsamen, aber verständigen, und den Vf. bisweilen zurechtweisenden Anmerkungen des Uebersetzers. Historische Uebereilungen find gleich in dem Texte berichtigt. In der vorzüglich schon geschriebenen Vorrede des Uebersetzers wird ein Auffatz von Hn. C. L. Lenz, über die Versinnlichungsund Sprachmethode bey dem Sprachunterricht sowohl aberhaupt, als bey dem Lateinischen insbesondere (in den Nachrichten aus Schnepfenthal für Aeltern und Erzieher, 2. B. S. 105. - 261.) freundschaftlich geprüft, und scharffinnige und treffende Erinnerungen gegen denselben gemacht. 'Vermuthlich ift es Schonung, dass es nicht gerügt' wird, dass bey der von Hn. Lenz empsohlenen Methode viel zu viel auf die Leichtigkeit, und viel zu wenig auf die Schärfung der Urtheilskraft gesehen wird. In der That muss derjenige, der im Ernste glaubt, die frühere Erlernung fremder Sprachen hindere die eigene Denkkraft des Menschen, (s. die Vors S. 9.) die rechte Methode, Kindern Sprachen beyzubringen, nicht kennen.

Druckfehler, No. 208. S. 235. Z. 8. v. o. ftatt Warme lies Warne. Z. 17. v. u. statt nach dem lies noch den. 8. 226. Z. 4. 0. R. die L. das. Z. 5. v. o. fl. fie l. es. 8. 239. Z. 18. v. o. R. Undeutlichkeiten L. Undoutschhoiten.

#### **XLLGEMEINE** LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 5. October 1791.

#### ARZNE IGELAHRTHEIT.

PARIS. in der Nationaldruckerey: Observations sur les hopitaux, per Mr. Cabanis D. M. 1790. 40 S. 8.

liese wenigen Bogen enthalten eine gedrängte Darstellung der Grundsätze, die man bey Hospitalreformen vor Augen haben muls, und der Vorzüge kleinerer Hospicen vor großen Hospitälern, ganz mit der Wärme und Freymuthigkeit vorgetragen, die man von der jetzigen Lage Frankreichs und von einem Cabanis, dem Arzte und Freunde Mirabeaus, erwarten kann. Bey der großen Umschmelzung, die jetzt alle Versassungen und Einrichtungen daselbst erfahren, muste nothwendig die Reihe auch an die Hospitalanstalten kommen, die einen so wichtigen Gegenstand für die allgemeine Glückseligkeit ausmachen, und doch bis jetzt ihre wohlthätige Ablicht fo. schlecht erfüllen (Man sehe Tenons Werk über die Mängel der Französ. Hospitäler). - Nachdem Hr. C. die Unentbehrlichkeit der Hospitäler und ihre Vorzüge vor Verlorgungsanstalten der Kranken in Privathäusern gezeigt hat, geht er zu dem Vorschlag über, den die Commissarien der Akademie der Wissenschaften gestian hatten, das Hotel Dieu in vier abgesonderte Hospitaler zu zerschlagen, und beweiset, dass auch diese noch zu groß seyn wurden, weil doch jedes 1000 bis 1200 Kranke enthalten müsste. Er nimmt als Grundsätze an, dass kein großes Etablissement Bustand haben könne, wenn es nicht auf personliches Interesse gegründet, und so eingerichtet wäre, dass sich die Missbräuche nicht unter der Menge von Geschäften verbergen und leicht aufgefunden und verbessert werden könnten. In großen Hospitälern muss alles nach bestimmten Regeln geben, und man erführt hier mit Erstaunen, dass es im Hotel Dien bestimmte Stunden zur Austheilung der Nahrung. Arzneyen, u. f. w., ja fogar bestimmte Tage zum Purgiren, gab. Wenn man ferner bedenkt, wie unendlich verschieden der Charakter der Krankheiten ist, so ist es unmöglich, dass bey einer so ungehenern Menge Kranken die Beobachtung forgfältig genug feyn kann. Dazu gewaltsamen Revolution zu erreichen hofft? kommt nun noch die Verderbniss der Luft, welche die geringsten Wunden gefährlich und große Operationen in folchen Hospitälern fast unmöglich macht. (Moreau war 50 Jahre dirigirender Wundarzt im Hotel Dieu, und trepanirte sehr oft; aber die Operation lief mehrentheils fo unglücklich ab, dass man sie jetzt fast gar nicht mehr unternimmt). Und was das schlimmste ist, ein großes Hospital ist nicht bloß ein Grab für die Gesundheit, sondern auch für die Sittlichkeit, und die Erfahsung hat nur zu sehr bestatigt, dass das Zusammendrängen der Menschen in einen Hausen nicht blose die Lust, A. L. Z. 1791. Vierter Band.

sondern auch den Charakter, vergistet. - Vorzüglich aber wird der Arzt in einem kleinen Hofpital alles weit besser zu dirigiren und das ganze Regime nach dem Bedürfniss jeder Krankheit einzurichten im Stande seyn, und um ihn dazu desto gewisser zu verpflichten, mussen Tagebücher nach Hippokratischer Form gehalten werden, in welchen zuerst die allgemeine epidemische Constitution, dann die Veränderungen der Atmosphäre, nach ihrer Wärme, Schwere, Trockenheit, u. f. w., und endlich die Geschichte jeder Krankheit nach ihren kleinsten Umständen und Veränderungen, die Beurtheilung derselben, die daraus gezogenen Indicationen, angewendeten Mittel und ihre Erfolge aufs forgfältigste aufgezeichnet werden. So wurde auf gleiche Weise das Wohl der Menschheit und das Wachsthum der Kunst befordert werden, besonders wenn man damit zugleich praktische Schulen verbande, in welchen die Studirenden am Krankenbette selbst zu ihrem künftigen Geschäfte angewiesen würden. - Ein Hofpital nach diesem Plan würde tod. aufs hochste 150 Betten (versteht fich uur fitr eine Person), enthalten. Zuletzt außert der Vf. den Wunfch, dals man die Versorgungsanstalten der Armen mit diesen Hofpitalera vereinigen möchte, und fagt bey dieser Gelegenheit viel treffliches über die durchaus nöthige Ausrottung der Betteley und ein neues System der allgemeinen Wohlthätigkeit, das ein jedes arbeitsfähige Mitglied der Gesellschaft in den Stand setzt, fich durch Arbeit zu erhalten, und nur Alte. Kinder und Kranke durch eigentliche Almofen unterftützt, denn, fagt er fehr fchon, Arbeit ehrt den Menschen; sie veredelt und heiligt alle un fere Genüffe; keiner kann diese von unserer Bestimmung unzertrennliche Obliegenheit abschütteln, ahne sich zu erniedrigen und an seiner Freisheit einzubüssen, denn je gro-Ser die Reichthumer sind, desto mehr ift derjenige davon abhängig, der in sich selbst keine Hülfsmittel findet, um ihren Mangel zu ersetzen. - Mus nicht jeder, der Deutsche Hospital - und Armenanstalten kennt, ftolz auf sein Vaterland werden, wenn er siebt, dass das an vielen Orten bey uns schon ist, was Frankreich erst nach einer

Paris, b. Garnery: Vosux d'un patriote sur la Medecine en France, où l'on expose les moyens de fournir d'habiles Medesins au Royaume, de perfectionner la Medecine et de faire l'histoire naturelle de sa France. 1729. 208 S. g.

Auch dieses Product verdankt seine Erscheinung der gegenwärtigen Veränderung der Dinge im Frankreich. Schon lange lag es in Manuscript; aber erst jetzt konnte der ungenannte Vf. hoffen, dass man seinen Bemerkungen über die Mängel der Medicin Aufmerksamkeit scher

ken, und dass sich kein personliches Interesse irgend ei- letzten Jahre Kranke selbst den Candidaten anvertru nes Ministers oder Leibarztes seinen Vorschlägen zu de Es ist nötnig, dass der Schüler 7 bis 8 Jahre lang in de ren Verbesserung entgegen stellen werde. - Unter die Missbrauche, welche das Aufkommen der Medicin in Frankreich hinderten, rechnet er vorzüglich die Kürze der Studien, die noch durch die zu große Menge der Universitäten, welche die Zahl der Studirenden zu sehr vertheilen, vermehrt wird, den Zeitverluft und die Zerstreuung, die der zu große Umfang mancher Universitätsstädte hervorbringt, den Mangel von Plan und Verbindung unter den verschiedenen Votlesungen selbst und noch mehr in ihrer Betuchung, die Verabfaumung guter Compendien und der so nützlichen Examinatorien und. Disputatorien. die Vernachlässigung der Mathematik und Physik, die Verkäuflichkeit des Doctorgrads (denn es gehet in Frankreich wie anderswo; ift auch eine Facultat zu gewissenhaft, um den Candidaten anzunehmen. so reiset er 10 Meilen weiter, und wird von einer andern für sein Geld mit offnen Armen aufgenommen, und Frankreich hat 25 Universitäten!) und endlich der Mangel praktis her Vorübungen. Der Vf. schliesst diesen Abschnitt mit einer trefflichen Schilderung des wahren Arztes, und zeigt, wie unentbehrliche Erfodernisse Moralität und Gewissenhastigkeit dabey find; denn man bedenke: In seinen Handen steht Leben und Gesundheit, und doch existirt kein anderes Tribunal seiner Handlungs. weise, als sein eigenes Gewissen. - Er theilt bierauf seine Ideen über Erlangung der Doctorwürde mit, wünscht, das nur vier Facultäten in Frankreich dieses Recht haben, dass man mit der grössten Sorgfalt und Strenge dabey zu Werke gehn, und die dedurch eingehenden Gelder. nicht den Professoren, sondern der öffentlichen Kasse zu Unterhaltung der Akademie zuerkennen möchte. züglich aber wünscht er die Errichtung eines großen aka demischen Instituts zu Paris. unter dem Nahmen: Institut royal de Medecine. in welchem alle Hülfsmittel der Kanst, die besten Lehrer, gut eingerichtete Hospitä'er u. f. w. aufs vollkommenste verbunden waren, und die Studirenden in einem Hause unter den Augen der Lehger zusammen wohneten, damit dieselben die Fähigkeiten und Aufführung der jungen Leute desto besser beur-Die Lehrer bekommen weder die theilen könnten. Vorlesungen noch Promotionen bezahlt, haben aber gute Befoldungen; doch nimmt der Vf. den Grundfatz jenes Kaifers an: nutriendi, non saginandi, und behauptet, dass eine aurea mediocritas auch hier das beste Mittel fey, ihre Talente und das beständige Streben nach Vollkommenheit zu erhalten. - Wir können uns nicht ins Detail des nun folgenden trefflichen Studienplans einlassen; Nur diels bemerken wir, dass das ganze Studium in drey Classen eingetheilt ist, wovon die erste Phyfik und Mathematik, die andere Chemie, Pharmacie, Botanik. Av aromie und Physiologie und die dritte die eigentliche prakcische Medicin begreift. Kein Studirender wird , von einer C'asse in die andere aufgenommen, wenn er nicht jederzeit die nöthigen Prüfungen ausgehalten hat, und in der ersten Classe steht es auch frey, ihn ganz zurückzuschicken, wenn er gar zu wenig Anlage blicken last. In der letzten Classe werden die Kranken unter Führung und Anleitung der Lehrer besucht und in dem

Institut bleibe. (Gewis nicht zu viel; wenn man erwasvollendetes erwartet). - Um diesem Institut nun noch mehr Einfluss auf die Beförderung der Arzneykunst im Ganzen zu geben. so müste es nebst der Facultat zu Paris den Mittelpunkt formiren, mit dem alle Aerzte und medicinischen Collegien der Provinzen in Verbindung stünden, und dem alle neue Bemerkungen und Fortschritte der Kunst mitgetheilt würden. Vorzüglich wünscht er; dals durch eine folche Verbindung gelehrter und erfahrner Manner ein Werk zu Stande käme, wovon er fich den größten Nutzen verspricht: eine Sammlung aller alten und neuen Ersahrungen, aller bestätigten und wirklich nützlichen Wahrheiten der Medicin. - Nun folgt eine Berechnung, aus der sich ergiebt, dass der Betrag der aufzuhebenden Stellen und der Promotionsgelder vollkommen zu Bestreitung der neuen Einrichtungen, und der Besoldungen für 11 Professoren zu 6000 L., eilf zu 2000 L., 30 Physicorum in den Provinzen zu 2000 L., 30 Collegen zu 2000 L., und 150 Correspondenten zu 600 L. zureichen würden. - Die Beantwortung der Einwürfe, die man gegen diese Resorm machen könnte. macht den Beschluss dieser mit vieler Einsieht geschriebuen und eine Menge trefflicher Wahrheiten enthaltenden Schrist. - Möchte sie doch nicht nur in Frankreich, fondern auch an andern Orten, Eindruck machen!

Nouveau Plan de Constitution pour la Medecine en France, présenté à l'Affemblee Nationale par la Soi ciste royale de Medecine. 1790. 201 S. 4.

Nach so vielen vorläufigen Erinnerungen und Vorsehlägen erscheint nun endlich der Hauptplan einer neuen medicinischen Constitution in Frankreich von der Königl. Societät der Aerzte der Nationalversammlung vorgelegt; ein Werk, in welchem das Beste und Anwendbare aller jener Vorläufer benutzt ist, und das von Seiten der Verfasser, des Gegenstands, und der günstigen Zeitumstände für dergleichen Reformen, die größte Aufmerklamkeit verdient. - Nach einer kurzen Uebersicht der zeicherigen Mängel und Missbräuche Jer Medicin in Frankreich zeigt die Gesellschaft, dass ihre Absicht sey, dieselbe vor alleh Dingen durch Wiedervereinigung der Arzneykunst mit der Chirurgie, die so unnatürlich und zum größten Nachtheil beider von einander getrennt wurden, zu threm ursprünglichen Zustand von Simplicität und Einigkeit zurückzuhringen." Die Reforme felbst umfast erstens den Unterricht und die Bildung des Arztes, dann die Ausübung der Kunft, ferner die medicinische Polizey, hierauf die Vieharzneykunst, und endlich die Mittel, die Fortschritte der Heilkunde zu befordern. - I. Der Unterricht foll auf zweverlev Art ertheilt werden; entweder in den Collegien, oder in den praktischen Schulen der Departemens, wo er mehr für das Bedürfniss der Landärzte und Landwundärzte eingerichtet seyn soll. Medicin und Chirurgie werden zusammen gelehrt; die sie studirt haben, mussen sich einerley Prüfungen unterwerfen, erhalten einerley Rechte, und führen alle den Nahmen: Medecin. - . Jedes Collègium besteht aus to Professoren, von deneh

jeder die zusammengehörigen: Theils der Wissenschaft lich beantworten muls, woran er den ganzen Tag. rer vor. Privatvorlefungen find verboten, weil dadurch die össentlichen leiden wärden. Der Vortrag soll nicht dictirend, Tondern frey, so viel möglich durch Erfahrungen und Experimente unterstützt, und mit Fragen untermischt seyn. - Die Besoldung der Professoren ist gleich, ausgenommen dass die 2 Lehrer der praktischen Medicia, die einen großen Theil ibrer Zeit im Hospital zubringen muffen, doppelt salarirt sind. Diese Besoldungen werden aus dem öffentlichen Schatze, und von den Honorariis der Studenten bestritten. Die Summe der Collegiengelder, die ein Student für die gunze Studienzeit zu bezahlen hat, steigt nicht über 500 oder 600 Livres, und hierbey ist zu bedenken, dass die Examina fowohl als die Promotionen ganz umfonst geschehen. -Alle Semester wählen die Profesioren einen Präsidenten aus ihren Mitteln, der bey öffentlichen Feverlichkeiten den Vorrang hat, Urbrigens erstreckt sich ihre Autorität oder Direction weder auf die Aerzte außer den Col legium, noch auch auf die Studenten aufser dem Unterricht, welche alsdann unter der öffentlichen Polizey Rehen. Zur Oberaussicht werden eigene Comités von dem Corps electoral ernannt, unter dem Nahmen Censeurs des Colleges, welche darauf zu sehen haben, dass' Unterricht, Prüfungen, Promotionen, legal geschehen, und ihre Bemerkungen den Adminutrateurs mittheilen; Auch sie werden alle 2 Jahre erneuert. - Die Zahl diefer medicinischen Collegien ist fürs ganze Königreich auf fünf bestimmt, eines zu Paris, eines zu Strassburg, eines zu Montpellier, eines zu Nantes und eines zu Besamon, Was die Wall der Prosessoren betrifft, so hat die Societät unter allen Methoden keine sicherer gefunden, als den Concurs. Man macht die Vacanz durch die öffentlichen Blätter bekannt, und bestimmt die Zeit der Wahl. Von der Concurrenzisk niemand ausgeschlosfen. Es werden hierauf 5 Richter, 2 aus den Prot storen des Collegiums unet 3 aus den Aerzten des Districts, gowählt, welche die Candidaten öffentlich examiniren. worauf die Stimmen von den Richtern, den Studenten, welche die 2 ersten Examina ausgehalten haben, und von den Concurrenten gesammelt werden. Die Majorität sowohl der Studenten als Concurrenten gilt nur für eine Stimme; diese zwey und die fünse der Richter entscheiden die Wahl, welche fodann dem Könige vorgelegt, und von ihm bestätigt wird. - Die Dauer der Studien follte wenigstens 6 Jahre feyn, und dabey eine gewisse bier vorgeschriebne Ordnung der Lectionen befolgt, und die letzten 3 Jahre hindurch die Hospitäler besucht werden. Doch ift hierüber nichts gesetzlich befohlen, weil diess die Freyheit zu sehr einschränken hielse, und natürlicher Weise dem einen mehr Zeit nothig ift als dem andern. Beym Examen kommt es blofs darauf an, was er weifs, nicht wie lange und auf welche Art er studirt hat. Zu Ende jedes Jahrs werden 3 Examina, '2 theoretische und 3 praktische, gehalten. Sie geschehen öffentlich, in französischer Sprache, dauern mehrere Tage nach einander, und jedem Studenten, der fich gemeldet hat, werden jeden Tag eine bestimmte An-

žahl Fragen vorgelegt, welche er ausführlich und schrist-

vorträgt; den praktischen Theil der Medicin tragen 2 Leh , aber unter Auflicht, (um alle fremde Hülse zu verhicdern.) arbeitet. Bey dem letzten praktischen Examen werden noch außer den Fragen einige Tage zu chirurgischen Operationen an Cadavern und zu Beurtheilung der Krankheiten am Krankenbette felbst angewendet, welche die Candidaten auch schriftlich nebst Bestimmung der Heilart angenen miffen. Die Antworten werden feverlich öffentlich vorgelesen, und die Cundidaten entweder abgewiesen oder zu Medecins proclamirt, nachdentsie den Bürgereid geschworen haben. Disputationen und Theses sind abgeschasst; doch können die Studirenden zu Privatausarbeitungen der Art aufgemuntert werden. -Zu jedem Collegiom gehören 2 Amphitheater, eines für die Anatomie und chirurgischen Operationen, das andre für die Physik, Chemie und Pharmacie, ein Cabinet der chirurgischen Instrumente, der physikalischen und chemischen) ein Naturalienkabinet, Hörsale, eine nicht zahlreiche, aber dech auserlesene, Bibliothek, ein botanischer Garten, ein Hospital, eine Apotheke, (in welcher ebenfalls Studenten angestellt werden.) Woh-Sehr nutzlich ware es nungen für die Professoren. auch, wenn unter den Studenten selbst eine Societät zur Aufmunterung des Fleißes, Repetitionen u. f. w. errichtet würde. - Da aber der schönste und wichtigite Zweck der neuen med. Conflitution der ist, nicht bloss gelehrte Aerate für die Städte zu erziehn, sondern vorzuglich das Land mit brauchbaren und geschickten Aerzten und Wundarzten zu verforgen, fo folgt nue die zwayte Art des medicinischen Unterrichts: Die Errichsung medicinisch - praktischer Schulen in dem besten Hofpital jedes Departemens des Reichs. Hier muss man sich erinnern. dass die Medicin ursprünglich auf Erfahrung b-ruht, und das fie eher existirte als Physik, Mathematik o. f. w. Man wurde sich also auf concentrirte Vorträge der Anatomie, Physiologie, Chemie, Botánik, Materia med. und Pharmacie einschränken, und jahrlich in den Compendien dieser Wissenschaften die neuen Fortschritte und Entdeckungen derselben anführen; vorzüglich aber die allgemeinen Gesetze der kranken Natur, unter dem Nahmen pathologische Physiologie, recht anschaulich machen, und alles auf das praktische beziehen. Es würden dezu 2 Professoren der klinischen Medicin und Chirurgie nothig feyn. Auf diese Weise wurde jeder, der auch nicht im Stande wäre, die 5 Collegia zu besuchen, seine Studien leicht und wohlfeil machen konnen, würde im Hospital selbst wohnen und beständig Kranke beobachten und sich also vollkommen zum praktischen Geschäfte bilden können. Die Errichtung dieser Schulen wird febr leicht seyn; denn in jeder Stadt von einiger Bedeutung giebt es ein Hospital und Aerzte, die den Unterricht übernehmen können. In diesen Schulen gebildet, stellt sich dann der Candidat vor elnem Collegio, um zum Medecin befordert zu werden. Vielleicht ware es gut, wenn man auch in den Collegien selbst lotche praktische Schulen errichtete, so dass man da den großen oder kleinen Cursus machen könnte, (nach Hn. Gruners Vorschlag, der hier ausdrücklich genennt ift), II. Die Ausübung der Arzneykunst. Ihr wichtigster Zweck muss seyn, die Vorsorge für Erhaltung der Gefundheit

fundheit gleichförmig im ganzen Reich, besonders auf dem Lande, und unter den Aunen, zu verbreiten. In dieser Ablicht werden die in den praktischen Schulen gebildeten Aerzte, die gewissermassen dem Departement angehören, das ihnen freyen Unterricht gegeben hat, in bestimmten Distanzen auf dem Lande ver-Jedes Departement, (den Durchmesser theilt werden. zu 18 Lieues gerechnet) wird in 9 Districte getheilt, wovon jeder' 6 Lieues im Durchschnitt oder 36 Quadrat-Lieues halt, und jeder Diffrict wieder in 9 Cantons, jeden von 4 Quadratlieues. Auf diese Weise wurde das Königreich 6733 Cantons enthalten, und zu jedem Canton etwa 6 Parochien gehören. In jedem Canton würde nun ein Medecin angestellt, und, wenn man die Population des Königreichs zu 22 bis 24 Millionen annimmt, so würden auf jeden Canton, die Städte abgerechnet, 2000 Menschen kommen, also 50 bis 100 Kranke den Tag. Unter diesen, nach dem angenommenen Nerhältnis von 20 zu 1. 3 bis 4 Arme gerechnet, wurde es dem Arzt leicht seyn, diesen allen Beystand angedeihen gu lassen, und er würde wohlhabende Kranke genug. haben, um gut leben zu können. Dem Staat liegt es ob, ihn für die Besorgung der Armen zu bezahlen. Der Medecin des Cantons hat die Medicin. Wundarzneykunft. Pharmacie, auszuüben, die nöthige Gebortshülfe zu leisten. Inoculationen zu machen, Auslicht auf Findelund Pflegekinder. Redaction seiner dahin einschlagenden Beobachtungen find damit verbanden. In jeder Hauptftadt eines Diftricts ift ein Arzt angestellt, mit dem diele. Landarzte in Correspondenz stehen, und ihn bey wichtigen Fällen confultiren können, und der bey großen Epidemieen Hülfe anordnen muss. Jedes Directorium eines Departements formirt mit Zuziehang der Stadtärzte ein Collegium sanitatis, das die Auflicht über die gehörige Hülfleistung bey Epidemieen, über die Mittel zu Verbefferung der öffentlichen Gesundheit und über die Besetzung der Landarztstellen hat. - Um diesen Collegien sowohl als den einzelnen Aerzten einen Mittelpunkt zu verschaffen, wird noch ein Corps medical academique vorgeschlagen. - Auch in den Städten werden besoldete Aerzte für die Armen angestellt, die zugleich die Armenhospitäler zu besorgen haben. wird bey dieser Gelegenheit sehr schön gesagt: Les pauvres font en general peu de cas des conseils; ce sont des secours qu'ils reclament, et pour les bien distribuer dans les campagnes, il faut les y repandre, il faut soi meme les y porter. - Die für die Armen nothigen Arzneyen werden von | den Corps administratifs angeschafft. -Zum praktischen Unterricht der Hebammen muss in jeder Hauptstadt eines Departemets ein erfahrner Arzt be-

stimmt werden, bey dem sie umsonst unterwiesen und zugleich bestarigt und logirt werden. Sie werden sodann nicht besoldet, aber für jedes Accouchement mit 6 Livres bezahlt. - Organisation der Hospitaler. Fürs Land und kleinere Stadte werden Hospicen errichtet, zu. 50 bis 60 Betten; für große Städte Hospitäler; doch nie. über-600 Betten; ausserdem noch besondere für schwache Alte und Kinder . ansteckende Krankheiten. Wahnsinnige, für die Blatterinoculation, und Soldaten. Die Säle dürfen nie mehr als 15 bis 20 geräumig gestellte Betten enthalten. Bev großen Hospitalern ist das beste, sie in einzelnen Pavillons zu erbauen. - Nie darf ein Arzt und ein Wundarzt mehr als 150 Kranke zu beforgen haben. Das Geschäft der bey den Hospitälern angestellten Eleven ist. beständige Aussicht in den Salen zu halten, und die Beobachtungsregister zu führen, bey den chirurgischen Operationen und in der Apotheke Beystand zu leisten, und anatomische und chemische Untersuchungen anzustellen. Sie find darnach in 5 Klassen getheilt. - Was die innere Organisation und Rehandlung der Hospitäler betrifft, so ist nichts gewisser, als dass hier das Wohl der Kranken und das Beste der Kunst unzertrennlich sind, und dass dasjeuige Hospital gewiss auch das wohlthätigste für die leidende Menschheit ift, was am schicklichsten zur Belehrung und zum Wachsthum der Kunst eingerichtet ift. Es werden nun Tabellen zur Eintheilung der Kranken in klinischer Absicht mitgesheilt, die sehr instructiv, aber keines Auszugs fahig sind. Auch die Einfichtung der Krankenbesuche, Beobachtung, Anweifung der Studenten u. f. w. ist aufs genauche angegeben. Wir führen nur folgendes an. Jeder Saal hat sein Registerbuch, worinn jeder Krankenbesuch eingegragen wird, und in sechs Columnen der Anfang der Krankheit, die Hauptsymptome (nach jedem Tag), der Nahme der Krankheit, und wenn dieser noch nicht klar ist. ihre hauptsächlichsten Zufälle, dann eine summarische Uebersicht des fäglichen Zustands, die angewendeten Mittel oder Operationen, und das Regime verzeichnet werden. - Aus diesen Registern und aus den Bemerkungen, welche die Eleven in der Zwischenzeit der Besuche machen, wird dann das Register der Beobachtungen zusammengesetzt, mit denen die meteorologischen Observationen verbunden werden. Bey den Besuchen wird allemal erst die Geschichte des gestrigen Tags und der seitdem erfolgten Veränderungen vorgelesen. Unmittelbar auf die Krankenbesuche folgt die klinische Lection. wo der Lehrer die vorzüglichste der gesehenen Krankheiten auswählt, und seine Bemerkungen, Erklärungen und praktische Regeln beyfügt.

( Der Beschluss folgt. )

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ORNOMIE. Berlin, b. Vieweg dem ältern: Versuch einer praktischen Anteitung zum Teltower Rübenbau, nehst Beleuchsung einiger daben eingeschlichenen Misteräuche. Ein kleiner Beytrag für die abgebrannte Schule zu Neu-Ruppin, und zur Ausbauung unserer noch unvollenderen Kirchen-Orgel, von Chrisoph Ludwig Sannow, Pastor zu Teltow etc. Ohne Jahrzahl. 92.8, 8. (9 gr.) Die gute Absicht hat diesmal auch eine gute Schrift hervorgebracht, denn wir halten sie wirklich für das beste und vollständigste, wes noch über die Teltower Rübchen ge-

schrieben worden ist, und empfehlen sie allen, die wenigstens ein Analogum dieser Delicatesse bey sich zu Hause erzielen wollen, und denen die gütige Natur — den Sand dazu verliehen hat. Mis der kosmopolitischen Offenherzigkeit des Hn. Vs. contrastiret ein wenig seine Eisersucht auf die benachbarten Dörfer von Teltow, die sich ebenfalls mit diesem Nahrungszweige beschäftigen, und die doch nur elsdenn zu tadeln sind, wenn sie die Teltower Firma missbrauchen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 6. October 1791.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

Nonveau Plan de Constitution pour la Medecine en France etc.

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

/ edicinische Polizey. Nichts darf weniger eingeschränkt werden, als das Zutrauen der Menschen. Also jeder nach obigen Gesetzen approbirte Medecin hat die Erlaubnis, die Kunst auszuüben und zu lehren, wo er will. Aber die bey den Collegien und bey den Hospitälern anzustellenden müssen erst noch befonders geprüft werden. Keine Hofcharge kann das Privilegium zu prakticiren geben; denn man kann leider dieselben durch eine Menge anderer Mittel als das Verdienst erwerben. Die gerichtlichen Aerzte (Medecins du Barreau) müssen von den Mitgliedern der Tribunäle erwähls werden. Anleitung zur genauern Abfassung der Berichte. - Die Apotheker mussen ihre Kunst in den Collegien oder Hospitalapotheken erlernt haben, werden öffentlich examinist, und können dann ihre Kunft ausüben, wo sie wollen. Weder Aerzte, noch Chirurgen noch Apotheker dürfen in Zukunft eine Corporation formiren, und jeder kann unter dem Schutz der Gesetze seine Kunft frey ausüben. Der Verkauf und die Zubereitung der in der Medicin nöthigen Simplicium und Compositorum bleibt den Apothekern ausschließlich zugetheilt. Die Apotheken werden zu unbestimmten Zeiten visitirt. Die wichtiesten und sich lange haltenden Arzneyen werden im Großen in den Hauptstädten von den geschicktesten Apothekern mit der größen Genauigkeit bereitet: Satt des obsoleten Theriacs wird man künstig Tartarus emeticus, Kermes u. f. w. auf diese Art verfertigen, wodurch diese Mittel mehr Authenticität und Beständigkeit erhalten. Durchaus durfen die Kausleute, welche zur Nahrung dienende Materialien verkaufen, keine Gifte führen. - Schlechterdings soll künstig kein geheimes Mittel mehr autorifirt, und alle, diesen entgegen stehende. Privilegien abolitt werden. Im ganzen Reich foll nur ein Gorps de Medecine die Unterfuchung geheimer Mittel haben. Diese erforschen erst, ob das Mittel zu Versuchen angewendet werden dürfe, und machen dieselben, wobey sie aber das Mittel, um allen Betrug zu vermeiden, felbit präpariren. Findet sichs nun, dass es neu und den bisherigen vorzuziehen ist; so wird es auf Kosten des Staats gekaust, und die Zubereitung offentlich bekanst gemacht,

Die Veterinärschulen werden mit den Colleglis verbunden. — Zum Beschluss wird gezeigt, wie nöthig es zum Wachsthum der Kunst sey, dass eine Acadomio oder Societé de Medestus in der Hauptstadt existire, wel-

A. L. Z. 1991. Vierter Bund.

che-zum Mittelpunkt der Verbindungen in- und ausländischer Aerzte, und besonders der für die össentliche Gesundheit wachenden, diene, ihre Arbeiten benutze und sammle, beständige Correspondenz mit ihnen führe, und ihre Ansragen beanwtorte, gemeinnützige Preissragen ausstelle, die neuen Mittel untersuche, und eine vollständige Bibliothek aller neuerscheinenden medicinischen Schriften sammle. — Hierauf folgt noch eine Nachricht von allen den Memoiren, die der Societät über diese Reform aus allen Theisen des Reichs vorgelegt, und von ihr benutzt worden sind,

Man wird schon aus diesem, nur das Wesentlichste enthaltenden. Auszuge sehen, wie musterhaft dieser Plan ift, und was für ein goldenes Seculum für die Franzölische Arzneykunde sich von der Ausführung der selben erwarten läst. Man mus ihn felbst lesen, und man wird auf jeder Seite fühlen, dass hier Männer sprechen, die ihren Gegenstand philosophisch durchdacht haben, die den Vorzug einer einfachen naturgemaßen Medicin kennen, und ihren höchsten Zweck, vermehrtes Wohlfevn der Menschheit, nie aus den Augen verlieren, die endlich frev find und reden, aber auch die Freyheit anderer respeciren. - Genug diese Frucht der Französischen Revolution ist ein ehrenvoller Beweiss ihres wirksamen und wohlthätigen Einflusses auf Veredelung der Nation und Verbreitung allgemeiner Glückseligkeit auch in den entferntesten Theilen!

HILDBURGHAUSEN, b. Hanisch: Der Tod in Topfen, zur Warnung für diejenigen, die gesund seyn wollen; Oder, von der verkehrten Sorge für die Gefundheit. Ein Lesebuch für Leute, die keine Aerzte sind. 1790. 290 S. 8.

Schon vor 22 Jahren äußerte Hr. Zimmermann den Wunsch, dass doch jemand Tissots Buch fürs Landvolk in einen Auszug bringen, und dem gemeinen Mann bloss die Ursachen seiner Krankheiten, die er vermeiden und zugleich das, was ihm in der Krunkheit schaden könnte, vor Augen legen, alles hingegen, was er zur Heilung thun sollte, weglassen möchte. Und gewiss ift bey dem Landmann schon viel gewonnen, wenn er weiss, was er nicht thun soll, da seine Natur allein in vielen Fällen schon hinreicht, wenn fie nur durch keine verkehrte Behandlung gestört wird. Aber unter allen den Volksanleitungen, die feit der Zeit zur medicinischen Aufklärung des gemeinen Manns erschienen sind, haben nur sehr wenig, und nur im Vorbeygehen, diesen nützlichen Weg eingeschlagen; sondern man hat eine Menge medicinischer Vorschriften, und Recepte, selbst zu sehr gefährlichen Mitteln, gehäust und ihm in die

Hände gegeben, wovon gewiss, bey dem so leicht möglichen Missbrauch, eben so viel Schaden als Nutzen zu erwarten und wenigstens nichts gewisser vorauszusehen war, als dass Pfuscher und Asterarzte dadurch erst recht zahlreich und recht privilegirt werden würden. -Um so mehr freuen wir uns, dass diese Schrift iener Idee . fast ganz entspricht, und noch überdiess in einem fo fasslichen und populären Tone vorgetragen ist, dass sie auch dem gemeinen Mann verftändlich feyn wird, weswegen wir auch mit dem Vf. wünschen wollen, dass sie von Obrigkeiten, Landgeistlichen u. f. w. angeschafft und benutzt und auf solche Art unter dem Volke verbreitet werden möge. Besonders wäre es einmahl Zeit, dass man, anstatt so vieles unnützen Unterrichts, den die Jugend in den Schulen erhält, nun auch anfing, ihnen richtige Regriffe von Gefundheit und ihrer Erhal- Wir wollen unsern Lesern einige Proben vorlegen. Walrung beyzuhringen; - gewiss eine der wichtigsten ter nämlich fagt S. 41.: "Ich habe den Hn. G. Konntnille für den Jüngling, vorzüglich in dem Zeitpunkt, wo Leidenschaften, Unerfahrenheit und Verfühgung ihm so manche Falle legen. - Der Vf. handelt erst von der verkehrten Sorge für die Erhaltung der gegenwärtigen Gesundheit, und geht da die Gewohnheiten des Aderiafiens. Schwitzens, Purgirens, der Frühlings- und Brunnenkuren, und besonders der harten Erziehung durch, wo er eine sehr vernünftige Mittelstraße wählt; dann von dem verkehrten Verfahren, sich vor herumgehenden Krankheiten und vor solchen, die man schon gehabt hat, zu verwahren, wo uns besonders das sehr tressende Gleichnis wohlgesallen hat, dass derjenige, welcher eine zu fürchtende Krankheit nicht durch verbesserte Biät, sondern durch ewiges Arzneynehmen, verhüten will, mit dem Feuer umgehet, dadurch einen Brand veran- gemacht hatte, dass nur Ungeheuer in der Krauterkunlaist, und nachdem derfelbe gelöscht worden, um einen de - von ihm zu erwarten flünden. (Allein wir möchdas Verheimlichen mancher Umftände, der Mangel des Zutrauens, die Unfolgsamkeit, die Ziererey mit dem Einnehmen, das heimliche Zuratheziehen anderer Aerzte oder Quackfalber u. dgl. gehören. -Genng, das Büchlein enthält ungemein viel gutes und der jeizigen Denkart des fich felbit weise dünkenden Publikums augemessenes, und wir sind überzeugt, dass diese bloss negative und warnende Anweisung mehr Gesundheit verbreiten kann und wird, als Hausarzte, Hausapotheken n. 1. w., die den Laien selten klug, aber wohl kuhn, machen, und ihm nur Wassen in die Hand geben, mit denen er sich eben so leicht felbst verwunden als vertheidigen kann.

Berlin, b. dem-Vf.: Fr. Aug. Walter Vertheidigung meiner Schriften, mit Beytagen. 1791. 222 S. Kl. 3. Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung, worinn der Vf. sich über die Recensenten seiner Annotationum academicarum in den Commentariis de rebus in scientia naturali et medicina gestis und in der A. L. Z. beschwert, wo er den Leipziger Recensenten einen seichten Kopf, und unsere Recension (S. 5.) ein Pasquill nennt, liesert er den Abdruck dieser beiden Recenfionen nebst den englischen Recensionen aus den Monthly u. Critical Reviw, von denen er selbst sagt, dass sie ihre verschiedenen Meynungen mit fehr vieler Bescheidenheit, und in der That mit großer Höflichkeit, außerten. Darauf folgen die Actenstücke in Extenso, die in dem Processe seines Vaters gegen den Geh. Rath Mayer gewechselt worden. Rath aus seinem absoluten Nichts hervorgezogen. Ich bin es, der sich ihn zum zweyten Professor der Anatomie ausgebeten, und da er in der Austemie nichts, schlechterdings nichts, verstand, ihm zur nächtlichen Zeit (?) zwey anatomische Demonstrationen so lange vorzeigte und vorbereitete, bis er sie fertig aus dem Kopfe hersagen und sie nachher vor dem versammeken Obercollegio medico ablegen konnte., - Dieses waren die Demonstrationes, die - der H. G. R. Mayer ablegen und von denen er an Eides Statt betheuern mufste, dass er sie ohne alle fremde Beyhülfe abgelegt habe. - Dass er zwev volle Tahre zu thun gehabt habe, ihm nur das Alltägliche in der Anatomie beyzubringen; dass er durch sinnlose Compilationen die Gelehrten geeinem Menschen gleicht, der in seinem Hause nachlässig nothzüchtigt, sich auch bev Kennern zum Gelächter. neuen zu verhüten, nicht mit dem Feuer forgfälten fragen, warum gab sich denn Hr. W. so viele Mühe tiger umgeher, sondern unaushörlich sein Haus anseuch- mit einem so ungelehrigen armseligen Discipel? - Wie tet, wodurch es nach und nach zerstört und doch in- kann man, wenn solche Dinge der Vf. selbst vom sogemerlich die Gefahr eines neuen Brandes nicht verhütet nannten Cursiren in Berlin erzählt, noch ferner alle wird. — Bey der verkehrten Sorge für die Wiederherstel- Landskinder nöthigen, mit Kosten und Zeitverlust sich lung der verlohrnen Gefundheit wird besonders das schäd- nach Berlin zu begeben. Wir haben nie auf dieses Curliche und höchst abgeschmackte Vorurtheil, sein eigner siren etwas gehalten; glaubten aber nicht, durch solche Arzt feyn zu wollen, oder andern unverständigen Rath- Grunde in unserer Meynung bestärkt zu werden.) Hr. geben und Quackfalbern zu folgen, bekampft, und end. Mayer giebt nun freylich dieses nicht zu; indessen fallt lich gezeigt, wie verkehrt man handelt, wenn man sich nach demjenigen, was er selbst hey der Gelegenheit beyzwar dem rechten und einfichtsvollen Arzt anvertraut; bringt, dennoch nicht aller Verdacht gogen ihn weg, aber (wie so häusig geschieht) nicht den rechten Ge- ohngeachtet man wohl sieht, dass sein Gegner die Sabrauch davon macht, wohin das zuspäte Rusen, che übertreibt. Noch weniger überzeugend scheiden seine Vertheidigung (oder vielmehr bloss Läugnung und Beziehung auf das Attest des G. Ch. Gericke) gegen die eidlich bekraftigten Aussagen des N. U. Stinil, die ihn einer fast völligen Unwissenheit in der Botanik und fast unverzeihlichen Nachlassigkeit in Nachholung derselben beschuldigen; Uebertrieben ist es doch wahrlich, wenn Hr. M. S. 188 fagt: er erkenne Waltern nicht für seinen competirenden (?) Richter, in anatomischen Sachen, und indem er Walters Rath bey dem Schlagfluss, die venas jugulares internas zu offnen, nach der Autorität von Bohn, Teichmeyer und Büttner verwirft, schreibt er S. 190. gar: "Wer da auch kein Anatomiker ist, sieht bier den verderblichen Fehler und die ausfallendste Probe der

gröbsten Unwissenheit." Wie kann man doch so etwas Fon Waltern, der fich gerade um die Nerven des Kopfs uind Halfes so ausserft verdient machte, zu schreiben wagen? von dem Hr. Haller in seiner Bibliotheka anscomica Tom. 2. p. 536. rühmte: Accuratae Venarum faciei capitis et Colli, tabulae? Ja den Hr. M., selbst ehedem wegen diefer Nerven in der Vorrede seiner Angiologie lobte; - oportet esse memorem. Von den in Ber-Bin jetzt veränderten Ton zeugen auch diese Process-Sachen. Z. B. S. 9. schreibt man von einer Seite. -...Kein gerechter Christ verzagt, bloss der Spötter. Ich bin kein Hypocrit - Nein von dieser großen Sünde bin ich frey." Und S. 422. "So muss der Christ, so muss der ehrliche Mann schreiben." - Und von der andern S. 202. "Ich verhalte mich als als ein Christ dabey leidend, und sollte es Ihnen nicht mög!ich seyn, diesen unglücklichen Hass gegen mir zurück zu nehmen, so werde ich auch in der Folge duldend feyn; denn meine Tage gehen dahin und ich würde bey anders Denken Gott beleidigen und mir selbst Verdammnis erbitten. wenn ich im Vaterunser mir so Vergebung erbitte, wie ich meine Schuldiger vergeben, - Ihnen wahrbafrig am Ihrer Seeligkeit Schaden - Ist er (Mayer) nicht so Mechanisch Gross als dieselben, was hindert Ihnen tolches? Danken Sie Gott welcher Ihnen größern Ruhm verliehen." Bis jetzt hat letztere, (wie aus diesen Probchen scheint, die frommste) Parthie, gesiegt, oder Walter gegen Mayer verloren. Zuletzt wird noch der Contract mitgetheilt, der die Abretung der Stelle des Hu. Prof. Mayer an den Prof. Telckenberg betrifft, zusoige welchem Letzterer am Ersteren jährlich 200 Rthir. zahlen muste.

Berlin, b. Viewegd, ält.: Nachgelassene Manuscripte über die Pferdeareneywissenschaft von J. A. Kersting, gewes. Churhannöv. Oberhosrosserztes, herausgegehen und mit einem Anhang versehen von O. Sothen, Hauptmann und Regimentsbereiter von Churhannöv. Sten Cavall. Regiment von Eitorsf Dragonet. 1789. 594 S. 8. mit zwey Kupsertaseln (1 Rthlr. 6 gr.)

Kerstings Unterricht, Pforde zu beschlagen und die Gebrechen der Füsse zu heilen, wurde vor einiger Zeit von dem Publikum zu gut aufgenommen, als dass es nicht auch dem Hn. Herausgeber für gegenwärtiges ziemlich vollständiges Handbuch über die praktische Pferdearzneykunst und die beygefügten Anmerkungen Dank wissen sollte. Zwar stehet der Vf. mehr als einmal bev der Angabe der Krankheitsursachen und der Heilungsart mit einem Wollstein und mehrern andern neuen. Viehärzten im Widersprach, auch vermisset man mehrere neue Entdeckungen und Berichtigungen; wird aber dafür durch einen Kernhaiten und auf wiederholte Erfahrungen gebagten Unterricht hinlanglich schadlos gehalten. fo dais fich Rec., bey Durchlefung dieses Handbuches. nicht des Wunsches enthalten konnte, dass es dem Hn. Herausgeber, dem es, wie es scheint, nicht an nothigen Kenntniffen gefehlet hat, hatte gefallen mögen, durch mehrere hinzugefügte Aumeikungen demfelben die Vollkommenheit zu geben, der es fahig ist und welche der

Vf., wenn er selbst seine Papiere der Welt mitgetheilt hatte, ohne Zweifel, diesem Werke zu verschaffen, sich hatte angelegen seyn lassen. Es ist nicht möglich, in der Kürze diejenigen Stellen anzuzeigen, welche dergleichen Erweiterungen, Umanderungen und Berichtigungen verdienen, oder das Wesentlichste derselben, unbeschadet der Deutlichkeit, in einem gedrängten Auszug beyzubringen; daher begnügen wir uns mit Darlegung eines kurzen Inhalts Verzeichnisses. - Erster Theil von den innerlichen Krankbeiten der Pferde. I. Von der Vollblütigkeit nach Boerhavens Grundsätzen. II. ,K. Von dem Mangel des Blutes. III. K. Von der Dickblütigkeit. IV. K. Von der Verschleimung des Blutes. V. K. Von der Druse. VI. K. Von dem Rotze. Beide Krankheiten, so oft sie auch vorzukommen psiegen, sind noch lange nicht so untersuchet und beobachtet worden, als sie es verdienen. VII. K. Von dem Wurm. Eine unschicklich benannte Krankheit. Die Beulen, die in der Haut zu entstehen pflegen, nehmen nicht ihren Ursprung von Infecten, eben fo wenig als die Peltbeulen, sondern ohne Zweifel aus einem verdorbenen Blute. VIII. K. Vom Grinde. Ebenfalls eine Hautkrankheit, welche nicht immer eine Schärfe des Blutes, sondern sehr oft Upreinigkeit und Vernachlassigung der Haut zum Grunde hat. IX. K. Von den Fiebern, nach Boerhave's Lehrfatzen betrachtet. X. K. Von den kalten Fiebern. XI. K. Von dem drufigten Fieher. XII. K. Von dem faulen Fieden, XIII. K. Von den Eutzündungsfiebern. Die ganze Lehre von den Fiebern läst sich bey dem Thiere faft auf die nehmliche Weise, als bey den Menschen zu geschehen pfleget, eintheilen und abhandeln, ohne auf gewisse den Thieren eigenthumliche Fieber Rücksicht zu nehmen. XIV. K. Von der Entzündung des Gehirns. XV. K., Von der Bräune. XVI. K. Von der Entzündung der Lunge. XVII. K. Von der Entzündung der Leber. XVIII. K. Von der Entzündung der Nieren, dem Blutharnen und der Zurückhaltung des Harns. XIX. K. Von der Entzündung der Milz. XX. K. Von der Entzündung des Magens und der Gedärme, oder der Darmgicht. Rec. weiss aus Erfahrung, dass die Larven des Oestrus Ventriculi diese Krankheit, wenn sie in ziemlicher Menge vorhanden sind, ohne Beytritt einer andern Ursache hervorbringen können. XXI. K. Vom Koller. XXII. K. Vom Schwindel. Er kann öfters von den Larven des Oeitrus Nasalis herrühren. XXIII. K. Vom Krampf nnd der Klemme, oder der Hirichkrankheit. XXIV. K. Von der Schwerennoth oder der fallenden Sucht. XXV. K. Von dem Bauchblas. XXVI. K. Von dem Mangel des Hungers... XXVII. K. Von der Colik. XXVIII. K. Von den Würmern; ift sehr unvollstandig, verdienet aber doch einiger seltenen Beobachtungen wegen, die Ausmerkramkeit des Lefers. XXIX. K. Vom Durchfall. XXX. K. Von der Verstopfung. XXXI: K. Von der Rehe, dem Verschlagen oder Verfangen. Der zweyte Theil von den äusserlichen Gebrechen der Pferde scheinet dem Vf. besser, als der erste, gerathen zu seyn. I. K. Von der Entzündung der Augen. II. K. Von der Halsfistel. III. K. Von demjenigen Schaden, der durch das Satteldrücken hervorgebracht wird. IV. K. Von den Wunden. V. K. Von den Geschwütten. VI. K. Von der Mauke, Straubsuls, Raspe E 2 u. dem

ur Bem Wolf. VII. K. Von den Warzen. VIII. K. Von Stellschwämmen und Piphacken. IX. K. Von den Gailen. X. K. Vom Spat und dem Ueberheine. XI. K. Von den Schwinden. XII. K. Von der Verrenkung des Kreuzes und den Kennzeichen, wenn dasselbe zerbrochen ift. XIII. K. Von der Lähmung in der Huft. XIV. K. Von der Lähmung im Schulterblatt, und vor dem Blatt. XV. K. Von den Lähmungen am Vorderknie. XVI. K. Von dem Sehnenklapp. XVII. K. Von der Verrenkung des Oberköthenbeines oder der Ausweichung deffelben. XVIII. K. Vom Stitzelfus. XIX. K. Von der Schaale oder dem Leik. Anhang. Uebrigens ist die Aufsuchung der Krankheitsursachen nicht selten mit vielem Scharssinn geschehen, und die Zusammensetzung der Heilmittel vernünstiger vorgetragen, als insgemein geschieht, obgleich manche noch weit einfacher leyn können, ohne von ihrem Nutzen zu verlieren. Endlich bedauert Rec., dass er nicht die von D. Hinderer herausgegebene Kersting sche Anweisung zur Kennmis und Heilung der innern Pferdekrankheiten bey Handen hat, um zu sehen, wie weit diese Manuscripte von jenem Handbuche unterschieden find, oder ob sie beide, wie Rec. fast vermuthet, wortlichgleichen Inhaltes find.

Leipzig, b. Schwickert: Versuch eines chirurgischen Handbuches für neu angehende Hufschmidte und Pferdärzte, von K. A. Oehlmann, Universitäts-Stallmeifter zu Ersurt. 1789. 78 S. 8. (4 gr.)

Die gute Absicht, den Husschmidten und andern unerfahrnen Personen, welche mit Pferden umzusehen haben, eine hinlangliche Kenntniss von den meisten äuseerlichen Gebrechen dieser Thiere beyzubringen und sie zur Heilung derselben anzuweisen, hat zwar schon mancher Schriftsteller vor Augen gehabt, aber nicht felten diefen Endzweck, theils weil er nicht die Gabe. sich verständlich zu macher, besals, theils weil er seinen Vorschriften nicht die nothige Kürze zu geben und sie dadurch brauchbar und wolfeil zu machen wulste, verfehlet. Hr. O. hat bey diesem Entwurf eine ahnliche Absicht zu erreichen sich vorgenommen, und, wie wir nicht ohne Grund vermuthen, mit ziemlich gutem Erfolge. Der Kürze dieses Handbuches ungeachtet werden die meisten ausserlichen Krankheiten der Pferde, ihre Eutstehungs - und Heilungsart deutlich und bündig vorgetragen und dem Unerfahrnen mancher Wink gegeben, weichen er in theurern und weitläuftigern Werken nicht leicht oder doch nur mit Mühe finden wird. Für angehende Pferdearzte, obgleich der Vf. den Vorwurf, dass er seinen Gegenstand unscientivisch behandelt oder die Bemühungen der neuern Rossarzte unbenützt gelassen habe, nicht verdienet, ist dieser Versuch, wenn sie sich einzig dessen zum Leitsaden bedienen wollten. seiner Kürze und einiger eigenen Vorschriften und Behauptungen wegen, minder brauchbar. Hingegen wünschet Rec., dass er in recht viele Hande der Hutichmidte kommen möge,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzneygez.. Leiden, b. Luchtmanns: Antonii Jocobi van Doesepen, med. Doct. observationes pathologico-anatomicae. Cum figuris. 1789. 4. 49 S. u. firey Kupfertafeln. Die Beobachtungen, welche in diesem Werk-(der wieder abgedruckten Inauguralschrift des Vs.) enthalten sind, sind insgesammt wichtig und tragen zur Aushellung unserer Kenntnisse von det Krankheites der Brust und des lung unserer Kenntnisse von det Krankheites der Brust und des Unterleibes vieles bey. Zwey davon hat Hr. Ed. Sandifort dem Vf. mitgetheilt. Die erste betrifft eine Anfressung der Speiseröhre und der neben derfelben laufenden großen Schlagaden, v. elche endlich zerborsten war. Das Blut war aus dem Rifs in die Speileröhre gestossen und hatte den Magen und einen Theil des Gedarms völlig angefüllt. Es ist Schade, dass der Vf. von der Krankheit der Frau keine weitere Nachricht erhalten konnte, als das fie schnell gestorben sey. Die Geschichte der Zufälle wurde zur Erläuterung dieses Falles vieles beygetragen haben; aber der Vf. hat auch folche Umstände, die er ziemlich genau angeben konnte, z. B. das Alter der Person, übergangen. Er glaubt, die Entzündung und Vereiterung der Speiseröhre habe die Beschädigung der Schlagader nach sich gezogen, weil die Ritze in der innern Haut der Schlagader und der weitere Umfang der Zerfrefsung der äussern Haus deutlich anzeigte, dass die Verletzung von aussen in die Schlagader gedrungen sey. Eine Anlage, welche bey dieser Verletzung wohl mitgewirkt hat, hat Hr. van D. bey Erklärung der Krankheit nicht bemerkt. Das Weib war hockericht und die Brust war sehr verschoben und eng. Dieses hat

gewiss beygetragen, dase die Schlagader dem Antrieb des Blutes weniger widerstehen konnte und dass ihre innere Haut eher bersten musste. Beyläufig spricht er auch von der Entzündung und Vereiterung der Speiseröhre und den Folgen davon. Er erzähle einen Fall, wo ein Mensch, der schwer schluckte, nach dem Ge, brauch zusammenziehender Mittel eine Membran herausbrach, die völlig nach der Speiseröhre gebildet war. Be glaubt, diese Haut sey als eine Wirkung der Entzundung anzusehen, von welcher aber der Kranke keine Zusille haue, und es ist bekannt genug, und die Infarctus des Unterleibes lehren es, dass solche widernatürliche Häute in den Canälen, außer der Entzündung, noch durch andere Veranlassungen entstehen können. Die zweyte Beobachtung handelt von einer Anfressung der Speiseröhre und . der an derselben liegenden Luströhre, wobey das, was in erstere kam, sich in die letztere und in die Lungen ergols. Die Krankheit war von einem beschwerlichen Schlacken entstanden, welches eine Verhärtung der Schlunddrüfen zur Ursache hatte. Das Geschwur im Schlund hatte die Luftröhre an mehrern Orten zerfressen und die Nahrungsmittel waren nun in die Luströhre und in die Lunge gedrungen und hatten die Kranke endlich er-flickt. Die dritte Beobachtung handelt von einem Krebsgeschwür in der Magendruse, an der Stelle, wo def Magen an ihr anliegt, Das Geschwür hatte den Magen zerfressen und der Tod war erfolgt, indem fich alles Blut aus den zerfrelleuen Gefälsen in den Magen und Darmeanal ergossen hatta.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 7. October 1791.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

uf die Ausbildung der polnischen Sprache, die in den verschiedenen Gattungen der Dichtkunst des höchsten lyrischen Schwunges eben so fähig, als der sanstesten einnehmendften Zertheit ift, und durch ihre eigenthumlichen fregern Constructionen dem Dichter unzählige Vortheile verschafft, und jede Wendung ihm erleichtert, müssen Versucher von Uebersetzungen englischer Meister-Rücke, solken sie auch ansangs nicht allen Foderungen der Kritik entsprechen, den unverkennbarften Einflus haben. Zwey von den jetztlebenden polnischen Dichtern haben sich an den - Pope gewagt, und, was Rec. gleich anlangs mit Verwunderung und Besorgnis erfüllte, zwey feiner vollendeuften durch interesse des Inhalts und poetie schen Werth gleich ausgezeichneten Gedichte, den Esfay on Man und den Essay on Criticism in polpische gereimte Verse überzutragen gesucht. Das Wege-Rück ist beiden nicht gleich gut gelungen.

Krakau, b. Ignaz Grebel: Alexandra Pope Początki Moralności czyli Wiersz Filozoficzny o Człowieku, przez X. (iędza) A. (uama) Cyankewicza, Akademika przełozony. (Alexander Pope's Grundfatze der Moral oder Philosophisches Gedicht über den Monschen, von dem Abt Abram Cyankewicz auf der Akademie zu Krakau übersetzt.) 1788, 126 S. 8. (16 gr.)

An dem einigermassen sonderbaren Titel, den dieser Uebersetzer gewählt hat, muss man nicht anstossen: er hat wermuthlich seinen Grund in localen Verhältnissen. Und obgleich ein stark gedachtes und vorurtheilfrey geschriebenes Gedicht durch das Imprimatur eines wackern Hugo Kottatay Schutz genug für sich zu haben schien: so hat Hr. Cyankewicz in der Vorerinnerung gegen diejenigen, die sich eines süssen Gistes (doch wohl nicht des Optimismus?) in diesem Gedicht besahren möchten, dennoch anmerken zu müssen geglaubt, dass Pope hier als Philosoph, nicht als Theolog, geschrieben habe, und dass man die Ausbrüche der vom Dichterseuer getriebenen Einbildungskraft nicht mit theologischer Strenge beurtheilen müsse.

Vielleicht hat IIr. C. mittelst dieser Erklärung ein strenges geistliches Tribunal glücklich befriedigt, aber wir wünschten von Herzen, dasser durch die ganze Ausführung seiner Arbeit dem noch unbestechlichern Richterstuhl der Kritik und des guten Geschmacks ein Genüge gethan haben möchte. Als Versuch bringt ihm sein dabey bewiesener Muth immer Achtung; aber Pope's Geist, Energie and Schönheiten muss man nicht wiedersinden wollen. Es ist fast mehr Umschreibung, die eine gegebene Zahl von Versen des Originals gemeiniglich durch das Alterun.

A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Tantum gedehnter polnischer Verse wiedergiebt. So ist z. B. der im Original aus 18 Versen bestehende herrliche Aufang der vierten Epistel S. 92 u. 93. der polnischen Uebersetzung durch 36 zum Theil äußerst matte Zeilen ausgesponnen. Wie unähnlich, in aller Betrachtung, die Copie dem Urbilde sey, mögen Kenner aus diesem nicht absichtlich gewählten Beyspiel ersehen, wie Hr. C. kurzestark gesagte Gedanken, welche den 33 und 34sen Vers der ersten Epistel im englischen Original ausmacht:

"Is the great chain, that draws all to agree,
And drawn supports, upheld by God, or thee?"

in folgenden Schwall von Worten dilairt;

Rokaż to Bofka, lub twa mdłość zweślułu Spoilp, i ten ukryty piastuie. Łańcuch, ktorego moc ciągnie wsze ciałą Jane ciąguce ich ruchem kieruie?

wörtlich übersetzt: "Ist es Gottes Hand, oder deine ohnmächtige Schwäche, die diese verborgene Kette zusammengefügt und erhält. deren Nacht alle Wesen an sich zieht, und durch diesen Zug ihre Bewegung regiert." Und wo bleibt immer noch das; to agree?

Unter dem Text der Uebersetzung und am Ende jeder der vier Episteln hat Hr. C. erklärende und philosophische Anmerkungen, zum Theil aus der englischen Urschrift, hinzugefügt, und in der Einleitung, ausser einer
kurzen Darstellung des Inhalts, eine Kritik aus den Mémoires de Trevoux, der es wohl nicht bedurst hätte,
nebst des Ritter Ramsay, Racine's und Pope's über den
Essay gewechselten Briesen ins Polnische übersetzt. Vor
jeder Epistel geht noch eine besondere Inhalts - Anzeige
vorher.

Weit bester ist ein zweyter Versuch ausgefallen, den Hr. Hygsinth Przybylski mit dem Essay on Criticism zwey Jahre später gemacht, aber seinen Vorgänger in aller Betrachtung gewis weit übertrossen hat:

KRAKAU, b. Anton Grebel und J. May: O Krytyce Alexandra Pope. Przekładania Jacka Przybylskiego Wiersz Poliki Obok z Angielskim. (Alexander Pope über die Kritik, aus dem Englischen, von Hyacinth Przybylski übersetzt, zur Seite das englische Original.) 1790. 64 S. 8. (10 gr.)

Mit Vergnügen sieht man in dieser Uebersetzung, in der gewiss nicht viel geringere Schwierigkeiten zu überwinden waren, Pope's mannliche Urtheile, seinen tressenden Witz und glücklich kühne Bilder in fast eben so viel gedrungene, und dennoch leicht und angenehm siessen-

de,

de, Verse übergetragen, in welchen Hr. P. mit seinem an Kürze des Ausdrucks und Pracifion übertroffen hat. 1608. 2.) einen spöttischen Seitenblick erhalten soll. - Gleich im Anfang die geseyerte englische Stelle:

"Tis with our judgments, as our watches; none Go just alike, yet each believes his own.

Wie glücklich und präcis, besonders das: none go just alike im Polnischen:

Zdania nasze skazuią, jak nasze zegary. W szystkie niezgodne; leczkoż swemunie da wiary?

Oder wenn, Pope v. 366, u. f. dem Dichter die Harmonie dés Verses sogleich in eigenen Beyspielen zeigen will:

Soft is the strain When Zephyr gently blows, And the smooth stream in smoother numbers flows; But when loud surges lash the founding shore, The hourse, rough verse should like the torrest rour. When Ajax strives some rocks vast weight to thrown The line, too labours, and the words move flow: Not so, when swift Camilla scours the plain Flies o'er thumbending corn, and skims along the main.

Wer mag das glückliche Talent des Ueberfetzers und die außerordentliche Geschmeidigkeit und den vieltönigen Wohlklang der Sprache auch für diese Gauung des Lehrgedichts in folgender Stelle verkennen:

. Łagodny iest wiersz, kiedy stodki Zesir dycha, J w gładszych miarach rzeka płynać musi cicha. Lecz gdy się Jzumne waty o brzeg tłuką z wrzawą, Wiersz ryczy, jak nawatność skrzupnie i chrapawo. Gdy Ajax ciożką rzucić sili sio opoka, Wiersz się też poci, f owa z oporem się włoka-Nie tak, gdy bieży chybka Kamilla, co zboża: Nie gnie w polu, a ledwie zpieni nurty mo rza.

Worinn, vielleicht nur der falsche Reim in den beiden letzten Versen zu tadeln wäre.

Statt vieler andern, vortreflich gelungener, Stellen, fetzen wir nur noch die einzige auf den Longinus her; V. 667...

An ardent Judge, who zealous in his trust, W ith warmth gives fentence, yet is always just; M hofe own example strengthens all his laws, And is himfelf that Great Sublime, he draws.

Sodzia ognisty, rownie wierny, jak gorliwy. Ghoć w gorących wyrokach, zawsze sprawiedliwy, Swe Ustawy Przykiadem własnym umocował, Sam jest Wielkiem Wyniosiem, ktore zarysował.

Im 27often V. des Orig. S. 25. der Uebers. hätte der englische Name Dennis auch in der Uebersetzung beybehalten, und nicht in Dyonyzy verandert werden follen, welches leicht ein lacherliches Missverständniss veranlassen, und an den griechischen Dionys im Po-

jener Stelle Dennis gravitätisches Buch: The Useful-Original fichtbarlich gewetteifert, zuweilen es wahl gar ness of the slage to the Happiness of Mankind (Lond.

> LONDON. b. Baldwin: A Catalogue of the Pictures etc. in the Shakspeare Gallery, Pallmall. 1790-143 S.

Mehrmals schon hatten wir in diesen Blättern Gelegenheit, des großen Unternehmens zu gedenken, wodurch der verdienstvotte Boudell sowohl dem größten Scheufpieldichter, als seiner ganzen Nation, und seinem eignen Eifer für die Kunft, ein glanzendes und ungemein rühmliches Denkmal ftiftet. Die Anlage einer eignen Gallerie von Gemälden, welche Shakspearische Scenen darstellen, und wetteifernd von den besten Künstlern geliefert werden, ist, wie bekannt, mit der Veranstaltung einer Ausgabe von den Werken dieses Dichters verbunden, die an Pracht und Eieganz alle vorhergehende zahlreiche Ausgaben dieser Werke weit übertreffen wird. Nur in England konnte ein so großes und kostbares Unternehmen den schnellen und glücklichen Erfolg erwarten, den es wirklich gehabt hat. Hr. Boydell beginnt die eifte, schon 1789 geschriebene. Vorrede dieses Gemäldeverzeichnisses mit lebhaftem Danke für die, in ihrer Art einzige Freygebigkeit der zahlreichen Subscribenten. Seine vornehmste Absicht bey dieser ganzen Unternehmung ging auf die Gründung einer englischen Schule der historischen Mahleren; und in dieser Absicht glücklich zu seyn, durfte er desto sichrer hossen, da es ihm gelungen war, durch seine bekannten vieljährigen Bemühungen, eine Schule. der Kupferftecherkunft in feinem Vaterlande zu fiften. Als er seine Kunsthandlung ansing, wurden alle die besten Kupferstiche, die man in England verkaufte; aus dem Auslande, vornemlich aus Frankreich, herbevgeschafft. Jetzt ift der Fall umgekehrt; nur wenig Blätter kommen aus der Fremde, die meisten werden, zum großen Vortheil des Landes, von England aus verschickt. Auch die übrigen Künste und Manufacturen der Engländer gewannen dadurch nicht wenig. Seit den letzten zwanzig Jahren that bey ihnen die Kunst unleugbar groise und schnelle Fortschritte. Der-Kunstgeschmack des jetzt regierenden Königs trug dazu nicht wenig bey, und ermantette den Eifer und die Freygehigkeit vieler bemitteker Privatpersonen. Die Muhlerey blieb indess vornehmlich nur auf Bildnisse eingeschränkt. Shakspeare's Scenen boten für die historische Mahlerey den ergiebigsten Stoff dar, obgleich nicht zu läugnen ift, dass sein Genie nur allzu oft dem meisterhaftesten Pinsel des Mahlers unerreichbar bleibt, dass selbst die Stärke eines Michel Angelo, vereint mit der Grazie Raphael's, umsonft gestrebt haben würde, des Dichters Darstellung ganz zu erreichen. Und eben daher darf man hier zwar sehr viel, aber doch nicht mehr erwarten, als die Kunst vermag. Hr. B. masst sichs nicht an, über den Werth der bisher für seine Unterpehmung gelieferten Gemälde zu enti: heiden. Absolute Vollkommenheit findet sich in keinem menschlichen Kunftwerke. So viel aber glaubt er behaupten zu dürfen, daß jedes Gemälde dieser Gallerie wenigstens htwas lobenswerthes hat. Alle Kunttler wiffen, dass ihr kunftiger pe's 605. Vers erinnern kounte ; da doch vermuthlich in Ruhm von ihren gegenwärtigen Bemühungen abhängt.

Denn bier bielben die Atheiten des Mahlers beständig unter den Augen des Publicums, beständig der Vergleichung mit den Talenten und Werken seiner Zeitgenossen ausgesetzt, indes seine übrigen Gemulde entweder in den Sammlangen der Kunftiebhaber verschlossen bletben, oder im ganzen Lande umher, in den Haufern ihrer Besitzer, zerstreut sind, und vergleichungsweise nur wenig zu seinem gegenwärtigen Glücke und zu seinem künstigen Rubme beytragen können. In Ansehung der nach diesen Gemålden zu verfertigenden Kupferstiche entschuldigt Hr. B: im voraus den unvermeidlichen Verzug; es ist indess, wie wir hören, mit der kieferung derfelben nun wirklich schon der Ansang gemacht. Sein Nesse und Hand-Inngsgenoffe, Hr. Josiah Boydell, ist ein fehr thätiger Beforderer des ganzen Unternehmens. Ueber den Abdruck des Textes, wovon gleichfalls schon der Anfang geliefert ift, fehrt der bekannte Buchhändler Nicol die Auflicht. und hat dazu neue Typen gießen lassen, die an Schönheit und Sauberkeit, besonders aber an Fülle, und Beiriedigung des Auges, mit den treslichsten Versuchen dieser Art weiteifern.

Hr. Boydell hat der gedachten Vorrede noch eine spätere Nachricht beygefügt, welche den erwünschten Fortgang und die sernere Erweiterung seines Unternehmens betrifft. Den eigentlich Shakspearischen Gemälden in dieser Gallerie hat man noch eine beträchtliche Anzahl anderer Gemälde hinzugesellt, deren wir in der Folge gedenken werden. Sie sind zum Theil von den größten Meistern, und man hat jetzt den Vorsheil, sie hier bey-

fammen aufgestellt zu sehen.

Gegenwartiges Verzeichnis scheint vornehmlich zur Erklärung des Inhalts der Gemälde bestimmt zu leyn. Diese wird jedoch nicht durch Belchreibung der Figuren und - ibrer Anordnung gegeben, sondern, wie es zwar am leichtesten, aber doch auch wohl am rathsamiten, war, durch Mittheilung der Shakf. Scene oder Stelle, worauf das G-malde anspielt, oder welche es darstellt. Der eigentlichen shakspearischen Gemälde find bis jetzt fünf. and sechzig; und sie scheinen in der Folge, wie sie geliefert find, verzeichnet zu feyn. Gut war' es indellen gewelen, wenn ein Verzeichnits der Stucke, in der ge-Wohnlichen Folge, beygefügt, und pun die zu einem jeden gehörigen Gemäide beyfammen nachgewiesen wären. Auch ein Register über die Namen der Künstler, und die Auzahl der von ihnen gelieferten Stücke, ware nichtüberflüllig gewesen. Dies letztre wollen wir hier wenigstens geben, weil doch die Anführung aller einzelnen -Numern zu weitläuftig ausfallen würde.' ,

Unter den bisher gelieferten; und hier verzeichneten, Gemälden find also von: Wright, 1; Peters, 4; Durmo, 2; Kirk, 2; Rigaud, 3; Hamilton, 6; Smirk, 4; Füeski, 8; Wheateley, 5; Downman, 1; Hodges, 3; Opie, 3; Northcote, 6; Sof. Boydell, 3; Reynolds, 2; Weft, 2; Barrg, 1; Miller, 2; Romney, 3; Stothart, 1; Tresham, 1; und von unfern Landesleuten, der Angelika Kausmann, 2; und Hu. Ramberg, 1. Dies letztere ist aus dem Lustipiele, Twelfth Night. Act III. Sc. IV. genommen.—Auch sind drey Basreliefs von der Hand der Mistress Damer, in aieser Galierie autgestellt, wozu der Stoff in zweyen aus dem Koriolan, und im dritten aus Antonius und Kles-

patra, entlehnt ist. Am Frontispiz des Gebäudes ist ein Hautrelief von Hn. Bank, angebracht. Shakspeare sitzt auf einem Felsen zwischen der Poesse und Mahlersy. Jene ist ihm zur Rechten, reicht ihm einen Lorbeer, und spielt sein Lob auf ihrer Leyer. Sie trägt eine doppelte Maske, die komische und die tragische; und der Dichter scheint ihr mit Ausmerksankeit und Vergnügen zuzuhören. Ihm zur Linken steht die Mahlerey, die sich gegen den Zuschauer wendet, die eine Hand gegen seine Brust ausstreckt, und auf ihn, als den würdigsten Gegenstand ihres Pinsels, hinweist; indess er seine linke Hand auf ihre Schulter stützt, um dadurch die Annahme ihres

Bevstandes anzudeuten.

In dem mittlern Zimmer der Gallerie find noch achtzehn. hier verzeichnete. Gemalde verschiedner engl. Künstler befindlich, die keine Beziehung auf Shaksp. haben; und in dem der Gallerie gegenüber belegenen Zimmer 170 Zeichnungen nach den herrlichsten Gemälden, welche ehedem die Sammlung des Grafen von Orford, zu Houghton in Norfolk, ausmachten, und unlängst an die Kaiserin von Russland verkauft sied. Die Zeichnungen sind von Joseph und George Farington und von Josiah Boydell. Noch befinden sich in dem großen Zimmer neben der Gallerie an die dreyhundert Zeichnungen nach den schönsten Gemälden in England von eben diesen Künstlern, und zum Theil von Robertson und Earlom, die fast alle schon in Kupfer gestochen, oder noch in der Arbeit sind. Die prächtige Houghtonsche Sammlung ift, wie bekannt, schon vor zwey Jahren, in zwey großen Foliobanden, vollendet worden.

London, b. Stokdale: Shakspeare's Dramatic Works; with Explanatory Notes. A New Edition. To which is now added a copious Index to the remarkable Passages and Words. By the Rev. Samuel Ayscough. F. S. A. and Assistant Librarian of the British Mufeum. Embelished with a Ariking Likeness of Shakspeare, from the Original Folio Edition, Vol. I. II. III. 1752 S. in gr. 8. 1790. (14. 11 Sh. 6. D.)

Schon 1784 lieferte der Buchhändler Stockdule eine neue Ausgabe des shakipearischen Schauspiele, welche he insgelammit in einen einzigen Großociavband begriff, um dadurch towohl den Preis des Ankaufs derselben zu erleichtern, als auch denen, welche die Werke des gro-Isen Dichters gern auf Reisen mit sich nehmen wollen, die Anzahl und Unbehülflichkeit mehrerer Bände zu ersparen. Denn für eine Taschenedition war der Band freylich zu grois und corpulent, obgleich ein sehr klarer Druek dazu gewählt, und der Text, nach Art der englischen Magazine, in zwey Columnan abgedruckt war. Der Beytall, welchen diese idee in England saud, machte eine neue Ausgabe nothwendig. Und bey diefer kam der reuchhaltige Index hinzu, der mehr als ein Drittheil des Ganzen beträgt, und nun freylich den schon Rarken einzelnen Band um so viel starker machte. Man legte daher noch zwes besondre Titelblatter bey, um dieter Untörmlichken abhelfen, und das Ganze in drey Bande vertneilen zu können.

Dass der erklärenden Anmerkungen bey dieser Einrichtung nicht gar viele seyn konnten, und dass sie nicht sehr ausführlich seyn duriten, versteht sich von selbst.

Fo

Es find nur kurze Winke, die zur Erläuterung veraltetet Ausdrücke, ungewöhnlicher Redensarten, alter Gebräuche, oder minder verftändlicher Anspielungen dienen können.

. Was aber dieser Ausgabe ein ganz eignes, und wirklich nicht unbeträchtliches, Verdienst giebt, ist der ge-dachte reichbaltige Index. Er ist von Hn. Austough verfertigt, der in muhvollen Arbeiten dieser Art schon geübt ift, und dem man, außer dem Handschriftenverzeich. nisse des brittischen Museums, auch die allgemeinen Register über das Monthly Review und Gentleman's Magazine zu danken hat. Schon Pope versuchte ein Register über die shakspearischen Charaktere, Gedanken, Reden und Beschreibungen, der auch in Theobald's Ausgabe aufgenommen wurde, aber fehr mager ift, und nicht mehr als dreyssig Seiten füllt. Mit der vor sechs Jahren erschienenen Concordanz über Sh., die wir zu feiner Zeit angezeigt haben, wurde diesem Mangel nicht abgehoffen; fie war mehr Florilegium, als Register. Bey der gegenwärtigen Unternehmung war es zuerft die Ablicht, alle in Sh. vorkommende Worte in ein alphabetisches Verzeichniss zu bringen. Dazu wären aber mehr als siebenmal bundert taufend Nachweifungen nöthig gewesen. Man mulste fich also auf die vornehmsten Wörter eirschranken, die doch hinlänglich seyn mussten, um jede Stelle aufzusinden. Dies ist aber nicht der einzige Nutzen solch eines Registers; vielmehr besteht der vornehmste Vortheil desielben darinh, dass man durch den gemeinschastlichen Ueberblick aller der Stellen, worinn irgend ein schwieriges Wort von Sh. gebraucht ift, über die eigentliche und jedesmalige Bedeutung mehr Licht erhalt, und zugleich den zu des Dichters Zeiten wirklich vorhandnen Vorrath von Wörtern und Redensarten der englischen Sprache bester übersehen kann. Auch fallt dadurch feine große und mannichfaltige Keuntniss unzähliger Gegenstande und Begriffe noch deutlicher in die Augen.

Zunächst ift dieser Index freylich für die gegenwärtige Ausgabe eingerichtet, wovon die Seitenzahlen, und fogar die zwischen den Columnen bemerkten Zeilen jeder Seite überall nachgewiesen find. Da man indess auch zugleich den Act und die Scene der Schauspiele bey jeder aus denselben gezognen Stelle bemerkt hat; fo kann er auch beym Gebrauch andrer Ausgaben dienlich feyn. Er ift wirklich mit großem Fleise zusammengetragen, und kann von Zeit zu Zeit durch Nachtrage noch vollitän-

diger werden.

Vor dem ersten Bande ift noch die Lebensbeschreibung des Dichters und eine chronologische Tafel über feine sammtlichen Schauspiele, beygefügt worden, wobey Malone's in diefer Absieht angestellte Untersuchungen zum Grunde liegen. Schade, dass nicht auch schon die Berichtigungen des Textes, welche man diesem so arbeitsamen und unermüdeten Forscher und Kunstrichter in seiner neulich angezeigten letzten Ausgabe des Dichters zu verdanken hat, bey dem gegenwärtigen Abdrucke benutzt werden konnten, der übrigens von Seiten des Aeussern viel empfehlungswürdiges hat.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Göttingen, b. Ruprecht: Joh. Dav. Michaelis und

Thomas Christian Tychsen's Neue orientalische und exegetische Bibliothek. Achter Theil. 1791. 254 S. 8. Der Hr. Geh. Justizrath Michaelis tritt hier mit dem Freunde, welchen er schon seit dem sechsten Theil der N. Bibliothek um Beyhülfe in Ausarbeitung derselben gebeten, namentlich auf, und Rec. ist überzeugt, dass alle Leser der neueiten Theile dieses inhaltreichen Journals f.hon zum Voraus eben diesen grundlichen, genau prüfenden, und auch mit den seltneren Fächern der oriental. Literatur vertrauten Mitarbeiter ungenannt erkannt haben. Gerade für dieses Feld der Kenntnisse find recensivende Untersurhungen von Männern, welche dabey alle Hülfsmittel in und außer sich mit hinreichender Musse verbinden, und mit ihren Beurtheilungen ins Einzelne gehen können, ein bleibendes Bedürfnis, weil sich oline diese Aufmerksamkeit nirgends schneller als hierian seichte Halbkenner unter einem Zaubermantel. weichem die orientalische Charaktere magisches Ansehn genug geben, dem unkennerischen Publicum als Wundergelehrte erscheinen, und überhaupt alle nur etwas scharssinnige Behauptungen, sobald sie mit dem Schleyer dieser Gelehrsamkeit umgeben sind, immer desto. ungescheuter sich eindrängen würden, je weniger wahre und tiefere Einsichten in einem aus so vielfachen Kenntniffen zusammengesetzten Fach allgemein seyn können. Der gegenwärtige Band ist ganz von Hr. Prof. Tychsen, aber auch Hr. Michaelis will nicht ganz von den Lesern dieser Bibliothek Abschied genommen habeit. Alle werden ihm indels für die gute Wahl des Stellvertreters verbunden seyn, welchem er sie zuführt, und zugleich den dankbarften Blick auf den ganzen Weg zurückwerfen, aus welchem sie dieser für sein Fach Epoche machende Greis nun seit 1771 mit den hervorstechendsten neuen Entdeckungen auf diesem Felde unter so vielen eigenen Bemerkungen und gelegentlichen Anwendungen bekannt gemacht hat. Rec. bekonnt, dass seine frühe Neigung zu orientalischen Studien bey ihm selbst und einigen seiner Jugendfreunde vorzüglich durch die ingeniöse Behandlungsart eutschieden geweckt worden ist, durch welche der Vf. dieser Bibliothek seinen Weg durch diese Gefilde. welche leider nicht immer den persischen Rosengärten gleichen, aus seinem unerschöpslichen Vorrath von anziehenden Bemerkungen mit Blumen zu bestreuen ge-Die Recensionen in diesem Stück sind zum wulst hat. Theil ausführliche Abhandlungen. Alle sind eben so gründlich; als billig und bescheiden. - Man sieht, dass auch bey dieser Aenderung die Bibliothek alle Classen des Fachs zu umfassen fortfährt. Der Anhang, welcher für eigene Auffätze bestimmt bleibt, giebt aufser den VV. I.L. zu Johannes, aus Georgii fragmentum Ev. Nohann. graeco - copto - thebaicum auch Varianten zu den 4 Evant gelien aus einem Conflantinopol. Menologium des Sten Jahrhunderts. -

N. S. Dass diese Recension noch vor dem Tode des um die biblisch - oriental. Literatur unsterblich verdienten Michaelis verfasst war, zeigt ihr Inhalt. Wir hoffen, dass der von ihm selbst so glücklich gewählte Mitarbeiter nun in der Fortsetzung dieses nützlichen Institute ganz seine Stelle vertreten werde.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 8. October 1791.

### - SCHONE KUNSTE

Lerrzio, in der Dykischen Buchh: 'Das befreyte gerusalem. Erster Theil. 1791. 304 S. 8.

Taffo behauptet unter den neuern Heldendichtern, wenn nicht die erste, doch gewiss eine der ersten, Steilen. Eine gute Uebersetzung seiner Bestreyung Jesusalems wäre ein sehr schätzbarer Beytrag zu unserer schönen Literatur. Die erste doutsche Uebersetzung, die wir haben, ist von dem Obersen Dietrich von dem Werder und dem Kaiser Ferdinand III zugeeignet. Die zweyte Auslage, die Rec. zu Gesichte bekam, ist von 1651. Die Uebersetzung ist in Stanzen von sechsfüssigen Jamben mit drey verschränkten Reimen und einem Schlussreime. eine wahre Ottava Rima. Zur Probe setzen wir die 2 St. des 1 Ges. her:

O. Musa! nicht, so da den welken Lorbeerkrantz.

Auss ihrem Haupte führt am Berge Helicone.

Nein: sondern die du trägst von mehr als Sonnenglantz.

Auss ewigwehrend' Arth, ein' hell - umbsetzte Krone,

Gib Klarheit meinem Lied, entzünde mich auch gantz,

Mit deiner Himmel Brunst, und meiner gnädig schone,

Wann VVarheit ich mit Schertz vermeng' und schmück

allhier

Die zweyte Uebersetzung ist von Koppen, und in Leipzig 1744 bey Breitkopf herausgekommen. Auch diese ist in Stanzen von sechsfüsigen Jamben. Da aber die Reime nie verschränkt sind, so fällt eine große Schönheit der Stanzen, ja ihr eigenthümlicher Charakter, weg. Doch dieses möchte hingehen, wenn nur nicht die ganze Uebersetzung platt und wässerig, viele schöne Bilderausgelassen, noch mehrere durch gemeine und pöbelhaste Ausdrücke vollkommen verunstaltet wären.

Mit dein - und andrer mehr, Ergetzung mein Papier.

Die dritte Uebersetzung ist die Heinsische mit beygesügtem Original; Mannheim, 1781. Als eine wörtliche prosaische Verdeutschung könnte sie Ansängern bey Lesung des Tasso gute Dienste leisten, wenn sie nur nicht so platt und undeutsch, ja mit unter ganz salseh, wäre. Hr. Mahso, der sich unter der Vorrede als Vs. dieser Uebersetzung nennt, ist ein paarmal durch sie irre gesührt worden; und eben so auch Hr. Karl Kramer, welcher im vorigen Jahr eine Uebersetzung des sechzehnten Gesanges in das Märzstück der Deutschen Monatsschrist einrücken liess. Diese letztere ist die Frucht eines freundschaftlichen Streites über die Frage: Ob dies Meisterslück der italienischen Dichtkunst in deutsche Ottave Rime übersetzbar sey? Hr. K. weis sich zwar viel mit seine übersetzbar sey? Hr. K. weis sich zwar viel mit seine

ner Treue; doch hat er mehr als Eine Felonie auf der Seele. So heifst z. B. in der 21 St.

L'Uno di fervità, l'altra d'impero Si gleria

Der eine ist folz auf seine Dienstharkeit, die andere auf ihre Herrschaft, nicht aber:

Er at beglückt als Sclav, sie als Gebieterinn.

wie Hr. K. mehr nach Heinso als nach Tasso übersetzt. Doch das ist eine Kleinigkeit. Auch bearen Unsmerbringt er zu Markte. St. 11.;

Bey der entkeimten reift die also Feige,

Wie gefällt dem Leser eine alte Feige, die reiset? Noch mehr wird er sich wundern, eine übertriebene Massigung St. 53. zu sinden:

Wahr ill's, du hast geschlt und immer übertrieben Hast du die Müssigung im Hassen und im Lieben.

fagt Rinaldo zur Armida. Für diesen Fehler wird auch die übertriebene Mässige gehörig bestraft; denn St. 71. mus sie eine Bahn nehmen, die, seit es Bahnen giebt, noch niemand genommen hat; Sie nimmt queer übers Meer die schwebend grade Bahn. Wir übergehen die häufigen Hiatus, die vortreslichen Reime; Indier Meer; neigt schleicht, Held erwählt, machte versagte, die Bereicherung der Sprache mit den Wörtern; Flachtlinginn, Fremdlinginn u. d. gl., und bleiben bey dem Wohlklange stehen. Tasso ist desshalb berühmt, und es gehörte zur Treue des Ueberfetzers, ihm auch hierinn nach zuahmen. Zu diesem Endzweeke hat Hr. Kramer eine eigene Sammlung harmonischer Wörter angelegt, z. B. Wuthanfall, Einsiedler, Ausschweifung, deren musikalischen Werth er noch dadurch erhöhet, dass er fie als Amphimakros (-v - scandiret. Man hore nur!

St. 5. Der Schiffe Wutanfall, womit sie sich begrüßsen.
St. 26. Er wandelt unter Bäumen und Gentld, wenn er
Nicht bey ihr ilt, wie ein verliebter Einsiedler.

St. 55. Hier fey das Ende unfrer Ausschweifung,

Doch es ist nicht genug, in der Wahl einzelner Wörter genau zu seyn; man muss auch den Vers und Periodenbau verstehen. Hierinn ist Hr. Kramer ein wahres Original. Wiel ad, Uz. Hagedorn haben zwar den Abschnitt bey längeren Versen für unentbehrlich gehalten. Das Genie aber bricht sich überall eine neue Bahn. Zur Beiehrung angehender Dichter wollen wir die 25 St. und die Hälste der vorhergehenden ausheben, wo Tasso den Homer copirt, und vom Gürtel der Armida redet:

Dock

keinen schönern Zierrath kannst du schauen ren Gürtel, der auch nackend sie umslicht. nie verkörpere war, verkörpert sie und mengt sche, die zu mischen Niemand unterfängt.

wir auch sehen, wie unrichtig Hr. Adelung uns für ein Reciprocum ausgiebt.)

ebtes Zürnen, sanste, stille Weigerungen süsse Thränentropsen, holde Zärtlichkeit ächeln, Wörtchen, frohe Ausschnungen ochne Seuszer und der Küsse Süssigkeit; alles schmelzte sie zu Einigungen! schwacher Fackelglut gab sie ihm Härtigkeit, bildete daraus den Gürtel wunderbar, dem ihr schöner Leib auch jetzt umschlungen war.

ser Probe sehen wir, wie vollkommen Hr. K. den intschieden, und seinen Freund widerlegt hat. liefer vollkommenen Widerlegung hält Rec. es ich beynahe für unmöglich, den ganzen Tasso in tre Ottava Rima zu übersetzen, ohne dass Diction reue merklich verlöre. Er billigt also sehr, dass nso die freyere Stanze, wie Alxinger im Doolin, t hat. Anapaste hat er nicht eingemischet, außer wenigen, welche die daktylischen Beywörter: heilige etc., veranlassten. Auch diese wünschten r Gleichheit halber weg. Une scheint die Einmi eines Auspastes in ein ganz jambisches Gedicht serer Misson, als der, den die Ausstofsung des achet. Auch ist das Beyfpiel aller deutschen Dichuns, den einzigen Wieland ausgenommen. Das en Uebersetzer zu schwere Gesetz der genau ab-Inden Reime hätte fich Hr. M. nicht auflegen dürn einer und derselben Stanze müllen freylich nicht deichartige, am wenigsten zwey weibliche, Reiammenkossen; aber bey verschiedenen Stanzen immer hingehen! In Originalwerken, wie Obeoolin etc., kann diese Zusammenstossung leichter den werden; auch ist sie ein kleiner, unmerklichler, der im Iris selbst sehr oft vorkommt.

Manso liesert nur die ersten fünf Gesange des ien Heldengedichtes. Die Reime sind rein, und sbau verdient mit einigen Ausnahmen allen Bey-Zu diesen Ausnahmen gehören vorzüglich jene worinn vollkommene Trochäen vorkommen, z. B. 3 St. Dankbar antwortet er. Einige Stanzen sind ur harmonisch, sondern auch treu, gedrängt und ungen. Wir wollen eine davon hersetzen. Sie 12 des 1 Ges.

sählig wendet sich vom östlichen Gestade goldne Sonne mittsgwärts, uchtet, weit umher, die staubbedeckten Pfade, lockt des Blitzes Strahl aus dem berührten Erz, stille Raum der Lust sprüht Funken und erscheinet einziger, ununterbrochner Brand, mit der Wassen sich und übertäubt das Land, Mit mehrern andern können wir nicht fo zufrieden seyn. Nicht nur kommt der Hiatus allzu häufig vor, seindern die Sprache selbst ist sehr oft gezwungen, manehmal sogar grammatisch unrichtig. Hier sind Beyspiele. 1 G. 38 S.

Itzt unterm blanken Helm versteckt das lange Haar, Ist ihre Sehnsucht Krieg und Wassen ihre Freude-

Eine ganz fehlerhafte Participialconstruction. Das Participium kann sich auf nichts beziehen, als auf Sehnsucht, welches der Sinn verbietet. Man glaube nicht, dass es zu den vorhergehenden Versen gehöre. Hier sind sie: 3g:

Gett dienten sie (Wilhelm und Ademar) vordem im Chor und brachten beide Gesang ihm und Gesübde dar.

Bey den Imperfectis sandte, und wandte wirst Hr. Manso das E weg, ohne dass ein Selbstlaut folgt. Das ist mehr als eine poetische Freyheit, und weder durch Gründe, noch Beyspiele, zu rechtsertigen.

Im II G. 43 St. fagt Klorinde:

Ich selbst verbürge mich Für seinen (des Königes) Zorn und des Verzuges Strafe.

da sie sagen will: Sie verbürge sich, dass der König nicht zürnen werde. Die Verba sagte oder sprach sind östers ausgelassen; aber dieser Latinismus, den schon Hr. v. Nicolai wagte, shut eine abscheuliche Wickung im Dentschen. In der 53 St. des V G s. kommt er gar zweymal vor: Der Feldherr diess, ihm Guelph:

Auch unedle Ausdrücke sind dem Uebersetzer hie und da entschlüpk; z. B. III G. 35 St.: Und sagt zum König, dem der Held ins Auge sticht. Noch ärger ist im V G. 15 St. der Ausdruck bestechen für gewinnen. Und jener eilt, sür ihn die Ritter zu bestechen.

Was die Treue betrifft, so steht zwar auf dem Schmuztitel: Nach dem Italienischen. Aber auch der Nachahmer muss nicht vortresliche Stellen weglassen, noch weniger das Original entitellen, und widersprechende Dinge sagen. Im II Ges. 41 St. (im Tasso ist es die 43) wendet sich Klorinde

Ad un nom, che canuto avea da canto.

(zu einem Greise, der ihr zur Seite stand.) Das übersetzt nun Hr. Manso nach Heinse: Und unsern stand eine Mann mit schwarzem krausen Haar. In der solgenden Stanze macht er ihn gar zu einem Mohren! In eben dem Gesange hat ihn Heinse noch zu zwey sehr großen Fehlern verleitet. Die Christen werden auf Aladin's Besehl getrennt. Tasso rust also in seiner 55 St. des II Ges. aus: Dura Division! (Harte Trennung!) Hr. Manso übersetzt mit Heinse: Grausumer Unterschied! St. 53. Gleich in der solgenden Stanze beschreibt Tasso die Entsernung der Stadt Emaus von Jerusalem:

Emans è città, cui breve strada

Della regal Gerusalem disgiunge;

Ed nom, che lento a suo diporto vada,

Se parte mattutino, a nona giunge.

Emans ist eine Stadt, die sus einen kurzen Weg von Jarusalem entfernt liegt. Einer, der langsam bloss zu seinem Vergnügen gehet, trifft, wenn er sich seün aussacht, zur None ein.) Die None ist, wie bekannt eime kanonische Stunde, und zwar die neunte des Tages; d. i. um drey Uhr nach Mittag. Diese None machen die Hn. Heinse und Manso zu einem — Frühstäcke. Doch, wir wollen die ganze Stelle aus dem letzten hersetzen; 54:

Nur einen kleinen Feldweg weit
Liegt von Jerusalem durch einen Hayn (Hain) geschieden,
Der Flecken Emaus. Wer sich zur rechten Zeit
Des Schlafes Arm euttesist, trifft, ohne zu ermüden
Noch bey dem Frühftück ein.

Noch einen zweyten Fehler hat Hr. M. begangen. Er redet von einem Haine, wovon Tasso nicht ein Wort sagt. Wie konnte er es auch, da um Jerusalem ein einziger Wald ist, und dieser so versteckt in den Thälern, dass ihn ein Mann von Syrien den Franken erst zeigen muste. Man sehe den III Ges. 54. und 71 St. (beym Tasso 56 u. 74.) Im III Ges. 3 St. werden die Verse:

Ma quando il Sol gli aridi campi fiede , Con raggi affai ferventi e in alto sorge

(Aber da die Sonne die trocknen Felder mit sehr heissen Strahlen spaltet, und in die Hohe steigt) also übersetzet:

Kaum aber schmückt der Sonne Licht Die abendwarts gelegnen Hügel.

Agone (Kampfplatz) wird von Heinse durch Rennbahn, von Ha. M. aber gar durch neitbahn gegeben, Ill G. 30 St. Der König der Hölle sagt sehr nachdrücklich beym Tasso IV. 17. Sia destin cio, ch'io voglio. Heinse übersetzt richtig: Was ich will, sey ein Verhängniss; aber Hr. M.: Ein Schicksal tresse sie St. 15. — Diese Beyspiele mögen genug seyn, ob es gleich leicht wäre, mehrere anzusühren. Sie beweisen, dass Hr. Manso entweder geeilet habe, wie Heinse, oder der italienischen Sprache nicht mächtig genug sey.

Vor der Uebersetzung stehet nehst einer Vorrede und dem Inhalte des ganzen Gedichtes eine Abhandlung: Beber die Fabel des befreyten Jerusalems und Tasso's Verdienste in Absicht auf Ersindung und Anordnung, am Ende einige Anmerkungen, die theils historisch, theils grammatisch sind. In der Abhandlung kommen viele gute Beobachtungen vor. Hr. M. zeiget, wie Tasso die Geschichte benutzt, und was er aus ältern Dichter nachgeahmet habe. Doch ist das Verzeichniss der Nachahmungen bey weitem nicht vollständig. So wird z. B. nicht angemerkt, dass die Aussoderung Argants im VII G. der des Hector im VII B. der Issa nachgebildet sey. Auch die erste I ee zu den Gärten Asmidens ist eher aus dem Hömer, als aus dem Artost. Sogar einzelne Bilder sint copirt. Man halte den 120 u. 121 V. des VII. B. der Odysse

"Ογχιη επ' εγχιη γης άσκ'ει μήλοι δ'επὶ μήλω. "Αυτες επὶ εαφυλή, σταφυλή σύκοι δ'επὶ σύκω.

zu Taffo's Vers:

Sorra il nascente sico invecchia il fico.

Auch irret Hr. M., wenn er, wie es scheint, die Estadung von Rodomonts Charakter dem Ariost zusehreibt, sie gehöret ganz dem Bojardo. Dagegen hätte er einige Szellen auführen können, wo Tasso von Petrarca borgte:

E le pascente lagrime à vederle Erano a rai del Sol cristalli e perle. G. IV St. 74-

erinnert auf die Verse des Petrarca:

Ch'oro forbito e perle Eran quet di a vederle

Den Vers Ascingandos gli occhj col bel velo in der schönen Canzone: Chine fresche e dolci acque hat Tasso wörtlich in die 84 St. des IV G. aufgenommen. Vielleicht wollte er auch hierinn den Virgil nachahmen, der einige Verse des Ennius in der Aeneis benutzte.

Hr. M. stimmt in den Tadel vieler Kunstrichter, befonders Voltaire's, ein, welche dem Tasso die Einmischung der Zaubereyen übel nahmen. Allein-wenn noch im achtzehenten Jahrhunderte ein berühmter Arzt, von Haen, die Bezweiselung der Magie für schristwidzig erklärt, wenn selbst unter den Protestanten viele heimliche Gesellschaften auf solche Endzwecke hinarbeiten; so verstehen wir nicht, wie man einen Dichter des fechzehenden Jahrhunderts die Benutzung dieses damale allgemeinen Volksglaubens verargen kann. Hr. M. meynt zwar, diese Art Maschinen schicke sich nur für die romantische Epopee: er führt aber keinen hinlinglichen Grund für seine Meynung an, und da er es dem Tasso nicht zum Vorwurfe anrechnet, dass er die Bewohner der Holle thatigen Antheil an dem Kriege nehmen last; so muss er ihm auch die Zauberey als ein Mittel hingeben lassen, deren sich die Bewohner der Hölle zu Erreichung ihrer Absichten bedienen, und nicht über die zweyfache Mischung des Wunderbaren, ungleichartige Quellen und ge-. Rorte Einheit, klagen. Was ift einfacher, und dem Volksglauben angemeffener, als die Zauberey der Hotte zuzuschr iben? Hätte Tasso nicht Zauberey, sondern Feerey in sein Heldengedicht gebracht; dann würde er mit Recht können getadelt werden. Ein weit billigerer Vorwurf ware der gewesen, dass er heidnische Gonheiten, z. B. den Pluto, eingemischet, und seinen zweyten Helden, Reinhold, über seinen ersten, Gottsried, erhoben hat. Hr. M. bemerkt gane richtig, dass dieser nach dem Agamemnon, jener nach dem Achill gezeichnet fey. Aber beich Homer ist Achill der Hauptheld. Es ift wahr, Gottfried zeigt sich bey allen Gelegenheiten als einen weisen und vorsichtigen Feldherrn; aber Weisheit und Vorsicht können wohl nieht fo sinnlich dargestellt werden, als personliche Tapferkeit, eine Ursache mit, warum man mehr Antheil an Reinhold nimmt, als an dem Haupthelden.

Noch wollen wir über ein Paar grammtische Anmerkungen des Hn. M. unsere Meynung sagen. S. 295. heisst es: Ich kann mich nicht überzeugen, dass laden für rusen, sodern, von taden für schwere Körper von einem Orte zum andern bringen; (es soll heisen: sie zur Fortschäftung auf einen andern bringen,) in der Beugung

des Prafens unterschieden werden muffe, da es in beiden Bedeutungen das Imperfect und Particip irregular conjugirt: Wenigstens fallteich glauben, konne man dem Dichter ladeft. und lädft, ladet und ladt verstatten, da weder Undeutlichkeit noch Milsklang wider den Gehrauch der latztern Form ftreiten. Auch Rec. ift der Meynung, dass man dem Dichter. diele Freyheit verstatten foll, da der Unterschied gewiss nicht so allgemein angenommen ist, als z. B. im Participio von mahlen, welches, nachdem das Verbum pingere oder molere heist, gemahlt oder gemahlen macht. Den Unterschied zwischen langs und langst, den Hr. M. wider Adelung S. 296, will gelten machen, nimmt Rec, nicht an, vielmehr halt er langs für die Niederdeutsche Form von längft. Die mehreren Schriftsteller, welche diefen Unterschied bereits anerkennen, hatte Hr. M. anführen follen. Eben fo wenig Beyfall hat gesunden statt genefen gefunden, welches Hr. M. S. 302. in Schutz nimmt, und Schon Bürger im Schwenenliede brauchte:

Denn, Herschen, ich gefunde Sonst nie von meiner Noch.

Rec, gestehet, dass er diesem analogisch richtigen und harmonischen Worte eine bessere Aufnahme gewünschet hatte.

PIACENZA. b. Orcesi: Novelle morali di Francesco Soave C. R. S. ad uso de' fanciulli. 1790. 201 S. 8.

Auch in Italien fängt man allmählich an, die Nothwendigkeit einer bestern Erziehungsmethode einzusehen, den Mangel brauchbarer Kinderschriften zu fühlen, und auf Mittel zu denken, ihm abzuhelfen. Zum Beweise hievon können unter andern diese Novellen dienen, von denen wir hier eine neue, verbesserte Auslage, anzeigen. Sie danken ihr Daseyn einem Preis, den der Graf Bettosi auf 25 moralische Erzählungen setzte, in denen die Hauptsatze der Moral auf eine für die Jugend anziehende Art in Beyfpielen behandelt waren. Die von dem Grafen erbetenen Richter, die Aufseher der öffentlichen Schulen in Brescia, unter denen fich auch der berühmte Cesarotti befindet, krönten gegenwärtige Novellen des P.S. Er hielt fich nicht genau an die bestimme Zahl, fondern gab in zwey Theilen zusammen 34 Erzählungen. Nur der kleinste Theil ist von der eigenen Ersindung des Vf. Zu den meisten ift der Stoff aus der ältern und neuern Geschichte und Romanen entlehnt. Gleich in der Zueignung an den Grafen B. zeigt fich der Vf. als einen hellen Kopf, der über die Erziehung nachgedacht hat, den jugendlichen Geist und seine Bedürfnisse kennt, und durchgehends fehr gesunde Grundsatze äussert. Die Ge-Schichten und Anekdoten find gut gewählt, und wenn man in Anschlag bringt, dass der Vf. Italiener und Prediger ift, auch ziemlich gedrängt vorgetragen. Die Moral ift rein und ohne die mindeste Spur von Mönchsgeist. Was uns am tadelhaftesten dünkt, ift eine gewisse Ein-

tönigkeit in der Erzählung, und der oft alkzuromantische Zuschnitt, wie z. B. im Richard Magvil, Alimek etc. Kaum ein paar sind von der Art, dass sie den Kindera falsche oder doch überspannte Begriffe von Recht oder Gesetzlichkeit und moralische Pflicht beybringen, oder sie verführen können, beide zu vermischen: I Ih. 3 N. Das Gefetz kann Betrug unterlagen, aber nicht Edelmuth gebieten. Der Vf. hielt fich von dem überwiegenden Vortheil überzeugt, die Tugend immer belohnt, das Lafter immer bestraft darzustellen. Wir wissen, dass auch unfre Padagogen es fich fehr angelegen feyn laffen, die unmittelbaren guten Folgen guter und die üblen Folgen böser Handlungen zu zeigen, und die erken sogleich auf der Stelle zu belohnen: allein diese gut gemeynte Methode hat, wie die Erfahrung lehrt, sehr wesendiche Nachtheile. Die Kinder gewöhnen fich zu leicht, nur dasjenige Gute zu thun, und nur das Bose zu unterlasfen, wovon ihnen unmittelbarer Vortheil oder Nachtheil einleuchtet. - Diese Novellen find für Kinder von g-14 Jahren bestimmt: allein mehrere dürften sehwerlich in dielem Aiter genz richtig gefasst werden können, und wohl reisere Leser ersodern. Beweise von der libera len Denkungsatt und Aufklärung des Vf. geben vorzüglich die 14 N. des ersten und die round 18 des zweyten Theils: G. Tell; i fantasmi nonurni; G. Penn. Unmöglich kann die Finsterniss in dem Lande, in welchem ein Mönch so schreiben und drucken lassen darf, so tiek und allgemein seyn, als einige Reisende uns einbilden wollen. Die wiederholten Auflagen, die diese notzliche Kinderschrift in mehrern Städten Italiens in kurzer Zeit erhalten, zeigen, daß man ihren Werth anerkennt, und erregen die Hoffnung, dass nach und nach mehrere italienische Schriftsteller aufgemuntert werden dürften, den von dem Vf. so rühmlich betretenen Weg weiter zu ver-

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschlenen:

NÜRNBERG, b. Zehe: Kurze Naturgeschichte des Thierreichs. Ein Lesebuch für junge Leute. 3ter Th. 1791. 106 S. 8.

Berlin, b. Maurer: Geschichte der Köttigin Elisabeth von England, von Mad. de Keralio; a. d. Fr. 3ter B. 1791. 456 S. 8.

Ebend., b. Ebend.: Osuvres de Moliere. Avec la vie de l'auteur. Par M. de Voltaire. XI. XII. T. 1791.

NEUWIED, b. Gehra: Anekdoten großer und kleiner Männer und Weiber, gesammelt von L. T. u. Buri. 3 B. 1 2 Abth. 1791. 300 S. 4.

STUTEART, b. Erhard u. Löflund: Verwandeke Ovidifche Verwandelungen. 2 u. 3 Buch. 1791. 190 S. 8.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 10. October 1791.

#### GESCHICHTE.

LONDON: The history of the reign of Peter the cruel, King of Castile and Leon, by John Talbot Dillon. 1783. 2 Vol. 2.

lie Geschichte Peter des Grausamen, Königs von Ca-Rilien, hat nicht nur für den Geschichtsforschen, fondern auch für den blossen Liebhaber, Interesse geaug, um einem Buche Lefer zu verschaffen, das dieselbe umftändlich abhandelt. Dillon, der schon aus verschiedenen Werken als ein guter historischer Schriftsteller bekannt ift, weiß auch an der einen Selte seiner Erzählung Annehmlichkeiten zu geben, die sie auch für gewöhnliche Lefer unterhaltend machen, und an der andern dringt er tief geaug in' die Materien ein, um den Mann, der Unterricht sucht, zu befriedigen. Peter, den man selbst nach D. Erzählung mit Recht den Grausamen neunt, folgte seinem Vater Alphons XI 1350 in der Regierung. Er war erst funfzehn Jahr und sieben Monat alt, als sein Vater flarb, welcher außer ihm keinen rechtmissigen Erben hinterliefs; wher viele natürliche Sohne, die der Konig mit Leonore von Guzmann gezengt batte. Von denfelben belafsen besonders Heinrich Graf von Trastamara und Priederich von Castilien, den sein Vater schon zum Großmeister des Ordens von St. Jago ernannt hatte, Eigenichaften, die sie sehr beliebt bev dem Volke machten, und die die Furcht und Eifersucht des jungen Kömigs erregten. Nun war zwar ihr Ehrgeiz große genug, dass Peter-Ursach hatte, sie zu fürchten. Aber sein Boaragen gegen sie wat auch von Ansang en so beschaffen, dals es fie reizen muste. Denn Albuguerque, des Königs Minister, schlug sogleich nach Alphous Tode vor, dals man sich der Person des Grafen von Trastamara bemichtigen möchte, und es wurde allein am Furcht vor den Familien Guzmann und Ponce unterlassen, von denen feine Mutter herstammte. Indessen wurde Eleonore doch in Gewährlam genommen, und da' sie ihren Sohn ver-Leitete, seine Vermählung mit Johannen von Villena, mit der er verlobt war, in ihrem Gefängnis zu vollziehen; wurde sie nach Carmona geführt, wo man sie enger bewachte, und härter hielt. Sie wurde bald darauf auf Befehl der verwittweten Königin umgebracht. Trastamara entiloh vom Hofe. Seit dieser Zeit blieb er immer ein geführlicher Gegner des Königs, und ward endlich Tein Besieger und Mörder. Albuquerque verleitete diefon jungen Prinzen zuerst zu Grausamkeiten, um fein Assehen aufrecht zu erhalten, und seine Nebenbuhler aus dem Wege zu räumen. Aber des Königs Gemüchsart brauchte nur wesig Aufmunterung zu blutigen Handlungen. Man lieset in der folgenden Ernihlung mit Entfetzen und Abscheu die grausemen Mord-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

thaten und Kinrichtungen, die theils in Gegenwart dieses Prinzen von seinen Trabanten, theils auf seinen Bafehl geschahen. Oftmale war er der erfte, der dem Opfer, das sich seine Wuth ausgezeichnet hatte, den Dolch in die Bruft stiels; oft fand er Vergnügen daran, den blutenden Körper seines Feindes noch mehr zu zerfleischen. oder ihm den letzten Stols zu geben. Zu den schrecklichsten Mordthaten gehörte die Hinrichtung seines Halbbruders, Don Friedrich, Grossmeister von St. Jago, und des Infanten von Arragonien, seines Vetters. Beide lock. te Peter durch große Versprechungen an seinen Hof-Don Friedrich wurde vor des Königs Cabinet erschlagen; einer von seinem Gefolge entstoh in das Gemach der Maitresse des Königs, Donna Maria de Padilla. und umfasste seine mit ihr gezeugte Techter Beatrix. Der König liels ihn losreisen, und erstach ihn felbst mit einem Dolche. Als er darauf durch den Saal ging, wo der Körper seines Halbbruders lag, und fand, dass er noch nicht todt fey; fo gab er seinen Dolch an einen von seinen Leuten, um ihn völlig hivzurichten. Die schreckliche Scene vollständig en machen speisere er den Mitteg in dem nemlichen Saule, worinnen der blietige Leichnam des edlen Friedrichs lag, der einen vortreflichen Charakter hatte, und dielen granstmen Tod gar nicht verdiente. Von dielem Augenblicke an, sagt Dillon, wurde Peter einem reissenden Tiger ühnlich, der einmal Menschenblut gekostet hat, und nun täglich darnach dürstet. Unterdessen bemüht er sich doch an mehrern andern Orten, ihn zu entschuldigen, und tadelt es selbst, dass man ihm den Beynamen des Granismen gegeben habe. Es war damals, sagt er, die allee. meine Verfahrungsart, fich seine Feinde auf eine solche Art vom Halfe zu schaffen, und die Prinzen, welche die größten Lobeserhebungen in der mittlern Geschichte erhalten, find eben so verfahren. Um dieses zu beweisen. erzählt er das Beyspiel des edlen Prinzen von Wales, Eduards III Sohn, der gewöhnlich der schwarze Prinz heifst. Er war Peters Bundesgenoffe, als derselbe die Schlacht bey Nagera von Heinrich von Trastamara gewann. Der König wurde von ihm bewogen, den mehresten gesangenen Rebellen das Leben zu schenken, und sie in Freyheit zu setzen. Gleich darauf liese der Prinz von Wales die franzölische Besatzung in Limoges, welches gegen ihn rebellirt hatte, und 3000 Einwohner niederhauen, und dennoch, sagt Dillon, heisst Peter der Grausame, und der Prinz Eduard der Grossmuthi-Aber ausser dem, dass der Prinz Eduard nichts weniger als eine sentte Regierung geführt hat, und dals seine französischen Unterthanen eben deswegen gegen das Ende seines Lebers häufig gegen ihn rebellisten, so ist es ein Unterschied, hart im Kriege zu ver-H fahren.

fehren, und gegen abgefallene Unterthanen scharfe Straien zu verhängen, und mit kaltem Blute Anverwandten und große Manner, die man zum Theil mit List und großen Versprechungen herbevgelocket hat, in seiner eignen Gegenwart ermorden-zu lassen, und oft mit Hand anzulegen. Das letzte kann nur ein Mann thun, der alle menschliche Gefühle aus seiner Bruft zu verbannen gewulst-hat. Aber Granfamkeit war nicht die einzige und erste Ursach, welche die Herzen der Unterthanen, und besonders der castilianischen Großen! von Petern entfernte. Er verliebte sich gleich anfangs seiner Regierung in Maria de Padilla, und dennoch liels er sich bereden, die Prinzessin Blanche von Bourbon zu heirathen, weiche er aber den Tag nach der Vermählung wieder verliefs, um zu seiner Geliebten zurückzukehren, deren Anverwandten die Geschäfte der Regierung jetzt vollig an fich riffen. Der König sahe die unglückliche B'anche nie wieder, und sie starb endlich in einer Art, von Gewährsam, worinn sie ihr abscheulicher Gemahl hielt, entweder von Gift oder aus Gram. Der König erklärte in der Folge den Cortes, dass er schon vor dieser Vermahlung mit Maria de Padilla verheirathet gewesen sey, und verlangte, dass die Kinder, welche er mit ihr gezeugt batte, als rechtmässige Erben angesehen Peters Unterwerden follien, welches auch geschah. ti anen waren seit dieser Zeit gegen ihn fast stets in den Wassen. Sie notbigten ihn schon 1354 durch den Vergleich zu Toro, alle seine Minister abzuschaffen, und feine Lieblinge von fich zu lassen. Aber er entwischte der fiegenden Partey, und erhielt fehr bald wieder die Oberhand. Der Graf von Trastamara entstoh nach Frankreich, und kam nicht eher in fein Vaterland zurück, als an der Spitze der Armee, mit der er dem Könige den Thron streitig machte. Peter sing einen völlig unnöthigen-Krieg mit Arragonien an, in welchem er zwar vie-Jen Muth, aber nicht die Eigenschaften eines geschickten Felcherrn, zeigte. Seine unzufriedenen Großen hatten nun einen fichern Zufluchtsort. Ein kurzer Frieden un-Wahrend desselben fetzte Peter terbrach diesen Krieg. den vertriebenen König Mohammed von Granada wieder auf den Thron, vertrieb seinen Nebenbuhler Aben Zaid, und liess ihn hinrichten; als dieser Prinz kam, sich in seine Arme zu werfen. Bey Erneuerung des aragonischen Kriegs brach-Heinrich Graf von Trastamara in Castilien ein, hatte einen entscheidenden Fortgang, und liefs fich zum Könige diefes Reich's ausrufen. Peter floh zu dem Prinzen Eduard von Wales, der ihn mit einer Armee nach Castilien begleitete. Heinrich wurde bey Nagera vöslig geschlagen, und muste abermals nach Frankreich flüchten. Neue Grausamkeiten des unbekehrbaren Tyrannen sammelten bald wieder eine Armee von seinem natürlichen Bruder, der mit derselben zum zweytenmale in Castilica einbrach. Auf heiden Zügen beeleitere ihn und war die Secle feiner Unternehmungen der große Bertrand de Guesclin. Heinrich war diefesmal glücklicher. Er schlug den König bey Montiel, brd fperrte ihn in dem Schloffe ein. Peter kam in Gueselins Zelt, um fich mit demselben zu unterreden; aber man hatte Heinrich Nachricht davon gegeben, der gleichfalls sich zu dem franzosischen General begab. Die

beiden Brüder kamen bald zu Thätlichkeiten; nachdem sie eine Zeitlaug mit einander gerangen hatten, brachte Heinrich den König unter sich, wobey es nicht gar zu ehrlich zuging, und erstech ihn mit einem Dolche. Ditlon schreibt plan und natürlich, in der achten historischen Schreibart, die unfre Landesleute noch immer nicht lernen wollen. Denn nachdem wir augefangen haben, den Kanzleystil aus unfern historischen Schriften zu verbannen; so finden einige unsrer guten Historiker ein grofses Behagen in fich felbst, wenn sie in einer affectieten philosophischen Kraftsprache reden, neue Wörser zusammensetzen, veraliete in ihre neologische Wendungen bringen, durch inversionen und völlig undentsche Wortstellung der Periode ein auffallendes Ausehen geben. Das ift nicht das, wodurch Hume, Robertson, Voltaire hinreisen! Eine gesachte Wortstellung lässt uns bey elnem Allugsgedanken nicht weniger kalt. Dillon hat einen andern Fehler in seinem Stile, nemlich die häufige Aufnahme französischer Worter; so sagt er Tom. I. p. 147. logar rendezvoused! S. 161. a new exlat u. m. Eimen großen-Werth erhalt das Buch durch schon gesammelte Nachrichten von der spanischen Staatsverfassung in den mittlern Zelten, und von einigen spanischen Familien in den hinten angefügten Noten und Zugaben. - Es ist davon schon eine deutsche Urberterzung erschlenen, unter der Ausschrist:

Leirzig: Regierungsgeschichte Peter des Grausomen, Königs von Castitien und Leon, nach dem Englischen des Hu. Talbot Dillon. 1790. 8.

Man kann sie höchstens mittelmässig nennen, und sie gehort zu den gewöhnlichen Melsfabrikwaaren. Pério. den wie folgende. S. 19: Um diese Zeit bekam der Konig einen starken Anfall von einer Unpasslichkeit, welche zu großer Unruhe Veranlassung wurde; findet man ohne mühsames Suchen. Aber vieles ist noch schlimmer; z. B. S. 232: "Bertrand de Guesclin - war der erste vollkommne Feldherr - ohnerachtet er nicht lesen foll gekonnt haben." S. 296. "Guyenne vertor fich von England." S. 325. "Heinrich, Graf von Medina - Celi, wurde der Stifter einer der ersten herzoglichen Häuserin dem Königreiche, auster einem sehr großen Landguthe, welches seine Nachkommen bis auf den heutigen Tag in Besitz haben." With an immense estate. Flüchtigkeit ift delto unverzeihlicher, da die nemlichen Worte auf diefer Seite noch einmal vorkommen, und dasmal bester durch: unermessliche Landguter, überforze find. S. 328. hat die Endsylbe in Juffier den Uebersetzer verleitet, diesen Staatsbeamten für ein Gericht zn halten. Aber der Anschein der Leichtigkeit, den die Uebersetzung eines bistorischen Buchs hat, verleitet viele, ohne gehörige Sach und Sprachkenntnifs, sich daran zu wagen. Der gutmüthige oder nachläßige Recenfent blättert etwas darinn, und fagt dann': Die Ueberfetzung lässt sich gut lesen.

STOCKHOLM, b. Carlbohm: Kort Utkast til Konung Adolph Fredrics och dejs Gemäls Lefvernes Beskrifning, in Anledning af de öfver dem slagna Skådepen-

ningar.

aingar. (Kurzer Entwurf einer Lebensbeschreibung König Adolph Friedrichs und seiner Gemahlin, nach Anleitung der auf sie geschlagenen Schaumunzen.) 244 S. 8.

Im vorigen Jahr haben wir der kurzen Lebensbeschreibungen Ichwedischer Könige und ihrer Gemahlinnen aus Münzen, von Gultav Adolf an bis auf K. Friedrich, gedacht, welche der verstorbene Kanzleyrath Bereh herausgegeben hat. Diesen fügt nun hier ein anderer Vf., Hr. S Rosenhane, als eine Fortsetzung, die Biographie des K. Ad. Friedrichs und der Louisa Ulrica, auf gleiche Art bearbeitet, bey. Auch hier freylich für die Geschichte nicht viel Neues, besonders da der Vf. zu einer Zeit, die ans noch so nahe ist, and we noch so manche Personen leben, die in die damsligen Staatsgeschafte Einsluss hatten, mit einer großen Behutsamkeit schreibt; doch kann man ihm dabey die Unparteylichkeit nicht absprechen. Eins und das andere will Rec. doch hier daraus K. Carl XII war Ad. Friedrichs Gevatter, bemerken. und schenkte ihm zum Pathengeschenk ein Officierspatent bey der Leibgarde. Und dieser Prinz ward hernach 1743 an eben dem Tage, an welchem Gustav I seimen Eiozug in Stockholm gehalten hatte, zum Thronfolger in Schweden ausgerufen. S. 34. wird gedacht, das Ad. Frid. schon 1750 mit der Krone Dannemark wegen des l'ausches von Holkein gegen Oldenburg und Delmenhorst üherein gekommen sey, ohne doch anzuführen, wer und was ihn dazu bewogen habe. Sein Yorlahr durste keinen zum Ritter machen, als mit Einwilligung des Senats; dies wurde bey seiner Krönung ausgehoben. Die Geschichte der unruhigen Reichstage nater A. F. ist ziemlich gut beschrieben, doch ohne in die geheinen Triebfedern der Handlungen und Begebenheiten einzudringen. Bey dem l'ommerschen Kriege 1760 erklätt üch der Vf. S. 80., dass, obgleich freylich die Armee das Recht habe, ihre Bevollmächtigte zum Reichstage zu schicken, dieses Recht der Armee doch verschwinden musse, wenn sie im Felde steht. das, was 1768 bey der kurzen Niederlegung der Regierung des Königs A. F. und auf dem Reichstage 1769 vorgegangen. ift fehr gut und zusammenhängend erzählt.

In der Lebensbeschreibung der Königin Louisa Ulrita wird unter andern angeführt, dass der damalige Könie von Neapel, Carl VII, diese Prinzessin 1738 zur Gomahlin begehrt habe; aber von dem für seine Religion To eifrig gesinnten König Fridrich I einen Auschlag erhalten habe. Auch habe er selbige, wie es scheine, gern bey sich behalten wollen. Die Kaiserin Elisabeth schlug ebeufalls derselben eine Verbindung mit dem Grofsfürften von Russland vor. Allein sie erhielt den Thronfolger von Schweden, und der Uebertritt von der reformirten zur lutherischen Religion war ihr um so lejenter, da fie, heisst es. das allezeit als Wahrheit erkannte, was der Bischof. Jablonski so oft, felbit vor dem königlichen Haufe, behauptete, dass die Reformirten und Lutherischen ohne Verleizung des Gewissens übereinstimmen könnten. Sehr richtig bemerkt der Vf. S. 195., dass die Konigin, ob sie gleich eine ausländische Prinzessin und im Geschmack für französische Literatur erzogen war, doch

nie einen Ausländer an den Hof gezogen hat. Sie überliefs es gerne den übrigen europaischen Regenten, dass
jeder für das Auskommen seiner Landessprache und die
schönen Wissenschaften in solcher sorgte. Sie hatte
schön erklärt, ihr Herz sey ganz schwedisch, und daher faste sie auch die Liebe für die schwedische Sprache, und den Flor der Wissenschaften. Sie hatte
auch dazu nicht nöthig, Fremde in das Land zu berusen, da es Schweden damals nicht an Genies sehlte, deren Namen zu allen Zeiten berühmt seyn werden. Zur
Verbreitung und Beybehaltung des guten Geschmacks
stistete sie daher 1753 die Akademie der schönen Wissenschaften. — Der Verdriesslichkeiten, welche die gute Königin 1756 wegen der Juwelen und sonst auszustehen hatte, ist mit keinem Worte erwähnt worden.

So wie im Werke selbst bey verschiedener Gelegenheitalle bieher gehörige Medaillen beschrieben sind; so ist am Ende noch eine Beschreibung auch aller sonst noch während dieser Regierung geschlagenen Münzen angehängt worden.

Wien. b. Stahel: Leben des regierenden Grafen Wilhelm zu Schaumburg - Lippe und Sternberg. 1789. 135 S. S.

Eine auf Thatfachen gegründete, und den Lefer anziehende, Lobschrift des großen Mannes. Nur selten bemerkt man einen mit Acten beschäftigten Mann in ginigen Ausdrücken; öster den richtig denkenden und sein fühlenden Mann! Unter dem Vorbericht unterschreibt sich der Vorfasser Germanus, macht sich aber als personlichen Freund des Grafen, und als vertrauten Correspondenten mit der Gemahlin des Verewigten kenntlich genug.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

STOCKHOLM, b. Carlbobm: Tankar om Landbruket, Bergs-Rivelsen, Manufacturerne och Handelen m. m. til sminnelse af Stamfadren Herr Louis de Geer säfom Svenske Näringarnes mägtige Befordrare i förra Seculo, (Gedanken über Ackerbau, Bergbau, Manufacturen, Handel u. s. w.; zum Andenken des Stammvaters, Ludwig de Geer, als des mächtigsten Resördererssichwedischer Gewerbe im vor. Jahrhundert.) 1789. 168 S. 8.

Die königl, patriot. Gesellschaft in Schweden hatte schon 1783 einen Preis von 30 Ducaten auf die beste Gedächtnisschrift auf L. de Geer, diesen Stammvater eines angeschenen Geschiechts in Schweden, gesetzt, der durch seine Geschiechtechts in Schweden, gesetzt, der durch seine Geschiechtechts in Schweden, gesetzt, der durch seine Thätigkeit, seinen Credit, sein Vermögen und seine Thätigkeit, sewerbe ind Nahrungen in Schweden zuerst recht in Flor brachte. Allein es ward keine Schrist darüber eingesandt. Indessen veranlasse diese Ausgabe den Vs. dieser Schrist, den merkwürdigen Zeitpunct, worinn dieser um Schweden so verdiente Mann lebte, näher zu untersuchen, und er bekam dabey Lust, einen pragmatischen Versuch einer Geschichte der vornehmsten Gewerbe in Schweden, von König

Gussey I bis auf die Königin Christina, mit Anwendung end Hinsicht auf L. de Geer, der darinn Epoche machte, zu schreiben. Und diesen nicht übeln, nur mit fast zu vielen Digressionen angesüllten, Versuch, dem wir auch bisweilen etwas mehr Ordnung wünschten, haben wir hier vor uns.

Ludwig de Geer stammte aus einem uralten Gefchlecht. Schon 1170 kommt einer desselben mit Namen Florent vor, welcher sich Herr und Baron von Hamal naunte. Im J. 1280 nahm einer dieser Familie unter mehrern Brudern den Namen de Geer an, und von ihm stammte Ludwig de Geer, geb. 1587, in gerader Linie ab. Diefer-begab fich unter König Gust. Adolph wegen der Religionsverfolgungen in den Niederlanden nach Schweden, und brachte Vermögen. Credit. Einlicht und Thätigkeit mit dahin. Da es der Krone damals an Geld fehlte, und sie eine Summe von 271, 105 Rthir., und zwar gegen 20 Procent, aufnahm; fo ichois de Geer allein dazu 32000, Rithir. her. Der König sowohl als Ax. Oxenftiern hielten sehr viel auf ihn, und er ward 1641 auch in den schwed. Adelstand erhoben. Er brachte die wichtigsten Nuhrungen und Gewerbe in Schweden empor. besonders auch den Berghau, liefs viele auswärtige Arbeiter kommen, führte die Wallonische Arbeit ein, und brachte Norskoping durch Anlegung einer Gewehrfabrike und eines Mellingwerkes in Flor. Auch der Ackerben in Schweden bekam durch ihn eine andre Gestalt Als Holland in dem Kriege mit Dannemark 1644 Schweden die verlangte Hulfe unter allerhand Eutschuldigungen verlagte; so brachte er durch seine Vorstellungen 24 bewaffnete Fahrzeuge von Privatpersonen in Holland zusammen, mit der er Wrangeln den großen Sieg über die Dänen erfechten half, und wodurch er Gethenburgs Retter ward! Zur Ersetzung seiner Kosten, und für eine der Krone noch in verschiedenen Posten vorgekreckten Summe von 118.214 Rible, erhielte er Tinspang, Leufga. u. f. w. Er ftarb 1652-

Doch der größte Theil dieser Schrist beschäftiget sich noch mit allgemeinern Gegenstanden. Man ternt die ganze Beschaffenheit des Ackerbaues, des Bergbaues, der Manusacturen und Fabriken, die damalige Erziehung, den Luxus der Zeit, den Zustand der Wissenschaften u. s. w. von König Gustav I bis auf die Zeit, da Christina die Regierung niederlegte, und eine Menge darüber ergangene, zum Theil wenig bekannte, alte königliche Verordnungen kennen; auch sindet man viele miteinge-

rückte Schilderungen damaliger schwedischer Koni ge, Ax. Oxenstjernas u. f. w. Nur einiges hier zur Probe. - Der Brantwein ward erst unter Konig Erich dem XIV in Schweden eingeführt, aber auch damals ganz als eine der größten Landplagen angefehen; und unter der von den Ständen 1569 bekannt gemachten sogenannten wahren und techtmässigen Ur-. sachen zur Absetzung des K. Erichs wird auch das gerechnet, dass er die Gefangenen durch gegebenen Brantwein zum Bekenntniss zwingen wollen. In der Zottordnung kommt der Brantwein 1591 zuerst vor, doch dursten die Krüger, die schwedisches Bier feil hatten, bey hoher Strafe keine fremde Getränke, Wein oder Brantwein verkaufen. In der Zolltaxe von 1648 wird der Brantwein doch schon unter den von Schweden nach-Russland ausgehenden Waaren angeführt. Aber nur er in diesem, Jahrhundert ward der Gebrauch desselben so unmaßig, dass man ihn durch Vererdnungen einsehränken, und gar verbieten mufste. Der Gebrauch des Tabacks ward erst unter der K. Christina so allgemein. Kutz vorher kannten ihn die Bauern so wenig, dass, da ein Schiff mit Rolltaback an der Küfte von Halland strandste, sie die Rollen für Schnüre oder Stricke bielten, um das Vieh damit anzubinden. Der Taback mit dem zum Brantwein aufgehenden Getreide nimmt jetzt in Schweden jährlich über 190,000 Tonnen fruchtbares Erdreich ein. Aus einem Briefe des Reichskanzler Oxenstierna von 1620 sieht man, dass die Krone damals von der aus Schweden und Finnland ausgeschisten Roggen an Zoll 108.000 Rthir. hatte, dass von Schweden allein an 7000 Last, und vorher weitmehr, ausgeführt werden konnte. Die Ausbeute der Silbergrube zu Sala, die vom J. 1242 bis 1500 oft 21 bis 24000 Mark Ausbeute gegeben, fiel unter K. Sigismand bis auf 2000 Mark herunter. Im J. 1630 gab Fahlu Kupfergrube 12992 Schiffpf. 14Lispf. Kupfer. und fie hat zusammen von Einrichtung der Wage. 1632 bis 1761 (in diesem Jahr doch nur 2646 Schiffps. Thispf.) 1.180724 Schpf. 10 Lispf. Ausbeure geliefert. An Stangeneisen ward damais nur erwa 12000 Schifps. ge-Um das schwedische Bergwesen, und dessen Verbesserung haben besonders die Deutschen, Hr. Stefsens, Angerstein, und Hentzell große Verdienste, die hier angezeigt werden u. f. w. Ueberhaupt wird man hier manche Zustitze und Erläuterungen zu Zetterstene Handelshistoria and Modeers forfok til en allenann Histo ria om Svenska Handeln 1770, finden.

### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHER SORR. Wünsche en meine Vaterstadt. 1799.
1.B. 3. — Diese Vaterstadt ist Usen, und die Wünsche sind:
dass die Menge der armen Studirenden vermindert, und die Ohrenbeichte abgeschaft werden möge. Bey Gelegenheit des ersten
Wunschas behäuptet der Vs. die Schädlichkeit der vielen Freyti-

sche, Stipendien und dergl. Stiftungen, durch welche wahrlich indolenz und Wohlleben häufiger als Fleiss und gute Sitten befordert werden. Voran gehen Klagen über die einreißende Gleichgültigkeit in der Religion und über das gesunkene Anschen des geistlichen Standes-

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 11. October 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Anf die in Nr. 71 und 243 dieser Blätter angeweigten Schristen von Burke über die französische Revolution, ist noch eine dritte gefolgt, unter der Ausschrift:

LONDON, b. Dodsley: An Appeal from the new, to the old whigs, in Consequence of some late discussions in Parliament, relative to the Reflections on the french Revolution. 1791. 139 S. g. (3 Shill.)

Rec. fühlt fich in einer Art von Verlegenheit, indem er über diese Schrift zu reden ansängt. Für den größten Theil des deutschen Publicums, für die mehresten unter den auch am besten unterrichteten und gebildeten Lesern dieser Blätter ist sie nicht gemacht, und doch Bat Rec. Urfache zu wünschen, dass lie nicht durchaus unbemerké bleibe. Sie ist ganz durch einheimische Verhältnisse im Vaterlande des Vs. veranlasst worden. Die vom Rec, in einem frühern Blatte erwähnte Unginigkeit unter den größten Mannern der Oppositionspartey im englischen Parlemente, zu der die Verschiedenheit ihrer Urtheile über die französische Revolution die Gelegenheit gegeben, ift, wie man aus des politischen Blättern weiß, so lebhast geworden, dass Burke und Fox sormfich der politischen Verbindung entlagt, welche Gleichheit der Gesinnungen über Angelegenheiten des Staatsund gemeinschustliche Freunde unter ihnen erzeugt, und gemeinschaftliche langwierige Arbeiten unauflöslich gemacht zu haben schienen. Freylich ist es nicht bloss die Verschiedenheit des Urtheils über eine fremde Sache, Kondern vielmehr die mit diesem. Urtheile verbundenen und dadurch belebten Gesinnungen über den jetzt auch in England aufloderaden Geist der Neuerung. Burke hat es für nothig geachtet, sein Betragen und seine Grund-Sitze\_über die Staatsverfassung seines Vaterlandes in der oben genannten Schrift gegen die Verdrehungen seiner Gegner zu rechtfertigen, und den falschen Schein, den se darauf geworfen, dadurch zu entsernen, dass er zeigt, sie stimmen mit den Gesinnungen derjenigen patriotischen Partey überein, die in der englischen Geschichte unter dem Namen Whigs bekannt ist, welche vormals Wilhelm HI und das Haus Hannover auf den Thron erhoben, und seitdem immer dahin gearbeitet hat, die königliche Würde in den Schranken und bey der gemässigten Gewalt zu erhalten, welche das eigenthümliche der englischen Verfassung ausmacht. Das alles geht zunächst aur England an, und in so weit es eine Rechtsertigung des Vf. enthält, möchten wohl wenig Deutsche, selbit Liebhaber der englischen Geschichte, sich so tief in das einzelne derselben einlassen, dass die Schrift für sie ei-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

nen Werth erhielte. Allein sie ist dennoch von mehre. ren Seiten für weit mehrere Leser interessant, als es den Anschein haben möchte. Erklich ist es doch der Endzweck alles Studiums, der Geschichte, in so sern es nicht in juristischer Absicht getrieben wird, den Geist der Menschen, der Nationen, ihrer Verfassungen kennen zu lernen. In so fern ist also das Raisonnement eines großen erfahrnen, ja gar praktischen, Kenners der ganzen englischen Politik, über die Grundsatze, nach denen so grosse Männer und angesehene Parteyen gehandelt haben, hochst interessant für jeden, der auf die englische Geschichte einige Ausmerksamkeit wendet. Ausserdem aber find alle Schriften des Vf. voll treflicher, feiner, und durch eigne Erfahrung entstandner und bewährter Bemerkungen über Grundsätze der Staatsverfassung und Verwal. tung überhaupt, und über die Wirkung einzelner Einnichtungen in dem Zusammenhange des großen Ganzen. und erhalten dadurch einen, in ihrer Art ganz einzigen. Werth für den, der sich über diese wichtigen Angelegen. beiten des menschlichen Geschlechts zu belehren wünscht. In philosophischen Systemen sindet er ein ganzes Fach. werk wohlgeordneter Einrichtungen, ein ganzes Uhrwerk wohlcelculirter harmonirender Rader. In Burkes Schriften öffnet sich ihm eine ganz neue Welt von lebenden Menschen, die jenes Fachwerk bewohnen, und die Maschine in Bewegung setzen, und da erscheinen ganz neue Hindernisse und Schwierigkeiten, und neue Krafte, die noch gar nicht berechnet seyn Konnten. Wenn man sie daher mit andern sehr guten Schriften über die englische Verfassung vergleicht, so finder man. wie vieles nach einer philosophisch theoretischen Kenntniss der Grundgesetze derselben noch zulernen ift. Diese Bemerkung aber wird von der größten Wichtigkeit. wena man betrachtet, dass sie unmittelbar angewandt werden kann, um den Wahn zu benehmen, der so leicht durch das Studium systematischer und rein speculativer Schristen über die Politik entsteht: als ob jedes Land glücklich werden müsse, sobald man ihm nur eine den Grundstzen der englischen Verfassang als einem Ideale nahe kommende Staatsverfastung geben könnte.

Aus diesen Gründen wünscht Rec. die jenigen Leser, die berufen sind, in die Kenntnis der Staatskunst tieser einzudringen, auf Burke's Werke, und auch auf diese letzte Schrift ausmerksam zu machen, da sie leicht unter die ephemeren Producte der Zeitumstände gezählt werden könnte.

Der Yf. beschließt dieselbe mit einer ganz vortressichen Ausführung der Nichtigkeit des großen Arguments für alle Revolutionen, die vom Volke ausgehen; und mit dem Willen der Majorität desselben gerechtsertigt werden sollen. Er zeigt, dass dem Gesetze der Natur allein

. 1

67

zusolze, diese Majorität durchaus kein Recht hat, die Mitbürger, die nicht mehr Mitbürger sind, sobald der Stand der bürgerlichen Gesellschaft ausgerusen, und ein neuer gebildet werden soll, zu zwingen, ihr nachzugehen, und dass der ganz unbestimmte Ausdruck: Wille des Velks, daher überhaupt nur eine Täuschung erregt, als sey damit ein rechtmässiger Grund angegeben, der bey der Prüfung ganz verschwindet.

#### GESCHICHTE.

STRASBURG, in der akad. Buchh.: Le veritable homme dit au Masque de Fer. Ouvrage dans lequel on fait connaître, sur preuves incontestables, a qui ce celebre infortuné dât le jour, quand et où il naquit. Par M. de St. Mihiel, Ancien Grand-Bailli de la Principauté de Salm etc. 1740. XXIV u. 238 S. 8.

Die Geschichte des unter dem Namen Masque de Ferbekannten Gesangnen greist zwar, so viel man bis jetzt sieht, in die Reihe politischwichtiger Begebenheiten kaum ein; sie ist aber doch für den Geschichtsorscher interessant, weil sie Privatverhältnisse merkwürdiger und vornehmer Personen nahe anzugehen scheint; und weil sie als ein, in seiner Art beynahe einziges, historisches Rätbsel bereits so viele Untersuchungen veranlass hat.

Die erste Frage wäre wohl: ob überall an der Geschichte etwas sey, oder ob das Bathsel vielleicht ganz ohne reellen Grund, auf irgend eine Art durch Muthwillen oder Missverstand, entstanden? Es wäre nicht das erstemal, dass man lange über eine Sache gestritten, die durch eine folche Präliminarfrage ganz verschwunden wilre, welche aber auch nur ein fehr dreister Zweister aufzuwerfen wagt. Solche Zweisler leisten daher den Wissenschasten oft die größten Dienste. Die erwähnte skeptische Frage ist wirklich vor Kurzem über die eiserne Maske aufgeworfen worden. Allein wenn man die Umftände, unter denen die Nachricht zuerst ins Publicum gekommen, und die Zeugnisse erwägt, auf welche Voltaire, dem über französische Staatsangelegenheiten fo leicht nichts aufzuheften war, Erwähnung davon thut, und das in einem Werke, anf welches er fo viel Sorgfalt gewendet hat, und fo großen Werth setzte (Siecle de Louis XIV); so ist wohl nicht zu zweiseln, dass diese Erzählung Voltaire's, welche einfach und ohne übertriebnen Anstrich vom Wunderbaren vorgetragen ift. Glauben verdiene.

Alle Auflösungen des Problems, welche bis noch vor Kurzem versucht wurden, sind so innerlich unwahrscheinlich, oder so leicht durch die Vergleichung chronologischer Umstände zu widerlegen, dass scharssinnige Köpse, als St. Foix u. a., wirklich nur durch die gänzliche Unmöglichkeit, etwas besseres zu entdecken, bewogen werden konnten, sich mit solchen Vermuthungen zu besriedigen. Die letzte Hypothese, welche vor der Erscheinung der Meinoires du Duc de Rich-lieu vorgebracht worden, der Gesangue sey ein älteres Bruder Ludwig XIV, hätte doch in soweit etwas für sich, dass sie erklärte, warum dem Gesanguen so große Ehre wiedersuhr, wenn gleich nicht begreislich ist, warum man ihn eingesperst, und ihm den jüngern Bruder vorgezogen ha-

zusolze, diese Majorität durchaus kein Recht hat, die be; wie man dies mit Sicherheit habe thun können, und Mitburger, die nicht mehr Mitburger sind, sobald der wie man es habe wagen dürsen, ihm nächstdem das Lesstand der burgerlichen Gesellschaft ausgerusen, und ein hen zu lassen.

Der Herausgeber der Mem. de Richelieu hat zuletzt eine Auflöfung des Räthsels gegeben, welche vollkommen befriedigt, sobald man voraussetzt. dass der Auffatz, den er einrückt, authentisch sey. Allein der schriftstellerische Charakter des Vs. dieser berühmten, aber abgeschmackten, Compilation, die so viel gutes und schlecktes enthalt, davon die Quellen fo felten angegeben werden, last Raum zu zweifeln über diese Authenticität. Das Billet in Chissern, welches Mlle. de Valois dem Herzoge von Richelieu bey Ueberlendung des Memoire über den Masque de Fer geschrieben haben soll, scheint dem Rec. offenbar untergeschoben zu seym An sich selbst ift kaum glaublich, dass sie ein solches Billet geschrieben habe, und wenn man die Umstände erwägt, die der V£ selbst von seiner Unterredung mit dem Marschalle erzählt; die Zurückhaltung, mit welcher dieser von den Prinzessinnen gesprochen; den Widerwillen, den er bezeugt, sich deutlich über die Sache herauszulassen; so wird es unwahrscheinlich, dass er sogar jenes Billet mitgetheilt habe, wenn er auch ein solchen erhalten, und wenn es es aufgehoben hätte. Mit dem Billette aber wird auch das ganze beygefügte Memoire leicht verdächtig. Die Sache ist also durch die Memoires de Rickolieu noch nicht so ganz auser Zweisel gesetzt, dass man nicht noch andre Untersuchungen anstellen, oder doch anhören dürfte.

Dew Vf. der hier genannten Schrift giebt eine andre Erklärung, die er selbst nur für Hypothese anzugeben wagen sollte, du er keine directen Beweise dasur hat, die er aber zu einem Grade von Wahrscheinlichkeit zu erheben glaubt, den er selbst der Gewisheit gleich achtet. Ihr zu solge soll der berühmte Gesangne in einer bald nach dem Tode Ludwig XIII eingegangnen Ehe seiner Wittwe mit dem Cardinal Mazarin erzeugt, und im Jahr 1644, etwa 15 Monate nach dem Tode des Königs, gebohren seyn.

Die Gründe für diese Hypothese sind solgende: das öffentliche Gerücht einer Heirath des Cardinal Mazario und der Anne d'Autriche, das in so vielen Schristen der. Zeit aufgezeichnet ist, und auch in den kürzlich hezuusgekommenen Briefen der Madame d'Orleans bestätigt worden. Einen weitern Beweis dieser Heirath gisbt indessen der Vf. nicht: vielmehr bemerkt er, und nicht ohne Grund, dass es sehr sehwer seyn wurde, urkundliche Beweise von solchen Dingen zu sinden. Sie bleibt

also such problematisch.

Ferner findet er in den bekannten Memoires de Madame de Motteville (T. I. S. 174. der Edit in 4 DuodezBänden,) dass Anne d'Autriche im J. 1644 plötzlich dass
Louvre, welches sie seit vielen Jahren bewohnt hatte,
unter dem Vorwande, dass ihre Zimmer ihr nicht mehr
gesielen, verlassen, sich nach den Palais royal begeben,
und daselbst von einenGelbsucht besallen worden. Diese
Krankheit, sagt er, sey überhaupt beym weiblichen Geschlechte sehr ungewöhnlich, und gebe demselben einen,
guten Vorwand, sich von allen Menschen abzu senderm
und sich nichtsehen zu lässen, weil sie so hässlich macht.

· Die

Die Königin aber Tey überdem von Tehr guter Gelundheit gewesen, und es sinden sich fast keine Spuren von undern Unpässichkeiten. Dieser Umstand passe also sehr gut zur Verbergung einer heimlichen Niederkunst: und die Zeit harmonire mit dem Alter des Gesangnen, so wie er es kurz vor seinem Tode, dem Zeugnisse aller

Schriftsteller nach, angegeben hat.

Die Erklärung, welche in den Memoiren de Richelieu enthalten ist, macht der Vf. hingegen durch viele
Einwendungen verdachtig, unter denen im Grunde denn
doch nur die einzige von Bedeutung ist, dass es unglaubliche Schwierigkeiten gehabt haben würde, es geheim
zu halten, wenn die Königin, best deren Niederkunft mit
Ludwig XIV so viele Menschen zugegen waren, ein
zweytes Kind gebohren hätte. Es sinden sich durchaus
keine Spuren von dieser zweyten Geburt, und doch
müsten so viele um dieselbe gewuset haben: andern häte es durch zufällige Umstände in der Folge bekanat
werden müssen.

Dies ist nicht ohne Grund. Aus allem aber folgt denn doch aut, das seine eigne Erklärung für eine wohlausgedachte, und in die Umstände passende, Hypopothese zu halten, und dass die Aechtheit des von Abbe Soulavie in den Memoiren de Richelieu mitgetheilten

Actenstückes noch weiter zu prüsen sey.

Das Buch enthält dieses wenige hier ausgehobne Gute in ermüdender Weitschweifigkeit; daneben in unnützer Weitlänstigkeit ausgeführte Erzählungen aller auch nur entfernt mit der Sache verwandter Dinge, überflüssige Widerlegung andrer Hypothesen', und einer groisen Menge abgeschmackter oder ganz unbedeutender Argumente: So viel scheint indessen nunmehr für ausgemucht angenommen werden zu können: Ein Sohn der Anne d'Autriche muss der Gesangne wohl gewesen seyn. Auf keine andre Weise passte der Umstand, dass dieser politisch so unwichtige Mann, im Gefangnisse, solbst von Ministern, mit einem Respecte behandelt worden, der in Frankreich damals, nur Personen von königlichem Geblüre erwiesen worden konnte. Die nähern Umstände feiner Geburt, und sein Vater mögen bis zu künstiger. Bestätigung als ungewiss angesehen werden.

Br: Fortsetzung von David Cranzens Bruder - Hi-

florie. 1791. 1 Alph. 4 Bog. 8.

Seit dem J. 1769, mit welchem sich das bekannte Buch des 1777 gestorbenen Predigers der Brüdergemeine zu Gnadenfrey in Schlesien, Dav. Cranz, endiget, hat die Unität viele merkwürdige, größtentheils erfreiche, Begebenbeiten erlebt. Diese machen den Inhalt des vor uns liegenden Buchs aus, dessen Vs. sich unter der Vorrede J. K. Hegner, zu Herrnhut, unterschreibt. Er folgt leinem Vorganger in der Anordnung, der einfältigen und deutlichen Darifellung der Sachen; aber seine Berichte find ungleich ausführlicher, als die Cranzischen. wie schon daraus erhellet, dass sie nur die Geschichte von zwölf bis dreyzehn Jahren in sich fassen. Diese wird hier von einer Brude synode zur andern, im ersten Abschnitt von 1769 - 75, im andern von 1775 - 82 asso erzählt, dass der Leser zwar über Mangel an Abwechselung nicht klagen, aber auch, wenn sein Geschmack

irgend durch gute Geschichtsbücher verwöhnt ift, kein sonderliches Vergnügen von dieser Lecture erwarten darf. Bald sind es Missionsberichte, bald Notizen von neuen Büchern, bald Todesfälle und andre Personalien, bald aus dem einen, bald aus dem andera Welttheile. welche hier, ohne eine nähere Verbindung, als welche das brüderliche Interesse und die Zeitverwandschaft unter ihnen knupft, auf einander folgen. Viele werden auch vieles, was sie hier lesen, zu wenig merkwürdig finden. Indessen erfodert die Billigkeit, dass man des Buch nach seiner ersten Absicht nehme und beurtheile. Diese geht wohl vorzüglich dahin, den evangelischen Brüdern selbst eine fortgesetzte Auzeige von allen ihren fast auf der ganzen Erde ausgestreueten Gemeinen und Anpflanzungen, und von allen für das ganze Corps oder. einzelne Theile desselben in verschiedener Bezighung erheblichen Unternehmungen und Vorfällen, sofern sie ohne Bedenken bekannt gemacht werden können, in die ' Hände zu geben, oder das Andenken davon unter ihnen zu bewahren. Da bedarf es denn weder einer forgfaltigen Auswahl dessen, was überhaupt wissenswürdig ist, noch des Bemühens, der Erzählung besondere Reize mitzugeben. Von Angehörigen und Freunden, welche eine lange Zeit oder ein fernes Land von uns trennt, lesen wir auch wohl den schlichtesten Bericht von ihrem Zustande, ein kunstlos hingeworfenes Tagebuch volltrivialer Begeghisse, nicht obne Vergnügen. Wer aber weis welch ein inniges Band der Theilnehmung und Freundschaft das Bruderinstitut unter feinen Genoffen ftifte, und was für ein enthuliastischer Gesellschaftsgeist eben dadurch unter ihnen erhalten werde; den wird es nicht befremden, wenn ein Buch, das er vielleicht nicht bis zu Ende durchlaufen kann, in vielen hundert, vielleicht tausend, Familien begierig gelesen, als ein wichtiges Bedürfnis angesehen, als eine Hauschronik in großen Ehren gehalten wird. Wenn man außerdem, theils in diefem Buche oft liefet, theils auch aus der Erfahrung weiß, dass die Anzahl der, (wie es bier heifst,) mit den Brüdern in Herzensgemeinschaft Erweckten in allen Weligegenden nicht klein ist; so wird die Vorstellung von dem Publicum, in welchem eine solche Geschichte ihre Ausnahme findet, noch mehr erweitert; wie sie von der Vorliebe gegen alles, was die Brüder angeht, freundlich bewillkommt werden muss, so verstärkt sie auch wiederum den Grad der Warme, mit welchem sie für das Institut eingenommen find. Wir zählen daher Schriften von dieser Art zu den wirksamhen Mitteln, durch welche diele Societat zusammengehalten, und ihr Einsluss vergrößert wird.

Rec. hat hier wenige wichtige Nachrichten, den Fortgang der Brüderanstaken betreffend, vorgesunden, welche ihm nicht schon aus des ehrwürdigen Spangenbergs und anderer Schristen, der Hauptsache nach, be kannt gewesen wären. Die umständlichen Erzählungen von den Reisen und Schicksalen einzelner Brüder; nach von den besonders außer Europa bestehenden Colonien, geben indessen auch manche Ausklärung. Man sieht deutlich, wie viel die Gesellschaft vermöge, wie kostbare Unternehmungen sie bestreite, wie sie noch immer durch die stille, sittsame und unschuldige Aussührung ih

12

ger Mitglieder, durch die Gewalt religiöser, ruhiger und behaglicher Empfindungen, die ins alltägliche Leben, in die Geschäfte und Angelegenheiten jeder Klasse von Menschen, verwebt werden, durch die so geformte und Systematische innere Verfassung, Ordnung und Zucht, durch die von dem Mittelpunct aus wirkende vereinigte Kraft, Menschenkenntnis und Regierungskunst vieler guter Köpfe, durch die Gangelbander, die fich die Alten, wie die Jungen anlegen, und an welchen sich träge, gumuthige Seelen so willig, denkende und selbsthätige to unmerklich ziehen und leiten lassen, - wie sie durch das alles nicht nur zu festerer Conlistenz gelange, fondern auch ihre Bezirke noch immer weiter ausdehne. Man muss sich herzlich steuen über das viele Gute, das anf diesem Wege gestiftet wird, und das, wenn auch der Weg nicht der richtigste wäre, doch wohl schwerlich auf einem andern, ausgerichtet seyn würde. Zuweilen, wo der Vf. bloss äusserliche Facten erzählt, oder

wo er jene allgemeinen, in der Brüdersprache durch den häufigen Gebrauch fast krasslos gewordenen Phrasen: hier war der Segen Gottes sehr sightbar, das waren rechte Gnadentage, der Heiland liefs es gelingen u. del. anbringe. möchte man wünschen, dass er bestimmter geredet, und sich in die Ursachen und in den innern Gang der Begebenheiten tiefer eingelassen hätte. Auch würden viele Leser von den Anlagen und Früchten der Industrie. des Kunstsleises und der Handelschaft in den Colonien mehrère Nachrichten, als hier vorkommen, gewise nicht ungern angetroffen haben, da doch diese Dinge, wenn sie gleich nicht unmittelbar zu dem Plane der Unität gehoren follten, unstreitig mittelbar ihr wichtig find, und der äußerliche, bürgerliche Wohlstand ihrer Gemeinen und Genossenschaften dem ganzen institute selbst als moralischer und religiöser Erziehungsanstalt betrachtet, zur grossen Ehre gereicht.'

#### KLEINE SCHRIFTEN.

KRIEGSWISSENSCHAFTEN. Berlie, b. Mylius: Gründliche Anweißung zum Satteln und Packen, daßt. kein Pford gedruckt werde. Von Frae-Rec. 1791. 77 8. 3. — Diese kleine Schrist ist durch eine Ausgabe, welche über das Satteln in Dänemark 1783 gegeben wurde, entstanden. Der Hr. Vs. hat den Preis von 10 Ducaten erhalten. Für den gedientera Cavalleristen enthäle dies Büchelchen freylich eben nicht viel Neues; doch verdient die Art, wie der Hr. Vs. die Packriemen legt, und die Bemerkung über die Nachtheile der Packküssen alle Ausmerksamkeit. Rec. erinnert sich nicht, dass über diesen Gegenstand etwas für den Soldaten geschrieben ist; wenigstens ist Hn. v. Millers reine Taktik, so weisläusig such da das Pferd behandelt ist, nicht befriedigend. Den Hus mit Fett zu schmieren, häle Rec. in mehrer Rücksicht nachtheilig. Statt des Recepts, walches der Vs. bey gedrückten Pferden vorschlägt, kann man sich auch blos des Weinestigs oder auch Salmiaks bedienen. Rec. weiß dies aus vielstiliger Erschrung.

Borlin, b. Petit u. Schöne: Vorschläge zur Beförderung bürgerlichen Wohlstandes im gemeinen Militür, hauptsächlich in Hinscht auf Verpflegung der Soldatenkinder und Verforgung der Invaliden. Von J. S. B. Neumann. 1790. 144 B. 3. — Aeuserft wichtig sind die Betrachtungen, welche der Hr. Vf. über die Lage anstellt, in der sich der gemeina Soldat jetzt in vielen Diensteu, und besonders im preusisischen, befindet. Er zeigt hier, dass er in dem Verhältniss nicht die Moralität, Betriebsamkeit und Vaterlandsliebe haben kann, die den Civilisten eigen sind. Man müsse ihn daher in eine andre Lage bringen, die ihn mehr zum Bürger mache, ohne dass dadurch der militärische Geist und die militärischen Beschäftigungen litten. Casernen, in denen der Soldat seinen eigenen Haushalt triebe, seyen sicher in dieser Absicht

von Nutzen. Um ihnen Verdienst zu geben, könnten fie alle Bodürfnisse für das Regiment versertigen, sich ihre Gamenfrüchen ziehen etc. Am meilten sey darauf zu denken, den Soldsten, dez viele Kinder habe, einige Erleichterung zu verschaffen, indem er auf dieselben nichts erhalte. Vortreslich find die Bemerkungen über die Erziehung der Soldarenkinder. Der Hr. Vf. zeigt, des es für den Staat von großem Nutzen seyn würde, wenn der Aufwand, welche die Waisenhauser u. a. Institute ider Art kosten. unter die genze, Masse vertheilt, und in die Hände der Astern oder Verwandten kamen. Man könnte alsdenn 3mal mehr Kinder, als jetzt, verforgen. Bey der Potsdamschen Anstalt habe man den Uebeln der Braiehung in öffentlichen Instituten school vor 10 Jahren einigermaßen abgeholfen, und einige hunden Kin-der in kleine Städte und aufs platte Land an Ackerwirthe gegen Verpflegungsgeld untergebracht. Diese Waisen seyen bey menschlichen und christlichen Leuten, wie leibliche Kinder, gehalten. Auch habe der Erfolg gezeigt, daß sie bey besierer Gesundheit erkalten, und zu bestern Sitten sich gewöhnt haben. Mit vielen Warme schildert der Hr. Vf. den unglücklichen Zustand des alten Soldaten. Zu Bedienungen schicke er sich nicht, man habe diese zu weitläuftig ohne Noth gemacht, man entledigte sich seiner, wenn er dazu käme, und gebe ihm dieselben auch auf selten. Man helfe lieber Bedienten etc. Andere Quellen des Unserhalts seven durchaus unentbehrlich. Wir können diese und eine Menge Bemerkungen, die überall Beobachtung und Einsicht anzeigen, hier nicht weiter ausführen. Vielumfassender Blick und das wärmste Gefühl für das Wohl der Menschheit ift in diefem klemen Werke unverkennbar. Möchte es doch von i denes gelesen weeden, welche in dieser, für die Menschheit fo wichtigen, Sache etwas thun können!

Drucifehler. No. 212. S. 271. Z. 40 u. 48. lies Angaben flatt Abgaben. No. 213. S. 276. Z. 28. H. ft. R. Z. 38. Renfrischen ft. Prenfrischen. S. 277. Z. 14. des ft. der. Z. 28. Concurs suchen ft. Concurssachen, No. 251. S. 580. Z. 13. v. u. lese man: dos Titele dieses Bucht u. f. w. S. 582. Z. 23. L. Andibus ft. Stadibus.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### Mittwochr, den 12. October 1791.

#### LITER'ARGESCHICHTE.

Zünich, b. Orell u. Comp: Carl Joseph Bougine, Hochfürstl. Bedischen Kirchenraths, wirkl. Rectors und Prof. der Gelehrtengeschichte zu Carlsruh, Handbuch der allgemeinen Literargeschichte nach Heumansis Grundriss. Vierter Band. 1791. gr. 8. (2 Rihlr. 2 Gr.)

r. B. und seine Verleger liefern mit jeder Messe ei-L nen Band über die allgemeine Literärgeschichte, um diels Händewerk so geschwind als möglich zu beendigen. Besser ware wohl ihnen und den Kaufern des Werks gerathen gewesen, wenn sie mit Weile geeilt, und zur Verbesserung dieser Compilation Zeit zu gewinnen gefucht hätten, deren Plan und Ausführung die billigsten Foderungen eines im Literaturfache nicht ganz fremden Mannes schwerlich befriedigen dirften. Beurtheilung des zum Grunde gelegten Plans liegt außer den Grenzen der gegenwärtigen Recension. wäre auch überslüssig, da der Vf. ihn felbst (in der Vorrede zum ersten Bande) für fehlerhaft erklärt, und nur zu verbestern lich anheischig gemacht aut. Bloss von der Ausführung desselben kann also hier, und zwar in Rücklicht auf den vor uns liegenden Band die Rede Sevn. welcher die Fortsetzung der Miscellanschriftsteller des z8ten Jahrh. enthält. Dass in diese Classe von Schrift-Rellern so mancher Theolog und Jurist, der notorisch mur in seinem Fache geschrieben hat, verwiesen wird, angeschtet im 3ten Bande den Theologen und Rechtsgelehrten schon eigne Abschnitte gewidmet sind, - so mancher aus irgend einem Bibliothek - oder Buchhändlerkatalog bloss mit dem Titel Eines dort aufgefundenen Buches copieter Name hier isoliet dasteht, - so manche Seite mit überflüssigen Wiederholungen aus Socher und Adelung, (welches überall sehr sonderbar nicht unter seinem, sondern unter Jöchers, Namen citirt ist, wodurch das Nachschlagen erschwert wird), aus Saxe und Meusel angefüllt ist, die Hr. B. sich und den Käufern seines Buchs, wo er nichts besseres zu sagen, auch nichts hinzuzusetzen, wusste, mit Auszeichnung einiger Hauptschriften, durch Zurückweisungen auf die in aller Litezaturfreunde Händen befindlichen Werke jener Vf., hätte ersparen können. - so manche gute Quellen wenig oder gar nicht, andre nachläßig, noch andre bloß dem Vergeben nach, und einzelne Biographien höchst selten benutzt find; — das alles, und noch vieles mehr, verdient schon getadelt zu werden, wenn man dem Vf. gleich den Mangel der Vollständigkeit, die von keinem einzelnen Schriftsteller in diesem Fach erwartet werden darf, nicht zum Fehler anrechnen, und keinen Vorwurf A. L. Z. 1791: Vierter Band.

fiber die von ihm getroffene Auswahl Jebender Schriftfteller machen will; wo es doch befremden mufs, daße gernde mehrere Badische Gelehrte von unstreitigen Verdiensten übergangen find.

Doch lieber mechte Rec. alles eignen vorangeschick ten Urtheils sich enthalten, und bloss Data aus dem vierten Bande dieses literarischen Handbuchs für die Leser der A. L. Z. sammeln, um ihrem Uttheile nicht vorzugreifen. Um auch den Schein der Partheylichkeit dabey zu vermeiden, so mag Hr. B, ihnen den Massitab selbst in die Hände geben, mit welchem sie, an jenen Datis, die Höhe oder Tiefe seines Verdienstes um die Bearbeitung und Ausführung seines Plans ausmessen können. Er hat ihn im Vorberichte zum ganzen Werke geliefert. "Ein vollständiges, richtiges, allgemeines, und so viel möglich von Fehlern gereinigtes Handbuch der Gelehrtengeschichte sehlt, seiner Versicherung nach, uns noch Diess wollte er also liesern. Zu dem Zwecke sammelte er seit mehr als 2a Rahren, benutzte die Quellen, benutzte alle, auch die neuesten, Schriften, deren er habhaft werden konnte, verglich mit Vorbedacht, schrieb. so viel er konnte, mit Zuverlässigkeit, warf nicht, wie Nöcher und Ladvoeat, ungeprüfte, oft falsche, Nachrichten hin; sondern zeigte alles genau an, was zur Kenntniss der Gelehrten und ihrer Schriften gehört, verband Bibliographie und Literatur mit einander, und mit beiden zugleich den biographischen Theil der Gelehrtengeschichte, sah überall selbst, prüfte selbst, schrieb, mit den Pflichten eines Historikers bekannt, die geprüften Thatsachen nach der Wahrheit nieder, um und liefs, felner Sache gewiss zu seyn, alles, sogar Kleinigkeiten, durch seine Hande und Augen gehen. Mehr kound er nicht thun." Und mehr wollen wir auch nicht von ihm fodern: wir wollen nur sehen.

quid diguum tanto tuforit promiffer hiatu.

der, "weil zur Compilation nur Fäuste und Augen, zur historischen Sammlung aber Auswahl, Ueberlegung, Beurtheilung und Nachsinnen erfodert werden, nicht compilirt, sondern gesammelt haben will."

Alle Namen der Schriststeller (von C. bis S. inclafive, so weit sie nach alphabetischer Folge in dem vor uns
liegenden Bande gehen) und alle Verzeichnisse ihrer
Schristen genau zu revidiren, würde eine undankbare
Mühe, auch für den Raum dieser Blätter viel zu weitläustig, seyn. Rec. begnügt sich daher, nur einige auszuheben, die auf den ersten Anblick wider, des Vs. Zuverläsigkeit zeugen.

S. 6. 7. Ciaconii von Fr. Dion. Camufat edirte Bibliotheca Librarum et Scriptarum ist ein unvollendetes Werk, welches J. E. Kapp vermehrt und mit neuen

Z

Zusätzen von Camplet zu Amst. u. Leipz. 1744. in fol. zim zweytenmal herausgegeben hat. Diele Ausgabe vermilst man hier sowohl, als S. 367. unfer Kapps Namen. S. g. Heinr. Cannegieter. Hier ist Saxis Onoma-Nachrichten von Niederland, und einigen Franz. Schriftstellern ausnimmt) bloss zur Parade citirt, welches auch hänfig bey andern Cituten des Ho. B. der Fall ift. Hätte er das Buch selbst nachgeschlagen, so würde er mit Ge-Wilsheit erfahren haben, dass die Antiquitates Domburgenses und Monumenta Bataviae Romanae 18 Jahre nach Cannegieters Tode noch nicht edirt waren. S. 10. Capalli, Bruder .. f. Adelung II. 86. S. 11. Carolus, Vater und Sohn, I. Jocher I. 1688. S. 12. I. B. Carpzov. Ein fehr vernachlässigter Artikel, bey welchem eine vom Vf. nirgends gebrauchte Hauptquelle hätte benutzt werden follen: Nachr. von niederfachf. berühmten Leuten. (Hamb. 1768. 69-) 2 B. S. 202-232. Aus dem pro forma citirten Gel- Teutschl. ist das Schriftverzeichnis zo suppliren. S. 14. Caffel - Jubelhochzeitmunzen. Brem. 1759. 4. Auch hatte die von Saxe berichtigte Anekdote, die Caffelsche Sammlung zu einer neuen Ausgabe des Martianus Capella betreffend, wenigstens berührt zu werden verdient. Castelli, f. Adelung II. 178. S. 20. le Cerf, I. Tassins Gel. Gesch. der Congreg. von St. Maur. II B. S. 387-93. u. Adelung II. 218. Chamber — muss heisen: Ephr. Chambers - s. Adelung II. 236, den Hr. B. außerdem zu oft vernachläßigt hat, als daß Rec. in der Folge jedesmal auf denselben zurückweisen könnte. S. 21. Edv. Chandler foll den Sam. Crell widerlegt haben, mit Zurückweisung auf Acta Erud. 1730. Dort wird zwar p. 534. seq. dieles Vf. Vindication of the defence of Christianity from the Prophecies (welche Hr. B. nicht bemerkt hat) recensirt, aber mit keinem Worte einer darin besindlichen Widerlegung Crells erwähnt. Auch Götten, der im 3 Th. des gel. Europa S. 295, u. f. die Widerlegungen deffelben in chronol. Ordnung anzeigt, nennt Chandlern unter den Gegnern nicht. Auch das Buch, in welchem Morgan refutire wird, ist nicht von ihm, sondern von Sam. Chandler. S. 22. Von Joh. de la Chapelle sagt Jocher mehr. S. 25. de la Chaussee. Seine antiquarischen Abhandlungen findet man in Graevii Thef. Ant. Rom. T. V. X. XII. abgedruckt. S. 29. Chossen. Hier, wie überall, citirt Hr. B. den blossen Namen Mausel, obgleich er bey verstorbenen Schriftstellern jedesmal die Ausgabe des get. Teutschlandes hätte nachweisen sollen, in welcher sie angetroffen werden. In der zien und gien findet man den Chossin-nicht mehr. Man mus ihn in der aten suchen. S. 40. Der 1687. verstorbene Dav. Clodaus gehört nicht hieher. S. 48. Corsini. Seine hier fehlenden namismatischen Schriften. find aus Hirschii Bibl. num. p. 28 nachzuholen. S. 52. hat Ilr. B. den Hn. Adelung fehr misverstanden, wenn er den Schottlaid. Mathematiker Graig in Streitigkeiten mit Leibnitz verwickelt, von welchem er vielmehr wider Bernoulli vertheicigt wurde. S. 62. Von (A. Pherotée) de la Groix, der über Afrika geschrieben, und defsen Zeitgenossen François Petit d. l. Cr., welcher ganz übergangen ist, batte der Vf. mehr im Adelung IL 544-46. finden können.

3. 72. Den englischen Titel von Dart's Werke zeigt Adelung an. S.74. Deguignes. Das Original kame unter dem Tirel: Histoire generale des Huns; des Tures, des Mogols et des autres Tartares occidentaux, avant et dépuis sticon (eine übrigens oft seichte Quelle, wenn man die . I. C. jusqu' à present, zu Paris 1756, 57. in 5 Quarth. Hr. B. führt überhaupt sehr oft Französische und Englische Schriftsteller auf, von deren Werken ex nur Uebersetzungen anzuzeigen weiss. Ein Uebelstaud. dem doch fo leicht aus guten Buchhändlerkaralogen, von Georgi z. B., Walther, Osborne, u. a., ahzuhelfen war. S. 76. Desbillons hat auch den Th. a Kempis de imitatione Christi zu Mannheim 1780. 8. herausgegeben. S. 105. Anfangsgrunde zur alten Numismatik. Wiers (1787) gr. 8. S. 115. 16. I. A. Ernesti warvon 1731 -34. Conrector an der Thomasschule zu Leipzig, muss also 1733 nach Fronndorf in Thüringen, wo fein angeblicher Sohn Aug. Wilh. Ernesti in dem Jahr geboren wurde. eine Lustreise gemacht haben. Allein Erneiti hat, wie bekannt ift, nur eine Tochter hinterlaffen, und der noch lebende ältere Hr. Prof. Ernesti ift sein Vaterbraderssohn. S. 124. Joh. Errft Faber. Dieser Arukel muss aus der zwoten Ausgabe des gel. Teutschl. und Adelung II. 974. 75. berichtigt und erganzt werden. S. 127. Fahfius, Rector zu Clausthal, nach Adelang. S. 128. u., Solls heissen: Niceron 4 Th. Le Long Bibl. Mift. de la France daneben, ohne Seitenzahl und Nummer, gehört. zu den Werken, die Hr. B. in mehreren Stellen enirg. wenn und wie er sie von andern angeführt findet. Rec. kann nur aus der ersten Ausgabe v. 1719. 'die er belikkt, S. 782.'83. n. 15217. als hieher gehorige Hauptstelle nachweisen. S. 142. lasst der Vf. Ha. Prof. und Rector Fischer in Leipzig 1767 sterben, obgleich er später von ihm herausgegebene Schriften anzeigt, zu welchen die neueste Ausg. des gel. T. mit den Nachträgen eine neue Nachlese liefert. Offenbar find weder Meusel noch Harles, auf die Hr. B. zurückweist, von ihm benutzt, nicht einmal die dritte Ausgabe von jenem, und von diesem die vitae philol. unrichtig p. 254-64 (statt: 271-84) citirt. S. 151. Der jungere Forfter ift zu Noffenhuben gebohren. S. 153. I. E. Foudlon, ein 1668. verstorbener Jesuit, wegen einer neuen Auflage feiner Geschichte von Lüttich ins 18te Jahrh. . versetzt. s. Fullon im Jocher, II. 806. S. 154. Joh. Ge. Frank Starb d. 20. Jan. 1784. So wenig auch Rec. geneigt ist, die von Hn. B. unverzeihlich übergangenen Schriftsteller nachzuholen, so kann er doch hier, wo'er unter den Franken den berühmten Verf. des in feiner Art einzigen Bunauschen Katalogs vermifst, die Bemerkung nicht zurückhalten, dass ein Liverator wenigstens doch mit den Schriftstellern in seinem eignen Fache bekannt. feyn, und diese vor andern in einer Nomenclatur hervorziehen sollte. Ein Osmont wird mit seiner erbarmlichen Compilation von ihm angezeigt. Aber die Namen-Audiffredi, Blaufus, Braun, De Bure, Crevenna, Gemeiner, Gras, Helmschrott, I. C. Hennings, Hummel, Laire, Lengnich, A. T. Pfeiffer, I. D. Reufs, Revicaki, Riederer, 'Strauss, und vieler undern Bibliographen. facht man vergebens. S. 163. Frolichs Leben has Khell. nicht Octter, geschrieben. Man sche des letztern eigne Erklärung darüber im Anh. zum 4 Th. des Souchimschen

Munchab. p. 203. A. S. 168. Reht Aug. Galland am unrechten Orte. S. 182. 83. Von G. Gerberon handelt Taffin am a. O. im 2 B. S. 483-548. febr ausfährlieb, den der Vf. nicht zu Rath gezogen hat. S. 194. Glafey. Bibliotheca Rinchiana Lipf. (1747) 8 maj. Eins der vorzüglicheren fystematischen Bücherverzeichnisse. S. 2011. Von I. M. Goeze (nicht Goetze) f. Nachr. v. Niederfachs. ber. L. I B. S. 73-91. S. 214. I. Gramm, ohne Angabe der Quelle, aus Jochern abgeschrieben - wie mehrmals. Mehr von ihm in Harlesii vitis Philol. Vol. 2. p. -146-56. aus den Gott. gel. Anz. S. 217, Joh. Gration, nach Adelung II. 1583. zu ergänzen. S. 219. Thomas Gray, und Gray, auf der folg. S. ist ein und derselbe Dichter. Die Citata f. g. h. find am Schlusse der Rubriken Gray und Gravina zu berichtigen. S. 223. Gabr. Groddeck starb 1709: Benj. Groddeck ward 1720 gebohren. Beide chronologische Data sind richtig. Mithin kann der letztere (der den 8 Jun. 1776 starb) unmöglich des ersteren Sohn seyn. Er war vielmehr ein Sohn Carl Groddecks, Rathsherrn in Danzig, eines Bruders von jenem. S. 223. 24. Abr. Gronov. Saxii T. II. Hier hat Hr. B. leinen Vorgänger einmal ergänzen wollen, und Taciti Opera 1721. 4. eingeschaltet, an welcher Ausgabe gleichwohl A. G. nur einen unbedeutenden Antheit, von 5 Blattern gesammelter Varianten, einer Dedication und kurzen Vorrede hat, weswegen auch nicht fein, fondern feines Vaters Jacob, Name auf dem Titel steht, der den Abdruck dieser von ihm vollendeten Edition nicht erlebte. S. 227. I. F. Gruner. Harles I. c. Val. I. p. 246 - 59. S. 231. De Guignes - ist S. 74. schon einmal angezeigt.

S 260. Jac. Harris. Dessen Hermes v. s. w. mit Ann. so. Abhandlungen von F. A. Wolf, und dem Ueberfetzer C. G. Ewerbeck I Th. Halle 1788. gr. 8. S. 262. E Haarwood. A View of the various Editions of the Greek and Roman Classics. Lond., 1775. 8. übersetzt, verbessert and flark vermehrt von F. C. Alter in beiden folgenden Werken: Uebersicht verschied. Ausgaben der Classiker. und Bibliograph. Nachrichten von Ausgaben der Bibeltexte und Kirchenväter. Wien 1778. 79. gr. 8. S. 264. von Haftfer, f. Adelung II. 1824. S. 265. Hauris. Scriptores hift. rome An dieser Sammlung der Rom. Geschicht-Ichteiber hat Earl Heinr. von Klettenberg mehr Antheil, als der hier genannte Herausgeber. S. 271. Hedlinger. Dieses großen Rünftlers Leben und Medaillenverzeichnifs bat auch 3, C. Fuessli im 3 B. f. Gesch. der Schwei-Fzerkunstler S. 74-123. geliefert. Von eben demselben ist Hedlingers Medaillenwerk, welches J. E. Haid in schwarzer Kunft bearbeitet hat, gezeichnet und mit einer Nachricht von dessen Leben begleitet. Augsb. 1781. fol. Das zu Bafel 1776 herausgekommene Werk hat nicht von Mechel, fondern ein ungehannter braver Kupserstecher Scheiz gestochen. Der Text ist von de la Veux. Hr. v. M. was bloss Entrepreneut und Verleger, mit Vorfetzung seines Namens auf dem Titel. S. 273. Sam. Heinicke (nicht Henicke.) S. 276. Helbig, f. Ade-lung II. 1888. S. 300. F. C. Hirsch has ni an einer Uebersetzung des Horaz Antheil erhaht, wohl aber George Ludw, Hirfch. S. Meufels Nachtr. zur 3 Ausg. p. 214. S. 332. Hunter. Die Beschreibung seines hinterlassenen

antiken Münzkabinets ift von Carl Combe. S. 340. Jänichen. Von feinen Meletem. lit. kam 1762 nach f. Tode zu Breslau noch ein Ater Tom heraus. S. 357. Jugler ift nicht 1785, sondern erst zu Anfange dieses Jahrs gestorben. Von ihm S. Nachr. v. N. S. ber. Leuten. I B. p. 358-375-S. 327. Kleins eigner Lebenslauf ist der von Kautz gehaltenen Leichenpredigt angehängt, womit Sendels Lobrede auf ihn zu vergleichen ist. Beide sind zu Danzig 1759 gedruckt, in welchem Jahr K. gestorben ist (nicht 1760.) S. 381. J. B. Kohler lebt feit 1786 in feiner Vateritadt. Keiner von Meusels neuesten Nachträgen ift bier benutzt. S. 382. Korner ftarb als Pastor zu St. Thom. und Superintendent zu Leipzig. S. 393. J. A. Kulmus. Ohne alle biograph. Nachricht, die doch Jöcher schon geliefert hat. S. 412. Leffer. Besondre Munzen auf Gelehrte. Leipz. 1739. 8. S. 432. van Loon's franz. Ausgbesteht aus 5 Bänden. S. 441. 42. Georg Littleton und der Vf. der im Engl. Orig. 1747 zuerst herausgekommenen Schrift, über Pauli Bekehrung, find nicht verschiedene Personen. S. 446. Maittaire Annales, 9 Bande, wovon die vermehrte Ausgabe des ersten Theils, (nicht des ganzen Werks,) oder der Tomus IV, nach des Vf. Ablicht, der 6te und 7te Band ift. S. 450. Manni. Istoria degli Anni santi hätte wenigstens unter den von Saxe angezeigten Schriften nicht weggelassen werden sollen. S. 472. Mazzuchelli. Das Museum Mazzuch. steht unrichtig unter seinen Schriften. Pierr' Antonio de Conti Gaetani ist Vf. dieses Commentars über die Mazzuch. Medaillenfammlung, welchen eine Ital. Uebersetzung des Rifters Cosini Mei in gespaltenen Columnen bezleitet. S. 473. von Mechel. S. die Anm. zu S. 271. oben. S. 486. 87. Matthäus der jungere, und Casp. Merian find wegzustreichen.

S. 529. Negelcin. Thef. num, modernorum huj. Saec. X Theile oder Juhrgänge, nebst einem Suppl. von 1700 bis 1709. (Alfo nicht 21 Theile) Alles zusammen füllt einen Rarken, oder zwey maisige Folio Bande. S. 538. D. G. Niemeyer, starb d. 6 Febr. 1788. S. 546. 47. Uetter hat auch numismatische Abhandlungen geschrieben. S. 568. Pollerin. Ein Werk, nicht zwey verschiedene. Es besteht aus 9º Banden und Additions aux neuf Volumes du Récueil de Medailles de Rois, de Villes, etc. imprimées en 1762. 63. 65. 67. 68 u. 70. av. des remarques sur quelques medailles deja publices, à Paris 1778. 4. Auch unter eignem Titel: Lettres de l'Auteux du Recueil etc. eb. das. 1770. S. 580. Steph. Picart, und S. 597. vier Preisser gehören ins Künftlerlexicon. S. 595. Ephr. Pratorius hat ein Danziger Lehrergedächtniss in 2 starken Folianten in der Haudichrift hinterlassen, wovon Rec. vielleicht an einem andern Orte zur Ergänzung Jochers und Adelungs Gebrauch machen wird. S. 597. Georg Prny. S. Men-Jels 3 Ausg. p. 802. (In der 4ten, und deren famtliehen Nachträgen fehlt er, ohne gleichwohl in der Todtenliste aufgeführt zu feyn.) Vielleicht ift J. G. Pray, der einen Indicem rar. hbrorum Bibl. Universit. Reg. Budensis, nebst einem Suppl. in 2 Oct. Banden zu Ofen 1780-81. herausgegeb n hat, derselbe. (Diess Bücherverzeichnis hat Rec. bisher vergebens aufgesucht.) S. 601. Es Pujendorf gehört ins 17te Jahrhundert. S. 608. Vom Abt Ravine und dessen Kirchengeschiehte steht am a. O.

K 2

im Dankel, wo von dem bertihmten Dichter Fean Raeine gehandelt wird, Kein Wort. S. 692. Putter; fein Leben und Schriftenverzeichnis findet man im I B. der Nachr, von Niederfächs. ber. Leuten. p. 161-173. S. 631: Mich, Richey starb 1761. d. 10 May. S. am a. O. p. 146 - 162. im 2 Bande. S. 667. Jac. Saudry der alfere, und S. 668. Phil. Ludw. Savary, aus dem 17 Jahrh. S. 672! H. Scharbau, Senior und Past. in Lübeck, starb ed. 6 Febr. 1759. Leben und Schriften im 2 B. der eben angeführten Nachrichten p. 258-75. S. 673. von Scheyb. Oreftrio, von den Künften der Zeichnung, Wien 1774. Theile gr. 8. Mehr in Meufels 3 Ausg. p. 1014. S. 685. Schmeizel. Erläuterungen der Gold - und Silbermunzen von Siebenbürgen. Halle 1748. 4. m. K. S. 691. Schneider, seit 1774 Fortsetzer der N. Act. Eccles. S. 708. G. Schub eze. S. Nachr. v, N. S. ber. Leuten 1 B. p. 313-31. S. 742, Von Staphorst und S. 743. von C. H. Stark nicht einmal Söcher nachgeschlagen.

Mögen nun doch unsere Leser entscheiden, wie gut oder schlecht Hr. B. mit eignen Augen gesehen, und wie viel oder wenig die Literärgeschichte durch seine zojährige darauf verwandte Bemühungen gewonnen hat. Und die sobpreisenden Recensenten der vorhergegangenen mit gleicher Treue bearheiteten Bähde mögen es bev den Käufern, unter welchen der R.c. des gegenwärtigen lich leider mit befindet, wenn fie konnen. verantworten, dass sie ihnen für diese theure und grofaentheils unbrauchbare Compilation ihr Geld abgelockt haben. Schwerlich wird ein Supplementband die vielen Ergänzungen fassen, deren das Werk noch bedarf. wenns auch nur den Dilettanten im Literaturfache zum Handbucke dienen foll: die oknehin schon dadurch vom Gebrauch desselben abgeschreckt werden müssen, dass für ihre Bequemlichkeit beym Nachschlagen auch nicht im geringsten gesorgt ist, indem die allgemeinste aller Seitenrubriken, von Anfang und Fortgang der Gelehrsamkeit, ohne alle chronologische oder andere nähere Bestimmung der Unterabtheilungen, durch sammtliche vier Bände fortläuft. Für die ganz unentbehrlichen Berichtigungen ware der versprochene Realindex der einzige schickliche Ort, wofern der Vf. sein Gefammeltes noch einmal sichten will. Jeder andre Versuch, die Besitzer des Werks am Schlusse desselben durch angehängte Verbesterungen zu entschädigen, würde unzwech massig leyn.

### KLEINE SCHRIFTEN

PRILOSOPHIE. Leipzig, b. Berth: Von dem Nutzen und der Einrichtung eines au logischen Uebungen bestimmten Collegiums. Eine Einladungsschrift von I. H. Abicht der Phil. Doctor. XXII S. Vorr. 5c S. gr. 3. Der vornehmste Inhalt dieser Blätter, 'der in der That ihr ganzes nicht unbeträchtliches Verdienst ausmacht, ift keineswegs durch den Titel, der nur die XXII S. - lange Einladungsschrift bezeichnet, angegeben Er ist Plan zu logischen Usbungen überschrieben, liefert aber größtentheils eine imterestante Auswahl logischer Definitionen und Regeln, an deren Pracision, Fruchtbarkeit und zum Theil auch Neukeit der Geist der Kritik der reinen Vernunft nicht zu verkennen ist, dem sich der Vf. in seinen logischen Ueberzeugungen eben so sehr nähem, als er sich in feinen metsphysischen Principien von ihm entfernt. Durch wenige Zusatze konnte dieser Aussatz zu einem sehr brauchbaren Leitsaden für Vorlesungen über die Logik werden. Die Einladungsschrift ist nach Gewohnheit dieses Vf., wenn er sich von der Trockenheit des didaktischen Vortrags entfernen will, in dem geschraubten und pretiosen Tone abgesalst, mit welchem; wenn man lauter ungemeine Dinge fagen will, gewöhnlich gemei-ne Gedanken in ungemeinen Ausdrücken und Wendungen vorgebracht werden. Hier sind Proben. "Der Logiker hat zur Ab"sicht, Virtuoson in Bogreisen und Denken zu bilden, eben solche wie fie von den ubrigen (?) Facultiften mit Recht gefoders "werden, wenn lie der Arten ihrer Virtuosität fakig seyn sollen. -"Auch wollen wir selbst aufkluren, aber o guter Himmel!" etwa "mit der unter dem Stempel der Aufklurung geprügten Munze, mit der wir uns felbst vielleicht haben betrügen laffen? Von uns wift das Volk berechtigt, gepriifte achte Munze zu ethalten. Wahrheit ist kein Mesopel der aken und neuen Zeit; Wahr-

"heit ist nur Monopol der nach ihren Regeln prüfenden Vermanft; "schöne glatte Worte find das Kleid der Lehre, nichts weiter, "und ein schönes Kleid kann auch die Lüge, so wie der Bösewickt, - Ueberall wo nur Losbeerkranze für uns grünen, "(und diess ist u. f w.) überall, sag' ich, sehen wir die wahrhaft "ehrenden Ehrenkränze nur für unseren geübten richtigen Ver"stand grünen." – Am allerwenigsten sollte sich der Vs. auf Irenio einlassen, die ausserdem, dass sie einen sehr geubten und festen Geschmack des Schriftsteller überhaupt voraussetzt, der individuellen Sinnesart des Hn. A. ganzlich zu widerftreben scheint Was halten unsere Leser von folgender Ironie. "Sind nicht sehr "viele von dieser Wahrheit" (nemlich das die Kenntniss der legischen Regeln noch keinen Denker bilde) "so vollkemmen über-"zeugt, dass sie mit herzlicher Bodauerniss über die alte Pedan-"terey vor der Schule der Logik vorübergehen, und, ftolz auf ib-"ren Mutterwitz, jedem zu beweisen bereit find, das fie mit iharem Beyspiele die Tirade zu schanden machen können: o Le-"gik, Logik, wie rüchest du dich au deinen Verächterne Dergleii, chen fur so mancherley Absichten wohlthänigel Ueberzeugung aus 
"theilt man gerne mit; und sie findet, vieileiche so wie alle
"Wahrheit, leichten Eingang bey uns, die wir einen natürlichen "Hang nach dem Wohlthätigen haben; man, sollte sagen; so "wie jener Engländer, von dem Enthusiasmus und der Schwär-"merey, sie steekt an wie der Schnupfen. Also wie gesagt, meine "Herren, wir bedürfen darüber, dass die logischen Begeln el-"lein keinen Denker Bilden, keines Beweises mehr." auffallend, dass uniere Prediger gemeiniglich eher alles andere als die Beredfamkeit, und uniere Schriftfalles eher alles als die Kunst zu schroiben ftudiren.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 13. October 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

lie A. L. Z. ist ihren Leseru noch die Anzeige der meisten von den durch die Dänischen Finanz Reformen und besonders durch die bekannte Schleswig-Holl-Rainische Münz. V.oranderung veranlassten zahlreichen Schriften schuldig, von denen bisher bioss einige von verschiedenen Mitarbeitern einzeln angezeigt worden. Rec., dem die Anzeige des größten Theil derselben zufiel, überzeugte sich sehr bald, dass, bey der Beziehung aller dieser Schriften auf einander und auf eine gemeinsame Angelegenheit, eine getrennte Anzeige derselben nicht anders als fehr unfruchtbar, und für den Lefer, dem es um eine nähere Kenntniss der Sache selbst, und um eigne Prüfung desjenigen, was die Münztheorie und die Finanzwissenschaft überhaupt bey diesem Hin - und Herstreiten gewonnen hat, zu thun ist, äusserst unbefriedigend ausfallen könne. Er entschloss sich also zu der mühseligen Arbeit einer vollkändigen und zusammenbängenden Darstellung des Geistes aller hierhin gehörigen Schriften, und hielt diese dem Zweck der A. L. Z. um so mehr angemessen, da hier wirklich nicht von der Angelegenheit bloss eines Tages oder eines Landes, sondern von sehr wichtigen allgemeinen Untersuchungen Ther die ersten und wesentlichsten Grundsätze der Geldund Münzpolitik für alle Zeiten und alle Völker die Rede ist; bey denen die specielle Veranlessung derselben bloss als Vehlculum, zugleich aber auch als ein höchst lehrreicher Commentar anzusehen ist; die daher auch noch alsdann, wenn diese specielle Veranlassung nicht mehr unter die Begebenheiten des Zeitalters gehört, hohes wissenschaftliches Verdienst behalten, und deren Resukat solglich mit köchstem Recht in den Annalen der Literatur auf bewahrt zu werden verdient. Schon der Umftand, dass in diesem Streit die Namen Oeder, Tetens, Hensler, Busch, Ehlers, Fabricius, Fggers und andrer-gleich verdienter Männer vorkommen, berechtigt zu Erwartungen, und nach Rec. Ueberzeugung ist nicht keicht irgend ein Schriftwechsel über eine specielle Angelegenheit der Staatsverwaltung eine Quelle reicherer und wichtigerer Aufklärungen, eine Veranissung zu gründlicherer. Analyse großer Erfahrungen geworden, als der gegenwärtige Münzstreit. Noch nie ist die Theozie des Geld- und Münzwesens, des Munzfusses, der Banken and der Finanzverwaltung in so weitem Umfang, von so mannigsaltigen Seiten, und in so fruchtbarer Zufammenstellung jedes Pro und Contra, jeder Gründe und Gegengründe, erwogen worden, als bey dieler Gelegenheit; une hauptsichlich hat die Betrachtung des Geldes als Waare, die Theorie des Gold- und Silberhandels; A L. Z. 1791, Vierter Band.

und die davon abhangende Theorie des Geldhandels durch diesen Streit neue und große Auf klärung gewonnen, und erscheint hier unter manchen neuen und vielleicht einzig wahren, obwohl von den Grundsätzen unster meisten Münzpolitiker zum Theil sehr abweichenden, Gesichtspunkten.

Eben daher muss denn aber diese Anzeige, wenn sie eine vollständige und zusammenhangende Geschichte diefer Verhandlungen liefern foll, sich nicht bloss auf die einzeln gedruckten Auffatze, fondern auch auf folche erstrecken, die hie und da in Zeitschriften vorkommen. da diese zum Theil die Veranlassung zu den einzeln gedruckten Schriften wurden, oder doch in unzertrennlicher Beziehung auf dieselben stehen. - Sehr oft sind auch gerade diese die wichtigsten und interessantesten, und verbreiten vieles und neues Licht nicht nur über die fpeciellen Verhältnisse, sondern auch über die Münztheorieüberhaupt. Sehr natürlich! der Geschäftsmann, der die Sache am genauesten kennt, am reislichsten erwogen hat, aus Erfahrung fpricht, und Folgen im Zusammenhang überfieht, hat felten Zeit und Geduld, ganze Bucher darüber zu schreiben; er sagt lieber seine Meynung kurz und bündig in einem allgemein gelesenen Journal, weil sie da am lauteften gehört wird, und, als ein Wort zu seiner Zeit geredet, am kräftigsten wirken kann.

Noch eine allgemeine Bemerkung über die hier anzuzeigenden Schriften sey Rec. erlaubt. Sie betrifft die in allen diesen Auffatzen im höchsten Grad herrschende Publicität und Freymüthigkeit, eine glückliche Folge der durchaus unbeschränkten Pressfreyheit, dieses ausgezeichneten und seit undenklichen Jahren ungekränkten Kleinods der Dänischen Staaten. Herzerhebend ist es zu sehen, wie hier der Bürger einer durchaus unumschrankten Monarchie gegen die Regierung, der im DienA des Staats stehende Mann gegen den Staat das Wort nimmt; mit Freymuthigkeit nicht nur, fondern oft foger vorlaut, und selbit mit Bitterkeit, seinen Tadel gegen öffentliche Verfügungen, seine Bedenklichkeiten und Einwürfe dawider, vorbringt; wie Manner am Ruder es nicht unter ihrer Würde halten, sich auf diese Einwürfe einzulassen, sondern es für Pflicht achten, solche zu priifen, und das System der Regierung zu vertheidigens. and wie durch dieses Pro und Contra, durch dieses laute Debattiren über Staatsangelegenheiten, nicht nur die Aufklärung des Publicums, feine Zufriedenheit mit der Regierung, sondern auch die Administration selbst gewinnt, und durch Entwöhnung von einteitigen Begriffen. durch ftilles Aufmerken auf die Stimme des Volks, und durch Betrachtung einer jeden Idee von mehr als einer Seite, nothwendig gewinnen muss. 'Dass' diese Danische Münzrevolution für die Theorie des Geld - und MünzweEreignisse unsers Jahrhunderts, die berüchtigte Lawische Operation in Frankreich in den Jahren 1716-1720, and die schwedische Münzrevolution vom Jahr 1774, cs zu ihrer Zeit wurden, liegt irevlich zunächst in den Männern selbst, die hier als Votanten austreten, und an diese Veranlassung ihre Untersuchungen des Gegenstandes selbst anketten, und die in einem Staat und in einem Zeitalter selten in dieser Anzahl zusammen treffen. Aber ohne Pressfreybeit würden wir schwerlich diese Vota gehört haben, und die wichtigsten und interessantesten Untersuchungen waren wahrscheinlich für die Theorie verloren gewesen. Noch eine vierte Krise dieser Art ist unserm Jahrhundert vorbehalten, die fürchterlich lehrreich werdende Geschichte der jetzt in Frankreich erschaffenen Assignaten, die aber noch zu nahe und zu unvollendet liegt, und auf die daher die Kritik bis jetzt nur warnend hindeuten kann.

Die meisten dieser Schriften fallen in die Jahre 1787 und 1788, und die Leser der A. L. Z. hätten also deren Anzeige mit Recht schon früher erwarten können. Allein ungerechnet, dass manche derselben erst später und zum Theil erst im vorigen und in diesem lahr erschie-'nen find, und folglich eine frühere 'Anzeige in der That unvollständig hätte ausfallen mussen, hat Rec. noch in einer andern Rücksicht diese Arbeit absichtlich verspatet. Er glaubte immer, dass bey dem Urtheil über Streitschriften, die irgend eine Reform in der Staatswirthschast betreffen, das Object selbst nicht zu nahe liegen musse; dass eine unbefangene Prusung erst nach völlig geschlossenen Acten, erst alsdann möglich werde, wenn det Federkrieg geendigt, und die Gahrung selbst verbrauft ift, und die Erfahrung mehrerer Jahre über die neue Einrichtung selbst, und über die von den Schrift-Rellern bestrittenen Erwartungen oder Besorgnisse entschleden hat. Soll die Kritik über Schriften dieser Art, die nicht Theorie allein, sondern nur Theorie mit Beobachtung des Erfolgs verbunden, gehörig würdigen kann, mehr feyn, als blofser Novitatenkatalog, fo kann sie nur in dieser Entfernung ihren Standpankt wählen, und auf diesem Standpunkt glaubt Rec. in Absicht dieses Gegenstandes erft jetzt zu itehen.

Gerne hätte Rec. die Ordnung der anzuzeigenden Schriften so gewählt, dass der Leser von der Geschichte und Versnlaffung der Zerrüttung des Danischen Finanzund Geldwesens zu den getroffenen oder vorgeschlagenen Mitteln, und zu den Urtheilen über diese Mittel, und von hier aus zu den allgemeineren Untersuchungen fortgeleitet worden ware. Aber er musste diesen Ge-danken schr bald aufgeben, weil die meisten Schristen mehrere dieser Gesichtspunkte, und einige von ihnen alle zusammen mit einander verbinden. Die O.dnung nach der Zeitfolge blieb daher, in Rücksicht auf die Beziehung, worinn sämtliche Schriften auf den Finanzplan selbit, und die späteren unter ihnen auf die früheren fteben, im Ganzen die einzige anwendbare; doch hat Rec. sich auch von diesem Plan einzelne Abweichungen erlauben mussen, um nicht Gesetz und Commentur, Antwort und Gegenantwort von einander zu trennen. Immer aber behält diese Anordhung die Unbequemlichkeit,

fens weit lehrreicher wird, als die beiden verwandten dass derjeusge Leser, der die Staatsaugelegenheit selbst. Ereignisse unsers Jahrhunderts, die berüchtigte Lawische über die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst spart die gestritten wird, nicht schon vorher kennt, erst schon vorher kennt,

Der ganze Streit nemlich betrifft die Finant-, Geld-, und Münzverwirrung, in die der Dänische Staat seit mehreren Decennien, und besonders seit den Zeiten der Struenseischen Administration, gerathen war. Unaufborliche Abwechslungen im Ministerium, unaufhörliches Schwanken in den unfesten ftets veränderten Grundfitzen der Administration, Mangel an Staatsökonomie. und große Fehlgriffe in der Anwendung schädlicher Pakliativmittel hatten den sonst glücklichen Staat nabe an den Rand des Verderbens gebracht; dies ift das einmüthige Zeugnils aller in den Grundsatzen noch so abweichender Schriftsteller. Dringende Noth hatte die Regierung vermocht, die ursprünglich auf wirklich vorhandne Valuta sich gründenden Zettel der Kopenhagener Bank in der Folge auch ohne Valuta auszegeben, erst sie von der bis dahin als Privatinstitut bestandenen Bank als Anleihe aufzunehmen, und dann die Bank selbst für Rechnung des Königs zu übernehmen; Leichtsinn und Gewinnfucht hatten diese so leicht und glücklich scheinende Operation in der Folge zu schwindelnden Fabrik - und Handelsunternehmungen grenzenlos gemissbraucht, befonders während des die neutralen Flaggen fo sehr begunftigenden amerikanischen Krieges; die Ueberhäufung der Bankzettel wirkte von einer Seite schädliche Ueberspanning der Circulation, steigende Preise, und vermehrten Luxus; von der andern Seite machte sie die Realilation unmöglich; der Credit der Zettel fiel in Verhältniss der täglich mehr erschwerten Realisation; ihr Werth, gegen baare Münze in Verhaltnis ihres immer tiefer f .. kenden Credits; die baare Münze gieng für auslandische Bedürfuisse aus dem Lande, weil der Ausländer keine Zettel nehmen wollte; in und auslandische Wipperey trieb die schwereren Geldstücke in den Schmelztiegel, um die übrig bleibenden leichteren mit Vortheil wieder in Circulation zu bringen, und wiederholte diese Operation, so oft der Preis des dadurch verschlimmerten Geldes noch tiefer gefallen war; die oft- und weftindischen Speculationen verunglückten; und so trat schlechtes Geld in die Stelle des guten, Papier in die Stelle der Münze, Luxus in die Stelle der Frugalität, Indolenz in die Stelle der Indüstrie,. und Verarmung in die Stelle des Wohlstandes. Die Frage, welche Wege eine jetzt ans Ruder getretene weisere Staatsverwaltung einzuschlagen habe, um unter diesen Umständen dem Lande aufzuhelfen, den Staat und seine Bürger zu retten; die dadurch veranlassten Verfügungen, und deren Zweckmässigkeit oder Unzweckmassigkeit, sind das große lehrreiche Object dieses Schriftwechsels.

Der Plan zur Abhelfung so mannichsaltiger und tief eingewurzelter Uebel, ohne gewaltsame Zerrüttung, war ohne Zweisel ein äusserst schweres Werk; ersoderte mannichsaltige und complicitie Operationen. Die von der Regierung beschlossne Münzverunderung ist weder der

erite

erfte noch der einzige Schritt in diesem Finanzplan: aber er ift der wichtigste, und in sein n Folgen der schnellwirkendste und bedenklicuse; mit Recht ift er daher als der Mittelpunkt der ganzen Operation anzusehen. Und so classificirt sich denn der Natur der Sache nach die ganze Folge der hier anzuzeigenden Schriften i) in folche, die vor der beschlossenen Münzveranderung, in folche, die in der Zwischenzeit von der beschloffenen Muszveranderung bis zu ihrer wirklichen Ausführung; und 3) in folche, die nach wirklich ausgeführter Munzveranderung erschienen find; für eine 4te Classe gehören alsdenn no h diejenigen, welche auf das Benehmen der benachbarten Staaten und Handelsstädte in Absicht diefer Manzver anderung Beziehung haben.

A. Schriften, welche vor der den 8ten November 1786 beschlossenen Münzveranderung erschienen, oder dochdurch die vor der Münzveranderung vorhergegange-

nen Verfügungen veranlasst worden sind.

Mit Zutrauen erwartete das Land von dem im April 1784, an eben dem Tage, als der Kronprinz zuerst dem Staatsrath beywohnte, ernannten neuen Ministerium, und von dem im Junius eben desselben Jahrs niedergesetzten Finanzcollegium, zweckmässige Vorkehrungen zur Ab-Der erfte und nächste Gefichtshelfung des Uebels. punkt dieser Administration gieng auf die Aufrechthaltung des Credits der Bank, und auf die Tilgung der Bankfoderung an die Regierung, und der übrigen Landesschulden. In dieser Rücksicht erschien ein Jahr nach diesem Zeiwunks, im Julius 1785. in Danischer Sprache und zneleich in deutscher Uebersetzung:

1) Patent, betreffend den Abtrag der königlichen Schuld an die Bank, wie auch die Errichtung eines Zinsenfonds, und eines sinkenden Fonds zur Verzinsung und Tilgung der Staatsschulden. Friedrichsberg d. 8 Jul. 1785. (Steht auch in der zweyten Fortsetzung der Urkunden und Materialien zur Kenntnifs der Geschichte und Staatsverwaltung nordischer Reiche, (ohne

. Druckort 1790.) S. 278 — 287.)

Hierinn wird festgesetzt: 1) Die Bank soll von den königlichen Finanzen gänzlich abgesondert seyn; 2) die Foderungen der Bank an die Krone follen theils durch haare Zahlung, theils durch den Ertrag einer zu eröffnenden Anlaihe, theils durch C. slion liquider Schulden, and theils durch sichres Unterpfand liquidirt werden; 3) für die Verzinfung der Bankfoderungen an die Krone foll durch sichre Anweisung gesorgt, und zugleich ein sinkender Fond zur allmäligen Tilgung des Capitals gesammelt werden; 4) jahrlich foll die Rechnung zwischen det Bank und der Regierung abgeschlossen werden; 5) die Bankdirection erhält zugleich die Direction des sinkenden Fonds; 6) über den Zinsensonds sowohl als über den sinkenden Fonds darf nie eine undre Anwendung, als zum Besten der Bank, in Vorschlag gebracht werden.

Mit diesem Placat wurde verbunden

2) Verordnung wegen einer Ankeihe von 500,000 Rthlr. Courant, welche gegen Annuitaten von 1000 Rthlr. zu 4 Procent und von 150 Rthlf. zu 2 Procent jährlicher Zinsen in Kopenhagen eröffnet werden Joll Friedrichsberg d. 8 Jul. 1785, und

3) Verordnung wegen einer unter gleichen Bedingungen in Altona zu eroffnenden Anleihe von 500,000 Rthlr. - Species oder Banco, unter eben demselben Datum. (Die Hauptpunkte der letztern ftehen gleichtalls in der eben angeführten zweiten Fortsetzung der . Urkunden und Naterialien, (1790) S. 291 - 294.)

Jede dieser beiden Anleihen bestand aus 500 Actien, jede von 1000 Rihlr., welche innerhalb 28 Jahren allmalig in Reigender Proportion von 10 zu 30 Actien durch Loos zurückbezahlt, bis dahin jede Aotie mit 4 Pct verzinst, auch überdies einer jeden Actie eine mit 2 Pct. zu verzinsende Annuität von 150 Rthlr. unentgeldlich beygelegt, und diese gleichfalls innerhalb 35 Jahren in steigender Proportion ausbezahlt, und his zur Auszahlung mit 2 Pct. verzinset werden sollen. Kopenhagener Anleihe wurde sehr bald vollzählig; mit der Altonaer aber hatte es nicht eben den glücklichen

Als Commentar über diesen Tilgungsplan, oder eigentlicher als Apologie desselben, erschienen hald nach-

4) Hamburg, b. Hoffmann: Briefe über den neuen Finanzplan für Dannemark, 1786. 104 S. 8. als deren Vf. einer der ersten Altonaischen Kausleute, Hr. Hofagent (jetziger Etatsrath) Lawätz, genannt wird. Der Vf. fagt in einer edlen Sprache im Vorhericht' sehr viel Lesenswürdiges über Publicität der Staatsverwaltung, was nie genug beherzigt werden kann, und verbreitet fich dann in sechs Briesen über die dermalige Lage des Dänischen Finanzwesens, und über die von dem neuen Finanzplan zu hoffenden Folgen mit vieler Einficht, und mit steter Beziehung auf Rechnungsresultate, obwohl als unbedingter Apologist dieses Plans. erste Brief entwickelt, warum seit 1784 noch kein Schritt zur Finanzverbesserung geschehen konnte? Der zweyte sagt viel Richtiges über den Nachtheil von zu leichtem, Credit und von Papiergeld. Der dritte spricht von den Vortheilen, die die in dem Patent vorläufig angekundigte (nachher näher zu erwähnende) Creditcasse, bey zweckmässiger Einrichtung, für das Land haben könne. Im vierten Briefe wird von dem Belauf der königlichen Schuld an die Bank gehandelt, die der Vf. nach den vormals von Büsching angegebnen Datis auf 8 bis 9 Millionen, die übrige Roullance der Bank aus beygebrachten specificirten Augaben auf 5 bis 6 Millionen, und also die ganze damalige Circulation der Bankzettel auf 14 bis 15 Millionen anschlägt. Ferner vou der unter No. 2. und 3 angekündigten Anleihe, deren Zinsfuss der Vf. mit Inbegriff der Pramie auf 41 Pct. berechnet, und die für die Steigerung des hypothekarischen Zinsfusses, und des Preises der Actien in den Handlungscompagnien, davon befürchteten Nachtheile zu widerlegen sucht. Die im zien S. des Placats No. r. erwähnten Cessionen an die Bank schlagt der Vf. mit Inbegriff des Ertrags der Anleihen auf & Millionen an, so dass, nach dieser Rechnung, der König nur 2 bis 3 Millionen an die Bank schuldig bliebe. Der fünste Brief spricht von dem in der VerordVerordnung sestgesetzten Fonds zur Zinsenzahlung und sinkenden Fonds. Der Vs. nimmt, auser der Schuld an die Bank, die ausländischen Staatsschulden auf 13 Millionen, und die inländischen auf 2 Millionen an, nad berechnet, dass, wenn ider sinkende Fonds im ersten Jahr 20.000 Rthlr. ausmache, und in jedem solgenden Jahr um 10,000 Rthlr. zunehme, diese Schuld, zu 5 Pct. Zinsen gerechnet, mittelst desselben in 26 Jahren abgetragen, auch dieser Zeitpunkt durch zwecknässige Ersparungen in der Ausgabe noch verkürzt werden könne. Der sechste Brief enthält bloss einige allgemeine Bemerkungen über den Ungrund des Missvergnügens über die erwähnten Verordnungen.

Einen andern weniger mit den Grundsätzen der Regierung einverstandenen Commentator hat das Patent

No. 1. späterhin gefunden in den

5) Urkunden und Materialien zur nähern Kenntniss der Geschichte und Staatsverwaltung noxdischer Reiche. Zweyte Fortsetzung. (Ohne Druckort.) 2790.

S. 12-30. der Vorrede.

Der bekannte Herausgeber dieser für die Dänische Stauftik äusserst lehtreichen und nach Verdienst geschätzten Sammlung, Hr. Gastpari, theilt hier einige allgemeine Bemerkungen über die Dänische Finanzzerrättung überhaupt, und über deren Quellen, und einige specielle Bemerkungen über das Patent No. 1. und über die

so eben unter No. 4. angezeigten Briefe mit. Er sucht zu beweisen, dass die von Hn. Lawatz auf 8 bis 9 Millionen angeschlagnen Schulden des Königs an die Bank zwar bis zur ganzlichen Uebernehmung der Bank nicht mehr als etwa 23 Millionen betragen hätten; in der Folge aber fey die durch die immer fortgesetzte Erschaffung neuer Bankzettel vermehrte indirecte Schuld des Königs zu einer unbestimmbaren Größe angewachsen. Die in den Patenten No. 2. und 3. ang kündigte Anleihe sey in Rücksicht der allmäligen Wiederzahlung auf sehr richtige Lirundsatze gebaut, aber zu complicirt gewesen, um Zutrauen zu finden. Den wahren Zinsfuls dieser Anleibe, und der damit verbundnen Annuitäten-Lotterie berechnet er auf 44 Pct., (Hr. L. hatte ihn auf 43 Pct. augeschlagen;) bey einem directen Zinsfus von-5 Pct., meyut er, wurde die Anlette weit mehr gesocht. und um mehrere Jahre früher getilgt worden leyn. Die (von Ho. L. auf 14 bis 15 Millionen angeschlagene) ganze Maife der circulirenden Bankzettel, glaubt er, auf 20 bis 21 Millionen setzen zu können, und zweiselt sehr, dass' die Bank, (wie Hr. L. glaubt,) sichre Effecten dafür belitze.

Einige andre in diefer Sammlung vorkommende hieher gehörige Auffätze werden weiter unten angezeigt

werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTÈN.

GOTTESGELAHRTHEIT. Tübingen, gedr. b. Fues: Le Bres' er. disquistio de fragmentis Theodori Moproesteni. 1790. 4. 18 S. Unstreizig müsste es von keiner geringen Wichtigkeit seyn, wenn jemand ein neues kritisches Verzeichnis der noch vorhandenen Schriften und Fragmence des berühmten Bischofs von Mopsvestia in Cilicien verfaffete und uns belehrete, was wis von diesem Manne wirklich schon besitzen, wie es um die Aechtheit desselben fiehe und wo wir Mehreres zu fuchen hätten; wir wunschen daher recht fehr, der Hr. Vf. moge bey der Fortsetzung seiner Arbeit verzüglich auf diese Pancte Acht haben, alle nicht zur Sache ge-börigen Erörterungen meiden, und uns so genaue Resultate, als möglich ist, liesern. 8. 4. wird gegen die Geschichte behauptet: omnis Nestorii, qui Theodorum nactus suerat praeceptorem, tragoedia ideo maxime lugubris est, quod inde ab illo tempore bonae interpretationis loges obsolescere paulatim inciperent. Leider! sinden lich schon in dem ersten christlichen Zeuraum die schlimmsten exegetischen Grundsätze überall in Ausübung. Zu der nemlichen Seite bemerken wir, dass vor Mosheim schon Rich. Simon in der histoire crit, des princ. comment. du N.T. dem Theodorus als Interpreten Gerechtigkeit wiederfahren liefs. S. 5. Jesen wir die Namen derjenigen, welche Fragmente von Theodor gefammelt haben; hier kommt natürlich auch Münter vor, aber mit dem ganz überflüssigen Beysatz : cui hac accustone bilem movit invidia enflodis Vaticanae, quem Pins VI, quod suas bibliothecus praefecerat, in despectum vivorum gravium et literatorum Vaticanas stiam praefecit. Warum S. 6. nicht gefagt werde, dass Theodor wahrscheinlich auch Andragaths Unterricht in der Philosophie

genossen habe, da doch Walch in der Ketzergeschichte, die Hr. le B. beständig vor sich gehabt zu haben scheint, dieses Umstands gedenket, wissen wir nicht. Die Erklärungen über die heilige Schrift fallen nicht in das 17te Jahr Theodors, wie S. 7. steht, sondern wenigstens 3 Jahre später f. Schröckha Kirchengesch. XV. Th. S. 190. Ein offenbarer Druckfehler ist es, wenn S. 8 das Todesjeht Theod. auf 409 gesetzt wird, es ist das Jahr 428 oder 429. Wenn man S. 9. hort: Ibas Edejjenus de versione librorum Theadori follicitus cam magistro suo nominis immortalitusem peperit, ut jam major illius librorum inter Syros, Arabas et Perfas - suppeteret copia, quam inter Graecus - -; so kommt man in Versuchung zu glauben, die arab., persischen und andern morgenländischen Uebersetzungen seyen alle aus der syrischen gestoßsen, welches nicht erweislich ist. Bald darauf kommt die fehr artige Bemerkung vor: Vindobonenses possidere feruntur Theodori commentarium manu exaratum in 12 prophetas minores, quamvis mirarer, Cl. Munter, qui tamen - ad bibliothecam Vindobonensem. provocat, seque aliqua ex illis codicibus exscripsise profitetur, altum de ea re silere - wir sehen aber nicht, worauf sieh die Worte er illis beziehen. Unlateinisch ist der Ausdruck: conjectura tantum valens, quantum potest. Nur noch eine allgemeine Bemerkung bey dieser Gelegenheit: Theodor ist gewis einer der besten Exegeten und Theologen der früheren Jahrhunderte gewesen: aber unfere Meynung von ihm ist eben fo gewiss öfters dadurch überspannt worden, das ihn seine Lobredner nicht immer nur im Verhältniss gegen seine Zeit lobeten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 14. October 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Fortgesetzte Anzeige der Schriften über das Dünische Finanzwesen und die Schleswig - Holfteinische Munzveranderung.

ur Geschichte dieses Zeitraums gehört noch die Anzeige solgender Schristen;

6) Johann Georg Busch von der Kopenhagner Bank. Steht als ein 4ter Anhang zu seiner Abhandlung von den Banken im dritten, Theil seiner Schriften über Staatswiffenschaft und Handlung, Hamburg und Kiel, bev K. Friedrich Bohn. 1784. S. 377 392.

Hn. B. classifiche Abhandlung von den Banken ist aus feinen 1772 herausgegebenen kleinen Schriften über die Handlung als das Hauptbuch über diesen Gegenstand bekannt, als die erste systematisch - richtige Beschrung, welche die Theorie über diesen Gegenstand erhielt, und die auch itzt nach 20 Jahren noch immer Hauptbuch bleibt. Hier erscheint dieselbe vermehrt und erweitert. und mit einem vierfachen Anhang begleitet, dessen Zweck haupsfach ich dahin geht, die in der Abhandlung selbst allgemein und großentheils nur kurz vorgetragenen Wahrheiten durch Geschichte und Beurtheilung einzelner Banken praktisch zu beweisen. Rec. schränkt fich hier um so mehr auf die Anzeige des erwähnten das Dänische Bankwesen unmittelbar betressenden 4ten Anhangs ein, da er voraussetzen kenn, dass die Abhandlung selbst und deren Inhalt allen denjenigen Lesern, die über den Inhalt der hier anzuzeigenden Schriften unterrichtet zu seyn w ichen, ohnehin gegenwärtig ist.

Die Kopenhage Bank ward 1737 als Assignations. Wechsel - , und Leinbank errichtet. Ihr Fonds bestand anfangs aus 500,000 Rihlr. dänisch Courant in 1000 Actien vertheilt. Ihre Münze war die dem Lübschen und Hamburgischen Münzfus gleichkommende Dänische Courantmunze. Durch die 1757 zu 2 Rthlr. Courant ausgeprägten Courantducaten, in denen das Preisverhältnife des Goldes, zum Silher auf I: 151, mithin 3 Pret. besser, als der Marktpreis, sixirt war, wurde die nun unvermeidliche Einschmelzung der Silbermunze veranlasst, und jede Ausmunzung in Silber nach dem bisherigen Münzfus unmöglich oder doch höchst nachtheilig gemacht; wobey indessea die Bank den Vortheil hatte, den Werth ihrer Zettel in dem zu hoch vermünzten Golde realisiren za können. Ihr Dividend stieg auf 12 Prct. Im J. 1760 wurde der Fonds mit 100,000 Rthlr. neuer Acties vermehrt. Die Kriegsrüftungen von 1762 machte eine auf 11 Millionen gerechnere Anleihe der Bank an die Krone nothwendig; die Anzahl der Bankzettel stieg dadurch auf das 20fache des Fonds; die Realissrung ward

A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

unmöglich, und man schuf, um sich zu helsen, einzelne Thalerzettel. Bis 1771 fuchte die Regierung durch holländische Geldnegodation zu Abzahlung der Schuld Rath zu schassen. Im J. 1773 machte sich die Krone zum Eigner der Bank. Durch die damals gut Rehende Handelsbilanz, durch die von Holland negociirten 6 Millionen, und'durch einige Palliativmittel in Aufkaufung der Bankzettel zu Hamburg und Altona zu höherem, als dem Börsenpreise, gelang es, den Werth der Bankzettel und den Wechselcurs in den nächsten Jahren wieder ins rechte Gleis zu bringen. Aber von 1778 an ward. der damals aufs höchste gestiegenen Handlung ungeachtet, der Wechselcurs immer schlechter, weil alles ohne baar Geld betrieben wurde, und dieses selbst für den täglichen Verkehr gänzlich mangelte. Im J. 1782 kurz vor dem Frieden, war der Curs auf 15 und im Julius 1783 auf 171 Pret. unter Pari gefallen; nachher erhob

er fich wieder um etwa 6 Prct.

Dieser ganze Vorgang ist ein praktischer Erweis des sonft schwer zu begreifenden Paradoxons, dass eine Nation ohne Krieg, bey einer anscheinend vortheilhaften Handelsbalanz, bey zunehmender Bevölkerung und bey vermehrtem nutzbarem Eigenthum dennoch durck ihre Bank von baarem Gelde entblößt werden könne-Vermehrter Wohlstand nemlich befordert zwar den Luxus, jedoch kann, so lange keine andre Zeichen des Werths, als baar Geld, vorhanden find, nicht mehr baares Geld für ausländische Bedürfnisse aus dem Lande gehen, als für den inländischen Verkehr entbehrt werden kann. Wenn aber durch das Papiergeld eine Menge neuer Zeichen des Werthes in Umlauf kommen; fo wird dadurch das Vermögen, sein nutzbares Eigenthum zu genießen, viel allgemeiner verbreitet, und ein jeder kann das baare Geld ohne Anstand weggeben, so lange ihm für den inländischen Verkehr Bankzettel und etwas Scheidemunze übrig bleiben. Kann in diesem Fall das Land fich nicht felbst die Gegenstände des gemehrten Wohllebens verschassen und bearbeiten, so ist Verschwinden des baaren Geldes und Steigezung aller Preise die unvermeidliche Folge. Die Ausbeute der Norwegischen Bergwerke wird durch die Silberver endung im Asiatischen Handel überwogen, und auch bey der vortheilhafteften Handelsbilanz wurde keine Baarschaft ins Land zurückkehren, fo lange noch Banknoten im Auslande zu haben find, und so lange diese im Lande selbst für voll gelten müssen.

Diess ift der Inhalt dieser Schrift, die das hohe Verdienst hat, die erste zu seyn, die über diese Angelegen. heit schon zu einer Zeit, da inländische Schriftsteller noch schwiegen, gründliches Licht, verbreitete; bey der der Vf. übrigens durch Glimpf und Bescheidenheit (wie

М

er sich ausdrückt) dem Vorwurf der Tadelsucht vorzubeugen sucht, und daher wohl in Hinficht einiger Punkte, und besonders über den Zustand der Handelsbilanz und des Landeswohlstandes, absichtlich weniger helle Farben aufgetragen hat, als mehrere feiner Nachfolger.

Burger, zum neuen Jahr. 1786. 75. S. 8. Enthalt bloss S. 62. ff. einiges Wahre und Gutgesagte über den Nachtheil einer nicht zu realisirenden Menge von Papiergeld, und über die Nothwendigkeit, dasfelbe ginzuziehen, und die Maffe des baaren Geldes zu vermehren, ohne jedoch auf die Untersuchung, wie dieses geschehen könne und müsse, sich näher einzulassen. Der übrige Inhalt dieser kleinen Schrift ist bereits von einem andern Recensenten angezeigt worden.

8) Joh. Christ. Fabricius Abhandlung von dem Handel (Im ersten Theil seiner Policeuschriften, Kiel 1786. 8.)

S. 113-306.

Als Haupthindernisse des Dänischen Handels rechnet Hr. F. die vielen ausschließenden Handelprivilegien und das Schwankende und Veränderliche in dem Handlungs-Tyftem. Dieser Hindernisse ohngeachtet stieg der Danische Handel, besonders in unsern Zeiten, zu einer sehr ansehnlichen Höhe. In den ältern Zeiten war der Nordische Handel ganz in den Händen der Hansestädte. Christian IV suchte zuerst den Danischen eigsten Handel ·aufzuhelfen, und Friedrich Ill gelang es, ihn wirklich zu gründen. Aber noch immer fehlt es dem Kaufmann zu sehr an eignen Kräften, weil er zu früh nach Kang und Titeln ifrebt, und sein Vermögen dann gewöhnlich dem Handel entzieht. Daher wird dann der meifte Handel für fremde Rechnung getrieben, und die allgemeine Ausbreitung des Danischen Handels im amerikanischen -Kriege hat auf den Wechselcurs und auf die Verbeferung der Handelsbalanz nicht den Einfluss gehabt, den fie fonst würde gehabt haben. Die Lage der Danischen Staaten, und die Landesproducte selbst sind dem Handel außerst vortheilhaft; die Colonien schassen einen vorzüglichen Markt für die Producte, und liefern zugleich eine Menge Waaren zum inländischen und ausländischen Absatz. Hauptsächlich ist der zuerst 1616 ent-Randne Ostindische und Chinesische Handel in den letzten Zeiten wichtig geworden, den der Vf. für sehr vortheilhaft hält, weil jahrlich mehr an Fremde verkauft wirdals der ganze Einkauf an baarem Gelde kostet. Westindische Handel wurde besonders im amerikanischen Kriege durch die Neutralität der Danischen Colonien und der Dänischen Flagge wichtig; aber der Markt wur-'de überladen , und die Preise sielen. Weniger vortheilhaft, obwohl des Sklavenhandels wegen nochwendig. ist der Guineische Handel. Der Maroccanische Handelwar ohne allen Vortheil. Der Europäische Handel ist spater und in geringerm Umfang gelungen, als man bey so mancher ausgezeichneten Unterstützung, besonders feit Friedrich V Z iten, batte erwarten follen. Vortheil hafter als der Handel mit dem sudlichen Europa ift der nach England, hefunders wegen der norwegischen Producte, aber noch großer Verbesserung fahig. Der nachtheilighte Handel ist der auf Holland; er entzieht dem Lande den Gewinn mit eignen Producten, vermindert

die Volksmenge und unterdrückt die Fahriken. Vortheilhafter ist der Offseische Handel; nachtheilig aber der auf Deutschland, weil er den Wechselcurs erhöht. (erniedrigt), und das baare Geld wegzieht. Der Islandischound Grönländische Handel könnte noch nützlicher wer-7), Ohne Druckort: An Dannemark und feine braven den, als er schon bis jetzt ist. Zur Verbesserung des Handels muss Vermehrung der Nienge und des Werths der Waaren der erste Schritt seyn. Die vorbandnen Handelsbilanzen grunden sich bloss auf Zollregister, und sind daber wegen des außerst boch gestiegenen und nicht zu verhütenden Schleichbandels höchst unzuverlässig. Ein weit sicherer Massitab ist der Wechselcurs, der sich durch keine Künsteley heben läst, so lange die Handelsbilanz nachtheilig ist. Ausgedehntere Freyheit ist allein im Stande, den Umfang des Handels zu erweitern. Jede Einschränkung, jede Begünttigung inländischer Febriken durch diese Einschränkungen, ist mehr oder minder nachtheilig; diess beweist der Vf. durch Facts. - Noch nachtheiliger find die Monopolien; den Beweis geben das ehen daher auch bald wieder aufgehohene Tohacksmonopolium, und die monopolifirenden Handlungscompägnien. Der zweyte Schritt zur Verbesserung des Handels besteht in der Vermehrung des Credits. Hier bemerkt der Vf. den Einfluss des Wechselcurses und der Circulation auf cen Credit, und folgert daraus, dass jedes künstliche Mittel, und besonders auswärtige Geldardeihen, nichts als Palliative find, jede Radicalverbefferung aber auf Vermehrung und Verbesserung der Producte begründet werden musse. Das dritte, aber hochst gesahrlicher Misgrisse fahige, Mittel zur Aufhelfung des Handels liegt im Münz- und Bankwesen. Der Vf. theilt hier bloss die allgemeinsten Grundsätze über gute und schlechte Münze, über äußern und innern Worth der Münze, und über den Nachtheil unrichtiger oder an eine gefetzliche Beitimmung gebundener Verhältnisse der Metallpreise mit. Schlechte Munze hat Danemark nur ein einziges mal unter Friedrich IV gehabt, aber fast immer schwankenden unbestimmen Münzfuls; daher das Verschwinden des baaren Geldes, und die immer größer werdende Nothwendigkeit einer allgemeinen Ummünzung. Hr. F. rath aus Gründen, von denen auch Rec. lich langft überzeugt hielt, bey einer ohnehin nothigen Ummünzung zu Einführung eines leichtern Münzfulses. Verbote der Geldausfuhr können nie wirksam sein; alles kömmt bloß auf Verbesserung des Nahrungsstands an. Banken können, außer der Leichtigkeit des Umsatzes, auch als Leibanstalten wichtig werden, und durch Ausgebung von den als Münzzeichen anzusehenden Bankzetteln die Circulation vermehren; nur müssen diese allemal auf Verlangen gegen baares Geld eingelöft werden. So war es auch im Dänischen bis 1761, wo die ruffischen Hancel starke Rüstungen morhwendig machten, zu deren Bestreitung man nicht anders als durch Erschaftung von Papiergeld Rath schaffen konnte. Aber diesem Papiergelde tehlte die Valutag die Zettel konnten nicht realifirt werden, das Fal'en des Werths war daher nnvermeidlich, und gieng in kurzer Zeit auf 15 bis 18 Procent. Das vierte und fünfte Mittel ist die Austheilung von Privilegien, nur dass sie nicht in Monopolien ausarten mussen, und die Vermehrung der Messen und

Jahrmarite: Das seehste die Besorderung der Schissahrt.
Lerztere ist seit Friedrichs IV Zeiten, hauptsichlich aber im amerikanischen Kriege, zu einer großen Höhe gestiegen, auch sahren viele Landeseinwohner, auf fremden Schissen. Eine Hauptquelle aber zur Vermehrung der Landesglücks-liekeit ist Frugalität und Bürgertugend, deben Wohlthätigkeit der Vs. am Schluss seiner Abhandlung in einer treslichen Schilderung seinen Mitbürgern verzeichnet.

Diess ist der getrene Auszug jener Schrift, die für die nahere Kenntnis des Dänischen Handlungswesens und des Landeswohlstandes äusserst wichtig ist, und von jedem, der die nachher erschienenen Schriften richtig benrtheilen will, nothwendig gelesen werden muss. In den meisten Punkten ist Rec. mit dem Vs. einverstanden. Einige Kacta, worinn mehrere der weiterhin anzuzeigenden Schriften von ihm abweichen, werden aufmerksamen Lesern von selbst ausfallen.

9) Dannemarks Handelsbalanze am Ende des Jahrs 1782 (Im Kielischen Magazin vor (für) die Geschichte, Staatsklugheit und Staatsnkunde, herausgegeben von Valentin August Heinze, d. W. D. u. Prof. zu Kiel, 2 Band (Kiel u. Leipz. 1784.) 1 Stück S. 7—14.

Der Vf. rechnet den im Oit und Westindischen Handel roullirenden Fonds an ausgefandten Cargaifons, und in und ausländischen Waarenlagern, (den Werth von 400 neuerbauten Schiffen ungerechnet), auf 25 Millionen; die Bankzettel zu Anfang des amerikanischen Kriegs auf 8 Milhouen, die Vermehrung derselben wahrend des Kriegs auf 7 Millionen, mithin die ganze damalige Zettelroullance auf 15 Millionen. (Diese Angabe kömmt mit No. 4. überein, nicht aher mit No. 5.) Die Kosten der Ausrüllung, die Roullance fremder We hsel und das nach Ostindien ersorderliche Silber beträgt, nebst den Zinsen der ausländischen Schulden, seiner Berechnung nach, nichtmehr als 5, 300,000 Rthlr., daher er dem Lande nach der Zurückkunft aller Ladungen einen reinen Vortheil von 19,700,000 Rthlr. prophezeit, womit nicht nur alle Bankzettel eingelöset, und alle Staatsschulden getilget werden konnten, fondern überdiefs noch ein höchst ansehnlicher Zuwachs des Nationalreichthums übrig bleihen werde. Wie sehr die Erfahrung diese glanzenden Sperulationen vereitelt, und, zur allgemeinen Zerrüttung des Landes, in offenharen und ungeheuren Schaden verwandelt halte, ift bekannt; auch werden darüber in einigen der spätern Schriften noch nähere Data vorkommen.

10) Ohne Druckort: Urkunden und Materialien zur nähern Kenntniss der Geschichte und Staatsverwaltung nordischer Reiche. 1786. 30 und 578 S. 8.

In diesem ersten Band dieser bereits un er No. 5 erwähnten Sammlung, (deren vollständige Anzeige nicht hieher gehört), find n sich folgende auf das Danische Finanzwesen sich beziehende Stacke:.

1) S. 180: Etat des Rev nues. Depenses et de l'Armée de Danemark, 1726. Die gesammten Einkünste aus den Königreichen, H rzogshumern und dem Oldenburgischen betrugen in dem erwähnten Jahr 3 074,753 Rthlr., die gesammten Staatsausgaben 2,937,994 Rthlr. mithin

waren damals noch beynah 150,000 Rihlr jährlicher Ueberschuss in den Staatscassen.

2) S. 291: Verzeichniss der Königlichen inländischen und ausländischen Activ und Passiglichen zu Ende des Jahrs 1770. Die königliche directe Schuld an die Bank betrug dumals noch nicht mehr als 1,550.000 Ruhr.; die ganze Passivschuld an Ausländer 7,139,762 Ruhr. 52 Sch., an Inländer 10.051,184 Ruhr. 335 Sch., zusammen 17,190,946 Ruhr. 875 Sch.; nach Abzug der Activischulden blieb die ganze Schuldenlast 12,798,635 Ruhr. 875

Sch. Diese Angabe ist um desto zuverlassiger, da sie sich auf authentische Berechnungen gründet.

3) S. 292: Handlungsbalanze der Danischen Staaten im Jahr 1768. Nach diesem aus den Zolllisten aufgenommenen Ueberschlag hatte das Königreich Dänemark in diesem Jahr eine Unterhalanz von 686.155 Rthla. 88 Sch.; das Königreich Norwegen dagegen, eine Ueberbalanz von 476.085 Rthlr. 8 Sch., und die Herzogthümer eine Ueberbalanz von 62,036 Rthlr. 51 Sch.; mithin sämtliche Staaten ein Unterhalanz von 148,034 Rthlr. 29 Sch. (Des ungeheuren Schleichhandels wegen bleiben diese Angaben immer höchst unzuverläsig; indessen läst diese Unzuverläsigkeit nur die Wahrscheinlichkeit einer größern Unterhalanz übrig, nicht den entgegengesetzten Fall.)

. 4). S. 505-516. Unmassgeblicher Vorschlag zur Hebung des nachtheiligen Curses der Danischen Wechsel, des Courantgeldes, und besonders der Bankbillets. Anleihen hält der Vf. für ein gefährliches Palliativmittel. Die ganze umlaufende Summe der Bankzettel rechnet er auf-221 Millionen, (folglich poch 11 bis 21 Millionen höher als No. 5.) und halt es für nothwendig, zwey Drittel dieser Summe innerhalb 5 Jahren zu tilgen, und nur das übrige Drittel, jedoch unter stets-offner Realisation, in Circulation zu behalten. Zur Einziehung der 15 Millionen in 5 Jahren soll jeder Wohlhabende im Lande (der Vf. schlägt ihre Anzahl auf 100,000 an) jährlich 30 Rthlr., mithin in allem 150 Rthlr. oder auch jeder Unterthan ein verhältnismässiges Quotum beytragen. Die Bank müfste sodann der Kaufmannschaft wieder übergeben werden. - Das Chimarische und Unausführbare dieses Plans fällt ohne Commentar selbst ins Auge, gesetzt auch dass die Voraussetzungen richtig wären.

Der zweyte Schritt des neuen Finanzcollegiums gieng auf Vermehrung des Nationalwohlstandes durch Besürderung der Production und der Industrie. Man glaubte mit Re. ht, von den in Uebermaass circulirenden, Banknoten, so lange man nicht zu ihrer Einziehung schreiten konnte, keinen wahrhaft nützlichern Gebrauch machen zu können, als mittelst derselben durch zweckmäsige An einen zu niedrigen Zinsen den Productionssond zu vermehren, und es wurde in dieser Rücksicht die Anordnung einer Landesindustriecasse unter dem Namen einer Croditcasse beschlossen, unter welcher man sich also nicht, wie bey den Preussischen und Hamburgischen Anstalten eine hypothekarische Versicherungsanstalt, sondern zunachst eine Vorschutze sie zur Besörderung der Production, denken muss. Hierüber erschien 1786:

11) Verordnung, betreffend die Errichtung einer Cre-

M 2

und

ditcasse für die Königreiche Dänemark und Norwegen, and für die Herzogthümer Schleswig und Holstein. Vom 16ten August 1786. (Steht auch in Hu. Beckmanns Sammlung auserlesener Landesgesetze, wolkhe das Polizzy und Cameralwesen zu Gegenstand haben 3 Th. (Franks. am Main b. Andreä 1787. 4.) S. 256-264, und in der zweyten Fortsetzung der Urkunden und Materialien zur nähern Kenntniss der Geschichte und Staatsverwaltung nordischer Reiche, (ohn ne Druckort. 1790. 8.) S. 294-310.)

Die Einleitung bestimmt den Zweck dieser Creditcasse dahin, "aus derselben gegen hinlängliche Sicherheite-"leistung, zum Behuf solcher Einrichtungen, welche "zur Verbesserung der producirenden Besitzungen und zur Vermehrung der Production abzielen, insonderheit "aber den norwegischen Unterthanen, und umter diesen "vorzüglich den Bergwerksbestitzern, die nöthigen Sum-"men vorzustrecken." Der t Art. handelt von der Direction dieser Creditcasse. Der 2 Art. giebt eine detaillirte Bestimmung der zur Unterstützung vorzüglich bestimmten Gegenstände, und zwar i) in Dänemark u. den Herzogthumern, und 2) in Norwegen. Nach dem 3 Art. follen die der Unterstützung am meisten bedürftigen Subjecte, besonders aber solidarische Associationen, vor andern den Vorzug haben. Der 4 Art. bestimmt, in wie ferne hypothekarische Anleihen auf Grundstücke bey der Creditcasse zesucht werden dürsen. Der 5 u. 6 Art. handelt von der Art, die Anleiben nachzusuchen, und darüber zu erkennen. Nach dem 7 u. 8 Art. muss binnen Jahresfrift, und, bey Terminweise verwilligten Anleihen, vor Erhebung des zweyten Termins, der Beweis, dass die Anleihe wirklich angegebenermaßen verwandt worden, beygebracht werden, bey to Prct. Strafe. Der 9 Art. bestimmt die Modalität für folidarische Vereinigungen mehrerer Personen zur Verwendung einer Anleihe aus der Creditclasse. Der 10 u. 11 Art. fetzt den

Zinsfus dieser Anleihen auf 2 Pret.: der Abtrag des Capitals aber soll mittelst einer mit der Zinsenzahlung zu verbindenden in jedem einzelnen Fall näher zu bestimmenden Annuität gelchehen. Der 12 Art. handelt von dem Versahren gegen säumsge Zahler; der 13 Art. von der Besristung derselben; der 14te von der Verzinsung und Loskündigung der hypothekarischen Anleihen aus Grundstücke; (diese werden mit 4 Pret. verzinset.) und der 15te von der Besreyung aller Anleihen der Creditensse von der für sonstige Anleihen verordneten 7 Procentssteuer.

(Die Fortsetzung solgt.)

VER MISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern sind Fortsetzungen erschienen:
FRANKFURT a. MAIN, b. Jäger: Frankfurter medicinissche Annalen für Aerzte. Wundarzte u. Apotheker, herausgegeben von D. J. V. Müller; jun., u. D. G. F. Hoffmann, jun. I Jahrg. 3. Q. 1789, 206 S. 4Q.

206 S. 2.

LEIPZIG, b. Heinsius: Der Kön. Schwed. Akademie d. Wissenschaften neue Abhandlungen aus der Naturschre. Haushaltungskunst u. Mechanik auf das Juhr 1789.

a. d. Schwed. übersetzt von A. G. Kästner u. B. J. D. Brandis, 10ter B. 1791. 304 S. 8.

Königsberg, b. Nicolovius: Geschichte unserer Zeiten.

a. d. Lat. des Baron Schulz v. Ascherade. übersetzt von D. Th. Schmalz, 2ter Th. 1790. 175 S. 8.

Leipzig, in d. Weidmannischen Buchhandl.: Beyträge zur Beruhigung u. Aufklärung. Herausgegeben von J. S. Fest, 2 B. 3tes St. 1791. 579—365 S. 8.

Enrad., b. Schneider: Auswahl kleiner Reisebeschreibungen. 15ter Th. 1791. 274 S. 8.

EBEND., b. Ebend.: Angenehme Beschäftigungen im der Einsamkeit. 7ter Th. — Neue Sammlung vom Anekdoten aus der wirklichen Welt. 2ter Th. 1791. 224 S. 8.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGEL. Leipzig, b. Beer: Beantwortung der Frage: Warum nennen wir uns Protestanten? von D. Joh. Georg Rosenmuller. 1790.-39 S. 8. Ueber den Ursprung dieses Namens wird aus der Reformationsgeschichte das Bekannte angeführt, und der wesentliche Inhalt des Speyerischen Reichstagsabschieds vom J. 1529; gegen welchen die Evangelischen protestirten, nebst der Protestation seibst, in zwey Beylagen geliefert. Ilieraus wird denn auch die Bedeutung dieses Namens fehr einleuchtend und nachdrücklich erklärt, und aus dieser eine doppelte Folgerung gezogen, das nemlich weder der Lehrvortrag protestantischer Prediger, an gewisse authorisete Regeln und Auslegungen, oder Symbole gebunden seyn, noch auch in Absicht gottesdiensilicher Gebrauche alles durchaus beym Alten bleiben musse. Bey der erften flosst der Vf. auf den berühmten Rostockischen Stattsrechtlehrer. Rönnberg, und vornemlich auf dessen Pastoralvorschrift, dass der Prediger, auch als ehrlicher Mann, anders denken durfe, als er lehre, und als Staatsburger anders lehren müsse, als er denke. Was foll man hiezu fagen? Ist das nicht wahrer Hildebrandismus? Guter Luther, wie wurde es dir gegangen seyn, wenn dein Churfurst einen solchen Staatslehrer zum Rathgeber "gehabt hätte! - Doch das Ansinnen des Hn. Rönnberg ill zu "unmoralisch, als dass es Aufmerksamkeit verdiente. Es hatte glich noch hören lallen, wenn er gefagt hätte: ein Protest. Leh-

"rer solle nichts wider die symbol. Bücher lehren, solle den daring "enthaltenen Lehrsätzen nicht widersprechen, sie in Predigten und "Schriften nicht bestreiten, sondern das, wovon er sich nicht "überzeugen kann, als zum Wesen der Religion nicht gehörig, "an seinem Ort gestellt seyn lassen, und nur dasjenige lehren, "was er nach gewissenhafter Ueberzeugung für wahr und nütz-"lich erkennt. Aber der Hr. Hofr. fodert noch weit mehr. Der "Volkslehrer foll nach den symbol, Büchern lehren, alles, was "darinnen steht, auch das, was er selbst im Herzen für falsch "halt, lehren; und wenn er auf Punkte kommt, die fogar feiners "Zuhörern anstössig seyn dürften, so soll er sieh damit entschul-"digen, dass er als Staatsbürger lehte, was dem Evangel. Lehr"begriff gemäß ist. Das ist eine ganz neue und in der Evangel. Kirche unerhörte Foderung." - Diese kleine Schrift ist aus einer Predigt, die der Vf. am Reformationsfeste gehalten, entstanden. Jeder Wohldenkende hat Urfache sich zu freuen, wenn angesehene Theologen, bey dergleichen schicklichen Gelegenheiten, zumal an Orten, wo es noch sehr nothig ist, die großen Wahrheiten, die den Inhalt dieser Schrift ausmachen, freymitchig und laut von den Dächern predigen, und der unerträglichen Tyrenney, welche sie zwingen will, Heuchler zu werden, mit aller Kraft sich widerletzen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 15. October 1701.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Zweyte Portsetzung der Anzeige der über das Dänische Finanzwefen und die Schleswig-Holfteinische Munzverunderung erschienenen Schriften.

inen vollständigen Commentar über diese Verordnung und über die Anstalt findet man in folgendem Auf-

12) Authentische Beschreibung der Einrichtung der Creditcasse für die Königreiche Danemark und Norwegen und die Herzogthümer Schleswig und Holstein, von Hr. Prof. (von) Eggers in Kopenhagen. (In dessen deutschen gemeinnützigen Magazin, 2ten Jahrgangs 2ten Vierteli. (Leipz. bey S. L. Crusius 1789) S. 56-93. und 4te Viertelj. (Ebend. 1790.) S. 106-149.)

Die einzelnen Veranstaltungen des Staats zur Vermehrung der Production, sagt Hr. v. E., können von zwey verschiednen Wegen ausgehen; entweder man setzi Prämien auf die Production selbst, oder man vermehrt die Anlagen zur Production. Im letztern Fall ist Weniger Unterschleif möglich, und die Wirkung dauer-Aber die näheren Bestimmungen zur Verthelficht der Anlage zur Kunstproduction, und anders in Abficht der Anlage zur Naturproduction. Am sichersten und wirklamsten sind die Vorschüsse zu Verbesserungen von Grund und Boden, hauptsächlich alsdann, wenn man der großesten Schwierigkeit, der Wiederbezahlung,

durch allmäligen Abtrag abzuhelfen sucht.

Nach diesen Grundsätzen sey denn die Dänische Crefitcasse eingerichtet, und unterm 6 Jul. 1785 vom König fürs erste, 750,000 Rthlir. zum Fonds dieser Casse bestimmt. Außer der (so eben angezeigten) gedruckten Verordnung bezieht sich der Vf. annoch auf drey andre ungedruckte Quellen, auf die zogleich mit der Verord-'nung erlassene Instruction der Direction, und auf die Ko-niglichen Resolutionen vom 31 Jan. 1787 und vom 13 Jun. 1788, durch welche letztre einige von der Direction auf die bisher gemachten Erfahrungen begründete Vorschläge approbirt worden. Rec. beschränkt sich hier auf Anführung desjenigen, was aus der Verordnung selbst noch nicht bekannt ist, und das Wesen der An-Aller Zinsenertrag der Creditcasse, samt Stalt betrifft. den Zinsen von Zinsen, wird fortdauernd zur Vermehrung des Fonds selbst angewendet. In Absicht der Größse der Anleihen hat man bisher keinen Fall gehabt, dass mater 500 Thaler ausgeliehen worden. Nur die Anleihen zu unmittelbaren Grundverbefferungen werden zu A. L. Z. 1791. Vierter Band.

2 Pct. Zinsen vorgestreckt; Anleihen zu Veranstaltungen, wovon jene Verbesserungen bloss mittelbare Folgen find, müssen 4 Pct. Zinsen geben. In dem Detail über die verschiednen Arten der Anleihen und die dabey zu. beobachtenden Untersuchungen über die Sicherheit der Anleihen, und über die Verwendung der Gelder kann Rec. dem Vf. unmöglich folgen, so sehr auch die in allen diesen Vorkehrungen herrschende Simplicität. Ord. aung. Bestimmtbeit und Hinaussicht auf alle möglichen Fälle, (die sicherste Schutzwehr gegen Vernachlässigung und gegen Unterschleif in allen Anstalten dieser Art, seine ganze Hochachtung erregt hat. Sehr richtig bemerkt der Vf., dass es für die Ueberhäufung der Circulation bedenklich werden könne, zu viele Anleihen zum Abtrag hypothekarischer Schulden aus der Creditcasse vorzuschießen, und dass dieser Nachtheil von den Anleihen zur Verbesserung der Production weit weniger zu befüschten sey, weil hier das Geld sich nur allmähich, and durch viele kleine Canale, in die Circulation Der vorhin erwähnte Fonds der Creditcasse verbreite. besteht aus sichern königlichen Activsoderungen, worauf die Casse entweder zu 2 Pct. bey der Bank, oder zu höhern, in diesem Fall vom König vergüteten, Zinsen bey Privatpersonen, unter Königlicher Garantie Gelder leiht, ohne dass jedoch neue Bankzettel dieserwegen gening und Anwendung dieser Hülfe sind anders in Ab. macht werden. Auch werden die Anleihen der Creditcasse auf Hypotheken zu 4 Pct. hauptsächlich von andern Privatpersonen, die lieber einer öffentlichen Casse als einem Privatschuldner ihr Geld anbetrauen, aufgenommen, um auf diese Weise das Gleichgewicht in der Circulation um so weniger zu storen. Die ganze ausgeliehene Summe betrug jn den ersten 3 Jahren kaum 300.000 Thaler, nachher hat sie sich allmälich vermehrt: Die Creditoren der Casse sind hauptfächlich durch den. wenn kein Verluft existirt, (der hier doch schwer zu vermeiden seyn dürfte,) jährlich steigenden ansehnlichen Ueberschuss gesichert. Am Schluss handelt der V& noch von den über den Zweck und die gehörige Verwendung der Anleihen anzustellenden Untersuchungen; you der von den Anleihern zu stellenden Sicherheit; von dem Abtrag des Capitals mittelst einer Annuität, (die indessen mit Inbegriff der Zinsen nie-mehr als iährlich 6 Pct. betragen darf;) von der Art der Berechnung dieser Annuitäten, und von den sonstigen der Credittaffe verwilligten Begünstigungen. Jährlich Ligt das Finanzcollegium dem König einen umftändlichen Bericht über den Zustand der Casse, und über den Endzweck der ausgeliehnen Gelder vor, welcher letzre (warnin nicht auch der erstre?) allemal in der Danischen Monatsschrift Minerva gedruckt erscheint.

Schon vor diesem eben angezeigten Aufsatz waren über die Oredireasse folgende kleine Aussatze erschienen:

13) Etwas über Anleihen aus der Staats-Industriesasse von O. J. Fink, '(in den Schleswig-Holsteinischen Provincialberichten 2ten Jahrgangs ister Band (Al-

tona 1788.) S. 337 — \$45.

In einer nachher näher anzuzeigenden Schrist über Banken (No. 22.) hatte Hr. F. behauptet, dass die Anbihen aus der Creditcasse auf 28 jährige Annuitäten zu 4 Pret: dem Staat schädlich wären. Dies führt er hier weiter aus, und giebt zum Grunde au, dass dadurch die Bankzettel auss neue in Circulation gebracht würden, der Fonds zum Schuldenabtrag durch diese Anleihen vermindert würde, und Vorschüsse dieser Art doch ihren Zweck selten erfüllten. Durch beygesügte Berechnungen sucht er zu erweisen, dass der Staat, den Zinssussus 5 Pet. gerechnet, bey einer Anleihe dieser Art von 50,000 Thalern in 28 Jahren 79,201 Thir. 10 Schill. ausopfre.

Zugleich mit diesem Aufsatz erschienen:

14) Aumerkungen zu vorstehendem Aufsatz des Herrn O. J. Fink, von M. Ehlers, (in den Schleswig-Holsteinischen Provincialberichten 2ten Jahrgangs 1 Band

(Altona 1788.) S. 346--360.)

Gewinn und Verlust des Staats, sagt Hr. E. mit hohem Recht, sey nicht nach dem Gewinn und Verlust der Industriecasse zu berechnen; diese könne stacken Verlast leiden, und der Staat dennoch durch die Verwendung der Gelder sehr gewinnen. Wenn die ohnehin schon vorhandnen Banknoten zu diesen Anleihen angewendet würden, so würde ihre Anzahl dadurch nicht vermehrt. Die zu große Menge der Bankzettel beweise much micht, dass man sie auf einmal unbedingter Weiie aus dem Staat wegschaffen konne, ohne zugleich die Arbeitseirculation ins Gedrunge au bringen; um so weniger könne es nachtheilig soyn, die zu vertilgenden Zeitel vor ihrer Vertilgung noch zur Vermehrung der Production und Industrie wirken zu lassen. Sie zu Abbezahlung. von Staatsschulden zu verwenden, würde durch die alsdenn unvermeidliche Verschlimmerung des Curses weit mehr schaden als nützen. Industrieunleihen könnten diesen Nachtheil nicht nach sich ziehen, so lange fie sieh bloss auf inländische Gewerbe beschränkten. Eine anderweitige Benutzung dieser Anleihe zu 5 Pct. sey also nicht denkbar, mithin auch der von Hn. K besechnete Schaden nicht.

Hiewider schrieb Hr. Fink:

19) Altona, b. Echstorf: Erwiederung gegen des Hn. Prof. Ehters in Kiel Anmerkungen über mein Etwas über Anleihen aus der Staatsindüstriecasse. 1788:

Hr. F. läugnet nicht, dass in Ho. E. Anmerkungen viel Durchdachtes vorkomme; nur seyes, meynt er, zu werwickelt, und auf den vorliegenden Fall nicht ganz anwendbar. So lange der Staat nicht schuldenfrey sey, so lange sey auch die im Staat vorhandene Geldmasse nicht des Staats Reichthum, so lange sey das zur Indü-

Ariecasse verwendète Geld nicht des Staats, sondern felner Glaubiger Eigenthum, und fo lange durfe es folglich nicht zu diesem Zweck verwandt werden. Verminderung der Bankzettel halte er für das einzige Mittel zur Aufhelfung des Landeswohlstandes; hierinn könne man nie zu weit gehen, und das Bedürfnis der Circulation und dessen Verhaltnis zur Dienstthätigkeit könne nur alsdann in Betracht kommen, wenn es mit baarem Gelde oder mit jederzeit zu realisirenden Paniergelde bestritten werden könne. Seiner Mevnung nach hätte man mit der Tilgung der Landesschulden den Anfang machen, und dazu ganz andre Wege einschlagen müllen, worüber er sich auf einen dem Kronprinzen übergebenen ungedruckten Auffatz bezieht. (Einen Anszug dieser Schrift-sindet man auch in den Schleswig-Holfteinischen Provincialberichten, Jahrg. IL B. 2. S. 376

Dagegen erschien:

16) Ohne Druckort: Etwas über die Erwiederung des Hn. Finks in Altona gegen die Anmerkungen des Hn. Prof. Ehlers in Kiel, und bey dieler Gelegenheit noch etwas über die Dänische Finanzasministration, Civile und Militairebediente, so wie auch Pensonisten, in den Königlich Dänischen Staaten von Philalethes. 1789, 56 S. 8.

Der Vf. will Hrn. E. vertheidigen, und mengt dabey manches über samtliche auf dem Titel geneunte Gegenstände mit ein; thut dieses aber so schlecht und nozusammenhängend, und in einer so verworrenen und ungezogenen Sprache, dass es nicht der Mühn verlohne.

den Inhalt dieser Schrift milier zu entwickeln.

Nach diesen beiden Vorarbeiten ging jetzt der driate Schritt der Regierung auf die Verminderung des Paviergeldes, auf die Vermehrung der baaren Geldmaffe, und auf die Hebung des Curfes. Man nahm an, das diefes Letztere nur Resultat der beiden ersteren Operationen seyn konne, und dass die zweyte dieser Operationen. die Vermehrung der baaren Geldmasse, nie erreicht werden könne, so lange neben dem neuzuprägenden Gelde das noch übrige ansgewippte schlechte Geld, und besonders die unverhältnissmässige Menge schlechter Scheidemunze, mit der das Land überschwemmt war, zu gleichem Zahlwerth im Umlauf bliebe, weil in diesem Fall das neue und gute Geld mit geringem Aufgeld gegen altes und ausgewipptes wurde aufgewechselt, und mit Vortheil eingeschmolzen werden können. Es ward daher, um diesen Folgen vorzubeugen, unterm 8 Nov. 1786 die wichtige und bedenkliche Operation einer ganzlichen Münzveranderung beschlossen, wodey indessen die eigentliche Modalität des neuen Münzplans noch nicht bestimmt, oder doch wenigsteds nicht bekannt gemacht wurde.

Mit dieser Epoche beginnt die zweyte Classe der hier anzuzeigenden Schriften:

B. Schriften, welche von der beschlossenen Münzveründerung an, bis zur Publication des Edicts über die Einführung der neuen Münze, d. i. vom 8 Novemb. 1786 his zum 29 Februar 1788 erschienen sind.

Einige -

Einige Anzeigen in Journalen gaben die erste Lo-Fung zu einer zahlreichen Menge von Streitschriften, und dürsen daher hier nicht mit Stillschweißen übergangen werden.

17) Das Politische Journal vom J. 1786, Hamburg.

(oder vielmehr Altona,) g. Monat November. S. 1164.

ertheilte die erste Nachricht von dieser beschlossnen Münz veränderung mit aller der Emphasis, die man von diesem Journal in Absicht allen dessen, was Dänische Landesverfügungen betrist, gewohnt ist. Die auszumünzende Summe wird hier auf 2 Millionen Rihlr. angegzben; die neue Münze solle, durch Bestimmung doppelten Zahlwerths, zugleich als Courant und als Species-Valuta gelten, und vor der Hand bloss in den Herzogthümern zur Landesmünze gemacht, auch mit dieser Ausmünzung die Ausgebung von 2 Millionen Rihlr. peuer Banknoten von eben dieser zwiesachen Valuta verhanden werden.

Eine spätere Ankundigung erschien in

- 18) A. L. Schlözers Stnatsanzeigen, 10 Band, 39 Heft.

wo der Reinzer eines Kupferwerks bey Hamburg, und nachberige Entrepreneuf der Ausmünzung. Olde, als erfer Projectant des Münzplans genannt, und zugleich die Vermethung genülsert wird, dass die neue Münze bald weben so nur in der Hamburgischen Bank zu sehen seyn werde, wie die in den 70ger Jahren ausgeprägten Dünischen Speciesthaler; eine Idee, die ehen so unsichtig, als unmöglich ist, und blos einen Beweis abgiebt, dass der Vf. dieses Aussatzes die Hamburgische Bank when so wenig kenne, als den Gang der Geldgeschäfte.

Von weit mehrerer Einsicht und Sachkunde zeugt

ein späterer Anssatz in

19) A. L. Schlüzers Staatsanzeigen 11 Band, Hest 43,

Göttingen 1788. S. 271 - 277.
in welchem erzählt wirdt die erste Idee des Münzplans
fey das Werk des Finanzministers, Grasen Schimmelmann,
und schon seit 1783 vorbereitet worden; eine Commis-

und schon seit 1783 vorbereitet worden; eine Commisfon des Finanzcollegiums habe ihr Bedenken darüber
geben müßen, und dies sey dem Bankcomtoir zu Altona,
unter Zuziehung von dem vorhin erwähnten Oide, zur
Prüfung mitgetheit worden. Nach diesen Datis habe
alsdann das Finanzcollegium den Plan selbst entworsen,
der erst, nachdem er auch der Kopenhagener Oberbank-

Direction vorgelegt worden, vom Staatsrath gebilligt fey.

Auf Veraulassung der erstern im politischen Journal mitgetheilten Ankündigung (No. 17.) erschienen einige fliegende Blätter, die nicht sowohl durch ihren in den späterhin solgenden Schristen weit gründlicher von allen Seiten erwogenen Inhalt, als vielmehr bloss dadurch merkwürdig sind, dass sie die späteren gründlicheren Untersuchungen veranlassten. Zuerst erschien in Danischer

Sprache:

20) Kopentagen: Bedenken auf Veranlassung des wichtigen Gerüchts von der Einführung einer neuen Münze in Holstein. 1786. 8. Der Vf. (Hr. F. L. Bung, Prof. und Hospitalarzt in Kopenhagen, der sich in der Folge selbst als Vf. genannt hat.) macht verschiedene Ausmerksamkeit verdienende Einwendungen gegen die beschlosine Münzveränderung, hauptsächlich in Absicht der Herbeyschaffungdes zur Ausmänzung erfoderlichen Fonds, in Absicht des sestzusetzenden Verhältnisses zwijchen Convant und Species, und in Absicht der intendirten exclusiven Einsührung der neuen Münze in den Herzogthümern.

Hiewider erschien gleichsalls danisch :

21) Kopenhagen: Erläuternde Beantwortung des Bedenkens über die neue Münzoperation. 1787. 705. 3. worin behauptet wird: Der zur Ausmünzung erfoderliche Fonds fey durch Ersparung herbewgeschafft; zur Erleichterung des Umlaufs solle eine Bank errichtet werden, und diese die alten Bankzettel gegen neue Münze einwechfeln; diese Bank solle zugleich dazu dienen, die neue Münze in den Dänischen Staaten zurückzuhalten; auch werde sie keine neue Bankzettel ausgeben, wosär sie nicht reelle Valuta habe.

Gegen diese Schrift vertheidigte Hr. Bang seine in der Schrift No. 20. vorgetragenen Behauptungen in ei-

nem Auffatz unter dem Titel:

22) Gegen die erläuternden Beautwortungen des Bedenkens auf Veranlassung ett. (im 11ten Stück v. J. 1787 eines in Kopenhagen und Westen hierte die Abendpost

(Aftenpost) erscheinenden Wochenblatts.). Zugteich erschien gleichsalls gegen No. 21 und gegen einen im Januar des politischen Journals mitgetheilten

Auszug dieser Schrift, dänisch geschrieben:

23) Kopenhagen: Untersuchungen über das Schreiben aus Kopenhagen vom 20 Jan. d. J. im politischen Fournal über denneuen Dünischen Münzplam. 1787. 8. worinn die in No. 20. geäusserten Bedenklichkeiten nährer entwickelt, und der neue Münzplan dem Lande als äusserst nachtheilig vorgestellt wird; ingleichen, gleichfalls dänisch:

24) Kopenhagen: Gedanken auf Veranlassung der erläuternden Beantwortung des Bedenkens über die neut Münzeinrichtug in Holstein, 1787. 8,

worinn, äussenst oberstächlich und verworren, behauptet wird, der neue Münzplan sey zwar wohl nicht eben gefahrlich, werde aber seinen Zweck schwerlich ersüllen.

(Die Fortsetzung solgt.)

### LITERARGESCHICHTE.

Nünnberg, in der Bauer u. Mannischen Buchh.:
Entwurf einer vollständigen Geschichte der deutschem
Bibelübersetzung D. Martin Luthers, vom J. 1517
an, die 1581 von M. Georg Wolfgang Panzer, Schaffer an der Hauptpfarrkirche zu St. Sebald in Nürnberg. Zweyte mit Zusätzen vermehrte Ausg. 1791.

1 Alph. 13 Bog. 8.

Ebend: M. G. W. Panzers — Zusätze zu s. Entw. einer vollst. Gesch. d. deutschen Bibelübers. u. s. w. 1791. 2 Bogen. 8.

An dem Entwurfe selbst ift nichts geändert. Der ersten Ausg. vom J. 1783 ist nur ein neuer Titel vorgehangt, um sie nebst den Zusätzen aufs neue in Umlauf Die Zusatze betreisen vornehmlich verzu bringen. schiedene Abdrucke von Lutherischen Bibeln oder einzelnen Stücken derselben, die der Vf. erst. nachdem er den Entwurf herausgegeben und seinen Bibelvorrath dem Durchl. Herzoge von Würtenberg überlassen hatte; kennen lernte. Am wichtigsten darunter ist das N. T. Wittenberg 1527, dessen Existenz Hr. P. ehedem nur für sehr wahrscheinlich hielt. Jetzt besitzt ers selbst, und obgleich der Druck von Melchior Sachs, also zu Erfurt, beforgt ift, so scheint doch kein Zweisel zu seyn, dass diese Ausg. in der dem Emserischen N. T. beygefügten Widereinanderstrebung etc. gemeynt sey. einzelnen Abschnitten oder Kapiteln heil. Büches hätte fich vielleicht noch eine stärkere Nachlese machen lasfen; so glaubt Rec. von dem Trostbrief an die Miltenberger, Entw. S. 49. Zuf. S. g. noch einen fünften Druck von 1524 vor sich liegen zu haben, wenn sonst die Beschreibung des hier gedachten ersten diplomatisch richtig ist. Und mit einiger Mühe des Ausluchens und Vergleichens getrauet sich Reconoch einige Blätter voll Zufatzen dieser Art zusammenzutreiben. Allein so schätzbar eine folche genavere Bibliographie Freunden dieses Faches der Literatur seyn mag (durch Hn. O. C. R. Webers Sammlung von Lutherischen Avtographen wird vielleicht noch manche Lücke ausgefüllt werden); so hätten wir doch in diesen Zusätzen fast noch lieber Bevtrage zur Geschichte von Luthers Uebersetzung der Bibel. als zur Notiz ihrer Ausgaben gefunden. . Zum Thell ist dieser Wunsch durch die von Hn. Strobel dem Vf. mitgetheilten Stellen aus Luthers lateinischen Briefen an seine Freunde, darian er ihnen von seiner deutschen Bibelübersetzung von Zeit zu Zeit Nachricht giebt, befriediget. Es ist intereffant, wenn man hier lieset- wie Luther seinen Spalatin um die deutschen Namen und Unterschiede gewisser Vögelarten und anderer Thiere befragt, oder ihm die Schwierigkeiten beschreibt, die ihm das Buch Hiobs machte: In transferendo Hiob tantum est nobis negotii ob stili grandissimi granditatem, vt videatur multo impatientior effe noftrae translationis. quam fuit consolationis amicorum; aut certe perpetuo vult ledere in sterquilinio, etc. Aber es muste fich aus den Schriften des großen Mannes noch mehreres Lehrreiche zur Geschichte des Anfangs, der Schwierigkeiten und Hülfsmittel dieses unfterblichen Werke, und der Grundfatze, welchen er im Uebersetzen folgte, zusammentragen lassen. So findet man in der Schrift: Von den letzten Worten Davids (Witt. 1543.); noch mehr aber in der: Ein Sendbrieff von Dolmetschen und Fürbitte der Heiligen (Witt. 1530) manche treffliche Anmerkung

Luthers über sein Unternehmen. Rec. kann sich nicht enthalten, aus der letztern hier einiges herzusetzen? "Das merkt man wohl, diss meine Feinde aus meinem Dollmetschen und Deutsch lernen deutsch reden und schreiben. und stehlen mir also meine Sprache, davon sie zuvor wenig gewust, danken mir aber nicht dafür, sondern brauchen sie viel lieber gegin mich. Aber ich günne es ihnen wohl; denn es thut mir sanft, dass ich auch meine undankbare Junger, dazu meine Feinde, reden gelehrt habe. Dass ich das N. T. verdeutscht habe, habe damit Niemand gezwungen, sondern freygelassen, dass ers lese, und allein zu Dienst gethan denen, die es nicht besser machen können. Ift Niemand verboten, ein bessers zu machen. Es ist mein Testament, und mein Dolmetschung, und soll mein bleiben und seyn. — Es heist: Wer am Wege bauet, der hat . viel Meister: also gehet mirs auch. — Ich hab mich des geslissen, dass ich rein und klar deutsch geben müchte, und ill uns wohl oft begegnet, dass wir 14 Tage, drey, vier Wochen haben ein einiges Wort gesucht und gefragt. hae bens dennoch zuweilen nicht funden. Im Hiob arbeiten wir alfo, M. Philips, Aurogallus und ich, dass wir in vier Tagen zuweilen kaum drey Zeilen kunten fertigen. - Lieber, nun es verdeutscht und bereit ist, kanns ein jeder lesen und meistern; läuft einer izt mit den Augen durch dreu oder vier Blatter, und flösst nicht einmal an; wird aber nicht gewahr, welche Wacken und Klötze da gelegen find. da er izt überhin geht, wie über ein gehoffelt Brett, da wir haben must schwitzen und uns angsten. Es ift gut pflügen, wenn der Acker gereinigt ift. — Wenn Christus spricht: Ex abundantia cordis etc. und ich soll dolmetschen: Aus dem Ueberfluss des Herzen redet der Mund; sage mir, ift das deutsch geredt? so wenig als Uoberfluss des Kachelosens; sondern also redet die Mutter im House, und der gemeine Mann auf dem Markte, dem du ouf das Maul sehen sollst: Wes das Herz voll ist etc. Item da der Engel Mariam grüsset: Maria voll Gnaden; wo redt der deutsche Mann so! Er muss denken an ein Fass voll Bier, oder Beutel voll Geldes. Darumb hab ichs verdeutscht: Du holdselige. Und hätte ich das beste Deutsch sollen nehmen, so hätte ich also verdeutschen müssen: Goth grusse dich, du liebe Maria! denn so viel will der Engel Jugen, und so würde er geredet haben, wenn er hätte wül-ien sie deutsch grüssen. Ich halt, sie sollten sich wohl selbs erhenkt haben für großer Andacht zu der lieben Maria, dass ich den englischen Gruß so zunichte gemacht habe. Aber was frag ich darnach. Wer deutsch kann, der weiss wohl, welch ein herzlich fein Wort das ist: Du liebe Maria! Der liebe Gott, der liebe Kaiser, der liebe Mann; ich weiss nicht, ob man das Wort Liebe auch so herzlich und gnugsam in laternischer oder andern Sprachen reden mitge, das also dringe und klinge ins Herz durch alle Sinne, wie es thut in unfer Sprache." - Die ganze Schrift ware werth, in einer Geschichte der Lutherischen Bibelübersetzung abgedruckt zu stehen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 15. October 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN,

Dritte Fortsotung der Anzeige der über das Dünische Finanzuesen und die Schleswig - Holsteinische Munzverunderung erschlenenen Schriften.

Rurznach diesem vorläusigen Schristwechsel kam, erk dänisch, und bald darauf deutsch übersetzt, eine der Hauptschristen heraus, die um desto mehr Ausmerksamken verdient, da ihr (seitdem verstorbener). Vs. eines von den Mitgliedern des Finanzcollegiums war, und mit in der Sache gearbeitet hatte; von der Rec. daher, ob sie gleich bereits in der A. L. Z. 1788. Bd. 2. S. 4. im Allgemeinen angezeigt ist, hier einen Auszug mittheilen muss. Diese Schrift ist folgende:

25) KOPENHAGEN U. ALTONA, b. Ptost: Versuch zur Entwicklung sester Begriffe von Arbeit und Handel, als den Mitteln zur Resorderung des Wohlstandes; wie auch von Geld und Vermögen; Münzen; der in den Herzogthümern einzusührendent neuen Speciesmunze; Banken; und der in Altona zu errichtenden Bank; veraplasst durch einige Schriften über den am 8ten November v. J. approbirten Plan zur Veränderung der Münze in den Herzogthümern, und Errichtung einer Bank in Altona, von J. Zoega, Etatsrath und Finanzdeputirten. 1787. 144 S. 8.

Der gelehrte und einsichtsvolle Vf. holt in der Einleitung und in dem ersten Abschnitt sehr weit aus, über menschliche Bedürfnisse und deren Bestiedigung, über Verhältniss des Menschen zu andern Geschöpfen, über Naturproducte und Arbeit, über Geld und Handel u. s. w. Alle diese Gemeinsätze hatten immer ungesagt bleiben können; sie ermüden den Leser, der specielle und praktische Untersuchungen erwartet, und eine Digression dieser Art am wenigsten von einem praktischen Geschäftsmann vermuthet.

Im 2ten Abschnitt, vom Geld und Vermögen, kömmt der Vf. seinem Zweck näher. S. 44. setzt er die Ursachen von dem Verschwinden des baaren Geldes aus einander, doch nicht ganz mit der Deutlichkeit, die bey diesem Phänomen so leicht ist, so bald man von der Veranlassung und Wirkung des Wippens eine richtige Idee hat. Rec. wird hierüber bey Gelegenheit des 3ten Abschnittes noch einige Worte hinzusetzen. S. 46. giebt er sehr richtige und verständliche Erklärungen vom Geldenrs. Weniger richtig spricht er S. 49. von Wechseleurs, und vergist unter den von ihm erwähnten Bestimmungsgründen des Wechselcurses einen der hauptsächlichsten, die mehrere oder mindere Concurrenz der Nachsrage, ganz und gar. S. 51. solgen gute Bemerkungen A. L. Z. 1791. Vierter Band.

über Circulation, producirendes Vermögen, todtes Vermögen und Nachtheile einer zu großen, und hauptsachlich durch Papiergeld übertriebenen Cryculation. Richtig und deutlich ferzt der Vf. S. 58. aus einander, wie in einem Staat, der die Handelsbilanz gegen sich hat, das baare Geld natürlicher Weise aus dem Lande gehen müsse: aber er vergisst hier wieder, dass hierinn nicht die einzige Ursache vom Verschwinden des baaren Geldes liege. sondern dass dieses selbst in einem Staat, der die überwiegendste Handelsbilanz für sich hat, immer nicht nur möglich, sondern bey Fehlgriffen im Münzwesen unvermeidlich fey. Ueberzeugend wahr, aber noch immer von Fürsten und Ministern, die dem Nationalwohlstand keinen höhern Schwung geben zu können glauben, als wenn sie alle ausländische Producte ohne Unterschied dem Lande einheimisch zu machen streben, viel zu wenig beherzigt, ift, was der Vf. am Schluss dieses Abschnittes S. 59-62 über das Erzwingen inländischer Fabricate fugt, die wohlfeiler aus der Fremde eingeführt werden konnen; sehr richtig verweist er hier den Staat auf das Beyspiel des Hauswaters, der nie Sachen, die er wohlfeiler kaufen kann, felbst verfertigen, d. h., seine Zeit, die er in andrer Arbeit höher benutzen kann, an diese Arbeit verwenden wird. Schade, dass Hr. Z. hier nicht Friedrichs II. Fehlgriff in Ablicht der Erzwingung der Zuckerfabriken in den preussischen Staaten als Beyspiel anführt, den Hr. Bufch in seiner Schrift über die Zuckerfabriken so einleuchtend entwickelt hat; ein treffenderes Argument hatte sich für diese wichtige Staatslehre schwerlich finden lassen.

Der 3te Abschnitt ift überschrieben: Von Munge. Der Vf. entwickelt die Erfodernisse für das Material der Münze ziemlich richtig; aber ein Haupterfodernis hat er ganz übergangen, nemlich Theilbarkeit ohne Verluft des Ganzen, begründer auf die Möglichkeit, die getrennten Theile ohne Mühe wieder in ein Ganzes zu vereini-Hierinn allein liegt der Vorzug der edlen Metalle zur Münze vor dem Edelstein, hierinn allein der innre Werth der Münze, und ihr wahrer Credit, unabhängig von ihrem außern Werth, oder von dem Credit des Staats, der ihr Gelten mit dem Symbol seines Gepräges dem Annehmer verbürgt. Eben so entwickelt der Vf. fehr richtig die Folgen einer zu leicht oder zu schwer ausgeprägten Münze; aber er vergisst, vor den Fehl-Achlussen zu warnen, denen man sich aussetzt, wenn man die Richtigkeit der ausgeprägten Münze bloß nach dem gemeinschaftlichen Gewicht einer größern Quantität derselben beurtheilt, ohne auf das demungeachtet vielleicht fehr, abweichende Gewicht jedes einzelnen Geldstücks Rücklicht zu nehmen. Die unvermeidliche Folge ift alsdann, dass jedes schwere Stück ausgewippt wird, dass

\_\_ ·

nur die leichteren Stücke übrig bleiben, und dass dadurch die ganze in Circulation bleibende Masse schlech-· ter wird; alsdann muss der Geldeurs nothwendig fallen, der Staat mag die Handelsbilanz für oder wider sich haben, und dies giebt dann dem Wipper neue Gelegenheit, die schwersten Stucke abermals mit Vortheil einzuschmelzen, die übrig bleibende Geldmasse dadurch abermals um so viel schlechter zu machen, und so einen immer wiederkehrenden Zirkel von immer tieserm Fall des Curses und vom Auswippen der schwersten unter den jedesmal übrig bleibenden Geldstücken zu veranlassen, der so lange unaufhaltsam fortgeht, bis zuletzt iauter gleich unwichtige Geldstücke da sind. Eben dies ist, wie der Vf. S. 70 sehr richtig bemerkt, die Ursache, warum von der an Münzkosten theurern, und folglich an innern Gehalt schlechtern, Scheidemunze nie mehr ausgeprägt werden muß, als es für den Umsatz höchst nothwendig bedarf, weil nur diese Seltenheit, und das davon abhangende Bedürfnis, sie im Werth halten kann, bey dessen Verminderung aber ihr Werth natürlicher Weise fallen, und Aufwechselung und Einschmelzen des gröbern und an innerm Gehalt bestern Geldes nach sich ziehen muss. Hier giebt denn der Vf. auch sehr forgfältige und detaillirte Bestimmungen vom Schrot und Korn sammtlicher bis dahin im Königreich und in den Herzogthümern im Umlauf befindlichen Münzsorten. Am Schluss dieses Abschnittes findet man sehr wichtige Bemerkungen über das Verhältnifs des Speciesthalers zum groben Courantgelde sowohl, als zu dem, bekanntlich nicht als Münze, fondern als blosses Rechnungsgeld existirenden, Hamburger Bankthaler.

Im 4ten Abschnitt kömmt Hr. Z. zu dem eigentlichen Hauptgegenstand, von der in den Herzogthümern einzuführenden neuen Munze. Sie soll, wie Hr. Z. als Sach. kundiger verlichert, an Gehalt dem Hamburger Bankthaler gleich feyn, zugleich aber als Courantmunze die Stelle des dermalen in Circulation befindlichen Courantgeldes vertreten. Für diese Verbindung eines doppelten Geldfufses in einem und eben demselben Geidstück giebt Hr. Z. den Grund an: Speciesgeld ift, wie rohes Silber, blosse Waare, und folglich dem Steigen und Fallen unterworfen; Courantgeld ist dieses nicht, sondern bloss für den inlandischen Umsatz bestimmt. Das Steigen des Silberpreises und der Species hat daber den nachtheiligen Ein-Auss, dass die Species alsdann gegen Courantgeld aufgewechselt und eingeschmolzen werden, und umgekehrt trifft beym Fallen der Species und der Silberpreise die Einschmelzung das alsdann höher stehende Courantgeld. Wenn daher beide Münzsorten in jedem einzelnen Geldflück verbunden find; so kann nie ein Grund zur Einschmelzung vorhanden seyn. Dies ganze Raisonnement ist séhr scheinbar; ob es eben so haltbar ist, ist eine andre Frage. Rec. sollte doch glauben, dass Courantgeld eben so gut Waare sey, als Species, und dass Species chen so gut Munze sey, als Courantgeld, d. h., dass der Cura terworfen sey, aber dass demungeachtet immer noch ein großer Unterschied zwischen feinen Silberbarren und zwischen Münze, d. h. mit Kupfer mehr oder we-, niger versetztem Silber sev, was erst mit Arbeit und Kosten, also mit Verluft, eingeschmolzen und raffinirt wer- eine viel zu rasch angenommene Behauptung.

den muss. Ist aber dies, so sieht Rec, nicht, wie die Verbindung doppelter Valuta in ein Gepräge hier die Einschmelzung hindera könne, die immer bloss von dem Steigen und Fallen des Silberpreises, verglichen mit der jedesmaligen mehrera, oder mindern Nachfrage nach dem Gelde, und von der gleichformigen Ausmunzung der einzelnen Geldstücke abhängig bleibt; übrigens aber bev dieser mit doppeltem Zahlwerth versehenen Münze immer eben fo gut statt haben wird, als bey zweyfacher mit verschiedenem Zahlwerth versehener Münze. Hr. Z. zieht aus seiner Behauptung die Folge, es könnte bey dieser Vorkehrung nie ein Curs zwischen Courant und Species statt finden: aber, möchte Rec. fragen, auch nie ein Curs zwischen ganzen Thalern und zwischen kleinerer Münze? zwischen Münze und zwischen Silber? und wonn diese Frage nicht verneint werden kann, was hilft dann alle Fixirung des Curses zwischen Courant and Species? Hr. Z. wirst alsdann solgende drey Fragen auf: Wird der neue Speciesthaler in Hamburg stets dem Bankthaler gleich genommen werden? Wie tief kann er aufshöchste gegen den Bankthaler fallen? Und kann er, so lange er nicht bis zu diesem Grad gefallen ift. ohne Verluft eingeschmolzen werden? Hr. Z. meynt, der neue Speciesthaler werde nie gegen den Hamburgischen Bankthaler fallen können, als in dem einzigen ausserordentlichen Fall; wenn Holstein die Handelsbilanz mit Hamburg, die der Regel nach für Holstein ist, durch zufälliges Zusammentressen von Umständen gegen sich hatte; der tiefste Punct, auf den alsdann der Species. thaler gegen Hamburgisches Bankgeld fällen könne, sey 12 Proc.; und nur erst in diesem Fall könne die Einschmelzung ohne Schaden statt finden. Nach Reg. Ueberzeugung ift dies alles hier viel zu rasch weg entschieden, und grosen von unendlich mannichfaltigen Conjuncturen der Umstände abhängenden Einschränkungen unterworfen. hauptsächlich aber auf die ewige und wesentliche Verschiedenheit eines als Münze existirenden Speciesthalers von einem bloß als Rechnungsgeld, und folglich als ungemünztes Silber, existirenden Bankthaler, der nie. ohne diese seine Eigenheit zu verlieren, sich als Münze darstellen lässt, viel zu wenig Rücksicht genommen. Der. Raum erlaubt Rec. nicht, dieses hier näher zu entwickeln; auch wird weiterhin bey der Anzeige der Gegenschristen hievon noch mehrmalen die Rede seyn.

Der ste Abschnitt handelt von Banken. Hier ift zuerfe von der Hamburger Bank die Rede, von der Hr. Z. eine ganz richtige Idee giebt, bis auf den einzigen durchaus unwahren Umstand S. 94., dass der Grosshandel nicht anders, als in Bankgeld, geführt werden dürfe. Ueber die Altonaer Bank nur wenig Worte. Dann von Zettelbanken, und namentlich von der Kopenhagener Bank. ihren Fehlschritten, und der dadurch entstandnen Zerrüttung, von denen Hr. Z. mit voller Offenheit spricht. und fehr wichtige Gründe angiebt, warum seiner Meyvon allen beiden der Einwirkung des Silberpreises un- , nung nach nicht neue Ausmunzung allein zur Vermehrung der baaren Geldmaile binlanglich sey, sondern warum eine ganzliche Ummunzung erfodert werde. Dass diese Ummunzung alsdann alle künftige Ausführung und-Einschmelzung numöglich machen werde, ist wieder

Gter Abschnitt: Von der in Altona zu errichtenden Sie foll fzugleich Depositenbank und Zettelbank feyn, auch in der Folge Leibbank werden. Dies wird

hier blos im Allgemeinen angekundigt.

Der 7te Abschnitt endlich beschäftigt sich mit der Widerlegung von einzelnen Behauptungen in den unter No. 19 und 22. angezeigten Schriften, worinn Rec. das Recht raciftens auf Hu. Z's Seite zu seyn scheint, und worinn manche trefliche, zum Theil noch sehr verkannte, Bemerkungen, besonders über den Wechselcurs vorkommen, von denen Rec. sur eine S. 123. zur Probe ausheben will: "Unfrer Nachbarrepublik Hamburg zur Laft legen wollen, dass sie unser schlechtes Geld gegen ihr gutes nach richtigen in der Natur der Dinge liegenden Grunden evaluire, ist eben so, als wenn man jeman-"den einen Betrüger nenhen wolkte, der fich weigert, "ein 24 Schillingstück für 18 Schillinge zu gebent, son-"dern 6 Schillinge zu verlangt. Nicht die Hamburger, "oder Lübecker, oder Englander, oder Franzosen, tra-"gen zu unserm Curs bey, oder betrügen uns; wir haben uns selbst durch unrichtige Vorstellungen und dar-"auf gegründete Handlungen betrogen; niemanden in "der ganzen Welt haben wir etwas vorzuwerfen, als "uns felbft," u. f. w."

zuch viel Halbwahres und Missverstandenes; man sieht, dass ihr Vf. reislich über seinen Gegenstand nachgedacht, und viele praktische Belehrung darüber gesammelt bat, aber es fehlt ihm an Zusammenhang, an Ordnung des' Ganzen, an Leichrigkeit der Ueberficht, und an Präcihon und Deutlichkeit des Ausdrucks; sein Ideenvorrath ist reichhaltig genug, um sehr lehrreich zu werden, und über viele Gegenstande neues Licht zu verbreiten; aber fo wie alles hier an einander gereiht ift, ermüdet er felbit den Kenner, und schreckt deu Nichtkeaner ganz ab.

Als Gegner von Hn. Z. trat zuerst der bereits vorhin als Vf. von No. 19. und 21. genanute Hr. Doct. und Prof. Beng in einer Schrift auf, die bald nachher übersetzt er-

Schien, unter dem Ticel:

26) COPENHAGEN, b. Proft: Ferneres Bedenken zur Antwort auf des Hn. Etstsrath Zoega Versuch etc., von dem Verfasser des Bedenkens etc. F. L. Bang. Prof.

Aus dem Dänischen. 1787. 60 S. g.

Ordnung, Pracision, Bescheidenheit und Entsernung aller Personlichkeit, sind Vorzüge, durch welche Hr. B. fich in seinen Schriften über seinen Gegner weit erhebt. Hr. B. hatte fich in seinen ersten Schriften nicht genannt, wurde aber dennoch sehr bald errathen. Hr. Z. ignoritte dies, und widerlegte nicht nur des Ungenannten Behauptungen, sondern suchte ihn als einen gefährlichen und ehrvergessnen Bürger darzustellen. Hr. B. nennt sich jetzt selbst als Vf., gesteht über einer Theil seiner ersten Besorgnisse durch Hn. Z. beruhigt, doch in der Hauptsache nicht überzeugt zu seyn, vertheidigt sich auf den zwölf leizten Seiten mit eben so vieler Würde als Schonung gegen Hu. Z's Angriffe, und wünscht, nach ausgemachter Sache ihm als alten Bekannten und Freund die Hand geben zu können. Die ersten 48 Seiten beschäftigen fich bloss mit der Sache selbst. Der Vortheil des Konigs, die

vorhin in Bankzeiteln eingekommenen Contributionen der Herzogthumer kümftig in baarem Gelde erheben zu konnen, meynt Hr. B., werde durch den zu dem auszumünzenden Geldvorrath erfoderlichen Capitalvorschuss mehr als aufgewogen. Der Vortheil der Herzogthumer, das Papiergeld loszuwerden efev bloss eingebildet, indem sie die Bankzettel nicht für voll, sondern nur nach laufendem Eurs aus dem Königreiche angenommen hätten. (Die Unrichtigkeit dieser Schlussfolge selbst ungerechnet, vergisst Hr. B. bey dieser Behauptung, dass der Cura erst allmählich fiel, dass während dieses Fallens das Land sehon mit Zetteln überschwemmt war, und dass folglich der allmählige Fall des Curses in Absicht der ganzen in den Herzogthümern umlaufenden Zettelmenge immer reiner Verluft für dieselben wurde.) Die Herzogilfamer gewönnen also nicht in Verhältniss gegen die Königreiche, sondern verlören vielmehr die Disterenz der nunmehr in basrem Gelde zu bezahlenden Steuern. Gegen das Ausland aber bleibe Gewinn und Verlust der Herzogthümer in gleichem Verhältniss wie vorhin, indem Zahlung in Zetteln nach laufendem Curs dem Lande nights mehr gekoster habe, als künstig Zahlung in baarem Gelde. Hier vergifst Hr. B. abermals den Verluft, den das Land beym allmähligen Fallen, und bey der Gefahr des immer tie-Im Ganzen enthält diese Schrift viel Wahres, aber / fern Herabsinkens, an der ganzen umlaufenden Zettelmasse unvermeidlich leidet.)

Die beiden Hauptgründe gegen den neuen Münzplan setzt Hr. B. 1) in der Unsicherheit der in Altona anzulegenden neuen Bunk, und in ihrem verderblichen Einfluss auf die Einwohner als Leihbank. Diese Unsicherheit befürchtet Hr. B. theils aus der Analogie io mancher andern Zettelbanken, und theils aus der Unmöglichkeit, die versprochne Einlösung der alten Bankzettel anders, als mit den Capitalien der neuen Einleger hewirken zu können. Eine Leihbank aber werde in Altona fo gut, wie in Copenhagen und anderswo, Uebermaals der Circulation, und Uebertreibung der Handelsspeculationen sowohl, als Vermehrung des Luxus, hervorbringen. 2) In dem unvermeidlichen Nachtheil für den Zwischenhandel der Königreiche und Herzogthümer bey Verschiedenheit der Geldforten. Die Analogie des Zwitchenhandels zwischen den Konigreichen und den westindischen Colonien könne hier nicht als Argument gelten, da theils diese Handelsverbindung lange nicht fo enge, theils hier nur Papiergeld gegen Papiergeld in Betracht komme, und theils auch schon in dieser Rechnung manche Schwierigkeit und Unsicherheit entstehe. Liquidation durch Wechsel sey nicht immer möglich; und dass genug hollsteinisches Geld in Copenhagen leyn werde, fey theils blosse Supposition, theils muise solches dock erst mit Mühe und Aufgeld eingewechselt werden. Der Vf. setzt diesen wichtigen Punct, den Nachtheil eines verschiednen Geldfusses in zwey zu einer Regierung gehörigen Provinzen hier noch weiter auseinander, und sagt darüber sehr viel Lesenswürdiges in Rücksicht auf allgemeine Verbreitung des Zwischen-. handels, Erleichterung der dazu erfoderlichen Kosten, S.cherheit bey den wechselseitigen Zahlungen, und Aiwendbarkeit des in Bezahlung empfangnen baaren Geldes; ferzt ansdann noch einiges (aber höchst unvolktändiges) über die auch bey der neuen Münze übrig bleibende Mög-

schliesst mit dem Vorschlag, statt der neuen Ausmunzung lieber die Herzogthümer ihre Contributionen in. baarem Gelde oder in Bankzetteln für voll, bezahlen zu lassen, um dadurch den einzigen von dem Münzplan zu erwartenden Vortkeil für den Konigmuf andre unschädlichere Weife zu erreichen.

So fehr fich alles dieses durch Ordnung, durch Deutlichkeit und durch scharfsmigen Rückbinkt auf to manche warnende, und zum Theil fehr nahe liegende, Erfahrungen auszeichnet. fo fieht man doch fehr bald. dafs Hr. B. einen wesentlichen Hauptpunct der Untersuchung ganz aus dem Gelichte verliert, nemlich die schwere Frage: Wie ift onne Ummunzung dem immer tiefern Fail des Curfes und der davon unzertrennlichen Einschräukung des baaren Geldes Einhalt zu thun? und wie muss die neue Münze beschaffen jeyn, wenn fie beides mit Zuverlässigkeit verhindern soll-?

(Die Fortsetzung folgt,)

#### MATHEMATIK:

Berlin, b. Heffe: Anleitung zum Rechnon. Erfter Theil. Zweyte verbesserte Auslage. 1790. 120 S. 8.

Auch die Beyspiele und Uebungsausgaben im Unterrichte der Jugend nicht so ganz aus der Lust zu greifen. sondern gleich durch wahre und wissenswerthe Anga-

lichkeit der Ausführung und Einschmelzung hinzu, und ben und Sachkenptnisse nützlich zu machen. dieser Satz des sel. Sulzers ist ja wohl, unter den arithmetischem Schriftitellern, von Hn. Splittegerb zu rit mit vorzüglischer, und überhaupt von ihm mit der größten Sorfalt befolgt worden. Grossentheils lehrreiche, und Kundern angenehme, Aufgaben für die 4 Spacies und die Regel de tri füllen zweckmäsig das meiste dieser Bogen aus, und nac Itdem die Erklarungen jener Rechnungsarten. Rec. glaubt sich zu erinnern, dass tein Vorgänger über die erste Ausgabe manches anzumerken hatte. Genau genommen, mochte dus in mehterer Hinsicht immer noch der Fall seyn. Indessen können und müssen wirs diesem Rechenbuche nachrühmen, dass man nicht viele bat, woring mit so sichtbarer Sorgfalt und in solchem Grade richtig gesprochen wird; nur dass insbesondere die Proportionen auch hier ihre Rechte ausüben, die fie über jeden zu haben scheinen, der sich nicht ganz eigentlich mit Mathematik beschäftigt hat. Alles, was hier über ihre leichteste Anwendung auf die Regel de tri gesagt wird, zeigt wiederum, dass auch Hr. S. die goldne Regel aus den Proportionen noch nicht herzuleiten weiß. Hier wäre allenthalben, im Ganzen und Einzelnen, viel Wesentliches zu erinnern; auch in Rücksicht auf die Behauptung, "dass es in der Natur keine unbenannte Zahlen giebt," wofern sie wirklich so verstanden oder doch angewandt wird, als es diesem Buche opponirt werden konnte: ob sie gleich übrigens einen Satz ausmacht. bey dem ein Respondent das letzte Wort behalten kann.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Panagogik. Speyer, b. Enders: Nachricht von der gegen-würtigen Einrichtung des Gymnajiums zu Speyer. Von S. Heynemann, Rector. 27 S. 4. - Diese Nachmicht ist auf ausdruckli-chen obrigkeitlichen Befehl dem Publicum mitgetheilt worden, damit einheimische Aeltern sowohl als fremde erfahren, auf welchem Wege man ihre Kinder an dem daligen Gymnasium zum Ziele ihrer Bestimmung führt. Die Schüler erhalten nicht blos die iedem Bürger nöthige Realkenstnifs, Ausbildung des Verkandes und Herzens; sondern sie werden auch so zubereitet, dass sie mit Nutzen eine Universität beziehen konnen. Die allgemeinen Lectionen, woran alle Schuler, studirende und nichtstudirende, Antheil nehmen, sind folgende: Auwelfung zum guten Lesen; Religion , die nach Seiler geiehrt wird ; Kalligraphie, Orthographie, Rechenkunft, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Anweilung zur Verfertigung deutscher Auffarze, Uebungen, den Verstand zum Nachdenken zu gewöhnen, Declamationsübungen, lateinische und französische prache. Bey Erlernung aller dieser Wissenschaften wird nur darauf gesehen, dass immer ein i ohrer dem andern in die Hände arbeitet, und jeder fein eigenes Penfum von Arbeit mit den jedesmaligen Schillern seiner Kasse wohldurchgeht, damit fie fodann mit Nutzen den Lectionen einer hohern Ordnung beywohnen können. Wahrend die befordern Lectionen, von denen die Nichtstudirenden losgesprochen find, gerrieben werden, werden die letzwern mit einer ihrem künftigen Bercife. nutzlichen Arbeit beschäftigt. Zu diesen besondern I eccionen gehören nun die griechische uud-hebraische Sp ache, Mathematik, Naturlehre, Naturgeschichte im willenschaftlichen Zusammenlan-

ge, Logik, die natürliche Religion, die praktische Philosophie. Einleitung in die schönen Wissenschaften, Antiquitäten und Mytho. logie, soviel davon zur Erklärung der lateinischen und griechischen Klassiker nothig ist. Junglinge, welche eine Universitas beziehen wollen, erhalten in dem leizten halben Jahre eine Ueberficht der Wiffenschaft, welcher sie sich widmen, und eine Anweifung, was und in welcher Ordnung fie es horen muffen. Damie kein Lehrer in seinem Unterrichte gehemmt wird, überhaupt auch die vestgesetzte Ordnung der Lectionen beobachtet werden kann; so muß der Schuler, welcher zwar in manchen Kenntnissen fo weit ist, dass er den Unterricht in einer obern Klasse mit Nutzen genießen kann, in andern aber zurück ist, das Verlaumte in einer untern Klasse nachholen. Deswegen werden in der ersten und zwoten Klasse die Lectionen, in welchen der Fall möglich ift, in einer Stunde gelehrt. Damit nun die Schiller den bestmöglichsten Nurzen von dem Unterrichte ziehen, damit, soviel moglich, Einformigkeit in der Lehrart herrsche, und ein Lehrer dem andern gehörig vorarbeiten kann, und also eine Klasse in die andre, wie ein Rad in das andre, eingreife, treten die Lehrer wochentlich zusammen, um sich über die nöthigen padagogischen Grundstze und alles, was den glücklichen Foregang der Schul-anstalt befordern, oder ihm hinderlich seyn kann, zu unterreden. und die halbjährigen Lectionscatalogen zu verfertigen. 'Wenn alles, oder auch nur das meifte in diesem Plane enthalrene geleithet wird, so ift kein Zweifel, dass viel Gutes gestiftet ware den wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 17. October 1791.

### STAATSWISSENSCHAFTEN:

Fires Forefetzung der Anzeige der über das Dänische Munzwesen, und die Schlemeig - Holsteinische Munzverunderung erschienenen Schriften.

11. Z. beantwortet diese Schrift in einem Auffatz, der zugleich mit Hn. B. Schrift und in fortlausender Seitenzahl mit derselben, unter folgendem Titel deutsch übersetzt, erschien:

27) KOPENHAGEN, b. Proft: Anmerkungen zu des Hu. Prof. Bang fernerem Bedenken über die neue Münzeinrichtung in Holstein. Von Zonga. Aus dem Dänischen. 1787. 22 Bog. 8.

Diefer Aussatz enthält keine zusammenhängende Ausführung, sondern, wie auch schon der Titel zu erkennen giebt, 21 einzelne, (diesmal ohne alle Perfonlichkeiten regen Ha. B.) vorgetragene, Anmerkungen zu einigen Stellen von No. 26., in denen aber manches Merkwürdige vorkommt. Besonders wird in der erften dieser Anmerkungen sehr richtig und deutlich auseinander gesetzt, dals die Munzveränderung zwar für das ganze Land Bedurfaiss sey, aber dass es die Krafte des Staats überwiege, sie auf einmal auf das ganze Land zu erftrecken; dass man also erst mit einem für sich bestehenden Theil des Ganzen den Anfang machen musse; und dass man dazu aus guten Gründen die Herzogthümer bestimmt habe, indem in Danemark die Circulation zu groß, und der Haudel zu sehr in der Unterbalanz sey, um dort den Aufang zu machen, in Norwegen aber, das Bedürfnis, die Circulation einzuschränken, und für baares Geld zu sorgen, weniger dringend ley, als in dem dem Verkehr mit dem Auslande, und besonders mit Hamburg, so unmittelbar ausgesetzten Holstein. Das dort zuenst gestörte Uebermaals der Circulation werde indessen nicht bloss für die Herzogthümer wirklam seyn, sondern auch für die Königreiche Wohlthat werden. Uebrigens werde die Ummunzung die so unendlich beschwerliche Differenz zwischen Münze und Papier gänzlich heben, den größern Umsatz auf den als baares Silber anzusehenden (?) Thaler einschränken, die Circulation der Scheidemunze bloss auf das Bedürfniss des kleinen Verkehrs zurückführen, dem Handel mehr Festigkeit geben, die Preisverhältnisse herunterfetzen, den Curs heben, und das baare Geld im Lande erhalten. In einigen der folgenden Anmerkungen wird Hn. B's Behauptungen hauptfächlich folgendes entgegen gesetzt: Die Steuern der Herzogthumer wären auch bisher zum Theil in baarem Gelde bezahlt worden; der hierans für den König zu erwartende Vortheil sey um so unbedeutender, da das meiste der Einnahme wieder für Befoldungen etc. ausbezahlt würde. Missgriffe der neuen A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

Bank wären nicht anders möglich, als bey vorletzlicher Abweichung von den vorgeschriebnen Grundfätzen. Das Uebermaass der Circulation würde fich durch blosse Einziehung einer mässigen Anzahl von Zetteln heben lassen, ohne Rücklicht auf Vermehrung der baaren Geldmasse; aber die Restitution des Verhaltnisses zwischen Münze und Papiergeld erfodre nicht allein eine weit größere Verminderung der Zettelmenge, sondern auch, um alsdann die Circulation nicht zu hemmen, die Ausmunzung eben so viel basren Geldes. Eine Leihbank, die bloss auf edle Metalle, nicht auf liegende Gründe und Mobiliareffecten, leihe, konne nie ein schadliches Uebermaass von Circulation bewirken. Dass auch bey verschiedener Münze der Umsatz nicht focke, beweise der Verkehr zwischen Dauemark und Schweden. : (Daraus möchte nun wohl noch nicht folgen, dass nicht bey gleicher Münze der Verkehr noch ungehinderter fortgehe, und dass nicht das Land, was schwere Münze hat, eben bey dem kleinen Grenzverkehr nothwendig verlieren musse.) Am Schlus hangt Hr. Z. noch eine allgemeine; mit sehr vie-Jem Schartfinn ausgeführte, Uebersicht derjenigen Grundfatze an, weiche bey der Entwerfung des Münzplans zum Grunde gelegt wurden, von denen Rec. einen concentrirten Auszug hier mitzutheilen um so nöthiger hält. da er den ganzen Geist des neuen Münzplans weder in Hn. Z's übrigen Schriften, noch bey irgend einem der andern Verfasser, mit so viel Scharssinn und Deutlichkeit dargestellt gefunden hat: Nachtheiliger Wechselcurs und zu hohes Preisverhältnifs deuten auf Uebermaafs in der Circulation. Diese lässt sich nur entweder durch Vermehrung der Production, oder durch Einschränkung der Circulation hemmen; aber die erstre wirkt zu langsam. Differenz des Papiergeldes gegen basres Geld-deutet auf fehlerhaftes Verhaltnis der von beiden vorhandenen Masse; bey der Verminderung der Circulation muss also zugleich auf die Reflitution dieses Verhältnisses Bedacht genommen werden. Die Verminderung der Circulation kann am schnellsten durch Einziehung der Bankzettel bewirkt werden; aber auf einmal ist dies weder möglich noch rathlam; es muss allmähig geschehen; und bis dahin bleibt dem Staat Papiergeld nöthig. Die Restitution des Verhältnisses zwischen der umlaufenden Masse von Papiergeld und von Münze kann nicht anders bewirkt werden, als durch Vermehrung der baaren Geldmasse, d. i. durch Ausmünzung. Aber es mus auf einmal so viel ausgemünzt-werden, dass Uebermaals der Circulation sowohl, als D fferenz des Papiergeldes, dadurch auf einmal ins gehörige Ebenmass gebracht werden. Geschieht dies nicht, so bewirkt zu geringe Vermehrung der gangbaren Landesmünze nichts als deren abermelige Ausführung und Einschmelzung. Die Anschaffung dieses ansehnlichen Münzvorraths durch fremde Anleihen, wurde den Staar auf andre Weise d-"

eken. Ausmunzung andrer Münzsorten neben der alten wurde die Einschmelzung nicht hindern, und überdies den kleinen Umsatz durch doppelten Curs erschweren. Der einzige Weg zur Erreichung des Zwecks bleibt also, zuerst einen verhältnismässigen Theil des Staats mit neuer Münze, und mit einem neuen in gehörigem Ver-... hältniss bloss auf diese neue Münze sich beziehenden Vorrath von Papiergeld zu versehen, die Circulation aller alten Münze aber, und alles alten Papiergeldes, bloss auf die übrigen zu diesem Bezirk nicht gehörige Theile des Staats einzuschränken. - Der Schluss enthält noch einige vorläufige Bekanntmachungen über die Modelität der Einführung des neuen Geldes, von denen schicklicher bey der Erwähnung der dahin gehörigen Publicationen die Rede seyn wird:

Um eben diese Zeit hatte das Kopenhagensche Wochenblatt, die Abend. Post, eine Prämie von 50 Rthlr. für eine bessre Belehrung über die in IIn. Zoegas Versuch (No. 27.) behandelten Gegenstände ausgeboten, (Politisches Sournal 1787 August S. 773.,) und diess veranlasste, wie man fagt, die Erscheinung von folgender zweyten Widerlegung der von Hn. Z. behaupteten Grundsätze:

28). Zufällige Untersuchungen über feste und irrige Beforderung des Wohlstandes, auf Veranlassung des Verfuchs zur Entwicklung fester Begriffe von Arbeit und Handel, als den Mitteln zur Beforderung des Wohlflandes. \$787. 160 S. 8.

Rec. kann von dieser ihm nicht zu Gesicht gekommenen Schrift nichts weiter fagen, a's dass sie, dem Vernehmen nach. sieh gegen den neuen Münzplan, und gegen Hn. Z's Vertheidigung desselben erklart, hauptsächlich aus dem Grunde, weil nach des Vf. Meynung die Spewürde, und also doch auf allen Fall die Ausmünzungsko-Ren verloren seyn würden, gesetzt auch, dass das eingeschmolzene Silber wieder zu neuer Ausmünzung mit Bankihr einen verworrenen und inconfequenten Vortrag, und eine abschreckende Sprache zur Laft.

Die im August 1787 der Kopenhagener Abend - Post abermals vorkommenden Ausfalle auf Hn. Zoega und seine Schristen (s. Polit. Journal 1787 Septemb. S. 794.) kann Rec. nicht unter die Zahl der Widerlegungen rechnen., Mit desto höherm Recht aber folgende von Hn. Namen auf allen Exemplaren eigenhändig unterzeichnet

hat, herausgegebene Schrift:

24) ALTONA, b. Eckstorf: Unvorgreifliche Prüfung defsen, wodnich Hr. Etatsrath Zoega, Finanzdeputirter des königlich dänischen Staats, dasjenige, was er von dem Plan der projectirten neuen Münzveranderung in den Herzogthümern Schleswig und Holstein in seinen Schriften bekannt gemacht, hat rechtfertigen wollen. ' 1787. 52 S. 8.

Diese kleine Schrist von höchst reichhaltigem Inhalt fagt sehr interessante Erfahrungen, und sehr praktische Wahrheiten, mit hoher Freymüthigkeit, und mit eindrin-

gender Bündigkeit. Die Quelle des Unglücks sey, dass der König fich habe bereden laffen, die Bank den Händer der Interessenten zu entziehen, und nun mit Papiergale große Unternehmungen aller Art machen zu wollen. So ein Vorgang unter der Regierung eines guten Fürften ley ein warnendes Beyfpiel, was man überhaupt von Banken in monarchischen Staaten zu erwarten habe. Wenn Foligbanken Leihbanken würden, so bestehe ihr Anlehn immer in baarem Gelde; und so konne, wenn bloss auf edle Metalle angeliehen werde, zwar bey zu raschem Auslehnen Stockung, aber nie wirklicher Schaden entstehen. Wenn aber eine Zeitelbank eine Leihbank würde, 16 sey ihr Anlehn blosses Papier, und hiebey die Gefahr grenzenlos. (Diese Behauptung scheint Rec: nicht ganz richtig. Wenn bloss auf edle Metalle angeliehen wird; fo kann es in dieser Rücksicht gleich seyn, ob der Aulehner Münze oder Papier zum Anlehn erhält, weil für den Werth des Papiers alsdann baare Valuts vorhanden ist.) Noch grenzentofer sey die Gefahr, wenn ihre Admini-Aration nicht in den Händen freyer Burger, die jahrlich. Rechenschaft ablegen muisen, sondern in den Händen der Regierung sey. Wenn der Staat itzt Eigenthümer der Kopenhagener Bank set, so sey auch der Staat für alles, von der Bank ausgegebene, Papiergeld verantwortlich, griffe über Arbeit und Handel, und die Mittel zur Be- und durfe fich von doffen Einlöfung nicht losfagen. Konne die Regierung dazu nicht Rath schaffen, so musse das Land felbst dafür sorgen. (Man sieht leicht, welche weit aussehende Folgen auf diesen Grundsatz gehaut werden konnten, da nicht abzuleugnen ift, dass die Nation zu fo einem Schritt Recht haben wurde; aber ob unter diefen Umständen, wo der Schaden des allmablig gefallenen Papiergeldes einmal verschmerzt, und ein großer Theil die-Tes Papiers in auswärtigen Händen war, der Vorschlag, dass die Nation solches zu vollem Zahlwerth einlösen solciesmunze doch aus den Herzogehümern herausgehen le, der angemessenste war? das ist eine andere Frage.) Bey der neuen Bank werde keiner dem Papiergelde weiter trauen, sondern ein jeder sich zur Herausholung des baaren Geldes drängen; da aber dies für alle circulirennoten aufgekauft werden kuntte. Uebrigens legt man 'de alte Munze und Papiergeld bey weitem nicht hinreichen werde; fo werde von dielen beiden der Curs fürchterlich finken, und allgemeinen Verluft verb liten. (Diese Beforguis hat der Erfolg in Absicht des alten Courants nicht bestätigt; vielmehr ist dieses mit dem neuen fast zu gleichem Curs in Umlauf geblieben.) Durch die neue Speeiesmunze werde der durch Munzverträge mit den Nachbarn auf 122 ffr Procent gegen Hamburger Bankgeld be-Otto Jacob Fink, Kaufmann in Altona, der diesen seinen Rimmte Courantfus eigenmächtig auf 125 Procent ber. untergefeizt, und dagegen der itzige auf 1271 bis 1291 Procent gefunkene Curs des Courantgeldes, zum großem Nachtheil der itzt einmal an das schlechtere Geld gewöhnten Unterthanen, auf 125 Procent erhöht. Kippen, Wippen und Verschleifsen würden den Thaler leichter machen, den doch die Bank nicht anders als nach dem Gewicht nehmen wolle; noch schlimmer werde es mit der kleinern Münze gehen. Der Curs des neuen Courant werde also gegen den Hamburger Bankthaler fallen, trotz der darauf geprägten Speciesvaluta. Eben so werde ficher jede Veränderung des Gold- und Silberpreises eine Versuderung im Geldeurs nach sich ziehen; schon in diefer Hinficht sey die Fixirung des Geldeurses gar wicht

denkbar. Die Koften der Ummunzung wären alfo reiner Verluft für das Land, die bevidem Ankauf und der Administration begangenen Fehler ungerechnet. Wenn alle alte iZettel durch die Ummünzung nach Dänemark geschafft werden sollten, so werde dies dort das schädliche. Aussatz: Uebermass der Circulation nur noch versiehren. Was Hamburg beer an Holdein zu bezahlen habe, werde zwar nie viel seyn; aber auch selbst im Fall der vortheilhaste-Ren Handelsbilanz sey, es undenkbar, dem Käuser in Abficht der Zahlungsmunze Rogeln, vorschreiben zu wollen, und so werde die alte Münze immer vor wie nach im Gange bleiben. (Die Erfahrung hat diese Vorhersagung ganz und buchstäblich bestätigt.) Die baaren Zahlungen nach der Offee werde viele der neuen Thaler aus dem Lande führen. Für den Umfang der Circulation sey der bestimmte neue Münzvorrath viel zu gering. (Auch dies hat lich bestätigt, und war wohl die Haupturlache, dass das alte Geld nicht aus dem Umlauf kam.) Die Loswerdung des alten Geldes und der alten Zettel werde unzählichen Schwierigkeiten unterworfen feyn, wenn sie nicht grenzenlosen Verlust verurlachen folle. Der Vortheil für die Krone, die Steuern künftig in bascem Gelde zu erheben, werde durch die Zinsen des zur Ausmünzung erfoderlichen Silbervorraths weit überwogen; der Zinsenüberschuss der Bank beym Belchnen werde durch die erfoderlichen Salarien aufgehen. Der gehoffte Vortheil für Danemark verwandle fich durch den dadurch noch schlechter werdenden Curs der alten Zettel in offenbaren Nachtheil. Holstein fey keinesweges in dem überwiegenden Wohlstande, den man ihm in Dinemark beylege. Holstein sey sa schon mit schlechter Kupfermunze überschwemmt, und bedürfe keiner wech größern Uehetschwemmung mit derselben. Solle der ärmere Unterthan seine bisher in Bankzetteln bezahlte Steuern künstig in der weit theurern Speciesmünze bezahlen, so werde er dadurch auf das Duplum erhöht. Der hohe Schlegschatz der Kupfermunze, (Hr. F. rechmet ihn auf 55 Procent.) werde unvermeidlich Einschmelzung des Silbergeldes und Nachschlag der Kupfermunze veranlasses. Das Land sey nichts gebessert, wenn es für schlechtes Papier schlechte Münze, erhalte. Dem alten und dem neuen Gelde jedem einen eignen Circulationskreis anweister zu wollen, sey eine durchaus unausführbare Idee. Der angekündigte sinkende Fonds und die Anteihe auf Annpitäten fey nur ein Palliquemittek (Letztre wohl; aber auch erstrer?) Die Münzoperation fey auch dies nicht einmal. Vermehrung der Industrie, and Ersparangen in der Administration, waren die einzige Radicalcur, die aber leider mit Unterfuchungen über die bisherige Verwaltung, mit den alsdann unvermeidlichen Wiedererstattungen, mit dem Interesse von Grofren und Pensionisten, und mit der Erhaltung der so schädlichen Handelscompagnien, zu sehr in Collision kommen würde, um als ausführbar angelehen zu werden. Die von Hu. Z. gegen die Anwendharkeit dieses hier vorgeschlagenen Mittels schon zum voraus gemachten Einwendungen waren doch auf andre, und wie Rec. nicht in Abrede stellen kann, folidere Gründe gebaut.)

. Diese Schrift hat Hr. Zoega nicht beantwortet, - vielleicht weil sie dentsch, und in Holseingeschrieben war.

Als ein vierter Gegner von Hn. Z. unter No. 25. angezeigter Schrift erscheint der in seinen spätern Schriften als Vs. genannte Hr. Johann Heinrich Wiehe, Besteuer einer Zuckersabrik in Kopenhagen, in solgendem Aussatz:

30) KOPENHAGEN, b. Proft: Benerkungen über Bank. ken, wie auch über die in Altona zu errichtende neue Bank. In einem Sendschreiben an einen Freund.
1787.80 S. 8.

Der Vr. schränkt fich blofs auf den 6ten und 7ten Abschuftt der Z. Schrift ein, und sagt über die auf dem Titel benannten Gegenstände sehr viel Unbestimmtes und -Schwankendes, obwohl mit unter manche praktische Bemerkung vorkommt. Man fieht, der Vf. hat manche richtige Beobachtung aus der Erfahrung geschöpft; aber es fehle ihm an Scharffinn und systematischer Ueberlitht, um diese Beobachtungen auf richtige Grundsatze zu reduciren. Seine Widerlegung verfallt in 4 Theile. 1) Von Banken. Der Vf. meynt, der alleinige Zweck eimer Girobank fey Erleichterung der Handlung. (Erleichterung des Umsatzes hat er wahrscheinlich sagen wol-Veranlassung: der Banken war dies freylich; aberdarum nicht alleiniger Zweck?) Hamburgs Bank sey um die Zeit errichtet, als der kansentische Handel sich dort concentrirt babe. (Offenbar falsch. Die Hamburgische Bank ward bekanntlich 1619 fundirt; zu einer Zeit, wo die blühende Periode der Hansa längst vorüber war, und der Hanseatische Bund nur noch im Schattenbilde, existirte.) Die Altonaische Girobank sey eine Satire auf Banken, weil kein Zusammenstus von Handlung dort existire. (Also kürzer gesagt, eine Girobank kann nur da gedeihen, wo großer Handelsunfatz tich concentrirt.) Die Hamburger Bank sey nur dadurch ganzlicher. dass Hamburg eine Festung sey. (Als ob in unsern Zeiten Sicherheit des Eigenthums von Wall und Mauern abhienge!) Nur eine Girobank werde schon durch die Naturder Sache verbindert, im Belehnen zu weit zu gehen; eine Zettelbank könne darinn sehr weit und sehr unbemerkt über die Grenzen hinausgehen. (Dies hatte schon Hr. Busch auseinander gesetzt, und weit gründlicher entwickeit.) 2) Von Zettelbanken. Der Vf. sieht die Vergrößrung der Circulation als Zweck der Zettelbanken an, und glaubt, die Bank könne eine viel größre Summe an Zetteln ausgeben, als sie in Geld oder Geldeswerth besitze, ohne darum in den Fall zu kommen, die Einlösung der Zettel verweigern zu mussen, indem immer nur eine geringe Anzahl der Zettel auf einmal zur Einlölung präsentirt werde. (Wahr, in so ferne die Bank den Credit hat, duss sie immer zur Einlösung aller präsentirten Zettel im Stande feyn werde; dieser Credit aber gründet sich immer doch nur auf die Gewissheit, dass die Zettel nicht in übergroßer Menge fabricirt werden.) Der Vf. setzt die Londoner, und Stockholmer Bank hier gegen einander, als zwey Extreme, die erfte von Credit, die andre von Misscredit. Aber worinn diese Differenz begründet sey, darüber lässt er den Leser, der es nicht aus andern Quellen, hauptfächlich aus Hn. Baschs 2tem und 3tem Anhang zu seiner unter No. 6. erwähnten Abhandlung von Banken, weiß, herzlick unbefriedigt,

fo gut er auch die Sache erklärt zu haben glaubt. Wer nach Hn. Büsch über diesen Gegenstand schreiben will. follte wenigstens erst ordentlich darüber denken lernen. Aber Hr. W. scheint diesen gar nicht gelesen zu haben. 3) Von der Kopenhagener Bank. Hier liefert der Vf. fehr. wichtige Beyträge zu Hn. Bufchs unter No. 6. angezeigter Abhandlung. Die Actien der Kopenhagener Bank waren bis 1760 aufs Duplum gestiegen, und gaben dennoch einen jährlichen Dividend von 6 Procent. 1767 fah man fogar sich in den Smid gesetzt', jedem Intereslenten für seine anfangs für jede Actie eingescholene 500 Rthle goo Rthle. zurück zu bezahlen, und die übrig bleibenden 200 Rthlr: trugen einen jährlichen Dividend von 14 Procent. Dieser Fehlgriff entblösste, da die meisten Interessenten Ausländer waren, das Land vom Gelde, und die Bank bereicherte durch ihren überspannten Credit, und durch die Ueberhäufung der Circulation, ihre großentheils ausländischen Intereffenten, und machte das Land verarmen. Den bald nachher natürlicher Weise in Fall gerathenden Curs, und den Werth der Bankzettel, fuchte man mit größestem Schaden mittelft Anleihep aus der Fremde, neue Ausmünzung, und Vermehrung der baaren Geldmasse zu heben, die bey dem nachtheiligen Curs durch unvermeidliche Einschmelzung verschwunden war; indess mun die Quelle des Uebels, übertriebene Circulation, durch Ausgebung neuer Bankzettel auf nirgends existirende Handelsessecten in allen Welttheilen, unaufhaltsam vermehrte. Von diesen Factis kommt der Vf. wieder auf Theorien, und behauptet, der verminderte Credit der Bankzettel entstehe nicht von zu großer Menge derfelben, sondern vom nachtheiligen Wechselcurs, und dieser von der Unterbalanz im Handel. (Richtig, dass die Unterbalanz im Handel den Fehler früher und stärker merklich macht; aber Rec. möchte doch sehen, ob in diesem Fall die Zettel je fallen wurden, so lange die Bank im Stande und bereit ist, sie auf Vorzeigung zu realifiren. Dies, die nie fehlende Einlösung jedes Zettels gegen baares Geld, ift, wie der yf. selbst bald nachher sehr richtig bemerkt, die einzige ächte Charakteristik einer wohleingerichteten und soliden Zettelbank.) Die Einziehung der Zettel, meynt der Vf., sey gefährlich, weil sie die Circulation vermindre, und dieses der Industrie schade. (Hier kömmt alles auf Maals und Uebermaals an.) - Auch konne die Einziehung nicht anders geschehen, als durch Zurückbezahlung der an die Krone geleisteten Vorschüsse, diese aber nicht anders, als durch Anfnehmung von Anleihen, bewirkt werden. (Doch wohl auch durch Ersparungen und durch einen Tilgungsfonds?) Einschränkung der Belehnung bloss auf edle Metalle mache es nicht allein aus. (Dies beweist noch nicht, dass diese Einschränkung darum nicht heilsam und nothwendig sey.) Das ganze Unglück liege in der Unterbalanz der Stadt Kopenhagen; diese mache das Elend des ganzen Landes. (Als ob dies sich fogleich, als ob es fich überall helfen liefse, und als ob keine Unterbalanz im Handel existiren konne, ohne

Müneverwirrung zu veranlassen!) Das neue Speciesgeld werde, wenn es nicht sehr gleichsormig ausgepragt fey, fo gut ausgewippt werden, wie das alte Courantgeld; und die Kupfermünze, des zu großen Gewinns wegen, (der Vf. rechnet ihn, mit Ha. Fink, der ihre in der Schrift No. 29, auf 55 Procent angeschlagen hatte, bevnah übereinstimmend, nach Abzug der Kosten auf 60 Procent.) fehr hald nachgeschlagen werden. (Beides wagt Rec. nicht zu läugnen.) 4) Von der in Altona zu errichtenden Bank. Eine Girobank könne, der Natur der Sache aach, nur an einem Ort existiren, wo großer Umsatz, und der ein Marktplatz für ganz Europa fey. Hamburg möglich sey, sey darum nicht auf gleiche Weise in Altona, und überhaupt nicht in einem Lande moglich, was, wie die Herzogthümer, fich auf mässigen Ausfuhrhandel beschränke. (Sehr wahr!) Konne die Bank durch immer offne Realifation ihre Zettel in vollem Werth erhalten, so werde es keiner Depositenbank zur Festhaltung des baaren Geldes bedürfen, und könne fie dies nicht, so werde auch die Bank diese Festbaltone Ueberhaupt lasse sich die Einschrännicht bewirken. kung der Circulation des neven Geldes und Papiers auf die eine Provinz, und des alten auf die übeigen Provinzen eines und eben desselben Landes gar nicht denken. Die neuen Zettel würden, so lange sie vollen Werth hätten, im ganzen Lande und außer Landes in Umlauf kommen, der fremde Inhaber so gut wie der saländer berechtigt seyn, baares Geld dafür aus der Bank zu holen. und sey dieses dann nicht gleichförmig ausgeprägt; so würde keine Vorlicht es gegen Auswippen und Einschmetzen sicher stellen können. Die Befugniss der neuen Bank, außer Gold und Silber auch auf leicht zu realisirende Effecten zu leihen, sey von äußerster Bedenklichkeit; und eine fast unvermeidliche Veranlassung zu Missbräuchen. (Dieser Theil des Raisonnements ist unstreitig das Wichtigste und Gründlichste von allem, was der Vf. fagt; aber auch diese Grundsätze find bey ihm so undeutlich und unbestimmt vorgetragen, dass es Rec. Muhe gekostet hat, des Vf. unbestimmte Darstellung zu eatwickeln.) · (Die Fortsetzung felgt.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern sind Fortsetzungen erschienen:

Leipzig, b. Crusius: Wüchentliche Beyträge zur Befürderung der ächten Gottseligkeit. 18tes Bändch. 1791. 184 S. 8. (6 gr.)

Ebend., b. Ebend.: Briefwechsel der Familie des Kinderfreundes. 11ter Th. 1791. 324 S. 8. (12 gr.)

Ebend., b. Ebend.; J. M. Galanti's neue historische und geographische Beschreibung beider Sicilien; a. d. Ital. übersetzt, von C. J. Jagemann. gter B. 1791. 478 S. g. (1 Rthir. 6 gr.)

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 18. October 1791.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Panite Fortsetzung der Anzelge den über das Dünische Finanzwesen und die Schleswig-Holswinische Münzverunderung erschienenen Schriften.

### Gegen diese Schrist erschienen:

31) Kopenhagen, b. Popp: Anmerkungen zu der unter dem Titel: Bemerkungen über Banken, wie auch über die in Altona zu errichtende neue Bank, kurzlich erichienenen Schrift. 1787. 72 S. 8.

Der ungenannte Vf. greift manchen der vorhin an No. 30 gerügten Unbestimmtheiten und Fehlschlüsse mit vieler Redseligkeit und mit zum Theil sehr oberstächlichen Gegengründen an; manche andre beantwortet er ganz richtig; fohr viele hingegen find ibm völlig entgangen: und die vielen von seinem Gegner, besonders im letzten Abschnitt, gesagten Wahrheiten übergeht er ganz mit Stillschweigen. Die S. 11-13 aus Hn. Busch abielehriebene Stellen enthalten unläugbare Wahrheit, gehören bier aber nicht zur Sache. S. 21.ff. kommen. gute Bemerkungen über den Gang der Nordischen Handlung und Schiffarth während des amerikanischen Krieges, and über die dadurch veranlassen übertriebenen Speculationen vor; indess war auch dieser Gegenstand schon vorhin von Hn. Fabricius in der unter No. 8. angezeigten Schrift, von Hn. Busch in einem im ersten Bande der Handlungsbibliothek vorkommenden Auffatz, und von Hn. Ehlers in einer nachher unter No. 33 anzuzeigenden Schrift weit gründlicher behandelt. Sehr wichtige Data über diesen Gegenstand lieserte in der Folge annoch Hr. Wiehe in einer unter No. 63 anzuzeigenden Schrift. S. 41 meynt der Vf., die Nachmunzung des Kupfergeldes sey nicht zu befürchten, weil keiner solches in grosen Quantitäten werde anbringen konnen. (Mit gleichem Grunde könnte man die Nachmünzung aller Scheidemünze für unmöglich ansehen. Und doch lehrt die Refahrung, dass nichts leichter ift, als Scheidemunze in großen Quantitäten an Mann zu bringen, fo bald man sie zu so schlechtem Curs weggiebt, als der Nachmünzer diess da überall in seiner Gewalt hat, wo die Ausmünzung mit unverhältnismässigem Schlagschatz belegt ist.) Die Widerlegung des ganzen die neue Altopaer Bank besonders betreffenden Abschnittes dreht sich um den ewigen Widerspruch, dass alles baare Geld dort gegen Ausschleppung und Einschmelzung verwahrt werden, und nur in seinen Symbolen, den Bankzetteln, circuliren, und dass doch jeder dieser Zettel auf Vorzeigung sogleich realisirt werden solle. Wie unter dieser letztern Voraussetzung das Erstere möglich gemacht A. L. Z. 1791. Vierter Band.

werden könne, davon kann Rec. sich keine Idee matchen. S. 59. träumt der Vf. sogar, (was selbst Hn. Zösga nie zu hoffen eingefallen ist,) dass dereinst die goldene Zeit kommen werde. wo die Kopenhagener Bank alle alte Bankzettel zu vollem Werth einzulösen im Stande seyn werde. Diese Proben werden hinlänglich seyn, diese Schrift als eine der schwächsten im ganzen Streit zu charakterisiren.

Einen wichtigeren Gegner fand Wiehens Schrift. (N. 30) an dem Vf. von No. 29, dem auch hier durch eigenhändige Unterschrift auf jedem Exemplar genannten Herr Kausmann Fink in Altona, in folgender Schrift:

32) ALTONA, b. Eckstorif: Auch Etwas über Banken,
Banknoten und Handlung. Zur Beantwortung eines Sendschreibens aus Kopenhagen. 1788. 44 S. 8.

Hr. F. behauptet, keine Zettelbank muffe jemals mehr Zettel ausgeben, als ihr Fonds betrage. Sonft könne ihr Credit nicht bestehen. (Die Erfahrung lehrt. sie konne, in so ferne sie an feste Grundsätze gebunden. und die Administration in Privathänden, und folglich der Verantwortlichkeit und Rechnungsablegung unterworfen ift, etwas weiter gehen, weil alsdann ihr Credit fundirt ift, und nie alle Zettel auf einmal zur Einlösung vorkommen werden. Selbst die Analogie der Foliobanken, die immer einen Theil des Fonds zu Anleiben auf edle Metalle verwenden können, weil nie alles auf einmal zurückverlangt wird, entscheidet für diese Möglichkeit. Wenn dieser Plan bey vielen Zettelbanken verunglückte, so lag das entweder an Ueberschreitung der Grenze, oder an Mangel des Zutrauens zur Administration.) Nie musse eine Zettelbank Staatsbedürfnissen abhelfen sollen, nie an die Regierung leihen; felbst die Befugniss, Wechsel zu discontiren, sey schon eine Klippe. Die englische Bank sey kein Beyspiel hierwider; ihre Banknoten waren in den Augen des Kenners nichts mehr und nichts weniger als englische Staatsschuldscheine, weil ihr Credit, so wie der Credit der Bank felbit, fich nicht auf ihre Organisation, sondern auf den Nationalcredit gründe, auch Englands isolirte Lage und vortheilbafte Handelsbalanz mit dazu beytrage. Der nachtheilige Curs sey nicht Ursache, sondern Folge von dem gesunkenen Werth der Bankzettel, deren Preis bloss dadurch gefallen sey, dass sie nicht auf Vorzeigung hätten eingelöst werden können, weil ihrer zu viel waren, und die in diesem Uebermaals fabricirt worden wären, um ausländische Staatsschulden zu bezahlen, und um an großen Handelsspeculationen Theil nehmen zu können, und so von der Regierung selbst in die auswärtige Circulation gebracht wären. Die Dänische Handelsunterbalanz habe ihren Grund weniger im Mangel

an Industrie, und in der Unzulänglichkeit der Landesproducte, als in dem zu hohen Stantsaufwand, und in dem davon abhängenden Deficit in der Staatsbalanz. Viehzucht und Kornertrag wären in gutem Stande, obwohl letztrer-noch vieler Verbesserung fähig; aber der Handel sey durch die monopolisirten Compagnien zu. Grunde gerichtet. Der itzt ins Werk g fetzre Verkauf der Compagniegüter könne bey allem der Regierung dadurch zuwachsenden Schaden dennoch dieses. Uebel nicht wieder gut machen, (der Vf. berechnet den bey dem Verkauf der Offee - und Guineischen Compagniegüter erlinenen Schaden der Regierung auf 339,545 Rthlr;) sondern jeder nicht durch Privatinteresse misleiteter Vor-Ichlag, müsse auf gänzliche Aufhebung der Compagnien gehen. Unter die Fabricate, deren Aufhelfung Hauptaugenmerk seyn musse, rechnet der Vs. hauptsächlich die Verfertigung der Tonderschien Spitzen. In allem übrigen stimmt Hr. F. dem Vf. von No. 30. ganz bev. blos die von ihm behauptete Unzweckmassigkeit und Insolidität der Altonaer Foliobank ausgenommen.

Während dieses Streits waren noch folgende Schriften

erfchienen:

33) Von dem Einfluss der Zettelbanken in den Zustand des Staats, von Martin Ehlers, Prof. der Philosophie zu Kiel, (in dessen Winken für gute Fürsten, Prinzenerzieher und Volksfreunde, 2ten Theil (Kiel u. Hamburg, b. Bohn 1987. S.) S. 1-196.)

Diefe schätzbare Abhandlung empsiehlt sich durch Ordnung, Klarheit, Interesse des Vortrags und edlen Ansdruck ganz vorzüglich zur Belehrung aller derjenigen Steatsburger, die mit Finanz- und Geldgeschäften wemiger vertraut find, und denen doch in Hinficht auf offantliches und Privatwohl eine deufliche Einsicht dieser Angelegenheit wichtig ist. Ihre Belehrung scheint auch Hr. E. hauptfächlich zur Absicht gehabt zu haben, obgleich auch der Kenner hier manches, wo nicht neu, doch von einem sehr philosophischen Kopf von neuen Seiten und mit vielem Scharffinn dargestellt, und besonders unter dem Anschein einer allgemeinen Entwicklung der von einer Zettelbank zu besorgenden Gefahren, Missgriffe. Unterschleise und Zerrüttungen, die Geschichte des Dänischen Bank - und Zettelwesens mit so wahren und kräftigen Farben gezeichnet finden wird, dass sich das de te fabula narratur schlechterdings nicht verkenmen läfst. Zueist treffliche und praktische Bemerkungen über die Nothwendigkeit einer allgemeinen Belehrung über diesen Gegenstand, besonders in einem Staat, wo Pressfreyheit diese leicht macht. Dann Untersuchung des Gegenstandes selbst, in Rücksicht auf Zweck und Wirkung. Gegeneinanderstellung von Girobanken und Zettelbanken. Analogie der Zettelbanken mit dem Wechselgeschäft. Sie sind füst immer, wo nicht schlechterdings immer, die Frucht eines auf eignen Vortheil sinnenden Kopfs. Darstellung der Kunstgriffe, einer solcheh Anstalt Credit, zu verschaffen, und sie dem Lande als wichtig vorzuspiegeln. Schädlichkeit auch der uneigennützigsten Zettelbank. Sie ist ein blosses Schattengebäude, welches dem Volk für ein nur einmal existirendes Geld zwey und mehreremal Ziusen wegnimmt. Anleihen von Bankzetteln zur Production wefentlicher

Lebensbedürfnisse, da, wo solche Industrieanleihen nicht in baarem Gelde beschaffe werden können, ift der einzige wahre Nutzen einer Zettelbank. Aber diefer wird weit überwogen durch die schädliche Anwendung eben dieser Anleihen zur Production von Gegenständen des Luxus, zur Vermehrung eines schädlichen Credits für blosse Verzehrer, zu schwindelnden Handlungsunternehmungen, zu Fabrikanlagen ohne Absatz, und zu übertheuertem Ankauf von Grundstücken. In Absicht auf das Nationalvermögen kömmt der blofs imaginaire Werth der ganzen Zettelmasse gar nicht in Auschlag, untergräbt vielmehr den Nationalcredit durch die Beforgnifs der ermangeliden Realisation; macht es möglich, die ganze inländische Circulation mit Papiergeld zu unterhalten, und alle baare Münze zu auswärtigem Handel zu verwenden, und treibt auf diese Weise die Baarschaft, als das eigentliche Nationalvermögen, ganz'aus dem Lande. (Rec. ist in allem diesen mit Hn. E. ganz einverstanden; nur nicht darin, dass er dem Nationalreichthum bloss nach der im Lande vorbandenen Gold - und Silbermaffe bestimmt. Alles, wofür ich mir den allgemeinen Massastab des Reichthums, Gold und Silber, verschaffen kann. ist so gut Reichthum, als Gold und Silber selbst. Ein Stast kann des Goldes und Sabers wenig haben, und. doch an Effecten, auswärtigen Activiohulden und nutzbarem Ligenthum weit teicher seyn, als ein andrer, ist welchem sich vielleicht, bev allgemeiner Verschuldung, und bey allgemeinem Creditmangel, viele Baarlchaft in den Handen einzelner Einwohner unverhaltnismassig anhauft.) Bankzettel vermehren freylich die Circulation, aber darum noch nicht den Wohlstand; die presseischen Staaten wurden bev mäleiger Circulation sebr wohlhabend; manches Land dagegen hat weit stärkern Geldumfatz, und ist verschulder. 'Vermehrte Circulation' ohne vermehrte Production bleibt immer unfruchtbar, stört die Production, und schadet der Moralität. Fast nie rivalisiren producirende Länder im Speculationshandel mit Vortheil gegen eine angrenzende große Handelsstadt, und am wenigsten dann, wenn diese ia eine Girobank von festem Credit iden Handelsverkehr der ganzen Gegend concentrirt. Nur sehr allmälich, und nur durch eignen freyen Gang der Natur, reift ein Staat zu einem Handelsstaat; gesetzliche Leitung hilft hier nicht, sondern schadet. Die ganze Handelstheorie eines producirenden Staats beschränkt sich auf Beforderung der Productionsthätigkeit, auf Freyheit aller Gewerbe, auf Verhinderung des ausländischen Luxus, und, wenn der Staat vom Meer begränzt wird, auf Beforderung der Schiffbauerey und des Frachthandels. Erschaffung eines papiernen Scheinreichthums vermehrt überdies den Luxus, steigert die Preise der Dinge, vermindert dadurch die Ausfuhr, stört die Production, und vermehrt die Einfuhr aus dem Auslande, und die Oberbalanz des Staats neigt fich allmillich zur Unterbalanz; die Anzahl der müsligen Verzehrer wird vermehrt; der Handarbeiter. dem Erköhung des Arbeitslohns erst spat oder gar nicht gelingt, muss verarmen; und dem Staatsdiener, der von festem nicht erhöhtem Gehalt leben soll, gebricht das nörhige Auskömmen. Alles dies schon ist Folge einer målsigen Papiermasse. Und nun entwickelt der Vf.

ink eindringender Klarheit, warum die Bankdirection fast nie auf diesem Punkt ftehen bleibt, wie der ansehnliche Zinsenertrag des imaginairen Papiergeldes und der dadurch vermehrte Cassenfonds sie zu neuer Papiermunzung, das hiedurch entstehende Gedränger der Girculation fie zur Verkleinerung der anfangs nur auf größere Summen lautenden Banknoten, und der immer wachsende Dividend der Bankactien sie zur Lenkung des Actienhandels, durch falfche Gerüchte und andre Kunftgriffe versalasst; wie dadurch der unvermeidliche Zeitpunkt sehr bald herbeygeführt wird, wo das Papier gegen baares Geld erft ein kleines Aufgeld verliert, und dann allgemein zu fallen anfängt; wie alsdann die Operation eines fachkundigen Capitalisten entsteht, Bankzertel in profser Menge aufzukaufen, und auf einmal zur Reali-des zur Realisation erfoderlichen baaren Geldes der Preis des Papiers aufs neue fällt. diess Aufkaufen und Fallen immer im Cirkel geht, der Capitalist, der diese Operation treibt, dadurch immer höhere Vortheile zieht, die Rank dadurch in immer größeres Gedränge kömmt, und immer mehrere und immer kleinere Zettel in Umlauf. bringt; wie alsdann durch diese Ueberhäufung alle vorhin erwähnte Nachtheile des Papiergeldes in immer steigender Progression bis zur äußersten Zerrättung des Nationalwohlstander sich vervielfältigen; und wie alle diele und noch viele andre wucherhafte und das Land einzlich ansläugende Operationen, dem Millionair, der ihnen gewochlen ift, in einem noch weit fürehterlichern Umfang gelingen, wenn er sie von einer benachbarten gutsen Handelsstadt aus betreibt; wie alsdann alles hare Geld aus dem Lande geht, und der Staat in die enschiedenste Unterhilanz sinkt. Alsdann fangt die Realisation der Zettel an, die Kräfte der Bank ganz zu überwiegen, die Bankactien fallen, und die Regierung sieht ich, wenn sie die Bank erhalten und allgemeinem Bankrott wehren will, zu dem Machtspruch gedrungen, dass die Bank nur den 10ten oder 20sten Theil eines jeden Zettele baur zu realisiren gehalten seyn, und dass jeder Einwohner die Bankzettel zu vollem Zahlwerth annehmen solle. Letztres ift dann auf der Grenze unausführbar, vielmehr drängt sich hier jeder Einwohner, für den Rest seines baaren Geldes wohlfeilere Zettel anzukaufen, um sie tiefer im Lande hinein für voll anzubringen, und so zieht sich vollends alles baare Geld vom platten Lande in die Handelsftädte, und aus diesen über die Grenze. So wie der Scheinreichthum itzt verschwindet, fallen die über Werth gestiegenen Preise der Besitzungen wieder, und der Credit erstirbt. Der Agioteur der Hauptstadt erfindet indess das neue Gewerbe, dem Landbewohner die Zettel gegen mäßiges Agio abzukaufen, und alsdann die Bank, die immer nur den zoten oder 20sten Theil baar, den Rest in Zetteln realisist, mit steter Wiederholung der Zettelpräsentation zu angstigen; ein Kunstgriff, dem diese durch das Verbot, dass keiner anders, als zu den nöthigsten Bedürfnissen, Zettel realisiet ver augen solle, vergehens zu wehren sucht, weil der Agioteue, um sein Gewerhe zu verstecken, nur den siinpeln Kunstgriff anzuwenden braucht, sich vieler ver-Schiedenen Hände zur Prasentation zu bedienen.

Hier bricht Hr. E. ab, weil die Frage, wie in die ser Lage zu helsen sey, über die jeder Patriot seine Stimme zu hoten, dringend gewünscht haben würde, hier nicht in seinen Plan gehört. Dagegen fügt er noch die Untersuchung bey, was die Folgen einer Zettelbank seyn würden, die nie mehrere Zettel, als ihr baarer Fonds beträgt, in Umlauf brächte, sich bloss auf ganz siehre Anleihen einschränkte, sich mit dem dedurch entstehenden Zinsenvortheil begnügte, und diesen zur basren Vermebrung ihres Fonds anwendete. Eine Bank dieser Art, meynt Hr. E., wurde zwar minder schädlich, aber durch Ueberhäufung der Circulation, und durch alle davon entitekenden üblen Folgen, doch immer schädlich werden, und die Direction doch immer auf Kolten der arbeitenden Classen bereichern. Letztres falle freylich weg, wenn der Staat selbst die Bank errichte; aber auch in diesem Fall bleibe die schädliche Girculationsvermehrung, und die gefährliche Versuchung für die Staatsbeamten, die Bank zu Privatvortheilen zu mislei-In einem Staat, der hinreichenden Vorrath an' klingender Münze und edlen Métallen har, wörde Hr. R. die blosse Vorschlagung einer Zettelbank zu einem Staatsverbrechen machen; die preussische Regierung unter Friedrich Il zeige, dass es dieses Mittels zur Staatswohlfarth nicht bedürfe. Nur in einem durchaus geldarmen Staat würde Hr. E. eine nach den so eben erwahnten Grundfatzen eingerichtete Zettelbunk anrathen, die Direction derselben aber von aller andern Staatsbedienung ausschließen, alle Theilnahme derselben an Handlungs-, Actien-, oder Fabrikgeschäften mit dem Leben beitrafen, die Administration an die Strengste Beobachtung der vorgeschriebenen Grundsätze binden. und den ganzen Zweck auf die Anlanmlung eines bearen Fonds zu Industrieanleihen einschränken; so bald dieser zu einer hinreichenden Größe angewachsen sey; müsten alle Zettel eingezogen und vernichtet werden. Ganz am Schluss zeichner Hr. E. den Plan einer bloss zur Bewahrung des baaren Geldes für Kippen und Wippen; zur Erleichterung des Umsatzes, und zu Auleihen dienenden Zettelbank, (folglich einer solchen, wie die neue Altonaer Bank seyn soll.) Eine oder mehrere solcher Banken hälf Hr. E. einem geldreichen Staat für fehr zuträglich, wenn gleich in Absicht der Zerstreuung des Eigenthums des Geldes im ganzen Lande, und in Absicht der dadurch entstehenden Erschwerung des Wecht selumsatzes an dem Bankplatz selbst, einige Schwierigkeit entstehen möchte.

Rec. hat gesucht, den Geist dieser Schrist in möglichster Vollständigkeit, Präcision und Gedrungenheit darzustellen, und host, dass es ihm gelungen sey, sie durch diesen Auszug als eine der wichtigsten, vollständigsten und praktischsten über diesen großen Gegenstand zu charakterisiren, und die Ausmerksamkeit aller Leser, denen sie noch nicht bekannt ist; darauf hinzuleiten.

34) Dänemarks Finanz und Schuldenwesen, von Hn. Pros. Fabricius. (In Val. Aug. Heinze neuem Kielischen Magazin vor (für) die Geschichte, Staatsklugheit und Staatenkunde, 2 Band (Kopenhagen b. C. G. Prost, 1787. 8.) S. 1–29.)

Q۵

Friedrick

Friedrich IV tilgte unter den widrigsten Umftänden alle Staatsschulden, und hinterliess dennoch Millionen. Seine Nachfolger verbrauchten unter den glücklichften Umständen nicht nur diesen Schatz gänzlich, fondern zogen, bey vergroßerten Abgaben, dem Lande eine Schuldenlast von vielen Millionen zu. Um dies zu erklåren, verglei ht Hr. F. mit hoher Freymutbigkeit die Simplicität und Oekonomie jener Staatsverwaltung mit der Prachtliebe und Verschwendung unter Christian VI. mit der unbegrenzten Freygebigkeit, dem iteigenden Luxus, und der Einführung der Bankzettel unter Friedrich V. und mit den steten Abwechslungen des Staats lystems unter der itzigen Regierung. Zur Verbesserung diefer Umstände, meynt Hr. F., werde die gegenwarti ge Münzoperation fo wenig belfen, als die vorherge henden; das alte Geld werde im Umlauf bleiben und das neue in den Tiegel gehen. Die bessren und einzigen Mittel würden seyn, die Ausgaben zu vermindern, und den Nahrungsstand zu verbestern. Hr. F. fagt auf Veranlassung des erstern Vorschlage sehr viel Ofnes, vielteicht pur etwas zu bitter, über das zu zahlreiche Personale in famtlichen Collegiis, über die Menge der Geschäftsträger an auswärtigen Orten. über Titelsucht, Penfionisten, verunglückte oder unzeitige Projecte, (unter welche letztre er auch den Holsteinischen Canal rechnet.) und über die schadliche Verwicklung der Regierung in den bürgerlichen Nahrungsstand und Gewerbe. Auf Veranlassung des zweyten Vorschlags spricht er, mit gleicher Offenheit, von der Unterdrückung des Rauernstandes, von Kopenhagens nachtheiliger Begunstigung, und von der Schädlichkeit der Kopssteuer. Mit dieler Auseinunderletzung dellen, was nicht hatte geschehen sollen, bricht der Auffatz ab, unter dem Verfprechen, die anzuwendenden Mittel künftig vorzuschlagen. Diese Fortsetzung aber ift Rec. bisher nicht zu Geficht gekommen; wenigstens bat er sie in den folgenden Stücken dieses Magazins und in andern verwandten Zeitschriften eben so wenig, als in Iln, F. Policeyschriften gefunden.

35) Ueber Papiergeld; (in A. L. Schlözers Staatsanzeigen 11 Band, 43 Heft, (1787) S. 369-384.) 8.

Als Vf. dieses Aussazes nennt sich im 12ten Bande der Steatsanzeigen S 316, Hr. v. Oeder. Der Inhalt ist folgender: Girobanken und Wechselbriese, und die damit verbundene Bequemlichkeit des Umsatzes, leitete auf die Ersindung des Papiergeldes. Gelingt es mit dessen Umlauf, so kann der Aussteller, weil nicht alles auf einmal zur Einlösung prasenurt wird, sich dadurch einen artisiciellen Reichthum verschaffen, und der dasür verbürgte Vorrath von Münze kann geringer seyn, als die in Umlauf gebrachte Papiermasse. Absiehtliche Anfalle zur Störung dieses Systems sind nicht hicht zu erwarten, weil sie mit Kosten und Gesahr für den Unter-

nehmer verbunden find, und lassen sich durch Verbindung mit andern öffentlichen oder Privatcassen leicht . abwehren. Aber der Unterpehmer muß wohl eingedenk sevn, das hier alles nicht auf Realität, sondern bloss auf Credit beraht. Jede Unternehmung dieser Art sollte immer Werk des Staats, nie Werk von Privatpersonen seyn; das lehrt schon, die Theorie des Münzregals; und die Rücklicht auf die Anwendung derfelben nicht bloss zum Gewinn, sondern zur Unterstützung der Production, giebt noch nöhere Gründe dafür an die Hand. Ungegründet ist es, dass eine solche Bank in den Händen von Privatpersonen leichter Credit finden sollte. (Hier kommt alles auf den Grad des Zutrauens an, den der Staat, der eine Bank anlegen will, durch sein bisheriges Benehmen und durch seinen Finanzzustand sich erworben hat.) Vermehrung der Geldmasse durch xorthenhafte Handelsbilanz bewirkt Vermehrung der Circulation und niedrige Zinsen. Artificielle Vermehrung durch Papiergeld bewirkt bloss höhere Preise und Unzulänglichkeit der Einnahme! Die Masse des in Circulation zu bringenden Papiergeldes rath der Vf. auf i der jährlichen Staatseinkunfte zu setzen; das Verhältniss des Papiergeldes zum vorrüthigen Einlöfungsfonds auf 3 zu 1; zugleich sey dieser Fonds ein treslicher Norhpfenning. Zu dieser Masse des Papiergeldes durse allenfalls noch der jährliche Ertrag eines Spaarfonds hinzukommen. Nur in höchsten Nothfällen dürse der Staat weiter gehen, und auch diess nur auf kurze Zeit. Friedrich von Preusen habe indessen dies Mittel nie gewagt, felbst im 7 jahrigen Kriege nicht. Aber als Mittel gegen anhaltendes Untergewicht in der Einnahme dürse das Papiergeld nie Statt sinden; es-sex dies gefahrlicher als Schuldenmachen, wenn gleich die Zinsen dabey bespart würden; sey der gerade Weg-, das baare Geld aus dem Lande zu treiben, die Preise zu steigern, das Auskommen zu vermindern und nachtheiligen Wechselcurs zu veranlassen. Die Folge sey dann, Palliative anzuwenden, durch Einlösung einiger Zenel kurzes, aber eben fo schnell verschwindendes, Steigen des Curses zu bewirken, und im Grunde sey die ganze Operation Anticipation der Staatseinkünfte auf viele Jahre hinaus. Die Cur des Uebels sey außerst schwer; der einzige Weg sey, das Papier durch Abmachung mit dem Inhaber möglichst wegzuräumen, und dnrch auswartige Anleihen sich hierzu die Mittel zu verschaffen; nur musse man diess letztre Mittel nie ergreifen, wenn man nicht jene erstre Absicht dabey zum Zweck habe.

Wenn diese Grundsätze auch kein neues Licht über die Sache verbreiten, so sind sie wenigstens wahr, der Sache ganz angemessen, und für denjenigen, der bisher dieselben nicht studirt hat, belehrend; nur wäre ihnen eine leichtere Einkleidung und eine weniger schwerfällige Sprache zu wünschen.

\_ (Die Fertsetzung folgt.)

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 19. October 1791.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Sechste Fortsetzung der Anzeige der über das Dänische Finanzusesen und die Schleswig - Holsteinische Münzveränderung erschienenen Schriften.

36) Ueber die verschiednen Wirkungen des Papiergeldes, in den verschiedenen Situationen einer Nation, die sich dessen bedient. (In dem von Hrn. Prof. v. Eggers zu Kopenhagen herausgegebenen Deutschen gemeinnutzigen Magazin 1 Jahrg. 1 Viertelj. (Leipz. b. Crustus 1787. 8.) S. 136—149.)

er Inhalt dieses Auflatzes ift folgender: Eine ganz isolirte Nation wurde sich so gut mit Papiergeld als mit Metallgeld behelfen können. (Schwerlich, indem das Papier immer dem Verderben weit mehr ausgesetzt bleibt, als edles Metall.) Aber-auch bey ihr müste die ganze Masse dieses Papiergeldes das Bedürfnis der Circulation nicht übersteigen; wäre dessen mehr verhanden, so würden die Preise der Dinge steigen, und ber Werth des Geldes fallen. Metallgeld könne unter Malichen, Umständen noch als Material des Luxus die-Gesetzt dieses isolirte Volk käme in Verkehr mit tissm Volk, wo Metallgeld im Umlauf fey; fo wurde. ber Gleichheit der Handelsbalanz, in Absicht des Geldes keine Veränderung erfolgen. Im Fall der Unterbalanz gegen die benachbarte Nation würde diese das Papier nicht als Geld, sondern als Schuldschein annehmen: sber die Anzahl dieser Schuldscheine würde sich mit jedem Jahr häufen, die Einlöfung immer schwerer werden. und daher der Werth dieser Schuldscheine immer tiefer fillen. Entstände vollends dem Volk die Nothwendigkeit, irgend eine große Auszahlung in die Fremde mit baarem Gelde bestreiten zu müssen; so würde es dieses gegen seine Zettel von seinen Nachbarn einwechseln mussen, und so die Last seiner Schuldscheine aufs neue vermehren. Stünde aber im Gegentheil dieses Volk geren seine Nachbaren in der Oberbalanz, so würde ihm dadurch Metallgeld zufließen, was es entweder als blofses Material des Luxus verarbeiten, oder auch allmälich in die Stelle seines Papiergeldes treten lassen, und von diesem sodaun eine gleich große Summe vernichten konnte. Ohne diese alimaliche Vernichtung des Papiergeldes, wurde bey diesem Hinzukommen des Metallgeldes die Circulation überhäuft werden, und wahrscheinlich das Metallgeld wieder für Bedürfnisse des Luxus aus dem Lande gehen. Es könne aber auch alles Papiergeld vor der Hand in Circulation bleiben, und alles Metallgeld in eine öffentliche Casse deponirt werden, aus der man es im Fall des Bedürfnisses gegen Papier-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

geld herausholen könne; jedoch setze-dies voraus, dass immer so viel Metallgeld, als das Bedürsnis des Herausholens ersodre, in der Casse vorräthig sey. Der Vs. schließet mit der Anwendung dieser Grundsätze auf den Zustand einer Nation, die durch Ueberschwemmung mit Papiergeld ins Verderben geführt worden, und auf die Schädlichkeit des Vorschlags, unter diesen Umständen einen Theil der Zettel mittelst eines zinsbar aufgenommenen baaren Capitals abzutragen, weil dies zwar den Werth, der Zettel für eine kurze Zeit heben, gleich nachher aber ihn eben so ties wieder fallen machen und keinen andern Ersolg haben würde, als der Nation eine neue Zinsen ersodernde Geldschuld aufzuladen.

37) Ueber dus Dänische Finanzwesen, (in Schlözers Staatsanzeigen, 11 Band 42 Heft. (1787.) S. 237—246.) nebet Anmerkungen eines andern Versassers, (ebendaselbst 44 Heft S. 507—510.) &

Der Vf. des erften Auffatzes giebt eine Hauptüberficht von Zoega's Schrift (No. 25) und tritt im Ganzest seiner Meynung bey, widerspricht aber Z's Missbilli-gung der Auswandsgesetze aus guten Grunden, und sagt darüber viel Wahres und allgemein Anwendhares. Ersparung im öffentlichen und in Privatauswand, und Anlegung einer Zollstätte bey Lübek, von woher unzähliche Contrebande zolltrey in die Dänischen Staaten kommt. halt er für die einzige Quelle; Danemark vortheilhaftere Handelsbalanz und bessern Curs zu verschaffen. Der Vf. des zweyten Auffatzes berichtigt einzelne Stellen des ersten Auffatzes, und glaubt, (mit Ha. Fabricius in der Schrift No. 8,) is einem Lande von offner Lage, wie Dänemark, würde fich' die Contrebande nie hindern laffen, vielmehr durch jede Zollerhöhung der Reiz zum Schleichhandel vermehrt werden. Am Schlus folgen einige nicht ganz wahre Erinnerungen gegen Hn. Finks Schrift No. 29.

38) Ueber die neue Münzeinrichtung in den Herzogthsmern; (in den Schleswig-Holfteinischen Provincialberichten i Bd. (Altona 1787. 8.) S. 378—389.)
Diese Abhandlung ist, wie auch der Vs. selbst gesteht, nichts weiter als ein (sast zu sehr concentrirter) Auszug aus Hn. Zoega's Schrift No. 25.

39) Dänischer Geldcours von 1736 (nicht 1763, wie unrichtig auf dem Titel steht,) bis 1787, nebst einigen Anmerkungen; gleichfalls in den Schlesw. Holst. Provincialberichten 1 Bd. S. 241—270.)

Ein Auffatz von wenigen Blättern, aber äußerst reichhaltig an höchst merkwürdigen Erfahrungsresultaten, und an den richtigken Grundsätzen, mit überzeugender

Bündi

Bundigkeit entwickelt. Der Vf. nennt sich nicht, aber Sprache und Gang der Ideen fassen sehwerlich den den kenden Verf. des bald nachher unter No. 45 anzuzeigenden Auffatzes über Geld Münze und Banknoten in ihm verkennen. Erst Bemerkungen über die Wichtigkeit der hisher zu wenig beobachteten Ersahrungen über das Steigen und Fallen des Geldcurses, als des zuverlaf-figsten Barometers über National- und Privatwohlstand, Sicherung des Eigenthums, Production, und Handelsbelanz. Dann über die Annahme des Hamburgischen Bankthalers zum Richtpfennig (standard) in diesen Berechnungen, und über den in den folgenden Tabellen genommenen Durchschnitt eines jeden Jahrs. Hierauf die Tabelle der letzten 50 Jahre über Silberpreis, Preis des Dänischen groben Courants. Kopenhagener Wechfelcurs. und Preis der hannöverschen Zweydrittel Stücke. Ueber dieses alles die einleuchtendsten Erklärungen, und dann folgende Resultate: In den ersten 20 Jahren ftand der Silberpreis im Durchschnitt 11 Procent über Pari; das Dan. Cour. war im Preise etwas höher, die neuen f etwas niedriger als der Silberpreis; Banknoten waren nur' 11 Pct. niedriger im Preise, als grob Courant. Zu Anfang der folgenden Periode stieg der Silberpreis auf 15 bis 16 Pct. über das Pari. Der Vs. entwickelt meisterhaft, dass diess nicht Folge des 7jahrigen Krieges seyn konnte, sondern lediglich Folge des damaligen, zwar sehr bald abgeholsenen und nachher für immer unmöglich gemachten, aber noch immer aufferst lehrreichen, Fehlschrittes der Hamburger Bank, aus verkehrter Fürsorge für die Sicherung des Credits die Herausholung des Silvers einzuschränken. Eben so meisterhaft entwickelt der Vf. die gegentheiligen Folgen der in eben diesen Zeitpunkt fallenden Ueberhäufung der Danischen Staaten mit Papiergeld. Er zeigt erstedie Folgen, die jede übermässige Vermehrung der Münze auf Nachfrage; Circulation, Wipperey und Curs haben muffe, und kömmt dann auf den noch größern Nachtheil des überhäuften Papiergeldes. Diefes muss auf doppelte Weise im Preise fallen, erit als überhäuftes Geld; und dann als Geld, das keinen innern, sondern bloss einen relativen Werth hat, und des alsdann, als solches, sobald es fällt, alles baare Geld unanshahsam zum Lande hinaustreibt. "Die Münze wird alsdann verlefen, "ausgewogen und geschieden; und wenn das einmal ge-"schehen ist, und der Geldeurs so steht." (eben dadurch so tief gesallen ist,) "dass man es nochmals um a-3 "Procent wohlseiler kaufen kann, noch einmal gekauft nund wieder verlesen, ausgewogen und geschieden. Bey "jedem Verlesen und Auswägen gehen die leichtesten "Stücke wieder in den Umlauf, und sehen dann auch "oft so verschlissen, schmächtig und mager aus, dass man oft keiner Wage, sondern nur des Auges hedark "um die Sichtung zu erkennen. Was aber noch irgend "gute vollwichtige Stücke find, das geht bey Seite und "geht den Weg alles Geldes, den Weg, woher es kam. "Alles Fleisch geht den Weg des Pleisches. war Erde, "und wird wieder zur Erde. Alles Geld geht den Weg ndes Geldes, war Silber, und wird wieder zu Silber. "Der Tiegel vertritt die Stelle des allumfassenden Grai "bes, und die des Todtengräbers vertritt der Wipper

"und der Schmelzer." In den Jahren 1775 – 77 schaffte man einige Millionen baaren Geldes aus dem Umlauf und schmelzte sie ein; dass dies der rechte Wegwar, sieht man an dem bessern Curs dieser Jahre. Aber
man hätte die Circulation noch mehr vermindern müsson, hauptsächlich im Papiergelde. In den solgenden
Jahren ward das Papiergeld noch vermehrt; und so kames mit dem Fallen des Papiergeldes gegen Münze, und
mit dem Fallen des Courantgeldes gegen Bankgeld sehr
bald dahin, dass kein Palliativmittel weiter möglich blieb,
sondern man die Sache bis zur Radicalcur gehen liefs,
wie sie ging.

Beide Fehlgrisse, den Hamburgischen und den Dänischen, so ganz verschieden sie waren, reducirt des Vs.
auf den einzigen und gemeinschaftlichen Hauptgrundsatz:
"Der Bürger muss über sein Geld zu allen Zeiten und
"zum Vollen In Absicht der Realisation disponiren kön"nen," und zeigt alsdann, wie durch so einen Fehlgriss, wenn ihm nicht gleich abgeholsen werde, die gefamte Geldmasse nicht nur, sondern das gesamte Vermögen der Unterthanen in sich selbst vermindert und vernichtet werde, und wie diese schreckliche und unvermeidliche Folge hauptsachlich den Niedern im Volk und
den arbeitenden Theil der Nation tresse.

Das einzige Mittel, jerzt dem Uebel abzuhreifen, fehliesst der V., sey, das sehlechte Geld zu mindern, she man gutes aus neue in die Circulation bringe. Mie Recht habe der Staat daher schon in den Jahren 1783 und 1786 in der Stille 2 bis 3 Millionen Banknoten vernichtet. (Dies haue keiner der bisherigen Vertheidiger des Münzplans erwährt.) Alle ander Mittel, neue Münzung, neuer Münzfuss. u. s. w. konne schwertich das Wahre seyn. — Schade, dass der Vs. gerade mit dieser bedeutenden Aeusserung abbricht, und das Weitre dem eignen Nachdenken der Leser überlässt.

(Die Fortsetzung felgt,)

#### VOLKSSCHRIFTEN.

Levezic, b. Barth: Sittenbuch für den christischem Lundmann, mit wahren Geschichten und Beuspielen, zur sehre und Erbauung geschrieben. von M. C. Pothmann, Prediger zu Varenholz im Lippsschen: 1790 354 S. 8. (8 gr.)

Ein Sittenbuch für den christlichen Laudmein kann nichts anders enthalten, als eine solche Darstellung der praktischen Lehren des Christenthums, bey welchemaltes, was eine Beziehung auf die Umstände und Bedürfnisse des Landmanns haben kann, aus dem gesammen Umsang der christlichen Moral ausgehoben, mit stetes Hinsicht auf diese Bedürfnisse bearbeitet, in einen leicht zu sassenden Zusammenhang gebracht, und so verständlich und anschaulich; als möglich, eingekleistet ist. Der Vf. der Schrift, welche wir hier anzeigen, hat die Eigenschaften, die ein solches Buch haben muss, nicht aus gekannt, sondern es ist ihm auch der Versich, sie dem seinigen mitzutheilen, keineswegs miss ungen. Gegen die Auswahl der Lehren, welche er verrägt, ist nichts

einer

einzuwenden. Man sieht auch aus der Apt, wie er sie behandelt', dass er mit den Vorunheilen, Fehlern, Bedürfnissen und Uinständen des Landvolks sehr wohl bekannt ist, und sie immer vor Augen gehaht har. Ordnung, in der er alles vortragt, ist natürlich und leicht; die Einkleidung endlich wegen der falslichen Schreibart, die im ganzen Buche herrscht, und wegen der überall beigebrachten Exempel fast durchgängig so beschaffen, wie sie bey einer solchen Schrift beschaffen feyn muss. Wir tragen daher kein Bedenken, dieses Wesk für fehr brauchbar und gemeinnützig zu erklären, und wünschen nur, dass es der Classe von Menschen, der es bestimmt ist, auch wirklich in die Hande gebracht werden möge. Wird diefer Wunsch erfüllt, so dürste dieses Buch bald von neuem, und vieileieht oft wieder aufgelegt werden. In diesem Falle würden wir es dem W. zur Pflicht machen, demselben einen höhern Grad von Vollkommenheit zu geben, dessen es, bey allen son-Rigen guten Ligenschaften, allerdings nuch hedürstig ilt. Wir wollen daher ausführlich und freymüthig anzeigen, wir noch in demselben vermissen, oder wo uns eine Abanderung und Verbesserung nöthig zu seyn scheint.

Dis die Lohren, welche der Vf vorträgt, für den Landmann wirklich gehören, und die Auswahl derfelben allen Beyfall verdiene, haben wir schon bemeikt. Alleis diese Auswahl ist nicht vollständig genug, und wir haben manches vergeblich gefucht, worüber dem Land mann ein forgfältiger Unterricht zu ertheilen ift. Um ber einiges anzuführen, so ist in dem Abschnitt, wodie Plichten gegen die bürgerliche Gesellschust weklart werden, die Verbindlichkeit, Kriegsdienste zu thun, ganz bergangen; ein Mangel, der am so wesentlicher ist, de aus dem Bauerstande bekanntlich die größte Zahl gemeiner Soldaten gewählt wird, und sehr unrichtige Vorflellungen von dieser Sache unter dem Landvolk herrschen. Eben so nöthig ware es gewesen, eine Belehrang über die Gefahren zu geben, denen sich Personen beiderley Geschlechts aussetzen, wern sie vom Land in grosse Städte eilen, um daselbst, wie sie meynen, ihr Ginck zu machen. Man weiss es, wie viel Unerfahrne dieser Arr vornehmlich darum in den Städten ihren Untergang finden, oder doch ihre Unschuld verlieren, weil man ihnen-die Fallstricke, die ihnen da überall gelege and, nie gezeigt hat. Von der immer herrschender werdenden Sucht der Landleute, fich in höhere Stande emporzudrängen, auch viele ihrer Kinder den Künsten, oder felbst dem Studigen zu widmen, hatte gleichfalls geredet werden Gilen. Die Materie vom Aberglauben endlich hat der zwar nicht übersehen, aber die Warnang wider denselben ift offenbar viel zu kuiz ausgefallen: diese Hauptkrankheit des Landvolks hätte er nicht nur nach ihren mannichfaltigen Syn promen ge maer beschreiben; sondern auch bey der Anzeige der Heilmittel viel ausführlicher seyn sollen, als er gewe-

Was die Rehaudlung der einzelnen Lehren selbst, betrifft, so ist sie größentheils zu billigen: insonderbeit ist es gut, dass der Vs. die Ausmerk ankeit seiner Leser überall auf die natürlichen Folgen der Tugend und des Lasters richtet, und den mit jeder guten Eigenschaft

verknüpften Vortheil eben so wehl, als den aus jedem Fehler entspringenden Schaden so vollständig, als mög-Aber damit können wir nieht lich darzulegen sucht. zufrieden seyn, dass er diesen Vortheil und Schaden faft. allein zum Beweggrund macht, warum das Gute gethan, und das Bose gelassen werden musse; die hohere Betrachtung hingegen, dals man um des Gewissens willlen, dass man datum, weil das Gute einen innern, von allen sinnlichen Vortheilen unabhängigen, Werth har, dals man aus Geboriam gegen das in univer Vernunis liegende moralische Gesetz seine Pslichten erfüllen mus, bey den meisten Lehren ganz vorheylässt, und bey andern nur kurz berührt. Auch der gemeine Mann fühle die Krait solcher Vorstellungen, und er würde der groffen Uneigennützigkeit und Seloftverläugnung nicht fabig feyn, von welcher der Vf. selbst Beyspiele angeführt hat, wenn er bloss durch den Gedanken von Vergnügen und Missvergnügen, von Vortbeil und Schaden gelenkt werden könnte. Der Vf. hätte also die höhern' und reinen Beweggrunde zur Tugend, fleisiger anführen, der Sinnlichkeit dadurch ein auch bey gefahrlichen-Reizungen wirksames Gegengewicht geben, und so mehr auf eine wahre Veredlung des Landmanns hinarbeiten

Dass überall Beufpiele eingemischt werden musten, foderte die Anschaulichkeit und Klarheit, welche dem Vortrag durch alle nur mögliche Mittel verschafft werden sollte. Es ift auch sehe zu loben, dass der Vf. lauter wirklich geschehene Exempel gewählt hat, und die mediten derselben find fehr gut und treffend. Aber delfen ungeachtet bedatf auch dieser Theil des Buchs noch mancher Verbesserung. Einige von den angeführtes Beyspielen find nicht aus der Sphäre des Landmanns, Wie das S. 108. erzählte. Andre find dem Landmanne nicht verständlich gemig; dahin gehören die aus der franzoiischen Geschichte, welche voll fremder Ausdrücke und Namen find, die der Bauer nicht einmal-lesen und ausiprechen, geschweige denn etwas dabey denken kann. Warum blieb der Vf. , da er doch für deutsche Landleute fehrieb, nicht innerhalb der Granzen ihres Vaterlandes? Hin und wieder ist die angeführte Geschichte auch Niemand wird aus der S. 79 hemidinicht passend. chen den Satz lernen kennen, dass es Sunde sey, wenn man den Landesherrn um Abgaben betrügt; der Vf. Scheint es, wie man aus dem Schlusse der Erzählung. ,sieht, selbst gefühlt zu haben, dass er etwas Unsehickliches und ziem ich Unerbauliches hieher ziehe. Manche Exempel find nicht keissam, mid können leicht Misbrauch veraufassen; diess gilt von den S. 102 erwähnten Lotteriegewinnst; folche Beyspiele erwecken, oder nähren die Hossoung, auf ahnliche Art glücklich zu werden, die ohnehin schon allzuwirksam bey dem Landvolk ift. Hier und da hat fich auch etwas Unschichtes eingeschlichen. Dahin rechnen wir den S. 229 angeführten Beweis von der in Magne überhandnehmenden Resigionsculdung . der daring besteht, dass der dasige Scharfrichter Kraus bekannt: gamacht hat, er wolle feine Scharfrichterey, mit dem dazu gehörigen Wasen, ohno Russificiat der Religion, an den Meiftbietenden verkaufen. Magne hatte doch wahrlich andandigere Bayspiele

einer zunehmenden Duldung darbieten können, als diefes. Ueberhaupt ist in diesem Theile des Buches noch
vieles zu ändern, und der Vf. wird bey einer neuen Bearbeitung desselben sehr darauf zu sehen haben, der sonöthigen und nützlichen Ersäuterung durch Beyspiele,
von denen er diesmal noch keinen hinlänglichen Vorrath bey der Hand gehabt haben mag, um immer gut
wählen zu können, eine bessre Einrichtung, und mehr
Vollkommenheit zu ertheilen.

Die einzelnen Gedanken und Sätze, welche er vorträgt, sind fast durchgängig wahr, und mit vieler Beflimmtheit ausgedrückt. Indesten ist uns doch zuweilen auch eine kleine Unrichtigkeit aufgestofsen, die selbst dem Landmann auffallen könnte. Die Behauptung S. 76. dass der, welcher sich Defraudationen erlaubt, die Gottheit selbst betrüge, hat doch wirklich keinen Sinn. Wie der betende Pharifaer im Tempel, der aus der Gleichnissrede Jesu bekannt ift, S. 202 der Gotze der Judischen Nation heissen könne, ist auf keine Weise abzusehen. Die Erzühlung S. 216 stimmt, wie ein bibelfefter Landmann baid bemerken wird, mit Moss Nachricht nicht genan genug überein. Dass Joseph, wie S. 218. gesagt wird, zu Aegyptens Thron gekommen sey, ift nicht richtig; da mülste er König geworden seyn. der Vf. S. 302. von Gelübden lehrt, ift der wahren christlichen Sittenlehre auch nicht sehr gemäs. Er hätte alle Gelübde geradezu widerrathen, und sie als Schwachheiten vorstellen sollen, deren sich ein vernünftiger Christ schämen muls. - Beym Ausdruck und der Einkleidung hat fich der Vf. fehr rühmlich befliffen, Popularität mit Würde, zu verknüpfen, und das Meiste wird der Fafsungskraft des Landmanns angemessen seyn. Doch nehmen wir Worte, wie Bestimmung, Verhältniffe, Wirhungstreis, Vervollkommung, zwechwidrig, Staat, für Va-

terland oder biegersiche Gesettschaft, auch einige andre, aus der philosophischen Kunstsprache emtehnte Ausdrücke, die der Vf. einmischt, aus, und wünschen, dass er sie künstig mit verstandlichern vertauschen, und mancher schwerfälligen Participialconstruction mehr Leichtigkeit geben möge. Zwischen S. 240 am Ende, und S. 241 am Ansang scheint etwas vom Setzer weggelaffen zu seyn; die Stelle hat keinen Zusammenhang.

Berlin, in der K. Prease, akad. Kunst-und Buchh. Lefebuch für den Mittelstand, erstes Bändchen, 1790.

Weil der Sammler bemerkte, dass historische Romane, Reisebeschreibungen und Anekdoten jetzo zu den currentesten Artikelu gehören, und dals das Publikum gegenwärtig eine solche zeitkürzende Lecrure, die zugleich etwas Wahres und Belehrendes enthält, den bloß erdichteten und beluftigenden Erzählungen vorziehe. fo glaubte er, dass sich ein Allerley von der Art immer auch noch verkaufen könnte. Er schränkte sich aber auf kürzere Auffatze von der Art ein, und liels Oriei nalauffatze und Ueberfetzungen mit einander abwech seln. Unter dem Mittelftande dachte en fich den lesenden Handwerker; aber wahrscheinlich war es ihm nur darum zu thun, einen Titel für seine Sammlung zu ha. ben; denn er bittet am Ende der Vorrede höflichft date doch auch andre Leute, die zum Zeitvertreib lesen, sein Büchelchen eines Blicks würdigen möchten. Unter dem Mittelftande denkt sich der Sammler vermuthlich auch Leute, die noch wenig gelesen haben, indem er sonft so bekannte Dinge, wie die Geschichte von Sidney und Silli, und von der Bianka Capello nicht wiederholt heben würde.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ORNOWNE. Ratzeburg, b. Gläfer: Etwas über die Vortheile der Stallfütterung des Hornvichs, nebst einer Nachricht von einer folchen Einrichtung im Lüneburgischen. 1789. 31 S. 3. (2 gr.) Bey einem so kleinen Schriftchen kann man sich bloss freuen, dass die Snimmenmehrheit für die gute Sache zunimmt, zumal da dies eine Stimme aus der Wüste, — der Lüneburger Heide, ist.

VERMISCHTE SCHRIFTER. Die Standhaftigkeit im Glauben. Gemacht für den gemeinen Munn. 1791. 8 S. in 8. Man verhauft diese Verse in der Gegend von Mannheim. Hier ist einer Probe:

Satan schreibt', und dessen Schristen. Kauft und liest die Welt mit Lust. Manches Herz lässt sieh vergisten, Nur das gute riecht den Wust. Niemal soll mir meinen Glauben Satans willte Feder rauben.

Reçeasenten, Broschüristen,
Dies gelehrte Teuselthum,
Machen aufgeklärte Christen,
Machen unsern Zeiten Ruhm.
Fort, zum Henker — Meinen Glauben.
Sell mir diess Geschmeiss nicht rauben.

Wenn der Lästerzehn im Lande Wie ein toller Melack beiset. Wenn der Neid mit Fluch und Schande Auf geschorne Köpse schmeiset. Hunde werden meinen Glauben Mir in Ewigkeit nicht rauben.

Wahrlich ein Glaube dieser Art ist nicht Jedermanns Bing! !!

BAT

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 20. October 1791.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

SPEYER, b. Enderes: Anleitung zur Kennsniss der Rechte mit Rücksicht auf die Reichsstadt Speyerische Statute für solche, die keine Rechtsgelehrte sind. 1789. 263 S. 8. (9 gr.)

er Hr. Vf wollte einen Rechtskatechismus entwerfen, der in den Schulen als Lehrbuch eingeführt, bey dem mündlichen Unterricht schon etwas erwachsener Schüler zum Leitfaden dienen solk. In dieser Absicht nimmt er, wie er in der Vorrede sagt, in seinem Buche blofs auf die gewöhnlichern Vorfälle und solche Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens Rücklicht, wo der Bürger sich selbst überlassen ift, und sich nicht Zeit nehmen kann, von Sachverständigen Belehrung einzuziehen, und handelt daher blofa von den Vertragen, Vormundschaften und der Erbfolge. - Ohne hier in die Frage einzugehen, ob es nach unstrer jetzigen Einrichtung möglich sey, einen solchen Plan auszuführen, und ob nicht noch der Geist unsrer Zeiten eine große Revolution erleiden müsse, ehe man mit Ernst an ein sogroles, für die Menschheit so wichtiges. Werk Hand legen kann, können wir dem Hn. Vf. das Lob nicht absprechen, dass er in einem fasslichen, deutlichen Vortrage die ersten und wichtigsten Grundsätze der gewöhnlichsten rechtlichen Angelegenheiten im bürgerlichen Leben ziemlich vollständig vorgetragen, und durch die bey jeder Materie angehängten, fehr zweckmäßig eingerichteten, Formulare die Brauchbarkeit seiner Schrift sehr vermehrt hat. Er felbst räumet indessen in der Vorrede ein, dass es sehr wohl möglich sey, dass hie und da noch mehrere einzelne Fälle berührt, auch manches für das Fassungsvermögen noch deutlicher und bestimmter hätte vorgetragen werden konnen. Rec. ist wirklich auf manthe Stellen gestossen, die ihm theils wegen shrer Uurichtigkeit, thells wegen ihrer Unbestimmtheit aufgefalien sind; z. B: §. 10. S. 8. heisst es: Ein Minderjähriger, der schon als Bürger, oder Inwohner, angenommen ist, wird als ein Grossjähriger angesehen, und kann Folglich alle Arten von Verträgen schliessen, ohne den Vortheil der Minderjährigen zu geniessen, und 6. 365. S. 203, Für volljährig erklärte Personen werden den wirklich ma-Jorennen Personen in den Rechten gleich geachtet; nur dass Tie vor zurückgelegtem 25sten Jahr nicht Vormünder anerer minderjahriger Perlonen werden können. In dem S. 47. S. 27. ist die Lehre von der Gewährleistung sehr düritig und unbestimmt vorgetragen. §. 56. S. 32. sagt er Vf.: Die Gesetze wollen, dass der Verkäufer alle nicht fogleich in die Augen fallenden Fehler der zu ver-Laufenden Suche dem Kaufer vor Schliessung des Con-4 L. Z. 1791, Vierter Band.

tracts redlich und ohne Rückhalt anzeige. Hat er es nicht gethan; fo kann der Käufer entweder binnen zweu Nahren, von geschlossenem Contract an gerechnet, darauf klagen, dass der Kauf ganz aufgehoben werde, oder binnen vier Jahren, von der Zeit an gerechnet, da er dem Fehler entdeckt hat, dass der Verkäuser ihm so viel von dem Kaufgeld wieder herausgebe, als die Suche weniger werth ift. §. 74. S. 45. heisst es: Eine Art des Näher-kaussrechts ist die sogenannte Losung und Zugsgerechtigkeit, vermöge welcher gewisse Personen bey Veräu-Berungen unbeweglicher Güter vor dem, welchem sie übergeben werden follen, einen Vorzug geniessen, wenn sie fich eben die Bedingungen gefallen lassen, zu welchen sich jener verstanden hat. §. 96. S. 59. Die Schenkungen haben vor den andern Contracten das besondere, dass solche auch ein Dritter ohne Austrag in eines andern Namen gültig annehmen kann; z. B. Mevius verspricht, in meiner Abwesenheit mir 100 fl. zu schenken. Ein anderer, der dies mit anhört, nimmt das Versprechen in meinem Namen an, ohne einen besondern Auftrag von mir zu haben. Nun ift Mevius so gut verbunden, mir die 100 fl. zu geben, als ob ich gleich anfangs sein Versprechen selbst angenommen hatte. §. 172. S. 102. wird behauptet, die Einrede des nicht bezahlten Geldes finde nach zwey Jahren gar nicht mehr ftatt. 6. 228. S. 130. sagt der Vf.: derjenige, welcher eine Schuldsoderung an sich kauft, hute sich wohl, dass er den Glaubiger, oder Verkaufer, nicht zum Verkauf berede, oder die Schuldfaderung nicht um ein gar geringes Geld an sich bringe. Denn sonsten ist ihm der Schuldner zu nichte mehr verbunden, als er selbst dem Gläubiger für die Foderung bezahlt hat. Ferner §. 401. S. 220. Ein Ehegatte, der in der zweyten Ehe lebt, kann seinen zwey. ten Ehegatten nicht mit mehreren im Testament bedenken, als ein jedes Kind erster Ehe bekömmt. \$. 408. S. 224. Geschwifter können im Testament ganz übergangen werden. Nur dann, wenn eine Person von schändlicher. Aufführung zum Erben eingesetzt wird, mus ihnen der Pflichtiheil verschafft werden. §. 439. S. 253. Lässt sich einer zum voraus für etwas bezahlen, was er ohnehin zu thun schuldig ist; so kann ich das Geld in der Folge wieder von ihm zurückfodern. Mit Unwillen las Rec. die Stelle im 472. S. S. 260.: Hauptfachlich ist keinem zu rathen, einen Juden bey einem Geschäfte als Zeugen zu gebrauchen, wenn er andere ehrliche Leute zu Zeugen haben kann, und was das heissen soll, wenn der Vf. S. 474. S. 261. sagt: Ist einer durch ein rechtskräftiges Urthel zu etwas verurtheilt, und er befolgt daffelbe halsstarrigerweise nicht zu rechter Zeit; so kann er auf Angusen seines Gegentheils in noch einmal so viel verurtheilt werden; verstehen wir nicht.

BAYREUTH, b. Lübecks Erben: Theoretisch - praktischer Commentar über die Pandekten nach Anleitung des Hellfeldischen Lehrbuchs, worinn die schwersten Gesetze hinlänglich erklärt, eine Menge Beyspiele angeführt, viele Rechtsfälle untergelegt, und in den wichtigsten Controversen die Gründe und Gegengründe der angeschenken Rechtslehrer ausführlich auseinandergesetzt find, von Johann Albrecht Banriedel. Zweyter und letzter Band. 1789. 598 S. 8.

(1 Rthlr. 12 gr.) Grade so wie der Rec. des ersten Theils (A. L. Z. 1789. Dec.) konnten auch wir uns beym Durchlesen dieses sogenannten Commentars des Gedankens nicht entwehren, dass das Ganze weiter nichts sey, als ein flüchtig und unordentlich nachgeschriebenes Collegi-Ja was noch mehr ist, unglücklicher Weise muss der Lehrer, dem Hr. B. seine Weisheit verdankt, bey dem zweyten Theile gar sehr geeilet haben; denn er ist noch weit elender und unvollständiger als der er-Re. Rec. hat sich die Mühe genommen, das zwanzigste und ein und zwanzigste Buch dieses Commentars mit dem Hellseldischen Lehrbuche genau zu vergleichen, und hat nichts als theils eine wortliche Copie, theils eine höchst fehlerhaste Uebersetzung gefunden. Nicht ein einziger Rechtssatz ist näher entwickelt und erläutert; die irrigen Meynungen Hellfelds find gradezu aufgenommen, ohne nur einmal zu bemerken, dass andre' Rechtsgelehrte andrer Meynung find, und das Compendium ist sogar nicht selten vollständiger, als der Commentar. Einige wenige Beyspiele sind hin und wieder Wahl, dieser ift Hr. B. night glücklich gewesen. Von allem dem hingegen, was der litel verspricht, von einer Erklärung der schwersten Gesetze, von erzählten Rechtsfällen, von der Erörterung der wichtigsten Controverauch nicht eine Spur gefunden. - Nur einige Sätze zur Pignus speciale erstreckt sich nur auf res singulaces. Dazu gehört aber auch eine Universitas rerum; z. E. eine Bibliothek, Waarenlager, Landkutsche. §. 1084. Nur moch die Distinction: Pignus ist entweder ein Pignus .speciale, oder generale s. mixtum. Hier können die Ex ceptiones excussionis vorgeschützt werden, dort aber finden sie nullo modo statt. In dem 6. 1092., wo die Regel aufgestellt ist: was zur Veräusserung ersoderlich ist, das ist auch bey der Verpfändung norhwendig, - sagt Hellfeld — Porro in Saxonia res immobiles fine consensu magistratus competentis et seuda sine domini directi consensu ad effectum producendi jus reale contra tertium pignori dari non possunt. - Statt dessen sagt Hr. B.: Immobilia bona sine consensu judicis rei sitae oppignorgri nequeunt. Dies gilt auch von Mobilibus, die in jure für unbeweglich gehalten werden; z. E. Bibliotheken, Waarenlagern, Naturaliensammlungen. Feuda non fine consensu domini dizecti. - Des weiteren sehr unbestimmten Satzes von Hellfold: — Rei vero communis oppignoratio ab uno sosio invito altero facta valet et ad totam rem se extendit gedenkt der Hr. Commentator auch nicht mit einem Wore. In dem §. 1094, ist der achte Fall von einer quali-

cirten Hypothek - qui in re vendita hypothecam fibs reservarust - ganz mit Stillschweigen übergangen. In dem 6. 1109, heist es: Es befreyet den Verkäuser vom der Gewährsleiftung nicht, dass er sagt: er stehe für keinen Fehler. Denn er scheint hier offenbar dolose zu handeln, und die Fehler verbergen zu wollen. Ob die im dem vierten Titel des zwanzigsten Buchs zugelassene Privatverkaufe der Pfander, und die sich darauf beziehenden übrigen Verordnungen noch heut zu Tage flatt finden, besonders ob noch auf das gesetzliche bienniam Rücksicht genommen werde, über das alles sucht man hier vergeblich Nachricht. — Mehrere Beweise hier anzuführen, halten wir für überflüssig und zwecklos. da das einstimmige Urtheil aller Kunstrichter über den Werth des ersten Theils so wenig Eindruck auf den VE. gemacht hat, dass et dreist genug ist, in der Vorrede zu diesem zweyten Theile zu sagen: der erste Theil ist, wie ich sattsam belegen könnte, im Ganzen gut aufgenommen worden. Ich darf also meine Arbeit nicht verloren schten. Nur ein einziger Recensent hat seinen ganzen Uawillen über mich ausgeschüttet.

Göttingen, 'b. Dieterich: Philipp Peter Guden vom Wechsel- und römischen Rechte über Schuldverschreibungen und ihrem Eigflusse auf den Wohlkand der

Einwohner. 1790: 116 S. 8.

Die Preisaufgabe der königlichen Gesellschaft der Wifsenschaften zu Göttingen: "Welcher Nutzen, oder Schaden ist von Einführung des Wechselrechts für einen Staat, der noch keinen starken auswärtigen Handel. zur Erläuterung beygefetzt; aber auch fogar in der auch noch wenige Fabriken hat, zu erwarten ?" hat den Hu. Vf. zu der Ausarbeitung dieser Schrift veranlasst. Der herrschende Gesichtspunct, von dem er ausgehet. ist der: "Das römische Recht begunstiget die Schuldner, das Wechselrecht die Gläubiger zu sehr. Sowohl das sen mit Gründen und Gegengründen haben wir doch eine, als das andere, ist unbillig, und dem gemeinen Wesen nachthellig. Werden diejenigen Artikel aus dem Rechtsertigung dieses Urtheils. — §. 1080. heist es: Wechselrechte, worinn es mit den Schuldnern zu ftrenge verfährt, weggelassen, und diejenigen Artikel, worinn es die zu milde Nachsicht des römischen Rechts gegen dieselbe scharft, beybehalten; so entsteht ein Schaldrecht daraus, welches für alle Länder vortheilhaft ift, sie mögen Handlung führen, oder nicht. In dieser Hinficht zerfällt die Schrift in zwey Theile. Der erste handelt blos von dem Wechselrechte, der zweyte von dem römischen Rechte über Schuldbriefe. - Wechselrecht über traffirte Wechselbriefe, sagt der Vf., ift für jedes Land vortheilhaft, und in keinerley Betrachte nachthei-Das Wechselrecht über eigene Wechselbriefe bingegen enthält manche Verordnungen, die in einem Lande, das wenige Fabriken und keinen großen Handel hat, unstatthast sind. Dahin gehören: 1) die Nothwendigkeit des personlichen Erschein ins der Parteyen und Ausschließung der Advocaten ohne Unterschied der Perfonen (6. 10.) 2) Ausschliefsung der Beweismittel durch Eideszuschiebung und Zeugen (§ 11) 3) Ausgeschlossene Einrede der Incompetenz des Richters und ermangelnder Legirimation der Vormunder für Minderjährige (6. 12.) (Was der Vf. damit fagen will, sieher Rec. nicht ein.) 4) Es ist unbillig, dass der Schuldner keines von fein**en** 

feinen Gutern zur Bezahlung anbieten darf, sondern basres Geld schaffen, oder so lange in Arrest bleiben muss. (6. 13.) 5) Dem Bürgen wird unbilliger Weise die Exceptio excussionis nach Wechselrecht verweigert (6.14.) Zu den übertriebenen Begünstigungen, die das römische Recht den Schuldnern angedeihen läset, werden. hier gerechnet: 1) Die Exceptio non numeratue pecunine (6. 20.) (Dieses Gesetz ist nach des Vf. Meynung eines der unbilligsten in dem ganzen corpore juris, und ihm scheinet besonders auch das hart, dass dem Schuldmer eine unbestimmte Zeit nach zwey Jahren gelassen wird, den Empfang des Geldes zu läugnen, wenn er selbst beweisen will, dass es ihm nicht ausgezahlt sey.) a) Die Exceptio pecuniae non in rem versae (6. 21.) 3) SC. Vellejanum und Auth. si qua mulier (§. 22.) (Viel gerechter und passender scheinet dem Vf. die Verordnung des preussischen Gesetzbuchs über diesen Gegenstand.) 4) SC. Macedonianum, in so ferne volljährige Kinder, die noch unter väterlicher Gewalt stehen, überall nicht die Befugniss haben sollen, einen gültigen Schuldcontract zu schließen, und sich zu Bezahlung einer Schuld auf die Zukunft verbindlich zu machen (6. 23') 5) Exceptio divisionis (§. 24.) Endlich 6) scheinen dem Vf. Verzichte auf Einreden und Rechtswohlthaten bey Schliefsung ein s Contracts, wie auch eidliche Verpflichtung zu ungültigen Contracten überhaupt überflüssig und nnstauhaft. — Aus diesem allem nun ziehet Hr. G. den Schluss, das, wenn nach den angegebenen Hinsichten aus dem Wechsel - und römischen Rechte ein neues Schuldrecht gebildet, und die Form der Schuldbriefe nach den Beyspiele der Wechsetbriefe unveränderlich vorgeschneben wurde; so wurden Gläubiger und Schuldner gehörig ficher gestellt seyn, und viel- Concurs- und andere Processe verbütet werden. Er giebt deswegen mehrere formulare an die Hand, und verbindet damit manch: Vorschläge, die allerdings Beyfall verdienen. - Diese vollständige Inhaltsanzeige beweift, dass der Vf. feinen Gegenstand nach mehreren Rücksichten gut beurtheilet, und wenn er gleich die Materie nicht er schöpft hat, auch dem prüfenden Leser manchen Zweifel in Ansehung seiner Behauptungen übrig lässt, so verdienet doch seine gute Absicht eben so sehr Lob, als seine lichtvotte Darftellung Beyfall.

Ragensburg, in der Montagischen Buchh.: Kleine Abhandlungen, veranialst durch die gegenwärtige Reichstagsberathschlagungen über die Wiederherstellung der ordentlichen Kammergerichtsvisitation, von K. A. H. Meister. 1790. 1368. 8. (9 gr.)

Diese kleine Schrift soll, (wie der Vf. am Ende S. 144. 
änssert.) größe nrheils als Einleitung zu einer Geschichte der K. G. Visitationen dienen, welche er bald zu liesern gedenkt, und wozu er von einem Minster zu Regensburg Ausmunterung und wesentliche Unterstützung erhalten zu haben versichert. In diesem Betracht muß man die unvollständige und meist rhapsodische Ausführung entschuldigen, welche sich mehr über die Geschichte des Kammergeriches als über die Visitationen desselben verbreiter. Der Vf. holt sehr weit aus. Er fängt mit allgemensen Betrachtungen an über die Verbesse-

rung der Gesetze, und über die Möglichkeit, ein Nationalgesetzbach für Deutschland zu errichten. Dann folgen lange und bekannte Klagen über das ehemalige Faultrecht, nebst einer Berechnung der Vortheile des Landfriedens, wobey dessen Geschichte und die damit verbundene Entstehung des itzigen Kammergerichts ganz kurz erzählt wird. Selbiges sey, (wie auch Deckhert und mehrere andere behaupten,) kein ganz neues Gericht, sondern, seinem ersten Ursprung nach, das nemliche Hof- und Kammergericht, welches zu Friedrichs III Zeiten im Gang war, und noch während des Wormser Reichstage blühete. S. 97. wird endlich von den K.G. Visitationen selbst gehandelt. Die erste Veranlassung dezu sey nicht sowohl Untersuchung der Personalmangel, als vielmehr Sorge für den Unterhalt und die Aufrechthaltung des Gerichts gewesen. S. 121. Unterschied derfelben von den ordinairen Reichsdeputationen. Das Schema von 14 Standen, wo auf jeder Seite 2 Kurfürften, 3 Fürsten, 1 Curiatenstimme und 1 Reichsstadt vorkommen, scheint dem Vf. das Zweckmässigste zu seyn. Er hält es für bester, solches für alle Klassen zu bestimmen, als einstweilen nur die vordeisten Klassen anzuord-In dem Religionstheil könne die Einrichtung seiner Seite des Schematis überlassen bleiben, jedoch unter beständiger Rücklicht auf die dabey zu besbachtende Hauptgrundsatze. (S. 131.) Der Mangel einer guten und vollständigen Instruction war ein Hauptfehler bey der letzten Visitation: hiezu werden einige Vorschläge gethan. Statt der protokollarischen Abhörung einzelner Kameralpersones vor dem Visitationsconsess, sey es besfer, ihre Antworten schristlich zu vernehmen. Einige Realmangel: Die Weitläuftigkeit des Votirens und Referivens der Actenextracte and Protokolle; - die Posificia; die Recurrentsachen und Adjunctionen; die schlechte Direction des Presesses; der Missbrauch der Mandate und Ordinationen etc. werden am Ende mit wenigen Worten berührt. Der Vf. übertreibt die Klagen über die Weitlauftigkeit der Vorträge, die doch bey weitem nicht ein so allgemeiner Missbrauch ist, wie er sich vorstellt. Erhatte auch billig bemerken follen, dass über diesen Punct, ingleichen über die anderenRealmängel, Bericht an Kaiserl. Maj. und Reich von dem Kammergericht erstattet werden sollen, (die auch schon zum Theil im verigen und in diesem Jahre erfolgt sind,) und dass mithin diese Materie allem Ansehen nach vom Reichstage eher entichieden seyn wird, als die erwünschte Visitation in Gang kommen dürfte.

STUTTGARD, in Comm. der Erhard u. Löflundischen Buchh.: Betrachtungen über die Justizversussung in Deutschland, während eines Zwischenreiches. Von Dr. W. A. F. Danz. 1790. 103 S. 8.

Der Vf. theilt seine Abhandlung in 3 Abschnitte: 1) von den Rechten der Reichsvicarien in Ansehung des Kammergerichts; 2) von den Rechten derselben in Ansehung der R. Vicariatshosgerichte; 3) von den Verhaltnissen der höchsten deutschen Gerichtshöse gegen einander. Im 1 Abschnitt, (wohey das meiste zu sagen war.) geht er, ohne sich bey theoretischen Gründen aufzuhalten, die Geschichte der seit Errichtung des Kam-

Sa.

mergerichts, eingetretenen Zwischenreiche, in den Jahren 1496, 1519, 1612, 1619, 1657, 1711, 1740, 1745 u. 1700 durch, und zieht am Ende das Resultat : den Reichsverwesern stehe, bey wirklich erledigtem Kaiserthron, nur das Recht zu, das Kammergericht zu beschützen und zu beschirmen, und die kammergerichtlichen Erkenntpisse unter ihrem Namen und Insiegel ausserigen zu lassen, nicht aber ein Bestätigungsrecht, noch auch die Befugniss, die während eines Zwischenreichs erledigten Stellen derjenigen Cameralpersonen, die der Kaiser einseitig ernennt, zu besetzen. (Dies letztere folgt aus den von dem Vf. erzählten Beyspielen nicht. Dass die von den R. Vicarius Ao. 1612, 1711, 1740 und 1745 gur Kammerrichterstelle geschehene Präsentationen unbefolgt blieben, oder erst im Namen des bald darauf erwählten Kaisers zum Vollzug kamen, dies rührte theils von zufälligen Umständen, theils von Hindernissen her, die heimlich in den Weg gelegt wurden, und nicht offentlich zur Sprache kamen, und kann wenigstens dem während des Vicariats behaupteten Besitzstand nicht nachtheilig feyn. Man bemühete fich zwar, die Prasentationen fruchtlos zu machen; dem Präsentationsrecht felbst ward aber nie widersprochen. Es last sich auch kein Grund angeben, warum dies Präsentationsrecht, welches an fich zur Beforderung der Justiz gereicht, und daher nicht füglich einen Aufschub leidet, lediglich der Person des Kaisers vorbehalten seyn soilte? - Rec. mus hiebey anmerken, dass der Vf. S. 56. dem verstorbenen Moser nachschreibt: "Im J. 1745 sey Graf Ernst zu Montfort von den Reichswiearien wirklich zum Kammerrichter bestellt, aber von dem neuen Kaiser wieder zu religniren bewogen worden." Hiervon ist jedoch am Kammergericht gar nichts bekannt, wie der Kammergerichtsaffeffor v. Fahnenberg in feiner Geschichte des Kammergerichts unter den Reichsvicarien II B. S. 143. versichert. Rec. vermist auch den neuesten Fall von 1745, da nach Absterben des Grafen von Virmont der Fürft von Hohenlohe von den R. Vicarien zum Kammerrichter ernannt wurde; jedoch damit bis zur Wahl des neuen Kaifers wartete, und dann von felbigem, ohne der Reichsvicarien zu erwähnen, ein anderweites Anstellungsdecret erhielt.) Das Recht der Vicarien, das Kammergericht zu bestatigen, kam seit 1612 bey jedesmaliger Vacanz zur Frage: es wurde jedoch nicht förmlich darüber gestritten; fondern solches vom Kammergericht nur auf eine höfliche Art abgelehnt; durch die Antwort: "dass das Gericht durch den Tod des Knifers inicht erloschen sey, und in seinen Verrichtungen nach wie vor, fortfahre." Im Ilten Abschnitt setzt der Yf. veraus: die Verhältnisse des R. Hofraths seyen im ganzen auch diejenigen der Vicariatsgerichte, und beide kämen in ihrer Verfassung fast ganz überein. Er giebt daher nur die wenigen Unterschiede an: 1) dass Kurmainz bey den Kanzleyen der Vicariatsgerichte seine Erzkanzlerrechte nicht ausübt; 2) dass die Reichsverweser ihre Vicariatsgerichte bloss mit eigenen Rathen besetzen, und auf Religionsgleichheit nicht Rück-Dies letztere wird mit Recht getaficht nehmen. delt. Der Vf. hat durchgehends die gedruckten Hülfsquellen gut benutzt, und folche in den Noten angeaigt. Seine Arbeit ist zwar nicht als ein ausführliches

Werk, (dergleichen Hr. v. Fahnenberg in Betreff des Kammergerichts geliefert hat,) aber doch als eine kurze, fystematische, in einem guten Stil vorgetragene Ueberlicht, zu empfehlen.

Wetzlab, b. Winkler: C. E. Weisse, über die Berichtserstattung auf Klagen deutscher Unterthanen gegen ihre Landesherren an den hochsten Reichsgerichten; ein Beytrag zur Erläuterung des 19ten Ar. der Neuesten Wahlcapitulation. 1791. 213 S. 8.

Dieser wichtige Theil des Extrajudicialprocesses, (worüber wir, außer der vom Deckherr commentirten, auf die heutigen Zeiten nicht mehr ganz passenden, Dissertation von Limbach, keine eigene Abhandlung haben,) verdienten allerdings nach den neuen Gesetzen und dem dazu genommenen Gerichtsbrauch, dargestellt zu werden. Der Hr. Vr. hat solches mit gutem-Erfolg geleister. Er schickt eine kurze Geschichte der Berichtserstattung voraus, und findet, dass die anfänglich wegen des noch nicht ganz vertilgten Faustrechts, beym Kammergericht fohr häufig erkannte Entbindung vom Urfeden, die erfte Vorschrift der Berichtserfoderung in solchen Fällen, im Vil. Absch. v. 153L. 6, 22. veranlasste, dass ferner die um die Mitte des 16ten Jahrhunderts, wegen der anwachsenden Landeshoheit beym Kammergericht gehäufte Klagen der Unterthanen, die Visitatores Ao. 1568 bewogen, dem Gericht in allen dergleichen Fällen die Berichtserfoderung anzurathen; dass darauf die allgemeine Vorschrift im §. 97. R. A. von 1594 erfolgt sey; allein der dabey eingestossene Ausdruck: nicht leichtlich, (welcher sich nicht auf die Berichtserfoderung, sondern auf die Bescheinigung der Narratorum, beziehe.) bey den nachherigen Gesetzgebungen und dem Gerichtsbrauch einen Missverstand veranlasst habe, bis solcher im Vis-Schluss vom 1. Febr. 1769 gehoben, und bey allen Klagen der Unterthanen gegen ihre Landesherren die Berichtserfoderung vorgeschrieben, auch zuletzt in der neuesten Wahlcapitulation art. XIX. §. 7, alle vorläufige Anordnungen in meritis causae untersagt worden. Dann folgen im 3ten Abschnitt die rechtlichen Grundsatze und die Verfahrungsart bey dieser Berichterstattung, wobey die Falle sehr gut auseinander gesetzt, und mit neuen Beyspielen erläutert werden. Die Vollständigkeit und Genauigkeit, welche der Vf. durchgängig zeigt, lassen uns ferneren ähnlichen Ausarbeitungen desselben mit Vergaugen entgegen fehen,

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen

Nünnbeng u. Altdorf, b. Monath u. Kussler: Sammlung elektrischer Spielwerke für junge Elektriker. 4te Lief. 1791. 94 S. 8.

NURNBERG, b. Felseckers E.; Fortgesetzte auserlesene Literatur des katholischen Deutschlands. 1 B. 1 St. 1791. 150 S. g.

Berlin, b. Petit u. Schöne: Charakterzüge aus dem Leben König Friedrich Wilhelm I. 10te Samml. 1791, 128 S. 8.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Freytags, den 21. October 1791.

#### OEKONOMIE.

Larrezie, b. Judius: Das Ganze der Schafzucht, aus Beurtheilung und Berichtigung älterer und neuerer Theorien, nach Gründen und eigner Erfahrung, von C. F. Germershausen. Zweyter Theil. 1790. 454 S. S. (1 Rthlr. 8 Gr.)

s dieser Fortsetzung des Buchs, dessen erster Theil in Num. 29 dieser Zeit. 1790 weitläuftiger, als wir es bey diesem zweyten nöthig haben, angezeigt ist, werden die noch übrigen Kapitel der Lehre von der Schafzucht: von dem Salzen, Trünken, von der Woll-Takur, von den Schäfern und Schäferrechnungen, vom Ertrag der Schäfereyen, von Veredlung der Wolle, von Futterschäfereyen, vom Hordenschlag und Schafmist, von dem Schafstalle, und von den Krankheiten der Schafe, michgeholet, und das Ganze damit beschloffen. Salzfüttern, dessen verschiedene Methoden erwähnt und geprüft werden, scheint Hr. G. nicht für so nothig zu balten, als es gewöhnlich geschieht, und er schreibt verschiedene Krankheiten auf Rechnung dieses Gebrauchs. der freylich auch übertrieben werden kann. Hingegen trankt er seine Schafe, und es ist wirklich unbegreislich, wie man auf die unnatürliche Diät hat fallen können, den Schafen das Wasser zu verlagen. Eine der nachtheiligen Folgen davon ift, dass sie alsdenn über jedes unreine Wasser ohne Wahl herfallen, das sie ohne brennenden Burst aus Instinct vermieden haben wurden. Zwar die Egeln, oder den Saamen davon, wie Hr, G. meynt, werden sie nicht einschlucken; es ist nun ausser Zweifel, dass dieser Wurm bloss in dem Schafe, und nicht in den Sümpfen, lebt. Bey der Wollschur und Behandlung der Wolle hat fast jedes Land seine eignen Gebräuche und Grundsätze, die oft widersinnig genug find. Am meisten find die Meynungen darüber getheilt, ob es rathsamer sey, die Schafe vor der Schur, oder nachher die Wolle zu waschen; jenes ist doch wohl, wenn es sonft die Umstände erlauben, das beste. Das Verfahren der Engländer zeichnet sich auch in diesem Zweige der Landwirthschaft aus, und verdient Beherzigung und Nachahmung, wo sie möglich ist. Eins der vorzüglichsten Kapitel ist das 4te, von den Schäfern und ihren Rechnungen in welchem auch zugleich die verschiedenen Arten, eine Schäferey zu benutzen, abgehandelt werden. Das Register der personlichen Eigenschaften eines Schäfers ist groß, und selbst der Schafhund wird selten an das hier gezeichnete Ideal reichen. Die Verpachtung der Schäfereyen, entweder eines Stammes von Vieh, oder der blossen Trift, die Bewirthschaftungen durch Lohn - und Deputatschäfer, oder durch Satz - und A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

Gemengeschäfer, wer en ausführlich mit einander verglichen, und die Vorzüge und Nachtheile jeder Art durch Beyspiele von Contracten und Rechnungen sehr gut auseinandergesetzt. Aber überall ift das Unbedentende des Profits. wenn Deputat und Fütterung abgezogen wird, z. B. S. 157, auffallend. Die Betrügereyen der Schäfer haben von jeher ein eignes und starkes Kapitel in der Landwirthschaft ausgemacht, das auch hier fehr vollständig und brauchbar ausgeführt ist. Wenn es wahr ift, dass niemand Ackerbau treiben foll, als der Bauer; so ist dies noch weit richtiger von dem Schafehalten. Man erschrickt über die Menge von Betrügereyen, denen der Herr ausgesetzt ift; ein beständiges schlimmes Misstrauen zwischen ihm und seinen Leuten muss die Folge davon seyn, und was das traurigste ist, fo wird es dem Herrn eben fo schwer, die Ehrlichkeit als den Betrug zu entdecken und kennen zu lernen. Am wenigsten hat uns das Kapitel von dem Ertrage der Schäfereyen befriediget; es enthält nur einen Anschlag aus Eckhardts Experimental - Oekonomie, und zwey aus den bkonomischen Briefen, mit einigen Anmerkungen darüber. hier fällt nun wohl ein ganz beträchtlicher Ueberschus aus, aber es ift auch weder das Kapital der Heerde, noch die Unterhaltung der Gebäude, noch die Trift, in Ausatz gebracht. Auf die letztere besonders kommt alles an, aber darauf achter man fo feiten! Rec. hat Schäfereyen vor Augen, wo allein der Schaden, den die Wiesen durch das Behüten im Frahjahre bis zum elften Mai, leiden, zuverläßig allen Nutzen verschlingt! -Auf die in der Recention des ersten Bandes gesusserten Bedenklichkeiten über die Privatvortheile des Schafnaltens, antwortet Hr. G. im 7ten Kapitel. Er glaubt, ifolirte Schäfereyen (auf großen entlegenen Feidfluren) und Heideschäfereyen, (die sich besonders in Wäldern nähren.) würden fich ohne Nachtheil für die übrige Cultur erhalten können. Das glaubt Rec. auch, fo lange nemlich die Menschen den isolitten Schafereyen nicht naher rücken, und so lange - wiewohl das schon jetzt nicht mehr der Fall ift - wir die Waldungen fo überflässig haben, dass wir ihren Nachwuchs den Schafen preisgeben können. Bürger-, Bauer-, felbst auch Rittergutsschäfereyen, das giebt er zu, würden sich endlich vermindern, dadurch würde die Wolle theurer werden, und to alles ins Gleichgewicht kommen. Das ist aber eben der Fall, vor dem wir uns zu fürchten haben, und wider den Rec. ein Praservativ wanschte; die Wolle folite allenfalls theurer, aber nicht feltner, werden, eder sie sollte um den Preis. den sie gilt, erzeugt werden können. Die Erfüllung dieles Wunsches hält Hr. G. geradezu für unmöglich; aber vielleicht nur um deswillen, weil er bey allen seinen Berechaungen den

Werth der Trift außer Anfatz gelassen, und also nichtgenau angegeben hat, wie theuer wir unfre Schafe jetzt schon halten. Es ift sicher zu vermuthen, dass er seine eigne theure Heufütterung, und selbst die modificirte Stall und Hordenfütterung, (die er zu unserm unerwarteten Vergnügen gar nicht für unmöglich hält.) wohlfeiler finden wurde, als wenn die Heerden selbst fouragi. ren. Es gieng ja mit der Stallfütterung des Rindviehes nicht anders, man hielt sie für mühselig und koftbar, für gelehrten Tand: und die Stubengelehrten haben denn doch die Freude erlebt, Recht zu behalten. Für den Schafstull empfiehlt der Hr. Vf. dringend, wie es die Sache verdient, eine beständige kühle u. reine Luft. Das Kapitel von den Krankheiten bedarf vielleicht noch die Revision eines Arztes, enthält aber doch viele sehr vernünstige Vorschriften; nur hätten die wirklich verdienstlichen Bemühungen der Leipziger ökonomischen Societät in diesem Fache mehr benutzt werden können. Ikr. G. ift so glücklich gewesen, der Arzneyen bey seinen Schafen mur selten zu bedürfen, und dies ist eine Empfehlang mehr für die Güte seines Unterrichts.

London, b. Dilly: Letters and Papers on Agriculture, Planting etc., addressed to the Society instituted at Bath, for the encouragement of agriculture, arts, manufacture and commerce. Vol. V. 8. 1790.

Dieser ste Band, welchen die ökonomische Gesellschass zu Bath herausgegeben hat, gleicht in der Einzichtung den vorigen. Hr. Wimpey macht einige Bemerkungen über die seit 50 Jahren in Großbrittannien mit Nutzen eingeführten Verbefferungen im Arkerbau. Diese Verbesterungen betreffen vorzüglich das Pflügen, und der Vf. lobt, sehr den vor kurzer Zeit erfundenen doppelten Pflug. In einer aten Abhandlung fucht Hr. Wimpug zu bestimmen : welches die leichteste und vortheilhasteste Weise sey, Kartosseln zu pflanzen? Dr. Anderson handelt von der besten Methode, die Butter einzusalzen, so dass fich dieselbe lange Zeit halte. Er behauprer, dass jederzeit, wenn eine Kuh gemolken wird, die erke Milch dunner und schiechter sey, als die nachfolgende; dass, wenn man die Milch stehen lasse, der Rahm, welcher zuleizt in die Höhe steigt, schlechter und dünner sey, als der Rahm, welcher zuerst aussteigt; und dass das Schütteln der Milch das Aussteigen des Rahms verbindere. Zum Einsalzen der Butter rath er, einen Theil Zucker, einen Theil Salpeter, und einen Theil grob gekörntes Küchensalz zu nehmen. Auf diese Abhandlung solgt eine andere, über die Schafzucht. Ein Jahr in das andere gerechnet, welden in England ungefähr 3,000,000 Pfund spanische Wolle eingeführt, und im Jahr 1787 stieg diese Einfuhr bis auf 4,188,280 Pfund, für welche über 600,000 Pf. Sterk nach Spanien bezahlt wurden. Hr. Locke handelt von Verbesserung der Wi. sen. Statt des Düngers bediente er sich der Asche und zum Theil auch des Sandes aus der See. Hr. Kirkpatrick macht einige Bemerkungen über den Nutzen des Gypfes als Dünger betrachtet. Die Nordamerikaner bedienen sich destelben häufig. Sie erhalten ihn aus Frankreich. Hn. Wagstaftes Bemerkungen über das Wachsthum einiger Bäume find lehmeich. In fandigtem

Erdreich kommen die Pappeln (Populas alba und tromsla) gut fort: aber Tannen und Fichten bleiben zurück.
Die Birke wächst beynahe in jedem Erdreich. Hr. Anstruther und Hr. Adam handeln von einigen neuersumdenen Methoden zu pflügen, wobey zugleich Hn. Cookes
neuer Pflug beschrieben wird. Saamen von Indianischem
Waizen (Zea Mays); welcher 34 Jahr war aufbehaltem
worden, hatte nichts von seiner vegetirenden Krast verloren, als er, nach dieser Zeit, gesäet wurde. Hr. Key
macht einige Bemerkungen über das Schwärmen der
Bienen. Hr. Stevens beschreibt eine Methode, aus dem
Aepselwein, durch Einkochen, gut Wein zu bereiten.
Die übrigen Aussatze sind unbedeutend.

FRANKENHAUSEN, in der Cölerischen Officin: Handbuch für Gartenfreunde und angehende Botaniker; oder sustematisch Verzeichniss von 2261 Arten Snamen und Pflanzen, sowohl zum Gebrauch für Küchen. Blumen - , als auch Baumgärten, nebst Anzeige ihrer Dauer, ihrer Cultur, der Classe und Ordnung, darinn. sie im Linnerschen System slehen; so wie auch die neueren Bemerkungen der Botanisten, nebst verschiedenen noch nicht bekannten Beubachtungen: - fodann mit der Accentuation aller botanisch - lateiniseiten Benennungen: und endlich nebst einem Provinzial-Worter Register uber alle im Verzeichnis befindliche Saomen und Pflanzen: welche um beygesetzte Preife zu haben find bey dem Kaufmann Neuenhahn dem jüngern in Nordhausen. 1788. 199 S. g. (15 gr.) Zwar blos eine Preiscurante, die aber ziemlich reichhaltie, und durch die fystematische Einkleidung, und das übrige, was der Titel weitläuftig genug erzählt, den Liebhahern allerdings etwas interessanter gemacht ift.

München, b. Strobl: Tabellen zur Bestimmung der Innhalts unbeschlagener Baumstämme nach Kubikiels und Scheiterklastern, mit einer Anleitung zu deren Gebrauch. Von G. A. Däzel. 1791. 3.

Der Cubikinhalt unbeschlagener Stämme, nebst ihrem Gehalt an Scheiterklastern, die Klaster zu 114 Cubiksschuh, ist in diesen Tabellen vom Umfang zu 12 Zollbis zu 15g Zoll mit Bemerkung der Durchmesser angegeben. Da sich aber auch andere körperliche Gehalte der Scheiterklastern sinden, so ist eine Ergänzungstebelle beygesügt, welche den Cubikinhalt von 1—700 Cubikschuh, in Scheiterklastern von 112—78 Cubikschuh angiebt. Eine Anleitung zum Gebrauche dieser Tabellen, zeigt ihre Anwendung für den Forstmann in den gewöhnlichen Vorfällen deutlich.

#### GESCHICHTE.

GOTHA, b. Perthes: Nekrolog auf das Jahr-1790. Enthaltend Nachrichten von dem Leben merkwürdiger in diesem Jahre verstorbener Tersonen. Gesammelt von Friedrich Schlichtegroll. Erster Bank 1791. 378 S. 8.

Der Gedanke, eine literarisch - biographische Todtesliste jedes Jahrs aufzunehmen, ist nicht neu. In Frankreich erschien vor etwa fünf und zwanzig Jahren eine ähnliche, und eben so betitelte, periodische Sammlung,

die

die aber , fo viel wie wissen, nur einige fahre hindurch het. - Der Vf. fodert alle patriotische Männer zur fortgesetzt wurde. Aber eine so gute Idee verdiente anch in Deutschland erzeuert zu werden; und ihre Ausführung wird hier wirklich so gut und zweckmäßig anzefangen, dass wir auch in dieser Rücksicht Ursache finden, ihr einen recht langen Fortgang zu wünschen, Mit Recht bemerkt der Vf. in der Vorrede, dass es vielleicht wenig Gegenstände gebe, über die das Urtheil Aller so übereinstimmend ausfülk, els über das Anziehende, das die Erzählung von dem Leten, den Schickfalen, der Denkungsart, und den Handlungen seltener, sich auszeichnender, Menschen für uns zu haben pslegt. Auch lässt es sich allerdings wohl ohne Paradexie behaupten, dass alles, was uns zu cultivirten Menschen macht, dass alle Erfindungen, alle Künste und Wissenschaften, in der Geschichte des Lébens, Denkens und Handelns einzelner Menschen liegen, und in dieser enthalten sevn müsten. wenn wir im Stande waren, eine Reihe zon Biographicen nach der Ordnung, wie ein Mensch immer um einen Schritt weiter als sein Vorfahre gieng, aufzustellen; ob es uns gleich seinen einfallt, bey der Betruchtung eines nun da Rebeuden vollständi gen Systems an diese allmählige Erzeugung desselben zu denken. Sehr gut setzt der Vf. die Vorzüge aus einender, welche in manchem Betracht die Geschichte einzeiner denkwürdiger Personen vor der allgemeinen Weltseschichte voraus hat. Und wie die Zusammenstellung der Weltbegebenheiten eines nächstvorslosnen Jahrs viel Angenehmes und Lehrreiches hat; so kann auch eine Veberlicht der im letzten Jahre verstorbnen merkwürdigen Personen nicht anders als unterhaltend und lehrreich ausfallen, wobey dann auch der Menschheit gleichsem Rechnung abgelegt wird, was für ein Delicit in diesem Jahre unter dem entstanden ift, was sie gerade für ihr edelstes und schätzbarstes halten muß. wärtige Sammlung ift für diesen Zweck bestimmt; und sie foll möglichst charakteristische Lebensbeschreibungen folcher Personen enthalten, die in dem eben verflossenen Jahre verstorben find, und die fich durch besondie Schicksale, durch nützliche Thätigkeit, durch umfassende Kentnisse, oder auf sonst eine Art ausgezeichnet haben, in was für einem Stande, und durch welche Wirksenkeit das immer geschehen seyn mag. Größtentheils werden es Biographieen von merkwürdigen deutschen Mannern seyn; aber auch vorzüglich große und denkwürdige Ausländer werden in dieser Sammlung ihren Platz finden; denn sie gehörten nicht bloss ihrem Vaterlande, sondern der Welt, der gesammten Menschheit an, in deren Dienste fie ftanden und arbeiteten. Gar sehr wünscht der Vf. und wir mit ihm, Beyträge über das Leben folcher Manner zu erhalten, deren Wirkfamkeit sicht sehr ins Auge siel, die aber viel nützten mod handelten, die sich durch edle, uneigennützige Betriebsankeit, oder durch besondre Schicksale, vor andern auszeichneten. Und da große Kräfte immer Aufmerksenkeit verdienen, selbst wenn sie zum Verderben wirken; so könnte es kommen, dass auch zuweilen Nachrichten von ausgezeichnet bosen Menschen hier einen Platz fanden; jedoch nur von folchen, über deren Betragen die öffentliche Meynung ihr Urtheil schon gefallt

Mitwirkung für sein Unternehmen auf; und es ist zu wünschen, flass diese Auffoderung ihres Zwecks nicht versehlen möge. Er verspricht übrigens keine Biographices, im eigentlichen und ftrengen Sinne des Worts, zu liefern; sondern nur biographische Nachrichten, mehr oder weniger fragmentarisch, je nachdem es möglich was, sie zusammen zu bringen. Den Lebensnachrichten von Schriftstellern wird kein Verzelchniss ihrer Schriften beygefügt werden, da man diese mehrentheils in Meusel's gelehrtem Deutschlande nachgewiesen finden kann; nur, wo diese Nachweisung upvollständig ist, wird lie hier erganzt werden. Fast möchten wir hierin doch eine Abanderung wünschen, zu der sich der Vf. auch bereit erklärt; denn es wird doch wohl den meitien Lesern dieser so leicht zu ersetzende Mangel nicht

ganz gleichgültig seyn.

Jedes Jahr werden von diesem Nekrolog zwey. Hefte erscheinen. Dieser erste enthält Nachrichten von den in der ersten Hälfte vorigen Jahrs verstorbenen merkwürdigen Personen; der zweyte wird von den in der zweiten Hälfte erfolgten Todesfällen Nachricht geben, und außerdem noch einen Nachtrag liefern. Die hier mitgetheilten biographischen Nachrichten hetressen folgende Personen: 1) Jacob Christian Schäffer; Superintendent zu Regensburg, dessen Verdienste als Naturforscher bekannt sind. 2) M. Christoph Jeremias Roft, Kector in Bautzen, ein geschickter Philolog und Schullehrer, obgleich nie Schriftsteller für den Buchhändler - und Messkatulog. 3) Johann Howard, berühmt durch seine unermüdeten und außerst wohltbätigen Bemühungen zur Verbesserung der Gefängnisse, Werkhäuser und Hospitäler. 4) Jahann Gabriel Domeyer, Burgermeister zu Moringen und landschaftlicher Deputirter der kleinern Städte im Fürstenthum Göttingen, bekannt durch seine Geschichte der beiden Städte Moringen und Hardegien. 5) Johann Friedrich Stuhl, Hof- und Domanenrath und Professor zu Stuttgard, Verfasser des Forstmagazins, und verschiedner ökonomischer Abhandlungen. 6) Jacob Andreas Mallet, Professor zu Genf, Mathematiker und Aftronom. 7) Friedrich Wolfgang Reiz, Professor zu Leipzig, einer der treslichsten deutschen Philologen in der alten Literatur. 8) Die Gräfin Sabine Elifabeth Oelgard, gehorne und verwirwete von Bassevitz, die sich durch seltne Vorzüge des Geistes und Herzens auszeichnete. 9) Jobst Heinrich Meier, ein biedrer und geistvoller Bauer zu Tündern im Hannöverischen, welcher der Weser drey Acker Landes abgewann. 10) Die Wirtembergische Prinzessin Elisabeth, verheirs thete Erzherzogin von Oesterreich. 11) Kaiser Joseph der Zweyte, dessen Leben und Charakter hier zwar in gedrungner Kürze, aber pragmatisch und mit Würde beschrieben wird. 12) Johann Rudolph Schlegel, Rector zu Heilbronn, durch feinen Antheil an der allg. Ge-Ichichte der bekannten Staaten, und durch seine Bearbeitung der Mosheimischen Kirchengeschichte, vorzüglich bekannt. Sein Charakter wird hier sehr einnehmend geschildert, und, wie der Herausgeber sich ausdrückt, hat ihm einer unsrer berühmtesten Gelehrten, der chemals Schlegels Zuhörer war, viele Farben

dazu gemischt. 13) Johann Jacob Lenz, Inspector und Oberprediger zu Hornburg im Halberstädtischen, ein wirklich in mehrern Betracht denkwärdiger Mann, von dem hier aber nur wenig gelagt, zu mehrerm aber Hoffnung gemacht wird. 14) Aug. Heinr. Reinhardt, reformirter Prediger zu Magdeburg, der fich durch seine Denkungsart und durch fein Verhalten ein ftilles, aber wahres und bleibendes; Verdienst erwarb. 15) Joh. Lambert Krahe, Hofkammerrath und Director der Mohlerakademie und Grmähldegallerie zu Düsseldorf; gin Mann voll warmen, hoben Gefühls für die Kunft, der fich um dieselbe, und um die Bildung seiner Zöglinge, vielfach verdient machte. 16) Wilh. Heinr. Schulze, Oberconsistorialrath und Hofdiakonus zu Weimar; ohne auszeich. nende Talente, aber giner der wirksemften und nutzlichsten Männer, besonders fur die Armenanstalten und die Eiziehung der Wallenkinder zu Weimar und Jena. 17) Benj. Wilh. Dan. Schulze, Prof. am Joachimsthalischen Gemnafium zu Berlin, nicht ohne Verdieuft um die hebraifche Sprachkritik. 18) Georg Christian Crollius, Hofr. und Prof. zu Zweybrücken, ein würdiger und thätiger Mann, der, wie bekannt, an der Zweybrücker Ausgabe lateinischer Autoren rühmlichen Antheil hatte, und fich in feinem Wirkungskreise überaus nützlich machte. 10) Felix Toetzner, Rector in Neckermunde, von dem hier nur wenig, und fast bloss der Umstand engeführt wird, dass er seine Schule zur Universalerbin seines nicht unbeträchtlichen Verraögens einsetzte. 20) Ludewig IX. Landgraf von Hessen . Darmstadt., dessen Schwächen und

Eigenheiten doch von vielen trefflichen Eigenschaften überwogen wurden. 21) Soh. Heinr, Dan, Holdenhauser, Domprediger in Hamburg; ein nicht gemeiner biblitcher Philolog ; fruchtbarer Schriftsteller, und redlicher Mans, der ein hohes Alter mit ausdauernden Kräften erreichte. 22) Johann Jacob Ferber, k. preuls. Oberbergrath, von bekannten ausgezeichneten Verdiensten als Mann. Gelehrter und Schriftsteller. 23) Franz Xaver Huter, Weltpriester und Schulinspector zu Straubingen, ein redlicher und aufgeklärter Schulmann. 24) Benjamin Franklin. Seine Lebensbeschreibung füllt, wie billig, den meisten Raum, von S. 262 bis 311; und zuletzt eine kurze Parallele zwischen ihm und Joseph II, den beiden denkwürdigsten Versterbenen des vorigen Jahrs. 25) Karl Gottfr. Winkler, Ordinarius der Leipziger Juristenfacultät; ein gründlicher und fleissiger Rechtsgelehrter. Seine Lebensumstände werden nur ganz kurz berührt. 26) Samuel Heinicke, Director des Taubstummen-Instituts zu Leipzig. Nicht viel umftändlicher. 27) Sam. Fried. Unfelt, Prediger bey Danzig; ein zwar im Seillen wirkender, aber in seiner Art sehr verehrungswärdiger Geistlieber. 28) M. Philipp Matthans Hahn, Pfarrer zu Echterdingen im Würtembergischen. Erfinder und geschickter Versertiger astronomischer und anderer Maschinen. 29) Joh. Gessner, Chorherr und Lehrer der Physik und Mathematik zu Zürich. 30) Georg Chrifloph Oertel, Rector des Gymnasiums zu Neufladt der Aifch.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VOLKSSCHR. Leipzig, b. Barth: Sendschreiben an meine lieben Landsleute, die zu leiden glauben. 1791. 39 S. 8. (2 gr.) Unter dem Namen Gotthold Sachsenfreund sucht der Vf., besonders durch Erzählung feiner Lebensgeschichte, - der zuspige er als ein Taglühners Sohn wegen seines fähigen Kopfs vom Pfarrer des Oris in besondern Unterricht genommen, dann in die Schreibstube aines Advocaten empfohlen, in der Folge Verwalter bey einem Rittergutspächter, und endlich felbst Oberaustener oder Inspector auf einem herrschaftlichen Gut geworden war, durch feinen Dinkel und Mangel an grundlicher Wissenschaft aber diese Stelle wieder verlor und bis zum Nachtwächter gefunken war, - feine Landsleute von dem in neuern Zeiten unter dem Bauernstand in Sachsen eingeriffenen Hang zur Unzufriedenheit und Aufruhr zu beilen und fie zu belehren, "dass niedriger "Stand nicht Beschwerde und, was uns Elend zu seyn scheine, "oft unfer Glück fey." Alles, was der Vf. darüber fagt, ift richtig und einleuchtend, auch mit vieler Warme und Herzlichkeit niedergeschrieben. Nur Schade, dass gerade die Klasse von Menschen, für welche auch diese Schrift zunächst bestimmt ist, dergleichen Schriften gerade am wenigsten lieft, und wenn sie folche liest, sie doch nicht versteht, sich nicht dadurch überzeugt fühlt; zum großen Theil aus der Ursache, wail der Schriftstelber den Ton und die Sprache nicht zu treffen wulste, die dem gemeinen Mann ans Herz greift. Dals es dem Vf. des Sendschreibens hierinn auch nicht ganz gelungen, mag unter mehren Stellen, die wir zum Beleg anführen könnten, folgende beweisen: 8. 35. "Sehet nur einmal den Bauer und Taglohner, wie munter "und hetter er des Morgens von seinem Lager aufsteht, wens "mancher andre, der sich mit ängstlichen Sorgen für Andres "Wohl — für das Wohl des Staats — herumschlagen mußte, "durch unruhigen Schlaf, oder gar eine schlastose Nacht mehr "abgemattet als erquickt, auf feiner Ruhestätte da liegt, - fehet, "wie vergnügt er sein Morgenbrodt verdient, und wie ruhig er "dies dann in einer Wasser - oder Mehlsuppe, auch wehl in ei-"nem der guten Milch wegen doppelt schmackhaften Cassee, ein-"nimmt, wenn manchen andern, der sich weniger durch nächt-"liche Rulle gelärkt fühlt, die Hälfte des Tages hindurch vor al-"lom, auch der künstlichst zubereiteten Speisen, Genus ekek "etc." — Das ist keine Periodologie, in der man sich dem Handwerker, dem Bauersman verftändlich macht. Hier muß men ganz kurze, plane, und einfache Wertfügungen, und die aller-, gewöhnlichsten elleiglichsten Ausdrücke wählen, wenn man verstanden seyn, und überzeugen will; muß ja nicht glauben, durch mahlerische hochtrabende Schilderungen den Bauer von dem Glauben abbringen zu können, dass es den Sinnen behaglicher fey, feiner Ruhe pflegen und Weinfuppen effen zu können, indef-fen andre mit Anbruch des Tags zum Pflug greifen und mit Mehlsuppe vorlieb nehmen mission.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 22. October 1791.

### SCHONE KUNSTE.

Leifzig, b. Weidmann: Oberon; ein Gedicht in zwölf Gesängen. Neue und verbesserte Ausgabe. 1789. 310 S. 8.

n der Vorrede zu den auserlesenen Gedichten außerte Hr. Wieland, dass er in dieser Sammlung seinen Gedichten die letzte Feile gegeben habe. "Der Verfasser schmeichelt sich nicht," heisst es daselbst, "das sie dadurch untadelich worden seyen. Aber endlich muss man doch die Hand von seinem Werke abziehn; und der goldne Spruch des weisen Chilon gilt ganz gewiss auch hier" L. f. w. Dennoch fand der Dichter bey dieser neuen Aus! gabe, wie er in der Vorerinnerung sagt, noch manche Kleinigkeiten zu verbessern, und es war also noch nicht Zeit zu dem Zurufe: manum de tabula! Die Belitzer jener Sammlung werden sich über diese Veränderungen um so weniger beschweren, da das Aeussere derselben ohnehin der Erwartung nicht entsprach, die man sich von einer Ausgabe der letzten Hand Wielandscher auserlesener Gelichte machen durste. - Wer hier endlich eine schöne Ausgabe des Meisterstücks deutschef Dichtkunst zu erhalten glaubt, findet sich noch mehr getäuscht. Der Druck iff nicht einmal so gut, wie in der ersten Ausgabe im deutschen Merkur; auch nicht frey von Druckfehlern, wovon folgende die auffallendsten sind: G. I. St. 58. Z. 3. fehlt ein nach Hüon; 7, 59, 8. steht fasst ftatt labt; 11, 19,6. Geräusch ft. Gesträuch; 12,73,6 blicht A. bückt.

Man sammelt ängstlich alle Varianten alter Schriststeller, die doch großentheils nur blosse Schreibsehler sind, und oft für die Kritik sehr geringhaltige Ausbeute liesern. Wie viel unterhaltender ist es, die Veränderungen aufzusuchen, die ein Wieland mit seinem Werke vorgenommen hat! Haller sammelte selbst die Varianten aller Ausgaben seiner Gedichte, und sügte sie ihnen bey. — Rec. glaubt daher den Freunden der Dichtkunsteinen Gefallen zu erzeigen, wenn er ihnen die Mühe des Vergleickens erspart, und die in dieser neuen Ausgabe des Oberon angebrachten Veränderungen hier sammelt.

Statt, zween und zwo ist durchgängig zwey; statt izt, jetzt oder nun; statt Fahr, Gefahr; statt kömmt, kommt; statt Reuter, Reiter gesetzt. — Als wie ist G. 2. St. 21. ganz weggesallen, 2. 27. statt als wie ein, gleich einem gesetzt, und 3, 54. als wie gestroren in wie angestroren verändert. — Ungewöhnliche Worte und Redensarten, wie gestracks, ansiegen, just, all der Schnee, noch Stand noch Alter, sind mit gewöhnlichern vertauscht. Eaheisst daher nun 1,68. Eh du es stracks volkzogen; 3, 20. Ihn A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

zu bezwingen; 3, 41. Nicht dass sie wissentlich mit jemand ihn vergich; 5, 21. dieser Schnee; 5, 47. kein Stand noch Alter. — Verschiedene Elisionen, als 1, 26. Abenteu't, als 3, 58. im grossen Aug', 6, 18. in seinem Blick', 6, 23. diesem Feind', 7, 1. bey gutem Wind', 7, 34. allgewalt'ge; 9, 31. Lieb', die in der ersten Ausgabe standen, in der zweyten aber verworfen waren, sind hier wieder von neuem ausgenommen; so auch 8, 11. güt'gen. Hinwiederum sind aber auch einige Elisionen der zweyten Ausgabe hier nicht ausgenommen worden, als 1, 5. Schilfe, 1, 17. Feuer, 11, 5. Dämmerungszeit; auch vor einem Vocal ist die Elision nicht beybehalten, 11, 19. Was Nadine in ihrem Blick gelesen, und 12, 77. die Selne, an der ven Bord sie stehen.

### Die übrigen Veränderungen find folgende.

Ges. 1. St. 31. im Hayn bey Montlery; satte: im Wald — St. 33. Gerard seinem Pierde Entstürzt; st.: Gerardin vom Psezde Gestürzt.

St. 34. ruhr ihn nur mit einem Finger an; Rutt: ruhr ihn

Gel. 3. St. 21. der tiefe Schlaf; flatt: der Schlaf. Hetr zu Jericho; flatt: Herr von Jericho.

St. 32. seinem Muth und Ritterstande treu.

flatt : feinem Muth und Ritterstand getreu.

St. 33. und danke deinem Glücke; flatt . und dank' es -

81. 57. der fanfelten Sommerluft, wenn um der Nymfe Knie Im stillen Bach sich kaum die Silberwellen kräuseln.

Der Ritter zwischen Schlaf und Wachen horet fie

Mit schlaffem Ohr stets leiser leiser, wie

Aus tiefer Ferne wehn, bis unter ihrem wiegen -

St. 58, Thm daucht er geh', flatt: ihm daucht er gieng. Gel. 5. St. 22. Ists billig, wieder — ; flatt: Ists Zeit auch wie-

St. 26. die ersten Emirn; flutt: die höchsten Emirn.

St. 29- wie ein wahrer Sultan da: flate: wie ein Sultan da.

St. 30. Silberstoff: fatt : Silberstück.

St. 38. Sie fahren allzuhauf; flatt. Sie fuhren - Und greifen;
flatt. Und griffen,

"St. 144. zur gräßlichen Medusen; statt: io grusslich wie Me.

St. 68. läst fich der Geisterfürst -; flatt: läst Oberon sich - Ges. 6. St. 50. weit offner Augen voll; flatt: von offnen Augen voll.

St. 62. kam niemand fonft hinein; ftatt: kam keine Seel' hinein.

St. 66. bey viel und mancherley Gebrechen; statt: in viel und - St. 78. Sem Hüftweh übersiel; statt: — übersällt.

Gef. 7. St. 15. Und länger hält die Menschheit nicht mehr aus.

fatt: Und länger hält die Menschheit es nicht aus. St. 64. es glühn wie Rosen ihre Wangen; statt: ihr glühn wie — Gel. 8. St.; 18. Zehn Jahre lang wird ihm —; statt: — ward

Allein sein Schicksal ist —; statt: — war —
St. 65, Und ein Elysium steht aufblühend vor ihr da,
statt: Und ein Elysium steht blühend vor ihr da.
St. 72. vor ihrem Blick, er taucht sich stets in tiefre Schatten,
und sanst sich selbst verlierend schlief sie ein.

Ges, 10. St. 25. dass er lebt; statt: dass ihr lebt. St. 43. die kräfiger ist als ein Laudan.

flatt: die kräftger ist als irgend ein Laudan. Ges. 11. St. 17. jedem Blatt, das an einander schlägt. flatt: jedem Blatt, das an ein andres schlägt.

Sc. 53. aus feinem Auge bricht; fatte aus feinen Augen bricht. Gef. 12. St. 36. ob ich fühllos bin; fatte ob ich unerkenntlich bin.

St. 43. von ihrem Lager hastig auf.

statt: in wilder Hast von ihrem Lager auf.

St. 54. bis an den Versaal; statt: bis in den Vorsaal.

Nur an Einer Stelle sind ganze Verse verändert; es sind nemlich die vier letzten Zeilen der 24sten Stanze im 8ten Gesange ganz weggefallen, und statt deren folgende neue gesetzt worden;

Zum Garten wird ein Anger zubereitet. Der südwärts um die Wohnung her sich zieht, Und eine Quelle, die dem nahen Fels entsprüht, Durch, seine Pflanzungen geseitet.

So gern man auch diese Veränderung lieset, so ungern sieht man doch, dass dadurch die beiden vorhergehenden Zeilen:

Wie sie dem Alter eines Weisen Geziemt, dez minder stets begehret als bedarf.

ihres Reimes beraubt find.

GÖTTINGEN, D. Dieterich: Alfonso; ein Gedicht in acht Gesangen. 1790.;248 S. 8. (12 gr.)

Der Dichter versetzt den Leser nach zwey, nur durch eines Taxes Fahrt getrennten, Inseln in dem Ocean zwischen Africa und America. Man findet sich unter edeln, freyen Menschen.

Ein ew ger Frühling, den kein Wintersturm verdrängt, Die lieblichste von allen Erdenzonen Aus Zephyrshauch und sanster Glut gemengt, Erhält sie stark und schön vor allen Nationen, Die nah am Thron des Sonnengottes wohnen. Die Liljen ihrer Haut versengt Sein sprühend Feuer nicht und lässt auf ihren Wangen Der Rosen schöne Glut in sanstes Mischung prangen.

Beglücktes Land der Unschuld und der Wonne! Das sich ein weises Volk zum stillen Sitz ersah, Wie lächelnd liegst du jeiet im Glanz der Morgensonne Vor meinen trunknen Blicken da! Sie steigt herauf, vom Stundenchor umslogen, Des Tages schöne Braut und sieht So mild auf-dich herab und röttet deine Wogen. Und deine Blumenstur, die goldner Thau durchglühe.

In lieblicher Verwirrung liegen
Dort ein Gebirg, auf dem sich Morgennebel wiegen,
Hier eine Flur, auf der die Wollenheerde springt
Und wo der Palmenhais des stille Thal umschlingt,
Die kleine Stadt von nachbarlichen Hütten.
Das Ganze, in den Dust des Morgenroths gehüllt,
O Dietrich! welch entzückend Bild
Für dich, der um den Preis mit der Natur gestrittes.

Doch fieh! was schimmert dort, wo sich die Silberslut Vom kühlen Morgenwind beweget. Am murmelnden Gestade reget?— Ein Jüngling ist's, der schlummernd ruht. Woher, an dem noch unbesuchten Strande, Du fremder Mann in spanischem Gewande? Dort ragt ein Schiff zersplittert aus dem Meer— Warf dich vielleicht ein Sturm von fernen Küsten her?

Wer folgt dem Dichter nicht gern, der so hieblich zu mahlen weiss? Der hier Schlasende ist der Held des Gedichts. Ein Schiffbruch warf Alsonso'n an's User, aber getrennt von seiner Elmire, die ihn begleitet hatte. Beym Erwachen sindet er seinen alten Lehrer Rodrigo. Wie dieser hieher gekommen, davon schweigt das Gedicht. Durch ihn wird Alsonso unter des alten Togerma Dach gebracht.

Malvina, fromm und gut, wie Gottes Engel sind,
Und lieblicher, als im bethauten Beete
Die Rose, wenn die Morgenröche
In Arem Kelche glanzt, des Greisen theures Kind,
Eilt, ihren kleinen Korb von Myrthen
Am schönen Arm, in's Gartenthal hinab,
Und pflückt die reisste Frucht von frühen Bäumen ab,
Den schönen Fremdling zu bewirthen.

Gormallan ist Malvinas Geliebter. Das glückliche Leben, das diese zusammentühren, wird im zweyten und dritten Gesange reizend geschildert, und schwer widersteht Rec. der Versuchung, einige Strophen abzuschrei-Alfonso erzählt ihnen seine Geschichte, wie er Alba's Zuge nach den Niederlauden gesolget, aber ungeduldig, das Werkzeug der Wuth jenes Tyrannen zu seyn, mit seiner, Alba's Verfolgung entrissenen, Elmire über Meer nach Spanien gestohen sey. Die Schiffahrt veranlasst dann eine Schiffscene, wie die im Oberon zwischen Hüon und Amanda, an die der junge Dichter zu feinem Vortheile nicht fo fehr hätte erinnern sollen. Bey der Ankunft in Spanien machte Alfonso die emporende Entdeckung, dass Elmile seine, von seinem Vater auser der Ebe erzeugte. Schwester war. Furcht vor der Inquisition trieb die jungen Leute nach Amerika, und ein Schiffbruch warf Alfonso'n an diese Insel. Der Dichter hatte wohl durch andre Motive feinen Helden nach. Amerika führen können. Denn dass die nahe Heirath zwischen Alfonso'n und Elmirea nachher noch einigen

Einsins auf die weitern Begebenheiten habe, sindet man micht. Einen vom Fatum verfolgten Orest hat der Dichsen aber wohl nicht aus seinem Helden machen wollen.

Alfonso verliebt sich nach gerade in Gormallans Braut, Malvina, Gormallan wagt sich bey einem Kriege mit dem Volke der benachbarten Insel zu tief in's Speergemenge, wird gesangen, — und Alsonso sieht sich man von der Liebe in Malvinens Arm gerissen. In der Schilderung dieser wachsenden Leidenschaft zeigt sich der Dichter als einem würdigen Schüler seines Meisters, des Dichters des Oberon. Ueberhaupt muß Rec. gestehen, dass er noch keinen Stanzendichter kenne, der im Colorit und in der Leichtigkeit der Versissication jenem Muster so nahe komme, als der Dichter des Alsonso.

Alfonso siegt, uneingedenk seiner Elmire, uneingedenk seines Freundes, über Malvinen, die nach dem höchsten Wonnegenus- ihm lispelt:

Sieh jenen Colibri, der in dem Kelch der Rose
Um susse Duste buhlt. Sie neiget dem Gekose
Die jugendliche Brust; wie zärzlich schmiegt er sich
In ihre Schönheit ein; mit welcher Schusucht trinket
Er ihren Balsam auf: — durch ihn entblättert sinket
Des Bild der Unschuld hin, und den, der von ihr wich,
Nachdem sie ihn beglückt, sieht sie mit leichten Schwingen.
Um ihrer Schwester Gunst am nächsten Busche ringen.

Beweise deine Treu, durch ein noch süsers Band, Und wirb bey deinem Freund um seiner Tochter Hand.

Alfonio und Malvima Der Vater stimmt in den Bund. sind ein Paar. - Gormallan war indese seiner Schöne treuer geblieben, so sehr er auch nach ihrer Gefangenschaft von der Liebe der schönen Daura verfolgt war. Er reisst sich los, und - sindet seine Malvina als Gattin seines Freundes, weh! eines Freundes, der ihrer schon mude ist. Liebe machte boy Alfonso'n den Verrath des Freundes, den er todt'glauben konnte, einigermassen verzeihlich. Aber dass Alfonso seiner geliebten Malvina fo bald mude wird, verzeiht man ihm nicht. Auch ift nicht abzusehen, warum der Dichter seinen Helden, für den er interest ren will, dieses zweyten Verrathes schuldig macht. Um alles solgende herbeyzuführen, war es schon genug, ihn in diesem Augenblicke erfahren zu lassen, dass - seine erste Gattin, Elmire, lebe. Die Entdeckung hätte wohl durch eine minder verbrauchte und unwahrscheinliche Weise geschehen können, als durch einen verlorgen Brief. Alfonso ift in Verzweiflung. Er sagt mit Recht:

Malvinen foll
Ich schändlich undenkbar verlassen,
Die guten Menschen hintergehn,
Sie, denen ich Erhaltung, Leben,
Und alles schuldig bin, dem Jammer übergeben.

Man erwartet einen Aufschluss, wie den in der Geschichte des Grafen von Gleichen. Aber Alfonso flie t wie Theseus. Malvind erfährt von Gormallan Alfonso's Flucht.

Sie finkt, die Lippen starr, die Augen hab gebeschen; -Und leidet nicht — für einen Augenblick.

(Die letzte Zeile ist sichtbar versehlt.) Malvina eilt dem Treulosen nach, der schon auf dem spanischen Schiffe ist. Durch Liebkosungen zieht sie ihn in ihren Nachen herab, und als er sich von ihr losreisen will, wirst tie fich mit ihm in's Meer. Sie ertrinkt. Er wird gerettet, - um von Gormaliaus Hand zu fallen. Man lieht, die Entwickelung ist mehr peinlich, als zu stiller Trauer hinreissend. Die Kunst in Schürzung des Knotens ist zu sichtbar. Der Künstler muss zu ost in's Rad greifen, damit sich der Knauel nicht zu leicht abwinde. Am Ende wird dann freylich die Zerhauung des Knotens nothwendig. Uebrigens haben wir schon zu viel gutes vom Talente des Dichters gesaget, und, wie wir glauben, bewiesen, als das ihm diese Kritik den Muth benehmen könnte. Man sieht, dass er eine Fabel wohl zu seiten weiss, wenn sie nur gut angelegt ist. 'Seine Muse ist nicht hochfliegend; aber gern folget man ihr durch ihre geblümten Ebenen. Selten finkt fie zur Profe, wie z. B. S. 50. :

So waren wir vor Gott durch eine füße Pflicht Ein treues Paar. Allein nach menschlichen Gesetzen Galt dieser Bund beglückter Liebe nicht. Fern war's von uns, das Wohl des Ganzen zu verletzen. Wir ließen uns daher durch eine Priesterhand h. s. w.

Selten findet man Constructionen, wie folgende S. 18.

empfindungslos und matt Die sufsern Sinne fest verriegelt, Von keinem Traum die innern aufgestört, So fesselt ihn ein Schlaf, u. i. w.

oder S. 183.:

Und wie sie auch, auch sie, in dem empörten Meere Das Opser seiner Wuch geglaubt.

Selten Reime wie diese:

Beym Himmel ja, ihr fend et. War's möglich, dass die Hülle dieses Kleides u. s. w.

nder:

Die Himmelsluft, in wechfelseit gem Bund u. f. w. -Selten Schleppungen wie diese:

Die andre (Hand) scheint dem keuschen Strahle
Des Mondes manchen Reiz entwenden
Zu wollen, den das dunne Weiss
Des Flors zu treulos deckt. S. 110.

HAARLBM, b. Loosjes: Kabinet van Mode en Smaak.
1791. Louwmaand Wiedemaand, d. i. Kabinet der Mode und des Geschmacks; Jan. — June 384.5.. 8.
(2 Rthlr. 12 gr.)

Der in Kunft und Handelssachen so ersindungsreiche, schöpferische Geist der Holländer, scheint in wissenschaftlicher Rücksicht. vorzüglich was schöne Literatur und angenehme Unterhaltung betrifft, fast einzig auf Nach-

U 2

ahmen

ahmen und Uebersetzen eingeschränkt zu febn. Auch bey diesem periodischen Werk liegt nicht nur der Plan des deutschen Modejournals zum Grunde; selbit der größ te Theil des Inhalts ist Uebersetzung aus demselben und andern deutschen und französischen Schriften. Nurdarinn unterscheidet es sich, dass für die Poesie ein eigner stehender Artikel ist, und nicht bloss von jetzigen, sondern auch von ältern Teachten Beschreibungen und Abbildungen geliefert werden. Unter den größern Auffätzen ill keiner original; doch war der Herausgeber so schlau, fast nie zu erinnern, dass er bloss Uebersetzung gebe. So ist bey dem romischen Carneval Gotte nicht einmal als Vf. genannt. Ein grobes Plagiat ist die Abhandlung über das Luft- und Possenspiel, die, eine kurze Einleitung abgerechnet, wördich aus Flugels komischer Literatur übergetragen ift. Die Nachrichten von Paris find aus der Schulzischen Schrift über diesen Gegenstand: der Aufsatz über die gesellschaftlichen Ver-gnügungen in Venedig aus dem Modejournal: alles oh-ne Angabe der Quelle. Die wüste Insel von Metastasio ift gut übersetzt, bis auf die Verse, die voll Enjambements find;

> ik zag hom en geene geene rust is meer voor my o! dan vond ik hier het beeld dazer deugd — —

Allein neu und interessant für Ausländer sind die Beschreibungen inländischer Trachten, einer Südbeeveländischen Bäuerin, eines Stutzers, aus der ersten Hälste des 17, und einer Dame vom Ende des 16 Jahrhunderts; Coeffüren aus eben dieser Zeit; eine Friesländerin etc., Aus einem alten Gedicht: Vrowlik Cierat von S. Agnes versmaet, lernt man, was damals in Holland für Schönheit galt, und durch welche Mittel man die natürlichen Reize zu erheben suchte: Der Ersinder dieser losen Künste ist, wie man denken kann, kein anderer, als — Satan! "Von ihm rühren die Haartouren her: er lehrte "zuerst Wangen und Hals roth, Nase und Busen weiß "schminken, und die Augenbraunen schwärzen." Hohe

Stirnen, schlanke Taillen und blonde oder vielmehr gelbe Haare, in die man Safran streute, (de gheleende Lair met safranen en andre logen geeluw gemackt) wurden befonders geschätzt. Die Kupfer find fanber gestochen und illuminirt, nur die französischen Moden etwas verhollandert. Die Modeneuigkeiten aus Deutschland, England, Frankreich find ohne Ausnahme aus dem Journaldes L. u. d. M.; die Anekdoten, Ezzählungen aus demfelben und den bekanntesten französischen Zeitschriften übersetzt. Theater. Die Listen von den aufgeführten Stücken ausländischer Bühnen sehr unvollständig. Ein Paar neue holländische Stücke, von denen nur Eins original ist, werden zergliedert. Das Theater ift bier überhaupt noch in seiner Kindheit; Holland hat einige gute Schauspieler, aber noch keinen dramatischen Dichter, hervorgebracht, den es den Ausländern nennen dürfte. Nur Amfterdam hat ein Nationaltheatef; in Hang, Rotterdam und Leyden ift franzölisches Schauspiel. Poesien. Fabela, Lieder etc.; auch diese sind meistens deutschen Dichtern nachgeahmt, Folgendes artige Lied, dessen Originalität wif übrigens nicht verburgen mögen, scheint uns der Anführung werth:

Q Damon, zie, wat spartelt hier -

Nach einer fast wörtlichen Uebersetzung:

O Damon, sieh, was slattert hier In diesem Busch? Ein zartes Thier, Ein Drosselchen gefangen! Es fah, das hier ein Beerchen himg, Es pickt, und weh! das arme Ding VVard, ohne Recht, gehangen.

Welch großes Glück, ein Mensch zu seyn be Dort hängen Beeren voller Wein, Auf Hügeln voller Reben! Wir pflücken sie; und sterben nicht, Wir keltern sie, und sterben nicht, Wir trinken Wein, und.— leben.

## KLEINE SCHRIFTE N.

LITERARGESCRICHTE. Hamburg, b. Matthiesen: Calpins and Besas Schriften nach der Zeitsolge geordnet mit historisch krieischem Anmerknagen, von J. W. H. Ziegenbein. Ein Beytrag zu Calvins und Bezas Leben. 179C. 75. S. S. — Zween in der Kirchengeschichte so merkwürdige Manner, als Calvin und Bezas die gewüßermaßen unter die Polygraphen zu rechuen sind, verdännen es alberdings; dass ein Gelehrter die Mühe über sich nahm, ein genaues Verzeichniss ihrer Schristen aufzuserzen; da alle bisherigen Verzeichniss ihrer Schristen aufzuserzen; da alle bisherigen Verzeichnisse desselben sehr unrichtig und mangelhast waren. Hr. Z. hat diese mühsame Arbeit mit Kenntniss und Fleiß vollsührt. Einen großen Theil der angesührten Schristen hat er selbst in Händen gehabt, und bey den übrigen hat er die

Quellen, aus welchen er die Nachrichten genommen hat, treulich angegeben. Boy der Anführung der von Beza herausgegebenen Schrift: Theodori, Presbyteri Rhaetensis, libelhus adversas haeterses etc. muss Hn. Z. die neue Ausgabe dieser Schrift vom Hn. Abt Carpzov zu Helmstädt 1779 4. nicht bekannt gewesen seyn; sonst wutde ihm der licherliche Fehler Bezas nicht entgangen seyn, welcher den Theodor für einen Priester aus Graubunden halt, der doch Praepositus Laurae s. Monasterii Raithu in Palistina gewesen von Bezas, die er am Schlusse der Vorster Gerspricht, wied den Freunden der Kirchen und Literapsschichte sehr willkommen seyn.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 24. October 1791.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

· LONDON b. Johnson: Medical facts and observations. Vol. I. 1791. 224 S. in gr. 8.

Let Herausgeber diefer Sammlung, Hr. Dr. Sam. Foart Summons, faugt mit diesem Bande eine neue periodi-Sche Schrift an, statt des medical Journal, welches er 10 Jahre lang fortgesetzt hatte. Dieser Band enthält folgende Abhandlungen. 1. Geschichte einer Wasserschen, nebst Beschreibung der Section des Kranken; von D. J. Ferriar zu Manchefter. Die Krankheit brach erst 3 Monate nach dem Bisse aus. In der Zwischenzeit hatte der Kranke einige pleuritische Aufälle. Sohald die Wasserscheu sich zeigte, halfen die angewandten Mittel: Moschus, Opium. Fieberrinde, Weinessig, Queckfilbersaibe, u. s. w. nichts, und der Kranke starb. Bey der Section fand man Wasser in den Gehirnhölen, und eine Entzündung in der Speileröhre und in dem Magen. 2. Beobachtungen wier die Vorbauung und die Kar der Wasserschau, von Ho. Wilhelm Loftie, Wundarzt zu Canterbury. Ein Monn wurde von einem tollen Hunde in den Arm und in das Bein gebisen. Der Vf. schnitt, 20 Stunden nachher, die Wundenaus, und legte auf die Stelle Charpie, welche mit einer farken Sublimataustölung befeuchter war. Die Wunden esterten, und der Kranke blieb von der Wasserscheu befreyt. In einem zweyten Falle bediente fich der Vf. desseiben Mittels, mit demselben glücklichen Erfolge. 3. Beschreibung einer ausserordentlichen Entzündung der Epiglottis, von Thomas Mainwaring, Apotheker zu London. Die Epiglottis war fo stark geichwollen, dass der Kranke nicht schlucken kounte, ohne dass die henachbarten Theile zu leiden Schienen. 4. Ueber das Ausziehen des Staars. Mit praktischen Bemerkungen, von Ho. Richard Sparrow. Wundarzt zu Dublin. Die ficherfte und beste Methode, darin, dass man durch einen Gehülfen das obere Augenlied in die Höhe ziehen lasse, während der Operator selbst das untere Augenlied abwarts zieht, ohne den Augspfel zu drücken. Man follte fich hüten, von der gläsernen Feuchtigken Etwas verloren gehen zu lassen. Sieht der Kranke, in den ersten Tagen nach der Operation, wiederholtes Blitzen im Inneren des Auges! so ist dieses ein gunfiges Zeichen. Die Operation des Staarstechens gelingt selten, wenn die Constitution des Kranken nicht gut ift. Ber Vf. operirte eine alte Frau und die Operation batte den besten Ersolg. Die Frau konnte nähen und erkannte die Zunien an der Uhr; aber in den Büchern, welche man A. L. Z. 1791. Vierter Band.

seine eigene Theorie zu bilden, als endlich, bey einer neuen Untersuchung, die Frau ihm ganz beschämt geftand: sie habe niemals lesen gelernt, und kenne keinen einzigen Buchstaben! 5. Beschreibung einer Empfüngniss ausser der Gebärmutter, von Hu. Wilhelm Baynham, Wund. arzt in Virginien. Das Kind wurde, durch einen Linschnitt, aus dem Unterleibe heraus genommen. 6. Geschichte einer Geburt, in weicher die Natur selbft die Wendung machte, von Richard Simmons, Wundarzt zu London. 7. Geschichte eines Kranken, welcher Petechien ohne Fieber hatte, von Dr. Samuel Ferris in London. Diefe Krankengeschichte kommt mit andern ähnlichen, von Graff und Adair beschriebenen Fällen völlig überein. 8. Ueher die Krankheit, welche Sauvages Meteorismus ventriculi genannt hat, von Robert Graves, Arzt zu Sherborne in Dorsetshire. Die Kranke hette eine große Geschwulft, welche fich von dem Bruftbein bis unter den Nabel erstreckte. Der Vf. gab ihr Stahlmittel und fie genas. 9. Beschreibung eines Falls, in welchem der Catheter in der Plase blieb, von Edward Ford, Wundarzt zu London. Die Kranke war eine Weibsperson, welche an einer Umkehrung der Gebärmutter litt. 10. Beschreibung eines Falls, in welchem der Mastdarm verschlossen war, von Ebendemselben. Das Kind war zwey Tage ait, und brach fich bestäudig. Der Mastdarm hatte keine Oeffnung, und obgleich der Vf. eine künstliche Oeffnung machte, to starb dennoch das Kind in kurzer Zeit. 11. Beobachtungen über den Pemplugus, von Hn. Blagden, Wundarzt in Suffex. Der Pemphigus ift eine ansteckende Krankhoit, wie aus dieser Krankengeschichte erhellt. 12. Beschreibung eines sonderbaren Vorfalls, die monatliche Reinigung betreffend, von Dr. Thomas Denmann, Arzt zu London. Mit dem Blute in der monatlichen Reinigung geht oft eine membranose Substanz ab, welche auf einer Seite voller Fasern, auf der andern aber glatt ift. Sie fieht vollkomdas Auge während der Operation zu befestigen, besteht men so aus, wie die abfallende Haut, welche Hunter tunica decidua genaant hat. Bey unverheyratheten Frauenzimmer geht diese Membran niemals mit der Reinigung ab , fondern blofs allein bey verheyratheten: iedoch ist der Abgang derselben kein Beweis eines vorher gegangenen Beyschlafs; denn diese Membran erzeugt sich von selbst in der Gebärmutter. Wenn die Membran abgeht, so empfindet das Frauenzimmer allemai Schmerzen, und solche, bey denen die Membran öfters abgeht, bleiben unfruchtbar. Diefe Krankheit wird am besten durch kleine Dosen von Calomel geheilt. 13. Praktische. Bemerkungen über die Urfache und die Heilmethode der Wafsersucht des Gehirns, von Dr. Thomas Percival, zu Manihr vorhielt, kannte sie keinen Buchstaben, auch nicht chester. Sind die Schmerzen heftig, so thut der Mohnmit den besten Staarbrillen. Ueber diesen sonderbaren Sait gute Dienste. Blasenpflaster werden in allen Fallen Fall dachte der Vf. lange nach, und fleng schon an, sich mit Nutzen gebraucht. Die Digitalis hilft nicht. Queck

wieuer-

filber bleibt noch immer eines der besten Mittel. Das Quecksitber verursacht, bey dieser Krankheit, auch in der Rarksten Dosis, felten oder niemals den Speichelflus. Wenn das Kind von der Wassersucht des Gehirns durch Queckfilber geheilt worden ist: so bemerkt man oft, dass dalseibe nachher sehr schnell wächst. Die Krankheit dauert gemeiniglich kurze Zeit; jedoch hält dieselbe zuweilen lange an : der Vf. fah einen Fall, -wo diese Was-. fersucht 16 Monate lang fortdauerte. Auch nach dem 25 Jahr hat sie der Vf. noch gesehen. Einen andern Fall sah er wo die Krankheit von kalten Trinken bey ftarker Eriritzung des Körpers enistand. Skrophulöse Kinder find dieser Art von Wassersucht vorzüglich umerworfen. 14. Nachricht von der Bereitung, dem Gebrauch und den Wirkungen einer Salbe, welche Roncalli gegen skrophulose Geschwussien empflehlt, von Heinrich Streitt. Professor der Arzneyw. in der Kaiserl. medicinisch-chirurgischen Akademie. dem ersten Bande der Abhandlungen der Josephin. Akade-15. Nachruht von dem Tabaschir, von Patrik Rus-Aus der 2 Abtheilung des 80 Bandes der philos. Transact. 16. Nachricht von dem Indischen Nardus, von Gilbert Blane. Aus dem go Bd. der philos. Transact. 17. Beschreibung eines Kindes welches einen doppelten Kopf hatte von Everard Home. Aus dem go Bd. der phil. Trans. 18. Beschreibung einer chusswunde in dem Munde, in welcher, wegen verhindertem Schlingen, ein bieg samer Catheter durch die Nase in die Speiserohre gebracht wurde, und einen ganzen Monat darin liegen blieb, von Ha. Manoury, Wundarzt an dem Hotel-Dieu zu Paris. Aus dem Fourn. de Chirurgie des Ho. Desault. 19. Beschreibung einer sonderbaren Verunderung, welche der menschliche Korper nach dem Tode, unter gewissen Umstanden, leidet, von Hn. Thouret. Aus dem Franzosschen übersetzt. Diesen Band be-Herausgeber bemerkt, dass die Angusturarinde weder von der Magnotia glauca noch von der Magnotia grandistora, noch von der Brucea antidusenterica herkomme. withtigen Auffätze und Abhandlungen, welche in diesem ersten Bande enthalten sind, machen uns auf die Fortfeizung dieser Sammlung sehr begierig.

Boston in Nordamerika, b. Thomas u. Andrews: Medical Papers; communicated to the Massachusetts medical Society. Published by the Society. Number I. 1790. 128 S. in 8.

Seit einigen fahren ift zu Boston, in dem Staate Massachuset in Nordamerika, eine medicinische Societät entstanden, welche sich vorgenommen hat, von Zeit zu Zeit einen Band von Untersuchungen und Beobachtungen dem Publicum mitzutheilen. Der erfte Band ift nunmehr erschienen, und wir sehen aus demselhen mit Vergnigen, dass wir künftig auch aus der neuen Welt schätzbare Beyträge zu der Medicin und Chirurgie zu erwarten haben. Dieser Band enthalt: 1) Eduard August Holyoke Beichreibung der Witterung und der epidemischen Krankheiten zu Salem in der Graffchaft Effex während des Jahres 1786. Nebst einer Sterbelifte für eben dieses Jahr. Dor Keuchhusten war die herrschende Krankheit, von welcher auch die Erwachsenen nicht ganz befreyt blie-

ben. Unter die Krankheiten, welche in Nordamerika weit seltener vorkommen als chemals, gebort die englandische Krankheit und die Bleykolik. Die engländische Krankheit, oder die Racbitis, war vor 40 Jahren unter den Negerkindern noch sehr häufig, jetzt aber sieht man sie selten. Die Bleykolik war, noch vor 26 lahren, eine fehr gemeine und oft vorkommende Krankheit. Jetzt hingegen hat der Vf. feit 15 Jahren kaum 5 Kranke dieser Art gesehen. Er vermuthet: dieses komme daher, weil man fich hentzwage nicht mehr so häusig bis vormals des Zinngeschirrs bey Tische bediene, welches, wie bekannt, jederzeit mehr oder weniger Bley in seiner Mischung enthält. Auch die Wethsellieber sind jetzt seltener als vor-Dagegen haben die chromischen Krankheiten, und vorzüglich die Lungenschwingsucht zugenommen. der Schwindsucht fterben zu Salem mehr Personen. als an irgend einer andern Krankheit. 2) William Baulier über die mit Geschwüren verbundene Braune, wie die selbe in der Stadt Digston in den J. 1785 und 1786 sich gezeigt hat. Ein Brechmittel, im Anfange der Krankheir, gleich nach dem ersten Anfalle gegeben, that in allen Fallen vortreffliche Wirkung. Abführende Mittel wurden nicht gegeben; aber, statt derselben, reizende Klystiere. Nachher die Chinarinde in großen Dolen und Wein. 3) Roseph Orne Versuche mit dem wilden Pastinuk gegen die Epilepsie. Diese Pflanze (wahrscheinlich das Heracleum Sphondylium Linn.) scheint gegen die fallende Sucht nicht ganz unwirksem zu seyn. 4) Nathanael Appleton über die gläckliche Heilung einer Lahmung der unteren Gliedmaalsen, welche von einem gekrümmten Rückgrad entstanden war. Die Krankheit wurde nach der von Pott beschriebenen Methode behandelt. 5) Edward Wyer Bemerkungen über den großen Nutzen der Merhode, verschliest ein Verzeichnis medicinischer Schriften. Der /wundete Theile mit der Haut zu bedecken. Die Vorzüge der Alansonschen Methode zu amputiren werden in die Abhandlung gezeigt, 6) Maac Rand über ein Empyem, welches durch die Operation glücklich geheift worden ist. Das Empyeni war die Folge einer Pleuro-Peripneumonie. 6) Maic Rand Bemerkungen über den inneren Wasserkopf. Der Waiserkopf ist iehr oft nicht eine chronische, sondern eine hitzige Krankheit, eine Entzundung der Haute des Gehirns. Der Vr. fah dieselbe bey einem Kinde von 18 Monaten. Das Wasser in den Gehirnhohlen scheint mehr eine Folge der vorhergegangenen Entzundung des Gehirns, mehr ein Symptom, als eine wirkliche idiopathilche Krankheit zu feyn. Morgagni erzählt Faile, von Personen, welche an dem Schlagslusse starben, und bey denen man, nach dem Tode. Walier in den Gehirnholen fand. Wenn aber diese Theorie richtig it, wenn der Waiferkopf eine Entzun ungskrankheit ist: to kommt alles darauf an, dais man die Krankheit in dem eriten Stadium erkenne, so lange sie noch inflammatorisch bieibt, und ehe noch Waller in dem Gehirne entitangen ist. Das Dafeyn diefes Waffers erkenet man an dem Pulie, welcher langfant und unregelmätsig wird. In dem erften Stadium ist der Puls ichnell und hart, und ein Fieber, welches keine bestimmten Perioden hält, aber allemal gegen Abend schlammer wird, ist jederzeit damit verbungen. In dem ersten Stadium muss die Krankheit ganz antiphicgistisch behandelt werden. 8) Sjojeph Orgood über eine

widernatürliche Verschliefsung der Mutterscheide. 9) Thomas Welsh über die Würmer im meuschlichen Körper. 10) William Raulies über einen Stein, welcher in der Harnblase, nach der Einbringung eines fremden Körpers in dieselbe, entstand. 11) Joseph Orne Versuch, um den Nutzen der Signultischen Operation zu bestimmen. Der Versuch wurde an dem Leichneme einer, während der Schwangerschaft, av Convulsionen plötzlich verstorbenen Frauensperson angestellt. 12) Thomas Kast über ein Anevrisma am Schenkel, welches durch die Operation ganzlich geheilt wurde, ohne dass das Glied unbrauchhar ge-In dem Anhange werden Auszuge aus worden ware. einigen engländischen medicinischen Schriften gegeben. Der Zweck dieser Auszüge ist: die Landwunderzte in Nordamerika mit den neueften Entdeckungen in der Arzneywissenschaft sobald als möglich bekannt zu machen.

Altenburg in der Richterschen Bochh.: Merkunrdige Abhandlungen der zu London 1773 errichteten medicinischen Gesellschaft. 1791. S. 326 in 8.

Eine Uebersetzung der in N. 243. der A. L. Z. v. 1790. angezeigten Memoirs of the medical Society of London, T. II, welche aber sehr flüchtig gemacht zu seyn scheint: denn an einigen Stellen lafet fich der Sinn kaum errathen. Auch ist diese Uebersetzung voller Drucksehler. Alle im Original befindlichen Kupfertafeln find weggelassen worden, ohne dass dieses angezeigt ware. So geht es aber jetzt mit den besten Schriften der Ausländer. Sie werden flüchtig übersetzt, flüchtig gedruckt; Abbildungen und Kupfertafeln, welche, in medicinischen Werken, zur Erianterung nothwendig find, werden weggelassen, und der deutsche Leser findet auf allen Seiten Unsinn, den er dem Vf. zuschreibt, da doch derselbe bloss allein von dem Uebersetzer berkommt. Der Schade, den dadurch die deutsche Literatur leidet, ist unglaublich groß. Daran ist aber das deutsche Publikum selbst schuid; denn es macht keinen Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Uebersetzung, sondern es kauft immerfort, je wohlseiler je besser. Diese schlechte Uebersetzung ist sogar mit einem Kurffirftl, Sächf. Privilegium versehen, um desto gewisser jed andere bessere verdrängen zu können.

Lyon, b. Delamolliere: Ioannis Emanuel Gilibert, med. - Prof. Adversaria medico - practica prima, seu Aunotationes chinicae. S. 385 in 8. 1791.

Wenn ein Mann auftritt, der, wie der Vf., nach einer, in verschiedenen Ländern ausgeübten, 25jährigen medicinischen Praxis, das Resultat seiner Erfahrungen dem -Publicum vorlegt: fo erwartet man von ihm mit Recht einen wichtigen Beytrag zu der Geschiebte der Arzneywissenschaft. Wer dasvor uns liegende Werk mit dieser Erwartung in die Hand nimmt, wird auch feine Hoffnung nicht getäuscht fladen: denn es enthält eine vortreffliche Sammlung von medicinischen Erfahrungen und Beobachtungen. . Durch die sonderbaren Grundsätze des Vf. hat das Werk noch vielgewonnen: wenigstens in so ferne die Beobachtungen rein, und von allem eingemischten Raisonnement befreyt find. Hr. G. halt fich canalich an die Natur, schreibt nieder, was er vor lich fieht, ohne fich zu bekümmern, aus verwirft und verachtet er alle Theorie. Er studirte zu

Montpellier, kam 1763 nach Lyon, wo er 1768 zum Professor der Botanik und Anatomie gewählt wurde; im Jahr 1775 verschafte ihm Haller einen Ruf nach Grodno in Pohlen. Daselbst hielt er sich bis 1783 auf, und gieng dann nach Lyon, seiner Vaterstadt, zurück. Was er in seiner Praxis sah, das schrieb er täglich auf, und aus der ungeheuren Menge gesammelter Erfahrungen werden hier die wichtigsten mitgetheilt. Was uns interessant, neu oder merkwürdig schien, wollen wir hier, fo kurz als möglich, bemerken. Kupferrothe Nafen, welche nach dem 25 J. sich zeigen, sind in gewissen Famitien erblich, auch wenn sie keinen Wein trinken. Nach dem 50 J. wird die Farbe bleicher, und verschwindet ganz im Alter. Wenn das Gesicht und der Hals oedematös werden, so steht der Schlagsluss bevor. Bey empfindlichen Personen entstehen Furunkeln auf dem Rücken, wenn zwischen, die Schultern ein Blasenpslaster gelegt wird. Kröpfe werden oft durch einen starken Durchfall geheilt, ohne dass sie nachher wieder kommen. Das Pulver von gebrannten Schwämmen hilft nicht gegen die Kröpfe, so wenig als andere alkalische Salze. Balggeschwühlte, welche to bis 25 Pfund wogen, hat der Vf. gesehen: auch bemerkt er, dass diese Geschwülfte in einigen Familien erblich seven. Ein unwissender Wundarzt amputirte eineriFrau den vorgefallenen Uterus, und lie lebte noch lange nach dieser schrecklichen Operation. Einen Cyklopen, mit einem einzigen Auge, mitten auf der Stirne, fah der Vt. Das Kind starb, und der Vf. bewahrt es in feinem Museum auf. hinem Jungen von 2 Jahren biss ein Schwein die Zeugungstheile ganz ab, die Wunde heilte zu, und er genas, ohne alle Hülfe der Kunst. Corte, sagt der Vf. nec chirurgi periti, nec medici tam magnum vulnus tractarunt: bona natura curante, sanus evasit. Mit einer Sichel durchschnitt sich ein Mann die Achillessehne, und wurde geheilt. Bey einem Schlag oder Stofs auf das Auge, thun Blutigel die besten Dienste. Zu Heilung der Wunden ist die blunge Nath mehr schädlich als nytzlich. Die Mastdarmtistel wird oft von der Natur, ohne alle Hülfe der Kunft, geheilt. Beinbrüche aller Art heilt die Nafür, und der Wundarzt darf, bloss allein für die schickliche Lage. sorgen. Beschreibung eines Kindes, welches ohne Kopf und ohne Arme gebohren wurde. Die Schwämtigen der Kinder (Aphthae) heilt die Natur. Kinder, welche ikrophulos find, werden oft, ohne alle Arzueymittel, von der Natur geheilt, zu der Zeit, da sie mannhar werden. Flechten entstehen oft von unterdrückter monatlicher Reinigung. Arlenik wird, als .ein Quacksalbermittel gegen intermittirende Fieber, in Pohlen häusig gebraucht. Der Vf. ist ein großer Vertheidiger der lippokratischen Lehre von den kritischen Tagen, und behauptet: dals er die Krisen und die kritischen Tage vollkommen so beobachtet habe, wie Hippokrates dieselben beschreibt. Wahrscheinlich kam dieses daher, weil Hr. G. eben fo, wie vormals Hippokrates, bey seinen Krauken ein blos müssiger und unthätiger Zuschauer blieb, und nicht durch Arzusymittel den Gang der Natur störte. Gallenfieber, mit Unreinigkeiten in den ersten Wegen, heilt man: entweder durch Brechmittel, welcher Urfache die Krankheit enistanden fey, und dabey oder durch sauerliche Getranke Im Wurmfieber der Kinder thut die Ipecacuanha, mit Manna verbunden, gute X 2

Dienste. Die judischen Quacksalber in Pohlen bedienen fich häufig des Arseniks zur Kur der Wechselfieber. Mit diesen Fiebern find sehr oft Krämpse und Convussionen verbunden. In den Mafern ist weiter nichts nothwendig, als verdünnende Ptisanen und eine antiphlogistische Diat. In den bösartigen, zusammenfliesenden Blattern gab der Vf. Chinarinde und legte Blatenpflaster auf. Bev skrophulösen Kindern find die Blattern fehr gefahrlich. Deu Pemphigus heilte der Vf. durch antiphlogistische Diät, ohne alle andere Arzneymittel. Wenn mit der Rose im Gesicht heftiges Fieber verbunden war: so fand der Vf. Aderlassen nöthig. Eine wahre Pleuritis hat der Vf. selten gefehen: nur 6 mal, unter 188 Fällen. Aderlassen fand er bey der Pleuritis nicht unumgänglich nothwendig. Bey Personen, die an dem Blutspeven sterben, findet man in den Bronchien, bey der Section, nicht selten kreidenartige Verhärtungen. Die Lungenschwindsucht tödtet zuweilen in einem Monate; zuweilen erft nach 20 Jahren: Schwindsüchtige Frauenzimmer werden schwanger, und gebähren, mehr als emmal, und eben so leicht als gefunde. Von dem Walchen des Gesichts mit Bleymitteln entstanden anhaltende Zuckungen in den Gelichtsmuskeln. welche, vermittelst der Elektricität, zum Theil geheilt wurden. Gegen den chronischen Rheumatismus thut Leinöl, innerlich genommen, vortreffliche Dienste. Blutigel hinter den Ohren angeserst, halfen gegen heftige Madchen von 4 Jahren sah der Vf., Kopfichmerzen. welche schon ihre Reinigung hatten, und Madchen von 13 Jahren, die an dem weissen Flusse litten. Frauenzimmer, welche den weißen Flus haben, werden schwanger und gebähren, ungeachtet Hippokrates das Gegen-theil hehauptet. Eine mit dem gutartigen weisen Flus behaftete Frauensperson kann den Mann, der ihr beyschläft, anstecken; aber der aus dieser Ansteckung ent-Randene Tripper geht bald vorüber. In großen Städten find wenige Weiber von dem weissen Flusse frev. Auch unverheirathete Mädchen leiden daran. Die Catechu-Erde

thut vortreffliche, beynahe specissche Bienste gegen diese Krankheit. Wahnsinnige Nonnen sinder man in den
Nounenklöstern häusig — a frustrato couu, sagt Hr. G. Pillen aus den Blattern des Cheiusonium majus thun gegen
Verstopfungen des Unterleibs gute Dienste. Der Weichselzopf ist bey weitem nicht mehr so häusig in Poblen,
als er sonst war. Auszehrung, welche von der Selbstbesleckung entstand, hat Hr. G. bey ganz jungen Mädchen
häusig gesehen. Die Swietensche Sublimataussösung fand
der Vs. gegen die Lustreuche nützlich. Gegen die Flechten that ihm die Dulcamara gute Dienste:

Dem Werke find zwey Abhandlungen des Vf. angehängt. In der ersten handelt er: von den Heilkraften des Natur. Er warnt den Arzt vor allzugroßer und untiberlegter Thatigkeit: vorzüglich aber, vor dem unvorlichtigen Gebrauch der Brechmittel und der Purgirmittel in hitzigen Krankheiten. Er habe, fagt er, in einer lasgen und vieljährigen Praxis gesehen, dass von dem Misbrauche der ausführenden Arzneymittel sehr oft die traprigsten Folgen entitehen. \ Die zweyte Abhandlung betrifft die Verbesserung des Unterrichts in der Arzneywissenschaft auf Universitäten. Hr. G. wünscht: dass auf Universitäten für die medicinische Logik eine besondere Lehrstelle errichtet werden möge, und dass man angehenden Aerzten Anweisung gebe, skeptisch zu verfahren, und die Behauptungen ihrer Lehrer mehr zu prüsen und zu unterfuchen, als dieselben unbedingt anzunehmen.

VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:
BERLIN, b. Maurer: Sagen der Vorzeit von Veit Weber.
21er B. 21e Aufl. 1700. 450 S.

2ter B. 2te Aufl. 1790. 450 S. 8.

FRANKFURT U. LEIPZIG: Die lezten Offenbarungen Gottes d. i. die Schriften des Neuen-Testaments. Uebersetzt von D. C. F. Bahrdt. 1 B. 651 S. 2 B. 676 S. 8.

Berlin, b. Himburg: Menschenhass und Reue, von A'r. Kotzebue. 1791. 128 S. 8.

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYWISSENSCHAFT. Königsberg, b. Nicolovius: Ueber die Zeichendeutung des menschlichen Auges in Krankheiten, aus dem Lateinischen, nebst einer Vorerinnerung und einigen Zusätzen v. st. Nudow. 1791. 96 S. gr. g. Ist eine Uebersetzung der göttingischen Dissertation des seel. D. Hartels de oculo ut signo. In der Vorrede erklart Hr. N. sich über Inauguralschristen, die als erste Arbeiten sich angündigender Aerzte gleichsam die ganze Denkkraft des jungen Munnes wie conzentrirt enthelten. (Unsers Bedünkens sollte man, um der unübersehbaren Fluth solcher Dinge ein Ende zu machen, bey der Promotion schlechterdings allen Zwang, ewas zu schreiben, ausheben und wer sich durch eine Schrist doch auszeichnen will, thue es so frey als möglich. Es

ist wohl nichts widerlicher als im Anfange der allermeisten Inauguralschristen die Klagelieder, dass man sich wohl nicht hätte beygeben lassen zu schreiben, wenn man nicht gemußt hätte, dass man daher um Entschuldigung der Schlechtigkeit bitte, und was dergleichen mehr ist. Noch erbärmlicher klingt es, wenn selbst Prosesson in diesem Tone sier Candidaten schreiben.) Auch wünsent Hr. N., dass bey der so großem Menge von Bibliotheken, Magazinen, Archiven, Aunalen, Repertorien und andern Sammlungen, sich doch ein Mann sinden möchte, der für die Zeichenkunde Sorge trüge. Die nicht unwichtigen 38 Zusatze sind aus Metzger, Boerhaave, Winttingham, Kämpf, Hanke, Gruner, Lange, Ludwig, Jadelot and Odier entlehnt.

Druckfeller. N. 193. d. J. S. 113. Z. 23 v. u. die Geschichte lies die Geschichte. S. 115. Z. 17. v. u. Burggrafthum 1. Burggrafen. S. 116. Z. 30. v. u. unwürdigen 1. unmündigen.

## ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

Dienstags, den 25. October 1791,

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Nünnung, b. Fellecker: D. Jo. Georgii Rosenmülleri emendationes et supplementa ad scholiorum in norum Testamentum Tomum III, qui continet Acta Apostolorum et epistolam Pauli ad Romanos. 1790. 142 S. 8.

Ebend., b. Ebend.; — — ad Schol. Tom. IV. et V., qui continent epistolas Pauli ad Corinthios ejusdemque omnes reliquas, epistolas catholicas et apoçalypsin Joannis, 1791. 266 S. 8.

ie starke Seitenzahl zeiget schon, dass die Zusätze beträchtlich find. Die seit der zwevten Ausgabe herzusgekommenen vielen großen und kleinen Schriften zur Erklärung der angeführten neutestamentlichen Bücher haben den meisten Stoff dazu hergegeben; und die Rosenmüllerschen Scholie enthalten nunmehr die befen Auslegungen, die man bisher ausgesonnen hat, in. fruchtbare Kürze gebracht, und auf eine, selbst dem Anfanger deutliche, Art vorgetragen. Wir bestätigeh unser Unheil mit einigen Beyspielen; Ap. Gesch, 2, 4. erklin der Vf. die Sprachengabe dahin, dass schon vor dem Pfingstfelt die Apostel durch Umgang mit ausländischen Juden sich einige, obgleich unvollkommene, Kenntnis der einen oder andern Sprache erworben, dass sie ther an diesem Feste sie zuerst öffentlich an den Tag gelegthaben. Vers 17. Von dem aus Joel angeführten Spruche fagt er: Petrus refert hoc vaticinium ad ron, quae modo contigerat. 5, 3. Vom Satan erfüllet seyn, ist so viel, als solche Gesinnungen und Anschläge begen, die man kaum einem Menschen zutrauen kann. Ananias glaubte, dass er die Apostel leicht betrügen könnte; bedachte aber nicht, dass diese durch den Beyftand Gottes den Betrug leicht entdecken würden. 7, 54. Wenn Stephanus voll des heiligen Geistes genannt wird, so bedeutet dieses nur so viel, dass der heil. Geist ihm Muth verliehen habe, den jüdischen Senat aus der Geschichte zu überführen, dass die Juden zu jeder Zeit ungehorsam und strafwürdig gewesen sind. 8, 39. Kein Verschwinden noch gewaltsames Hinwegnehmen des Philippus. Er entschloss fich plotzlich, nach Gaza zurückzukehren, und nicht mit dem Eunuch nach Aethiopien zu gehen. 15, 20. wird von der Hurerey, die mit dem Götzendienst verbunden war, erklart. Rom. 5, 14-21. Die Vertheidiger der Zurechnung des Falles Adam werden hier viel nützliches zur Berichtigung ihrer Meynungen antressen. 2. 10. Wenn die christliche Lehre euch beherrscht; so kann zwar der Körper durch begangene Sünden geschwächt seyn, aber das Christenthum verspricht euch Glückseligkeit, wenn ihr A. L. Z. 1791. Vierter Banda

tugendhaft leben werdet. Gegen diese, wie wir glauben, neue Erklärung erinnern wir, dass owna im eigentlichen und das ihm entgegengesetzte wyeuna im uneigentlichen Sinn genommen wird, da sie doch beide eutweder im eigentlichen oder uneigentlichen Sinn genommen werden muffen. 8, 19. wird nach einem Programm des Ha. D. Doderlein vom J. 1789 erklärt. Bey den Episteln an die Corinthier berust sich der Vs. oft auf Storr und Nösselt. 1 B. 5, 4. foll Paulus sich anheischig machen, es dahin zu bringen, dass der Schuldige in der Versammlung eine Krankheit bekommen werde. Diese Erklärung reimt sich nicht gut zu den Stellen, die des Vf. Abgeneigtheit gegen Wunder zu erkennen geben. 12. I. Nach πυευματικών supplirt er ανθρωπών, die Lehrer, die durch den göttlichen Geift unterrichtet find. 14. Erläuterung der Wundergaben selbst sucht man vergebens, Bardilis und Eichhorns Meynung von ylwoon λαλων wird kurz berührt, und auf Storr nachgewiesen. In dem Briefe an die Hebräer ist Storr, in dem des Jacqbus ist Nösselt, in den Briefen Johannis ist Carpzov benutzt. Die Zusätze zu der Apokalypse sind verhältnisemassig nur wenige. Es wird auch nur ein neues Hülfsmittel gedacht, dessen er sich bey der dritten Ausgabe bedient hat: Johannsen Offenbar. Johann,

JENA, b. Cuno's Erben: Philologischer Clavis über dar Alte Testament für Schulen und Akademien. Die Psulmen von Heinrick Eberhard Gottlob Paulus, der Philos. u. der Or. Spr. Pros. 1791. 292 S. ohne Regist. 8. (1 Rthlr.)

Die Absicht des Vf. ging zunächst dahin, seinen Zuhörern ein Buch in die Hande zu geben, dessen sie sich bey dem Besuchen seiner Vorlesungen bedienen könnten, und wodurch theils das dem Studirenden lästige Nachschreiben erspart, theils das Verschreiben verhin-Dass das Buch nicht allein von den Zudert würde. hörern des Vf., fondern auch von andern, vornemlich wenn es ihnen von ihren Lehrern einpfohlen wird, nad diese ihren Vortrag darnach einrichten, mit Nutzen gebraucht werden könne, find wir vollkommen überzeugt, In den Büchern der Art wird selten an eine Vergleiehung des hebräischen mit den verwandten Dialekten gedacht. Doch nehmen wir hievon aus Jo. Robertson clavis Pentateuchi, Edinburgi 1770, das aber nicht leicht ein deutscher Studiofus in Händen haben wird, und worian die hebräischen Wurzelwörter mit den arabischen verglichen werden. Hier werden die verwandten Dialekte, insbesondere der grabische, zu Hülfe genommen, um die Bedeutung der hebr. Wörter zu bestimmen. Wir wünschen, es ware dieses nicht bloss bey den meisten, landern bey jedem Warte ohne Unterschied geschehen.

Das Wurzelwort, und seine Grundbedeutung, die Conjugation bey den Verbis und viele andere Winke, find dem Anfanger vorgezeichnet, der die Ausarbeitung entweder von dem Lehrer erwartet, oder durch eigenes Nachdenken ergänzen muß. Durch die Inhaltanzeige, die bisweilen fehr umständlich ist, wird ihm das Eindringen in den Geist und den Zusammenhang der Psalmen erleichtert. Aber nicht blots für anfanger ist dieser Clavis geschriehen. Schwerlich wird irgend ein Commentar so viele neue, mit wenigen Worten mehr hingeworfene, als durch Grunde unterstützte, und zum Theilsehr scharffinnige und glückliche, Erklärungen enthalten, als dieler Clavis. Gleich in der Vorrede einige richtige Winke über die hebräische Kritik, Syntaxis, Psalmen-Autichriffen u. f. Was S. XVI. XVII. als eine neue Regel angegehen ist, dass, so oft das Zeitwort zwischen zwey Nennwörtern fieht, welche beede (beide) der Form nach er Nominativ seyn könnten, immer das pach dem Zenwort flehende das Subject der Rede ist, hatten wir gerne durch Exempel erlautert gesehen. Das aus Pl. 1, 6. angeführte passet nicht hieher, weil daselbst das Verbum vorangehet, und die beiden Nennwörter folgen. Ein diesem ahnlicher Fall ist 45, 2., wo noshwendig das erste Nennwort das Subject ist. Die in der Vorrede vorkommende Erklärung von Pf. 1, 6. Der Weg des Beffezen kennt den Jehova-(- sein Ziel); du, der Bosen Weg, verlierst dich selbst, ist wohl nicht die glücklichste. Wrg. welches unzähligemal in der Bibel vorkömmt, und tiets etwas I bloses, leigendes, zertretenes ift, sollte hier perfoniscirt werden! Ist dieses wahrscheinlich? und, der Weg kennet, man mag nun eine noch so entsernte ldie damit verbinden, ist doch sehr hart. - Wir wollen jeizt ein paar Exempel aus dem Iuhalt, der den Pfalmen vor angeschickt wird, ausheben. Ps. Il scheint ein Trotzlied bey Salomos Regierungsantritt gegen auswartige Feinde zu seyn. VIII, ein Danklied Davids für Errettung aus einer gedrohten Gefahr (möchte wohl ohne nähere Veranlassung geschrieben seyn.) XVI. ein Davidisches Danklied nach einer Krankheit. XXII. keine Weissagung auf Jefum. Wenn die Ueberserzung v. 17. sie haben meine Hande and Fusse durchgraben, für unerweislich gehalten wird, so geschiehet ihr wohl zu viel. Auch wird als ausgemacht angenommen, dass der Gekreuzigten Füsse nicht angenagelt, nicht einmal verwundet, sondern nur angebunden wurden. Gerade das Ge entheil wird von den Antiquaren behauptet. Man f. Bynaeus de morte Christi. XXV. Sehr glücklich ist der Gedanke, dass der Resch und Pe Vers jeder gedoppelt vorkomme, weil für den individuellen, sich auf David beziehenden. Vers noch ein anderer allgemeinerer angenommen ift. - XI.V. Kein Meffiaslied. CX. An David, der ermuntert wird, zu Hause zu bleiben, und die Eroberung der Ammonitischen Haupt stadt Rabbe, die damals b lagert wurde seinem Heerzu überlaffen. CXV. CXXIII werden in die Zeiten der Makkabaer versetzt. Unter den vielen vortreslichen Anmerkungen haben uns die kritis hen Conjecturen, obgleich der bescheidene Vf. sich kaum gerraut, sie kritisch zu nennen, besonders gefassen, weil sie oft durch eine kleine Veränderung in der Stellung der Buchitaben oder Punctation den Sing verbesserten; z. E. Ps. 9, 1.

als ein Wort: auf einem ziegelformig gemachten Instrument. 10, 6. 7UN fleigen, hupfen. 22, 29. für אכרו liest er אך ד'ן nur ihm, Land und Regenten find sein. 29, 9. וְכְהֵי כִּין Alles ift zerriffen von (Hier ware החם oder אם mehr nach der Analogie der hehr, Sprache gewesen; auch das Suffixum macht Schwierigkeit). Endlich wird all das Gewolk zerriffen, 32, 3. die leizten Worte: der Himmel wieder offen. שנאתו כלה יום über meinem Fehler verzehrte fich die Zeit. 37, 23. לונל er macht ihn fest. 69. 4. מצפחרי als parallel mit Haupthaar, wie schon Bischof Hare und andre Englander vermuthet haben. Dass uns nicht alle Conjecturen gleich nöthig, und einige fogar unrichig zu seyn scheinen, wird niemanden befremden; z. E. 4. theilt der Vf. ab בשבע להרע hat er fich felbst zim Schaden geschworen. Hier hatte Hichpael Rehen milfen. 42, 10. wird vorgeschlagen 7877 728.

Die Absicht des Vf. machte es nothwendig, auf die Grundbedeutung zurückzugehen. Hier unterscheideter tich oft von seinen Vorgängern. Wir können auf wenige Beyspiele geben; z.B. 18, 5. 70 m aus di Pfui su gen und im Piel ekelhaft, granenvoll Seyn. 710 121 ode Gegend von خبر, aber im 6ten, Stricke von بحبل mit der richtigen Bemerkung, dass der Hebraer nach Wortspielen hascht. V. 11. 2722 Rachebilder, Angha-Scheinungen, Unglücksbosen von 'S bange, mache 19, 9. möchte der Vf. naun mit Schin lefen. und er klaren aus gerade machen, belehren. Letztere Bedeutung ist doch nicht im Golius. 19, 15. 5 Freund, Retter von Is hin und herlaufen, ein Geschaft sich augelegen seyn lassen. Michaelis verwarf diese Ableiung. 7. 4. INT Uebermut von ANT C A ftolz feyn. 25, 4 נערם von בלב wolküftig.

Wir find aber auch nicht selten auf Stellen gestossen, denen wir uns en Bevsall aus grammatischen, autiquarischen u. a philologischen Gründen versagen müssen. Eine Beurtheilung aller Erklärungen wurde ein Buch ersodern. Wir haben nur zu einigen Raum. 12, 3. The foll 1) sehen, 2) besorgen, waisen anzeigen. Golius kehrt es um, pavit, respexit. Die Gründe werden den Kennern beysallen. V.7. The sein mit Erde bedeckter Tiegel. Dass von je anders als sur E dkreis, sessen Land, Land gebraucht werde, ist uns nicht bekannt. 16, 3. wird gelesen weihe ich

ich, von הרל Gelübde than und 'etwas irregulär für mich. Die erste Person des Verbum hat aber nie ein Suffixum der 1 Person bey fich. 16.8. Auf der rechten Hand stunden vor Gericht nicht die Freunde, wie hier behauptet wird, sondern die Ankläger, Zach. 3, 1. Michaelis im krit. Colleg. hat die R densart erklärt. 22, 16. Der Tod macht mich Staub trinken win, wirft mich nieder. Sollte das Verbum in der Bedeutung wohl mit 's confiruirt' werden können? 47.3 Nia wider Trotz. Dass I nach roo fo übersetzt, werden konne, wünschen wir durch Exempel bestätiget. 69, 21. AUUN punctirt der Vf.: ich bin krank, von BR weich, weiblich feyn. Davon milste aber I Fut. Kal nicht Aufen, fondern Augen Aus eben dem Grunde kann auch nicht W.W fevn. ADEN 67, 16. von ib .. abgeleitet werden. 87, 1. Jerufalem fland nicht auf ? Hügeln, wie aus Verwechfelung Jerusalems mit Hom gelagt wird, sondern auf 4 Hügeln.

Tuningen, b. Heerbrandt: H KAINH AIAOHKH Novum Testamentum graceum manuale ex iterata recognitione b. Jo. Alb. Bengelii S. T. D. Quintae huic ecitioni praeter tabulam criticam, quam exhibuerat quarra munc etim accedit Spicilegium Lectt. Varr., quas inprimis consideratu dignas judicavit b. Bengelius, in novo Procemio descriptum, auctore M. Ernesto Bengelio, tilio superst. 1790. 8. S. 500. Vort. 34. Anhang 5 B. (1 Rihlr. 12 gr.)

Als der sel. Bengel im J. 1734 das N. T. mit dem Appostus criticus in 4. herousgegehen hatte, fo liefs er gleich woch in demielben Jahre eine kleinere Handausgabe in 8. mit einigen von ihm ausgesuchten und unter dem Text geletaten Lesarten, von welchen er fein Urtheil bloss durch bestimmte Zeichen außerte, na htolgen, und in den J. 1753 u. d 1762 mit der ersten Vorrede und einer hinzugesetzten Frinnerung wieder abdrucken. Nach seinem Tode besorgte dessen Herr Sohn im J. 1776 die vierte Ausgabe, fugre aber schon damals ein nach der Folge der neutestem ntlichen Bücher gemachtes Verzeichniss aller Lesarten hinzu, über welche Bengels Urtheil in verschiedenen Jahren. nemlich in der größern Ausg. vom J. 1734, in dem Gnomon vom J. 1741, und in der kleinern Ausg. vom J. 1753 verschieden ausgefallen ift; und vertheuert nanmehr auch noch diese 5te . Ausgabeinicht allein durch eine, in der vorigen Ausgabe bloss nach Kap, und Verlen auf 2 S. angehangte, hier aber mit den Textesworten felbit vollttandig auseinander gesetzte Na blese von Lesarten, welche der sel. Bengel für vorzüglich richtig erklärt, und deswegen mit einem circello b zeich e hate, auf 38 S., fondern auch durch einer aufser de heiden ertten, hinzugesetzte neue Vort. von 16 S., worinn er nicht sowohl die Absicht ge habt har, von den euer Fortschritten in der kritischen Bearbeitung des N. T. Gebrauch zu muchen, oder zwischen jenen und dem, was von seinem fel. Vater geleistet worden war. eine Vergleichung anzustellen, als vielmehr eine schon in der 4ten Ausg. 1776 S. 8. Vorr.

N.\* angebrachte. aber in dieser 5ten Ausg. weggelassene, Anmerkung weiter auszuführen. Der fel. Bengel hatte sich's nemijch bey seiner kritischen Ausgabe des N. T. zum Gesetz gemacht, keine Lesart, wenn er fie auch für die richtige hielt, in den Text zu fetzen, wenn fie' nicht vorher in einer oder der andern Ausgabe schon gestanden hatte. Da nun dieser Grundsatz von dem Ha. Griesbach (in feiner Vorr. zu den hift. B. des N. T. vom I. 3774. S. VIII.) lex superstitiosa genennt worden war; fo rügte Hr. Sup. B. dieses Urtheil schon in der 4ten Ausg. am angel. Ort mit diesen damals noch verdeckten Worten : lex a recentiorum quibasdam, ut fert licentiofior : aetas, insulfae tantum non superstitionis incusata; welche Worte folglich nunmehr in diefer 3ten Ausg. wegen der neuen Vorrede, worinn Hr. G. deshalb ausdrücklich und namentlich in Anspruch genommen wird, als überflüstig'wegbleiben muisten. Allein diese ganze zur Vertheidigung seines sel. Vaters abzweckende Vorrede hätte füglich auch wegbleiben können, weil Hr. Griesbach überall mit der größten' Achtung von Bengels Verdiensten gesprochen, und nur das an ihm getadelt hatte, was wirklich an ihm zu tadeln war, und von vielen andern vorher schon getadelt worden ift, nemlich seine allzugroße Gewiffenhaftigkeit, vermöge welcher er eine, obgleich nach kritischen Regeln geprüste, und für die richtig erkannte, Lesart doch in den Text aufzunehmen Bedenken trug. Wenn nun aber Hr. B. in diesem allgemeinen Urtheil, dass sein sel. Vater sich eine allzugewissenhafte Regel (lex' superstitidsa) vorgeschrieben habe, einen Vorwurf eines albernen Aberglaubens (insulfa superflitio) zu finden glatibre; fo war es nicht allein feine ewene Schuld, sondern hier auch gar nicht der Ort, wo man eine folehe Vertheidigung hätte erwarten follen. Gleiche Bewandniss hat es mit noch einigen andern Vorwurten, welche Hr. G. dem fel. B. gemacht haben foll; indem Hr. Sup. B. die behutsamsten und bescheidensten Wendungen und Ausdrucke, welche Hr. G. gebraucht hatte, überall auf das schlimmste auslegt, und z. B. saepe in sacpissime und aliquot peccata in multa peccata verwandelt, um nur zeigen zu konnen, dass man gegen seinen sel. Varer unbillig verfahren sey. Uebrigens ift diese Ausgabe ganz den vorhergehenden Ausgaben gleich; auser dass hier vor jedem Buch, gleich nach der Ueberschrift, die Namen derjenigen Schriftsteller genennt werden . aus welczen Hr Sup. Less die Aechth it defselben zu beweisen bemüht geweien ist; und am Ende ist noch auf 21 S. ein Verzeichniss von Druckiehlern angehangt worden, zu welchen auch noch dies hätte gerechnet werden follen, dass von den beurtheilenden Zeichen der unter dem Text stehe den Lesarten der Buchstabe (5), welcher abf den Apparatus criticus hinweisen solice, in der explicatio signorum hinter der Vorr. S, 34aus der vorhergehenden Ausg. nieht wiederholt, aber doch Marc. III. 27 stehen geblieben ist.

ALTENBURG. in der Richterschen Buchh: Die Schriften des neuen Testaments, paraparatisch erktärt, und mit kurzen erbaulichen Anwendungen zum Vorlefen in den Betrund B und sonst beym offentlichen und Privatgottesdienste. Dritter Theil, welcher die Von

sämmtlichen Briefe der Apostel enthält. 1790, 758 S. 8. (2 Rthlr.)

Der Vf., welcher sich unter der Vorrede M. Johann Gottlob Hafe nennt, und Prediger zu Clodra in Sachfen ift, bekennt felbst, dass er mit diesem dritten Theil seines Werkes, womit er dasselbe beschließt, am sehüchterusten hervortrete; gesteht zwar aufrichtig, des er keine Mühe gespart habe, seiner Arbeit, wo nicht die möglichste Vollkommenheit, doch die möglich-Re Brauchbarkeit zu geben; dass er aber bey dem allen doch wohl felbst Stellen genug angeben könnte, wo ihm die gewählte Erklärung nicht genug thue, ungeachtet er zur Zeit keine bessere zu finden wisse. Dieses bescheidene Geständnis überhebt Rec. der Mühe, Stellen auszuzeichnen, wo der wahre Sinn verfehlt; oder undeutlich und unbestimmt ausgedrückt zu seyn scheint. Vielleicht würde aber Hr. H. dennoch manche richtigere Erklarung gefunden haben, wenn er mehrere Hülfsmittol gehabt und gebraucht hätte. Die Ausleger, die er in Stellen von zweifelhafter Erklärung am meisten zu Rathe gezogen hat, find, wie er in der Vorrede selbst sagt, Ernesti, Koppe, Zacharia, und in der ersten Ep. an die Korinthier, Moshelm. Warum nicht auch Noffelt. Morus, und so manche gute Uebersetzung ganzer Briefe, die ihn auf die richtige Spur würden geleitet haben? Doch, wir wollen ihm keine Vorwürse darüber machen, indemsein Werk zu dem Zweck, wozu es geschrieben ist, noch immer brauchbar genug bleibt. Bey fortgesetztem Forschen und dem forgfältigen Gebrauch mehrerer Hülfsmittel wird er gewißenf manche bessere Erklärung kommen, die er bey einer neuen Auflage nützen wird. Noch einen Wunsch können wir nicht unterdrücken. Der Vf. hat den Text der apostolischen Briefe so behandelt, dass er eine Art von Inhaltsanzeige eines jeden Abschnittes, mit eingestreueten Erläuterungen mitgetheilt hat. Dieses wünschten wir abgeändert. Es ist sehr unangenehm, und ermudend für den Leser und Zuhörer, wenn er in . jedem Kapitel die nemlichen Wendungen wieder findet; nicht zu gedenken, dass der Stil eben durch diese Art des Vertrags oft holpericht wird. Zum Beyspiel wollen wir nur die einzige Stelle Rom. 7, 18. 22. 23. anführen. "Vom 18. Vers an (heifst es) legt Paulus von fich selbst das Gestandniss ab, wie er gar wohl wisse, dass in seinem Fleische, d. h., in seiner verdorbenen Natur, nichts Gutes wohne. Er wünsche wohl, lauter Gutes thun zu können; aber doch vermöge er es nicht allezeit. - Der inwendige Mensch, sein durch die Religion erleuchteter Verstand und verbesserter Wille, sehe wohl die Vortreflichkeit der Gebote Gottes ein, und wünsche denselben genug thun zu können; allein das Gesätz (Gesetz) in seinen Gliedern, oder seine ausgearteten natürlichen Triebe, die ihren Sitz größtentheils im Körper haben, vereitelen einmal über das andere jene schonen Wünsche und Vorlätze, und machen ihn gleichsam zu einem Skla. ven seiner finglichen Neigungen." Würde nicht eine eigentliche freye Uebersetzung in oratione recta weit deutlicher gewesen seyn? Achnliche Stellen findet man

in jedem Kapitel vom Anfang bis zum Ende. Die ausgehobene Stelle kann aber auch zum Beweis dienen. dass der Hr. Vf. bisweilen die richtigere Erklärung würde gefunden haben, wenn er bessere Hülfsmittel gekannt. und gebraucht hätte. Er nimmt an: Paulus lege in den angeführten Worten ein Geständniss von sich selbst ab; und dies ist offenbar falsch; so gewöholich auch ehedem diese Meynung gewesen ist. Oben bey der Erklärung des 9 Verses war der Vr. auf die rechte Spur gekommen, und hatte ganz richtig umschrieben: Ich will den Fall setzen, ich hätte erst eine Zeitlang in der Wels gelebt, ohne etwas von einem Gesätze (Gesetze) un wissen etc. Er scheint also die Rede des Apostels ganz recht für einen Metaschematismus zu halten. Aber warum foll denn Paulus von v. 18. an seinen eigenen Zustand beschreiben? Rec. findet hiezu schlechterdings keinen Vielleicht hatte der Vf. einen dogmatisches Grund, der aber so gut, als gar keiner, ift. Er fagt nemlich in der Application: "Wir finden in diesem Kapitel den Hauptsitz der christlichen Lehre, fer hätte fagen sollen: gewöhnlichen Augustinianischen Kirchenlehre,) vom natürlichen Verderben der Menschen. Denn Paulus muss gestehen : er fühle und wisse, dass in ihm nichte Gutes wohne, und dass er oft wider seinen Willen seine schuldigen Pflichten übertrete." Aber das sagt der Apostel nicht von sich; er konnte damals unmöglich ein Sklave leiner fündlichen Neigungen mehr fevn, wie ihn -Hr. H. bekennen lässt; diess widerspricht ganz offenbar demjenigen, was Paulus gleich darauf Kap. 8, 2 ff. von sich und von jedem wahren Christen sagt, anderer Gründe nicht zu gedenkep. Vielmehr fährt Paulus v. 22 ff. des 7ten Kap. fort, den Zustand eines Menschen zu beschreiben, der zwar Begriffe von Recht und Unrecht hat. er mag sie nun aus dem Gesetz der Natur, oder aus dem. mosaischen Gesetz, erlangt haben, der aber das Christen thum noch nicht kennt, folglich auch noch nichts von den starken und rührenden Beweggründen weils, wodurch der Christ in den Stand gesetzt wird, seine sinnlichen Triebe zu beherrschen, und von der Sklaverey boler Leidenschaften frey zu werden. Diess aus jeder einsehen, der das 7te und 8te Kapitel dieses Briefs im Zusammenhange und ohne Vorurtheil lieset. Freylich hat der Hr. Vf. außer vielen ältern Auslegern auch den sel. Koppe zum Vorgänger in dieser Erklärung. Aber Rec. muss bekennen, dass er sich in diese, wie in so manche andere Erklärungen dieses berühmten und in so mancher Rücksicht gründlichen Exegeten, nie hat sinden können.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern sind Fortsetzungen erschienen:

Tübingen, b. Cotta: Georgina. 2ter B. 1791. 225 S. g.

GOTHA, b. Ettinger: Neapel und Sizilien. 3ter Th. 1791. 196 S. &.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 26. October 1791.

#### GESCHICHTE.

BIRMINGHAM: The Battle of Bosworth-Fields between Richard III. and Henry Earl of Richmond described by William Hutton. 1789. 8. (I Rthlr. 16 gr.)

lie englischen Geschichtsforscher haben seit einiger Zeit viele Sorgfalt auf die Untersuchung der Begebenheiten des merkwürdigen Zeitpunkts verwandt, no die Kriege der rothen und weissen Rose den Boden von ihrem Vaterlande so oft mit Blut besleckt haben. Nach einer in dem vor uns liegenden Buche befindlichen Angabe beträgt die Zahl der in diesen Kriegen bloss au der Seite der in den Schlachten Ueberwundenen gefallenen Krieger 105,000 Manu. Die Schlacht bey Boswerth endigte bekannter massen diesen langen Zwist, and die Begebenheit ist so wichtig, dass eine wiederholte Unterfuchung auch der geringsten Umftände, die dabey vorgefallen find, den Engländern willkommen ieva muls. Unterdessen müssen wir gestehen, dass wir glauben, Hr. Hutton hätte das, was er neues von diefer Schlacht beybringt, recht gut in irgead ein Pamphlet einrücken lassen können, und sein Buch würde, ween wir die Einleitung, das Bekannte und schon so eft Erzählte, ingleichen die ekelhafte Wiederholungen ein und eben derfelben Reflexionen davon abzögen, auf wenige Blätter zusammen schrumpfen. Hr. H. liebt es, dergleichen Betrachtungen auf allen Seiten anzubringen; sie bestehen aber fast samtlich in den bekannteden Gemeinörtern. Ueberall herrscht in dem ganzen Buche ein sichtbares Verlangen, den philosophischen Geschichtschreiber zu spielen, wozu die Natur dem Vf. die Anlage völlig verfagt zu haben scheint. Folgendes ist der Inhalt desselben. Einleitung: Eine kurze Uebersicht des Schicksals der Plantageneten von ihrer Thronbesteigung an. Von 14 Regenten aus diesem Stamme erreichten mer drey ein etwas hohes Alter, fünse starben eines gewaltsamen Todes, drey brachte frühzeitiger Kummer ins Grab, und andre drey starben ebenfalls frühzeitig eines natürlichen Todes. Richards Jugendleben; dieses ist uns der angenehmste und wichtigste Theil des Buchs, weil man das hier gefagte zwar auch wohl bey andern Schrikstellern, aber sehr zerkreut findet. Richard zeigte seine kriegerische Tapferkeit, und seine Feldherrn Talente, schon da er erst 18. Jahr alt war. Er hatte einen vorzüglichen Antheil an dem Siege bey Barnet, wo er einen Flügel commandirte, und die Bataille bey Tewkesbury gewann er allein. Der König Eduard IV über häuste ihn schon während seiner Minderjährigkeit mit anserordentlich reichen Besitzungen, zum Theil mit in der Ablicht, um als Vormund die Revenuen davon zu A. L. Z. 1792 Vierter Basel.

ziehen, fo lange Richard nicht majorenn wäre. Er vermehrte diese Reichthumer, und bekleidete seinen Bruder mit den vornehmsten Chargen des Reichs, so dass bev Eduards Tode er der bey weitem mächtigfte Mann ich Königreiche war. Zu seinen vielen Aemtern gehörte auch die Statthalterschaft in den nordlichen Provinzen. woselbst er sich durch seine Gerechtigkeitsliebe und masfige Denkungsart sehr beliebt machte. Er verliebte fich in Annen, Tochter des großen Grafen von Warwick und Witwe des unglücklichen Prinzen von Wales, Eduards Sohn, Heinrichs VI. Der Herzog von Clarence. der zweste königliche Bruder, hatte ihre älteste Schwester geheyrathet, und sich des ganzen Vermögens des Vaters bemächtigt. Er entführte die Prinzelfin Anne. um nicht genöthigt zu werden, ihr Erbtheil herauszugeben, verbarg sie in London in einem gemeinen Bürgerhause, und nöthigte sie, die Kleidung einer Dienstmagd anzulegen. Der tapfre Richard, fagt H. in feinem sonderbaren Stile, suchte sie auf, mit den Augen eines Argus, dem Fleisse eines Jason, und dem Beystande der Liebe, gleich einem treuen Ritter aus der Komanenwelt. Er heirathete sie, und nothigte seinen Bruder, die Erbschaft ihres Vaters mit ihm zu theilen. Bisdahin kann man Richards Charakter und Handlungen keinen Vorwurf machen. Den ersten Gedanken, fich des Throns zu bemächtigen, scheint er nach seines Bruders Clarence Hinrichtung gefasst zu haben, den er leicht hätte retten konnen, wenn er gewollt hätte. Ednards IV früher Tod, die Minderjährigkeit seiner Sohne, die Uaterstützung des verrätherischen Herzogs von Buckingham, bahnte ihm den Weg dazu, wie es aus der Geschichte bekannt ist. Richard legte schon an seinem Krönungstage den Grund zu Buckingshams Unzufriedenheit, da er nicht ihm, fondern den Grafen von Surrey: zum Großconnetable für den Tag ernannte. Richards wirkliche Regierungsjahre sind nur berührt. Nach dieser Einleitung folgt die eigentliche ausserst gedehnte Beschreibung der Schlacht bey Bosworth. Sie leidet keinen Auszug; auch kann kein andrer, als der den Platz selbst untersucht hat, beurtheilen, ob der Vf. in demjenigen, was er an andern Schriftstellern tadelt, Recht habe. So viel sieht man wohl, dass auch er auf Hypothesen und Traditionen, die sich in der Nachbarschaft erhalten haben, viel baue, Richards Tod wird auf folgende Art erzählt: Die Schlacht war noch zweifelhaft, ungeachtet an Richards Seiten verschiedene große Manner gefallen waren, sis Richarden gefagt wurde, dass Heinrich hinter einem Hügel mit keiner ftarken Bedechung halte. Er griff darauf dieses Corps sogleich mit solchem Erfolg an, dass er personlich Heinrichs Hauptfabse eroberte, und seinem Feinde, der weder tapfer

war, noch Kriegskenntnisse hatte, keine andre Wahl überzubleiben schien, als Flucht oder Tod. Aber in diefem Augenblick brach Sir William Stanley, der, obme zu fechten, mit feinem Corps an dem einen Flügel stand, so wie sein Bruder Lord Stanley an dem andern, in die Flanke der königlichen Truppen, die theils flohen, theils getödtet wurden. Richard wehrte fich lange allein, und fiel endlich unter hundert Streichen. Sein Helm hatte die königliche Krone verloren, und war ganz zertrümmert, und aus feiner ordentlichen Geftalt gebracht. Man ging schändlich mit seinem Körper um. Das Treffen war nicht sehr blutig und es blieben kaum tausend Mann von beiden Seiten. Richards Charakter, seine kriegerischen Thaten und die Aussagen vieler Zeugea beweisen, dass er keineswegs verwachsen gewesen fey, noch weniger einen schwindenden Arm gehabt habe, mit welchen er sich in den Schlachten nur schlecht vertheidigt haben würde. . Die Gräfin von Desmond mannte ihn auf einem Balle den feinsten Mann nach seinem Bruder. (Steht hier ohne allen Beleg.) Sein movalischer Charakter blieb gut bis auf Clarence's Fall, den man ihm zuschreiben muss. Dass er den Prinzen Eduard, Heinrichs Sohn, mit eigner Hand ermordet haben follte, ist nicht wahrscheinlich, noch weniger aber, dals er Heinrich selbst getöchet hätte, welcher Prinz überhaupt schwerlich eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Hingegen kann ihn nichts von der Beschuldigung befreyen, dass er die Söhne des K. Eduards und die vielen Großen aus dem Wege geräumt hat, welche seiner. Thronbesteigung entgegen standen. Die Anklage, dass er seine Gemahlin umgebracht habe, um Elisabeth von York zu heirathen, kann weder erwiesen werden, noch ist sie glaublich. Dagegen hatte Richard gute Eigenschaften auch als König. Er hat viele vorzügliche Gefetze gegeben, und sein Volk nie mit Auslagen gedrückt. Schlacht bey Bosworth; wäre er daselbst Sieger gewesen, so würde die Schmeicheley über alle seine Vergehungen einen Schleyer geworfen haben, anstatt dass die negreiche Lancastrische Partey ihn nach seinem Todo she einen Tenfel an Seel und Körper abgemalt hat. Meinrich-VII war nicht besser als er, und ihm fehlten vièle von Richards guten Eigenschaften. An einem andern Orte drückt der Vf. dieses etwas stark aus: Richard war ein Schurke (rafcat) und Heinrich kein Jota besser. - Wir haben indessen nichts dagegen, dass man scapham, scapham nennt.

London: The Progresses and public Processions of Queen Elizabeth from original Manuscripts or scarce Pamphlets printed and collected by John Nichols. 1788. 4 maj. 2 Voll. mit Kupf. (15 Kthlr.)

Unter den Hülfsmitteln, welche Elisabeth anwandte, die Herzen ihrer Unterthanen zu gewinnen, und fich Papularität zu erwerben, gehörten auch ihre oftmaligen Prachtvollen öffentlichen Erscheinungen, und die Aufzüge, welche ihr Gelegenheit gaben, an der einen Seite sich zwar mit allem Prunk der königlichen Würde ihren Augen darzustellen, an der andern aber auch durch

die Freundlichkeit und Herablassung an fich zu ziehem, die sie so vortresslich zu zeigen wusste, und die an der Regenten nie mehr gefällt, als wenn wir sie mit derm höchsten Glanz ihrer Größe umgeben erblicken. herall aber gefiel fich Elisabeth in allem, was ihre Eitelkeit schmeichelte. Sie glaubte sich schon, so lange sie lebte, und zeigte fich daher gern öffentlich, welches fo weit ging, dass es oft eine Art von Procession warwenn fie einem von ihren Günftlingen einen Besuch auf dem Lande gab. Hr. Nichols, Buchhändler der Gesellschaft der Alterthumer in London, hat die Beschreibungen dieser feverlichen Erscheinungen der Königin, ihrer Reisen in die Provinzen, und nach einigen der vornehmsten englischen Städte, der Lustbarkeiten, die ihr zu Ehren angestellt find, und der Feyerlichkeiten, womit man sie empfing und unterhielt, in diesen zwey starken Bänden gesammelt, und laut einer dabey befindlichen Nachricht war er willens, noch einen Band nachfolgen zu lassen; wir wissen aber nicht, ob es geschehen sey. Er hat die Sammlung entweder Hestweise herausgegeben, oder verkauft die Beschreibung jeder Feverlichkeit besonders. Denn jede Reise und jede Ceremonie ist besonders paginirt, und die Bogen sind mit befondern Buchstaben bezeichnet. Das Ganze hat überall ganz und gar die Gestalt einer Buchhändler Compilation, die denn doch aber nicht ohne Klugheit und Einficht Wir würden unsern Lesern keinen veranstaltet ift. Dienst erzeigen, wenn wir ihnen das nachte Verzeichniss dieser Reisen und Feyerlichkeiten hier abschrieben. Aber es sey erlaubt, einige Anmerkungen im Ganzen darüber zu machen. Man erstaunt, wie weit getrieben die Schmeicheley ist, womit man die Königin allenthalben überhaufte, wie begierig Elifabeth nach derselben war, und wie schamlos sie sie herauszupressen wusste. Die Gedichte und Reden, welche ihr zu Ehren gehahen Der größte Fehler, den er beging, war der Verluft der 'find, machen den beträchtlichsten Theil dieser N. Samm-Man schämt sich im Namen dieses freyen lung aus. Volks, und besonders seiner Gelehrten, wenn man diese Uebertreibungen lieset. Die Beschreibung ihres Ausenthaltes zu Cambridge und Oxford macht fast zwey Alphabethe aus, und die Gedichte in lateinsscher und englischer Sprache sind unzählbar. Wenn man freylich lieset, wie dergleichen gelehrte Stiftungen oftmals Fürsten mit ihren langweiligen Solennitäten plagen, die nichts' davon verstehen; so war es nicht zu verwundern, wennfich alle Federn in Bewegung setzten, da eine so gelehrte Prinzessin, als Elisabeth wirklich war, in diesen Sitzen der Gelehrsamkeit, und wir können wohl hinzufetzen, der Pedanterey, erschien. Elisabeth scheint auch nicht zu ermüden gewesen seyn; ihr war alles. willkommen, worinn sie gelobt wurde. Die Lusibarkeiten, welche man ihr hier und an andern Orten gab, hatten immer einen Anstrich von Gelehrsamkeit, und es ging niemals ab, ohne lateinische Gedichte oder ohne eine emblemuische Vorsteilung, die, dem Geist der damaligen Zeiten gemäß, aus der Göttergeschichte genommen war. Eine andre Bemerkung driegt sich dem Lefer auf, wenn er die Beschreibung der Pracht der Lustharkeiten lieset, mit welchen sie sowohl die Städte als einzelne Personen unterhalten baben, nemlich dass sie .

eine auserordentliche Last für die Unterthanen gewesen seyn mussen. Es sind unter denen, welche Privatpersonen gegeben haben, verschiedene, die viele taufend Pfunde gekostet haben müssen. Cecil, den sie oft besnehte, kostete ihre Gegenwart jedesmal g - 3000 Pf. St. Sie blieb mehrere Wochen, liefs die Abgesandten fremder Höse dubin kommen, und Cecil muste sie bewirthen. Auch erwartete sie nicht nur Pracht und Ausward von ihren Wirthen, sondern auch auf gut orientalisch, kostbare Geschenke, ja siè nahm ost dasjenige, was ihr gefiel, mit, wenn es ihr auch nicht angeboten warde. Als fie Sir John Puchering, ihren Lord Keeper, besuchte, so beschenkte er sie mit vielen Kostbarkeiten, unter andern mit einem Diamant 400 Pf. werth, und, sagt das alte Mannscript, to grace his Lordship to more, den Lord desto mehr zu begnadigen, nahm fie aus eigner Bewegung ein Salzsas, einen Löffel und eine Gabel von feinem Agat mit sich! N. gesteht selbst, dass man Elisabeth beschuldigt habe sie besuche ihre reichen Unterthanen, um sie arm zu machen, und beantwortet diesen Einwurf mit der elenden Entschuldigung, dass man nicht wissen könne, ob diese Edelleute diesen Auswand nicht gern gemacht hätten, um die Gnade der Königin zu erhalten. Freylich war das der Grund, warum sie ihr Vermögen schwächten; aber was mals man von der Würde des Charakters einer Königin denken. welche ihre Gunst auf eine solche Art verkauft? Lieber wollten wir immer den Argwohn Platz finden lafsen, dass die Königin die Absicht gehabt hat, durch diek theuren Beluche ihre reichen Großen zu Grunde zu Denn ihre bedenkliche Stellung machte sie timerksam und eisersüchtig gegen jede hervorstechende Größe, wie das selbst der Fall bey ihrem Liebhaber, dem Grafen von Leicester, war. Unter den Gedichten, welche in diesen beiden Bänden zu ihrem Lobe gesammelt find, haben wir verschiedene von ungemeiner Schönheit gefunden. Unterdessen hat unsre Ausmerksamkeit vornehmlich eine ziemlich ausführliche Erzählung auf sich gezogen, die im ersten Theile stehet, und Elisabeth's Begebenheiten während der Regierung der Konigin Marie enthält. Außer dass Maria gegen Elisabeih die Abneigung fühlte, die man leider nur zu oft bey den Regenten gegen ihre Nachfolger wahrnimmt, welches durch Elifabeths Lauigkeit gegen die katholische Religion noch vermehrt wurde, waren beide Peinzestinnen verliebt in den schönen und große Vorzüge des Geistes bestrzenden Grasen Courteney von Devonshire. Die Königin wünschte sehr, ihm ihre Hand zu geben und er wäre der Nation auch fehr angenehm gewesen; aber er gab der Prinzessin Elisabeth einen offenbaren Vorzug. Die Königin wurde dadurch so beleidigt, dass sie nicht allein den Grafen zu hassen ansing, sondern nun auch ihren Groll gegen Elisabeth offenbar blicken liess. Sie wurde jetzt mit vieler Verachtung behandelt; ihre uneheliehe Geburt von Gardiner und andera Anhängern der Marie selbst im Parlement behauptet, und ihr diesem zu Folge die einer Prinzessin von Geblüt gehörenden Hofehrenbezeugungen entzogen. Als Thomas Wyatte Rebellion missglückte, nannte er Elisabeth als seine Mitschuldige, sie wurde in den To-

wer gebracht, blieb lange daseibst, und zu Woodstock in Gesangniss und wurde hart gehalten. Aber Wyatt nahm nachher seine Anklage seibst zurück, und es konnte nichts auf sie gebracht werden. Nach ihrer Loslassung wurde sie dem würdigen Sir Thomas Pope zur Aussicht übergeben; selbst König Philipp hatte sich für sie verwandt. Er wollte nicht, dass sie das Leben verlieren, und die Hossnung der Krone auf den Dauphin von Frankreich, den Gemahl der Schottischen Marie, sallen solke. Elisabeth lebte bey Sir Thomas zu Hatsield-House sehr glücklich, und widmete sich gänzlich dem Studieren, bis sie daselbst die Nachricht von dem Tode ihrer Nebenbuhlerin, und ihrer Erhebung auf den Thron erhielt.

Nünnberg, in der Bauer - u. Mannschen Buchk.: Joh. Christ. Gatterers, Kön. Großer, und Churer. Lüneburg. Hofr. u. Prof. der Geschichte zu Göttingen, praktische Heraldik, mit 6 Kupser - u. 2 Stammtaseln. 1791. 150 S. gr. 8. (20 gr.)

Ein sehr nützlicher Gedanke des Hn. IIR. Gatterers, dem bisher theils in dem Aufreissen, theils in der Deutung der Wappen beobachteten unregelmässigen Verfahren mehr Richtigkeit zu geben, und den bisher in Menge begangenen Fehlern wenigstens in der Folge vorzubeugen. Hr. G. setzt die gewöhnlichen und an sich leichten heraldischen Regeln als bekannt hier bey Seite, schickt ganz kurze Regriffe von den praktischen Arbeis ten des Heraldikers voraus, lehrt darauf diese, nemlich das Blasonniren, das Historisiren, das Kritisiren und das Aufreißen aus den Beyspielen selbst und trägt dann seine Bemerkungen, theils über die als Exempel genommene Wapen, theils über die heraldische Kunst überhaupt, mit der ihm eignen Deutlichkeit vor. Um seinen Unterricht noch lehrreicher zu machen, hat er gerade solche Wapen gewählt, deren theils reiche, theils fehterhaste Zusammensetzung und Deutung ihm ein weites Feld zu Beobachtungen öffnen mußten; das Oesterreich-Ungarische Wapen zu Marien Theresien Zeiten, das Römisch - Kaiserliche K. Franz I, das Grossbrittannische. das Königl. Preussische, das Mecklenburgische und Quedlinburgische Wappen. Da des Hn. Vf. Methode, Wappen zu untersuchen und zu beurtheilen, schon aus andern ähnlichen von ihm gelieferten Arbeiten bekannt ist, er auch über einige der hier gewählten Wappen noch weitläuftigere Untersuchungen in der Akademie der Wisfenschaften zu Göttingen vorgelesen hat; so wollen wir nur einige der wichtigsten historischen und heraldischen über verschiedene Wappen mitgetheilten Bemerkungen ausheben. Das älteste Siegel, das die drev englischen Leoparden als königliches Wappen führt, ist das Siegel, Richards aus dem Hause Anjou. Unter Eduard III kamen der Titel und das Wappen von Frankreich mit dem Leoparden als Helmkleinod und unter Heinrich VIII das Hosenband, die Schildhaker und der Wahlspruch Diess et mon Droit in das englische Wappen. Wichtig find die Prüfungen des Ha. G. über des jetzt mit dem großbrittannischen Wappen vereinigte Churbraunschweig-Hannöverische Wappen. Er hat den Löwen zuerit an

einem aufgedruckten Siegel H. Heinrichs des Löwen an einer ihm aus dem Hannöverischen Archive mitgetheilten Urkunde vom J. 1144 gefunden, und hält daher alle ältre bekannt gemachte Siegel mit demselben für unacht. Nach seinen Untersuchungen sind die Leoparden das Wappen des ältern und der Löwe das Wappen desjungern Welfischen Hauses. Der letztre erhielt das Bevzeichen einer jüngeren abgetheilten Linie, das mit rothen Herzen bestreuete Feld unter Otto dem Strengen und H. Ludwig von Braunschweig, der Sohn H. Magnus des Frommen, vereinigte beide Wappen zuerst in Das silberne Pferd findet er einem Siegel von 1355. seit 1361 im Gebrauch und deutet es mit Zuverlassigkeit auf Sachfen. - Die in dem Aufreilsen des K. Preussischen Wappens, zu dessen Erklärung und Beurtheilung der Hr. Graf von Herzberg schon die wichtigsten Data geliesert hat, begangenen großen Fehler zeigt Hr. G. mit vieler Freymüthigkeit an. Ausser einer richtieeren und den heraldischen Grundsätzen angemesseneren Stellung der Mittelschilde wünscht er statt Oranien und Offriesland, Brandenburg und Schlessen in die Mittelfchilde gesetzt zu sehen. Das Mecklenburgische Wappen, zu dessen richtiger Deutung Hr. G. schon durch den chemals mit dem Hn. Hr. Acpinus geführten freundschaftlichen Streit viele Beyträge gegeben hat, erhält in dieser praktischen Heraldik neue Aufklärungen. Das erstre Reitersiegel von Nicolaus I vom J. 1190 ist ohne alles Wappenbild; bald darauf erscheint bald der Buffelskopf, bald der Greif, beide bis zur Ländertheilung 1237 als blosse Personen-, und von der Ländertheilung an als Länderwappen so gar in allen vier von Borwin abstammenden Linien. Wie darauf die Bilder des jetzigen Wappens nach und nach in den Schild gekommen, wie fonderbar sie verwechselt und wie falsch sie gedeutet worden sind, das alles hat Hr. G. in der Geschichts? erklärung des Wappens so gut gezeigt, dass wir in der ganzen Untersuchung nichts als den Gebrauch der Abhandlung des Hn. Evers Beschreibung einer in Rostock geprägten alten Münze, die voll guter Bemerkungen über

das Rostockische Wappen ist, vermisst haben. Der Plan des Wappens wird scharf, aber richtig, beurtheilt Bie Erklärung, die Hr. G. von dem Quedlinburgischen Waspen giebt, ift ganz men. Er ift mit Ketiner, Koehler und Erath einstimmig, dass die heutige Wappenfigm. die sogenannten Küchenmesser, zuerst in dem Siegel der Aebtistin Hedwig, einer Tochter des Churf. Friedrichs II von Sachsen, vorkommen; ist aber der erste, der den Ursprung und die wahre Deutung derselben in der Geschichte der Hedwig selbst aussucht und bis zur höchsten Wahrscheinlichkeit darthut. Er hält diese Kuchenmesser für nichts anders, als für die Sächsischen Churschwerdter, die auch in dem Siegel der Hedwig unverkenntlich sind. Bis zur Hedwig war das eigentliche Stiftswappen die Burg und es hörte mit ihr auf, es ze feyn, weil der Churfürst Ernft, ihr Bruder, durch de Schutz, den er seiner Schwester gegen die widerspesstige Stadt Quedlinburg angedeinen liefs, am Ente Schirmvogt des ganzen Stifts und damit sein Wappen das Landes - und auch das Stiftswappen wurde. einzige in dem angenommenen Wappen eingeführte, aus sehr wielen ähnlichen Beyspielen den Heraldikern durchaus nicht fremde, Veränderung ist diese, dass die Tiscturen der Figur und des Feldes gegen einander verwechselt worden find. Man muss Hn. G. ganze Ausführung felbst lesen, wenn man das Gewicht derselben fühlen

Da das ganze Büchelchen eigentlich nur zum Behuf der praktischen heraldischen Arbeiten geschrieben ist, so sind die beygesügten Kupsertaseln sür den Gebrauch desselben sehr nützlich und wichtig. Ausser den heutigen Wappen, die der Vs. behandelt und beurtheilt hat, enthalten sie die diesen Wappen vorhergegangenet altern Reiter- und Wappensiegel mit neuen nach der mancherley heraldischen Ordnungen entworsenen Pisnen zur Verbesserung der in dem Ausreissen derselben begangenen Fehler. Hr. G. ist sreylich in der Vorrede für den Vorwurs eines sich ausstringenden Resormators besorgt; aber wie kann er es in diesem Falle seyn?

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZREVGELAHRTHEIT. Bergamo, b. Locatelli: Galateo dei Medici. 1791. 63 S. S. (Pr. 1½ Livr. Venet.) Der Vf. dieser kleinen Schrift ist Hr. D. Pasta, der schon durch mehrere Versuche Beweise seiner Kenntnisse und seiner Liebe für's allgemeine Beste abgelegt hat. Sie ist in acht Abschnitte abgesteilt und enthält in gedrängter Kürze das Beste und Wichtigste, was die besühmtesten-Schriststeller über die Eigenschaften und Pflichten eines Arztes gesagt haben.

NATURGESCHICHTE, Göttingen; b. Dieterich: Carol. Pet. Thunberg, Med. Doct. et Prof. Bot. in Acad. Vpfal. Characteres generum infectorum variis cum adnotationibus denuo edidit Frid. Alb. Aca. Meser, vir. Med. et Philof. Dr. A. L. M. 1791. 3 B. in g. Diefe Centungsmerkmale der Infecten erschienen zuerst 1789. 20 Uptal unter der Gestalt einer Dissertation und blieben in

Deutschland selten; daher hat die Bekanntmachung derselben unter uns allerdings etwas verdienstliches, wenn auch das Werkchen selbst won keinem großen Nutzen seyn wird. Denn so sehr zusammengezogene Gattungsmerkmale der Insecten, wie die Thunbergschen sind, dienem nur zur allgemeinen Uebersicht eines Systems und erhalten ihre Brauchbarkeit erst durch die Verbindung mit den weithäusiger ausgesührten, die sich doch hier gar nicht sinden. Wer wird z. B. die Gattung Melolontha wohl von den durch die Fühlhörner verwandten Gattungen dusch das einzige angegebne Unterscheidungsmerkmal: caput angustatum, unterscheiden? Auch sinden sich hier und da Spuren, dass Hr. T. die unter dem angesühren Namen bekannte Gattungen nicht gekannt habe. So heißt es z. B. vom Tritemar corpus lineare depressen. Thorax quadratus. Hr. M. hat die Linneischen abgekurzten Kennzeichen nach der Gmelinschen Ausgabe beygefügt, und zuweilen eine Vergleichung beider angestellt.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Donnerstags, den 27. October 1791.

#### SCHÖNE KÜNSTE

HAMBUBG, b. Hoffmann: Hermanns Tod. Ein Bardiet für die Schanbühne. 181 S.

r. Mopftock scheint mit diesem Bardiet sein großes Gemälde von Hermann und den Deutschen aus den Zeiten dieses Helden vollendet zu haben; es besteht numehr aus drey Theilen, deren Ungleichheit selbst dem Dichter das ehrenvolle Zeugniss spricht, dass sein Geift mit seinem Zeitalter gleichen Schritt hielt und durch die Jahre an Festigkeit und Reichthum gewann. Der Unterschied zwischen den beiden letzten Theisen, Hermonns Tod und Hermann und die Fürsten, ist natürlicher weise weniger auffallend als er es zwischen diesen und der um so viele Jahre frühern Hermanns Schlacht war: indessen ift es sehr erfreulich, hier manchen Punkt zu erkennen, wo der Dichter dem höchsten Schönen näher kam, als jemals vorher. Da aber die Gattung und die Manier des Dichters im Wesentlichen unverändert ge-Weben find, fo erfodert dieses Stück zugleich eine allteneine, das Genze dieser Diehtungen betreffende, Kri-A. Der Enthusiasmus, dessen sich Hr. K. von einem großen Theile seiner Leser zu erfreuen hat, kann die unbestangne Beurtheilung nicht stören; ausser insofern er durch Intoleranz und Ausschlieseung der Vernunft an Effetischen Fanatismus gränzen, und darum in die ruhige Kälte des Kunstrichters sich einige nicht ungerechte Erbitterung mischen könnte. Doch so wenig es auch jener Intoleranz zugelassen werden darf, dass sie die Kritik furchtsam mache, und ihre Untersuchungen durch das lächerliche Schreckhild eines heiligen Dunkels abwehre: eben so wenig darf die Philosophie der Kunst fich übereilen, wenn sie die Eigenthümlichkeit, welche jeden Gegenstand eines solchen Enthusiasmus immer auszeichnet, weil sie gerade der Grund zu dieser Stimmung in allzu empfänglichen Seelen ift, zu beleuchten und zu zergliedern wagt; so bedächtig muss sie zu Werke gehen, wenn sie es mit dem Genie zu thun hat; so wenig darf sie je vergessen, dass die Fehler des Dichters und des Stümpers, wenn sie zuweilen auch gleich seyn follten, doch in ihrer Quelle zu verschieden bleiben, um als gleich angesehen zu werden. An einem Dichter. wie Hr. K., wurde die Kritik also ihre Gerichtsbarkeit verwirken, wenn sie sich nicht angelegen seyn liese, seine eigne Idee, geläutert von dem Menschlichen, was Verziehung und Gewohnkeit ihr beymischen können, in feiner Composition aufzusinden, und diese hauptsächlich zum Gegenstand ihrer Beurtheilung zu machen. Aber durch den Namen, womit der Vf. felbit die Gattung fei-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

nes Gedichts bezeichnet. hat er dem Kunstrichter diese Arbeit eben nicht erleichtert. Seine drey Stücke heilson Bardiete für die Schaubühne: nach Tacitus Erklärung scheint das Bardiet der Germanier von dem Kriegsgeschrey der Wilden wenig unterschieden; es bestand nicht fowohl aus bestimmten Worten als aus Muth verkündenden Tonen; affectatier praecipue asperitas soni et fractum murmur, lagt Tacitus ferner von dem Barditum, und Hr. K. felbst, wenn er diese Beschreibung vielleicht an mancher Stelle vor Augen hatte, widerlegt das Resultat nicht, dass, etwas dem ähnliches hervorzubria-. gen, keine Aufgabe für die Sprache und für den Verftand, sondern allenfalls eher für die Musik wäre. Wenn man jedoch dem Vf. zugiebt, dass er sich von dem ursprünglichen Sinne dieser Benennung entsernt, und sie so willkührlich erwählt und angenommen haben könne. als Linné manchen Names in seinem Natursystem; so bleibt es noch immer unglanblich, dass er diese Bardiete im Ernst für die Schaubühne bestimmt geglaubt habe. und man fällt auf die für das Selbstgefühl etwas niederschlagende Vermuthung, dass er es mit.dem Zusatz für die Schaubuhne eben so willkührlich als mit dem Wort Bardiet gemeynt, das heifst alfo, nach dem nun einmal festgesetzten Zweck der menschlichen Sprache, gar nichts damit habe sagen wollen. Es ist überhaupt von einer Seite keine ganz ungegrüudete Ausstellung gegen unfre dramatische Kunft, dass fast keines ihrer Meisterstücke den Bedürfnissen der Schaubühne ganz entspricht. da hingegen an unsern ausführbaren Stücken die Kunst so viel zu vermissen hat. Man erkennt zwar sehr gut, wenn man jene lieft, wie fern Anstrengung des Geistes mit zum äfthetischen Vergnügen gehören kann. und sie bestimmen auf die befriedigendste Art, wie weit die Foderung der Deutlichkeit an den Dichter gehen kann; diese Bestimmung schliesst aber den unmittelbarer sinnlichen Eindruck, den die theatralische Darstellung auf das empfänglichste und gebildetste Publicum machen kann, noch immer aus, und wenn der Dichter auch nur ein idealisches Publicum von Zuschauern vor Augen haben könnte, so müsste seine Phantalie das Gesetz der Werschjedenheit jener Wirkung, die der Leser empfängt, von der, welche auf den Zuschauer berechnet werden muss. das Gesetz, dass Illusion und Anstrengung über einen gewissen Punkt hinaus unvereinbar sind, selbst bey diesem Publicum anerkennen. Auf alle andern Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten der Aufführung dieser Bardiete auf unsern Bühnen könnten wir vor der Hand Hn. K. antworten lassen, er habe sie für die Schaubühne bestimmt, die er sich denke und wünsche. für die Schaubühne, wie fie leiner Meynung nach seyn solke. Wenn aber dramatische Gedichte, wie Nathan

der weise, wie Carlos, wie Tasso und Egmont, die Linie fichon überschreiten, innerhalb deren die theatralische Darstellung durch die flüchtigeren Organe des Auges und des Ohrs dem menschlichen Geiste Kunstgenuss zuführen kann; wie möchte die Schaubühne, man idealisire sie wie man wolle, eine Dunkelheit vertragen, zu deren Erleichterung ihre Enthusiasten was nichts anders als eine vollkommne Gefangennehmung des Verstandes zu empfehlen wissen; eine Dunkelheit, die nicht sowohl von dem eignen Gange dieses judividuellen Konses herrührt, sondern die vielmehr der unbefangensten Empfänglichkeit für Kunstgenuss undurchdringlich bleiben mus, weil sie auf historische Facta und Anspielungen ·beruht, die ihrer Natur nach wenig bekannt feyn können, weil sie wenig bestimme find; eine Dunkelheit dieser Art, die nicht etwa allein einzelne Stellen des Gedichts bezeichnet, fondern in welche die ganze Abhandlung und die Charaktere, so zu sagen, gehüllt sind; eine antiquarische Dunkelheit, zu welcher gerade so viel poetische Beziehung hinzukömmt, dass sie auch für den Gelehrten unverständlich wird; eine Dunkelbeit siso, die alle Gränzen jeder Kunst überschreitet? Oder follen wir uns einwenden lassen, es sev desto schlimmer für uns't dass uns' diese Germanischen und Römischen Alterthumer nicht geläufig genug find, um ihre Verarbeitung in dem Kopfe unfers patriotischen Dichters mit offenem, wohlbereitetem Sinne aufzunehmen? Sollen wir uns hier wieder durch das Bevspiel der Griechen beschämen lassen, die fich an den öffentlichen Vorstellungen von den Thaten ihrer Heroen-ergötzten? Aber wir finden keine Spur, dass etwa ein gelehrter, in den Alterthümern seines Volks tief bewanderter. Grieche das Publicum von Athen zu einer historischen Vorstellung aus den Zeiten der Pelasger eingeladen, und seinen Landsleuten, ohne die geringste kunftmassige Annaherung von seiner Seite, zugemuthet hatte, aus einem durch Entfernung und durch die Revolutionen der Zeit ihnen To fremd gewordnen Stoffe Illusion und Genuss zu schöpfen. Und für die Griechen knupfte die Mythologie sehr entsernte Zeitalter noch zusammen; aber von dem frommen Sanger des Messias ist schwerlich zu vermuthen, dass er, zum Behuf seiner Bardiete für die Schaubühne, uns zur Anbetung von Wodan und Hertha. zurückgekehrt, und überhaupt eines Glaubens noch empfänglich wissen möchte, der, so wie die Griechische Mythologie, unferm täglichen Lebenswandel, selbst bis auf unfre öffentlichen Beluftigungen, eingewebt wäre. In keinem Falle würde gegen einen Kopf von diesem Gehalt Spott an feiner Stelle feyn; aber dabey, dass man die Motive, welche einen solchen Kopf zu der entschiedensten Verläugnung der Kunst und ihres Zwecks allein bestimmt haben konnen, bis auf ihre letzten Consequenzen erschöpft und versolgt, gewinnt man das sehr tröftliche Resultat, dass positive Herabwürdigung der modernen Kunft so wenig als einseitige Anhänglichkeit an irgend eine Form der Kunft, durch welchen Namen man fie auch ausschliesslich zu machen oder zu heiligen fuche, jemals ein vollkommnes Kunstwerk hervorbrachte. Beides engt die Phantasie ein, und rückt dem Dichter den Gesichtspunkt der Kunst im Alsgemeinen vom

Auge weg. Würde: Hr. K. mit einer reineren, von jener Verachtung ungerrübten, Begeisterung nicht den
Willen gehabt haben, die höchst bestimmte Individualität seines Costumes mit dem Endzweck der Kunst. man
nenne ihn Schönheit; Ideal oder Effect, zu verschmelzen? Und das ihm der Witte gesehlt habe, das Urtheil
spricht ihm sein eigen Genie, und manche einzelne Stelle dieses Gedichts besonders.

Sein Held, Hermann, ist in den drey Gedichten fehr gleich gehalten, und sie mussen alle drev eigentlich zusammengestellt werden, um sie als Gemälde zu beurtheilen; aber freylich bringt diese Zusammenstellung die Harmonie nicht hervor, die in jedem einzelnen vermisst wird, fondern sie vermehrt durch ununterbrochene Einförmigkeit den ermüdenden und erkältenden Eindruck der allgemeinen Dunkelheit. Men erkennt zwar, daß diese Manier eben die Einheit des Gemäldes macht; aber welche Einheit ist es, bey welcher keine Situation hervorstechen, kein Charakter aufgefalst werden keine Leidenschaft Theilnahme erwecken kann, und deren Gegenstand doch Situationen, Charaktere und Leidenschaften find? Was wurden wir zu dem Mahler sagen, der uns ein Nachtstück liefeen wollte, und statt dessen mit einer schwarzen Farbe - die Nacht felbst uns vor Augen brächte? Der Antang von Hermanns Tod, bis zu Thufnelda's Ankunft. hat indessen einen besondern und bestimmteren Charakter, dessen rührendem Eindruck man fich mit Vergaugen überlassen möchte, wenn er nicht durch die Ausdehnung der folgenden Scenen, durch die Unbestimmtheit der Handlung, durch die dunkle, nichts bezeichnende. stellung der rachher austretenden Charaktere vertigt würde. In den eisten Sconen hat auch der düftre philosophirende Bojokal, der Krankenwärter, der so neit tröftlich ankündigt: er sey auch Todtengräber, -und die gutmüthige Hilda einen genialischen und humoristischen Anstrich, der eine bisher noch zu bezweiselnde Vielseitigkeit von Hn. K. poetischem Talent in ein helles Licht fetzt, aber sich freylich bald in jene nächtliche Einheit wieder verliert. Unter den verbundeten Fürsten, die der Dichter auftreten läst, haben Segest und Gombrio noch die meiste Individualität; aber jenen, einen schalen und plumpen Bösewicht, diesen, einen achten Germanischen Trinker, der dadurch an die Komödie gränzt. aus dem steifen orakelmässigen Dialog heranszustudiren, ist eine so schwere als wenig lohnende Arbeit. Unter den eingemischten Liedern ist in dem Schlachtruf ein Gegenstand wieder behandelt, bey welchem Hr. K. überhaupt die Granzlinie zwischen den redenden und den bildenden Künsten zu übersehen gewohnt ist, da bey seiner Art, ihn zu bearbeiten, die Sprache, so großen und schweren Aufwand er auch damit mache, ein undankbares Werkzeug bleibt, das doch immer dem Pinsel und der Farbe viel zu weit nachstehen muss. Dagegen kann keine schönere Beschämung für Hn. K. selbit, keine treffendere Widerlegung seiner poetischen Vorurtheile erdacht werden, als die unnachahmliche Vollkommenheit der meisten von den kleinen Liedern, mit welchen er Thusnelda's Wiederkehr zu Hermann feiern lasst; Simplicität. Grazie und Leichtigkeit wetteifern hier, die zartesten Blumen

Brumen der Poesie hervorzubringen, deren leisen Dust die Vernunft selbst zu betasten sich schent; und auch unter diesen wird das Gefühl der Freunde des Schönen die kleine tragische Ekloge, welche die Hirten singen, noch vorzüglich auszeichnen. Die höchst unbequeme Einzichtung, nach welcher Hr. K. die Handlung unter dem Dialog in Noten angiebt, und seine Personen in diesen Noten tödten und sterben läst, ohne dass man es gewähr werden könnte, wenn man sie übersähe, gehört wohl auch unter die unerklärlichen Wirkungen des verzognen Eigensians, über welchen nur das Genie des Dichters in einzelnen Stellen zu siegen scheint. Eine Stelle dieser Art sinden wir S. 44., da Hermann zu Hilda, der Amme seiner Thusnelda, sagt:

"Rins vergesse ich dir unter so vielem am wenigsten: ses du sie, wenn dich die Liebe zu ihr nun so recht übersiel, immer Mädchen und nicht Fürstin nanntest, weil sie so gut wäre, sagtest du, und so stolz und so froh, und so schön!"

Auch das Aker des Dichters giebt dem jugendlich reinen, warmen, liebevollen Geist, der in diesen Stellen ahmet, etwas so ehrwürdiges als rührendes.

Berlin, b. Lagarde: Lafontaines Fabeln, französisch und deutsch. Herausgegeben von S. H. Catel, Prediger in Berlin. Die ersten vier Bücher. 1791. 217 S. 8. (12 gr.)

Hr. C. giebt den Gelichtspunkt nicht an, aus dem er dieles Buch betrachtet wissen will, das zugleich eine neme Ausgabe eines unvergesslichen Dichters, eine Samulung ihm nachgeabmter Srücke deutscher Dichter, and Bekanntmachung ahnlicher, bisher noch ungedruckversuche ist. Er sagt nicht, in welcher Absicht er die deutschen Nachbildungen dem Original an die Seite gesetze. Zum Verständnis desselben wahrscheinlich nicht: denn selbst für die ersten Ansanger einer Sprache magt es nicht, wenn fie Schriftsteller mit Ueberfetzungen in die Hände bekommen. Ueberdiess find die hier gesammelten größtentheils so frey, dass sie schon deshalb nicht zu diesem Zwecke dienen können. Wollte Hr. C. die Vergleichung des französischen Fabulisten mit seinen deutschen Nachahmern; als ein Mittel zur Bildang des Geschmacks, erleichtern, so hätte er besser nur Stücke von vorzüglichem Werth aufgenommen. - Nur fechszehn Fabeln find aus den Werken bekannter Dichter entlehnt, die übrigen erscheinen jetzt zum erstenmahl. Ob der Herausgeber auch Vf. derselben sey, wird nicht bestimmt gesagt. Sie sind nicht ohne Werth, und zum Theil vorzüglich gut gerathen. Verdienstlicher gleichwohl ware unsers Bedünkens die Bemühung des Vf. worden, wenn er, statt Stück für Stück zu verdeutschen, - eine Arbeit, die bey einem Dichter, wie Lasontaine, mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft war, - lieber einzelne Fabeln ausgewählt, und auf deren Bearbeitung desto mehr Zeit und Mühe verwandt hatte. Nicht alle deutsche Nachahmungen waren dem Herausgeber bekannt: er kennt aus diesen vier Büchern überhaupt nur 23. Rec. besinnt lich, ohne Nachsuchung, allein ans 33, alle von guten Dich-

tern. Als eine Probe seiner Arbeit seinen wie den Aufang der 14 F. des 3 Buchs her:

#### Simonides und die Göster.

Malherbe fagt: drey Sachen in der Welt,
Die Götter, die Geliebte und den König,
Lobt einer nie zu viel und oft zu wenig.
Malberb' hat Recht. Denn was gefällt
Uns mehr, als Lob? Was mag man lieber hören?
Die Könige belohnen es mit Ebren;
Die Schönen mit Gefälligkeit und Gunst;
Die Götter, wie? — Ihr follt' es hören!

Simonides, berühmt in jener Kunst,
Die Gotter und die Helden zu besingen,
Liess einstens sich von einem Fechter dingen,
Der in den Spielen Ruhm und Preis gewann,
Ihn zu verewigen. Der gute Mann
War ein Athlet und weiter nichts; kein Adel,
Kein alter Stamm, sein Leben schlicht und plan,
Gleich weit entsernt von Lob und Tadel.

Nachdem der Dichter alles mögliche gethan, Um feinen Helden auszuschmucken. Blieb ihm nichts übrig, als mit Seitenblicken Sich aus der Noth zu ziehn; vom edlen Bruderpaar, Das einst der t'echtkunst Zierde war, Von Kaffors Thaten, Pollux Siegen Viel herrliches zu singen und - zu leigen-Die beiden Götter nahmen vom Gedicht Zwey Drittel ein. Es war für ein Talent bedungen, Der Fechter zahle ein Drittel nur und fpricht: Hier ist mein Theil', du hast noch zwey besungen. Von denen fodere den Rest; ich geb' ihn nicht. Doch willst du diesen Abend bey mir ellen, Willst du den kleinen Zwist bey einem Glase Weim :: Und einem vollen Tisch vergesten, So finde dich bey Zeiten ein-Du follst mir sehr willkommen seyn, Und wirst recht liebe Gaste finden." Simonides, aus guten Gründen, Mag keinen Streit, und denkt : man kurzt zwar meinen Lohn, Doch dies ersetzt der Andern Beyfall' schon. Kurz er verspricht, sich punktlich einzuhnden, Und kommt. Man isst, man minkt u. s. w.

Diese ganze Fabel, und so noch mehrere, ist his auf einzelne schwache Zeilen und prosaische Ausdrücke, mit einer Leichtigkeit und Anmuth erzählt, die dem Vs. unter den bessern Nachahmern des E. eine Stelle geben. Doch nicht immer ist er so glücklich: wie tief er zuweilen sinken kann, beweisen solgende Zeilen:

Es heiste, am sechssten Schöpfungstag' Versah uns die Natur mit zweyen Beutelsäcken, Des Nächsten Fehler psiegt man vorn zu stecken, Die eignen ruhn im Hintersack.

E. Zuschrift an den Dauphin hat der Vf. in eine Dedieation an den Prinzen Friedrich Wills. Karl v. Preussen Ac 2 verwandelt, ohne doch den so auffallend saischen Gedanken der letzten Verse zu ändern.

Es si de s'agrier je n'emperte le prix,

J'aurei du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

Und wenn Dir ja diess Kinderspiel

Kein Lächeln abgewann, wenn es Dir nicht gesiel;

So lase ich's mir um Ruhme schon genügen:

Ich woolte Dich vergnügen.

Blofser guter Wille gewährt niegend, am wenigsten in Sachen des Geschmacks, Ruhm und Ehre.

STUTTGARDT, b. d. Vf.: Fabeln und Erzählungen nach Phadrus und in eigner Manier von Joh, Fr, Schlotterbek, mit einer Vorrede von Schubart. Erftes Bandchen. 1790. XVIII. u. 190 S. g. (14 gr.) Wenn Hr. S. gutem Rath folgen will, fo lasst er es, vor der Hand, bey diesem Bandchen bewenden. Sein Talent (wenn er deffen wirklich besitzt) und fein Geschmack find beide noch viel zu roh, vor dem Publicum aufzutreten, das fich nur an schon erworbenen Kunstfertigkeiten ergötzen, nicht Zeuge der Uebungen des Ahfangers seyn mag. Die dem Phädrus nacherzählten Febeln find mehr traveftirt, als nachgeahmt. Wir würden diels nicht als Verwurf fagen, wenn es mit Geift und ächter Laune geschehen wäre. Die eignen Erfindungen des Vf. find fehr dürftig gerathen; die Moral ift meift gemein und passt selten zur Fabel. Der Vorreduer felbst nennt den Vf. "einen sklavischen Nachahmer Pfoffels" (er hätte hinzusetzen können : und Burgers, dem er in der Romanze unglücklich genug nachfingt) und darinn hat es sehr Recht; allein von "der Laune und dem beimischen Witz," den er ihm beymist, haben wir die Spuren nicht entdecken können, sie müßten dann in Zügen, wie folgende, zu suchen feyn:

Feurig liebt' ich auch ein Mädchen,
Weifs, wie Postpapier, und seine —
eder: Wirf nicht selten einen Blick
Auf des Bruders größere Plagen,
Um in deinem Missgeschick
Nicht, als Hause, zu verzagen.
eder: Dann (denn) seit Jäger Hörner tragen,

Trigt der Hirlch ein Hirlchgewein eder endlich: Nur muchigt Die Weiber find sonderer Art,
Sind weicher, ats Butter, und scheinen nur hart

In der Vorrede urtheilt Hr. Schubart in seinem bekann ten feyerlich - possirlichem Tone über die deutschen Fabeldichter ab. Er sagt nichts Neues, aber desto mehr Unrichtiges und Seltsames. Er klagt über den Mangel einer Geschichte der deutschen Poesie, glaubt aber dock, dass es jetzt, nachdem Bodmer, Ramler, Hottinger u. a. so köftlicke Beyträge geliefert, leicht sey, "aus diefen "Porphyrtrümmern und Sandsteinen ein Pantheon zu er-"richten, in welchen die Ehrensaulen unfrer Dichter "nach allgemein anerkannter Rangordnung aufgestelle wil-"ren." Dagegen findet er die Sprache in den Fabela der Minnefinger "Schwer zu verstehen." Reineke der Fuchs, diels weiland mit verschlingender Begierde gelesene Gedicht, gehöre zwar zur komischen Epopoe, ser aber doch, im Grunde genommen, eine große, weitlauf tig ausgeführte Fabel. Aphthonius foll die Fabel des beften definirt haben, und feine Classification erschöpfen seyn. Rollenhagens Schilderung des Mäusekönigs:

> Kam aus dem Wald ein kleiner Mann, Hat ein schön weißes Pelulein an, Rothe Korallen um den Hals, Einen Leibgürtel vergüldet als, Und führt ein Schwänzlein, als ein Schwerde, Trabes hereiner, wie ein Pferd u. s. w.

kann Hr. S. nie ohne Entzüeken lesen. Hingegen wirder Gellerten "Undeutschheit in Worten, Versbau (!!) und Gesinnungen" vor. Was man nicht erlebt! Gellert muss sich der Undeutschheit bezüchtigen lassen, und zwar von einem Mann, der mehr als irgend einer die liebe Muttersprache mishandelt. An Piessel "dem Seher ohne Augen" preist Hr. S. "jene Korrektheit, die "den Blinden eigen ist, indem sie nicht zerstreut werden "durch die tausendfältigen Strahlenbrechungen und Far"ben äusserer Gegenstände." — Schade um die sinnreiche Erklärung, dass die Erscheinung selbst, die sie begreislich machen soll, eine leere Grille ist, die alle Ersahrung gegen sich hat!

### RLEINE SCHRIFTEN.

NATURGESCH. Nurnberg, b. Bischoff: Nosae infectorum Species, quas dissertationis academicae loco, in slorentissima ad Auram Academia, Praeside Johanne L. che, Med. Doct. et Prof. Auram Academia, Praeside Johanne L. che, Med. Doct. et Prof. ordin, naturae curiosis examinandas proponit Isuacus Uddman Ostrobotniensia. Aboae ad diem XXIII Junii Anno MDCCLIII. Editio altera, curante D. Georg. Wolfgang, Fr. Penzero, Reipublic. Rorimb. Physico erdin. etc. 1790. 3 Bog. in 4 mit zwey Kupfertas. Norimb. Physico erdin. etc. 1790. 3 Bog. in 4 mit zwey Kupfertas. Bey der Seitenheit dieser Uddmanschen Dissertation, in welcher soo Infecten aus verschiedenen Ordnungen sehr deutlich und etchrieben sind, und deren Werth selbst der seel. Linne dadurch enerkannte, dass er sich in seinen Schristen sehr oft auf sie bezief, war die abermalige Ausgabe derselben ein verdienstliches rief, war die abermalige Ausgabe derselben ein verdienstliches Neutreschichte verdienten Hn. D. Panzer zu verdanken haben. Durch die von ihm beygesuse Nomenclasse über die von Udd-Durch die von ihm beygesuse Nomenclasse über die von Udd-

mann beschriebene Inlecten, hat diese Ausgabe noch einen großen Vorzug vor der ersteren.

KINDERSCHR. Eilenach, b. Meyer u. Sohn: Buchftebir-und Syllabirbuch für die Schulen des Fürsteuthums Eisenach. Auf hehen Befehl u. mit herzogl. Sächs. Privilegio. 14 B. 3. Ist von dem Wuste der gewöhnlichen Fibeln gereinigt, enthält dagegen einige Paradigmen der deutschen Doclinationen und Gonjugationen, doch ohne grammatische Kunkwörter. Unter den Spruchen und Versen find doch manche, die Kindern unmöglich verständlich gemacht werden können. Z. B. Wändelt in der Isiebe, gleichwie Christus euch hat geliebet. Drück Jesu immein Herz dein Bild u. s. w. Das Vater Unser und die Morgen und Abendseges schlem auch nicht.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITU

Frentage, den 28. October 1791.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Kempten, in der Stiftsbuchdruckerey: Die heilige Schrift des Neuen Testaments. Auf Befehl - Ha. Rupert II. Abten des F. Hochstifts Kempten, zum Nutzen und Gebrauch der hochfürstl. Unterthanen. Herausgegeben von Dominikus von Brentano, hochf. kemptischen geistl. Rath und Hofkaplan. Erster Theil. 1790. 680 S. Zweyter Theil. 1791. 1026 S. gr. 8.

ater der Veranstaltung eines der aufgeklärtesten und thätigsten Prälaten der deutschen katholischen Kirche, durch dessen apostolische Hirtenbriese und patriotische Einrichtungen in einer sonst verlassnen und öden Gegend schon manche edle Frucht erzeugt und zur Reise gebracht ist, solke auch der Lave mit der Bibel genauer bekannt werden, in einer Uebersetzung, welche dem Geist unsers Zeitalters durch Deutlichkeit und Würde des Ausdrucks angemessen, durch Richtigkeit nach dem Original zur reinen Erkenntniss der einfachen christlithen Wahrheit brauchbar, durch strenge Censur wider jeden Verdacht gesichert und durch die herzlichen Emchlungen eines ächten Seelanhirten als legitim autoridet ware. Ueber diese edle Absicht erklart sich der vorausgeschickte Hirtenbrief so würdig: "Wir entschlossen nins - eine eigne Ausgabe des N. T. für nichtstudirte "Christen nach dem Grundtexte selbst besorgen zu lassen, in der sichersten Ueberzeugung, dass, wenn wir dadurch ndas Bibellesen unter dem gemeinen Volk beförderten, "der gemeine Mann auch bald heller denken, nicht mehr so an Vorurtheilen und Aberglauben kleben, son-"dern zum soliden christlichen Unterrichte gelehriger aund empfänglicher und zur Ausübung christlicher und bürgerlicher Tugenden geneigter werden würde." Zwar scheint es, das nach dem Wetteiser, womit felt einigen Jahren in öffentlichen und Privatversuchen neue Bibelübersetzungen durch katholische Theologen gemacht worden, eine neue Version überstüssig wäre; allein, auch ohne andre Schwierigkeiten ihrer Verbreitung, die in den Verhältnissen ihrer Verfasser und Localamständen liegen, würde doch, ehe sie sicher gelesen werden dürsten, die Autorität der geistlichen Obern dazu kommen müssen, um den Layen sie zu gestatten: und da es allen bisherigen von Weitenauer, Feilschütz, Braun u. a. bald an Verständlichkeit, bald an Richtigkeit fehlt, so kann eine neue Uebersetzung, unter der Direction dieses Prälaten, der die Besorgung davon einem Manne, welcher dieser Arbeit gewachsen ist, über-A. L. Z. 1701. Vierter Bund.

Preis des Werkes seiner Ausbreitung und seinem Gebrauch hinderlich wird.

Nach dem ursprünglichen Plan sollte die Fuldaische oder Feilschützische Uebersetzung zum Grunde gelegt, neben ihr, in Paraphrasengestalt, der Sinn ausführlicher und heller dargeltellt und in den Anmerkungen die nöthigen Erörterungen über die dunklern Stellen mit der Anleitung zu ihrem moralischen Gebrauch ertheilt werden, um auf diese Art den Wünschen und Bedürfnissen aller Arten von unstudierten Lelern abzuhelfen: allein Hr. v. Brentano fand bald, dass es besser und verdienstlicher sey, eine neue Uebersetzung zu liesern, welche durch ihre Ableitung vom Grundtext, durch Genauigkeit, Kürze und Reinigkeit der Fuldischen den Vorzug streitig machen kann. Wie genau und gut sie ist, zeige die Uebersetzung von Luc. I., die wir nirgends so pracis gefunden haben: Da schon Verschiedene persucht haben, Nachrichten von den Begebenheiten zu geben, von deren Wahrheit wir versichert find, wie uns auch diesenigen berichtet haben, die nicht allein Augenzeugen, sondern auch Prediger der Religion gewesen sind; so habe auch ich für gut erachtet. dir, werthester Theophile, alles nach der Ordnung zu beschreiben, was ich genau geprüft und bis zu seinem Ursprung verfolgt habe, damit du einsehen mögest, auf was für einen vesten Grund die Lehren gebaut find, worinnen du unterrichtet worden bift. Kunft des Uebersetzers vermied glücklich in sehr vielen Stellen die Hebraismen, die der Verständlichkeit im Wege steben. Z. B. Matth. 16, 17. Menschen haben dir diess nicht sagen können - auf diesen Felsen will ich meine Gemeine so fest erbauen, dass sie auch die größte Macht der Bosheit wicht überwältigen foll. Luc. 1, 19, er hat in Davids, seines Dieners Hause, uns einen machtigen Helser (xspac owrypiac) entstehen lassen: (doch v. 78. ist der Aufgang aus der Höhe wörtlich beybehalten.) Sie wird aber noch mehr sichtbar in der Erklärung, welche dem Schrifttext zur Seite steht und die wir nicht so wohl eine Paraphrase, wiewohl sie zaweilen umschreibend wird, als eine modernisirte Uebersetzung und entwickeltere Darstellung des Sinnes nennen möchten. gesteht selbit, dass er hiebey fich der Hessischen schätzbaren Schriften bedient hat; es ist aber auch sichtbar, dass er die Rahrdrische Uebersetzung vor Augen hatte, aus ihr mit steter bedachtsamer und religiöser Prüfung alles benutzte, was ohne Theilnahme an dessen willkührlichen Deutungen und ohne Untreue gegen den Grundtext und die Religion genützt werden konnte, und sie durch die Annäherung zum Original und den Geist des Christenthums noch verbesserte. Man darf nur Eitragen hat, ein nützliches und schätzbares Product seyn: ne Stelle vergleichen, um zu sehen, wie vorsichtig der wenn nur nicht die Weitläuftigkeit und der grafeere. Vf. eine Uebersetzung zu Rathe zieht, die in nicht dog. - Bb.

matischen Stellen meist den Sinn gut und edel angiebt. und deher so viel Beyfall erhalten hat, und wie da, wo Eile oder Heterodoxie den Sinn verunstaltet hat, Brentand die wilden Auswüchse beschneider. Rom. 14, 1.

#### Bahrdt.

von Brentano.

Was jene schwschen Bruder willen machen; fo lasset uns diezu verdammen. Der eine ist dammen. überzeugt, dass er alles essen durfe; der andre erlaubt fich aus unnöthiger Gewissenhaftigkeit nur Gemuse. Es foll deswegen keiwer den andern verachten oder Gemuse erlaubt. Gut de in sein Reich aufgenommen. Wer will sich also unterstehen, einen fremden Knecht zu zichten? Genug wenn sein Herr mit an.
ihm zufrieden ist. Er kann sich ters
is noch allemal besiern. Wenigdens ist es Gott ein leichtes, ihn auf den rechten Weg zu füh-V. 17. Bedenker, dass das Glück, ein Christ zu seyn, nicht gen Geist vergnugtes Horz dasfelbe ausmache.

Sollte jemend unter euch noch anbetrifft, welche aus Mangel an fo schwach im Glauben seyn, Vestigkeit der Erkenntnis fich dass er aus Mangel an Festigkeit aus' mancherley Dingen ein Ge- in Beurtheilung verhotener Dinge zu ängstlich wäre, so duldet felben mit Sanftmuth dulden, oh- ihn mit Sanftmuth, ohne ihn feine sie ihrer Vorurtheile wegen ner Vorurtheile wegeh zu ver-Hier ist einer, der sich kein Bedenken mecht, von dieser, wie von jener Speise zu genielsen, dort ein andrer, der fich aus Gewillenhaftigkeit nur verurtheilen. Denu Gott hat bei- ftere verachte darum den letztern nicht; und der letzre wernetheile eben fo wenig den erstern; nahm sich ja doch Gott seiner gnadig an. Wie willst du dien also unterstehen, einen fremden Knecht, der nicht dein Knecht ift, zu richten? Ist es nicht genug, wenn sein Herr mit ihm zufrieden ist? Er kann sich ja allemal noch beffern. Wenigstens ist es Gott ein grade darinn besteht, dass man Leichtes, ihn aufrecht zu erhal-essen und trinken kann, was ten. — V. 17. Bedenket, dass effen und trinken kann, was ten. — V. 17. Bedenket, dass man will, sondern dass Tu- das Glück, ein Christ zu seyn, gond, Eintracht und ein im heili- nicht darign bestehe, dass man effen und trinken konne, was man will; fondern Cotter Begnadigung, Eintracht und ein in dem Herrn vergnugtes Herz machen die Glückseligkeit des Christen

'Men trifft fast durchgängig in diesen Erklärungen eine gute Bekanntschaft mit der Sprache des N. T. und den besten Auslegern, helle Blicke in den Geist der Religion, Unabhängigkeit von der exegetischen Tradition, unparteyische und von der Kirchenmeynung nie gelenkte Anzeige des Sinnes an, und es ist beynahe nirgends sichtbar, zu welcher Partey der Vf. gehöre, felbst in den Stellen nicht, aus welchen zuweilen einzelne Theologen Beweise für die, nicht von der Bibel allein abhangige, Kirchenlehren genommen haben. Z. B: Matth. 16, 18. oder 1 Cor. 3, 15. und wir haben wirklich Műhe gehabt, einige Stellen zu finden, denen wir mehr Licht, oder andre Ausdrücke gewählt wünschten, wie Matth. 6, 12. Schenke uns, die wir täglich viel fündigen, Schuld und Strafe. K. 7, 22. Wir heilten begeifterte Krankheiten; oder die unstatthafte Erklärung Marth. 24, 28. von dem Sprüchwort: Wo ein Aas ift, da summten fich die Adler: Wie der scharfsehende Adler dort am. leichtesten zu finden ist, wo er feinen Raub entdeckt, so wird man den Messias nur unter den Seinigen, d. i. unter den wahren Gläubigen finden. (Kann Jesus seine Gläubigen mit einem Ass vergleichen?) Hin und wieder find uns auch Auslassungen vorgekommen, davon zwar einimiktitisch zu rechtsertigen find, wie die Weglassung der

Doxologie im V. U., andre aber vielleicht als Druckfehler ungesehen werden mussen, wie z. B. wenn Off. J. 17, 9. im Text bloss heisst: die sieben Köpfe fend feben Konige, da das Original hat: Die sieben Köpfe sins fieben Berge, auf denen das Weib seinen Sitz hat; und es find fieben Könige. Zwar wird in der Erklärung und in den Noten die Lücke ergänzt und die Auslaffung ist daher nicht vorsetzlich: aber es hätte lieber das ganze Blatt umgedruckt werden follen. So find auch Matth. 7. 6. die Worte μηποτε — ρηξωσιν ύμας, die doch sehr im Bilde bedeutend sind, in der Erklärung weggelassen. Die unter dem Text stehenden Anmerkungen find theils historisch, (welche bey dieser Bestimmung des Buchs zum Privatgebrauch für Christen am ersten fehlen konnten,) zuweilen kritisch, häufiger erläuternd über den Text, we er dunkel ift, und sonst praktisch. In der Offenbarung Johannis find sie zugleich sacherklärend: und wenn wir nur aazeigen, dass der Vf. sich in diesem Buche gegen alle Gefahr willkührlicher Deutungen gewaffnet habe, dass er die Bilder meist aus dem prophetischen Stil A. T. erklart, dass er mit dem richtigen Blick des achten Auslegers die Bilder als ein Ganzes betrachtet, ohne für jedes einz lue einen besondern Gegenstand in der Kirchengeschichte aufzusuchen: so werden Keiner der Auslegung und Freunde der Religion auch hieraus, wie aus dem ganzen Buche, sehen, wie sehr sich Hr. v. Brentano zu dem Beruf legitimirt hat, ein Uebersetzer der Bibel zu werden, wie viel Dank ihm und seinem würdigen Fürltabt für diese Veranstaltung gebühre, und wie groß die Früchte seyn werden, die ein allgemeiner Gebrauch dieler vortrefflichen Ueberfetzung, welcher selbst unter den Protestantischen an Gute keise gleich kommt, für Aufklärung in der Religion und für die Moralität erwarten lässt,

London, b. Egerton: R. Porson's letters to Mr. Archdeacon Travis, in answer to his Desence of the three heavenly witnesses I Joh. 5, 7. 1790. XXXV und 406 S. 8. (2 Rthlr. 6 gr.)

Vor etlichen Jahren fing Hr. Travis, erst in dem Gentleman's Magazine und dann in einem eignen Buch, eine sehr ernstlich gemeynte Fehde mit Gibbon darüberan, dass dieser in seiner berühmten Geschichte beykäusig in einer Note geäußert hatte, der bekannte Spruch von den drey Zeugen im Himmel verdanke seine Stelle in unsern Ausgaben des N. T. der Bedenklichkeit des Erasmus, der ehrlichen Bigotterle der Complutensischen Herausgeber, einem typographischen Betrug oder Irrthum des Stephanus, und einer vorfätzlichen Unwahrheit oder einem seltsamen Missverständnis des Beza. Hr. Travis, ohne Rine Kräfte zu prüfen, übernahm die Vertheidigung des Spruchs, und je weniger er von der ganzen Sache yerstund, desto leichter schien es ihm, an Gibbon und an allen den Gelehrten, deren Urcheil dieser beveerreten war. zum Ritter zu werden. Seine Schrift (Lettres to Edward Gibbon Efq.) erregten in England ungemeines Aussehen, und erlebte kurz hinter einander (1784 und 1785) zwey Auflagen. Der Triumph der orthodoxen Freunde des Spruchs ward immer lauter, und man foderte in öffentlichen Blättern förmlich Hn. Gibbon beraus, mit dem Barrier Barrell garage and gar

furchibaren Travis, wenn er das Herz habe, eine Lauze zu brechen. Da jener diesem die Ehre nicht erwies, Notiz von ihm zu nehmen, so hob endlich Hr. Porson den hingeworfenen Handschuh auf, und ergriff die kritische Geissel, die er, nach einem kleinen Vorspiel im Gentleman's Magazine, in dem vor uns liegenden Buch ohne die mindeste Schonung mit solcher Energie gegen Travis schwingt, dass man oft in Versuchung kommt, Mitleiden mit dem Manne zu haben. Hr. Porson selbst fand nothig, in der Vorrede den Vorwurf, dass er sich zo viel Freyheiten gegen seinen Gegnet, einen Dignitary of the church, erlaubt und die Grantlinien der Höflichkeit überschritten habe, von sich abzulehnen. ľm Grand läuft aber die ganze Apologie darauf hinaus, dass Travis, durch seine unglaubliche Unwissenheit, Sophi-Acrey and Impudenz, diele und eine noch härtere Behandlung wohl verdient habe; dass niemand, der gehörige Sachkenntnis besitze, die Schrift des Gegners genau prüsen könne, ohne wechselsweise zum Lachen und zur ladignation unwiderstehlich gereizt zu werden; und dass er bey dem Lesen des Buchs des Hn. Travis, der verdiesten Gelehrten äußerst verächtlich und insolent begegne, unvermerkt mit dessen Geist angesteckt worden-sey. Hieraus wird man ungesicht den Ton, der in diesem Buche herrscht, abnehmen köbnen. Man wurde aber irren, wenn man daraus den Schluss machte, dass es nichts als Heftigkeiten enthielte, oder den Gegner mer lacherlich zu machen suchte, selbst aber en innerem Gehalt arm sey. Vielmehr gehört es zu den gelehrteften und gründlichken, die wir über Gegenstände der ichen Kritik in neuerer Zeit aus England erhalten hiten. Nur ist Schade, dass, da Hr. Travis auf allen Entern schon zwanzigmal gekochten Kohl wiedet aufwarmte, dem ehrlichen Martin fast bloss nuchbetete; and nur seiner eminenten Unwissenheit und Dreistigkeit einiges Eigenthümliche verdankte, auch Hr. Porson genothigt war, eine Menge längst ausgemachter und bekannter Sachen, die es aber doch unter seinem Publikem, wie man sieht, noch nicht so sind, und die auch in Deutschland manchem, der sie billig wissen solke, noch nicht ganz geläusig seyn mögen, zu wiederholen. Indessen fand doch auch Rec. verschiedene ihm neu scheinende einzelne Bemerkungen, und einige Unterfuchungen über sonft bekannte Materien dünkten ibm vorzüglich gut ausgeführt zu feyn. Auszüge gestattet die Natur der Sache nicht. Also nur eine allgemeine Anzeige des Inhalts, und dann einige Hinweisungen auf etliche der merkwürdigsten Stellen, jedoch mit Uebergehung dessen, was nur zur Beschämung und Correction des Ha. Travis und zur Rectificirung seiner Bewunderer Die abgehandelten Materien find folhestimmt war. gende: Von Griechischen Handschriften, die entweder den bestrittenen Spruck haben, oder von denen vorgegeben worden ist, dass er darinn stehe; von der lateinischen, syrischen, koptischen, grabischen, athiopischen, armenischen und flavonischen Uebersetzung, in so fera her diesem Streit eine von beiden Parteyen fich auf sie beruft; dass kein einziger griechischer Schriftsteller der alten oder mittlern Zeit den Spruch jemals angeführt habe: dass er bey laceivischen Schriftstellern erst sehr

spät vorzukommen anfange: endlich. von den Ausflüchten, die man gebraucht hat, um die Abwesenheit des Dictums in fo vieles Handschriften. Uebersetzungen und Schriften der Kirchenväter zu entschuldigen. Vorzüglich bemerkenswerth scheinen dem Rec. folgende Stellen, ob fie gleich nicht lauter neue Entdeckungen enthalten: S. 30. und 30. wie Valla bev Abfassung seiner Annotationen über das N. T. seine griechischen Handschriften gebraucht habe; S. 43-53. dass die Complutenser Editoren den 7ten Vers in keiner ihrer griechischen Handschriften fanden, und Stunica keine, die ihn gehabt hatte, kannte, und wie jene zu ihrem griechischen Text gekommen seyn mögen. (Von dem über den Werth der Complatischen Ausgabe in Deutschland geführten Streit weiss der Vf. nichts, und in der Vorrede sagt er, dass er Semlers deutsche Abhandlung über den berühmten Spruch sich nicht habe verschaffen können:). S. 61. 80. und 89. wird an dem Exempel der Excerpte des Stephanus aus der Complut. Ausgabe einleuchtend gezeigt, wie unvollständig und fehlerhaft. dieses Editors Auszäge aus den von ihm gebrauchten . codicibus seyen. Der Beweis hätte aber noch sehr gescharft werden können, wenn auch auf die vop neuern Gelehrten vorgenommenen Collationen Stephanischer Handschriften, z. B. Steph. B und n. Rücksicht genommen worden ware. S. 97. wird bemerkt, dass nach R. Simon und Martin, der jenem vermuthlich nur nachspricht, in Hentenii lateinischer Bibelausgabe von 1547 das Auslassungszeichen 1 Joh. 5, 7. blose zu den Worten in corlo gesetzt seyn solle. Hr. Porson aber fand in seinem Exemplar den ganzen 7ten Vers obelisitt. Es entsteht also die Frage, ob es von einander abweichende Exemplare der gedachten Ausgabe gebe, oder ob Simon geirrt und eine andre Ausgabe, etwa die Antwer-per von 1572, im Sinn gehabt habe? Eine ähnliche Frage wird S. 132. wegen einer unfern Vers betreffenden Anmerkung, der Löwenschen Theologen oder des Lucas von Brügge aufgeworfen. Simon führt sie aus der Ausgabe von 1574 an. Hr. Porson hat mehrere Exemplace der Antwerper Ausgabe von diesem Jahr gesehen, die aber weder Noten haben, noch in der Vorrede eine folche Bemerkung enthalten. Hingegen in den Ausgaben von Luc. Brug. Noten seit 1580 findet sich eine sulche Anmerkung zu 1 Joh. 5, 7., nur ist sie bestimmter und unzweydeutiger als die von Simon angeführte, welche Travis febr unrichtig von griechischen Handschriften, in denen die Löwenschen Theologen den Soruch gefunden haben soilten, verstund, da sie doch von griechischen Ausgaben redet. S. 105-117. einige gute Bemerkungen über die Dubliner Handschrift, (cod. Montfortii) welche den 7ten Vers hat, und dass sie von dem brittannico des Erasmus nicht verschieden sey; aber immer bleibt noch der Wunfch übrig, daß ein geübter Sachkenner eine wahrhaft kritische Beschreibung der auch in andern Rücksichten merkwürdigen Handschrift, und eine ganz vollständige genzue Collation derselben gehen möchte. S. 131. werden 112 wirklich noch vorhandene griechische codices, die den Vers auslassen, aufgezählt. S. 180—199 umftändlich von der Armenischon Ueberseizung und dem Werth ihres vermeynten Zeich.

Zeugnisses für 1 Joh. 5, 7. S. 218. Euthymius Zigab. hat die Worte Rai va voie by nicht aus I Joh. 5, fondern aus dem Gregorius Nazianz, genommen; das andere Allegat aber, in welchem Euthymius den 7ten Vers in extenfo angeführt haben foll, fehlt in einer Bodlejanischen Handschrift eben so, wie in den dreyen von Matthaei verglichenen, und ist unwidersprechlich eine Interpolation des griechischen Herausgebers. S. 264-279. vergl. S. 347. fucht der Vf. gogen die gemeine Meynung wahr-Icheinlich zu machen, dass Fulgentius den 7ten Vers noch nicht in seinen Handschriften des N. T. gefunden habe, and in der bekannten Stelle seiner Respons, ad Arian nur fagen wolle, die citirten Worte müsten, ob man sie gleich in Handschriften nicht finde, doch acht feyn, weit Cyprian sie ansühre. Rec. findet sich aber hier noch nicht völlig überzeugt. S. 291 - 306. find die Gründe, dass Hieronymus nicht der Verfasser des Prologs zu den katholischen Briefen sey, gut aus einander gesetzt, und unter andern wird aus Handschriften die Bemerkung bestätigt, dass Hieronymus, wo er von den sieben katholischen Briefen zusammen genommen redet, sie nicht cononicas, fondern catholicas, nenne, obgleich die altern Ausgaben seiner Werke die erste Benennung in etlichen Stellen haben, und er auch wirklich einzelnen Briefen dies Prädicat zuweilen beylegt. Nach S. 316. lassen wirklich die ältesten Ausgaben von Enchern formulis (Paris ohne Jahrzahl, und Basel 1530) gerade fo wie die von Griesbach angeführte Ausgabe des Flacius die drey himmlischen Zeugen weg, und erweisen also die Richtigkeit des Verdachts, dass Brassicanus bier den Eucherius verfalscht habe. S. 316 - 337. viel treffendes über das Glaubensbekenntnifs der 400 Afrikanischen Bischöse bey dem Victor. S. 343. wird mit mehrern Gründen wahrscheinlich gemacht, dass in dem Buch contra Varimadum die Anführung 1 Joh. 5, 7. S. eine spätere Interpolation sey, die vermuthlich von eben dem Betrüger herrühre, welcher dem Pabst Hyginus eine Decretale, die großentheils aus dem Buch contra Varimadum compilirt ift, unterschob, und seine Bankbarkeit für die aus diesem Buch erborgten biblischen Citate dadurch bewies, dass er es dagegen mit dem Allegat I Joh. 5, 7. 8. bereicherte, Dem nehmlichen Betrüger möchte H. Porson auch den dem Hieronymus angedichteten proligus zuschreiben. S. 349. wird behauptet, dass Cassiodorus in seinem Text des N. T. die himmlischen Zeugen noch nicht gefunden, sondern das, was man für eine Anführung derselben halten will, aus der mystischen Erklärung des Eucherius, dessen Schriften er auch sonst anführt, entlehnt habe. Hin und wieder giebt Hr. Porson auch Nachrichten von lateinischen Handschriften des N. T., die er selbst untersucht hat. So meldet er S. 139., dass er 50 Handschriften der Vulgare bey 1 Joh. 5. nachgesehen habe. 32 davon liessen den Schluse des gren Verses aus, und 18 behielten ihn;

doch stund er in 2 nur am Rande, und in 1 war er roth unterstrichen; in allen aber lautete er entweder et tres unum sunt, oder et hi tres unum sunt. la i fehlten die Schlussworte des 7ten Verses; 2 hatten filius statt verbum, und eben das fand sich auch in 2 Handschriften in franzölischer Sprache; 2 liesen santus aus; 9-setzten den gten Vers vor den 7ten, wovon eine den achten mit et und den siehenten mit quoniam ansing, so wie im einer andern, welche die gewohnliche Ordnung der Verse bevbehält, der fiebente mit et und der achte mis ononiam anhebt. Ferner hatte I die himmlischen Zeugen am Rand von der ersten Hand, und I hatte sie gar zwermal, vor und nach dem achten Vers. Die eine von den erwähnten französischen Handschriften liefs en terre aus, und eben dieses in terra fehlte auch in 10 von Hen-P. nachgeichenen Handschriften des Beda Venerab. wovon eine vom Jahr 818 ift, und nur in einer einzigen. noch dazu jungen, fand es fich. Der Zufatz: in Carafto Jesu unum sunt, der bey dem auctor de trinitate. den man für Vigilius Tapf. halt, etlichemal vorkommt, gehörte nach Hn. P. Bemerkung utsprünglich zum ach ten Vers, wo ihn wirklich eine Handschrift zu Toledo und einige MSS. des Ambrofius haben; als aber aus dem achten Vers der siebente gebildet wurde, ging auch dieser Zusatz aus jeneme in diesen mit über. Der dem Hieronymus falfchlich beygelegte Prolog fehlte (S. 201.) in 6 Handschriften; in 34 stund er ohne Namen den Verfassers; nur g hatten ihn unter Hieronymi Namena in I war das Blatt verloren gegangen, und von 2 hatte Hr. P. vergessen, sich erwas aufzuzeichnen. - Diefe wenige Proben beweifen hinlänglich, dass Hr. P. ans dem reichen Schatz seiner Kenntnisse nicht nur-Altes. sondern auch Neues vorzubringen vermöge. Durchlesung der in diesem Buch enthaltenen summer schen Darstellung des Streits und der von beiden Parteyen gebrauchten Gründe, drängt sich besonders die Bemerkung auf, dass eines theils offenbare Betrügerer und andern theils Unredlichkeit oder doch ftraf barer Leichtlinn der jungeren Abschreiber und der Editoren ganz ausserordentlich in Verbreitung des berüchtigten Spruchs geschäftig gewesen find. Offenbare Betrügerev find Hieronymi Prolog, Hygins und Johanns Decretalen, und der Ravische Codex. Jungere Abschreiber aber oder Editoren haben eigenmächtig die Stelle eingeslickt im Eucherius, dem auctor de trinitate etlichemal, dem Buch contra Varimadum, dem Eurhymius Zigabenus, dem Bryennius, dem Apostolos, der Syrischen. Armenischen und Slavonischen gedruckter Uebersetzung. in welche fich der Spruch mehrere Decennien nach Luthers Tode erst eingeschlichen hat. Man wird wenige oder keine Beyspiele haben, dass von so vielen Menschen älterer und neuer Zeit so viele bose oder doch schlechte Künfte zum Behufe irgend einer Stelle angewandt worden wären,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 29. October 1791.

#### VER MISCHTE SCHRIFTEN.

HARRIEM, b. J. van Walre: Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. 26 Deel. 1789. 323 S. 8.

ieler Band ist größtentheils hydraulischen Inhalts. Die Societät hatte die Frage aufgegeben: "Ob die "Schnelligkeit eines Stroms, in irgend einem Grad von "Tiefe, und dem zufolge auch die mittlere Schnellig-"keit in irgend einem Abschnitte eines Flusses, durch neine theoretische Formel bestimmt werden könne, und nob diese Formel durch die Erfahrung bestatigt werde? "Oder ob diese Schnelligkeit bloss durch Meisen könne "bestimmt werden? Sollte das Letztere wahr seyn; so-"wird gefragt: durch was für ein Instrument die ver-, schiedenen Schnelligk iten eines Stroms, in jeder gege-"benen Entfernung von der Oberstäche, am zuverlässig-"sten können gemessen werden?" Hr. Christian Brusings, Oberausseher über die Flüsse in Holland und Westbiesland, hat diese Frage beautwortet, and seine Abhandlung ist hier eingerückt. In der orsten Absheilung Matthetie er die verschiedenen Theorien. Galileis Thecmegründete sich auf die Analogie, welche er zwischen E Bewegung des fliessenden Wassers, und dem Fall der Korper auf einer schiefen Fläche zu finden glaubte. Er schloss hieraus, dass die Schnelligkeit eines Stroms in eben dem Verhältnisse zunehme, als seine Entfernung von der Oberflache, und dass das Maass der zunehmenden Schnelligkeit, von der Oberstäche bis in die größte Tiefe eines Fluffes, durch einen rechtwinklichten gleichschenklichten Triangel ausgedrückt werden könnte, dessen Schenkel der Tiefe des Flusses gleich wäre. Der Vf. beweist sehr scharstinnig die Unrichtigkeit dieser Theorie, und der Analogie, auf welche dieselbe gegründet ift. Dieses haben auch schon andere, vor Ho. Br., gethan. Er untersucht ferner die Theorie eines Castelli und Guglielmini, welche zwar von einander verschieden find, aber doch in fo ferne mit einander übereinkommen, dass sie beide sich auf die Erscheinungen des aus der Oeffnung eines Gefälses aussliefsenden Wassers gründen. Castelli nahm an: die Schnelligkeit des aus dem Gefaise ausstiefsenden Wassers verhahe sich, wie die Entfernung der Oeffnung des Gefässes von der Obersliche des in dem Gefalse enthaltenen Wallers, und daber nahm er den triangelformigen Massstah des Galilei an. Guglielmini hingegen hatte eine andere Theorie, welche in der Fo'ge von Grandi in etwas abgeandert wurde. Diefe verbesserte Theorie nahm der Abbate Frist an, und die meisten Schriftsteller über diesen Gegenstand find ihm gefolgt. Indessen bemerkt Hr. Br., dass die Erschei-A L. Z. 1791, Vierter Band.

nungen, welche das, aus der Oeffnung eines Gefässes. das beständig voll bleibt, aussliesende Waffer zeigt. höchstens mit solchen Erscheinungen Aehnlichkeit haben können, welche Flüsse zeigen, die aus einem-See aussließen. So z. B. die Adda, der Mincio und der Tieino in Italien; der Rhein, bey seinem Ausflusse aus dem Bodensee; und die Rhone, bev ihrem Ausflusse aus dem Aber sogar bey diesen Flüssen findet höch-Genfersee. stens eine unvollkommene Aehnlichkeit mit dem Gefässe statt; denn das Wasser, welches aus der Oeffnung eines Gefälses ausslielst, flielst frey, und hat weiter keinen Widerstand zu überwinden, als den Widerstand der Luft. Hingegen fliesst das Wasser eines Flusses, der aus einem Soe aussliesst, in einem Bette, in einem Kanal, und durch das Bett wird die Schnelligkeit des Lauses verändert. Poleni hat diefes durch Versuche bewigfen. Er befestigte einen Kanal an die Oeffnung des Gefalses, und fand: 'dass dedurch weit mehr Waffer aus' dem Gefasse ausfloss, als vorher; dass die Menge des ausfliesenden Wassers zunahm, wenn der Kanal bis auf einen gewissen Gead verlängert wurde; dass aber das Gegentheil geschah, wenn man den Kanal über diesen Grad verlängerte. Hiezu kommt noch, dals, wenn der Versuch mit dem Gefalse gelingen soll. die Oeffnung desselben mit seinem Inhalte (wydte of hoogte) in einem gleichen Verhältnisse (eene zekere evenredigheid) stehen muss. Wenn aber durch diesen kleinen Umftand ein fo einfacher Versuch ganz anders ausfällt: wie lasst lich dann diese Theorie auf die Flüsse anwenden, welche so mancherley Veränderungen, in dieser und in anderer Rücksicht, unterworsen sind? Aber ausserdem, dass dies se Theorien, wie der Vf. beweist, durch Vernunftgründe umgestossen- werden können, sind alle bisher in natürlichen Flüssen angestellten Versuche, den angenommenen Theorien geradezu entgegen gewesen. Die Schnelligkeit des Laufs dieser Flusse nimmt, wie die Versuche bewiesen haben, in größerer oder geringerer Emfernung von der Oberfläche, nicht einmal nach einem regelmässigen, bestimmten Gesetze zu oder ab; und fogar die Schnelligkeit der Oberfläche wurde zuweilen durch Rechnung 30 bis 40mal größer gefunden, als dieselbe in der That war. Aller Mühe ungeachtet, welche Michelotti und andere fich gegeben haben, um Gesetze zu entdecken, nach denen diese Rechnungen richtiger gemacht, und auf bestimmte Fälle angewandt werden könnten, find wir hiering noch nicht weiter gekommen. Denn, wenn wir auch im Stande seyn sollten, die Ursachen anzugeben, welche die wirkliche Schnelligkeit eines Flusses geringer machen, als dieselbe durch Berechnung befunden wird: fo können wir doch unmöglich a pylori den Grad bestimmen, in welchem diese Urtachen

bey jedem gegebenen Falle wirken. Hr. Kaftner hat in seinen Anfangsgrunden der Hudrodunamik vortrefliche Bemerkungen über diesen Gegenstand gemacht. Der Vf. unterfacht auf das allergenaueste, und pruft die Versuche eines Zendrini, Lecchi, Lorgna, Michelotti und Ximenes. Er beweist, dass alle diese Versuche, weit entfernt, die Wahrheit irgend einer Theorie darzuthun, vielmehr zeigen, dass alle Theorien ungegründet sind. Daraus schliesst er: dass weder eine Theorie jemals erfunden worden ift, noch erfunden werden wird, nach welchen die Schnelligkeit des Laufes der Flüsse bestimmt werden konnte; dass diese Ausgabe bloss allein eine physische Aufgabe sey; und dass demzusolge sorgfältig angestellte Messungen das einzige. Mittel seven, dieselbe aufzulösen. In dem dritten Abschaitte sucht der Vs. zu bestimmen, welches das beste Instrument seve., um die Schnelligkeit eines Flusses, in jeder gegebenen Entfernung von seiner Oberstäche, zu messen. Er beschreibt alle Instrumente, welche zu diesem Zwecke bisher sind erfunden worden. Er beweift, das fie alle fehlerhaft sind, und beschreibt ein anderes Instrument, von seiner eigenen Erfindung, mit welchem auch schon einige Versuche in dem Rhein und in der Yssel.gemacht worden sind welche hier beschrieben werden. Auf diese Abhandlung folgen: Bemerkungen über die Bläten des Bau-Von diesem Baume hat man schon viele Beschreibungen: aber der Blüthen wird nicht erwähnt. Munting sagt: diese Bluthen seyen weis, wie die Bluthen des Kirschbaumes und des Pfirsichbaumes. Solche Blüthen trägt aber nur der wilde Muskarennussbaum, dessen Früchte nicht sehr geschätzt werden. Rumpfs Beschreibung kommt mit den Exemplaren überein, welghe man in Holland aus Batavia erhalten hat. Aber über das Geschlecht diefor Blumen war man bisher noch ungewiss. Nun hat eine genauere Untersuchung mit dem Mikroskop bewiefen, dass die Blüthen Hermaphroditen find, und unter die Gynandria dodecandria gehören. 3) Beantwortung der Frage: Welches find die Gegenstande der hollandischen Naturgeschichte, von denen fich mit Grund erwarten lässt, dass eine genauere Untersuchung derselben für Holland mützlich seyn konnte? von Hn. S. J. van Gruns. Der Vf. empfiehlt die Urtica dioica vor allen andern Pflanzen. Sie dient als ein vortresliches Futter für die Kühe, und vermehrt die Menge der Milch. Auch foll diese Pflanze ein Vorbauungsmittel gegen die Ansteckung der Rindviehseuche seyn, indem man bemerkt habe, dass alle-Kühe, welche damit gefüttert wurden, von der Ansteckung der Seuche frey geblieben seyen. Für die Schaafe geben die getrockneten Blätter derselben ein gutes Winterfutter (wintervoer). 4) Nachricht von einem neuen Hyetometer, von Christian Brunnings. Der Vf. zeigt, dass alle, bis jetzt erfundene. Instrumente um die Menge des in einer gegebenen Zeit gefallenen Regens zu be-Rimmen, fehlerhaft seyen. Nachher beschreibt er ein neues, zu diesem Zwecke von ihm erfundenes. Instrument, welches, zufolge der mit demfelben angestellten Versuche, sehr genau zu seyn scheint.

STOCKHOLM, b. dem Concrolleur Cronland: Bruks-Idkares, Städers och Borgerskaps omse formoner och Skyldigheter i stöd af författningar, utgifne af Jac. Albr. Flintberg, Notarius i Kongl. Maj.ts och Rikes Commerce - Collegio. Andra Delen. om Rakes. Städer; forsta afdelningen. (Vortheile und Kosten derjenigen, welche Bergwerksnahrung treiben, imgleichen der Stadte und Bürger, nach Anleitung der desfalls ergangenen Verordnungen, herausgegeben von J. A. Flintberg, Secretair im königl. Commerzcoll. Zweyter Theil. Erste Abtheilung, von den Städten im Reich.) 1789. 3 Alph. 2 B. in 4.

Hr. F., der schon 1786 ansing, unter einem fast ähnlichen Titel: Nachrichten vom Minuthandel und den Handwerken in Schweden in alphab. Ordnung zu liefern, beschäftigte sich in dem ersten im v. J. schon angezeigten Theil dieses neuen Werks bloss mit denjenigen, die mit den Bergwerken zu thun haben, ihren Rechten und Oneribus. Hier kommt er nun auf die Städte, und handelt in dieser ersten Abtheilung nur noch von den Städten, die in der Landshauptmannschaft von Stockholm, Upsala, Nycoping, Westeras, Örebro und Fahlu liegen, nemlich folgende: Stockholm, Södertelge, Norrtelge, Sigtuna, Ofthammar, Öregrund, Upsala, Enköping, Nycoping, Trosa, Stregnäs. Thorshalla, Eskilstuna, Mariaefred, Malmköping, Westeras, Arboga, Köping, Sahla, Örebro, Afkerfund, Lindesberg, Nora, Fahlun, Hedemors mes, welcher die Muskatnüsse trägt, von Hn. Houttuyn, und Säther. Bey einer jeden dieser 26 Städte wird geredet von ihrem Alter, ihrer Lage und Größe, der Hafen und Stapelgerechtigkeit, dem innern Handel, der Seglationsfreyheit und Frachtfahrt, dem Handelsdistrict, der Fischerey, dem Holzzugaug, den Märkten. Einkunften, Zollen und Abgaben, sowohl an die Krone als an die Stadt, den Importen und Exporten, den Großhandlern, Krämern und ihrer Anzahl, der Menge und Gröse ihrer Fahrzeuge und Schiffe, der Anzahl der Schifffer und Matrosen, den Handelscompagnien, den Fabriken und Fabrikanten, Arbeitshäusera, Handwerkern, der Volksmenge, Confuntion, dem Stadtregiment, dem Magistrat und den Altermännern, der Policey, der Policinrichtung, der Matrosenhaltung, Wachhaltung, Einquartirung. den Streitigkeiten derfelben mit andern Städten, den Bergwerksinhabern, dem Adel, den Landleuten, den Privilegien und liegenden Gütern u. f. w. einer folchen Stadt. Er bestärktalies, was er darüber sagt, mit den dabey angeführten königl. Verordnungen. An Fleis und Mühe hat er es nicht sehlen lassen, und da er nicht nur selbst Secret. im Commerzcoll. ist, fondern ihm auch nach einem königl. Befehl von 1786 alle von ihm verlangten Nachrichten aus den übrigen Reichscollegien und von allen Communen mitgerheilt werden sollten; so war er im Stande, uns ausführliche, zuverlässige, und aus den Quellen selbst geschöpfte, Nachrichten zu liesern, und man lernt hier die innere Verfassung der schwed. Städte weit genauer, als bisher, kennen. Von der eigentlichen Einrichtung des Stadtregiments hätten wir doch bisweilen mehr zu wissen gewünscht. Bey den Abgaben hat sich Hr. F. am weitläustigsten verweilt. Rec. will hier nur etwas von Stockholm anführen, welche Stadt allein die Hälfte dieses Bandes emnimmt. Soliest man z. E. S. 26. eine Nachricht von dem schwed. Product-Placat von 1724, welches allen Fremden bey Stra-

fe der Confiscation von Schiff und Gut verbietet, mit ikzen Schiffen andere als ihre eigne Lundesproducte, oder die aus ihren eigenen Colonien, Pflanzungen und Handelsplätzen kommen, nach Schweden zu bringen, noch schwedische Effecten von einem Ort des Reichs zum andern zu führen, und welches schwedischen Kausleuten gleiche Strafe drohet, welche auf fremden Schiffen andere Waaren nach Schweden führen, als die in dem Lande, wo das Fahrzeug zu Hause gehört, erzeugt wer-Stockholm's Frachthandel besparte im Jahr 1768 Schweden allein eine Summe von 25 T. Goldes S. M. Nirgends find die Abgaben fo ausführlich angezeigt, als hier, von S. 19 bis 194., und es find allein 73 dergleichen verschiedene Abgaben, die in Stockholm zu erlegen sind, angesührt. S. 99. findet man die in Schweden errichtete Feuerbaker, wo des Nachts zum Zeichen für Seefahrende Lampen oder ein Steinkohlenfeuer unterhalten wird, und davon die meisten zur Vermehrung des Scheins mit polirten Stahlspiegeln versehen find, aufgezählt: und S. 116. find die dort gewöhnlich n Algierischen Seepässe, die gleich einer ehemaligen Tessera hospitalis durschnitten find, beschrieben. Nach S. 126. war 1740 allen Krugmüttern und Trodelweibern in Stockholm anbefohlen, bey Verluft ihrer Nahrung eine gewisse Parthie Gara für dortige Fabriken zu spinnen. Um davon frey zu werden, erklärten nch die Krüger in Stockholm, zum Spinnhausfond jährlich 10000 Thaler S. M. zu bezahlen, welches auch noch geschient. S. 199. ist nach einem von den fünf Jahren 1782 bis 1787 berechmeten Medium angeführt, wie viel darnach jahrlich von Stockholm ausgeführt worden, und betrug folches z. E. an Pech 103457 funnen, Theer, 716201 f. Bretter 35212 Dutzend, 1574 F. Hering, 27414 T. Salz, 1588 Schiffpfund 17 Lispf. 12 Pf. Alaum, 418 Schpf. 16 Lpf. 16 Pi. Vitriol, 1293 T. Braunroth, 1058 Schie 18 Lpf. 8 Pf. Kupfer, 2891 Schpf. 12 Lpf. Messingsdrain, 194079 Schpf 2 Lpf. 4 Pf. Stangen, Band und Bunderien, 6887 Schpf. 16 Lpf. an Kanonen, 5083 Schpf. 1 Lpf. an Kugeln u. f. w. 3861 Schpf. 4 Lpf. Eilenplatten, 1189 Schpf. 4 Lpf. Nagel, 3560 Schpf. 2 Lpf. Stahlu. f. w. In den 5 Jahren 1777 bis 1781 find in Sockholm von fremden Orten angekommen 2642 Fahrzeuge, zusammen von 143531 Laft. 1787 find von Stockholm nach fremden Orten ausgelaufen 221 Fahrzeuge, zulammen von 21437-Last, und mit 208 Schiffern und 2127 Bootsleuten be-S. 215 finder man Nachricht von den Weltindischen Compagnien, und S. 219, vom General-Dif unto-Die Anzahl der Großhandler in Stockholm war am Schlus des Jahrs 1787 in allem 130, der Krämer 649, der Handwerker 1102, die Werkstätten hiel-ten, und 499 ohne Werkstätten. Die Auzghl der sämmt lichen Einwohner belief sich auf 72144 Personen, welche zusammen 11169 Haushaltungen ausmachten. S. 222 lieft man die neuesten Verordnungen wegen der Juden. die lich in den Städten Stockholm, Gothenburg und Norr koping setzen dürsen. Sie können freyen Handel treiben; doch dürfen sie nicht hausiren gehen, konnen Fabriken anlegen, und allerhand G. werbe treiben, die nicht eigentlich zu einer Innung gehören. Sie muffen aber, sterwerden eines Handwerksgef-llen: "Um dieses Recht

2000 Rthlr., haben, wenn sie sieh häuslich niederlassen wollen, mussen für die Freyheit des Gross- und Kleinhandels jährlich 100 Rthlr., und für andere Gewerbe 50 Rthlr., an die Stadtcaffe bezahlen. Sie dürfeissich mit keiner Scheidung des Goldes und Silbers, keinen Verkauf von Victualien im kleinen, von Wein, Brandtwein. Bier und Medicamente befassen. Sie dürfen keine fremden Märkte befuchen. Ihre Kinder können bey christlichen Meistern für das Taglohn arbeiten, können aber felbit nicht Meister werden. Sie dürfen keine schwedischen Unterthauen in Dienst nehmen u. s. w. - Im J. 1787 waren in Stockholm überhaupt 512 Werkstätten für Fabriken, 1664 Stühle, 2081 Meister, Gesellen und Lehrbursche, und 3233 verschiedene Arbeiter. Alle S. 225 namentlich aufgeführte Fabriken verarbeiteten für 1 157,070 Rihlr. Waaren an Werth, darunter waren 184388 Ellen Flor, 94388 Ellen Sergeschnupstücher 89991 Ellen Taft u. f. w. Bey Eschilstung wird S. 317. von der dortigen Einrichtung einer Freustadt für feinere Eisen - und Stahlwaaren, Nachricht gegeben.

#### VOLKSSCHRIFTEN.

ERLANGEN, in der Bibelanstalt: Kurze Beschreibung der Kunste und Handwerke. - Ein Anhang zum allgemeinen Lesebuch für den Bürger und Landmann. 1791. 160 S. 8. (3 gr.)

Nach Aussage der Vorrede ist diese Beschreibung von einem mit dergleichen Kenntnissen wohl versehenen Gelehrten aufgesetzt, und von dem Hn. Hofrath Schreber zu Erlangen auf Verlangen des Hn. geh. K.R. Seiler durchgelehen worden. Von der Absicht der Beschreibung sagt übrigens der Herausgeber: Es könne selbige nicht die feyn, der Jugend von den Künsten und Professionen einen vollstandigen Begriff zu geben, dies sey ohne Anschauen der Gegeritände selbit überhaupt nicht nützlich; aber dem allen ungeachtet werde dieses kleine Buch vielen Bürgerssöhnen nützlich werden können, wenn es auf-die rechte Weise gebraucht werde. Nun geben wir zwar gerne zu, dass nan überhaupt, aus Büchern allein, keine recht lebhafte Idee von einem Handwerk oder einer Kunst bekommen, und dass in einer solchen zum Schulunterricht bestimmten Belongesbung derselben, nicht jeder Mechanismus, jeder Handgriff, jedes Handwerkszeug, inshesondre ausführlich und volistandig abgeschik dert werden könne. Aber, sobald eine solche Beschreibung zum Unterricht für die Jugend dienen soll: so muss fie doch billig 1) deutlich, 2) richtig, 3) wenigstens fo vollstandig seyn, dass von den slaupt- und wesentlichsten Stücken einer Kunit oder Profession nichts ganz übergangen werde; und 4) muffen alle überflüffige. zwecklose, - nur schiefe oder gar geradezu verwersliche Begriffe bey Kindern hervorbringende Einschiebsel aufs forgfaltigite vermieden werd n. In wie weit die vorliegende Beschreibung diesen Erfodernissen ein ganzliches Genüge leifte, mogen folgende Proben daraus entscheiden S. 8. in der Einleitung heisst es von dem Meiein Vermögen von 2000 Rihle., so wie ihre Sohne von ",zu erlangen, muss er ein Meisterstück verfertige, oder

Matt deffen die Koften zum Meisterwerden tragen." Ganz unrichtig; denn die Koften zum Meisterwerden muss ein jeder tragen, auch derjenige, der das Meisterstück wirklich macht; nur zuweilen (der Ordnung nach sollte es elgentlich nie gestattet werden,) wird aber einem oder dem andern erlaubt, ftatt das Meisterstück zu verfertigen, noch besonders dafür etwas in Geld zu bezahlen. S. 10. werden bey Eintheilung der Handwerker in mechanische und chemische, unter die letztern, neben den Färbern und Bierbrauern, auch die Schlosser mitgerechnet. - Bey Beschreibung des Müllerhandwerks wird von den Windmühlen weiter gar nichts, gesagt als S. 12.: "Windmühlen find ftarker" (fehr unbestimmt) "als Waf-"fermühlen, und entweder auf hollandische Art gebaut "oder Bockmühlen." Vom Mühlenwehr, einem wesentlichen Stück der meisten Wassermühlen, wird gar nichts erwähnt, und was S. 11 gefagt wird, we es heifst: "Ei-"ne Wassermühle muss zuweilen geschützt, d. i., das .: Wasser durch ein Grundwerk gesammelt. und zum Stei-"gen genöthigt werden," das etwa aufs Mühlenwehr Beziehung hab n könnte, ist sehr undeutlich und unbestimmt; indem der Gebrauch der Schützen bey Mühlen gar verschieden ist, und eben so oft dazu dient, das Wasfer ins Mahlwerk zu treiben, als es von felbigem abzuweisen. - Nach S. r2. follen die Müller "zur Vervor-"theilung der Mahlgaite, zur. Unkeuschheit und Trun-"kenheit oft versucht werden." - S. 13. behauptet der Vf., nachdem er vorher gelagt, dals man aus Weizen. Gerste, Hafer und Roggen Bier braue. , Bey uns be-"dient man fich bloss der Gerste zum Bierbrauen." Uad doch ist bekannt, dass ein großer Theil der in Franken und selbst in der Gegend von Erlangen existirenden weifsen Biere, zum Theil mit aus Weizen gebrauet, und ebendeswegen au manchen Orten Weizenbiere genennt werden. - Auf eben der Seite heisst es: "Der Bierbrauer "weicht die Gerste ein, und verwandelt sie an frever "Luft in Luftmalz, zu weissem Bier, oder durch malsiiges Feuer in Darrmalz, zu braunem Bier." Nicht doch ! Auch das weisse Bier wird großentheils aus Darrmalz gebrauet, und Luftmalzbier und weiss Bier find zwey ganz verschiedene Dinge. - S. 23. wird das Rothgerberhandwerk "schmutzig, ungesand und koftbar" genennt. Wozu Reflexionen dieser Art über ein fehr nützliches und unentbehrliches Handwerk, noch dazu in einem Schulbuch? - Aehnlicke überflüssige und schiefe Randgloffen finden fich beym Schufter, beym Perückenmacher angehängt, und der Artikel vom Leinweber schliesst sich mit der erbaulichen Anmerkung: "Die ge-"wöhnliche Krankheit und Betrügerey der Leinweber ift "leider! bekannt genug." - Die S. 46. bey der Beschreibung des Knopfinachers beygefügte Lehre, dass er "bey "beitelter Arbeit folches Kameelgarn nehmen muffe, das "mit der Farbe des Kleids u. f. w., worauf die Knöpfe "kommen follen, übereinstimme," lohnte wohl kaum der Mühe, 3 Zeilen damit augufüllen. - Solch fades widerlinniges Geschwätz wie S. 55. "Die Lehrjungen

"der Maurer find ihrer losen Streiche wegen sehr ver-"schrieen. Sie bekommen aber auch, Meisterssohn aus-"genommen, nur Kinder vom geringsten Pobel zu ihrem "Handwerke, welches gleichwohl die Ehre hat, dass der "berühmte Freymaurerorden von demselben den Namen "führt," hätte billig dem Pubtikum gar nicht aufgetischt werden follen. Und eben fo hatte der bey Befchreibung der Buchdrucker hier ganz überflüffige Seitenhieb S. 91. "Ehrliche Buchdrucker darf man mit der bösen Brut der "Nachdrucker nicht verwechseln," gar füglich wegbleiben konnen, da zumal die Sünde des Nachdrucks eig-ntlich gar nicht auf dem Gewissen des handwerksmässigen Buchdruckers, sondern des Verlegers und Verbreiters desselben liegt. - Zu verwundern ist übrigens. dass die S. 121. besindliche Beschreibung der Nacht sich bloß auf die Stecknadelfabriken einschränkt, und der Nahoadelfabricirung nur mit ein paar Worten ohne alle nähere Beschreibung und Bestimmung erwähnt, da doch, - wie im Buch auch seibst angeführt wird, - in iener Gegend so beträchtliche Nahnadelfabriken, insonderheit zu Schwobach, existiren.

Dies mag zum Beleg hinreichen, dass die vorliegende Beschreibung der Künste und Handwerker, wenn fie zum Unterricht der Jugend wahrhaft brauchbar werden soll, noch eine strenge Revision bedarf, bey der in den meiften Artikeln der Rath folcher Manner. die mis den Handwerken und Künsten aus eignem Betrieb derfelben oder Verkehr damit bekannt find, vielleicht befsre Dienste leisten dürfte, als alles, was man hierüber auch in den brauchbarften Sammlungen und Beschreibungen der Art nachschlagen und excerpiren würde. Da übrigens die Seilerischen Schulbücher wegen mancher guten Eigenschaften derselben, und besonders auch wegen ihrer zweckmälsigen Wohlfeilheit in gar vielen Orten eingeführt find : fo wäre um fo mehr zu wünschen. dass Hr. S. durch gleich zu Anfange auf dieselbe verwandte, genauere Ausseilung und Durchsicht derselben, ihre Brauchbarkeit erhöhte, und der bey Schulbüchern für die Volksklassen doppelt unangenehmen Ernigniss, felbige-in kurzer Zeit wieder in verbefferter Gestalt erscheinen laisen zu muffen, - wenigstens fürs erste Decennium vorbeugte.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern sind Fortsetzungen erschienen:
Braunschweig, in der Schulbuchh.: Des Hn. J. A.
Murray D. Arzneyvorrath. Ster B.; a. d. Lat. übersetzt von L. C. Seger. 1791. 630 S. 8.
Ebend., b. Ebend.: Geschichte Sandfords und Merton's.

Ebend., b. Ebend.: Geschichte Sandfords und Merton's.
3tes Bandch. 17,1, 348 S. 12.

Ebend., b. Ebend.: Kleine Kittlerhiblioth.h. band.

Ebend., b. Ebend.: Kleine Kinderbibliothek; herausgegeben von J. H. Campe. 15ter Th. — Sammlung interessanter Reisebeschreibungen für die Jugend. 9ter Th. 1791. 512 S. 8.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 31. October 1791.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

IENA, in der akad. Buchh: Versuch eines Handbuchs der populären Arzneykunde, von Friedrich Jahn, der Arzneyw. Dr. u. praktischem Arzte zu Meiningen. 1790. 8. 467. S. (1 Rihlr. 6. gr.)

er Vf. dieser Schrift hat alle Talente, welche zu einem guten Volksschriftsteller erfodert werden. Er yerbindet gute und geläuterte Kenntnisse mit einem sehr guten, unterhaltenden Vortrag, und wenn er, wie er am Ende seines Buches verspricht, nie aufhören wird, an dieser Schrift zu bestern; so hat man allen Grund zu hoffen, dass dieses Werk dereinst eines der vorzuglichsten zum Volksunterricht über medicinische Gegenstände seyn wer-Er hat Jadelots Physiologie so wie lunkers und Tissots Schriften, vorzüglich gequtzt, hat aber alles so verarbeitet, dass man den Schriftsteller überall erbickt. der von der zu ängstlichen Anhänglichkeit an seine Führer, und von einem andern Fehler mehrerer Volksschriftfteller, Paradoxien und unerwiesene Hypothesen vorzutragen, gleich entfernt bleibt. Sein Vorsatz bey Abfassung dieses Werks war nicht, das Volk bloss zu lehren, was es zu unterlassen habe; (Rec. hätte sogar gewünscht, dass der Vf. das Publicum öfter vor diesem oder jenem gefährlichen Mittel gewarnt haben möchte, z. B. vor den Fiebertropfen aus Rattenpulver, die das Fieber mit so sicherm Nachtheil vertreiben); er wollte dem Volke einen allgemeinen Begriff von allem geben, was er glaubte, dais demselben von medicinischen Gegenständen zu wissen nothwendig fey. Der erste Theil des Werkes enthält daher bis S. 148. eine populäre Physiologie, in welcher sowohl die wichtigsten Theile des Menschen kurz beschrieben, als die Verrichtungen und der Nutzen derfelben angegeben werden. Recht geschickt hat der Vs., der über-haupt seine Leser gut zu unterhalten weiss, hin und wieder Gegenstände, die zur Pathologie gehören, unter feine physiologische Erläuterungen gemischt und dadurch seine Leser von der Wichtigkeit dessen, was er abhandelt, überzeugt. Die Verrichtungen des Gehirns, das Athemholen, die Verdauung und die Lehre von der Erzeugung hat er am weitläuftigsten abgehandelt. Bey letzterer hat er sogar Gegenstäude berührt, die ihrer Dunkelheit wegen kaum in einer populären Schrift hätten abgehandelt werden sollen, z. B. die Lehre von dem Sitz der Seele des Kindes. Die nicht natürlichen Dinge, die Verhaltnisse des Lebens, als Krankheitsurfachen, und andere Urfachen, die von ausen auf den Körper wirken, werden nachher' pathologisch und zugleich diätetisch abgehandelt, so dass also dieser Theih der mit vorzüglichem Fleis ausgearbeitet ist, einen großen Theil der Lehre von Erhaltung der Gesundheit in sich begreift. Dann werden die allgemei-A. L.-Z. 2002. Vierter Bend.

nen Vorbauungsmittel wider Krankheiten, das Aderlassen. das Purgiren, das Brechen und nach diesem die Vorbauungsmittel wider andere Krankheiten abgehandelt, wo wir besonders die Artikel von den Nachtheilen der Aderlasse und der Frühlingscuren unsern Lesern empfehlen Der Artikel von den Vorbauungscuren durch mineralische Wasser ist nur kurz und unvollständig und scheint vorzüglich geschrieben zu seyn, um das Liebenfteiner Wasser, welches im Vaterland des Vf. quillt, zu empfehlen. In dem Artikel von der physischen Erziehung, ale Präservation, giebt der Vf. die besten Regeln, indem en die Mittelftrafse zwischen der zu verzärtelten, aber auch zu harten und rauhen Erziehung empfiehlt und von der Regelnicht abweicht, dass man bey der physischen Erziehung nichts erzwingen misse, aber bey richtiger Leitung des Körpere nach und nach insgemein jeden Zweck erreichen könne. Der pathologisch-therapeutische Theil ist in vier Theile getheilt. Im ersten werden die Krankheiten des kindlichen Alters behandelt, im zweyten die, welche jedes Alter betreffen, im dritten die Krankheiten, die jedem Geschlecht eigen find und im vierten die Krankheiten, welche schnelle Hülfe fodern. N. 1 ift am ausführlichften, N. 2 am wenigsten ausführlich. Nur von Fiebern, Katarrhen und Ruhren ist die Rede, da doch wohl auch andere Krankheiten, der Durchfall, die Kolik, die Brüche, diele so häusige Krankheit, an deren Vernachlässigung so viele Menschen sterben und von welcher in medicinischen Volksbiichern so wenig vorkommt, auch eine Stelle verdienet hätten: N. 4 enthält blos Krankheiten, die von äusserlichen Ursachen entstehen. Von der Ohnmacht, dem Schlagfluss, dem Stickfluss lieft man nichts.

So viel von dem Plan des Vf., der mehr umfasst, als man gewöhnlich in medicinischen Volksschriften abzuhandeln pflegt. Die Ausführung verräth überall den seines Gegenstandes mächtigen, denkenden Arzt. Etwas zu viele Theorie hat der Vf. zuweilen hineingetragen, z. B. bey den Fiebern, wo er Elsners Fieberlehre genutzt hat. Heilen lehrt er die Krankheiten nur bis auf einen gewissen Punkt, wo er die Hülfe des Arztes für nothwendig halt, wie bey der englischen Krankheit bis zum Zeitpunkt, wo sich die Auszehrung zeigt. Seine Arzneyen find, wie sie in einem Volksbuch seyn müssen, ihrem Zwecke angemessen, einfach und wirksam. Bey den Ausschlägen in Fiebern bat er zu allgemein das Warmhalten empfohlen. Die ganze, große Classe der zufälligen Ausschläge sodert ja ein Verhalten, welches von dem Verhalten bey dem Fieber selbst, dessen Zufall der Ausschlag ist, gar nicht abweicht. Zur Verhütung der Folgen des Bisses wuthender Thiere führt er zu viele Mittel an, die den, der seine Vorschläge befolgen will, leicht verwirren und veranlassen konnen, ein weniger zuverlässiges zu wählen, das Ormskirkische Mittel, das Lon-

doner Pulver wider die Wallerschen; das Tanquinische um von mehrern ein Beyspiel anzusühren, der Kranke Satz: dass die Aderlasse nach jeder Vergistung unnütz sey, verdient auch Einschränkung, weil fie oft, nach genommenen reizenden Giften, bey blutreichen Constitutionen genmittel wider reizende Gifte empfiehlt, find praparirte Krebsaugen und Magnesie, die reichlich genommen werden sollen, - Mittel, mit denen kein reizendes Gift, als etwa ein saures, und dieses nicht so sicher, als mit seinem Laugensalz, gedämpst werden wird. Noch haben wir beym Lesen dieses Buches Folgendes bemerkt, welches bey einer kunftigen Auflage zu ändern seyn möchte: Nach S. 36 entftehen schöne rothe Backen daher, dass sine große Menge eines mit scharfen Theilchen angefüllten Blutes nach dem Gesicht zuströmt. Dieses hätte viel genauer bestimmt werden muffen, wenn es wahr feyn sollte; denn allgemein wahr ist es, wie bekannt, nur bey scrosulösen Personen. S. 51 rechnet der Vf. die Verrichtungen des Gehirns ausdrücklich zu den Lebensverrichtungen, welches theils wider die Gewohnheit der Aerzte ist, theils auch der Note S. 128. widerspricht. S. 76 fagt er, dass sich der weibliche Urinweg in der Mutterscheide selbst offne, dass unter diesem Gange das Hymen geschlagen worden ist, die stärkende, zusammenziehende Ley, welches aber den Abflus des Urins nicht hindere, - Es ist allgemein bekannt, dass sich die Sache anders ver-"halt. Die Zweifel wider das Evolutionssystem S. 87 und die Folgen, die IIr. J. aus demselben zieht, find nicht gegründet. Es folgt aus diesem System nicht, "dass der Keim zu jedem Menschen in dem Leib der alten Dame Eva gelegen habe; dass wir, wie die Nachtwandler, schlasend and fahllos aus einem Bauch in den andern gewondelt find, bis die Dofis Mohnsaft, die wir bey der ersten Schopfung bekamen, aufhörte zu wirken, und wir hervorkrochen zum wachenden Vollgenusse des Lebens." Die bestern Grunde wider diefes System vermisst Rec. dagegen ganz, 'Kennzeichen, aus welchen man schließen soll, dass bey Krankheiten eine Aderlasse nothwendig sey, find S. 145 - fehr vollständig angegeben; doch beweisen manche Kennzeichen, die der Vf. aufstellt, wie schwer es sey, popu-Bar, und zugleich ganz nach den Gesetzen der Heilkunde zu schreiben. So ist z. B. der Schmerz in der Herzgrube beym Vf. allemal gallicht und keine Anzeige der Aderlasse, da er doch bey der Magen und nicht selten bey der Leberentzundung ein sehr wesentliches Kennzeichen der gebilliget habe: wenn aber auch nur die Hälfte von dem, Entzündung ift und in Verbindung mit andern Kennzeichen die Aderlasse anzeigt. Was S. 246 eine wohlsehmeckende Zunge ift, wird mancher nicht wissen, so fehr niedrige Stufe herabgefunken. Die Schilderung der wie auch die Anmerkung S. 328, in welcher der Vf. fagt, Folgen der Luftseuche ist ekelhaft : der Vf. rechnet aber dass die Unterbindung des Nabelstranges wegen des ungewissen Ursprunges der Blutgefasse in demselben nothwendig wenn der Harnweg bey Kindern gar nicht, oder an unsey, wahrscheinlich wegen eines Druckschlers entstellt ist. rechtem Ort durchlöchert ist, so hat die Mutter eine ver-Dieser Drucksehler sind überhaupt viele, die wir unter borgene Krankheit gehabt, u. s. w. Ueber die Nahrung der den Verbesserungen nicht angezeigt gefunden haben, und Kinder declamirt er viel. Es läust alles darauf kindus, die in einem Buch, das in die Hande so vieler Menschen dass man in Wien den Körper mit gleicher Betriebsamkommen foll, Schaden ftiften können. Man liefst z. B. keit vollfüllt und ausleert, wobey freylich die Verdau-S. 300 Reintichkeit, fatt Reitzbarkeit, Die wenigen Re- ungswerkzeuge ihre Integrität nicht behalten könner, becepte hat der Vf. lateinisch und deutsch zugleich gege- fonders wenn die Nahrung so ift, wie sie der Vf. beben; aber auch diele find nicht ohne Druckfehler. Wenn, schreibt, wenn die Kinder nicht an die freye Luft kom-

Pulver wird in unsern Zeiten Niemand brauchen, und S. 414 in dem lateinischen Recept lieft, dass er auf zwey von diesen Mitteln beschreibt er ausführlich. Der zwölf Loth Fieberrinde, sechs Pfund guten Rheinwein aufgielsen foll, in der deutschen Uebersetzung dieses Recepts dagegen weit weniger Fieberrinde und weit weniger Wein findet, so wird er wenigstens zweifelhaft und gegen die . Sehr wichtig ift. Die einzigen Arzneyen, die er als Ge-Richtigkeit der Angaben der Gewichte in den übrigen Recepten misstrauisch werden. Unrichtig ift auch der Ausdruck S. 435 dass die monatliche Reinigung vor Alter unterdrückt werden konne. Sie hort da zu fliesen auf.

WIEN, b. Kaiserer: Dr. Heinrich Manning, über die

Mutterbeschwerung. Nach der 2ten Lond. Auflige

aus dem Englischen übersetzt und mit einer Einlei-

tung über die vorzüglichsten Ursachen dieser heut zu Tage herrschenden Krankhelt, nebst vielen praktischen Zusätzen und Erläuterungen vermehrt von Fr. Steph. Hanke, Dr. M. Zum Gebrauch auch für Nichtärzte. 1790. 8. LXXII. S. Einleitung und 258 S. Munning's Abhandlung ist fehr kurz. Sie fasst nur die wichtigsten Gegenstände, auf welche der Arzt bey der Geschichte und Cur der Mutterbeschwerungen zu fehen hat, und seine Heilung ist ganz die, welche schon von mehrern Engländern, besonders von R. Whytt, vorund befänstigende. Sehr vielen Raum nehmen dagegen die Zusatze des Uebersetzers ein, die wir naber anzeigen wollen. In der Einleitung spricht er von den Ursachen, welche machen, dass die Mutterbeschwerungen in Wien so häusig sind. Er sagt, es lasse sich in Wien, wenigstens jetzt, nicht zweiseln, dass unter dem Frauengeschlecht allerdings drey Viertheile im Durchschnitt an hisserischen Zufallen leiden", eine ungeheuer große Angabe, deren Wahrheit der Vf. nicht beweist, welche durch die Angaben, die er aus Sydenham und Black auf Wien überträgt, nicht bestätiget wird, und nach welcher in Wien kaum das fünste oder sechste weibliche Geschöpf gesund feyn könnte, wenn man die übrigen Krankheiten. überhaupt und die andern Krankheiten der Frauen mit in Anschlag bringt. Der Vf. spührt den Ursuchen dieser Krankheit nach, welche die in großen Städten herrschenden diätetischen Fehler und Lafter find. Wir haben alle Veranlassung zu glauben; dass Hr. H. seinem Gemählde zu starke Farben gegeben har, ob er sich schon auf den Freyherrn von Störk beruft, der sein Werk gelesen und was er fagt, wahr ift, so ift physische und moralische Erziehung und Pflege des Mentchen in Wien auf eine auch viele darunter, die nicht dufür gelten können, z.B.

men und der Wiener allsogleich frühzeitig seine Kinder zu Kopfarbeiten austrengt, dass das Mädchen im 14ten Jahr vier Spruchen reden, den Innhalt einer ungeheuren Menge von Romanen pünctlich wissen kann, u. s. w. Zu diesem kommt noch die schon bekaunte Esslust der Wiener. Jeder neu angekommene Fremde, fagt der Vf., erstaunt über eine Menge der aufgetragenen Schüsseln, und noch mehr über die geschwinde Ausleerung der darjonen enthaltenen Gerichte. Die Mahlzeit wird von Amtswegen drev bis vier mal des Tages wiederholt, und dabev zeiehnet sich das schöne Geschlecht vor andern aus. Die andern Urfachen, welche angegeben werden, find folche, welche in jeder großen Stadt wirken. Von dem warmen Getränk, besonders vom Kasse, handelt der Vf. am ansführlichsten, fo wie er sich auch eine weitläuftige Ausschweifung über die Kennzeichen der von ihm so genannten verborgenen Liebeskrankheit erlaubet hat.

Die Anmerkungen zum Buche des Manning selbst fangen mit S. 57 an, und Rec. muss gestehen, dass er, Hn. H. in der Kunk, die Bogen auf eine fehr bequeme Art anzufüllen, für einen Meister hält. Viele lange Stellen aus Fothergill, Tiffot, Kämpf, Metzler, nehmen eine Menge Raum ein. Das lange Verzeichniss der Gesundbrunnen und Mineralbuder in Deutschland, aus Kühns Schrift, füllt mehrere Bogen, die Boerhaavische Cur der Kinder zu Harlem, die er aus dem Text des Manning schon einmal übersetzt hatte, lässt er in den Anmerkungen noch einmal lateinisch abdrucken. Alles ist so weitläuftig und so mideutich vorgetragen, dass Rec. beym Durchlesen mehr als cinmal die Geduld verlohr. Man tindet viel unverfrändliche Satze und Worte, die am wenigsten in einem Buch vorkommen folken, welches zu gemeinen Gebrauch bestimmt ist. (Was ist 2. B. S. 13. übermäsige monatliche Kindbetterreinigung; was S. 34 der verfüßte Salpeter; was ift Auskindhetten: was ift die Juufen? R. : Whytrift bey dem Vf. fast durchans White, ein Fehler, der um so viel schlimmet ift, da der letzten Schriftsteller über Gegenstände, die mit denen des Vf. verwandt sind geschrieben hat.) Auch hat der Vf. vieles falsche eingemischt. Wenn man nach S. 87 einen Nerven reitzt, so foll man eine Zuckung in dem benachbarten Mulkel wahrnehmen, welches, wie bekannt, doch nur von den Muskeln gilt, die Aeste von dem gereizten Nerven erhalten, oder mit diesen in Verbiudung ftehen. S. 126 schreibt er den Weibern eine Saamenfeuchtigkeit zu, deren übermassige Ausleerung die untrostliche, verzweifelnde Niedergeschlagenheit und die schleichende Rückendarre zu unzertrennfiehen Gefahrden hat. Er beruft fich hierbey auf Tiffor, der diefer Urfache wohl bey Mannern diefe Folgen zuschreibt, bey Weibern aber nicht, weil er mit Recht das Daseyn der Saamenfeuchtigkeit bey Weibern Dezweifelt. Seine Curvorschläge werden nicht selten welche die Geburtshülfe betreffen, und zwar lauter In-Gefahr bringen, wenn sie befolgt werden. Wenn bey augurulschriften junger Aerzte, die der Herausgeber in Mutterbeschwerungen heftige Schmerzen vorhanden find, das deutsche übersetzt hat. Als Uebersetzer hat er feine welche aflen übrigen Mitteln lange widerstehen und Zu- Sache fo gemacht, das Kein Tadel auf ihn fallen wird? Rungen und Schluftofigkeit erregen, fo foll man unbe- bester aber wurde er gethan haben, wenn er aus diesen dingt zur Ader laffen. So foll man auch unbedingt bey Abhandlungen des Nötzliche in einem kurzen Auszug der schwarzen Krankheit zur Ader lassen, weit die Natur . fiefere und sich sadurch Raum für mehrere verschwaft diese Krankheit meift durch einen Blutfluss heilt und die hatte. Das 24ste Stück ift mannigfaltigern Innhalte.

nachahmende, Heilkunft, welche zuweilen Aderlaffe in diesem Fall anordnet, ebenfalls in Abwendung des Uebels glücklich fey Die Aderlasse wird in beyden Fallen gar nicht felten die Krunken in das Grab fturzen, wenn fie ohne weitere Anzeigen, als welche der Vf. giebt, unternommen wird. - Wie die Uebersetaung des Manningschen Buches gerathen sey, kann man schon aus der Note S. 254 beurtheilen, in welcher der Vf. deutlich verrath, dass er nicht weils, dass Amber im Englischen Bernftein heilst.

HELMSTEDT, b. Fleckeisen: Hermann Boerhaavens Lehrfatze der theoretischen Medicin mit Kommentarien, oder Auszugen aus den bisherigen Vorlesungen über diese Lehrsätze und nöthigen Zusätzen herausgegeben von D. Wilhelm Friedrich Cappel, Herzogl. Braunichw. Hofrath und Prof. der Arzneygel. 24

Helmstädt. Zweyter Theil. 1790. 8. 487 S. Den ersten Band dieses Werks besorgte der verftorbene D. Mümler; die Fortsetzung desselben wurde Hn. C. aufgetragen. Diefer Band enthält die Erläuterungen über Boerhaaves luftitutionen von \$. 193. bis 480. Was noch übrig ift, foll in dem dritten jund letzten Band abgehandelt werden. Es war des Vf, Ablicht, feinen Text zu erläutern, und die neuern Entdeckungen, die seit Boerhaves Zeit in der Physiologie gemacht worden find, einzutragen, und diese hat er meiftens erreicht. Marhere Vorlesungen und Hallers Werke hat er am meiften genutzt. Bey der Lebre von den Veränderungen, welche das Blut durch des Athemholen erleidet, hatten wir die Darstellung ausführlicher und lichtvoller gewünscht. Seibst Crawfords Theorie ift nur nach Hallers Physiologie von Sommering und Meckel, mit den Zweifeln, die in diefem Werk vorkommen, vorgetragen.worden. Auch die Lehre von den Bestandtheilen des Blutes ist dunkel und unvollftändig. Alles, was der Vf. von der Entzündungshaut fagt, schränkt sich darauf ein, dass sie auf dem Blute folcher Personen angetroffen werde, die Entzundungskrankheiten haben, oft aber auch auf dem Blute der gesundesten Personen gefunden werde: das sie eine große Zahigkeit des gallertartigen Seri anzeige, dafe endlich die Krankheit, in welcher fich diese Haut zeigt, schwer zu heben sey. Auch bemerke man in Leichnamen nach hestigen Eutzündungen . dass die Eingeweide mit einer weissen Rinde überzogen find, welche aus einem zähen Serum entftanden ift, das durch eine ftarke Entziindung aussehwitzt und hiernächst coagnlitt.

LEIPZIG, b. Weygand: Neue Sammlung der ausertesensten und neuesten Abhandlungen für Wundarzte. Aus verschiedenen Sprachen übersetzt. Dren und zwanzigstes Stück. 1789. 8. 256. S. Vier und zwanzigstes Stitck. 416. S.

Das 23ste Stuck enthält nur folche Abhandlungen, Dd z

enthält, außer etlichen Probeschristen, unter denen Busch de vertigine nicht in eine Sammlung für Wundstzte gehort, ein Stück aus Flajani chirurgischen Dissertationen, Perry über Stein und Gries; Hunt über den Blutumlauf; Bell über den Krebs und Adrian Sanders von der Boon Mesch von der gehemmten Ausleerung des Harns. — Dieses Werk soll künstig unter dem Titel: Neueste Sammlung der besten, Abhandlungen für Wundurzte fortgesetzt werden.

WIEN. b. Kaiserer: Andr. Iof. Stiffts, ausübenden Arztes in Wien, praktische Heilmittellehre. Erfter Band. 1790. S. 477. Vorber. u. Einleit. S.XXXX.) g. 1 Rthlr. 12 gr. Ein Originalwerk, welches denen, eines Murray, Bergius, Cullen, an die Seite gestellt werden könnte, ist zegenwärtige Heilmittellehre freylich nicht; indessen zwichnet sie fich, nach vorliegendem ersten Bande zu urtheilen, als ein Werk vom zweyten Range, vor vielen der in seltsamer Menge erschieuenen neuern Werke vortheilhaft aus. Der Vf. hat seine Absicht, ein den Bedürfnissen angehender Aerzte angemessenes Buch zu liefern, dadurch am nächken zu erreichen geglaubt, wenn er sich bemühete, vorzüglich den praktischen Theil der Arzneymittellehre genau, vollständig und umftändlich zu bearbeiten; die Kräfte der Arzneymittel auseinander zu fetzen; die Fälle, den Zeitpunkt, und die Art und Weise genau zu bestimmen, wo, wann und wie sie angewendet werden müssen; die Vorbereitung, Verbindung, Vorfichtigkeitsregeln anzugeben, u. f. w. Die Arzneymittel theilt er nach ihren Wirkungen, und nach allgemeinen Heilanzeigen, ein. Jeder Klaffe derselben schickt er eine therapeutische Abhandiung vorans, worin er von den Wirkungen, der Anwendung, dem Nutzen, Misbrauch und Schaden der dahin gehörigen Mittel handelt; und man finder hier die aus den Werken klassischer Schrift-Reller gezogenen, und durch Erfahrungen guter practifeher Aerzte bewährt gefundenen Lehren und Vorschriften gesammelt und mit einer, von Weitschweisigkeitentfernten. Ausführlichkeit vorgetragen. Nach kurzem Vorberichte und einer zweckmässigen Einleitung, handelt der Vf. die Materien selbst in folgender Ordnung ab.

I. Abtheil. Ausführende (ausleerende) Mittel. 1. Abschn. Brechmittel. Zuerst im allgemeinen von der Art und Weise, wie sie wirken; den Erscheinungen, welche ihre Wirkung begleiten; dem Nutzen, welchen fie im Körper äußern; den Anzeigen, welche ihren Gebrauch fodern; den Vorsichtsregeln: den schädlichen Folgen des Misbrauchs; den Gegenanzeigen, oder den Umfländen, welche ihre Anwendung verbieten; den Gaben; der Auswahl derselben; dem Nutzen der Ekelkur, u. f. w. Hierauf folgt das Register der Krankheiten, und deren Unterabtheilungen, bey denen Brechmittel einen Nutzen schaffen. Die abgehandelten Brechmittelselbft find I. aus dem Pflanzenreiche: 1) die Hafelwurzel; 2) die Tpecaeuanha. Von den ächten und unächten Arten diefer Brechwurzel, von den Kennzeichen des Unterschiedes derselben, u. f. w. ift das nöthtigfte nach den bewährteften Schriftftellern beygehracht. II. aus dem Mineralroich 1) Brechweinflein,

Ueber die beste Bereitung desselben: von den Fällen, worinn er den Vorzug vor der Brechwurzel verdient; von der Art seiner Anwendung, und den Gaben desselben; von seiner äusserlichen Anwendung zur Heilung alter Geschwüre, schwammichter Auswüchse, Augenentzundungen, u. f. w. 2) Wacluspiessglanzglass, - statt dieser, dem deutschen Sprachgenius nicht angemessener Wörterkomposition. wurde Rec. doch lieber sagen: verglaseter Spiessglanz, mit Wachs zubereitet, - eben so entbehrlich . als 3) der Brechwein. Von der Ungewissheit der Gaben desselben, und deren Ursach. 4) Brechsurup, fehr enthehrlich. () Weifser Vitriol. Seine Brechen erregende Kraft rühre blofs von der ihm anhängenden Kupfertheilen her; daher man zu dieser Absicht nie gereinigten verschreiben dürfe. Ill. Einige andere Arten, ein Brechen zu erregen. Dahin gehören: Erregung oder Zurückerinnerung einer unangenehmen, ekelhaften Vorstellung. ungewohnte Bewegungen, Reizung des Schlundes und der Speiseröhre, vermittelst des Fingers, einer Feder. u. d. gl. ferner lauwarme Getränke, in großer Menge genommen. - Beyläufig vertheidigt der Vf. (S. 26 Note) seinen Lehrer, den sel. Stoll, gegen den, von einem berühmten Schriftsteller ihm gemachten Vorwurf der unbedingten Empfehlung der Brechmittel, und der ungegründeten Meynung, dass die Ursach aller Krankheiten im Unterleibe lagen. Er zeigt, dass Stoll diese Meyhung nie gehegt habe; dass er vielmehr auf dass sorgfältigste die Behutsamskeitregeln bey Anwendung der Brechmittel eingeschärft, und gegen ihren Misbrauch gewarnt habe. Er habe öffentlich gesagt: dass er einst viel freygebiger im Gebrauch der Brechmittel gewesen sey; dass ihn aber eine längere und reifere Erfahrung behutsamer gemacht habe. Dies einzige sey an der ganzen Sache wahr. -II. Abschn. Abführende Mittel. Die Eintheilung derselben nach den Graden ihrer Stärke und Wirkfamkeit; die Art, wie sie wirken; die Anzeigen und Gegenanzeigen: die Auswahl; die Gaben; die Form, unter welchen sie zu geben find, u. f. w, ; ferner die speciellen Krankheiten und Fälle, wo sie nützlich oder schädlich sind. - elles eben so sleisig und vollständig abgehandelt, als im ersten Abschnitte bey den Brechmitteln geschehen ift: womit dieser erste Band schliesst.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern sind Fortsetzungen erschienen.

LEIPZIG, b. Schneider: Delectus opusculorum medicorum antehae in Germaniae diversis academiis editorum, quae recudi curavit I. P. Frank 3. Vol. 1791. 395 S. g. EBEND, b. EBEND.: Der Mann vom Stande von Prevot. 2ter Th. 1791. 310 S. g.

EBEND., b. EBEND.: Pagnia. 4te Samml. 1791. 325. S. &. ERBURT, b. Keyfer: Ockonomische Weisheit u. Thori

heit. 4ter Th. 1791. 214 S. 8.

KOPENHAGEN, b.: Proft: Philosophische Ideen von Tuge Rothe. 2ter 'Th. 1791. 540 S. 8.

REGENSBURG, b. Montag: Skizten aus dem Leben galanter Damen. 3te Samml. 1791, 322 S. g.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Dienstags, den 1. November 1791.

#### ERDBESCHREIBUNG.

London, b. Nichols: Travels in the Two Sicilies by Henry Swinburne Efq. in The Years 1777. 1778. 1779 and 1780. The fecond Edition in four Volumes. 8. 1790 mit Kupfern. Vol. I. S. 307. Vol. II. S. 359. Vol. III. S. 414. Vol. IV. S. 394. -- (9 Rthlr. .14 gr.)

a diess, für Völker- und Länderkunde so wichtige Werk, vor dem Anfange der A. L. Z. zuerst heranskam, so gehört, nach den Gesetzen dieses Justituts, eine weitläuftige Anzeige des Inhalts desselben nicht hie-Sie wurde auch zu spät kommen, da Swinburne gewiss in den Händen aller ist, denen Italiens nähere Kenntnifs am Herzen liegt, und Swinburne von allen Sachkundigen schon das Lob eingeerntet hat, was ihm, als schuldiger Tribut, gebührt. Indess vermag Rec. es nicht über sieh. diese neue, wenn gleich nur wenig bereicherte, Auflage, mit einer leeren Anzeige ihrer Existenz abzusertigen; der innere Werth des Buches fodert mehr, und besonders mehr vom Rec., dessen Begleiter es bey seiner Reise durch Neapel und Sicilien war, und der demselben so viele Erweiterung seiner Kennmis verdankt, und so oft den suhigen, philosophischen Scharfblick des Vf. bewundert, sein Urtheil bewährt gefunden, sich über seine Menschenkenntnis gefreuet, und seine Alterthumskunde verehrt hat. Was feine Sprache anbetrifft, so scheint sie uns höchst correct zu seyn, wenn man es anders einem Ausländer darüber zu urtheilen nicht übel deutet; aber in Ansehang der Einkleidung steht er weit hinter Brydone zuruck. Dieser besitzt das allerdings schätzbare Talent, jede seiner Nachrichten, und wären sie an und für sich felbst noch so unbedeutend, in ein glänzendes und ge fälliges Gewand einzuhüllen, durch Mannigfaltigkeit seiner Wendungen, Lebhastigkeit seiner Erzählung, und Feuer seiner Imagination zu unterhalten und zu belustigen. Nicht so Swinburne. Einige schöne, aus wahrem Gefühle hervorgesprossene Stellen ausgenommen, ift das Gewand feiner Erzählung ohne anziehenden Schmuck, und oft selbst bey aller Genauigkeit, mit dem Gewandwurfe Etruscischer Statuen zu vergleichen; man bewundert den Fleis, mit dem es geworfen ift, kann ferrato, beschlagenes Wildpret. S. 132 sagt der Vf., aber dennoch das Urtheil: es sey trocken und schwer, nicht zurückhalten. Brydone ift unftreitig Meister in fler Kunst, die Farben glücklich zu mischen, kennt die Wirkungen des Schattens und Lichts genau, und mahlt mit einem kühnen Pinsel; aber wo ist das Original zu in seiner Phantasie. Wahrheit der Erzählung ist mit Navifragum Scyllaceum nennt, "there are no hidden, nor - A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

poetischen Bildern nüencirt,, und diese find so aufeinander gehäuft, dass aus ihrer Mitte die simple Wahrsteit fast niegends ungeschminkt hervorblicken darf. Schwinb. hingegen stellt uns die simple Wahrheit nackt und ohne geborgten Schein dar, feine Erzählung schreitet ruhig fort, lässt auf ihrem Wege nichts unbemerkt, und zeuet durchaus von einem bewundernswürdigen Schariblicke, der fich weder durch tänschende Vorunheile blenden, noch durch Leidenschaft irre führen last. Brydone ift Dichter; aber wer will dem Dichter jedes Wort glauben? Swind. hingegen ist Geschichtschreiber. Jenes Buch ift ein Roman; dieses wahre Geschichte.

Rec. hat die ezste Ausgabe der Swinburnischen Reifen nicht vor fich, wohl aber Forsters Uebersetzung. und, da diese nach jener gemacht ift, so glaubt er, dadurch binlänglich in den Stand gesetzt zu seyn, die Zigenheiten dieser neuen Ausgabe bezeichnen zu können. Und da überdiess der zweyte Theil der Forfterschen Usbersetzung in der A. L. Z. blofs augezeigt, noch nicht beurtheilt ist, so will er darüber noch einige Bemerkungen hinzufügen. Im ersten Theile finden fich, S. 62 bey Berechnung des Ertrage der Minen von Elha, die dem Fürsten von Piombino zugehören, S. 150 bey der Geschichte der Stadt Nola und S. 285 bey Bisceglia, wo angemerkt wird, dass bereits eine vortresliche Landstrafse gemacht worden fey, einige unbeträchtliche Zufatze: weiter hat Rec. keine Veränderung wahrgenorhmen. Diefer Theil enthält 24 Abschnitte, geht bis zum Aufenthalte des Vf. in Bari, und bat aufser der rein gestochenen und größtenistelle richtigen Karte vom Königreiche beider Sicilien vier verschiedene Prospecte, die aber, da fie zum Verständnisse des Vf. nichts beytragen, von Hn. Forster in der Uebersetzung weggel-isen worden find. Die einzigen Zusätze, die Rec. im .. ten Theile wahrgenommen hat, find: 6. 11. wo eine kurze Anzeige einer merkwärdig seyn sollenden Hole bey Po-lignano gegeben wird. S. 33 findet sich eine Bestätigung der vorhin ertheilten Nachricht von den Hundsfressern in Terra d'Otranto. Gemeine Leute zu Casalsovo und Lecce lieben die Hunde zur Koft fehr, auch wird bey ihnen auf öffentlichem Markte Pferdefleisch verkauft, und damit man wisse, was man kaufe, so iassen sie den Schwanz daran und nennen es, caprio dass der Calabrische Flus Nieto im Alterthume Neoethus geheilsen habe, und eben das wiederholt Forster; aber dem ist nicht also, der Fluss hiess vor Alters im Griechischen Nyaiso; oder Navaiso; und im Lateinischen Nesethus. S. 212 (Ueberf. Th. 1. S. 414) erinnert Sw. seinem Gemälde? nicht in der wirklichen Welt, nur bey Squillace, welches Virgit Aeneid. Lib. III. v. 553

"ap

"apparent dangers attending the approach of vessels." Ht dein alfo, fo fallt Hr. Heyne's Erklärung "navifragum dictum, five propter scopularum littus, sive propter tempeflates inter tria promontoria frequentes et graves" weg. Nach Swinb. soll die Tradition, nach welcher die erften Wohnungen dieses Orts von den Trümmern der Schisse des Ulysses erbauet worden lind, Veranlassung zu dem Beynahmen nauifragum gegeben haben. S.-236 ist ein Zusatz, worinn gesagt wird, dass Dominico Cisillo einen Katalog, von den ihm auf seiner Reise durch Calabrien vorgekommenen Pflanzen versertigt habe. Nach S. 299 ist das Project wegen des Canals bey Brindist vereitelt, und itzt ein neuer Plan entworfen, der aber wahrscheinlich eben so vereitelt werden wird. Noch ift S. 314 ein unbedeutender Zusatz. Unzufrieden hat der Englander Ursache mit dem Vf. zu sevn, dass er keine von IIn. Forsters sehr gelehrten und erläuternden Anmerkungen benutzt hat, da ihm doch, nach der Vorrede zur neuen Ausgale, die Uebersetzung wohl bekannt war. Zwey Prospecte von Taranto und Brin- baren Ideen: und wer war in dieser Hinsicht bester zu difi, und zwey Plane von diesen Städten sind noch die- einem Uebers. Sw.'s qualificiet, als Hr. D. J. Reink fem Bande angehängt. Im sten Theile folgt znerst die Forster? Die lange Anmerkung S. 189 über die Erisvortresliche Swinburnische Beschreibung der Gegenden dung des Compasses, die Syv. S. 229. 30 einem Amalium Neapel, bis zum 13ten Abschnitte, die Rec. ale eins der vorzüglichsten Stücke des Sw. Buchs ansieht: sie ist wahr, mit vieler Sachkenntniss; und ost mit poetischer Begeisterung geschrieben. Hr. Forster hat sie nicht minder schon übersetzt, und hie und da sachreiche, unterrichtende Anmerkungen hinzugefügt. Swinburne hat nichts durin geändert und vielleicht ist, bloss durch Verfeben des Druckers, die nähere Beschreibung des Fisches, der durch sein Aufspringen die bestandige unruhige Bewegung des Seè's Agnano bewirken foll (S. 66), weggeblieben. In Forst. beisst sie S. 55 also. "Diese sonder-"baren Geschöpfe haben zwey Vorderbeine, den Kopf , und Schwanz eines Fisches, und werden häufig vol-"Jer Rogen gefunden; ihre Bewegungen find so schnell "und häufig, dass, wenn ich sie nicht mit einem plötz-"lich ins Wasser geworfenen Netze gefangen hätte, so "würde ich niemals die Ursache der Blasen entdeckt ha- .kungen bereichert. Nicht zu gedenken, dass er S. 220 "ben." Hr. S. nennt den Fisch einen Kaulfrosch, Hr. F. aber glaubt, er gehöre zu dem Geschlechte Blennius des Linne, und wünscht von künstigen Reisenden den Namen dieses Fisches zu erfahren, der in einem, mit so vielen fetten Theilen von Flachsrötten geschwängerten Waller, wie das im See Agnano ist, noch leben kann; S. 62. berichtigt der Uebers. den Vs., der den Boden der Solfatara bey Neapel für mergelichten Thon bält, und nennt ihn, reine Alaunerde. Außerdem find in der For-Rerschen Uebersetzung bey diesen Abschuitten noch verschiedene, mit des Uebers. Namen gezeichnete, Anmerkungen, unter denen besonders die (S. 105 Uebers.) gerecht und wahr ist, in der er Swind, seine Inteleranz gegen die Juden (S. 126) vorwirft, die lange noch nicht fo verdorben find, wie die englischen christlichen Paunbro-S. 83 heifst es in der Ueb. capucischem Thore, folite wohl heißen capuanischem Thore (capuangate. Den bekannten Neapolianischen Harlekin nennt S. beständig Punchinello und Fo: R. Ponchinello: beides halt Rec. für unrichtig, es wird beständig Policinello ader Pulicinello fatz S. 347 gefunden, wo der Vf. bey Erwehnung det

ausgesprochen und ist vielleicht das Französische polisson. mit dem angehängten italienischen diminutiv. Vom 13 bis zu Ende des 22 Absch. wird des Vf. Reise nach, and Rückkehr von Päitum beschrieben; doch hat Hr. Sw. diesen Theil seines Buches ganz unverändert gelassen, bis auf einen unbeträchtlichen Zusatz S. 141, wo von einer goldenen Medaille des Augustus die Rede ist, Wichtiger aber find Foriters Anmerkungen. S. 146 f. Ueb. tadelt er gründlich die Unkunde der Italieuer, die Porphyr und feinere Granitarten mit dem Namen von Marmorarten belegen. S. 176 ist die Note hey der 213ten Seite der englischen Urschrift "that a Brown would have adopted dem Auslander fehr willkommen, dem ohne fie der Text unverständlich ist. Solche Erläuterungen sind wahre Verdienite einer Uebersezung; aber dazu gehört mehr als bloss schülermasstge Kenntniss der Sprache, wie diess gewöhnlich bev unsern Alltags Uebersetzern der Fall ift, dazu gehört Kenntnis des Laudes, der Einwohner und der unter ihnen gangtaner Flav. Gioja zuschreibt, ist nicht nur gelehrt, son dern auch sehr lehrreich. S. 195 u. 97 endlich widerlegt Forst. Sw's harte Meynung (S. 234) über das römische Recht, das er , the ofspring of despotism" neunt. Die folgenden Abschwitte beschästigen sich mit Siellen und zwar zuerst mit Palerme vom 29 bis 30 Abschnitt. Rec. bat bloss S. 270 und 291 Zufatze bemerkt, und zwar werden in dem ersten Zusatze, nach dem Plautus in seinem Mensechmeis, zwischen Agathokles und Hiero II, zwey Regenten von Sicilien, Phintins und Liparos gesetzt: der zweyte aber betrifft eine Bemerkung. wie nachtheilig der Aufnahme eines Fremden in Sicilien Brydone's Werk fey. Den Mangel an Gastigenudschaft in Palermo, worüber der Vf. zu klagen Urlach hat, schreibt er diesem Buche zu. Forster har diese Abschnit. te seiner Uebersetzung besonders durch gelehrte Anmererwähnt, dass die Sikuler sich der Sprache der Opisker oder Osker bedienten, dass er über den Lapis Latili, und den Fabernakel in den katholischen Kirchen S. 248 rund S. 256 über die Schleyertrachten in Sicilien belehrende Anmerkungen beybringt, so verdienen besonders seine gelehrten Noten S. 258 und 276 Aufmerksankeit; die erste bringt verschiedene Notizen über den Hortus Catholicus. seu Principis Catholicae vom Franciscus Cupam bey, und die letzte berichtigt und erweitert das, was Swinb. 5. 337. ohne hinlängliche Kenntnifs von Arabifeher Literatur gefagt hatte. Diefer 3te Theil der neues Ausgabe Sw's endigt fich mit dem 35ten Abschnitte der Ankunst in Girgenti, und ilt ohne weitere Zusatze. Forster hat auch hier seine Vebersetzung, hin und wieder, jedoch mit wenig bedeutenden Anmerkungen, bereichert. S: 315 ist bey ihm ein Druckfehler, statt Aqua fonta. L. aqua fanta. Diefer Band bat 6 KupferRiche. Im 4ten Bande endlich, der Sw's Reise von Gurgent bis zurück nach Rom enthält, hat Rec. nur einen Zu-Deber-

Ueberbleibsel in der Gegend der Villa Marsana zu Ca-Riglione, die zu dem Formianum des Cicero gehörten, neben welchen wahrscheinlich der große Redner auf Antonius Anstiften vom Cajus Popilius Laenas ermordet ward, in einer Note weitlauftig aus einander setzt, woher er glaubt, dass Popilius, der den Cicero vorher vertheidigt und gerettet hatte, gerechte Veranlassung zu seinem Hasse gegen Cicero, haben konnte? Er findet die Ursache in Cicero's Verheirathung mit der Popilia und seiner Scheidung von ihr. Das Ganze ist freylich, wie Sw. felbst fagt, a fair field for conjecture; jedoch kann-Niemand Sw's Scharffinn dabey verkennen. Forffers Uebersetzung dieses Bandes ist mit wichtigen Anmerkungen bereichert. S. 386-93 ist eine gelehrte Note, über die erste Entdeckung der Kornarten. Das Resultat seiner Untersuchung ift, dass wild kein Korn wachse, Kornbau ersodert sorgsame Psiege und Cultur. S. 460. findet man eine Berichtigung über die Weirauchkiefer oder Taedapine bey Sw. S. 488 liest man mit Vergnügen eine gelehrte Anmerkung vom Uebersetzer bev dem, was Sw. S. 190 über Messina's Namen und über die zerstreuten Einwohner von Messene, die 486 vor Chri-Ri Geburt der Stadt ihren heutigen Namen gaben, fagt. Ohne Forsters Zusatz. S. 400 ist Sw's Bemerkung S. 203. "if a cargo be schipped immediately after harvest an addiby this speedy removal" jedem, der nicht vollständige Kenntnifs vom Kornhandel hat, dunkel. Sie zeigt, daß das Korn durch längeres Liegen in den Magazinen an Schwere gewinne. Da nun nach dem Gewichte in den Sicil. Kornmagazinen die Abgabe entrichtet wird. so verliert die Regierung, wenn das Korn gleich nach der Erndte ausgeführet wird. Daher muß alsdann zum Erfatz noch ein Tarin über die gewöhnliche Abgabe bezehlt werden. S. 500 findet der Leser eine belehrende Anmerkung von Forster über den Gebrauch des Kanariensamens, und 523 berichtiget er Sw., nach dem, felbst in dieser neuen Ausg., Linné die Bonnet Makrelen für die Jungen des Thunfisches halten foll; diese aber anterscheidet Linné sehr wohl in der letzten Ausgabe feines Natursystems von den Bonnet Makrelen. S. 525 wird endlich noch Dolomieu zum Zeugen gerufen, dass die Einwohner von Stromboli nicht fo graufem find, wie fie verschrien werden. Aus allem diesem ift es denn hinlänglich deutlich, dass Forsters Ueberfetzung große Vorzüge, selbst vor dieser neuen Ausgabe Sw's hat. Dieser 4te Theil hat 8 Kupferftiche, und wie jeden der Uebrigen ein vollstäudiges Register. Die Verzeichnisse von alten Münzen solfen, wie uns Gelehrte versichert baben, von einem gewissen Dutens versast fevn, der mit Sw. reisete, wenn gleich dieser ihn nirgends nennt.

GOTHA, b. Ettinger: Neapel und Sicilism. Ein Auszug aus dem großen und kostbaren Werke: Voyage Pittoresque de Naple et Sicile de Mr. de Non. Mit vier Kupfern, den Auswurf des Vesuvs von 1779, das Landbaus des Solimena, und die Gegend bey Portici ur d eine Calabrische Musik vor einem Marienbilde zu Neapel darsteilend. Zweyter Theil. 8. S. 220. 1790. (I Kthir.)

Ueber das Ganze dieses Unternehmens des Hn. Keerls, de Non's Reisen zu übersetzen und abzukurzen, ist bereits im Allgemeinen das Nöthige bey der Anzeige des ersten Theits gesagt worden. Rec. schrankt daher sieh hier blos darauf ein, den Inhalt dieses zweyten Theils anzugeben; doch kann er es nicht unberührt lässen, dass, wenn denn einmal de Non's großes Werk abgekürzt, oder vielmehr, wie der Augenschein lehrt, übersetzt werden soll, der Hr. Uebersetzer doch wonigstens das weglassen möge, worin von allzubekannten Dingen wenigstens größtentheils höchst unbefriedigende Nachrichten mitgetheilt werden. Dahin gehört z. B. alles das, was von Torquato Tallo gelagt wird, in dessen Lebensbeschreibung es selbst gleich im Anfange heisst. dass sie nichts wie Wiederholungen enthalte. Es ist wahr, Hr. K. hat die oft sehr dürftigen und unrichtigen-Nachrichten des französischen Vf. bezichtigt und erweitert; aber das Ganze bleibt doch immer Wiederholung; längst bekannter Dinge. Wozu die Proben aus dem Tasso, mit der sonst gut gerathnen Nachahmung? Für den, der den Dichter kennt, find sie überflüssig, und für den, der ihn nicht kennt, unbefriedigend. Und nun gar einen Auszug aus der Thebaide des Statius. -Es muss gewiss Hn. K, selbst einleuchtend seyn, dass unser Publicum an so etwas keinen Gesallen haben tional tari is charged to make up, for the loss of increase kann. - Voraus geht eine kurze Geschichte von den Veränderungen Neapels und Siciliens, die schon vor dem ersten Theile stehen sollte, und die, das noch im ersten Theile fehleude erste Kapitel ausmacht. Darauf folgt das 4te Kapitel, von den berühmten Neapolitanischen Dichtern und Tonkunstlern mit kurzen Bemerkungen über ihr Leben und ihre Werke. - Nach Rec. Unikeil hatte das Kap, größtentheils, so wie es itzt ist, ganz wegbleiben können, und würde gewiss weggebliehen seyn. wenn sich der Vf. oder der Uebersetzer sein Publicum bestimmt gedacht hätte. Das 5te Kapitel liefert eine Beschreibung des Vesuvs und der nahe gelegenen Gegenden, nebst einer kurzen Geschichte seiner Ausbrüche vom Jahr 79 bis 1780. (In der hier gelieferten Uebersetzung der beiden bekannten Briefe, des Minius, muss durchaus für Messina, Misenum gelesen werden). Warum Hr. K. diesem Kapitel, Keyslers Bemerkungen über den Vesuv angehängt hat, sieht Rec. nicht ein. Das 6te Kapitel endlich handelt von den Gewohnheiten, der Gemüthsart, und dem Geschmacke der Neupolitaner, nebst kurzen Bemerkungen über Regierungsform, Handlung und natürliche Erzeugnisse des Königreichs Neapel. Aus diesem viele richtige und interessante Nachrichten enthaltenden Kapitel hätte füglich manches Ueberflüssige hinwegbleiben können, so z. B. die bekannte Geschichte von Masaniello. — Der Scil der Erzählung ist durchaus rein und gut. --

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Leipzig, b. Crusius: Arthur Toung's Annalen des Ackerbaues und anderer nützlichen Künfte. · Aus dem Engl. übersetzt von D. S. Hahnemann und mit Anmerkungen herausgegeben von J. Riem. 1 Band. 1790. 8. 290 Seiten. (16 gr.)

Die Vebersetzung enthält die wichtigern Auffatze des Originals, mit Uebergebung derjenigen, welche für das deutsche Publikum dermahlen weniger interessant find. Zu mehrerer Deutlichkeit liefert Hr. H. in der Vorrede die Bestimmung der englischen Maasse. Zu den vorauglichiten Auffatzen in diesem Bande gehören Bakers Versuche über den Werth des Klees zur Fütterung und der Vorbereitung des Ackers zur Weizensaat ohne Brache. Die Vergleichung der Ausgabe mit der Einnahme zeigte schon die Kleebenutzung sehr ergiebig, und die Kosten für die Bestellung der Brache zu Weizen, verhielten sich zu denen für die Benutzung der Kleewiese zu Weizen, wie 10 zu 3. Die Frage: soll die Menge des Saamens desto geringer seyn, je schlechter der Boden ist? beantwortet le Blanc durch Versuche, welche zeigten, dass die Erndte stärker von 2. als von 3 und 4. Bulbel austiel. Hr. Riem meynt inzwischen, dass der schlechtere Boden mehr Sam n als der bessere erhalten musse, damit die mehrern Halme das Unkraut verdrängten. Versuche, die nothige Krast zu bestimmen, welche der Zug verschiedener Pfluge fodert, mit Sam. More Vorrichtung, welche die Kraft durch eine angebrachte Feder mit Zeiger in Centnern angiebt. Mare über die Schweinemast mit rob verfütterten Viehgrundbirnen und gelben Rüben, und über die Rindviehmastung mit Winterwicken, beide mit Sharys Viehwaage geprüft, und fehr vortheilhalt befunden. Toung über die Art, die Wicke zu Heu zu machen, wo sich die Schober nicht empfohlen. Vom Einschrumpsen des Grundbirnkrautes, welches nach Hn. Riem von Blattläusen herrührt. In mürben Sandlehm fand Symond Pferdedünger viermahl beller als Kalk. Youngs Verluche, in wie ferne und in welcher Gestalt das Phlogiston eine Pflanzennahrung fey, wo der Vf. die entzündliche Last für düngend erklärt. Nach Carter find gelbe Rüben beffer zum Pferde. als Schweinefutter, und Toung empfiehlt sie ausserdem zur Reinigung der Länder von Unkraut. Farrer über den Nutzen des Heidekorns zu Pferdefutter, mit Kleige. Spreu oder Körnern. Sumond's Bemerkungen über das Winterfüttern des Rindviehes mit Baumblättern in Italien, wo sie entweder in hölzernen Fästern mit Sand bedeckt, oder in Gruben mit Weinkammen geschichtet werden. Carter's Versuche über Wau und dessen Cultur, Youngs Versuche über die Nahrung der Pflanzen, mit verschiedenen düngenden Mate-Townley vom Gänsedung. In dem kalten Winter 1710 lagerten fich zu Cambridgeshire und Huntingdonshire wilde Ganse in das Getraide, welches davon fehr gedeihte. Der reichliche Ertrag möchte aber wohl hier nicht allein dem Gansedunge, sondern auch der Abfressung der Frucht beyzumessen seyn, da solche nachher viel stärker treibt. Belcher fehr umständlich über den Bau der Luzerne, und Pott über die Pimpinelle, aber ohne richtige botanische Bestimmung. Auch kommen einige Auszüge aus andern Werken vor, wie von Wights gegenwärtigen Zustand der Landwirthschaft in Schottland, und von D'Aubentons Schäferkatechismus.

Lervzio, b. Barth: Uther das Kartenfpiel, von S. C. F. Witting, Pastor zu Ellensen bey Einbeck. 1791. 124 S. S. (8 gt.)

Unter folgenden Rubrikene 1.) Von der Erfindung des Kartenspiels; 2.) Von dem Nutzen desselben; 3.) Von dem Schaden desselben; 4.) in wie ferne das Kartenspiel erlaubt und unsehuldig; 5.) In wie ferne es fündlich ist; 6) Gegenseitige Toleranz zwischen denen, die spielen, und denen; die das Kartenspiel ganz vermeiden; 7.) Vorsichtsregeln, die man seibst bey dem unschuldigiten Spiele beobachten muss; 8.) Quellen und Gegenmittel der Spielsucht; 9.) Beschönigungen der Spielsucht; - handelt der - einen hellen vorurtheilsfreyen Kopf verrathende Vf. in gedrängter Kürze und mit Beyfügung zweckmässiger Beyspiele aus der Geschichte oder andern guten moralischen Erzählungen so ziemlich alles ab, was für und wider das Kartenspiel. über den guten Gebrauch und den Missbrauch desselben gelagt werden kann.

Auffallend und unerklärbar dürfte übrigens manchem Leser die Mübe seyn, die sich Hr. W. giebt, auf 7 bis 3 Seiten darzuthun, dass man, insonderheit tolerant ge-"gen einen Prediger seyn solle, der nicht spiele." Fast scheint es, als sey es ihm unbekannt, dass noch in manchen Gegenden Deutschlands unter der Lutherischen Geistlichkeit, den Prediger ohnselbar das Anathema trefsen würde, der es wägen wollte, besonders in össentlicher Gesellschast eine Karte in die Hand zu nehmen.

Bey dem, was Zimmermann an der von Hu. W. allegirten Stelle leines Buches über die Einsamkeit von Moesern sagt, dass er nemlich "sast alle seine sliegenden "Blätter, die wahren Bürgen seiner Unsterblichkeit, seinner geistvollen Tochter beym Spiel dictirt habe," musle man wohl etwas mit auf den Hang des Herrn Ritters zum blumenreighen hiperbolischen Stil rechnen, wenigstens dürste man es nicht als Beyspiel zur Nachahmung empfehlen, wenn man nicht Gefahr lausen will, die Gesellschast mit sehr verwirrten Spielern und die Lessewelt mit sehr unsinnigen Phantasien heimgesucht zu sehen.

Zuweilen verfällt unser Vf. mit seinem Stil auch etwas zu sehr ins pretiöse z. B. ", uns mit entbrandten Her-"zen zum Himmel empor zu schwingen etc.; Richte "dein Herz bey dem Spiel selbst auf den, der der erha-"benste Gegenstand unser Liebe ist. Schwinge dich "auch hier durch Weisheit empor." etc.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienen:

Berlin, b. Lagarde: Fables choifies mises en vers par de la Fontaine, 1 T. 138 S. 2 T. 230 S. 8.

Nürnberg, b. Raw: Häusliches Erbauungsbuch in Gebeten vo M. F. Row. 296 S. 2.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 2. November 1791.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

FREYBURG U. Annaberg, in der Crazischen Buchh. Beytrag zur einzigen möglichen Religionsausklärung fürs Volk. In Briefen. Ein Wort zu seiner Zeit von Friedrich Gottlob Leschner, P. S. Erste Sammlung. 1790. 384 S. 8. Zweyte Sammlung. 1790. 400 S. 8. (1 Rihlr. 12 gr.)

er Titel dieses Buchs ist so pralerisch als täuschend; der Zusatz: ein Wort zu seiner Zeit, fteht bier ganz am unrechten Orte, und wir bedauern jeden, der tich durch diesen Autorkniff dazu verleiten lässt, so elendes Machwerk zu kaufen. Das Wort Aufklärung ist leider! schon von unzähligen Schriftstellern gemisbraucht und entheiligt worden; aber vielleicht hat fich noch niemand fo fehr daran verfündigt, als unfer Vf., der es sher wohl freylich nur aus Unwissenheit thut, indessen mancher andere nicht eben die menschensreundlichsten Absichten dabey haben mag. Damit nun aber das Publicum wisse, was es in diesem so viel versprechenden Buche zu suchen habe, so dient zur Nachricht, daß die einzig mögliche Religionsaufklärung fürs Volk - nach der Meynung des Vf., welche in diesem Buche nicht leicht zu verkennen ift - darinn bestehe, das ganze alte theologische System mit allem, was nur irgend als Zufatz dazu gehört, aufrecht zu erhalten, und dem Volke einzuschärfen. Dazu hat er nun in zwey starken Octavbänden sein Scherflein beytragen wollen; und in dieser Absicht hat er seine Waare, die er gewiss selbst für verlegen und unbrauchbar hielt, unter einem modernen und anlockenden Titel feil geboten. Bisweilen fucht er demjenigen, was er forträgt, in den Augen des Nichtkenners ein philosophisches Ansehen zu geben; so spricht er z. B. viel von dem Wesentlichen und Nichtwesendichen, des Christenthums, ohne doch das eine oder das andere genauer zu bestimmen; bisweilen aber vergist er sich ganz, und drückt sich völlig so, wie weyland Beyer u. a. aus. Um unser Urtheil zu beweisen, wollen wir einige Stellen ausheben, und den Vf. selbst re-Th. I. S. 283. lässt er sich also vernehmen? Keine Geheimnisse glauben, heisst: Gottes unendliche Macht einschränken, seinen Stolz aufs höchste treiben, und sich der Religion Jesu geradehin widersetzen. Bey der Frage, wie uns Jesus mit Gott ausgesohnt habe, (das mag wohl für den Kreis des Volks gehören!) führt er erft die Antwort der Sociuianer an, (die dem Volke wohl sehr bekannt seyn mögen!) und setzt dann, wie er sagt, als einevangelischer Christ hinzu: 1) Jesus erfüllte das Gesetz,: 2) trug die verschuldeten Strafen, 3) verschaffte der Hei-ligheit der Gesetze Genugthuung. Den Satz, dass auf A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Gottes Seite keine Genugthuung nöthig sey, halt er für sehr schädlich, und positive Strafen behauptet er vorzüg. lich deswegen, weil sie die Nothwendigkeit dieser Genugthuung in ein helles Licht setzen, und weil es ohne Fuscht für (vor) positiven Strafen kein Gewissen gebe. Ferner, S. 70. Im eigentlichen Verstande ist die Religion der Vernunft gar nicht unterworfen, so wenig als man die Handlungen und Wege Gottes vor diesen Richterstuhl fodern darf. (Man sollte beynahe glauben, ein Mann, der diels schreiben kann, muffe nur sehr uneigentlich Vernunft haben.) S. 72. Wie glücklich schätze ich mich, im Schoofse einer Kirche zu leben, wo man keine sonderliche Mühe hat, (also doch wenigstens Mühe!) seine Religionsüberzeugung (und der Vf. rechnet doch gewiss viel zur Religion!) vor dem Angesichte der Vernunft zu vertheis digen! So halt er ferner den Decalog for eine vollständige Sitteniehre, hat die abgeschmacktesten Begriffe von Toleranz, welche er gern eingeschränkt (?) sehen möchte, spricht immer so von der Kirche, als ob wir Protestanten an eine unsehlbare glaubten, und giebt auf ieder Seite einen neuen Beweis davon, dass das Wort zu feiner Zeit, welches er sprechen wollte, wenigstens um 150 Jahre zu spät kömmt. - Wem diese Zeugnisse noch nicht genügen, der nehme das Buch selbst vor fich, arbeite sich durch den schwerfälligen, ermudenden, ofe seklerhaften, Stil des Vf. durch, und sehe zu, wie viel er zur einzigmöglichen Religionsaufklärung fürs Volk daraus gebrauchen könne,

HAMBURG, b. Bohn: Briefe zur Befürderung eines weitern Nachdenkens über die zweckmäsigste Einrichtung des öffentlichen Gottesdienstes, von Christoph Johann Rudoiph Christians, Prediger zu Kahlebuy und Moldenit. 1790. 221 S. 8. (14 gr.)

Hr. C. zeigt sich auch in dieser Schrift als ein aufgeklärter Theologe, dessen Vorschläge es in jeder Rücksicht verdienen, dass sie beherziget, und von denen, welche für die Verbesserung der öffentlichen Gottesverelirung zu sorgen haben, benutzt werden. Vorzüglich gut find die Bemerkungen, welche der Vf. denen entgegenstellt, die den gemeinschaftlichen Andachtsübungen der Christen bloss durch das vermehrte Sinnliche aufgeholfen wissen wollen. Rec. ist der Meynung, dass wir uns nicht über den Mangel, sondern über die Zweckmässigkeit und Würde des Sinnlichen zu beschweren haben. und dass daher die feyerlichen Gebräuche beym Gottesdienste nicht vervielfältiget, sondern vereinfacht und veredelt werden muffen, wenn die Ablichten, welche man durch unfre christlichen Versammlungen zu erreichen fucht, wirklich erreicht werden follen. - Wir haben in diesem ganzen Buche nur eine einzige Aeuserung F. f

Den'

gefunden, welche uns bey einem solchen Vs. ausgefallen ist; und diese betrifft die moralischen Predigten, worüber sich vielleicht Hr. C. nur nicht bestimmt genug ausgedrückt hat. Ausserdem können wir allen Lesern dieser Schrift versprechen, dass sie, wenn auch nicht immer etwas neues, doch gewiß immer etwas vernünstiges und brauchbares darinn sinden werden.

Letrzic, in der Waltherschen Buchh.: D. Joh. Georg Rosenmüllers Abhandlung über den Ursprung der
christlichen Theologie. Nebst einer Rede, in welcher untersucht wird, wie weit man in der Verbesserung des Studiums der Theologie gehen dürse. Aus
dem Lateinischen übersetzt von Spranger. 1789.
150 S. 8. (8 gr.)

Die in jener Abhandlung und in dieser Rede vorkommenden Untersuchungen, besonders die über den Unterschied der Theologie und der Religion in der ersten, verdienen allerdings bekannter und gemeinnütziger zu werden, als es die lateinische Sprache des Originals ge-Aber das blosse Uebersetzen des Originals konnte diesen Endzweck auch nicht erfüllen. Denn Ungelehrte, wenn sie sonst auch einige Lecture haben, ver-Rehen doch die Uebersetzung, wie sie da ist, noch nicht; weil die Sachen dieselben geblieben sind. Besser wäre es also gewesen, Hr. S. hatte eine allgemeine salsliche. Abhandlung über den Unterschied der Religion und der Theologie geliefert; - zur Belehrung der Theologen und Nichttheologen, welche noch immer glauben, Theologie und Religion sey einerley. - Vor nicht langer Zeit protestirte noch der Präses eines geistlichen Colleglums gegen die Vorschläge eines denkenden Schulmannes zur Verbellerung des Religionsunterrichts in einem nahmhaften Gymnasium, aus dem Grunde, weil der Mann seine Vorschläge auf den neuerfundenen und er dichteten Unterschied zwischen Religion und Theologie gegründet hätte. Solchen Leuten muß man es deutsch fagen, and deutsch beweisen, dass Theologie und Religion nicht einerley ist. Auch ware das eine sehr nützliche Belehrung für manche Unstudirte, die, von orthodoxen Gelehrten missgeleitet, glauben: alles, was im Systeme der kirchlichen Theologie debitirt wird, gehöre zur Religion. Aber für diese müsste man nicht gelehrte Abhandlungen übersetzen, sondern eigene populäre Abhandlungen schreiben.

NURNBERG, B. Grattenauer: Jo. Chrift, Frid. Schulzii, Theolog. in academia Giess. Professoris ordinarii fcholia in vetus testamentum, continuata Georg. Lor. Bauer, LL. Orient. in academ. Altorf. Professore. Volumen V. tres libros Salomonis complectens: 1791. 418 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

Der Schulzische Name könnte nun ganz wegbleiben, oder, wenn ja der Verleger glaubte, dass er auf dem Titel stehen müsste; so erwähnt werden, dass aller Zwey-leutigkeit, als wenn Hr. S. an den letztern Theilen einigen Antheil gehabt hätte, vorgebeugt würde. Wir tragen kein Bedenken, der Bauerschen Fortsetzung einen größern Werth beyzulegen, als dem Ansang, den Schulz gemacht hat. Doch es ist hier nicht der Ort, die-

se mit einander zu vergleichen. Wir zeigen den Inhalt des 5 Bandes an. Er gehet über die Sprüche, den Prediger, und das Hobelied. In der Einleitung wird von moralischen Denksprüchen überhaupt, (wo S. VI. ausser den angeführten Sentenzen des Meidani noch andere von Scaliger, Erpen, Alb. Schultens u. a. edirte eine Erwähnung verdient hätten,) von der Beschaffenheit derselben, von den Sentenzen Salomos, (nicht immer folgen diese auf die Pfalmen S. IX., denn im Talmud und nach der Masora ist eine audere Ordnung;) von dem Verfasser, dem Sammler, der Canonicität und den Commentarien, (unter denen der Schönheidersche, aus dem Dänischen übersetzt, Flensb. u. Leipz. 1784 einen Platz verdient hätte.) gehandelt. Die Erklärungen der Sprüche find größtentheils aus Geier, Schultens, Dathe, Doderlein u. a., meistens mit Beybehaltung ihrer eigenen Ausdrücke genommen, wobey wir doch bisweilen die Anzeige dessen, aus dem sie entlehnt sind, vermissen; z. E. 8, 13. 20., wo Dathe hätte citirt werden sollen, und an andern Stellen, wie weit das Citatum gehet, oder welche Worte eigentlich dazu gehören, nicht deutlich angemerkt finden; z. E. 8, 13, 9. Anf. Die Scholia vertreten nicht die Stelle eines an einander hangenden Commentars, weil der ganz übergangenen Sprüche nicht wenige sind, die doch eben so gut eine Erklärung verdienten, als die wirklich erläuterten; z. E. 4, 10 - 16. 5, 3. 4. 5. 8, 27. 28. 12, 23. Sie sind auch darinn den Rosenmüllerschen über des N. T. unähnlich, dass zu oft abweichende Erklärungen angeführt werden, da dem Anfanger, für den das Buch hauptlachlich bestimmt ist, mehr mit der ausführlichen: und durch Gründe unterflützten. Darlegung derjenigen. welche dem Vf. die wahrscheinlichste zu seyn dünket. gedienet seyn würde. Derselbe kann sich auch darüber beklagen, dass die grabischen und sprischen Wörter mit hebräischen Buchstaben gedruckt, und nicht wenige Druckfehler, die wohl hin und wieder Schreibsehler seyn mögen, eingeschlichen sind; z. E. S. 60. Z. 12. werden die Kirchenväter Justinianus, Athanasius und Athenagoras citiet. Der erste ist Justinus, und der zweyte hatte dem dritten nuchgesetzt werden sollen. Ihm zu gefallen hätte auch die Latinität besser seyn müssen. reicht noch nicht an die Rosenmüllersche, und diese ift' doch noch weit von der Ernestischen Zierlichkeit ent fernt; z. E. S. 141. geminam porrexerit ansam. - mercem adeo pulcram tam aequo pretio obtinuerit u. f. Der Vf. hat übrigens seine Vorgänger nicht so excerpirt, daß er dabey auf eigenes Urtheil oder Erstidung neuer Erklärungen Verzicht gethan hat; z. E. 10,9. will er viji von אין ableiten, (in welchem Falle aber אין gelesen werden müsste,) qui tortuosa via arabulat conteretur. Das Prädicat schickt sich doch nicht gut zum Subject. V. 21: Wenn sie sich gleich mit einem Handschlag Beuhülfe ver-Sprechen; קלוך fo werden fie doch nicht ungestraft bieiben. 21, 28. Der falsche Zeuge wird umkommen, der die Wahrheit hort, wird muthig reden, nicht verstummen. you scheint uns in Beziehung auf den Eid gesägt zu seyn, bey welchem sich der Schwörende leidend verhielt. und wenn er nicht falsch schwören wollte, auf das, warum er befragt wurde, hören und aufmerksam sevn mulste:

Den Prediger oder Koheleth hält der Vf. für einen erdichteten symbolischen Namen, der die Stelle eines Nomen proprium vertritt. In keinem Buche des A.T. finden sich so deutliche Spuren von der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, und dieses sey nebst andern ein Grund, woraus das spätere Alter des Buches gesolgert werden könne. Salomo, nicht David, wie Hr. Pros. Paulus behauptet hat, werde redend eingesührt. Dass es ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler, oder überhaupt ein Gespräch sey, könne nicht bewiesen werden.

In der Einleitung in das Hobelied wird eine gute Ueberlicht der verschiedenen Erklärungen des Buches gegeben. Hr. Bauer glaubt mit Döderlein und Dathe, dass der Dichter die Liebe eines Hirten zu seiner Geliebten besinge, verschiedene Zusammenkunste der Liebenden sich gedenke, und was dabey vorgesallen ist, erzähle. Für ein Drama oder ein Gedicht, das eine ganze, an einander hängende, Handlung enthalte, will er es nicht ansehen. Auf neue Erklärungen, die Ausmerksamkeit verdienten, sind wir bey diesen beiden Büthern sicht gestossen. Die vielen Hülfsmittel, deren Verzeichnis gegeben ist, sind auf die Weise, wie es bey den Sprüchen geschehen ist, benutzt.

### LITERARGESCHICHTE.

Berlin u. Stettin, b. Nicolai: Das gelehrte England, oder: Lexicon der jetzlebenden Schriftsteller in Großbritznnien. Irland und Nordamerika, nebst einem Verzeichnis ihrer Schriften, vom Jahr 1770 bis 1790. von Feremias David Reuss, Pros. und Bibliothekar zu Göttingen. 18, 1791. XIV und 248 S. gr. 8.

#### Auch mit dem Titel:

Aiphabetical Register of all the Authors actually living in Great - Britain, Iveland, and in the United Procinces of North-America, with a Catalogue of their Pullications. From the Year 1770 to the Year 1790. By Jerem. Day. Reuss, etc.

Man kennt den großen und entschiedenen Werth, welchen das Hamberger - Meuselsche gelehrte Deutschland und dessen Forisetzung nicht nur für jeden eigentlichen Literator, sondern für alle hat, denen neuere deutsche Literatur und Bücherkunde nicht gleichgültig ist. den großen und wesentlichen Vorzügen, welche dieses Werk vor allen ähnlichen Unternehmungen der Ausländer, selbst vor der France Literaire; die des sel. Hamberger's erste Idee dazu veranlasste, voraus hat, und bey dem in Deusschland so ganz vorzüglich lebhaften Eiser für ausländische Literaturkenntnis, entstand gewis jedem Freunde und Kenner derselben oft und längst der Wunsch, ein ahnlich s Handbuch über die jetztlebenden Schriftsteller des aufgeklärten Auslandes, und eine ähnliche Nachweisung ihrer Werke, zu besitzen. In den ültern Perioden ihrer Literatur ist diesem Bedürfnisse. wenigstens grossentheils, abgeholsen; und wenn wir

Hn. Hafr. Adehung's trefliche Ergänzung des Jöcherischen Gelehrtenlexikons dereinst vollendet sehen werden; so wird Deutschlaud auch in dieser Absicht ein vor allen literarisch biographischen Wörterbüchern vorzügliches Hülfsmittel besitzen.

Es ist freylich zu verwundern, dass den Engländern insbesondre, die sonst ihre Literatur gewiss nicht vernachlässigen, die, vornemlich in den neuern Zeiten, die Alterthümer derselben mit großer Genauigkeit durchforschen, die das Andenken ihrer ausfterbenden Gelehrten und ihrer Werke durch einzelne, oft sehr umständliche. Lebensbeschreibungen sowohl, als durch kürzere biographische Nachrichten in ihren Zeitschriften, z. B. in Gentleman's und European Magazine, fo forgfältig zu erhalten suchen, doch immer noch ein Handbuch dieser Art gänzlich fehlt: Vor drey Jahren erschien zwar ein Catalogue of five hundred celebrated Authors of Great - Britain now living in einem sehr mässigen Octavbande, und mit ziemlich großer Schrift gedruckt. Hr. R. fagt aber mit allem Recht davon, dass dies Verzeichniss einem Kirchen - und Kemeralmanach ähnlicher sey, als dass es einen Literator nur einigermaßen in seinen Untersuchungen befriedigen könnte. Es fehlt ihm durchaus an elnem festen Plan, an Vollständigkeit und Genauigkeit Das einzige bisherige Hülfsmittel dieser Art war noch Auscough's, vor einig in Jahren in zwey Bänden geliefertes doppeltes Register über die ersten siebzig Bande des Monthly Review. 'Natürlich aber weist es nur diejepigen Schriftsteller und Schriften nach, die in diesem Journale recensirt wurden; und dann erwähnt es nicht das Mindeste von ihren Lebensumständen. Auch sind die Schriften eines jeden nicht neben einander gestellt, sondern man muss sie erst, nach Anweisung des allgemeinen alphabetischen Registers unter den verschiedenen wissenschaftlichen Klussen zusammensuchen, nach welchen das Hauptverzeichniss geordnet ist. Und wer das Bände reiche Monthly Review selbst nicht besitzt, bleibt über das eigentliche Jahr der Erscheinung der Bücher ungewisse

Hr. R. erwirbt sich daher kein geringes Verdienst durch Besorgung des gegenwärtigen Handbuchs, welches die Literatur der Britten von den zwey letzten Jahr: zehnden enthält. Nicht leicht hätte diese Arbeit in besfere Hünde fallen köbnen, da wohl niemand einen solchen Vorrath von Hülfsmitteln dazu in der Vollständige keit zur Hand hat, worinn sie die, in ihrer Art einzige, und gerade in der neuern englischen Literatur so reichlich ausgestattete Göttingische Universitätsbibliothek darbietet. Schon die Catalogen derseiben mussten hier eine sehr ergiebige Hülfsquelle werden. Der Plan dieses Handbuchs scheint überaus gut und zweckmässig entworfen zu seyn. Nur die Schriften der Verfasser, die in dem Zeitraum von 1770 bis 1790 geschrieben haben, und noch am Leben find, wurden hier aufgenommen; und unter dem Namen ihrer Verfasser zusammengeordnet. Die in diesem Zeitraume verstorbenen Schriftsteller werden nur kurz angeführt, mit Bemerkung des Jahrs ihrer Geburt, ihres Todes, wenn sie dem Vf. bekannt waren? und des Amts, welches sie bekleideren. Die Schriftus - Pf s 'telpti'

selost, wie die Lebensbeschreibungen dieser verstorbenen. Schriftsteller, gehören in das Jocher Adelungische Gelehrtenlexikon. Solche, die blos ein Specimen Inaugurale vor ihrem Abgange von der Universität, oder Prediger, welche nur einzelne Predigten in Druck gegeben haben, find eben so wenig hier aufgenommen worden, als diejenigen, welche in diesem Zeitraum ihre literarische Existenz nicht einmal durch eine Abhandlung bewiesen haben. Deutsche Uebersetzungen sind forgfältig angemerkt; aber keine aufgenommen, welche in ausländischer Sprache gemacht worden find; auch keine Gelehrte von andern Nationen, die in englischer Sprache geschrieben haben. Diese letztern mochte man doch wohl in einem Nachtrage aufgeführt zu sehen wünschen. Noch sind die Preise der englischen Bücher bevgefügt worden, die auch Auscough im ersten Bande seines Verzeichnisses nicht übergieng.

Was hier geliefert wird, geht nur von A bis zu Ende des Buchstaben L; indess ist das Uebrige schon in der diesjährigen Michaelismesse erschienen, wovon nächstens. Rec. fand sich durch eine genaue Burchsicht des Buchs ungemein befriedigt, selbst durch die verhältnismässige Vollständigkeit, die freylich aber, in ihrem höchsten Grade, bey einem Werke dieser Art fast unmöglich ift. Beym Gebrauche felbst wird sich manches nachtragen lassen; und die ganze Behandlungsart des Vf. bürgt dafür, dass er selbst auf immer größere Vollkommenheit feines Buchs bedacht feyn werde. Dazu wird ibn hoffentlich auch die Beyhülfe anderer Gelehrten und Liebhaber der englischen Literatur noch mehr in Stand setzen, die er am Schluss der Vorrede wünscht, wo er auch die Unterstützung seiner Freunde, des Hn. Dr. Girtanner in Göttingen, des Hn. Hofmed. Hufeland in Weimar, und des Ha. Dr. Kapp in Leipzig, mit Dank erkennt.

Die hie und da vielleicht noch befindlichen Mängel und Lücken lasten sich, wie gesagt, nur erst durch fortgesetzten Gebrauch dieses Handbuchs entdecken, berichtigen und erganzen. Das Wenige, was Rec. in dieser Art bey der ersten Burchsicht wahrnahm, will er vor der Hand hier mittheilen. Von Tho. Balguy ist die Schrift: Divine Benevolence Afferted and Vindicated from the Objections of ancient and modern Sceptics. Loud. 1781. 8. (2 Sh. 6 d.) übergangen, deren Uebersetzung mit Anmerk. von Hn. Eberhard zu Leipzig, 1782. 8. herauskam. - Unter Beattie fehlen die 1777 in 4. gedruckte Essays, die mehrals den blossen Essay on Truth, nemlich auch diejenigen Auffätze enbielten, deren Ueberfetzung unter dem Titel : Philosophische Versuche, zu Leipzig 1779, 2 Bde. 8. von Hn. Meiners herausgegeben wurde. - Zu W. Belve, einem Geiftlichen, ist jeizt noch sei-

ne Uebersetzung des Herodot, 4 Vols 8. hinzuzusetzen. Berington's Hift. of Abelord and Heloifa ift von S. Hahnemann, Leipzig. 1789. 8. ins Deutsche übersetzt worden. - Dr. Berkenhout ftarb d. 3 April d. J. in seinem 61sten Jahre . Er war aus einer hollandischen Familie, ehedemOfficier in preussitchen und englischen Diensten, und wurde 1755 zu Leyden Doctor der Medicin. Die letzten seiner Schriften waren: Letzers on Education, tohis Son at Oxford; Lond., 1791. 2 Vols. 12. — Charles Biffet ftarb d. 14 Jun. dieses Jahrs. - Schreiter's Uebersetzeng von Blair's Vorlesungen, besteht aus vier Ban-Boswell ist zu Edinburg, d. 29 Oct. 1740 geboren. Sein letz es Werk ist: The Life of Dr. Sam. Johnson; Lond., 1791. 2 Vols. 4. — Unter Boydell ware noch sein Catalogue of Prints und seine neulich von uns angezeigte Description of Sharspeare's Gallery anzusuhren. - Zu dem Namen James Bruce ist Lord of Geesh hinzuzusetzen. - Miss Burney's Cacilia ist ins Deutsche übersetzt, und, wenn wir nicht irren, zweymal. - Rick. Dalton. Keeper of the Pictures and Antiquarian to the King, starb d. 7 Februar d. J. Eine vollständigere Nachricht von seinen Werken und Kunstarbeiten giebt das Gentl. Mag. vom März d. J. - S. 128. wäre nuch der Buchhändler Thomas Evans hipzuzusetzen, der im J. 1777' die Sammlung: Old Ballads, Historical and Narrative, in zwey Octavbänden veranstaltete. - Rich. Farmer's Essay on the Learning of Shakspeare ist 1789 neu wieder aufgelegt. - Unter Alex. Gerard ift, vermuthlich durch einen Druckfehler, der Titel feines Effay on Taste weggelassen, wovon Lond. 1786. 8. die dritte Edition herauskam. - Die bekannte bistorische Schriftstelleria, Mrs. Cathavina Macaulay Graham, starb d. 23 Jun, d. J. Ihr erster Mann, Macaulay, war nicht DD., fondern M. D. - Capt, Francis Grose starb d. 12 May d. J. in seinem 52sten Jahre. Zu seinem Treatise on ancient Armour and Weapons lieferte er ein Supplement, 1789. 4. Ausset dem Provincial Gloffary gab er auch im J. 1785 A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue heraus; und 1788 ohne seinen Namen: Rules for drawing Carricatures, with an Essay on Comic Painting. Diese letztern stehen hier irrig unter einem besondern Artikel. war fein Bruder; und fein zweyter, hier fehlender, Bruder war John Henry Grose, Verfasser einer Voyage to the Eust-Indies; Lond. 1772. 2 Vols. — James Harris, Esq. war zuletzt Secretary and Comptroller to the Queen. - Rob. Henry, Verfasser der Geschichte von England, flarb d. 24 Nov. 1790. — Bey des Bischofs Hurd Commentar über Horazens Epistel an die Pisonen, wäre noch die Uebersetzung von Hn. Eschenburg, Leipz. 1772 \$ Bde 8. anzumerken gewesen; und bey Mrs. Inchbald, ihr neuer Roman: A simple Story, Lond., 1790. Vols. 8.

Druckfehler. In. No. 233. der A. L. Z. 1791. S. 438. Z. 7. von unten lies Saldanha Bay statt Soldenha B. Z. 4. v. u. und S. 439 Z. 8 l. Dassen Eyland statt Dossen Eyl. S. 436. Z. 17. l. Bay 2mal statt By. Z. 19. l. Bayen statt Bergen. Nro. 289. Seite 200 Z. 7. von unten ist anstatt: gedruckter Uebersetzung, in welche etc. zu lesen: gedruckten Uebersetzung, and in der Lutherischen Kirchenübersetzung, in welche etc.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 3. November 1791.

#### GESCHICHTE.

London: The English Peerage; or a view of the ancient et present state of the english Nobility. In three Volumes. 1790. 4 maj. (40 Rthlr.)

er Text von diesem heraldischen Werke nimmt zwey Theile ein; der dritte enthält in vortrefflichen Kupfern eine eben so prächtige als geschmackvolle Darstellung der Wappen des hohen englischen Adels. Rec. kennt durchaus kein Work, das von dieser Seite mit dem vor ihm liegenden könne verglichen werden. Auf jedem Blatte im größten Quart sind nur zwey Wappen vorgestellt. Die Zeichnung und Ausführung der Emblemen in dem Schilde und auf dem Helme ist zwar auch jedesmal vorzüglich schön und sauber, aber den größten Fleiss hat der Künftler auf die Schildhalter verwandt, besonders alsdenn, wenn es Thiere find. Richtige Nachahmung der Natur, edle Stellung, beständige Abwechslung derselben bey solchen, die öfters vorkommen z. B. beym Löwen, Pferde und Hunde, gefallige Nachhülfe bey solchen, denen die Natur Schönheit verfagt hat, verbunden mit dem saubersten Stiche und der reinlichsten Ausführung, ziehen das Auge so sehr an sich, dass der Freund der Kunst den ziemlich dicken Band mit eben der Aufmerksamheit' durchblattern wird, als der Heraldiker. Die Platten find von C. Catton gezeichnet, und F. Chesham gestochen. Was den Text anberrifft, so enthält er ohne alle andre Abhandlungen. die man gewöhnlich in einer so genannten Peerage zu finden pflegt, blos eine kurze Geschichte von einem jedem Hause, welches zu dem hohen englischen Adel gehort, und Angaben von den hauptsächlichen Lebensum-Ränden der jetzigen Häupter derselben. Wir rathen nicht leicht zu Uebersetzungen fremder Bücher; wenn aber ein mit der englischen Geschichte bekannter Mann, die in diesem Werke enthaltene Geschichte der englischen Familien auszöge, und alles dasjenige wegließe, was besonders von jetzt lebenden unbedeutenden Peers. der Ablicht des Werks gemäß, gesagt ift, so glauben wir. dass ein solches Buch ein gutes Hülfsmittel bey dem Studium der englischen Geschichte seyn würde. Wir wollen zum Beweise dasjenige ausziehen, was von der Familie eines Manns gesagt ist, dessen Name zwar eben nicht gesegnet ist, aber doch eine große Celebrität hat: "Fridrich North, Graf von Guilford, Baron North von Kirtling und Baron von Guilford ist geboren den 19ten Apr. 1732. Im J. 1754. wurde er von dem Berough Banbury in der Graffchaft Oxford zum Reprafentanten im Unterhause gewählt. Er behielt diese Stelle his an seines Vaters Tod im J. 1790, da er als Graf A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

Guilford seinen Sitz im Oberhause nahm. 1759 wurde er zu einem von den Lordcommissarien der Schatzkam. mer ernannt. 1766. erhielt er das Amt eines zweyten Generalzahlmeisters der Truppen, welches er 1767 mit dem Amte eines Kanzlers und Unterschatzmeisters des Exchequers, auch Lordcommissairs der Schatzkammer vertauschte. 1770. wurde er erfter Lord der Schatzkammer; 1772 erhielt er den Orden des blauen Hosenbandes, und in eben demselben Jahre erwählte man ibn zum Kanzler der Universität zu Oxford. 1774 wurde er zum Lordlieutenant und Custos rotulorum der Graf. schaft Sommerset, und 1778 zum Lord Warden und Admiral der Cinque Ports, wie auch zum Constabel vom Castel zu Dover ernannt. Nach einer Regimentsverwaltung von zwölf Jahren, während welcher er zur Darstellung von Fähigkeiten aufstieg, welche die Aussenseite von seinem Leben nicht zu versprechen schien, und mit abwechselndem Erfolg (die Abwechslung dauerte nicht lange!) einen für sein Vaterland höchst unglücklichen Krieg führte, legte er seine Aemter als erfter Lord der Schatzkammer, und Kanzler und Unterschatzmeister vom Exchequer 1782 nieder. Er erhielt damals die Bestätigung der Stelle als Lord Warden von den Cinque ports auf Lebzeiten. Im folgenden Jahre knüpfte er ein politisches Band mit Hn. Fox und dem Herzog von Portland, welche zu den streagsten Gegnern seiner Administration gehört, hatten. Dieser Coalition zu Folge wurde er am 7ten Apr. 1783' zu einem der Staatssecretaire ernannt, legte aber dieses Amt schon im folgenden December nieder. Jetzt ift er noch ein Mitglied des königlichen Geheimenfaths, Recorder der Stadt Gloucester und des Borough's Taunton, einer der altern Brüder des Trinitäthauses, Präsident des Fündlingshospitals in Lambs Conduit Fields und des Freyorts in Snt. George's Fields, Gouverneur des Levante Handels und des Charter Haufes. 1786 hatte er das Unglück, seine Augen zu verlieren. Er ift verheirathet mit Annen. Tochter und Erbin von George Speke von Dillington in der Graffchaft Sommerset und hat mit derselben folgende Kinder. etc. etc. Der Anfang der Familie North reicht bis auf den König Eduard IV. Eduard North wurde unter Heinrich VIII. 1544 als Kanzler des Vermehrungshofs angestellt, und vermöge des letzten Willens dieses Prinzen war er einer von den Herren, denen die Regierung des Reichs während der Minderjährigkeit des Königs Eduards VI anvertraut war. Er erklärt fich in der Successionsstreitigkeit für Lady Jane Grey; wurde aber bald mit der Königin Marie ausgeföhnt und von dieser Prinzessin zum Baron North von Kirtling erklärt. Sein Tod erfolgte 1564. Roger, zweyter Lord North, sein Sohn, war ein vertrauter Freund , Gg

von Dudley, Graf von Leicester, und Günstling der Königin Elisabeth. Er zeichnete sich als General in den Kriegen in den Niederlanden aus, und wurde als Gesandter und bevollmächtigter Minister an Carl IX. König von Frankreich gesandt. Er starb 1600. dritter Lord North, gehörte zu den Lordcommissarien, die 1645 vom Parlement zur Besorgung der Angelegenheiten der Admiralität ernannt waren. Dudley, vierter Lord North, hat das Leben seines Vorsahren, Eduards Lord North, und einige geistliche Schriften geschrieben. Seine Nachkommen waren: Carl, fünster Lord North, Francis, John, und Roger. Carl heirathete Catherinen, Tochter und Erbin des Lords William Grey von Worke, und warde von König Carl II. 1673 zum Baron Grey von Rolleston in der Graffchaft Stafford ernannt. Mit feinem Sohn Wilhelm, sechsten Lord North, der seinen Arm in der Bataille bey Blindheim verlor, hörte 1734 der Titel eines Lords Grey von Rolleston auf, und der Titel eines Lords North fiel auf seinen nächsten Vetter, den zuletzt verstorbenen Grafen von Guilford, Abvorher angemerkt haben, dass der dritte Sohn John, ein Gelehrter, Professor der griechischen Sprache auf der Universität zu Cambridge, und Verfasser eines Werks über Plato's Unterredungen de rebus divinis war. Auch der vierte, Roger, war ein Schristfteller. Francis, der zweyte von diesen Brüdern, wurde 1671 Solkeitorgeneval unter Carln II. 1673 Attorneygeneral, 1674 Lord Oberrichter des Gerichtshofs der Common pleas, und 1682 Großsliegelbewahrer. Im folgenden Jahre wurde er zum Baron von Guilford ernannt. Er starb 1685. Sein Sohn Franz, zweyter Lord Guilford, wurde 1713 Lordcommissair der Handlung und der Psianzungen. Er war der Großvater des jetzigen Grafen von Guilford. Sein Sohn Francis, dritter Lord Guilford, erbte diesen Titel nach des Vaters Tode 1729, und den Titel eines Lords North 1734, in welchem Jahre er von K. Georg II. auch zum Grafen von Guilford ernannt wurde, 1773 gab ihm der König die Stelle eines Schatzmeisters seines Haushaltes. Seine erste Gemahlin Lucia, Tochter des Grafen von Hallifax, gebar ihm den jetzigen Grafen von Guilford; die zweyte, Elisabeth, Tochter Sir Arthyr Kay's Brownlow, Bischoff von Winchester etc. etc."

Es ist in der That eine äusserst anziehende Beschäftigung, dieses Verzeichnis durchzulesen, welches die größten und erhabensten Charaktere, die von jeher unter einem Volke gefunden find, das flets eine so wichtige Stelle unter den europäischen Nationen behauptet bat, in eine erlauchte Gesellschaft zusammen Rellt, und zu bemerken, wie Tapferkeit und große Eigenschaften in einigen Familien, so zu sagen, ein Erbtheil sind. An der andern Seite fühlt man bey manchen großen Namen eine doppelte Verachtung, wenn die Geschichte ans lehrt, wie sehr er seine große Ahnherrn schändet, oder dieses Buch nichts weiter von ihm zu sagen weiss, als dass er Lord of the Bedchamber gewesen sey!

LONDON: Original Letters written during the reigns of Henry VI. Edward IV et Richard III. by various

Persons of rank et consequence: digested in a chronical order etc. by John Fenn, Esq.: In four Volumes. 4 maj. 1787 — 1789. (29 Rthlr.)

Dieses prächtige Werk ist abermals ein Beweis von der großen Unterstützung, welche das reiche England den Wissenschaften giebt, und beschämt unser Vaterland, wo, wie wir hören, nicht einmal die Sammlung der Rusdorffichen merkwürdigen Briefe Käufer genug gefunden hat, um fortgesetzt werden zu konnen. wie groß ist gleichwohl der Unterschied der äussern. Pracht zwischen diesen beiden Büchern! Auch ift uns die Periode des zojahrigen Kriegs gewiss eben so interessant, als den Engländern der Zwist der rothen und Aber uns Deutschen ist zu viel interesweißen Rose. sant, wir verbreiten uns zu sehr über alles Auswärtige, als dass das Einheimische nicht darunter leiden sollte. Nach diesem, unsern Kenatnissen einmal gegebenen Umfange, hat diefe Fennsche Sammlung auch viel Unterrichtendes, nicht zwar eben für den deutschen Geschichtsforscher, aber mehr für den Diplomatiker und kömmling von Francis, dem zweyten Sohn des Lords - den Liebhaber der Alterthümer. F. giebt in der Vorre-Dodley North, wie wir gleich zeigen wollen, wenn wir de einen ausführlichen Bericht, wie diese Briefe bis auf unfre Zeiten erhalten find, und beweiset dabey zugleich ihre Authenticität. Sie wurden anfanglich forgfältig in der Familie Paston in Norfolk verwahrt, an deren Mitglieder die mehrsten derselben gerichtet sind, oder welche sie selbst geschrieben haben. Nach dem Ausgange dieser Familie mit William Paston, Grafen von Yarmouth, 1732 wurden sie das Eigenthum des großen Antiquars & Neve; von diesem erhielt fie der gleichfalls bekannte englische Antiquar Worth, und von diesem der Herausgeber. Sie find sämtlich auf Papier geschrieben; einiges ist rauh, andres glatt und fein ge-Alles ift ausländische Fabricatur, denn die Kunft, Papier zu machen, war damals noch nicht in England eingeführt. Dieses geschah erst unter Heinrich VII; der erste Papiermacher daselbit biefs John Inte um das L 1495. F. hat die in dem Papier befindlichen Zeichen stechen lassen, man kann aber durchaus nicht daraus sehen, in welchem Lande es etwa gemacht sey. Er hat auch auf mehreren Platten die Handschriften selbst stechen lassen, und zwar aus verschiedenen Briefen immet nur einige Worte oder höchstens nur eine Zeile; oft nur die Unterschrift. Wir glauben, der Diplomatiker würde mehrern Vortheil davon gehabt haben, wenn er ein Durzend Briefe vollständig geliefert hätte, wozu er nicht mehr Tafeln gebraucht haben würde. Es ist dieses um desto mehr zu bedauren, da der Herausgeber sagt, dass die in dieser Sammlung befindlichen Briefe von großen Herrn von ihren Secretaiten geschrieben waren, und die Handschrift sey schon und gut. Wir haben dergleichen unter den gegebenen Proben nicht gefunden. Aber aus diesen kleinen Bruchstücken lasst sich auch der diplomatische Charakter der Schrift schwerlich abstrahiren, besonders aus den Namens Unterschriften, welche von den mehrsten Menschen in Briefen an genaue Bekannte mit großer Flüchtigkeit geschrieben werden, so wie andre eine Besonderheit dabey affectiren, die den Buchstaben in ihrem Namen eine ganz andre Gestalt Viele Namen find ganz giebt, als sie im Text haben,

in der Schrift geschrieben, welche man Kanzleyschrift zu nennen pflegt; andre, so wie auch dasjenige, was von Text geliefert ist, ist in den mehrsten Buchstaben völlig unfre jetzige deutsche Handschrift, besonders in den Buchstaben b, m, n, h, k, 1, ft, haufig auch, aber nicht immer, im d. f. r. Hingegen ist das e immer ein lateinisches. Schöne Handschriften haben wir gar nicht gefunden. Viele Wörter find abreviirt, aber doch nur bekannte und häufig vorkommende, daher macht ihre Entzieferung keine große Schwierigkeit. Bey der Berichtigung der Jahrzahl hat der Herausgeber angenommen, dass das Jahr mit dem 25sten Merz den Aufang genommen habe; das Datum ist gewöhnlich nach den Heiligen Tagen angegeben. Man bemerkt durchaus keine feste Regeln in der Rechtschreibung der Wötter. In einem Briefe von John Paston, der Vol. II. p. 85. seht, ift das Wort Ground in einer einzigen Periode dreyfach buchstabirt; ,, what hyght the arche is to sthe Grande of the fide and how hye the grounde of nthe qwyr is hyer then the grownde of ye ilde. " Die Originalworte der Briefe find stets auf der einen Seite. und eine Uebertragung in die jetzige Art, sich auszudrücken, auf der andern Seite abgedruckt. Dieses war gewils nothwendig, da die Sammlung fonst für alle diejenigen, welche sich auf Sprachforschung nicht gelegt haben, selbst in England unnütz gewesen sein wurde. Unterdessen sind bey der Uebersetzung nicht nur die alten Wendungen, sondern selbst häufig auch die alten Wörter beybehalten. Unter dem Texte hat der Herausgeber erklärende Anmerkungen gegeben, welche besonders von einer außerordentlichen und weit verbreiteten- Familienwappen, die übrigen willkührliche Zeichen und Kenntniss der Geschichte der vornehmen englischen Familien und der berühmten Mäuner der damaligen Zeit, zeugen, so wie die Herausgebung dieses Werks überall micht die Arbeit eines Jahrs hat seyn können, und Hn. F. desto mehrere Mühe verursacht haben muss, da er klagt, dass er von Buchläden und großen Büchersammlungen entsernt lebe. Vor dem ersten Theile stehet ein Portrait von Heinrich VI, das von einer Zeichnung auf einem Papiere abgenommen ist, welches sich in den Handen des Herausgebers befindet. Vor dem vierten Bande ift das Portrait des K. Eduards IV nach einem Gemälde befindlich; beide find fehr gut, und beweisen, wenn der Copie nicht nachgeholfen ist, eine große Fortrückung der Kunst in den demaligen Zeiten. - So find auch einige andre von Fensterscheiben genommene Gemalde nicht ohne Werth. Diese Kupferfliche sind, aufser Eduards Portrait, illuminirt und ausführlich beschrieben. Soviel von dem Aensserlichen dieses Werks. Was den Inhalt der Briese betrisst, so siehet man wohl, dass wir davon nur eine allgemeine Anzeige geben könmen, und dass fie keines Auszuge fähig sind. machte anfangs, von seinem Vorrath eine Auslese und gab in den ersten beiden Bänden diejenigen heraus, welche mehr auf dje öffentlichen Angelegenheiten gingen. Als diese Sammlung Beyfall fand, liess er in den beiden letzten Bänden diejenigen nachfolgen, welche mehr Privatangelegenheiten betreffen. Man lernet aus den erften beiden Banden verschiedene von den Personen. welche während der Kriege zwischen dem Hause York

und Lancaster wichtige Rollen gespielt haben, genan kennen, und erfährt manchen kleinen merkwürdigen Umstand. Der elende Heinrich VI erscheint überall als ein leidendes Werkzeug feiner Gemahlin, der kühnen und standhaften Margarethe. Von dem October 1453 bis an das Ende des Jahrs 1454 war er feines Bewult; feyns völlig beraubt. Ein Brief von Edmand Clerc an John Paston erzählt Vol. I. p. 81., dass ihm Margarethe feinen Sohn, den Prinzen Eduard, gebracht habe. Er hätte ihn aber nicht gekannt, und gefragt: wie er hiesse. Von den Schlachten, wodurch dieser Prinz den Thron zu wiederholten malen verlor und wiedererhielt. besonders von dem entscheidenden Treffen bey Taunton, findet man einige gute Nachrichten. Im Ganzen enthalten aber die ersten beiden Theile ébenfalls mehr Privat - als öffentliche Angelegenheiten, und dienen mehr dazu, die Sitten und Gewohnheiten der damaligen Zeit kennen zu lernen, als dass sie wichtige Aufschlusse in der Geschichte geben sollten. Selbst die Belege zu der Behauptung des Herausgebers in dem Vorberichte von den Charakteren der Prinzen, unter deren Regierung diese Briefe geschrieben sind, sindet man nicht. Wir hofften, etwas anzutreffen, das uns die Widerspruche aufklärte, worinn sich die Schriftsteller in Ablicht der Denkart des Königs Richard III. befinden. Aber es sind nur ein paar Briefe während seiner Regierung geschrieben. Merkwürdiger ist eine gleichfalls aufgenommene Proclamation dieses Prinzen gegen Heinrich VII. Noch mussen wir hinzuthun, dass auch die auf den Briefen besindlichen Siegel geliefert sind. Wenige sind Symbolen.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN, auf Kosten des Vf.: Apotheker Charlatanerien und Charlatanismen. Ein Wort zu seiner Zeit. Nebst einem doppelten Anhange über die vom Scheerbeutel befreyete Chirurgie, und höchst unverantwortliche und unerlaubte Weinverfälschung, brauchbar für Wundarzte und Weinhändler. Von Siegfried Wilhelm Paalzow, königl. preuss. privile- . girtem und approbirtem Apotheker hiefiger Refidenzien. 1789. 8. 120 S. (9 gr.)

Der Vf. hat, bey, der Ausarbeitung dieses Werkchens, die Ablicht gehabt, "dem Ungeweihten die phar-"maceviische Charlatanerie in ihrem grotesken Aufzuge "zu zeigen, oder jene ehrwürdige Krone, die die Un-"wissenheit um das stupide Haupt jener orthodoxen "Apoch ker geflochten hat, die jede währhafte Verbel-"serung mit schändlichen Namen brandmarken und ih-"ren Urheber bis aufs Blut tyrannisch verfolgen, mit "verwegener Hand berabzureissen, und zugleich einige "Verbesserungsversuche zur Abstellung eingewurzelter "Misebräuche mitzutheilen." Er redet zuerst vom Laster des Saufens, welches ihm bis auf diese Stunde die reizende Göttin zu seyn scheint, der ein großes Heer von Apothekern seinen Verstand und seine Ehre muthwiltig aufopfert; er geht dann zu den Fehlern über, \_G g 2

deren sich manche Apotheker bey der Bereitung der Esfenzen. Wässer, atherischen Oele, Extracte und anderer Arzneyen, ferner bey dem Verkaufe mancher Heilmittel aus der Hand (ohne sie zu wiegen), bey dem Gebrauche der Mensuringläser und Masse, u. s. w. schuldie machen, und handelt zuletzt vom Verhalten des eigentlichen Receptarii, vom Visitiren der Apotheken und von der Veredlung des Apothekerwesens überhaupt. Wir wollen ein paar Stellen aus diesem Buche ausheben und so unsere Leser mit der Art und Weise, wie der Vf. seinen Gegenstand behandelt. bekannt machen. S. 32, wo die Rede von der Bereitung der Extracte ist, fagt Hr. P., "wenn diese Heilmittel gründlich bearbeitet und ihre wesentlichen Eigenschaften so recht durch "Kunst und Behutsamkeit, sichtbar und fühlbar, darge-... stellt werden: so find sie von allen vegetabilischen Pro-"ducten für unsern Körper ohne Zweifel die allerwirk-"samsten. Es giebt zwar verschiedene Anweisungen die "Extracta refinos. aquos. garrhey (soll garay. heisen) u. "L w. zuzubereiten; allein sie laufen doch alle bey der Bearbeitung in der Hauptsache darin zusammen, dass man bey ihrer Zubereitung die möglich größte Vor-"ficht und Behutiamkeit anwenden muls, wenn man al-"le edle Bestandtheile der ganzen wohlthätigen Psianze "zu erlangen gedenkt. Aber man möchte Thränen ver-"gielsen, wenn man trotz aller Vorschriften, aller Ver-"ordnungen, aller chemischen Grundfätze und dem ge-Junden Menschenverstande so recht entgegen, dies so "fürtreffliche Medicament so entitellt, vertus ht und ver-...dorben seinen Sinnen anbietet, dass es auch nicht die

"mindeste Wirkung zu äuseem im Stande ist. "durch das recht un harmherzige Auskochen und unver-...antwortliche Verbrennen beym Emdicken wird es sehr "ofte in ein blosses unnützes Wesen umgewandelt, fo udals in demselben mehr Harz, Erde und verbrannte "gummöle Theile, als der wahrhaftig wirkende Anthell "anzutreffen ift." S. 49. sagt Hr. P.: "Die Vorschris-"ten der Manip, und Pugil, geben eben so, wie das Ver-"kaufen aus der Hand, zu Unrichtigkeiten Gelegenheit. "Hat nicht oft die verschwenderische Natur bey Aus-"theilung der Hände ihr eigenthümliches Spielwerk ge-"habt? Jener falst und das nach Vorichrift, mit seiner "wahrhaftig Buffelsfauft, was er in seine aufgesperrten "Klauen nur halten kann, und dieses Bisquitmannchen "tändelt mit seinen wächsernen Jangsernhändgen kaum "halb so viel hervor, und so greift und nimmt nach Ver-"schiedenheit der Hände einer bald mehr, bald weni-"ger, u. s. w." Auf diese Art tedelt der Vf. noch mehrere, schon ostmals getadelte, und, wie wir hoffen wollen, in den meisten Apotheken längst abgeschafte, Misbrauche. - Im Anhange "von der fündlichen und recht infamen Weinverfalschung " thut der Vf. einen (schwerlich ausführbaren) Vorschlag, wie dieser Verfälschung und den daraus entstehenden Nachtheilen vorgebeugt werden könne, und giefst, wie er sich selbst ausdrückt, seinen Lesern noch einige seiner gerechten Klagen über die höchst ungerechte Beschuldigung, als wenn die Apotheker das Publicum recht absiehtlich mit den Arzneyes übercheuerten, ins Herz.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Physix. Stockholm, b. Carlbohm: Tal om en Philosophisk Varfamhet vid Naturens Betracktande vid Presidii Nedlaggande uti Kongl. Ved. Acad. d. 15 Maji 1790 af G. Adlerbeth, Cantzli-Rad och Ridelare af Kongl. Nordstjerne-Orden, en af de Aderton i Svehika Academien, 1790. 62 S. in g. (Rede über die philosophische Behutsamkeit bey Betrachtung der Natur, vom Hn. Kanzleyrath Adlerbeth.) Vermischung der Physik mit der Meta-physik war das erste und größte Hindernis für den Wachsthum der erstern. So machten es die Alten, bis Baco die Physik auf ihre wahre Gründe zurückführte und festsetzte, dass nur Ersahrung, auf Beobachtung gegründet, uns richtige Begriffe darinn verschaffen konnte. Seit der Zeit that die Physik mehrere Rie-fenschritte, aber auch da ist noch die größte Behutsamkeit nöthig, sewohl was die Beobachtungen selbst betrifft, als die Schlüffe, die man daraus zieht. Wie viel kommt hier auf die Beschaffenheit und den Gebrauch folcher Instrumente, auf Zeitumstände, Witterung, Temperatur u. L w. an? Und wie viel mehr noch, wenn man nun aus folchen einzelnen Datis Schlüffe auf das Ganze und Allgemeine machen will? Alle Sehlüsse aus physischen Observasionen betreffen entweder die Quantität oder die Qualität der Körper. Erstere legen den Grund zu allen physisch-mathematischen Theorien und Wissenschaften. Hier kann ein einziges Experimens den Grund zu einer ganzen Wissenschaft legen, als z. E. in der Catopirik, die Gleichheit zwischen dem Winkel, den ein einfallender und zurückprallender Strahl in einem Spiegel macht. Doch

auch hier muss der Schluss, den wir machen, von der Materie selbst, worauf wir ihn anwenden, noch wohl unterschieden werden; fonst können wir oft glauben, mehr zu wissen, als wir wirklich wissen. Eine Unbehutsamkeit im Gebrauch des Wortes Kraft verwickelte die tieflinnigsten Philosophen in den Streit, ob ach die Krafte eines bewegten Korpers in Verhähnis seiner Geschwindigkeit, oder des Quadrats derselben verhielten. Se kann man durch die richtigste Schlussfolge bisweilen auf saliche Sätze kommen. Bey Dingen aber, die heine Größen betreffen, kann man nun gar zu keiner mathematischen, sondern blos histerischen Gewissheit gelangen. Es kommt da alles theils auf unire eigne Sinnen, theils auf das Zeugniss anderer, auf mehr oder mindere Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit an. Wir milsen denn sehr oft aus der Erwartung ähnlicher Fälle und aus der Analogie schliesen. Wir schließen häufig, wenn zwey Dinge immer auf einander folgen, auf Ursache und Wirkung u. d. m. Die Philosophen erdichten sich oft Ursachen, weil sie aus einer gewissen Hypothese eine gewisse Wirkung erklären können. Deber die Systeme in der Naturkunde, die oft mit solchem Einer versochten werden. Daher so viele angenommene Kräfte und versochten werden. Daher so viele angenommene Kräste und Hypothesen u. E. w. Dies ist ungesähr der Gang, den der philosophische und scharfstanige Vf. nimms; und er macht dem Naturforscher durch die eingerückten Exempel die ihm angereihene Behutsankeit noch anschaulicher und eindeinglicher.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 4 November 1791.

#### GESCHICHTE.

NEAPEL: Dimonstrazione della Falsitá de' Titoli vantati de S. Sede sulle Sicilie dell' Ab. Giuseppe Cestari. Tomo I. 1789. 4. (1 Rthlr. 18 gr.)

er Abbate Gestari, der durch verschiedene publicistische Schriften, wie auch durch eine Fortsetzungder Annali del regno di Napoli von Grimaldi bekannt ist, bat dieses Werk zur Beantwortung der Breve Istoria del Dominio temporale della S. Sede nelle Sicilie geschrieben, die 1788 in Rom beraus kamen, und mit grofser Unverschämtheit die Oberberrschaft des römischen Stuhls nicht nur über Neapolis und Sicilien, sondern such über das venetianische Gebier und andre italienische, aus den erdichteten Urkunden herleiten will, mit welchen der päbstliche Hof gewöhnlich die Rechtmafsigkeit seiner Besitzungen und seiner Anfoderungen zu rechtfertigen pflegt. - Wir sehen aus der Vorrede un fers Schriftstellers, dass man dieses Buch an andre europäische Höse gesandt hat, um die Schrecklichkeit der Anmassungen des neapolitanischen Hofs darzuthun. Es M eigentlich gegen die vorher erwähnte Fortsetzung des A. Cestari von Grimaldis Annalen u. a. Schriften desselben gerichtet, und daher hat der Abbate das vor uns liegende Werk zur Widerlegung des darinn enthaltenen Schamlosen Romans, wie er es in der Vorrede nennt, geschrieben. Er ist dabey den rechten Weg eingeschlagen, nemlich dadurch, dass er zeigt, dass die Urkunden, worauf der pabstliche Hof seine Foderungen baut, sammtlich erdichtet, und Werke der neuern Zeiten find, den Ungrund der Foderungen selbst darzuthun. Für deutsche Gelehrte ist diese Untersuchung freylich nicht mehr neu. und das, was der Vf. hier weitläuftig darthut, ist unter uns fast sämmtlich hinlänglich bekannt und erwiesen. Aber auch der deutsche Geschichtschreiber der mittlern Zeiten, und der Historie des Pabstchums wird gleichwohl das Buch nicht ohne großen Nutzen lesen. Noch mehr muss man dabey bedenken, dass die transalpinischen Kenntnisse und Meynungen, in dieser Rücksicht himmelweit von den unfrigen verschieden sind, dass der Vf. Recht habe, wenn er behauptet, dass Muratori und Guicciardini das Geheimnis noch bey weitem nicht völlig entschlevert haben, und dass en einen ausgerordentlichen Eindruck machen muss. wenn ein Buch in der Landessprache selbst geschrieben wird, das geradezu Sagt: "Dass alle Urkunden, womit Rom pralet, falsch und erdichter find, dass es niemals im rechtmässigen Besitze der vorgegebenen Schenkungen gewesen sey, und dass die Usurpation seiner zeitlichen Bestezungen viel neuer sey;" - und, das diese verdammlichen Satze be-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

weiset. Der Vf. zeigt in dem ersten Capitel, dass man überall Ursache habe, bey den Geschichtschreiberg und Urkunden des mittlern Alters argwöhnisch zu sevn. die. se nicht ohne strenge Untersuchung für acht zu halten. und jenen nicht auf ihr Wort ihre Erzählungen zu glauben. Er beweiset das letzte, nicht das erste mit hinlänglichen Beyspielen: Die Breve Istoria behauptet, dass das Eigenthum der Pabste über Sicilien drey von einander verschiedene Epochen gehabt habe. Zuerst hätten sie das Land nur als Privateigenthum beseffen; darauf hätten sie oberherrliche Rechte darüber erhalten, fo dass sie die Unterthanen batten schützen und richten mussen; endlich ware ihnen von Carln dem Großen die völlige Landeshoheit davon übertragen. Die 2te Eno. che setzt jenes Ruch schon in, oder noch vor den Zeiten des P. Gregors des Großen, weil man aus den Briefen desselben sieht, dass seine Kirche daselbst Patrimonia gehabt hat, und weil er den Defensoren diefer Pa. trimonien solche Besehle ertheilt, die nur ein Oberhere in Ablicht seiner Unterthanen ertheilen kann. Aber unfer Vf. zeigt deutlich, dass Patrimonia nichts anders bedeutet, als Landgüter; dass die Defensoren die Verwalter derfelben gewesen find, und dass die Ausübung der-Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung sich nur über die auf diesen Gütern befindlichen Leibeignen erstrecht habe. Er thut aus Gregors Briefen selbst dar, dass auch andre-Bisthümer in Sicilien Patrimonia gehabt haben, und dass überhaupt Patrimonium nichts weiter sagen will. als was das auch häufig vorkommende Wort Massa bedeutet, womit man jemandes ganzes bewegliches und unbewegliches Eigenthum bezeichnete. Die aus der Sømmlung der Canonen, welche der Cardinal Deusdedit zusammengetragen hat, und deren Unächtheit längst erwiesen ift, genommene Behauptung, dass die Stadt Neapolis schon unter Honorius I im J. 625 dem Pabsté mit Oberhoheit zugestanden habe, und die aus einer Erzählung des Paulus Diacomus hergeleitete Behauptung, dass Cuma im J. 715 dem pubstlichen Stuhle gehört habe, wird leicht widerlegt. In dem 7ten Cap., wo der Vf. die Behauptung unterlucht, dass der Pabit Gregor II von dem aus rechtmässigen Gründen von dem orientalischen Kaiser abgefallenen römischen Volke zum Oberhanpte erwählt sey, haben wir S. 56. mit vielem Vergnügen die Fragen von einem Transalpinen gelesen: "Si può egli chamare, combiamento di Religione, il culto esterne alle Imagini? Sono necessarie, rigorosamente parlando, le imagini alla religione christiana? Può questa esistero in tutta la sua integrità, sensa di quelle?" Er verweiset es den päbstlichen Schriftstellern heftig, dass sie noch immer fortfahren, die schrecklichen Grundsatze eines Mariana. und Malagrida zu behaupten, dass man einem ketzer-

verfato

schen Könige nicht gehorchen musse. Leo der Isaurier consiscirte bey diesem Absall alle Patrimonia, die die romische Kirche in Calabrien und Sicilien besas; so endigte sich ihre vorgebliche Landeshobeit daselbst. Die Schenkung des Patrimoniums in den celtischen Alpen von Aribert wird zuerst in dem so sehr verdächtigen li-- ber pontificatis des Anastasius erzählt. Unser Vs. bemüht sich, zu zeigen, dass alle Schriftsteller, welche derselben in der Folge gedenken, sie aus diesem Buche genomman, und oft seine Worse beybehalten haben. Aus -allen diesen Chroniken lässt sich nicht bestimmen, worinn die Schenkung bestanden habe, und die spätern Urkunden, welche etwas bestimmen, find deutlich falsch. Untersuchung der Piplnischen Schenkung. Die beiden ältesten Schriftsteller, welche ihrer erwähnen, Anastafüs und Leo von Oftiestimmen nicht mit einander überein in Ansehung der Oerter, welche dem römischen Stuhle geschenkt seyn sollen. Der letzte legt Pipin die Schenkung bey, welche Anastasius von Carla dem Gr. dem römischen Stuhle ertheilen lässt. Auch erzählt er das von P. Zacharias, was Anastasius von Adrian bezichtet. Der Vf. geht die übrigen spätern Geschichtschreiber, welche diese Benebenheiten erzählen, nach der Reihe durch, und zeigt entweder, dals auch ihre Erzählungen sehr von einander abweichen, oder dass sie sie abgeschrieben haben, oder auch, dass sehr viele ganz von dieser Donation schweigen. Von denjenigen, welche davon reden, thus wenige der Herzogthümer Spolete und Benevente Erwähnung. Besonders geschieht das nicht von Eginhard. Diejenigen, welche es erzählen, sind Abschreiber des Anastasius. Aus diesen Gründen spricht der Vf. dem Pabste diese Schenkung, in so ferne sie Land - und Leute betrifft, ganz ab, und giebt höchstens zu. dass darunter Reveniien zu verstehen sind. welche die romische Kirche vielleicht schon ebemals aus dielen Ländern zog, und welche die longobardischen Könige an fich geriffen hatten. Er gründet dieses unter andern auch darauf, dass viele Chroniken, wena sie vondieser Schenkung sprechen, sie Justitiae nennen, und zeigt, dass dieses Wort in der Sprache des mittlern Alters häufig Gefälle bedeute. Cencio sagt, dass Carl der Große von der ratificirten Schenkung seines Vaters zwey. Originale habe verfertigen lassen, die beide in dem Grabe des h. Petrus geblieben waren; Copien davon habe er aber mit in fein Reich genommen. Auch wären zu seinen Zeiten noch zwey Abschriften davon in Rom gewesen. Die Unwahrheit dieser Erzählungen fällt von selbst in die Augen. Literargeschichte des Codex Carolimis, der in Wien verwahrt wird. Anastasius, Leo von Ostia, Cencio, u. Deusdedit lassen viele Städte aus, welche nach der breve Istoria und den jetzigen Versechtern der römischen Foderungen zu den Pipinischen und Carolingischen Schenkungen gehören. Diese Oerter, sagtdie b. I., find in Briefen genannt, welche der P. Adrianan Carl schrieb. Diese Briese steben in dem Codice Carolino zu Wien, der geradezn so alt ist, als Carl der Gr. felbst. Der Vf. erzählt, wie der Jesuit Gretser diesen hinlänglich bekannten Codex zuerft herausgegeben habe, wie nachher der Cardinal Passionei sich denselben eigen gemache, und wie er den Abr Conni gebraucht ha

be. denselben von neuem herauszugeben. Cenni veränderte die chronologische Orduung der Briefe willkührlich, und that Varianten hinzu. Man muss bey dem Vf. felbst nachlesen, wie er aus dem Inhalt der Briefe und aus Vergleichung äußrer Umstände beweiser, dass dieser ganze Codex wahrscheinlich in den mittlern Zeiten selbst zu Rom geschmiedet sey. Die Unächtheit, wo nicht des ganzen Codex, doch gewiss fehr vieler einzelner Briefe in demselben, ist von den Protestanten schon seit der Zeit der Centuriatoren dargethan. Der Vf. beschaftigt fich in der ganzen zweyten Halfte dieses Theils feines Werks damit, und geht einzelne Briefe des Godex durch, nachdem er vorher die Frage untersucht hat, in wie ferne die aussere Beschaffenheit des Codex den Diplomatiker überzeugte, dass derselbe wirklich in den Zeiten Carls des Gr. geschrieben sey, wie selbst Lambecius in seinen Commentarien über die Wiener Bibliothek behauptet. Da auf diese Frage beynahe alles ankommt. fo fingen wir an, dieses Capitel mit großer Aufmerksamkeit zu lesen. Aber wir fanden bloß, dass der Vf. darthur, dass kein einziger Schriststeller den Codex diplomatisch beschrieben habe, übrigens aber freylich nicht der Meynung ist, dass er in den Zeiten geschrieben sev. woltin man ihn setzt. Indessen siel uns doch folgende Vermuthung auf. Es ift bekannt, dass der Bibliothekar Tegnagelio, der dem Jesuiten Greeser den Codex zum Druck verschaffte, vieles darinn abanderte, und nicht nur andre Lesarten auf den Rand schrieb, sondern auch logar darian radirte, und wie fein Nachfolger Gentilotti fagt: "passim radens, inducens, reficiens et incultans. Tegnagelio war, fagt unfer Vf., unwissend, wie die mehrften Abanderungen beweifen. Aber verschiedene derselben find doch mit großer Schlauigkeit, und der Absicht, den zeitlichen Besitzungen des Pabstes ein hohes Alter und einen justum titulum zu geben, gemacht. Es ist daherwahrscheinlich, dass diese Abanderungen schon vorher gemacht find, und dass nicht alles, was radirt oder abgeändert ist, van Tegnagelio herrühre. So weit scheint des V£ Vermuthung etwas vor fich zu haben. Aber er geht einen wichtigen Schritt weiter, und hier scheinter uns zu viel zu folgern. "Derjenige, fagt er S. 217., der diese Briefe erfand, und den Codex schmiedete, musste nothwendig einen barbarischen und monströsen Siff nachäffen, und Phrasen, Redensarten und fremdklingende Wörter gebrauchen, die er nicht kannte. Er musste ferner eine alte Handschrift, sey sie Longohardisch, Cavolingisch, oder Römisch, nachahmen. Dieses gelang wohl alles nicht immer glücklich genug, und der Vf. musste von Anfang an seine Schrift radiren und corrigiren. Die Abunderungen in dem Codex mögen also wohl nicht sammtlich Tegnagelio's Schuld seyn, sondern ursprünglich sich in demselben befunden haben." - Wenn auch diese Vermuthung des Vf. zu weit gehen möchte, so sieht es doch übel aus um Reweise, die aus-einem Codex genommen werden, der so behandelt ist, es sey von welcher Hand es wolle. Völlig stimmen wir übrigens unserm Vs. bey, wenn er S. 2 9. fagt, dass man eine gute Ausgabe des Codex nicht von einem Abbate Cani, fondern von einem Muratori oder von einem braven deutschen Diplomatiker (o da qualche Paleografo l'edesco,

versato nella cognoscenza degli antichi codici,) erwarten musse. Die Briefe aus dem Codex, deren Authenticität der Vf. einzeln, untersucht, sind die von Gregor III, ein Brief von Zacharias, die von Stephan II, Ein Brief des h. Petrus an den K. Pipin und das ganze frankische Volk. Unser Vf. widerlegt den A. Cenni, welcher diesen Brief für eine Erfindung des P. Stephanus erklärt, auf eine launigte Art, und behauptet, er sey vom Himmel gesal-Die Briefe Pauls I. In den letzten beiden Capiteln sucht der Vf. zu beweisen, dass die Beweise, welche die breve Istoria für den Besitz von Spoleto und Benevent aus den Briefen des P. Adrian genommen hat, ihrem Zweck gerade zuwider find, und dass die Briefe, die dem P. Adrian in dem Codex zugeschrieben werden, weder die Rechtmäseigkeit der Ansprüche, noch den Besitz dieser Herzogthümer darthun. Aber wir können dem Vf. hier nicht weiter nachfolgen, glauben auch zeaug aus seinem Buche ausgezogen zu haben, um diejenigen, denen diefer Gegenstand wichtig ist, ausmerkfam darauf zu machen.

MAINE, in d. kurfürft. Univers. Buchh.: Ph. Ludw. Haus Alterthümerskunde von Germamen, oder Tacitus über Germamens Lage, Sitten und Völker, in ein System gebracht, und mit Zusätzen von den übrigen klassischen Schriststellern erläutert. Erster Theil. Germanien überhaupt. 1791. 8. 196 S. n. 16 S. Inhalt. (12 gr.)

In der Vorrede giebt Hr. H. die Art seiner Bearbeitung an; er sand Lücken im Tacitus, und bemerkte Regellosiskeit, daher entstand dieses Werk, das er sehr undeutlich und wider allen Sprachsiun Alterthümerskunde nennet. Dass Tacitus suppliret werden könne, und wenn man ein getreues Gemälde unstrer Sitten ganz haben will, supplirt werden müsse, ist gewiss; aber wie dieser Schriftsteller ohne Ordnung geschrieben haben solle, begreisen wir nicht, denn die einzige Stelle vom Wucher Cap. 26., die ohne Zusammenhang ist, würde nichts beweisen; ja man würde sie eher mit Anton, welche Meynung auch unser Vs. hat, sür verschoben, oder eingeschoben halten können. Dass Hr. H. einen andern, gewiss recht guten, Plan hatte, das ür konnte Tacitus nicht.

Nach diefer Erklärung des Vf. follte man also hier ein System germanischer Alterthümer nach dem Tacitus, aus den klassischen Schriftstellern erläutert, suchen, und man konnte erwarten, dass der Hr. Vf. jene Nachrichten aus neuern Daten berichtigen oder bestätigen würde. Allein er blieb diesem Plane nicht treu, sondern er that mehr, als er thun sollte, und man von ihm sodern konnte. Er vergas, dass er germanische Alterthümer beschreiben wollte, und hrachte Sitten und Gebräuche von Völkern bey, die zwar germanischen Ursprungs waren, aber auch neuere Sitten und Gebräuche angenommen haben konnten.

Dieser erste Theil enthält in 130 §§. die ersten 27 Kapitel des Tacitus. Im Ganzen hat der Vi. vielen Fleis und große Belesenheit angewandt; doch konnte manches aus Sprache und heutigen Sitten noch besser und tressender erläutert werden. Wir wollen uns nicht bey der Eintheilung und dem ganzen Werke aufhal-

ten, sondern nur einige kleine Bemerkungen liesern. Der Hr. Vf. scheinet sich gar nicht an die sogenannten Hundredos, erinnert zu haben, sonst würde ihm S. 72der Ausdruck des Tacitus, Centeni Comites, nicht Schwierigkeiten gemacht haben. - Das Gehege, das S. 87. Helmold bey einem Tempel der Slawen (nicht Sklaven) fand, kann nichts beweisen für germanische Sitte. Mit Recht nimmt der Vf. keine Druiden in Germanien an; aber wie er das Wesen und die Verfassung der Priester. dafelbst ihnen gleich finden kann, S. 98. sehen wir nicht ganz ein. - Bey den Gortheiten fängt er an auszuschweisen, und beruft sich gleich auf die Edda, die doch in der That zu jung ist, um ganz auf Germanien zurückgeführt werden zu können. Daher gehören S. 101. die Asen und Difen wirklich nicht her. Man kann also noch nicht den Freius für die Sonne der Germanen gelten lassen, S. 103. und wie kommen eben daselbft die alten-Preußen mit ihrem ewigen Feuer unter die Germanen? Wenn es auch nicht geläugnet werden kann, dass Wodan, Tor u. a. Götter der spätern Allemannen, aber nicht der Germanen, gewiss gewesen find, so sind doch die Fabeln der Edda noch nicht sichere Zeugen, - sondern die Wochentage; und die übrigen Gottheiten können nicht als allgemein augenommen werden, die er S. 110. anführt. Das nemliche gilt S. 112. von den weiblichen Gottheiten. Hier wundert uns nichts so sehr, als dass der Vf. gar nichts von der Göttin Nehelennia oder richtiger Neha weiss, die doch sicher germanisch ist, da zumal neuere Steininschriften ihre Verehrung heweisen-Siehe Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Vol. V. Historp. 76., und überhaupt nichts von den sogenannten Matronis erwähnt, deren mehrere Sorten sowohl a. a. O. als auch Vol. VI. Histor. p. 62. vorkommen. Wenn der Hr. Vf. die deutsche Sprache für eine Tochter der Altceltischen ausgiebt S. 184., so ist im Grunde damit nichts gesugt; denn er hätte zugleich anzeigen sollen, was er unter dieser Muttersprache verstünde. - Da der Hr. Vf. des Tacitus Nachrichten ganz in die Daten andrer Schriftsteller und in seine Bemerkungen verweht hat, so kann man wenig oder gar nicht auf die eigentliche Uebersetzung Rücksicht nehmen, und dies bedarf es auch nicht, da es hier mehr um Alterthümer, als um Ueberfetzung zu thun ift.

Paris, b. Buisson: Histoire de la Sorbonne, dans laquelle on voit l'influence de la Theologie sur l'ordre social. Par M. l'Abbé J. Duvernet... Tome L. 384 S. Tome II. 375 S. 8. 1790. (2 Rthlr. 6 gr.)

STRASBURG, in der akad. Buchhandl.: J. Duvernets Geschichte der Sorbonne, in welcher der Einsluss der Theologie auf den Staat gezeigt wird. Ausdem Französischen übersetzt von H\*\*\*. Mit einer Vorrede des Hn. Prof. Seybold. 1791. Erster Band. 300 S. gr. g.

Diss doch niemand sich räusehen lasse, und hier einer Geschichte des berühmten unter Ludwig dem Heiligen zu Stande gekommenen theologischen Collegiams aus der Pariseruniversität erworte! Mit Boulay oder Crevier hat dieser Schriststeller gar nichts gemein, vielleicht H. h. 2. micht

nicht einmal Bekanntschaft. Ein wildes Derasonvement über Theologie und Klerisey, ein Schwall von größten theils fkandalösen Anekdoten aus der französischen Geschichte, von Liebesintriguen, Tyranneyen, Schurkenstreichen, die unter dem Vorwande der Religion, und unter dem Beystande von. Pfaifen und Mönchen verübt find, - dies ift, was dem Vf. Geschichte der Sorbonne, und Darstellung des Einflusses der Theologie auf die gesellschaftliche Ordnung zu nennen beliebt hat. Das ausgehängte Schild foll dienen, der Waare Abgang zu schaffen: noch mehr aber die in der Vorrede erzählte Geschichte, dass dieses Buch schon vor funfzehn Jahren fertig war, aber aus Furcht vor den ungemeffenen und grausamen Drohungen der Sklaven des Vorurtheils, (so die Uebersetzung; das Original sagt theils stärker, theils schwächer: les Arrêts des gens à prejuges si bêtes et si barbares etc.) unterdrückt werden musste. Dass der Vf. darauf einen Versuch machte, sein Werk in Holland drucken zu lassen, aber von der Gewalt, welche die Regierung damals noch ausübte, so oft fich ein Philosoph über die Vorurtheile empor schwang, und von einer neuen Ordming der Dinge Sprach, desselben beraubt, und in die Bastille gesteckt ward, und dass er erst, als Vernunft und Muth die Mauern der Rastille und mit ihnen auch die alte Regierung zu Boden stürzte, als die Philosophie mit starkem und kühnem Arme die Fahne der Freyheit über den schändlichen Trummern des Despotismus aufsteckte, als das Reich der Gerechtigkeit geboren ward, und diesem Reich die erste Morgenrothe aufgieng ... dass da erst der Vs. fein Manuscript wieder erhielt. Herrliche Wirkung der großen seegensvollen Revolution! Schon aus dieser Sprache darf man auf den Charakter des ganzen Buchs schliesen, welches denn auch durchaus einer unzeitigen Geburt des wüthenden Freyheitsdünkels fo ähnlich fieht. dos es wohl erst nach dem Umfturz der Baftille zur Welt gekommen seyn mag. Von Parachronismen, Verfalschungen, groben Unwissenheitssünden, faden Gemeinplätzen, albernen Uebertreibungen, völlig finnlosen Ausfprüchen, witzelnden Redeschnirkeln wimmelt das ganze Buch.

Nur einige Proben, ohne Auswahl. Gleich zu Anfang lieset man: "Euklid aus Megara war der Urheber der Disputirkunst; Eubalides ordnete dies Spielwerk in ein System, und die Attischen Schulen waren das Beet, woraus Gallien, Italien und die beiden Phrygien mit Sophisten überschwemmt wurden. — Von Rom wurden sie verwiesen. Ungefähr um diese Zeit verkündigten einige arme Hebräer verschiedenen Völkern die Geschichte Jesus, mit welchem sie großentheils in Judaa Almosen gehettelt hatten, (der Uebersetzer: wobey zugleich

ein großer Theil von ihnen an unterschiedlichen Orten in Judaa um Almosen bat.) In ihrer Schreibart erkennt man den Unterzollhedienten von Capernaum, den Netzstricker vom See Genezareth. Man weiss, wie der h. Paul, geboren in Phrygien, wo die Griechen Sophistenschulen hatten, auf dem Wege nach Damaskus, (Ueberf. Damas!) mit seinem Pferde zu Boden geworfen, und hierauf aus einem Redienten des Hohenpriesters Gamaliels ein Theologe wurde, - Seine Schriften enthalten die Keime aller jener Mysterien, die wir glauben sollen; wenn er vom Glauben und von der Gnade redet, so giebt es keine Stelle, die nicht tausend Irrthumer, tausend Albernheiten, tausend traurige und blutige Kriege erzengt hätte. - Hätten die Theologen die Hitze afrikanischer Phantasien mit den Feinkeiten afiatischer Kopfe gepaart. so würde kein Dogma gewesen seyn, das nicht von dem einen Theile behäuptet, von dem andern angefochten wäre." Und im dritten Cap. von den Schulen zu Paris: Die Facultat der Künste war in vier Haufen getheik, welcher man den prächtigen Namen Nationen beylegte. Da sassen denn die vier Nationen und hörten die Grammatik Priscians und die Dialektik, (Uebers. Dogmatik!) des Aristoteles. - Das kanonische Recht verbreitete der Pähste Bullen und Constitutionen; Isidor sammelte sie: seine Sammlung ward durch Burkhard von Worms und Ivo von Chartres erweitert; ein Schelm vom Mönche, Namens Gratian, einer der verwegensten Falsarien, welche die Erde vergiftet haben, (Ueberf. welche jemals die Sonne beschien,) der allein mehr Unbeil über Konige und Völker brachte, als man den so sehr, und mit Recht verhalsten, verfolgten, aber so grausam verbannten lefuiten innerhalb zweyer Jahrhunderte Schuld geben kann: nun diefer Gratian schmiedete die Decretalen - und verflärkte sie noch mit den Extravaganten." Unsinns genug! nur noch ein Paar Stellen aus der Geschichte des Lutherthums. ,Albrecht von Braunschweig war eben Erzbischof von Mainz; die Fouler, Kausseute zu Augsburg hatten ihm Geld vorgestreckt; Tekel predigte Ablass; auch selbit si quid Virginem matrem etc. Der Pabik schrieb an das Parlement: ut pro gloria Dei excudent. Das Parlement liefs den alten Febri, genannt le Fêvre d'Etaples, beysetzen u. s. w.

Wir wissen nicht, wie Hr. Seybold dazu kam, von einem so ganz erbärmlichen Producte eine Uebersetzung zu veranstalten; eine so stümperhaste Uebersetzung, in welcher alle Schnitzer des Originals stehen geblieben, und noch mit vielen neuen vermehrt sind; und dieser Uebersetzung seinen unschuldigen Namen, und seine, allerdings nichts sagende, Vorrede zur Empsehlung mit auf den Weg zu geben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Ornower. Dresden, in der Waltherschen Buch.: Anleitung zum Tobacksbau, für den Sächsischen Landwirth. 1789. 88. 8. 2. (4 gr.) Hr. Pastor Sperber in Eythra ist der Vf. dieser kleinen Schrift, und schriebe sie nach eignen Erfahrungen; sie steht schon in den Schriften der Leipziger ökonomischen Societät, und verdiente allerdings, durch diesen besondern Abdruck bekannter zu werden. Die Hauptsache beym Tobacksbau setzt der Hr. Vf. darian, dass man ihn recht reif werden, und dann die Blätter gehörig sohwitzen lasse. Man baue daher nicht verschiedene Sorten

unter einander, weil die eine längere Zeit zur Reife braucht, als die andere. Der Virginische Toback wuchert zwar nicht sehr stark, wird aber bey uns am besten reif, und nach ihm ist der assatische mit dem großen Blatte wegen des guten Oels aus seinem häusigen Saamen schätzbar. Man soll ihn zu drey verschiednenmalen blatten, und jede Aernte sorgfältig sortiren. — Noch sind einige Abhandlungen von Barkhaus angehängt, die sich auch auf die weitere Bereitung des Tobacks erstrecken, aber daven doch zu wenig enthalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 5. November 1791.

## ERDBESCHREIBUNG.

Paris, b. Berry: L'ordre de Malthe devoilé ou Voyage de Malthe; avec des observations historiques, philosophiques et critiques sur l'état actuel de l'ordre des chevaliers de Malthe et leurs moeurs; sur la nature, les productions de l'isle, la religion et les moeurs de ses habitants par M. Cerass. 1790. première partie S, 182. seconde partie S. 276. 3. (19 gr.)

s ift wohl unleugher, dass dieses Buch manche wahre Nachricht über den gegenwärtigen Zustand des Maltheser Ordens und der Insel enthält; unleugbar, dass der Name von schrecklicher Tyranney und Despotismus nicht zu hart für die dortige Regierung ift; unleugbar endlich, dass die geistlichen Herren, unter dem Vorwande von Religionseifer, die fürchterlichsten Grausamkeiten ausüben, und den Namen von Seeräubern nicht weniger verdienen, als die Barbaresken; aber auf der acdera Seite ist es eben fo unleughar, dass der Vf. kein kalter ruhiger Beobachter ift, und daher nicht judex competens über den Orden seyn kann. Er ist misvergnügt über feinen dortigen zweyjährigen Aufenthalt, fucht alles in einem gehälsigen Lichte zu zeigen, und ist oft selbst mit sich unzufrieden, dass er zu seiner Schilderung keine schwärzere Farben finden kann. Daher wird er oft zum Anekdotenjäger, bricht in leere Declamationen aus, wiederholt sich häufig, und ermüdet durch Selbstgespräche, worin er über die trivielsten Dinge raifonnirt und dernisonnirt. Viel Gründlichkeit und documentirte Wahrheiten über den ganzen Mechanismus des -Orden's erwarte man daher in diesem Buche nicht: noch weniger, da der Vf. S. 4 Th. 2. felbst gesteht: "Ich be-"daure es, dass ich die Reise in einem Alter gemacht ha-"be, in welchem ich wenige Fähigkeiten hatte, Bemer-"kungen zu machen, und in dem ich, mehr beschäftigt "mit meinem und meines Gefährten Schickfal, nicht die "gehörige Aufmerksamkeit auf das verwandte, was un-"ter meinen Augen vorgieng," und noch weniger, da er politische Absichten bey Bekanntmachung seines Buches erreichen wollte, durch die seine Augen dann und wann geblendet worden zu feyn scheinen. Damals nemlich, als er den ersten Theil, seiner Nachrichten der Prese übergab, war durch ein Decret der Nationalverfammlung den Malthesern der Zehnte genommen worden; dagegen lehnte fich der Großmeister auf, bat den Konig in einem eigenhandigen Briefe, die Sache des Ordens zu beschützen, und behauprete kühn "que les navantages, que la religion (d. i. der Orden) procure na la navigation françoise. Sont bien superieurs à ceux, nque l'assemblea nationale peut entrevoie dans ce qu'elle liti A.L. Z. 1791: Vierter Band.

"enleve." Der König theilte der Nationalversamm. den Brief mit, konnte aber doch nicht die Motion des Hn. Camus "de supprimer l'ordre de Matthe lui même" zurückhalten. Bekanntlich wurde die Entscheidung damals ausgesetzt, und nun glaubte fich der Vf. berechtigt, seinen Landesleuten ein Gemälde von dem wahren Zustande des Ordens zu entwerfen, das aber, bey manchem wahren, guten und unterrichtenden Gruppen, hie und da durch Schilderungen gehoben wird, die von einem poetischen Paroxysmus zeugen. So heilists z. B. in der ersten besten Stelle: S. 100 des 1ten Theils. , La zeli-"gion meconnoit la generosité françoise, elle devoue ses "ennemis ou aux supplices, ou a l'esclavage; son farouche "orgueil dedoigne de jetter un regard de pitie sur les mal-"heureux; son inflexible dureté emousse tous les traits de "l'humanité sainte; ses sujets sont de viles créatures, que , la nature a destinées à ramper servilement devant elle; à Je plier à ses saprices, à obeir à ses volontes." Oder im aten Theile S. 130. "L'ordre de Malthe n'eft plus qu'un "amas de corsaires, un amas de brigands sans foi, sans "loi, qui pousse l'audace jusqu'à se decorer du nom impo-Sant de la religion pour commettre des brigandages afro-"ces." Er begreift nicht, wie die Christenheit solche Rauber im mittelländischen Meere dulden konne, und feizt fogar hinzu: "Je dis. moi, que foutenir et proté-"ger des brigands, c'eft l'etre foi même - que les cours catholiques fassent maintenant lours reflexions: Das ist der Ton, der in dem ganzen Buche herrscht. Aber demungeachtet find manche gute und neue Nachrichten darin, die es zu einer längern Recension qualificiren.

Des Vf. Geschichte nimmt den grösten Thest des
rten und das Ende des zten Theils ein. Er entläust aus
seinem väterlichen Hause, trist auf seinem Wege einen
ähnlichen Vagabonden Nergier an kommt mit dem
nach Marseille, frequentirt dort die ausschweisendsten
Gesellschaften, und ist bald, entblöst vom Gelde, in
die traurige Nothwendigkeit gesetzt, sich auf ein Malthesisches Schiff annehmen zu lassen. Sein Empfang in
Makha war eben nicht sehr glänzend, und ausserdem
droht man ihm mit einem Dienst von 8, statt 2 Jahren. Das
erregt seine Erbitterung; jedoch kommt er mit 2 Jahren
davon, und kehrt arm und elend wie der verlorne Sohn,
ja seines Vaters Haus zurück.

Die Stadt La Valetta ist gut besessigt, und, der natürlichen Beschaffenheit des Landes wegen, von der Meeres Seite nicht zu ersteigen. — Die Marine der Mattheser bestand nach S. 133. 1780 aus 4 Galeeren, 1 Fregatte, und 4 Schiffen von 50 Kanonen, von denen sie jedoch in demselben Jahre, 3 an den König von Neapel

verkausten. Um das mittelländische Meer von Korsaren frey zu halten, thut der Orden nichts, obgleich ihn die gnaze Christenheit dafür bezahlt, vielmehr sind die Ritter selbit Sceräuber, zum Nachtheil aller handelnden Nattonen S. 135. Das Ganze ist mit Vebertreibung dargestellt. Als stehende Truppen hat Maltha ausserdem 2300 Mann ungeübte Bauern: über dies bezahlt der Pahlt den Orden noch für 800 Mann zur Beschützung des Kast is S. Angelo: aber, sagt der Vs. "Fordre appligue la somme a d'autres objets." Was über die militärische Disciplin gesagt wird, ist so wie man es von einem Manne, der, an ein zügelloses Leben gewöhnt, je-

de Difcipkin verabicheut, erwarten kann. Im 2ten Theile findet man eine nahere Beschreibung der Insel, von der der Vf. glaubt, sie sey von Sicilien durch irgend eine heftige Naturbegebenheit getrennt, Sie ist 4! Lieues lang, und hat 15-16 Lieues (?) im Umkreise, (nach den neuesten Ausmessungen hat sie 56 ital. Meilen im Umkreise), ist durch ein unfruchthares Schiefergebirge durchschuitten, auf welchem die Città Vecchia gebaut ift. Das Clima ift vom November bis März angenehm: aber in den übrigen Monaten drückend heifs. Die Bauerhäuser find von solider Bauart, durchaus von einem weichen, leicht zu bearbeltenden, Steine, (der der pietra di Siracusa gleich ist) Thuren und Fenker sind won Holz. Die Insel grägt weder Getreide, Reis noch Wein. Hin und wieder hat man den brennend beilsen Felsen. mit Erde, die zus Sicilien hinüber gebracht ist, angebauet. Die Bauern verwenden die mehrste Zeit auf Unterhaltung ihrer Wasserbehaltnisse und Kanale. Regenwasser ist ihnen sehr sebatzbar, da nur eine Quelle in ganz Maltha ift; - und doch regnet es in den Monaten vom März bis zum December nicht. Zum Laudbaue werden größtrutheils Schaven gedungen, und, von allen Producten, gehören dem Landmanne Gartengewächse allein. Drückend find seine Abgaben, und noch dazu muß er gewiffe Tage für den Orden umfonst arbeiten. Das Johannishrodt (la carouge) ift seine einzige Nahrung. Wie die Negersclaven in den Piantagen behandelt werden, so verfährt der Ritter mit den Bauern, ruinirt durch Jagd fein Land, und beantwortet jede Voritellung dagegen mit Schlägen. Kümmel, Baumwol-Te nnd Orangen trägt die von Sicilien binübergebrachte Erde. Fabriken find in Malta nicht, und das unbeschäftigte arme Volk verkauft fich gewöhnlich, aus bitterm Mangel, dem Orden für 20 Thaler. Nach diesem Verkaute behandelt man es, wie gefangene Verbrecher, und nennet es Bonnavoglio. Der Handel ist sehr beschränkt. Läuft ein beladenes Kauffarievschiff in den Ha en ein, so bemachtigt sich dessen sogleich eine gewisse Handelsso ierat, die aus Creaturen des Ordens be-Reht; giebt dem Großmeister Nachricht von der Ladung, bezahlt ihm eine gewisse Summe, und erhält datür ein Privilegium, durch dis j der Andere von der Theilnehmung an der Ladung ausgeschlessen wird. Den Kornhandel hat auch eine Handelscon pagnie ausschließend in Händen. Die Weiber müssen Baumwolfe spinnen, und erhalten dutür des Toges 6, und auch wohl nur 4. Sous. Mehr können sie sich durch Verkaufung ihrer Reize verdienen; überhaupt hat nuch des Vf. Schilderung das

Sittenverderbnis in Maltha die höchste Stufe erreicht. Eben der Ritter, der ewige Keufchheit beschwört, ift der schamloseste Wollukling. Maltheser und Maltheserinnen find reinlich und fimpel gekleidet. Die Weiber find klein, aber schon und von sehr weiser Haut. Sie haben ein großes schwarzes Auge und einen vollen Busen; aber des schlechten Wassers wegen, sehr schwarze Zähne. Sie halten es für große Wollust, von ihren Männern geschlagen zu werden, und suchen daher immer Streit. Uebrigens find fie, besonders in den Stadten, sehr unthätig. Der Mann in der Stadt ist größtentheils klein, aber auf dem Lande groß und schön gebildet. Dort geht er immer nackten Fusses, nur in der Regenzeit binder er ein Fell unter. Von Luftbarkeiten find tie durchaus eben solche enthusiastische Freunde, wie die Italiener. Ueber die kirchlichen Gebräuche declamirt unser Vf. viel, und erzählt unter andern S. 77 eine lächerliche Anekdore, wie die Geiftlichen sich Schweine masten lassen, die sie, bezeichnet, durch die Stadt schicken, und die das Volk für Schweine aus dem Fegfeuer halt. In den Kirchen ist großer Reichthum. In einer Kapelle des Doms hängt eine goldene Lampe an einer goldenen Kette, die 396,000 Livres werth ift. Sieben lilberne Lampen umgeben tie, und das Gelander diefer Kapelle ist auch von Silber; be onders find 2, filberne Kronen berühmt, von denen die eine 240, und die andere 74 Kerzen trägt, u. f. w. Die Beschreibung des Hospitals S. 100 folg, erregt Abscheu, und kann als eine Fortletzung. Berichtigung und Erweiterung der, von Howard darüber gegebonen. Nachrichten angelehen werden. Der Vf. brachte felbst eine Zeitlung dort zu, und lernte daher die innere Einrichtung ganz kennen. 1200 Kranke haben in dem großen Hospitale Raum; aber gewohnlich sind nur 5-600 dort.

In Maltha find 2 Ger chtshöfe, la Castellania und la Rota. Von dem ersten appellirt man an den letzten, und plaidirt in der ersten Instanz, also vor la Castellania, Lateinisch, in der letzten aber Italienisch. Das Tribunal der Inquilition ist in Malcha, wie überall in den Händen der Dominicaner, jedoch ist ein Maltheserritter Prasident desselben, und der Grossnseister muss erst die Todesutheile der Inquisicion bestatigen. - Seit Englands Abfall von der katholischen Kirche bestand der Malthesische Orden nur aus 7 Hauptnationen, von denen jede dort ihren Vorsteher (Pilier) hat. Ihre Namen sind, Provencer, Auvergner, Franzosen, Italiener, Arragonier, Deutsche und Castilier. Die Würden, die vordem der englischen Nation zustanden, wurden unter die übrigen vertheilt; aber ihr Name nie ganzausgelöscht, so dass bey der Rückkehr in den Schofs der ka holischen Kirche, die Englander bis 1782 fogleich ihre Platze wieder einnehmen konnten, 1782 aber liefs der Baierschie Hof dem Orden Vorstellungen darüb r machen, der baierschen Nation den Platz der Eng änder einzuraumen, und sie zu oiner der Haup:nationen zu erheben. So sehr die Statufen der 1 Malthefer auch daget en waren, so ging dennocht nachdem man mit dem englischen Hofe darüber darüber tractist haite, die Sache durch, Baiern wurde an Englands Statt zur gren Hauptnation unter dem Namen Anglo Baus-Nun verlangte Baiera auch die alea roife erhoben.

. Würdes

Würden der englischen Nation, deren Vorsteher Turcoposier hies, und die Oberaussicht über die Küsten, wie
auch das Commando der Cavallerie und der gardes marines hatte. Darüber entstand auss neue Streit; jedoch
siegte Baiern auch darin. — Die Wahl des Großmeisters
eudlich hängt, nach des Vs. Berichte, einzig von Weibercabate ab; so word es Emanuel von Rohan durch Bestechung der Maitresse seines Mitwerbers! — Diess mag
genug seyn, um zu beweisen, dass das Buch, bey vieten leegen Declamationen manche neue und interessante
Nachricht enthält.

LEIPZIG, b. Gleditsch: Soh Hübners reales Staats Zeitungs und Conversationslexicon etc. Neue verbefferte Ausgabe. 1789. gr. 8. S. 3046. (M. 8 K. T.) Man hat fich viel von die er neuen Ausgabe versprochen; aber man findet fich in feiner Erwartung fehr betrogen, wenn man dieselbe mit der nächst vorher gemachten Ausgabe vergleichet. Es heifst zwar in dem Vorberichte gleich anfangs:.,,da die Reiche und selbst der moralische Geschmack der Menschen große Veränderungen seit einiger Zeit erlitten haben; so haben auch die mehriten Artik l in diesem Wort rbuche umgearbeitet. verbeilert und fogar einige völlig weggeitrichen wer en muffen, um es gegenwartiger Verfaffung gemäls einzurichten. Man kann also behaupten, das es in ei ner neuen und veranderten Gestalt erscheine, und es wird demtelben zu deito großrer Empfehlung dienen, wenn das geehrte Publicum nicht ganzlich unzufrieden mit den darauf verwenderen Bemültungen feyn wird!" Aber das wenigste ift wahr, was in diesen Perioden von Umarbeitung, Verbefferung u. d. g. angerühmt wird; und das geehrte Publicum mag daher ichier gänzlich unzufrieden feyn. Folgende kurze Bem-rkungen, die fich nur auf einige kleine Districte von Deutschland beziehen follen, werden hinlänglichen Beweis davon geben:

Wertheim. Die Hauptitadt der Fürsten und Grafen dieses Namens, liegt an der Tauber, wo sie in den Mayn fallt, etc. Man kann von da zu Schiffe bis in den Kanal von Hanau fahren. Warum wird nicht auch gesugt: bisnach Amiterdam? welches eben so wahr ift, ein Prädicat, welches Wertheim mit jedem am Mayn gelegenen Dorfe gemein hat; und warum ger de bis nach Hanau? was it hiering befonders vorzüglich? Steinheim. Stade. Amt und Schloss am Mayn in Franken, eine habe Stunde von Hanau. - Diese Stadt gehört nicht zu Franken; auch wissen die Einwohner eben so wenig von einer starken Pastage, die hier über den Mayn seyn soll, als von Luftrahrten, die von Hinau zu Waffer dahin ange stellt werden. O.b., samt einer feinen Salzsude, gehört nicht din Grafen von Schönborg, sondern dem Kurfürsten von Mainz. Werth, Stadt am Mayn, zwischen Afchaffenburg und Miltenberg, - bar k in Schlofs. Oberndorf, Stadtchen am M.yn etc., foll heifsen Obernburg; hegt auch nicht Klingenberg gegen über. Maynz; unter den sehenswürdig n Dingen werden die St. Johauniskirche, das Rathhaus, das Zuchthaus, des Hospital zu St. Roch mit seiner Buchdruckerey, Strumpf. und Z ugfabrike genannt, ferner der 1746 angelegte botanische Garten mit dem auatomischen Theater, - in

Wahrheit lauter sehr unbedeutende, zum Theile gar nicht existirende Stücke. Aschaffenburg; hier foll, man eins der schönsten Schlösser in Deutschland finden. Dies möchte wohl vor 50 Jahren wahr gewesen seyn; indessen ... hat doch der jetzige Kurfürst die innere Einrichtung sehr verherrlicht. Noch mehr verdienten aber der neuerdings angelegte schöne Busch und das schöne Thal nebst der Fasanerie und dem Thiergarten angerühmt zu werden. Zu Bingen, einer Stadt im Rheingau, ift das Binger Loch kein so gefahrlicher Ort im Rhein; auch hat sich der Erzbischof von Hatto nicht vor den Mäusen auf den sogenannten, mitten im Rheine gelegenen Mansethurm retirirt. Von Bacherach wird gerühmt, dass eine Kaiserliche Post-Nichts merkwürdigers? verwalterschaft da sev. Dieburg. Es ist falsch, dass bier ein Schloss und mainzisches Oberamt sey. Diese Stadt liegt auch nicht zwischen Ossenbach und Darmstadt. Bey Heppenheim ist das Bergfchloss Starkenburg schon lange ruinirt, um so weniger hat der Oberamtmann seinen Sitz darauf. Von Hanau hätte der Herausgeber leicht wissen können, dass es die jetzige Relidenz eines Erbprinzen von Hessencassel nicht sey. Auch das Residenzschloss in der Altstadt ist nicht prachtig. Frankfurt am Mayn; wie kömmt der Johanniterhof unter die merkwürdigen Gebaude? Creuznuch. Es ist falsch, dass die eine Halfte dieser Stadt dem Hause Baden gehöre. \_ Martinstein un der Nahe, ist keine Stadt, sondern ein elendes Dörschen von ungefähr 20 Häufern. Alzey, auf dem ganzlich ruinirten Schloffe kann der Kurpfalzische Burggraf und das Oberamt teinen Sitz nicht haben. Von Worms wird erzählt, dass man noch die Bank zeige, darauf das Glas vom Gift zersprungen, welches Doctor Luthern in einem Trunke zugerichtet geweien. Oppenlieim. Von der St. Catharinenkirche stehen nur noch einige Rudera; und wie kann sie für eine der schönsten Kirchen am Rhein gehalten. werden? Weit von der Stadt über dem Rhein steht des schweditchen Königs, Gullave Adolph Gedächtnifsfäule. Zu Gelnhausen sollen die Kirchen, verschiedene Klöster. adeliche Wohnungen und andere Gebäude fehr schön, und der Weinwachs gut feyn. Dergleichen Relationen kann der Herausgeher nur von reisenden Handwerkspurschen haben. Warum haben ihm diese nicht auch etwas von dem Gelnhäufer krummen Kirchthurme erzählt? Salmünster gehört nicht dem Kurfürsten von Mainz, sondern dem Fürsten von Fuld; liegt nicht in der Weiterau. Fulda. Hier ist noch eine gefürstete Benidictinerabiey, obgleich der Abt auch Bischof ist. Das Collegium der vormaligen Jesusten war das erbärmlichste G-baude in d r Stadt, welches logar der logenannten Fulder Hinterburg zur Unehre gewesen wäre. Es exiftire nun nicht in hr; und dennoch wird es in dem Staatsl'exicon info derheit unter die verschiedenen schönen Gebäude gesetzt. Auch wissen die Fulder nichts von vier aufserhalb der Stadt auf den Bergen umber liegenden schönen Klöstern, unter welchen das auf demest. Petersberg viele betrachtungswürdige Dinge enthalten foll. Beberbleibsel von uralten Klöttern mögen es wohl feyn. Elfeld; kleine Stadt am Rhein, liegt nicht oberhalb, fondern drey Stunden unterhalb Maynz. Küttesheim, im Rheingau, liegt keine Meile, sondern kaum Ti 2

verfallen. Duderftadt, das Erzbischöfl. mainzische Commissariat oder geittliche Gericht ift schon lange von da nach Heiligenstadt verlegt. Coblenz, liegt nicht auf dem Hundsrücken, die Stedt selbst ift nicht befestiget; wo di aber das hohe Bergichlos Ehrenbreitstein. Hier hätte nuch die neue Kurfürstl. Residenz angemerkt werden folien. Hochheim, ein Städtchen und Kellerev im Kurmainzischen etc. "Hier wächst herrlicher Rheinwein."-Nicht ein Tropfen. Dieser Ort ift zwischen Mainz und Prankfurt; von beiden 2 Meilen entlegen. Neuhof. schöne Residenz und feines Schloss des Bischofs von Fulda, welcher sich hier fast mehr als in Fulda aufzu - halten pflegt. - Hievon ist kein Wort wahr. Coin .-Hier liefet man: "von dem jetzigen Kurfürsten Maximilian Friedrich Grafen von Königseckrothen-Wer follte glauben, dass auch nur ein Corrector oder Setzer in einer Leipziger Buchdruckerey 1780 fo unwissend seyn konnte? Heisst das eine neue, umgearbeitete verbeiferte Auflage? Gewis ist es, dass m dieser, dem Namen nach, neuen verbesserten Ausga-

eine halbe Stunde von Bingen. Das Schlofe ift gänzlich be von 1789 vielmehr grobe Fehler oder Unwahrheiten enthalten find, als dieselbige Seitenzahlen hat, der Mängel in Rücksicht auf neuere Einrichtungen und Staatsverfassungen picht zu gedenken. Dieses würde sich leicht offenbaren, wenn nur jemand in einer jeden Provinz in Europa, die andern Welttheile nicht einmal gerechnet, auf dasjenige ausmerklam ware, was sich auf seinen District bezieht. Dies ware auch das beste Mittel, Hübners Staats - und Zeitungs - und Confervationslexicon zu verbeisern, wenn namlich Gleditschens Buchhandlung fich so viele Freunde verschaffte, welche diese Mühe, die vielfaltigen Febler und Mängel zu verbessern auf sich nehmen wolken. Die Artikel aber, die nicht innerhalb der Gränzen von Europa begriffen find, follten nicht etwa vom nachsten besten gegungenen Corrector der Druckerey, sondern von einem in den neuesten Reise - und Erdbeschreibungen belesenen und wohl bewanderten Manne durchgesehen und verbesfert werden. - So würde es eine wahrhaft neue verbesserie Auslage geben, bey welcher sich das Publicum nicht getäuscht fande.

### KLEINE SCHRIFTEN.

BRDBESCHE. Strassburg, in der akademischen Buchhandlung. Abrifs einer Reife nach den Flegreischem (Phlegreischen) Gefilden, dem Actna und den Acolifchen lufeln. Im Jahr 1788 unternommen von Hrn. Spallanzani. 1791. 8. S. 29. (12 gr.) Eigenclich ist diese Schrift eine blosse Ankundigung eines größern Werks, in welchem der so vortheilhaft bekannte Hr. Sp. feine auf der im Titel angezeigten Reise gemachten Bemerkungen mittheilen will. Das, was diefer große Naturforscher in diesem Facha bereits geleistet hat, berechtiget uns zu den angenehmsten floffnungen neuer und wichtiger Enideckungen, und schon diese kleine Schrift ist ein Vorschmack von dem, was wir zu erwarten haben. Vom Vesuv verspricht der Vf. bis jetzt noch unbekannte, jedoch micht unnutze, Wahrheiten. Auf dem Aerna war er so glücklicht, aller der Hindernisse überhoben zu seyn, die Witterung und Umstände sonst gewöhnlicher Weise dem wissbegierigen Naturforscher in den Weg legen. Der Himmel war, als er diefes hohe und fürchterliche Gebirge bestieg, durch ein seltenes Glück heiter und lächelnd, die Winde, die fonst in dieser Gegend rasend withen, ruhig, Schnee und Eis, die sonst der schwälsten Hitze der Hundstage Trotz bieten, schon geschmolzen, und die Dampfe, die sonst in morderischen Maden lich in unzählbaren Wirbeln um den ungeheuren Kessel emporkeben, zeigten sich nur klein und selten. Die Dampsfäule selbit, welche aus dem ungeheuren Schlunde hervorging, ward von einem fanften Siidwinde auf die entgegengesetzte nordliche Seite gebogen, so das ihre todtlichen Dunste den Vf. nicht hindern konnten, bis an den äußersten Rand dieses ungeheuren Vulcans hinauf zu Reigen. Durch diese vereinigten glücklichen Zufälle sahe er sich in den Stand gesetzt, seine Beobachtungen ganz in der Nahe zu machen. Er hatte die Ufer des großen Schlundes vor sich liegen, und sah seine innern fast senkrechten Wände, den über eime Meile weiten Boden, und eine Seitenhöhle, worinn eine flüssige und flammende, blutroth scheinende Materie leise sprudelte, die er mit der großten Deutlichkeit im Abgrunde beobachtet zu haben versichert. Sie erhob sich bald laugsam, und bildete große Blasen auf der Oberstäche, bald sank sie, bald kam and ging fig wie eine ruhige Meereswelle. Gegen Norden ist ein

anderer Krater, dessen Weite aber vielleicht kaum an die Halfte der Erstern reicht. Von hier aus besuchte Hr. Sp. die seolischen Inseln. Auf Lipuri finden sich durchgehends Spuren von alsen Vulkanen. Hier beschäftigte er sich vornemlich mit Erforschung der wahren Erzeugungsart des Bimfteins, wovon diese Insel ganze Gebirge enthäln Die Refultate diefer Untersuchungen werden wir wahrscheinlich in dem Hauptwerk erhalten. Det sogenzante Monte della Castagna, der 4 Meilen im Umkreise hat, beitehet ganz aus vuicanischem Glase. Die Insel Vulcuno giebe noch jetzt unzweiselhaste Zeichen, das ein lebendiges Feuer in ihrem Schoolse britter. Ihren Krater hat Sp. genau, obgleich nicht furchtlos, betrachtet, und schildert ihn mit allen seinen Theilen umftandlich. Sodann gehet er mit feinen Bemerkungen auf Stromboli, Alicuda und Felicida. Der uralte Vulcan von Stromboli hort nie auf, wie man bisher allgemein glaubte; sondern er arbeitet unaufhörlich fort. Von diesen immerwahrenden Ausbrüchen bemerkte Hr. Sp. nur eine einzige Ausnahme. Er beobachsete einst des Nachts diesen brennenden Berg auf der Spitze eines Abhangs, der in einer Endernung von 50 Schritten über den Schlund des Vulcans hervorragte. Während er bey diesem von ihm me gedachten noch gesehenen Schauspiel zwischen dem Krater und den Rauchlöchern den Wirkungen des unterirrdischen Feuers zusahe, so hörren plotzlich die Ausbrüche des Vulcans auf, die Lava fank tiefer als gewöhnlich, die zuvor ftill emporgestiegenen Dampffaulen wurden lärmend und zischend. und jede glanzte bey ihrem Hervorgehen aus der Erde von einer ausserft hellen Framme. Nach Verlauf einer Viertelftunde aber hörte alles Zischen in den Dampfgrunden auf; das Feuer in denselben verlor sich falt ganzlich, und der Vulcan kehrte nicht mehr und nicht weniger, zu feinen vorigen Ausbrüchen zurück. Rec. muss hier abbrechen, so gerne er noch eins und das andere aus dieser kleinen, aber ungemein lehrreichen Schrift auszöge; auch wird das bisher gesagte hinreichend seyn, die Naturliebhaber auf das ganze Werk aufmerksam zu machen, von dem wik ums um to mehr versprechen, da sich der Vf. Zeit genug nehmen will, um ihm den hochst möglichen Grad der Vollkommenheit zu geben.

zeichnen

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Montags, den 7. November 1701.

### GOTTESGELANRTHEIT.

LONDON, b. White u. Johnson: A free enquiry into the authenticity of the first and second chapters of St. Matthew's Gospel - by John Williams. The second edition, corrected, improved, and much enlarged, 1720. XXIV. 45 und 173 S. S. (1 Rthlr. 12 gr.)

ie erste Ausgabe dieler fregen Untersuchung erschien ohne des Vf. Namen im J. 1771, und veranlassete damals einige Gegenschriften, unter denen in Deutschland die Velthusensche am bekanntesten geworden ift. Mit Rücksicht auf die Erinnerungen seiner Gegner hat zun Hr. W. seine Schrift verbessert und vermehrt; und auf dieses Unterscheidende der zweyten Ausgabe schränken wir unfre Anzeige ein. In einer neuen Vorrede wird von einigen Harlejanischen. Cottonischen und Dubliner Handschriften Nachricht gegeben, in welchen der dem, (im Mitteleltet, unter den Lateinern,) zwar nicht die zwey ersten Kapitel des Matthaus, (wovon eigentlich die Frage ift.) aber doch die 17 ersten Verse des ersten Kapitels oder das Geschechtsregister Christi als ein eigenes von dem Evangelium felbst abgesondertes Stück angesehen habe. Unter diesen Handschriften ist nur eine-einzige, die etwas wirklich merkwürdiges hat, nemlich Cod. Harlej. 1802., ein im zwölften Jahrhundert in Irland geschtiebener lateinischer Codex der Evangelisten, in welchem das Geschlechtsregister, von dem Text des Evangeliums getreant, mitten unter verschiedenen Vorreden. Glossarien und andern Einleitungsschriften zu den Evangelisten, stehet. Unter andern findet man hier sogar ein altes irländisches Gedicht auf die zwölf Apostel zwischen dem Geschlechtsregister und dem 18 Vers. Von dem Cod. Harlej. 1775, auf welchen fich Hr. W. in seimem Buch S. 41. beruft, sagt er in der neuen Vorrede nichts weiter. Und doch wäre es nicht überflüstig gewesen. Denn nach der Beschreibung S. 41. sollte man glauben, die Worte: Genealogia hucusque. Incipit Evangel. secundum Matthaeum, wären von dem Librarius felbit zwischen den 17 und 18ten Vers so eingerückt, dass dadurch der Text selbst unterbrochen würde. Aus den Griesbachischen Symbolis criticis wissen wir aber, dass die angeführten Worte nur an den Rand von einer andern, obgleich auch alten, Hand geschrieben sind; welcher Umstand die Sache merklich ändert. Hatte der irländische Schreiber des oben erwähnten Codex ein Exemplar mit einer solchen Randanmerkung vor sich, so ist begreiflich, wie er glauben konnte, etwas fehr kluges zu thun, wenn er das Geschlechtsregister von dem Text Einzlieh absonderte, und ihm seine Stelle unter den Vor-A L. Z. 1791, Vierter Band.

reden anwies. Ganz neu ift eine Differtation über die Grundsprache des Evangelii Matthäi. Da dem vf. zu Begrundung feiner Hypothele von Unächtheit der zu vy ersten Capitel Matthai der Satz fohr wichtig ift, dass Matthaus hebraisch geschrieben habe, und das Evangelium der Nazarener das ursprüngliche Evangelium Matthäi fey, To handelt er davon nicht nur in feinem Buch weitläuftig S. 55 - 77., fondern widmet diesem Gegenstand auch noch die gedachte Präliminardiffertation. Für die I efer wurde freylich bester gesorgt gewesen seyn, wenn es dem Vf. gefallen hätte, beides zu Einem Ganzen zu verarbeiten. In der Dissertation liefert er zuerst eine ihm mitgetheilte Uebersetzung einiger Stücke aus Michaelis Einleitung in das N. T. nach der dritten Ausgabe, und bey dieser Gelegenheit erfährt man, dass eine Uebersetzung dieser Ausgabe des nützlichen Buchs in England im Werk war, und dass schon Proposals darüber bekannt gemacht gewesen seyen, dass aber aus Mangel der Unterstützung Vf. Spuren gefunden zu haben glaubt, dass man ehe- das Unternehmen unausgeführt habe bleiben muffen. Hiernächst bemühet sich Hr. W. aus - mutkmasslichen Angeben der Lebenszeit des Irenaus, Polykarp und Papias wahrscheinlich zu machen, dass Irenaus bey seiner Aussage von einem hebräischen Evangelio Matthai ein von dem schwachen Papias unabhängiger Zeuge, und wohl gar das Echo des heil. Polykarp gewesen seyn - könne! Und dies ist ihm um fo viel glaublicher, da frenaus auch die Zeit, wenn Matthäus geschrieben habe, angebe, wovon Papias gänzlich schweige, (richtiger: wovon Eusebius nicht gesagt hat, dass es auch bey Papias zu finden sey.) Auf diese Bemerkungen scheint der Vf. in der Vorrede einen großen Werth zu legen, und verwahret fich gegen den Verdacht eines Plagiais durch die Anzeige, dals er diesen neuen Gedanken von der Originalität des Irenaischen Zeugnisses schon im Jahr 1778 einem berühmten ausländischen Gelehrten mitgetheilt habe. Saum cusque! Endlich sucht er die ihm bekannt gewordenen Einwendungen gegen einen hebräischen Originaltext zu heben, und führt einige Stellen aus dem griechischen Matthaus an, welche ihm eine Uebersetzung aus dem Hebraischen oder Syrochaldaischen zu verrathen scheinen. Zu verschiedenen andern Stellen, von welchen er schon in der ersten Ausgabe S. 67. Gebrauch gemacht hatte, setzt er hier noch hinzu Matth. 5, 18., weil jota wirklich der kleinste Buchstabe im hebraischen oder chaldaischen und fyrischen Alphabeth sey: wobey wir nur die Angabe des griechischen Buchstaben, der kleiner als , ware, und den Beweis, dass Matthus, wenn er griechisch schrieb, den Ausspruch Christi nicht buchstäblich habe beybehalten können, vermissen. - In dem Buch selbst find die Verbesserungen und Zusätze theils in den Text aufgenommen, theils in Anmerkungen beygebracht worden. Wirzeichnen einige aus. S. 43 ff., wo nuch eine neue Digref- die Behandlung des Hn. Williams ihrer Entscheidung sion über den Ursprung des Christenthums unter den alten Britten vorkommt, infiftirt der Vf. noch mehr als in der er-Ren Ausgabe auf dem Umftund, dass ehedem bey dem Krönungseid der englischen Könige ein Evangeliumbuch walches dem König Aethelstan angehört haben soll, gebraucht worden ley, in welchem die Genealogie fehle, und glaubt ... aus der Bestimmung eines folchen Buchs zu einem so feierlichen Gebrauch wichtige Sehluffe herleiten zu konnen. Allein, nicht zu gedenken, dass oft ein blosser Zufall oder Missverstand und Unwissenheit einem Exemplar das Anschen von besonderer Heiligkeit gegeben hat, (man erinnere sich an das Prager Evangelium Marci, welches auch bey den böhmischen Königskrönungen gebraucht wird,) so ist es nicht einmal wahr, dass in dem Aethelstanischen Codex die Genealogie sehle. Der Vf. selbst bezeugt in seiner Präliminardissertation von dieser Handschrift, (cod. Cotton. Tib. A. II.) die Genealogie sey mit goldegen Buchstaben auf blauem Grunde geschrieben bis zu den Worten: omnes ergo generationes ab Abraham, von da aber (vermuthlich auf einer neuen Seite, welches . Hr. W. hätte bemerken sollen.) fange die gewöhnliche Donnerschlage dieses königt. Edicts steuete sich Hr. B., die Sache der Genealogie nicht schlimmer? S. 47. wird ein in der ersten Ausgabe begangenes grobes Versehen wurde diesem Benhargen fagen: "Weisst du nicht, west geschrieben zu feyn. habt, von Chrifti Familie und Geburt zu reden. Weil nun aber doch weder Barnabas, noch Clemens von Rom, noch Hermas, noch Polykarp jemals auf die streitigen zwey Kapitel kinweilen, fo fey dies schwer zu begreifen, wenn man nicht annehme, entweder diefe Kapitel seyn damals noch nicht da gewesen, oder jene Väter hätten sie nicht für einen Aufatz des Matthäus gehalten. S. 132 und 13; über die Frage, ob König Jechonias Kinder gehabt habe? S. 171. Das Geschlechtsregister Christi ley und bleibe von Wichtigkeit, bis alle Juden bekehrt feyn würden. - Die übrigen Zusätze find noch unbedeutender, oder betreffen die Hauptirage nicht. Des angeführte wird hinreichen, sowohl denjenigen Lesern, weiche das Buch in seiner ersteu Gestalt sehon kannten, den wahren Werth der neuern Ausgabe-bemerklich zu machen. als auch folche, denen es noch nicht in die Hande gefallen war, die Manier dieses Kritikers einigermassen kennen zu lehren! Im Ganzen genommen darf man vielleicht noch zweiseln, oh die allerdings streitige Frage durch

viel näher gebracht worden fey.

HANNOVER, b. Schmidt: Erweckungen für Prediger der Protestanten, die das rechte Christentham nicht predigen. Nebst Rathschlägen zur bessern Bildung guter Prediger, mitgetheilt von J. Fried. Bohne, Paft. zu Nieder - Stöcken im Hannöverschen. 1789. 111 S. in 8. (6 gr.)

Um die Leses mit dem Vf. näber bekennt zu machen.

dürfen wir nur folgende Stelle aus der Vorrede abschreiben. "Recht wiel Freude," heisst es, "machte es mir, als ich das königl, preussische Religiopsediet las. Gerade nach eben den Grundsätzen, auf welche diese fürtreslichen königlichen Befehle gehauet find, habe ich die Verpflichtung protestantischer Prediger gezeiget. ich in diesen Blättern lehre, das wird da mit einem gewaltigen Nachdrucke empfohlen. Wer nun in meiner Schrift einige Ausdrücke zu hart finden möchte, den bitte ich, auf die Donnerschläge dieses Edicts zu merken. Alfo, über den gewaltigen Nachdruck und über die Schrift an. Die goldnen Buchstaben machen doch wohl ein Prediger des sanstmüthigen Jesus, Lehrer der Religion der Liebe!! Gott vergebe ihm diese Sünde. Jesus verbessert, wo es hiess, Epiphanius sage ausdrücklich, Geistes Kind du bist? Des Menschen Sohn ist nicht gekomdie Evangelien der Nazurener, Ebioniten, Cerinthianer, men, Menschen zu verderhen, soudern sie zu erhalten." Carpocratianer und andrer fangen mit den Worten an: So mag er denn Donnerkind heißen. - Seine Erwei-Es geschah in den Tagen Herodes, des Königs von Judaa, ckungen der protestantischen Prediger kann man sich nun dals Johannes kam und taufete etc. Dies wird jetzt rich- schon denken. Sie sollen Christenthum predigen; das tig auf die Ebioniten allein eingeschränkt. Aber dem ge- heisst bey Hn. B. nichts anders, als: fle sollen bey dem mass hätten noch mehrere Stellen, z. B. S. 81. 85. 91. Buchstaben des N. T. bleiben. Was darinn nicht enthalverbessert werden musten, welche unverändert stehen ge- ten ist, ist ihm nicht christlich; Lappenbergs Predigt geblieben find. S. 86. Luca Evangelium scheine am ersten gen unbefugte Aerzte ist ihm nicht christlich S. 3. st. Al-S. 89. Da Hieronymus bezeuge, fo ist es nicht christlich, der Menschen Leben zu erhaldass in den (lateinischen) klandschriften seiner Zeit hau- ten ? Wir suhren ja das Amt, nicht des Buchstabens, som fig Stellen eines Evangelisten in die Schriften der andern dern des Griftes; und der Geist des Christenthums ift von eingeschaltet seyn; so könne ja wohl das erite und zwey- unendlichem Umfange. - Von den Rathschlägen zur beste Kapitel Matthai eine diefer Interpolationen feyn. S. fern Bildung der Prediger macht der Vf. in der Vorrede 03. Die apostolischen Väter hätten oft Veranlassung ge- viel Aushebens, und meynte hier etwas Neues zu sagen, weil er schon 32 Jahre Prediger ift. Wir haben aber nichts neues darinn gefunden. Hr. B. ist sehr für das,

> Leipzig, b. Crusus: Samulung einiger akademischen Schriften, von D. Sam. Fr. Nathan. Morus. Aus dem Lateinischen übersetzt, von G. J. Petsche. Erste Sammling, welche die Abhandlung von der Demuth des Menschen gegen Gott enthält. 1790. 135 S. 8. (8 gr.)

wie er es nennt, Solosingen der Prediger. Er mag ein

guter Sänger feyn,

Die lateinische Abhandlung, welche Hr. P. übersetzt hat, ift bekannt, und ihr Werth entschieden genug. Wozu und für wen sie aber eigentlich übersetzt worden. konnen wir nicht fagen. Hätte Hr. D. Morus über die abgehandelte Materie zur Erbauung schreiben wollen, so würde er deutsch geschrieben haben. Lieber schrieb er eine gelehrte Abhandhung für Gelehrte; und G. lehrte werden doch Latein verstehen! Oder übersetzte Hr. P.

nach neuerem Geschmacke. bey welchen es heisst: Lasina sunt, non leguntur! Nun so mögen die ihn sür seine Mühe schadlos hatten. Wir lesen Hn. M. lieber im Originale.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LONDON, b. Sewell: A view of the Naval-Force of Great Britain; In which its present state, Growth and Conversion of Timber; Constructions of Ships, Docks and Hashours; Regulations of Officers and Men in each Department; are considered and compared with other European Powers. To which are added Observations and Hints for the Improvement of the Naval Service. By an Officer of Rank. 1791. 1 Bog. Dedic. Vorr. u. Inhalt. 203. S. und en Anhang von 84 S. 2.

Das beträchtlichste in dieser dem Prinzen Wilhelm Meinrich, Herzog von Clarence dedicirten Abhandlung, Glesen Vf. wahrscheinlich der Admiral Sir Churles Knowist.) find, die Vergleichungen der franzölischen Einichtungen des Seediensts, insbesondere zu Bemannung der Florie, und der Einrichtung des Seenvilleriecorps, (deren Regioments der Länge nach in einer guten englischen Uebersetzung eingerückt find.) mit den ungleich minder vollkommnen, beynahe möchte man fagen, ganz fehlonden ähnlichen Einrichtungen zu gleichem Zweck in England, mit Erwägung älterer und neuerer Vorschläge su ihrer Verbesserang oder gan neuen Einführung; die cher, ohne weiter auszuholen, als die Gränzen einer Resention es verstatten, keines Auszugs fähig find. Die Einstihrung der vorgeschlagenen abnlichen Einrichtung won beständig enrollirten Seeleuten, scheint dem Rec. eben ungleich größere Schwierigkeiten, in dem dadurch undreitig vergtölserten unmittelbaren Einflus der Krone and eine anschnliche Volksmenge, und selbst in dem chanahteriftischen Hange der englischen Seelente zur Freyheit m finden, als in den Koften, welche eine solche Einrichsong veranlassen würde. Berechnungen, die in der Abhandlung vorgelegt find, ergeben : dals die jährlichen Hekoften für eine beständig stehende Enrollirung von 200,000 Seeleusen, nach einem Durchschnitt von 54 Jahsen hey weitem micht so beträchtlich sind, als die zu 6 present angeschlagenen Zinsen des Kapitals, welche die gewaltsamen Werbungen der Matrosen, das Pressen. 1998 64.000 Seeleuten-während eines fechsjährigen Krienes orlodern. Bey diesen Berechnungen find die Werbehoften für jeden gewaltsam geworbenen Seemann, zu der unbegreislichen, aber durch die Erfahrung der letzten Kriego bestätigten Summe von 50 Pfund Sterl, angeschlas gen; und die jährlichen Zinsen des erwähnten Kapitals betragen nach diefer Rechnung 555.000 Pf. Sterl.; und dennoch werden die Kosten der beständigen Eurollitung son 100,000 Mann nach dem Durchschnitt von 54 Jahmen geringer bleiben, als die Koften der gewaltsamen Werbag von 65.000 Mann; wenn die Werbekoften für jeden einzelnen Mann auch nur zu 30 Phund Sterl, and in ois nem Zeitraum von 54 Jahren, drey fechs Jahre dauernde Kriege angeschiagen werden. Audere Vorschläge für in-

nere Einrichtungen des Oekonomischen des Diensts, Bczahlung des Soldes und der Prifengelder etc. wilrden auch nur durch blofse Anführung zu viel Raum einnehmen. Höchft bewundernswürdig wird allemal die Kriegssucht bleiben, durch welche, bey so wenig vortheilhafen Einrichtungen des Diensts, und der geringen Anzahl von Leuten, welche denselben aus Neigung wählen, (auf 65,000 gewaltsam geworbener Seeleute rechnet man eine jährliche Deserrion von 12,000,) durch welche es bey diesen Umständen möglich wird, dass englische Flotten das leisteten, was fie unläugbar geleistet haben. Dass diefes große Corps bey so wenig gesetzlichen Verordnungen in seiner wirklichen Vollkommenheit bestehen kann, da das englische Seereglement (ordinances and regulations for the fea- fervice) bekanntlich das an wenigften voluminofe von allen vorbandenen ift, und noch großentheils aus Verordnungen über Formalitäten besteht, ift wohl der anschaulichste Beweis von der Vortreslichkeit der englischen Socofficiere. Ein Anhang onthält Betrachtungen über den Bau der oftindischen Schiffe, und insbesondre das zu denselben erfoderliche Bauholz; in wie fern sie jetzt der Flotte nachtheilig find, aber nach dem Rapport einer Committee des Unterhauses vom 11 Marz 1771, ihr vortheilhaft eingerichter werden könman, Zuletzt beschließen noch Betrachtungen über den Zustand der fünf Hasen, Dover, Shoreham, Rue und Winchelfen, Sandwich und Milfordhauen, die ganze Abhandlung, die mehr eine Sammlung einzelner Bruchstücke über die in ihr abgebandelten Gegenstände ift, als das sie diese vollkommen besviedigend erschöpft; übrigens aber ift sie voll von den besten und fichersten Nachrichten über den größten Theil der inneren, vorzüglich der ökonomischen, Einrichtungen des englischen Seediensts.

Dansden, in der Weltherschen Hosbuchh.: (Des)

Herrn Grafen von Rasumowsky etc. mineralogische
und phusikalische Reisen, aus dem Franzölischen überfetzt von J. M. Taschoppe, und mit einigen Anmer-

kungen verschen. 1788. 255 S. 8: (16 gr.) Dieles Buch enthält & kleine Reisebeschreibungen. Von Brüffet nach Lanfame. Hierin beschreibt der Vf. die Flözgebirge eines Theils der öfterreichischen Niederlande, desgleichen von Lothringen und der Franche Comtis jedoch ziemlich flüchtig. Am längsten verweilt er fich bey den berühmten Hölen, welche in der Gegend von Besançan liegen, und bey den Salzwerken von Salins, die schon anderweitig bekannt find. - 2) Mineralogische und physikulische Reise in die Gegenden um Veray und Die mineralogischen oinen Theil des Wulliferlandes. Nachrichten find größtentheils ziemlich unbekimmt; intereffant ift jedoch die Beobuchtung des Granitganges in Chimmerfehlefer, welcher fich bey dem Dorfe Vionne finden soll. Es geschieht zuletzt der Koboligenben in der Gegend von Martinach, des Queckfilberbergwerks zwi-Schen St. Brachier und Bagnes, auch des Goldbergwerks unweit Liddes Erwähnung. Doch ish der Hr. Graf nur das erftere foldit. 9) Mineralogifike and phyfikalifehe Reife in das Amt Atlen und emen Theib des Wallsferlandes. In diesem Anffauen wird der eber Theit des Walliferlandes beschrieben. Sonft findet man darinn vorziig-K k 2

lich Nachrichten über die Folgen der durch Gruner und Scheuchzer schon sehr bekannten Erdbeben vom Jahre 1584 und 1714 in der Gegend von Aelen; Beschreibung der Salinen von Bex; chemische Untersuchungen der daligen mineralischen Wasser, und Betrachtungen über die zerstörenden Wirkungen der Gewässer; nebst einigen geographischen Angaben. Ganz zuletzt folgt hiebey noch eine Unterfuchung über die Ursachen des Kretinismus und der Kropfe, welche Hr. Gr. R. von der mephitischen Beschaffenheit des Klima herleitet. 4) Excursion auf den Lucerner - oder Vierwaldstidterfee. Die Beschreibung der Nebensachen nimmt den meisten Raum ein, und diese ist gegen Hu. Meiners Darttellung aufserst unbefriedigend. Das Mineralogische kennt man auch schon aus Saussure; doch weicht unser Vf. in der Erklärung der Entstehung. dieses Sees und der grotesken Bildung seiner Felsen darin von jenem ab, dass er selbige hauptsächlich der Wirkung eines Erdbebens zuschreibt. - Anfangern in der Geognosie kann man dieses Buch nicht empfehlen; sie würden nur eine oberflächliche Beobachtungsart mit einer fehr unvollkommenen Gabe der Darstellung deraus kennen lernen, und sich an unbestimmte Ausdrücke, vor der Zeit, gewöhnen. Den Grüblern wird dagegen manche einzelne Stelle ganz interessant seyn, und in einigen phyfischen Erklärungen wird man dem Vf. gerne beytreten. Sollte der Hr. Uebersetzer künftig ahnliche Arbeiten zu unternehmen Willens feyh, fo wurden wir ihn bitten, ebenfalls mehr Fleiss darauf zu verwenden. In der Vorrede fucht er fich zwar vor allem Tadel, durch die Versicherung, ficher zu stellen, dass das Originat sehr verworren. mit seitenlangen Perioden und übereinander gehäuften Zwischensätzen geschrieben sey; allein, eines Theils last fich selbit ein solches Original dadurch verbessern, dass man aus einer Periode mehrere macht; andern Theil's finden fich auch Sprachfehler und Nachlässigkeiten, welche mit dem Originale gar keinen Zusammenhang haben, wie z. B. nachstehende: (S. 46) Für diesem Unglücke bewahren können;" (S. 85.) "Weniger als eine Viertelmeile von da fliesst etc." (S. 107.) , trägt die sichersten Spuren einer der schrecklichsten Kateltrophen. welche man durch den blofsen Anblick nicht verkennen kenn," S. 164. "Der Vorhang von den Zwischenwolken schien hier das Geschäft des Führers, 'in Ansehung der auf den Gipfeln beider Gebirgsketten aufliegenden Wolkenmassen, übernommen zu haben etc." Es ift aber von einem Gewitter die Rede, und statt: des Führers sollte es heißen: des Leiters (Conductors.) - Hiernach sollte man glauben, dass IIr. T. die Terminologie der elektrischen Lehren, also vielleicht das ganze Kapitel der Elektricität selbst, unbekannt gewesen ware; obgleich dieses zu den bekanntesten der Physik gehörer. Der hinzugefügten Anmerkungen find wenige, und die wenigsten find von Bedentung.

Ohne Druckort: Blicke über das Grab. 1790. 176 S. 8.

Der Inhalt dieser Schrift lässt sich schwerlich aus dem gewählten Titel errathen; denn der Satz, welchen der Vf. laut der Vorrede beweisen will, aber im Buche selbst nicht bewiesen hat, ift diefer: dass unser Daseun nach dem Tode hochift ungewiss, und dass diese Ungewischeit ein weit wirksameres Mittiel fey, bessere Menschen zu machen, als der Glaube an Unfterblichkeit. Rec. gehört zwar nicht zu den orthodoxen Theologen, von welchen der unbekannte Vf. behaupter, dass sie diese Wuhrheit ein wenig ungern verschnupsen werden; aber er recknet sich zu denen, die ihr Zeitalter kennen, und es wissen, wozu die in unsern Tagen herrschende Sucht nach dem Para-, doxen einen Schriftsteller verleiten könne. Man wird sich leicht vorstellen, wie die Beweise für den aufgestellten Satz beschaffen sind, und beschaffen seyn muffen; und in der That ist die Einseitigkeit, welche in dieser ganzen Schrift Statt findet, unerträglich. Die Menschen. welche der Vf. nicht an Unsterblichkeit glauben, aber in feinem Buche so tugendhaft handeln und so vollkommen und glückselig werden lässt, sind die vollendersten Philosophen, wie es deren gewiss nur wenige auf Erden giebt. Die schlimmen Folgen, (der Mangel an Tugend und Zafriedenheit,) welche er aus dem Glauben an Unsterblichkeit herleitet, beweisen es hinlanglich, dass er von der Beschaffenheit jenes Lebens die allerverworrenken und unsichtigsten Begriffe hat, dass er dasselbe nicht als Forsseizung des gegenwärtigen betrachtet, und keinen Zusammenhang zwischen diesem und dem künstigen Zustande kennet. Er trägt kein Bedenken, S. 16. den Sarzaufzustellen: wie. fich Menschen näher an Grundsätze anschliesen, die von der Offenbarung eines künftigen Lebens hergenommen werden, so entfernen sie sich von der Bestissenheit. dieses gegenwärtige angenehm zu geniessen, oder werm es sonst noch etwas beweiset, so beweiset es, was se für das gegenwärtige Leben thun würden, wenn es ihnen zweiselhaft ware, ob es auch ein künftiges gabe." Alles, was der Vf. von der Religion und ihrem Einflusse sagt läst nieht im geringsten daran zweiseln, dass er sich unter Christenthum den gröbsten Aberghauben denkt, und jenem alles das zur Laft legt, was nur auf Rechnung von diesem geschrieben werden muss. Daher spricht er immer von Einöden und Klöftern, worinn fich die Menschen, von dem Glauben an Unsterblichkeit verführt, einschliesen, und dem Mässiggunge dienen, von Mönchen, Hildebraudisten, Colibatsvertheidigern. Daher sagt er, das Christenthum behaupte, - was es doch nirgends hehauptet, — dass es seine Anhänger zu einer übernatürlichen Tugend führe. - Aus dem allen lässt sich leicht so viel errathen: Der Vf. ift ein Katholik, und febr in einem durch Aberglanben und Mönchsdogmafile verfinfterten Lande. Sein empfangener Religionsunterricht muss der elendeste gewesen seyn, und weil er das Christentham, welches man ihm beybrachte, itzt nicht mehr glauben kann, fo verwirft er alle Religion. Er ist wirklich ein Mann, welcher selbst denkt; aber er unterliegt seiner frühen Verwahrlosung, schweift blos im Geblete der Philosophie wild umher, und verfällt dadurch von einem Aeufserften auf das andere. Er hat in diesem Buche viel Gutes gefagt, welches aber, fobald man Christenthum und Aberglauben unterscheiden kann, mehr gegen seine Meynung. als für dieselbe beweist.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 8. November 1791.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Weissenfuls u. Leipzig, b. Severin: Geift der neuesten ausländischen Romane. Erster Band. 1791. 388. S. S. (1 Rthlr.)

a der Herausgeber, wie er selbst gesteht, diesen Titel bloss deshalb wählte, um seine Sammlung von der bereits vorhandenen zu unterscheiden, so wird man es mit dem Geist wohl so geneu nicht nehmen durfen. Die Genügsamkeit der deutschen Romanenleser ist bekannt genug; sie werden schon zufrieden seyn, wenn sie hier im Dorchschnitt nur Mittelgut bekommen. Und viel mehr kann selbst der strengste Kunstrichter nicht fodern: denn auch die franzölische und englische Literatur liefern in diefer Gattung pur sehr selten etwas ganz vorzügliches. Wir ränmen diess ein, ohne den Herausg, für entschuldigt zu halten, daß er neben elnem paar guter Stücke, ein weniger als mittelmässiges, und ein sehr schlechtes ausgenommen bat. Die Titel find, nach dieser angegebenen Rangordnung .: Lidovie, eine alte Kronik a. d. Franz. des H. Gorji; St. Alme, von demselben; die Waise Marion, a. d. Engl.; Denkwürdigkeiten des Kap. Congers gleichfalls a. d. E. Von Nr. 1. und 2. haben wir bereits die Originale beurtheilt. Mr. 4. ist ein höchst abentheuerliches Ding. Vater und Sohn verlieben sich in ein Mädchen, das, wie sich zu ihrem großen Leidwesen findet, Tochter und Schwefter von ihnen ist. Der Sohn vermag gleichwohl seine Leidenschaft nicht zu unterdrücken, er befriedigt seine Masbare Neigung, ermordet aus Unvorsichtigkeit den Bräutigam des Mädchens, und heurathet fie endlich selbst, nachdem es sich aufgeklärt hat, dass sie seine Schwester nicht ift. Die Uebersetzungen aus dem E. find febr fteif, und undeutsch mit unter (sie bricht ihre Hande) doch ohne Vergleich besser, als die aus dem Franz. Gleich der Titel von Nr. 2. ist höchst lächerlich durch Sankt Alme gegeben.. Von dem richtigen Bau einer Periode scheint dieser Uebersetzer gar keine Begriffe zu haben: den er zieht fehr häufig mehrere Perioden seiner Urschrift ohne die mindeste Ueberlegung m Eine zusammen. z. B.

On prétend que S. quoiqu'ayant énormement depenfs, emporse topondant encire beaucoup d'argent. Mon père s'est mis à sa poursuite. Il m'a donné le protexte d'une course chez un emi etc.

Man will behaupten, daß S. noch viel Geld mitgenommen, mein Vater schutzt bey mit eine Reise zu einem Frunde vor, und erst in einem Briefe fagt er mir, daß er dem Schurken nachgeht etc.

Oft ift, selbst in den leichtesten Stellen, der Sinn furchaus verfehlt:

A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Quelque fait le fort qui m'est riservé, que m'importe ce que s'en appelle con sideration? Jen'en ai pas besoin auprès du seul emi qui me rase, et lui seul et mon pere exérptés, je ne crois plus aux sentimens de personne. Quand on est là, qu'importe la ville ou la campague, s'opulènce ou la misere?

p. 19. Je n'en fuis (de la ville) qu'à quelques lieux; mais e' est dans la montagne; et en n'arrive loutement d'un extréme à l'autre que quand en veut passer par les mances importoptible squi les separent.

Was mein Schickfil auch fey; ich habe einen einzigen Freund und meinen Vater, und keiner menschlichen Seele werd ich weiter trauen. Was mache dabey Stadt oder Land, Reichtum oder Armuth für Unterschied?

Ich bin nur einige Meilen entfernt, bin im Gebirge, wo nach und nach durch mbofthreib-liche Nüancen man von einem Extrem zum andern komms —

Il étend nonchalamment son bras sur la table giebe unser feiner Uebers. "er flegelte fich mit einem Arm auf d. T." Un renvoi respectif ist ihm eine, gehrfurchtsvolle Auswechselung!" Kurz, er gehört unter die nachlässigsten und unwissendsten deutschen Uebersetzer, wenn er nicht gar an ihrer Splize zu stehen verdient. In der Vorrede gibt er sich die Miene, von den Schwierigkeiten zu sprechen, die er beym "Abkürzen und Zusammenschmelzen" seiner Originale zu überwinden gehabt: allein bey der Vergleichung wird man bald gewahr, dass er nur da zusammen zieht, wo irgend ein ungewöhnliches Wort, oder ein etwas schwieriger Ausdruck vorkam. Freylich förderte diess seine Handarbeit sehr, nur hätte er nicht die Frechheit so weit treiben follen, seine Trigbeit und Unwissenheit sich noch zum Verdienst anzurechnen.

Modena, h. der typograph. Gefellschaft: Dell' origine della Poesia rimata; opera di Giammaria Barbieri, Modenesa publicata ora per la prima volta e con annotazioni illustrata dal Cav. AbsCirolamb Tiraboschi Consigldi S. A. S. e Presid. della duca, bibliotheca in Modena. 1790. 187. p. 4.

G. Barbieri war einer der thätigsten und gelehrteisten Männer des 16. Jahrbunderts, und der erste, der in Italien auf den Gedanken gerieth, eine wollständige Geschichte der Poesie von ihrem ersten Ursprung an und ihren Schicksalen bey allen bekannten Mationen zu schreiben. Bey den Nachforschungen, die er in dieser Bücksicht anstellte, zogen verzüglich die Provenzalen eine in Italien daumhls sehr wenig bekannte Klasse von Dichtern, seine Ausmerksankeit auf sich. Er katte sicht über g Jahre lang in Frankreich; aufgehalten, von ehnem Secretär der K. Katharina von Medieis die provenz. Sprache gelernt und eine Mengel Gedichte ist derselbeit gesammelt und abgeschrieben. Er übersetzte viele da-

Ll

TOE

von und die alten Lebensbeschreibungen der Dichter in wis blos Werk des Zufalls, das sie felbit nicht bedas Italienische. Das hier bekannt gemachte Fragment Seiges Werks, un deffen Vollendung en durch den I'od gehindert ward, zeugt von dem Fleise und Glück in der A Zusammentragung von Materialien. Man findet in demselben Notizen und Proben von Dichtern, die weder Millot noch andere kennen. Dabey benutzte er verschiedene Handschriften, besonders das jetzt verlorne Werk des Mich, de la Tour, der in des entres Halfre. des 14. Jahrh. lebte. Sein gänzliches Stillschweigen yon dem Mönch aus den goldnen Inseln, dem Ugb da S. Cofario etc. bestärigt die ohnebin mehr als wahrschelnliche Vermuthung. dass diese Gewährsmanner des Nostradamus in seiner mährebenbasten Geschiebte der provenz. Dichter nie existirt baben, und samt den Nachrichten. die er bev ihnen gefunden haben will, von ihm erdichtet worden. Man hatte das Werk des Barbieri für verloren gehalten, allein es fanden sich in der Bibliothek des Grafen Savioli zwey unvollständige Exemplare, von denen jedoch eins die Lücken des andern ausfülk. Beide find yon Bs. Hand. Sein Sohn wollte es herausgeben, und Caltelvetro rieth ihm, die angeführten Stellen der provenz. Dichter ins Ital. übersetzen zu lassen. scheinlich unterblieb die Herausgabe deshalb, weil sich nie nand fand, der dieses Geschäft übernehmen konnte oder wollte. Die bier befindliche Ueberfetzung rührt won dem A. Pla her, einem der gelehrteften Sprachkenner, die Italien gegenwärtig aufzuweisen hat. Das Ganze ift in zwölf Kapitel getheilt. Das 1. enthält eine Linkehung und Zueignung an Alphons II. Herz. v. Ferzara. B. geht feine Vorganger durch, und zeigt, dafs ihre Arbeiten seine Bemübung nicht überflüssig gemacht. 2. K. Was ift der Reim?, una mamiera di dire, che con muneri e tempo regolato in vimate confonanzie cade." Line schone Definition! B. war ein sehr gelehrter Mann; shilosophischer Geist aber und Geschmack waren ibm fremd. Wie hätte er sonkt den Canzone einer Grafinn The state of the s de Dia:

Committee of the committee of Singen muß ich, was ich gern verlehwiege ... Ach! wie kränkt der Mann mich, den ich liebe, Und ich lieb' ibn mehr, als irgend etwas, Niches hilft mir bey ihm, nicht Güte, Schönheit, Freundlichkeit, Ruhm moch Verfand. Br behandelt mich, wie ichs verdiente, Wenn ich eine feile Därne wäre u. f. w.

der Qde der Sappho an den Phaon an die Seite fetzen können? - Verschiedene Benennung des Reims, note, tempre suono e motto, rettorica. (Nicht immer sind lie Synonyme von Reim, fondern werden oft für Vers, Poelie überhaupt gebraucht.) 3. Ki Ursprung und Alterthum des Reims. Petrarchi setzt das Alter desselben sehr weit hinauf nEr glaubte, die Volksdichter bey den Griechen Aud Ronern hatten immer in gereimten Zeilen zedichtet i (Allein er lagt blols accepimus, ohne einen Gewährsmaniezu neunen, und in den Alten findet fich keine Soun istie diele kühne Behauptung bestätigte. Die singulated Reinse im Homer und andern Alten find ge-'r und pogeloheithen. Lie Worktiete viele die

merkten, geschweige suchten.) Unter den Neuern hatten ihn die Sicilianer; zwerst wieder hervorgesächt. Dante hingegen gibt die mittäglichen Provinzen Frankreichs als die Wiege desselben an. B. glaubt, beide. Sicilianer fowohl als Provenzalen hatten ihn von den Arebern erhalten. Die angeführten Stellen beweifen aber. nach dem Urtheil des Rec. nur fo viel, dass die Araber den Reim zu Mahomets Zeiten und vielleicht noch früher kannten, nicht aber, dass sie ihn erfunden, und die Europäer ihn zuerst von ihnen angenommen. Doch davon weiter unten. 4. K. Fortpflanzung des R. von den A. auf die Spanier und Provenz. Abermahls mur Vermuthungen. D. Raimondo Berlinghiero Graf v. Barcellona erbte die Provence, (1112) um diese Zeit fingen auch die Pr. Dichter an zu blühen, und unter ihnen waren felbft, viele von Geburt Spanier. Nach Sizk lien sey der Reim durch die Sarazenen gebracht worden Auch eines hebraischen Dichters R. Saadia Gaon etwähnt B., der um d. I. 940 ein gereimtes Gedicht verfertigt haben foll. Andere wollen nichts von hebr. Reimen wisses. 5. K. Von der Verbreitung der Poelie durch die Liebeshändel der Dichter. Sie wählten die Landessprache, weil die Frauenzimmer das Latein immer weniger verstanden. Dante macht so gar den Poeten, die über andere als verliebte Sachen reimen, Vorwürfe, weil diese Gattung ausdrücklich der Liebe zu Gunften eingeführt worden. B. erzählt eine Menge Liebeshändel pr. Dichter, und belegt fie mit Stellen aus ihren Gedichten. Vergebens aber sucht man nach Aufschlüssen der sonderharen Erscheinung, die sich jetzt zeigte, dass das schöne Geschlecht ein solches Ausehn und Gewicht bekam, und den Männern Leidenschaften einflösste, wovon man vorher nichts ähnliches gesehen hatte. Rec. scheint diese Materie gewöhnlich zu flüchtig und einseitig betrachtet zu werden. Man spricht immer nur von dem feinen, edlen Geift der Rittergalanterie, und doch war dabey des Rohen und Lappischen eben so viel, wo nicht mehr. 6. K. Von der Aushreie tung der Poesie durch die Liebeshandel der ital. Dichter. Bey keiner Nation hat die Poelie der Liebe is viel zu danken, als bey den Ital. Bey spiele find Petrarch Dante, Guido Caralianti, Cino d. Pistoja u. a. 7. K. Von den Großen, die durch Gunst und Achtung das Ansehn der Poesie erhöhten. B. nennt nur einige det yarnehmsten: Raimondo Gr. v. Provenze, Wilhelm K. y. Sizilien, mit dem Beynahmen der Gute; die Für-Ren v Este. 8. K. Von deuen, die fich in der neuern (volgar) Poehe vorzüglich hervorgetian. B. schrankt sich auf die Dichter in den Sprachen oil, oc und st ein d. H. auf Franzosen, Provenz. Sicilianer und Italiener. Die altern ital. Dichter verstanden gewöhnlich alle diele Dialekte, und mischten sie zuweilen in iere Verle, wie man noch Proben bey Dante , Petrarch etc. findet, Einige von ihnen dichteten ganz in provenz, Sprache. 9. K. Von franz, Reim ichtern. B. uennt die Franzosen die erken che osarono servirsi della loro loquela volgarmente scrivendo molte cose. Aber auch nicht einmahl von profaischen Schriften ist diess wahr. Die Geschichten vom König Arms, Rari d. G. find mehrere Jahrhanderte

and the same of

derte junger, als B. glaubt. Der alteste fr. Dichter, der jedoch Romane in lateinischen Reimen schrieb, wer Robert, Sohn von Hugo Kapet, gekrönt zum K. v. Frankreich 996. In franz. Sprache ist der alteste bekannte Dichter Teobald K. v. Navarra. S. 94 führt B. aus einer Handschrift ein paar Zeilen an, aus denen erhellt, dass auch ein gewisser Derros (der Rec. sonft nirgend vorgekommen) die Abentheuer des Reineke Fuchs in franz. Versen besungen baben muss. 10. K. Von den provenz. Trevatoren. Arnault Daniel war der Erfinder der schwergereimten Gedichte (care rime). Dieses und das funste K. enthält außer den literarischen Notizen mehrere angenebme Beyträge zur Sittengeschichte der damahligen Zeiten. Wir können nur ein paar davon auführen. Der erwähnte A. Daniel hatte einen grossen Theil seines Lebens in Armuth zugebracht. Dem Alter nah, verfertigte er ein Lied, das er an die Könige vna Frankreich, England und andre Fürsten schickte, und worinn er sie ersuchte, sich für das Vergnügen, das er ihnen durch seine Verse gemacht, thätig dankbar zu erzeigen. Der Bote brachte ihm reichhehe Geschenke zurück, und der Dichter that, was ihm hent zu Tage keiner nach thun wird. Er rief: "fo seh ich denn, dass mich Gort nicht verlassen will!" legte auf der Stelle Mönchskleider an, und lebte nun noch weit mässiger, als zuvor. - Rigaut d. Berbezill, ein wackrer Ritter und beliebter Dichter, hatte feine Dame dadurch auf das beftigste beleidigt, dass er sich unter den Freuden der Tafel ihren Nahmen ablocken laffen. da er sie zuvor in seinen Gedichten bloss Meills de Dompha (die bette Dame) genannt hatte. Die einzige Bedingung, unter welcher sie ihm Verzeihung versprach, war, dass er hundert Baronen, hundert Ritter, hundert Damen und hundert Fraulein berede, öffentlich und laut für ihn um Verzeihung zu bitten (gridar merce), doch fo, dass sie nicht wulsten, an wen sie ihre Bitte richteten. Zum Glück für den armen Ritter ward bald ein großes Fest zu Ehren der Mutter Gottes zu Puy geseyert. Er wusste, dass seine Dame und ein zahlreicher Adel dahin kommen werde, und machte zu diesem Zweck ein Gedicht, das er unter freyem Himmel, von einem er abenen Ort. fo kläglich absang, dass die Herzen aller Anwesenden erweicht wurden, die nun aus Einem Munde Gnade! riefen. B. theilt dieses Gedicht mit, und wirklich ist es sehr geschickt, Mitleiden mit dem Dichter zu erregen. Es hebt fich an:

Autresi com Lorifane
Que can chai non pot levar esc,

"So wie der Elephant, wenn er gesallen ist, sich "nicht eher erheben kann, sals ihm andre durch ihr Ge"sichrey aushelsen, so will ichs auch machen. Denn
"mein Leid ist so große, daße, wenn der Hof von Puy
"und die großen Herren, und der Preis ächter Lieben"den mich nicht aufrichten, ich ewig liegen bleiben
"muß"— 11. K Von ilen Sicilianern. Petrarch hielt
wenig von ihnen, auch hat sich keiner auswärts einen
Namen gemacht. 12. K. Von den ital. Reimdichtern.
Nar kurze und meistens bekannte Notizen.

Tirahoschi's Vorrede ist zum Theil polemisch, und gegen-den A. Artenga gerichtet, der in seinen Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano den P. Andres über die in feinem Werk dell'origine d'ogni. Letteratura vorgetragene Hypothese, den Ursprung und die Geschichte, des Reims betreffend, - es ift ganz die des Barbieri auf eine etwas hämische Weise angegriffen hatte. Rec. haben die historischen Beweise und das Räsonnement von T. so wenig befriedigt, als das von B. Ist es so ausgemacht, dass, wenn bey einer Nation irgend eine Kunst früher, als bey einer andern bekannt gewesen, diese fie nothwendig von jener erhalten haben muss ? Ist es nicht weit natürlicher, der Geschichte, und dem Gang des menschlichen Geistes angemessener, anzunehmen, dass bey einer jeden Nation im Fortschritt zur Cultur und bey eintretenden günstigen Umständen. Künste der Nothdurft und des Luxus, Poesie und Religion, sich von selbst entwickeln? Man kennt kaum Ein wildes Volk, das nicht einige, wenn auch noch so rohe, Versuche in der Poesie und Musik gemacht hätte. Was aber von der Poesie überhaupt gilt, lässt fich auch auf den Reim insbesondere anwenden. Die ältesten Reime der Prov. find so unvollständig und finrein, dass sie ersten Versuchen ohne vollkommnere Muster sehr ähn-Wenn man aber auch diess nicht anneh, lich sehev. men will, so bleibt es immer weit wahrscheinlichen, das sie den Reim von den damals schon eingeführten leoninischen Versen, oder noch näher von den gereim; ten lateinischen Hymnen kergenommen haben, als von den Arabern, deren Poesie den Abendländern (die eine zigen Spanier ausgenommen) immer fremd blieb. Man hat nicht die mindeste Spur, dass ihnen auch nur die berühmtesten Dichter der Araber bekannt gewesen und zu Mustern gedient hätten; auch hat die Poesie der Provenz. keinen Funken morgenländischen Geistes. So schwülstig, seyerlich, bilderreich der Orientale ift, so mattherzig, spielend und prosaisch ist der Provenzale. - Tiraboschi's Noten sind größtentheils nur kurz, aber sehr zweckmassig und gelehrt, und enthalten historische und literarische kleine Zusätre, Berichtigungen und verstärkte Beweise für Bs. Behauptungen.

DRESDEN, u. LEIPZIG, in der Breitkopf. Buchh. Ritter Reineck von Waldburg nach Reinecke dem Fucht frey bearbeitet, eine Geschichte aus den Zeiten des Fanstrechts, orster Band, 1791, S. 369. 8.

Diejenigen, so dergleichen autike Werke modernifiren, scheinen uns eben den Dank zu verdienen, als jener sinnreiche Kopf, der den alten Königsstuhl bey Rense schön weiss anstreichen siess. So wie man das plattdeutsche Original des Reinecke Fuchs der von einem Zesianer emendirten Ausgabe, und dem hochdeutschen Abdruck von Gottsched unendlich vorzieht: so wird jeder Kenner einen Reinecke Fuchs des sunszehnten Jahr hunderts, in was für einem Dialect es auch sey, über diesen Ritter Reinech des achtzennten Jahrhunderts in Ansehung der Einfalt, Treuberzigkeit, Krast, und Naivetät unendlich weit erheben. Der neue Bearbeiter has, da es dem Vs. des alten Originals mehr um moralische und politische Allegorien und Maximen, als um Bege-Lis

benbeiten, zu thun war, viel Geschichte hinzudichten und alles in eine bessre Verbindung bringen mussen, hat alles in seine eigne, (ziemlich matt erzählende) Sprache eingekleidet, folglich hätte er besser ohne alle Beziehung auf das alte Werk gearbeitet. Dass er aus den Thieren des alten Romans Ritter gemacht hat, ist nm so mehr zu billigen, da man es an dem alten Reinecke immer ausgesetzt hat, dass die darinnen vorkommenden Thiere nur Menschen unter thierischen Namen flud. Da aber auf diese Art die Scene des neuen Reinecke in den Ritterzeiten liegt, so kann man nicht von ihm, wie von dem alten, sagen, dass er ein Spiegel von den Sitten seines Zeitalters sey. In den wesentlichsten Stücken der Geschichte ist alles unverandert geblieben. Der Umarbeiter lässt seinen Ritter Reineck in eben dem Grade die Folgen feiner schlechten Handlungen fühlen, als Alkmar seinen Fuchs; Graf Bruno und Heinrich von Scharfeneck schen sich vom Ritter eben so getäuscht und mishandelt, als Braun der Bär und Hinz der Kater vom Fuchs: Bischof Adelbert's Freundschaft gegen den Ritter ist eben so unveränderlich, als die des Dachses gegen den Fuchs. Die wichtigste Veranderung, die der Modernisirer vorgenommen hat, ist solgende: Alkmar wollte einen schlauen Höfling schildern, der eine Menge Menschen beleidigte und ftürzte, und doch bey allem seinen Lug und Trug sich bey Macht und Ansehn zu erhalten wulste. Des Umarbeiters Absicht aber gieng dahin, den arglistigen Ritter nicht bloss als Hosmann, sondern auch als Gatten Vater und Freund zu charakterifiren. Deshalb fieng er die Erzählung weit früher an, deshalb fügte er Elisabeth's traurige Geschichte, Mathildens und Graf Otto's Liebe hinzu.

- LEIPZIG, b. Köhler: Kleine Romane aus der wirklichen Welt S. 462, in 8. 1791. (1. Rthlr. 6. gr.)

Die vier Romane, die unter obigem Titel vereinigt find, und die in Anlage und Ausführung nicht über das Mittelmässige hinausgehen, find nicht mehr und nicht weniger ein Spiegel der wirklichen Welt, als das übrige ganze Heer alltäglicher Romane, die freylich Menschen-Etten und Menschenbandlungen darstellen wollen, wovon aber die wenigsten Wahrheit und Natur getroffen haben. Nur bey der einzigen dritten Erzählung ist etwas wahre Geschichte (aus dem Leben der Frau von Montespan) zum Grunde gelegt. Man braucht nicht lang in dieser Sammlung fortzulesen, um sich zu überzeugen, dass fie nicht Originale, sondern lauter Uebersetzungen, und zwar aus dem Franzölischen enthält. Das ofte für oft, und das balde für bald, das auf allen Seiten vorkömmt, ftimmt mit dem Schleppenden überein, das in allen diesen Uebersetzungen herrscht, die Wherdies auch nicht immer die passendsten Ausdrücke Von dem Geliebten und seiner Geliebten zusammen kann man im Deutschen nicht (S. 380) die Liebhaber fagen, fondern hier muss les Amans durch die Liebenden übersetzt werden. Er wird nieder gegeistert S. 241. ift eine fehr fonderbare Redensart. Wenn es 2. 307 heilst. "Erhielt er gleich nicht die höchste Gunst, welche fie gewähren konnte, so hatte er doch schon "fo viel aufzuweisen, dass er nicht befürchten durfte. "fie werde ihm irgend etwas verweigern" so möchten

wir wohl wissen, wie man die personlichen Gunkbezeigungen (denn von schristlichen Erklärungen ist in der Stelle gar die Rede nicht) einer Dame ausweisen könne. Der Vs. affectirt durchgängig, la rivale nicht durch Nebenbuhlerinn, sondern durch Nebengeliebte oder durch Mitbewerberinn zu übersetzen.

Berlin, b. Unger: Romanen-Magazin herausgegeben von Friedrich Schulz, erster Band, mit einem Kupfer von Chodowiecki, 1791. S. 422. in 8. (1. Rthir.)

Sammlungen von Romanen, die eine große Folge von Bänden ausmachen follen, würden, dünkt uns, am beken auf kleinere Romane oder Novellen eingeschränkt. Größere Romane kaufen die Liebhaber lieber einzeln, daher auch wirklich derjenige, der den ganzen ersten Band diefes neuen Magazins ausfüllt, unter einem besondern Titel feil geboten wird. Unter einem Magazia von Romanen denken wir uns ferner eine Auswall ausländischer Producte dieser Art; der Herausgeber des gegenwärtigen aber verspricht kunftig auch eigne Arbeiten unterzumischen, die doch in der Tnat nicht nötbig hätten, auf diele Art in Curs geletzt zu werden. In Anschung der auslandischen Romane hat Hr. S. ein sehr weites Feld vor sich, da er auch solche, die schon längst deutsch zu lesen waren, neu und auf seine eigne Art bearbeiten will. Dass er in seinen Uebersetzungen ausländische Werke frey zu behandeln, nach Gutdünken zu erweitern und zusammenzuziehn, und den Verfassern seine eigne Sprache zu leihen pslegt, ift aus mebrern andern abnlichen Arbeiten von ibm bekannt. Bey diesem Magazin nimmt er sich vor, nie weder Titel, noch Vaterland, noch Verfasser der Romane anzugeben, die er umschmelzt, oder nacherzählt. Nun hat es zwar beym Roman, wie beym Epigramm, und bey der Fabel, auf das Vergnügen des Lesers wenig Einflus, ob er weis, woher er entlehnt ift, oder nicht, aber es erscichtert doch immer die Arbeit der Literatoren, wenn man den erstern Ersindern die Ebre erzeigt. sie zu nennen, wie Hagedorn bey seinen Fabeln, wie Hr. Mylius bey seinen kleinen Romanen, u. a. geiban baben. - Der Roman, der den ersten Band des Schulzischen Magazins ausmacht, ist William, oder Geschichte jugendlicher Unvorsichtigkeiten betitelt, und rührt von einem, uns unbekannten, euglischen Vf. her. Das sehr mittelmässige Original hat durch die Erzählungsgabe des Hrn. S. ungemein viel genommen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Von folgenden Büchern find Fortsetzungen erschienen:

JENA, b. Cuno's E: Bibliothek von Anzeigen n. Auszügen kleiner meist academischer Schriften. 2 B. 1. 2 St. 260 S. 2.

Rostock, u. Leipzio, b. Koppe: Vermischte Samenlungen aus der Naturkunde zur Erklurung der heit. Schrift 3tes Hest. von S. Oedmann. a. d. Schwed. von D. Gröning. 1791. 180 S. 4tes Hest. 136 S. g.

Berlin, b. Mylius: Bibliothek der neuesten physischchemischen., metallurgisch., technologisch., u. pharmaceutischen Literatur von D. S. F. Hermbstädt. 3tes B. 1791. 8.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Mittwochs, den 9. November 1791.

#### GESCHICHTE.

STOCKHOLM, b. Carlbohm: Historifka Extractor. (Historifche Auszüge. Erste bis Dreyzehnte Sammbung.) 1790. 1791. in g.

nter diesem Titel liefert der auch noch in seinem Alter für die Schwedische Historie unermüdet arbeizende Hr. Assess. Gjörwell in Stockholm kurze Auszüge aus allerhand historischen Schriften, kleine historische Anekdoten, Erzählungen, Merkwürdigkeiten, Einfälle, and Nachrichten, wobey die Quellen, woraus folishe genommen worden, immer getreu angegeben sind, als z. E. der Voyage du jeune Anarcharlis, aus den Anekdogen von Friedrich II, aus Zimmermanns Fragmenten, Beckers deutscher Zeitung, Horrers Almanach für Prediger. Länboms Leben Gr. Stenbocks, Hoffmanns Portraits des hommes illustres, u. d. m. Hier mögen zur Probe ein paar aus einigen bey uns weniger bekannten Schriften ftehen. Die erste aus Landr. Manderfeldts falfk Politick og slette Administrationer, (falsche Politik and schlechte Regierung) Kopenhagen 1790. "Im voeigen Jahrhundert war ein Wort, ein Handichlag unter zween Fürsten eine sicherere Garantie, als jetzt die feyerlichsten Tractaten geben. Als der große Gustav Adolph das vom Kaiser unterdrückte Deutschland retten, and seinen ehrenvollen Kriegszug gegen das Haus Oeflerreich anfangen wollte; so flattete er vorher bey seinem Nachbaren und Mitbewerber, König Christian IV. In Dänemark, einen Besuch ab und verlangte von ihm. er möchte während der Zeit, dass er außerhalb Reichs ware, fich gegen Schweden friedlich bezeigen. Bruder, fagte Gustav zu Christian, fall mir nicht in den Rücken, so lange ich da nicht im Stande bin, mich gegen dich zu vertheidigen; sondern warte, bis du mir ins Gesicht sehen kannst, und dann wollen wir uns als Brave von Adel schlagen. Christian, ob er gleich einem seiner wür-Aigen Mithewerber, den er noch dazu selbst anzugreifen medachte, die zu erlangende Ehre des Krieges nicht gounte, hort doch nur bloss die Stimme der Billigkeit, reicht Gustav seine Hand, verspricht ihm stille zu sitzen und hält ehrlich sein Wort." Die zwote ist aus Knös Histor. Upsaliens. P. VII. 1790. Dieser führt aus Bi-Chof Swedbergs von ihm felbst aufgesetzten noch ungedruckten Lebensbeschreibung folgende Stelle des alten eifernden Bischofs an: "Damit nlemand denken moge, als habe ich, um Gunft zu erlangen, den Majestäten geheuchelt; so will ich hier mit wenigen Worten anführen, was ich einmal, im Vertrauen und als wir allein waren, zu König Eridrich sagte. Ew. Maj., sprach ich, nehmen es mir nicht ungnädig, dass ich Er. Maj. sage, A. L. Z. 1791. Vierter Band.

was die Leute allgemein von Ew. Maj. fagen. — Nein? fagte der König, was fagen sie dann? — Ew. Maj. geben so viel Geld weg. — Das ist wahr, aber sag, hab ich einen einzigen schwedischen Dukaten weggegeben. Ich bekomme jährlich aus meinem Lande (Hessen) 14000 Dukaten. Davon gebe ich weg. Nun! was sagen sie mehr? — Sie sagen, dass Ew. Maj. so selten in Rath kommen. — Darüber ist sich gar nicht zu verwundern, denn ich sinde da sechszehn Präceptoren vor mir."

Panis, b. Garnery: Discours historique sur le caractère et la politique de Louis XI; par un Citoyen de la Section du Théatre français. L'an second de la Liberté. 174 S. 8. (11 gr.)

"Warum schildern Sie Ludwig XI als einen Tyran"nen?," fragte Ludwig XIV den biedern Mezeray.
"Warum war er ein Tyrann?" versetzte der freymüthige Geschichtschreiber. Frage und Antwort hänen auch
auf den ungenannten Vs. des vorliegenden Discours historique vollkommen gepasst. Seine kurze Zueignung
an seine Mitbürger: "Français, je vons offre le tableau
"du Despotisme; lisez, et voyez, si vons deuz chérir le Li"berte" — schon diese Zueignung verräth einen Mann,
der Krast genug in sich trägt, zu schreiben, wie er denkt
und fühlt; und so zeigt er sich durch das ganze anziehende und lehrreiche Buch, auch da, wo man nicht völlig gleichstimmig mit ihm denken und empsinden kann.

Seiner Verlicherung nach hat er nicht nur alle gedruckte Quellen und Hülfsmittel zu seinem Gegenstande benutzt, sondern auch aus verschiedenen schätzbaren Handschriften geschöpft. (Unter den letztern nennt er vorzugsweise das sehr gelehste MS, vom Abbé 3. te-Grand, Vie et Histoire de Louis XI, welches auch schon Duclos zum Gebrauch gehabt, aber auf eine unwürdige, knechtische Art bloss ausgeschrieben habe.) In seinem Disc. hist. soil nichts vorkommen, wovon er nicht strengen historischen Beweis zu geben im Stande sey. Dieses verlichert er einstweilen aufs Wort, bis er Belege und Erläuterungen, in besondern Memoires kistoriques. zu einer andern Zeit nachliefern werde. (Aber wär es nicht bester gewesen, wenn er sie gleich beygefügt hätte, -wie in einem ähnlichen Werke über die Bartholomäusnacht und den Einfluss der Ausländer in Frankseich, welches auch in der A. L. Z. No. 52. d. J. angezeigt worden ift.)

Uebrigens glaubt Rec. diese Schrist nicht tressender charakteristren zu können, als wenn er an das ebengenannte Werk erinnert, mit welchem sie höchst wahrscheinlich den Vf. gemein hat. Eben die lebhaste, freylich nur zu ost auch declamatorische, Darstellung, eben

Mm

der Hals gegen Tyranney, eben die Wärme für Menschenwohl, eben die Mischung von Freyheitssinn und Achtung für die königliche Würde, besonders in der Person des Monarchen, dessen Schicksal jetzt die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht; — alles dieses vereinigt sich auch hier, in einer noch bestimmtern, elegantern und krastvollern Diction. Liefert sie gleich keine neue Entdeckung in den Schatz der Geschichte; so enthält sie doch ein nur zu treues Gemählde von der unseligen Regierung eines unwürdigen Beherrschers, unter dessen eisernen Scepter es dahin kam, dess der Landmann fich selbst an den Pflug spannen musste, und auch das, aus Furcht vor seinem Bedrücker, nicht mehr am hellen Tageslichte wagte, sondern nur in der Dunkelheit und Stille der Nacht.

Paris, b. Buisson: Vie privée du Maréchal de Richelieu; contenant ses amours et intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers rôles qu'a jonés cet homme célèbre pendant plus de quatre-vingt ans. 1791, T. I. (m. Einschl, u. Vorr. u. d. Inb. Verz..) 474 S.; T. II. (m. Einschl. d. Inh. Verz.) 488 S.; T. III. 441 S. 8. (4 Rthlr.)

Wer der Marschall von Richelieu gewesen ist, oder gewesen seyn soll, wusste man schon, im Durchschnitt genommen, ehe noch die nach seinem Namen genankten Mémoiren erschienen, und das vorliegende Werk darauf folgte. Aus beiden, mit den von Duclos hinterlassenen Mémoires secrets verbunden, hat ihn das Publicum theils unmittelbar, theils durch Auszine in mehrern Zeitschriften, noch ausführlicher kennen gelernt. Es würde daher wohl etwas überslüssiges seyn, wenn Rec. einen so merkwürdigen Mann; den man schon hinlänglich kennt, erst als Fremden einführen wollte. Statt dessen glaubt er Bekanntschaft mit ihm voraussetzen zu können, und beschränkt sich auf Vorlegung einiger Zweifel, sowohl über den Mann, als über das Buch, wel-

ches ans sein Privatleben verspricht.

- So viel auch bereits über den Marschall von Richelieu geschrieben worden ist, so hat man doch, (wofern Rec. sich nicht gänzlich irrt, ) einen Hauptumstand in seiner Geschichte, der eine ganz neue Aussicht zu offnen scheint, entweder gar nicht bemerkt, oder ihn wenighens der Aufmerksamkeit, die er doch wohl verdient, nicht würdig geachtet. Man erinnere sich hier (aus den Mem. de Rich. T. III. S. 181-183.) feiner Unterredung mit dem Regenterr, nachdem er aus seiner zu oten Gefangenschaft entlassen worden war. Freymüthig gesteht er ihm seinen Antheil an der Verschwörung, freymuthig seine Motiven, wie ihn bloss die Rücksicht auf Frankreichs traurige Lage unter werthlosen Mini-Acid und die nahe Erwartung einer heilsamen Ständeversammlung zu dieser allerdings aussallenden Theilnehmung bestimmt habe. "Indessen, setzt er hinzu, da Pastriotismus bey uns ein Verbrechen geworden ist, wo-,für man im Kerker büssen muss, da bliede Unterwür-"figkeit unter Minister, Günstlinge und Maitressen der "einzige Weg zu Ehren und Belohnungen geworden ist; "so schwöre ich Ihnen: Sie sollen künstig nichts weiter

...in mir finden, als einen ergebenen Diener." Es erfolgt ein bedeutungsvolles Stillschweigen; der Regent bietet ihm die Hand; sie umarmen sich; die Ausschnung ist geschehen: und seitdem, sagt Richelieu, "je ne m'oc-"cupai plus que des plaisirs de la vie." — Entweder mus man diese ganze Unterredung für ein Werk der Dichtung erklären, oder sie läst in Richelieu's Seele tiefer blicken, ale das ganze dicke Buch, Vis privée genannt. Vor seiner zwoten Verhastung, könnte man sich vorstellen, lag noch Empfänglichkeit für das Gute und Kraft dazu in ihm: durch diese Verhastung verlor sich jene Empfänglichkeit, erschlasste seine Krast; "tant les gévliers nconnaissent l'art à la Bastille de tempérer l'activité de "l'ame " fagt Soulavie. Eitelkeit, Vergnügen, Rigennutz wurden und blieben nun seine Götzen; die Welt verschwand ihm; er sah nichts mehr als sein theures Selbst. Denkbar sind zwar und nicht unwahrscheinlich Zwischenraume von Wiederkehr jener ersten Empfänglichkeit für besserzeugungen und jugendlicher Energie: allein wenn auch dergleichen Zwischenräume kamen, so waren sie doch nur vorübergehend wie seine Launen, und er blieb, was er war. Besonders läset sich denken, dass vorzüglich in den letzten Jahren seines Lebens solche Aufsoderungen zur Rückkehr in sich selbst häufiger und dringender als vorher gekommen seyn mögen. Vielleicht schloss er sich in einer solchen ernstern Stimmung gegen den Abbé Soulavie etwas mehr als gegen Andere auf; vielleicht glaubte er durch Bekanntmachung mancher Nachrichten aus seiner schätzburen Sammlung nach seinem Tode noch etwas Gutes stiften zu können. Und so waren denn die Mémoiren, die er mit so anhaltender Sorgfalt, mit so warmen Eiser unter seinen Augen bearbeiten liess, gleichsam sein pro remedio animae.

Man würde den Rec. missverstehen, wenn man diese seine flüchtig hingeworfene Ideen für Bemerkungen annahme, die einer formlichen Apologie eines verjährten Sünders zur Einleitung dienen follten. Weit davon entfernt, wollte er dadurch blos aufmerksam darauf machen, dass die Geschichte des Marschalls von R. doch wohl eine forgfaltigere Revision, und sein Charakter eine genauere Zergliederung, als bisher, verdienen möchten. Nur wäre wohl vorläufig auszumachen: ob auch R. der unersattliche Wollustling, wie er in der Vie privée geschildert wird, - nicht etwa gewesen sey, sondern - in dem langen Zeitraum vom vierzehnten bis zum fünfundachtzigsten Jahre, wie ein Held aus der Academie des Daines, gewesen sein konne? Ueber diese Möglichkeit oder Unmoglichkeit möchte man beynahe die Schüler des Hippocrates befragen.

Noch bedenklicher werden diese Zweisel, wenn man das dazu nimmt, was der Abbé Soulavie, in seiner Fortsetzung der Mem. de R., gegen die Glauby ürdigkeit die fer Vie Pr., wie es scheint, mit siegenden Gründen, erisnert. Mag es auch feyn, dass man in dieser Fehde, die mit mehr Bitterkeit, als zwischen wiedergebornen Franzosen statt finden sollte, geführt wird, äusserst behusan seyn muss: schwerlich kann man doch hier der Ueberzeugung den Eingang verfagen. Womit widerlegen wohl die ungenannten Herausgeber des V. Pr. den Vorworf,

die ihnen mitgetheilten Briefe, aus Versehen oder absichtlich, verwechselt, und also gewissen Damen das Eigenthum anderer Liebschaften des Herzogs beygelegt zu haben? Wenn man sieht, dass in einem der Briefe, die von der Frau von Averne herrühren sollen, unterm 16 Jul. 1715. des Regenten gedacht wird, wo doch bekanntlich Ludwig XIV noch lebte; — so kann man nicht anders, als eine Verwechselung aus Nachlässigkeit oder Vorsatz vermuthen, und man sindet in jenem Vorwurf keine Ungerechtigkeit. Womit widerlegt man wohl den Abbé, wenn er die angebliche Selbstbiographie dea Herzogs, die im dritten Bande als Beleg eingerückt ist, deswegen geradezu für untergeschoben erklärt, weil er behauptet, die drey Heldinnen des Drama's, die Duchesse de \*, die Dame Miehelin, die Dame Renaud, hätten — nie existirt?

Sonach verhielte es sich denn wohl mit dieser Vie prives wie mit mancher Deduction in causa; die Beulzgen waren schätzbarer, ohne Vergleich schätzbarer. als das Werk. Es versteht sich, dass jetzt nur noch die Beylagen gemeynt feyn konnen, gegen welche die Kritik nichts zu erinnern hat, deren Aechtheit und Wichtigkeit selbst der strenge Gegner Soulavie ohne Widerrede anerkenet. Von diesen Beyfugen mussen einige hier we. nigstens genannt werden. Sehr anziehend und belehrend find (im zweyten Bande) die Briefe der Frau von Tencin, wegen ihres hellen Blicks in das Gewirre des damaligen Hofs und den Charakter des Königs, worüber fie treffend und mit ausserordentlicher Dreistigkeit urtheilt. Sollte jemand ihre Urtheile zu gewagt, ihre Darstellung zu keck finden, der vergleiche damit die Briefe des Monerchen selbst (im dritten Bande), und man wird hoffentlich fich bald überzeugen, dass die lebhaste, oft mathwillige Dame keine untreue Beobachterin und keine ungerechte Richterin war. Bey den Briefen der Frau von Châteauroux bedauert man, soviel wahre, grossmuthsvolle Zärtlichkeit an einen Monarchen, der nichts damit anzufangen weiss, verschwendet zu sehen. Mehr als éinmal wünscht man sie so allvermögend zu Frankreichs Glück, wie nachher, zu Frankreichs und seiner Nachbarn Verderben, die Pompadour, deren Briefe diesen Wunsch nur zu oft und lebhaft bestätigen, Nicht unwichig find auch die Briefe des Marschalls von Richelien felbst, während seines Feldzugs in Deutschland geschrieben. Sie betressen hauptfächlich die Convention von Closter-Seven; und scheinen, ohnerachtet sie nur von einem französischen "Roue" herrühren, dennoch der genaueren Prüfung, vielleicht auch vorsichtigen Benutzung eines deutschen Geschichtschreibers unserer großen Nationalbegebenheit nichts weniger als unwürdig zu seyn.

STOCRHOLM, b. Carlbohm: Utkast til en Historia om kongl. Sodermanlands Regemente. III Stycket. (Entwurf einer Geschichte des Königl. Südermannländischen Regiments. Drittes Stück.) 1790. 132 S. in gr. 8.

Die beiden ersten Stücke dieser ziemlich ausführlichen Geschichte eines der Königl. Schwedischen Regimenter, das sich bey allen Gelegenheiten hervorgethan hat, sind schon in diesen Blättern angezeigt worden. In diesem

dritten wird dessen Geschichte von der Schlacht bey Lutzen 1632 bis auf K. Carl Gustavs Tod 1660, fortgesetzt. und es enthält außer der blos particulären und vielen Genealogisch - Biographischen Nachrichten von den Officiers dieses Regiments, die Auslandern nicht gleich interessant seyn können, doch auch manche Erläuterung der Geschichte der damaligen Zeit. Der bey Lützen übergebliebene Theil des Regiments begteitete die Leiche König Gustav Adolphs nach Schweden. Das Militair sowohl als aus jedem Gerichtsdistrikt zwey Bürger und zwey Bauren waren dabev schwarz gekleidet. Ueberhaupt gebrauchte man damais noch bey Feyerlichkeiten schwarze Kleider, und der Adel trug 1607. bey Carl XI. Krönung, großentheils Camisoler von schwarzen Sammet mit langen bis 'auf die Knie reichenden Schösen. Im J. 1648 befand fich das Regiment wieder vor Prag unter Königsmarks Befehl. Prag hatte damals nor 600 Mann Besatzung; allein die Einigkeit zwischen 12000 Bürgern und Studenten unter des Jesuiten Placii Anführung that das meiste. 2000 Mann waren doch während der Belagerung davon geblieben und die Schweden hatten auch 500 Todte und 700 Blessirte bekommen. K. Carl Gustav gebrauchte das Regiment. bald gegen die Polen, bald gegen die Dänen, daher von der Bataille bey Warschau 1656, dem Sturm auf Hadersleben, der Schlacht bey Halmstad 1657, dem Treffen bey ifvernäs, nach welchen fich der König mit den Worten: nun setze ich mich auf meinen Triumphwagen, auf einen Bauerschlitten voll Stroh setzte, und wo Corfitz Ulefeld sein Kutscher war, dem Zuge des Konigs über den Belt, 1658 u. f. w. gute Nachrichten vorkommen. Diesen Zug wagte der König bloss auf Dalherge Rapport, wider den Rath des ganzen Kriegsconseils, daher auch der Reichsadmiral Wrangel Dalbergen wegen seiner Vermessenheit hart ansuhr, und ihm sagte, er ware werth, dass ihm der Kopf vor die Füsse gelegt wurde, da der König so leicht sein Leben dabey zusetzen könne. Als der Englische Ambassadeur Medon, der Danische Reichsbosmeister Gersdorf und der Reichsrath Schele, dem Könige den 11 Febr. in Eil zu Schlitten nach Wordingborg entgegen kamen, hielt der englische Legationssecretair, da sie ankamen, einen grofsen Brief über den Kopf in die Höhe, welches einigen schalkhaften schwedischen Officieren Anlass gab, ihn zu fragen: ob das das Jus feciale armatae Daniae ware, (so ward die von dem Dänischen Herold nach Sehweden gebrachte Kriegserklärung genannt.) der Belagerung des Schlosses Kroneborg, Copenhagens und dem Sturm der Schweden auf Copenhagen liest man hier ziemlich umständliche und zuverlässige Nachrichten. Die Schwedischen Soldaten hatten dabey größtentheils Hemder über ihre Kleider gezogen, damit man ihre Bewegungen auf dem Schnee nicht von den Wallen Copenhagens bemerken follte. Auch hatten fie Kranze von Stroh zum Feldzeichen um Hut und Arme gebunden. Die Gräfin Wrangel hatte ihrem Gemal einen solchen Strohkranz vor dem Sturm um den Arm gebunden, und die andern machten es nach.

Nürnberg, b. Stein: Versuch einer Geschichte der Vsnetianischen Staatsinguisition, von Joh. Phil. Sie-M m 2 beitkess, Prof. zu Alcdorf, etc. 1791. 8. 208 6.

Es ist noch nicht lange her, dass man sich die Vonetianische Stastsinguisition ausserhalb Venedig als den fürchterlichsten Popanz gedacht hat. Hr. Lebret fieng in Deutschland zuerst an, die grausen Begriffe, die man sich von diesem Tribunale gemacht hatte, zu läutern, obschon die Reisenden immer noch fortsuhren, über die Gräuel desselben großes Geschrey zu erhehen. Die vor einigen Jahren erschienene Beschreibung von Venedig gieng aoch weiter auf dem Wege fort, den Lebret eingeschlagen hatte, und nun haben wir vollends gar eine eigene, aus den seitensten und besten Quellen geschöpfte, und mit allen historischen Erfodernissen verfaste Geschichte dieses Tribunals, deren Werth nicht wenig dadurch erhöhet wird, dass der Vf. dabey seine eigene Erfahrung während seines langen Aufenthalts zu V. zu Rathe ziehen, und das Unrichtige und Uebertriebene in den Sagen von dem Wahren unterscheiden konnte. Die Geschichte gehet bis auf die erste Errichtung dieses Tribunals zurück, das anfangs einen sehr eingeschränkten Wirkungskreis batte, nach und nach aber denselben. ie nachdem Zeit und Umstände günstig waren, oder selbst die Wohlfarth der Republik es erfoderte, durch ablichtliche Betrieblamkeit des fehr mächtigen und durch gemeinschaftliches Interesse innig mit ihm verbundenen Raths der Zehner immer weiter ausdehnte, bis es sich zuletzt ganz unentbehrlich, und sogar für die Republik im Ganzen und Einzelnen wohlthätig machte. Beweises genug ist die fünsthalbhundertjährige Dauer dieses Tribunais, das während dieses Zeitraums durch seine unzählige Feinde unter dem Adel und Volke zwar je und je erschüttert werden konnte, aber immer größer und herrlicher sich wieder erhob, sich in seiner ganzen

Macht behauptete, und wahrscheinlich so lange darinn behaupten wird, als der Staat seine jetzige Verfassung behält. Umständlich sind die letzten Bewegungen gegen dieses Gericht, über welche es so glorreich triumphirte, erzählt. Der Anhang enthält eine Reihenfolge von Gesetzen, Verfügungen und Austrägen des großen Raths und der Zehner an dieses Tribunal. Die Schrift selbst ist genz gat, nur bisweilen zu gedehnt, geschrieben, und kann vorzüglich als ein Pendant zu der oberwähnten Beschreibung von Venedig, die es in dem Artikel der Staats Inq. hie und da berichtigt und ergänzt, sehr wohl gebraucht werden.

Nünnberg, b. Grattenauer: Bernhard Friedrich Hummels, Rect. der Stadtschule zu Altorf, Zusätze und Verbesserungen zu der Bibliothek deutscher Alterthä-

mer. 1791. 8. 164 S. u. 12 S. Vorr.

Der nun verstorbene siesisje Vs. liesert in diesen Zustätzen ziemlich alles, was er noch berichtigendes nen aussinden konnte; doch ist nicht zu läugnen, dass sich immer noch sehr viel nachtragen lasse, z. E. verschiedene Aussatze in den Actis Academ. Theodoro Palatinae. Selbst zu dem Gett Endevellicus, den Hr. H. nach seinem System mit unter den andern aussührte, gehöret eine 1760 in 4to zu Madrid erschienene Schrist Dissertacion sobre el Dios Endevellico y noticia deotras Deidades gentilicas de la España antigua por D. Miguel Perez Pastor.

S. 135. folgt als ein Anhang: Bibliographie von Kaifer Karl dem Großen, die sehr schätzbar ist, bey der aber doch der Vf. nicht die Dist. von Fridr. Bessel Egishartus, de vita Caroli Magni animadversionibus illestra-

tus, Helmst. 1667. 118 S. hätte anslassen sollen.

## KLEINE SCHRIFTEM.

PHILOLOGIE. London: Homer's Hymn to Vonus, translated from the greek, with notes by J. Rittfon. 4to. 28 S. 1788. (13 gr.) Wir habeu diese neue Uebersetzung nicht ohne Vergnügen gelesen. Eine schöne und reine Versisication, und eine Treue, so weit man sie bey einer Uebersetzung in geroimten Versen erwarten kann, sind die eharakteristischen Vorzitze derselben. Freylich hat der Vs. oft zu Umschreibungen seine Zuslucht nehmen müssen, besonders bey den Epithetis; aber diess war nicht sowohl seine Schuld, als die Schuld der Sprache, die der neuen und kühnen Zusammensetzungen, die unstre deutsche Sprache so wie die griechische zuläst, so wenig fühig ist. Wir wollen als Probe gleich die ersten Verse hersetzen;

To me caelestial Muse! the works unfeld
Of Cyprian Venus, clad in robes of gold;
Whose fost delights aetherial before know,
And mortal man confess to earth below;
Whose laws the months of the bring deep,
The woodland bruses, and feather'd nations keep;

Unbounded Potentate; — her ample reign Fill's evry land, and firetches o'er the main.

Die angehängten Anmerkungen find eigentlich ein Excurins über die Idee der Venus und des Amor. Der Vf. bemerkt hier tichtig, dass der letztere zuerst nicht als Begleiter der Venus erscheint, sondern in den ältesten Theogonien eine eigene Gotheit; obgleich die spätere Idee schon in Anakreons Zeitalter varhanden gewesen seyn mus; dass ferner auch die Venus bey dem frühern und spätern Dichtern nicht als dasselbe Vesen erscheint, ja dass auch selbst schon bey Homer und Hesiod sehr verschiedene Schilderungen von ihr vorkommen; aber eine historische philosophische Entwickelung dieser ganzen personiscirten Idee haben wir vergebens gesucht; auch scheint der Vf. überhaupt mit seinen Begriffen über alte Mychologie noch wenig aus Reine gekommen zu seyn. Es scheint, es fängt bey ihm an zu dämmern; aber das halle Licht, das deutsche Gelehrte hier angezündet haben, hat ihm noch nicht geleuchtet.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

## Donnerstags, den 10. November 1791.

### SCHÖNE KÜNSTE.

1) Hamburg: b, Bohn: Musen - Almanach für 1790. herausgegeben von Joh. Heine. Voss. 188 S. 12.

2) Ebend., b. Ebend.; - - für 1791, herausg. von Joh. Heinr. Voss. 188 S. 12.

3) Göttingun , b. Dietrich : Mufen - Almanach ; A. MDCCLXXXX. 224 S. 12.

4) Ebend. — — 1791. 188 S. 12.

4) WIEN, b. Kaiserer: Blumenlese der Musen; 1790. 2220. S 12.

6) Ebend., b. Gräffer u. Comp. : Wiener Mufenalmanack auf das Jahr 1791; herausgegeben von S. F. Ratsch-

ky und A. Blumauer. 162 S. 12. 7) Berlin, b. Matzdorff: Berlinischer Musenalmanach für 1791; herausgegeben von K. H. Jördens. 216 5. 12. (16gr.)

für 1792. 169 S. 12. (16 gr.)

Unläugbar haben diese jährlichen Sammlungen, wenn sie beytrugen, das bessere für die ältern, und eine Art von auch nicht alle, und nicht durchgängig, eigentliche Blu- Ausschuss für die neuern Sammlungen hergegeben zu menlesen waren, doch viel dazu beygetragen, die poeti- haben. Dadurch haben fich jene in ihrer Gute, und diesche Literatur in Deutschland aufrecht zu erhalten, und se in ihrer Mittelmassigkeit, desto gleichformiger erhalten. ihre Producte mehr in Umlauf zu bringen. Wenn die Vorliebe zum ernsten Denken, zu metaphysischen Forschun- von dem innern Gehalte, wie sie Hr. Hofr. Wieland über gen, wenn besonders in den letztern Jahren der Hang zu ein Paar der bessern Almanache in seinem Morkar angepolitischen Speculationen und Debatten nicht ganz aus- stellt hat, sind allerdings eine sehr wunschenswerthe Saschliessender Charakter unsrer Literatur geworden ist; che; und es läge wohl nicht auser dem Berufe und auwenn der, oft sehr blinde, Eifer wider Werke der Ein- fer den Grenzen unfrer A. L. Z., dergleichen Prüfungen bildungskraft, und die hohe Mine, mit der man zuweilen jährlich anzustellen, wie denn auch wirklich bey einigen auf alle Poesie, als mussige Geistesbeschäftigung, oder gar der vorigen Jahre geschehen ift. Diesmal aber, da sich als Geisteskrankheit herab sah, inicht allgemeiner und zufällig die Anzeige der oben angeführten acht Stücke vernachtheiliger gewirkt hat; so ghuben wir dies freylich zunächst einigen Dichtern vom ersten Range, und ihren neuern Geisteswerken, dann aber auch den poerischen Sammlungen dieser Art verdanken zu mussen. Außerdem aber trugen sie gewiss auch viel dazu bey, manche poetische Köpfe thätig zu erhalten, ihre neuesten kleinern Arbeiten früher ins Publicum' zu bringen, manche junge Genies zu ermantern, manche schlummernde Kräfte zu wecken; vielleicht auch einen oder andern jungen Dich-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

terling, der noch bescheiden genug für Belehrung war, von diefer Bahn wieder zurückzulenken, wenn er fah, das seine Versuche nicht gesielen, und dadurch ihm weitern Zeitverluft, und dem Publicum die Erscheinung seiner sammtlichen poetischen Werke zu ersparen. Den meisten Zuwachs haben nun freylich wohl die kleinern und leichtern Gattungen der Dichtkunst durch diese jährlichen Sammlungen erhalten; offenbar hat auch diefer Theil unfers poetischen Gebietes feitdem an Bau und Blitthe gewonnen. Und es kann leicht seyn, dass die Seltenheit größerer, vornehmlich didaksischer, Gedichte eine von den nachtheiligen Folgen dieses Instituts ift, die es aber doch wohl gewifs nicht allein zu verantworten hat.

Ob nun aber folch eine Vervielfältigung diefer postischen Taschenbücher nöthig und nützlich war? Ob jede Provinz Deutschlands, jede Stadt von Bedeutung il. ren eignen Musenalmanach haben müste? Ob dadurch, weil jeder Jahrgang nun doch einmal seine bestimmte Stärke haben musste, nicht nothwendig des Vortreflichen an hat schon oft Gutes und Schlimmes den seit und Guten unter dem Mittelmässigen und Schlechten wezwanzig Jahren auch in Deutschland eingeführten, niger werden muste? ist eine andre Frage, die, wenn and sich immer noch vervielfältigenden, Mufen - Alma- man auf den Erfolg zurücksieht, schwerlich zu verneinen machen nachgesagt; und es ist wohl nicht zu läugnen, seyn möchte. Zwar ift es zum Glück der Fall nicht gedass dies Institut, gleich seinen meisten Brudern, manches worden, dass die besten unter den beytragenden Dichtern Gute und manches Schlimme hat. Aber unstreitig scheint aus blossem Patriotismus ihre Arbeiten den ältern, schon doch auch hier der vortheilhafte Einfluss den Nachtheil mehr autorisitten Sammlungen entzogen hätten, um sie zu überwiegen; auch hier schwindet das Schlimme in den vaterländischen oder vaterstädtischen, einzuverleiben, Vergessenheit dahin, und das Gute bleibt, und wirkt fort. Vielmehr scheinen sie, wenn sie ja zu diesen letztern mit.

Kritische Prüfungen von der Umständlichkeit und spätet hat, erlaubt uns der Raum eine solche Umftändlich. keit nicht, wenn fich der Recensent auch zutrauen dürfte. ihr Wielandisches Gehalt zu geben. Es muss also für diesmal eine kurze allgemeine Würdigung jeder dieser Sammlung, und eine Anzeige ihrer vorzüglichsten Stücken

ihre Stelle vertreten.

Nr. 1. Hr. Voss behauptete auch für das J. 1790sein rühmlich bekanntes zwiefaches Verdieuft, als geschmackvoller Sammler, und vorzüglicher Mitarbeiter des Hamburgischen Musenalmanachs. Aufser mehrern kleinern Stücken von nicht-gemeinem Werth, liefert er diesmal eine meisterhafte Uebersetzung von dem hesiodischen Schilde des Herkules, in Hexametern, von zwey Idyllen Theokrit's, und eine nicht minder meisterhafte Nachahmung des Allegro von Milton. In dieser letztern ift der leichte, mit dem Inhalt so harmonisch wechselnde, Gang des Originals, wodurch die Poesie zur Musik wird, überaus glücklich beybehalten; und manche Beziehung auf englische Dichter, besonders am Schluffe, ift auf die treffend-Re Art deutsch geworden. Von Klopstock finden wir bier eine Ode, die deutsche Bibel, eine Bitte an den heiligen Luther, für die Armen zu bitten, die ihm nachdolmet-Von Gleim sunfzehn kleinere Stücke, reich an der dem Dichter felbst noch immer treu bleibenden, Lebenskraft. Von Pfeffel zwey trefliche Erzählungen, in feiner bekannten epigrammatischen Manier. Von Nicolai hat zwey Elegien, und drey schöne Erzählungen, beygetragen. Fr. L. Graf zu Stollberg zwey Oden und eine kurze Epistel. Auch die fünf lyrischen Stücke von Matthisson gehören zu den besten dieses Jahrertrags.

Nr. 2. von dem Herausgeber enthält der Almanach für gegenwärtiges Jahr unter andern eine seiner würdige Uebersetzung der siebenten Idylle Virgil's, und die Tanzerin, nach der Copa eben dieses römischen Dichters. Nicht minder schön sind die beiden komischen Romanzen: die drey Diebe, und der Flaussrock; besonders ist das in der ersten zum Grunde liegende Volksmährchen höchst anmuthig erzählt. Für die Aufnahme einer ältern Ode, Bernstorf's Jugend, von dem fel. Prokanzler Cramer, verdient der Herausg. gewis Dank, wie für die Nachricht, dass der Sohn dieses verdienstvollen Mannes nachstens die hinterlassenen Gedichte desselben herausgeben werde. Ebert's Maygesang und drollige Epistel gesalten gewiss; besonders diese letztere, worina ungleich größere Fähigkeit, eine tresliche Epistel zu schreiben, den Mangel der geringern, Charaden zu löfen, entschuldigt und begreiflich macht. Die mit P. bezeichneten Stücke find ohne Zweifel von Pfeffel, diesem liebenswürdigen Dichter, den seine Sprache gar bald verrath, obgleich sie in dem Freybeitsliede Alfa, einen ihr ungewöhnlichen, aber sehr glücklichen, Schwung nimmt. Dass des Dichters Freyheitslinn nicht epidemisches Demokratenfieber fey, sieht man aus den drey übrigen Srücken. Von Gleim diesmal nur drey Kleinigkeiten; wiewohl der gute Rath, S 179., wenn er beherzigt und befolgt wird, Guldes werth ift. Mehrere, und dankenswerthe. Bey träge gab Hr. v. Halem; und noch schönere Matthisson; vornemlich hat die Elegie am Genfersee, und noch mehr das Todtenopfer, ein äußerst sanstes und einnehmendes Colorit. Die Stücke des Hn. v. Salis zeichnen fich hier, wie im vorigen Jahrgange, gleichfalls aus: und v. Nicolay's Contingent behauptet auch diesmal feinen bekannfen Werth. Auch unter den übrigen Beyträgen fehlts nicht an guten Stücken, und besonders unter den Sinngedichten nicht an Aeusserungen ächten und scharfen Witzes.

Nr. 3. für den Göttinger Musenalmanach von 1790 gab Hr. Bürger selbst nur wenig her, das sich, auch oh-

ne seinen Namen, immer auszeichnen wurde, aber doch dem durch ihn nun einmal verwöhnten Leser schwerlich genügen möchte. Zu den besten übrigen Stücken zählen wir die von Schlegel, Meyer, Senf, Bouterweck, v. Einem, und den unter dem Namen Uzim Abdullah verschleierten Verfasser der vier türkischen Kriegslieder, von welchen vornemlich das an das öftreichische Judencorps ein Ergus ächter Laune ift. Weisser's komische Ballade, die Geburt der Minerva, zeichnet fich durch ähnliches Verdienst aus. Die drey Orphischen Hymnen von Lenz dürfen wir nicht übergehen. Langbein scheint uns glücklicher im Epigramm, als in der Romauze zu seyn; aber auch in der letzten läge es vielleicht nur an. ibm, mehr zu leiften, wonn er mehr feilte. Die hier eingerückte, das Hammelfell, hat unter vielen guten doch allzu viel nachlässige Stellen. Von F. W. A. Schmidt wird man mehreres, auch mehrere Nachahmungen von Minneliedern, wünschen. Aber dem platten Einfalles. 108. hatte doch der Herausgeber die Aufnahme verfagen können; der ungenannte Verfasser scheint wohl eher Bauer als Bürger zu feyn.

Nr. 4. Die Beyträge der eben genannten Dichter nehmen sich auch in dieser Sammlung für 1791 ammeisten und vortheilhastesten aus. Von Kästner sindet man hier drey glückliche epigrammatische Einfälle. In den Poesieen der Frau von Berlepsch ist wahres, edles Gefühl, und viel Harmonie der Sprache. Von Haug eine ganze Reihe meistens kleinerer, aber ungleicher, Verse. F. L. W. Meyer's Beyträge gehören wieder zu den vorzüglichsten; und Schlegel's Sonette nach dem Petrares kommen der wahren Manier dieses gefühlvollen Dichters sehr nahe. Sens's Lied des deutschen Ritters, und Weisser's Romanze, Apoll und Daphne, sind würdige Gesellichaftsstücke zu den ähnlichen im vorigen Jahrgange.

Nr. 5. Die Herausgeber dieser Wiener Blumenlese nennen sich unter dem Vorberichte v. Lackner u. Tschink. Sie wollen jährlich dem Frühlinge mit ihrem Blumenfirauschen zuvorkommen, und laden auch die Musenpriefler des nördlichen Deutschlundes zu Beyträgen ein, wenn sie anders nicht auf sie unbekannte - und doch genannte — Sammler in Süden verrächtlich herabsehen. Das möchte nun der Full wohl nicht seyn; aber vielleicht gedeiht manche Blume unter dem nördlichen Himmel voiler und dauernder, wenn gleich langsamer und später; und das unentgeldliche Exemplar zur Belohnung etwelcher kleinerer brauchbarer Gedichte, oder eines gro isern von Bedeutung, möchte auch wohl keine sehrverfängliche Lockspeise werden. Ihrem Versprechen, Gedichte, welche schlecht find, nicht aufzunehmen, moch ten die Herausgeber auch nicht ganz treu geblieben feyn; und hätten sie an das Horazische: Mediocribus !! Je poetis etc. gedacht, so ware ihre Sammlung gewill um zwey Drittheile kleiner ausgefallen. Nach wirk lich vortreflichen Gedichten sieht man sich bier vergebess um. We may not praise indeed, but we may sleep. Von dem eignen Witze der beiden Herausgeber sehe man hier ein Paar Pröbchen.

### Auf einen fetten Grobian:

Zur Hölle muss er einst, der dicke Lümmel; Dem schenal ist, sigt die Schrift, der Weg zum Himmel,

Am Sarge meiner alten hässlichen Gattin:

Ich und mein Weib War'n nicht Ein Leib. Dafür dank' ich Gott; Soust wär' ich jetzt tode.

Nr. 6. ist schon eine weit bessere, auf eben dem Boden gezogene, Blumenflor, die mehr den füdlichen Himmel verrach. Gleich die erste Erzählung in Stanzen, der Einfiedler, eine freye Nachahmung aus dem Englischen, von Ratschky, würde, noch hie und da forgfältiger gefeilt, unsern besten größern Gedichten dieser Art an Leichtigkeit und Wohlklang nicht weit nachstehen dürfen, Blumauer's Bittschrift der verwittweten Erzherzogin Auftria an ihren neuen Gebieter Leopold II hat eine glückliche Wendung, und mit Feinheit benutzte Allegorie. Minder Feinheit hat der Ausdruck in dem Schmauchliede von eben diesem Dichter. Mehrere Beyträge hat v. Alzinger geliefert; unter andern eine poetische Uebersetzung des Prolog's und der ersten Fabel vom Phadrus. Die beiden Gedichte auf Loudon's und Haddick's Tod haben schöne Stellen. Koller ist in der Blumauerischen Manier glücklich genug, besonders in den beiden Stücken S. 23. u. 66. Von ähnlicher Art, nur etwas zu frey, ift der Liebesschwank von B. v. Wagemann. Von Denis ein edles poetisches Gespräch zwischen den Barden und dem Vaterlande, über Loudon's Tod. Sinagedichte giebts hier viele; aber nicht alle sind sinnreich.

- Nr. 7. Von einer blos für den poetischen Ertrag Berlin's und der Brandenburgischen und Preussischen Laude bestimmten Blumenlese liefse sich ohne Zweisel sehr viel erwarten, wenn die dort lebenden zahlreichen und zum Theil treflichen Dichter alle ihre dichterische Producte. oder doch die besten darunter, ausschliefsend sur diefe Blumenlese bestimmten. Das scheint nun aberwohl nicht der Fall zu seyn, noch werden zu wol-Zwar liefert diese Sammlung Stücke von Gedicke, der Karschin, Moritz, dem jungern Spalding, und felbst von Ramber drey Gedichte Catull's. Aber das ist denn such zugleich ihr kleinster und ihr bester Theil. Die übrigen find nicht verwerflich, aber doch auch nicht sehr ausgezeichnet; am meisten möchten unter diesen wohl die Verse der Fr. v. Bandemer und der Herren v. Beyer, Jenisch, Schmidt's, und des fich so nennenden Selmar gefallen. Voran fteht Ramler's Bildnifs von Sinizenich gestochen, von sehr lyrischem Blick und Costum; und angehängt ift eine Nachricht von dieses Dichters Leben und Schriften, von dem Herausgeber, und einziemlich ausführlicher, noch nicht vollendeter, Versuch über seinen poetischen Charakter, vom Hn. Prediger Jenisch. Etwas weit ausgeholt, und oft zu farbenreich; aber nicht ohne treffende Züge eindringender Kritik. "Alles ath-"met bey R. den Geist der leisen Feinheit, der fülsen

"Gemächlichkeit, und der fliegenden Leichtigkeit, der

"so ganz Geist der neuern Zeiten ist."

Nr. 8. Im Ganzen dem vorigen Jahrgange gleich, auch meistentheils von eben den Verfassern. Eine Dichterin, Henriette Fröhlich, geb. Rauten, liefert hier eine ganz artige Ballade, Graf Werner von Woldeck und Reinhilde von Beichlingen, von gleicher Leichtigkeit des Vortrags, wie ein Paar Stücke von ihr in der vorigen Sammlung; in beiden findet man auch Beyträge der Frau v. Klenke, einer Tochter der Karfchin. Diese, noch immer arbeitsame, und mit unter noch immer äusserst glückliche, Dichterin hat felbst ihre, diesem Bändchen angehängte, vorläufige Lebensbeschreibung aufgesetzt. die man nicht ohne vielfache Theilnehmung lesen wird. Ein Paar Anekdoten zeichnen wir aus. Die Geistescultur dieser merkwürdigen Frau fing in ihrer Kindheit mit dem Auswendiglernen lateinischer Vocabeln bey ihrem Oheim an. Ihre erste Lecture war der gehörnte Siegfried, die Aramene, Banise u. s. f., und die Gespräche im Reiche der Todten. Die ersten Dichter, die sie kennen lerate, waren: Günther, Haller und Young. Schon nach dem ersten schlesischen Kriege versuchte sie einen Lobgesang auf den König, von dem sie sich aber nichts mehr erinnert. Die erste Ausmerksamkeit auf sie erregte ihr Siegslied auf die Schlacht bey Lissa. Die Pranumeration auf die Sammlung ihrer Gedichte brachte ihr ein Capital von 2000 Thalern. Der große Friedrich, der fich zu Sanssouci eine Viertelstunde lang mit ihr unterhalten hatte, und dem sie nicht missfiel, wollte ihr eine Pension geben, vergass aber dieses Vorsatzes. In 23 Jahren empfieng sie von ihm nach und nach etwa neunzig Thaler, zwey abgerechnet, die sie im J. 1773 mit den bekannten Versen zurückschickte:

Zwey Thaler giebt kein großer König; Denn die vergrößern nicht mein Glück. Nein, sie erniedern mich ein wenig; Drum geb' ich sie zurück.

Den jetzigen König wagte sie nicht anzugehen. "Er "aber " sagt sie, "ein Freund der deutschen Musen, "ein mildthätiger, gütiger König, bezahlte die alte "Schuldsoderung der Karschin durch Ausbauung eines "sehr niedlichen Hauses; und Friedrichs Schatten lächd"te darüber unter den Helden in jener Welt." — Merkwürdig und sehr charakteristisch ist der strasende Bries, den der Herausg, diesem Lebenslause angehängt hat. Er ist an ihren zweyten Mann geschrieben, der Füselier geworden war, und durch ihre Vermittelung loszukommen wünschte. Mit einem sehr mänulichen, einer Heroin würdigen. Tone verweist sie ihm seine Feigheit, seine sulsche Beschämung, und seine Treulosigkeit. Nochsind zwey ihrer ältesten, schon vor vierzig Jahren geschriebene, Gedichte beygefügt.

WITTENBERG, b. Kühne: Unglück krönte ihre Liebe; ein Roman. 1788. 196 S. 8.

Das Unglük, das zwey Liebende verfolgt, wird doch endlich in Gück verwandelt; fie werden am Ende doch ein Paar, nachdem der Vf. dem Nebenbuhler, der wirk-Nn 2 lich der Gemahl der Geliebten geworden war, den Hels gebrochen hat. So wie die Ursache des vorhergehenden Glücks sehr alltäglich ist, — sie besteht in Ungleichheit des Standes; — so ist auch der Vortrag der gewöhnliche sade Romanstil, det, so klein auch dieser Roman ist, den Leser gar bald degoutiren muss.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Nürnberg, b. dem Vf. in der Volkamer- und Forsterischen Messinghandl.: Samuel Christoph Bunzels meues kausmännisches Rechenbuch. Erster Theil. 1789. 462 S. gr. 8. Zweyter Theil. 1789. 240 S. (2 Rele.)

Inhalt des ersten Theiles: Waaren - Posten nach Preisen von i Pfund, Waaren - Posten nach Preisen von i Centner, Frachtberechnung nach dem Schisspfund, Subporto- oder Interesse Rechaung in Generalwechselreduction, und Anzeige der neuesten Wechselcurse mit beygefügten Berechnungen, Rechnungs - und wirklichen Münzen, Wechselgebränchen, Uso, Bancosperren etc., der vornehmsten Handelsorte in Europa. — Inhalt des Itten Theiles: Erklärung der Kettenrechnung, von Wechselsrbitragen, von Wechselvergleichungen und Ordre in Commissionen zu halten, von Parirechnungen, Münztabellen, von Wechselcalculation, von Waarencalculation sammt Anzeige der Handlungsgewichte und Maasse

verschiedener Plätze, Vergleichnog der Getraidemaasse verschiedener Platze, Vergleichungen der Maasse zuslüfsigen Sachen, Beschlussaufgabe, welche zeigt, wie durch die Kettenregel alle Wechselplatze aneinander gebunden sind, und wie damit zu versahren sey. (Finis coronat opus!) - Die Anordnung des Ganzen betreffend muss Rec. wenigstens anmerken, dass es ihm gar nicht rathsam scheint, die Anweisung zu den kausmännischen Rechnungen mit den bey der Ausübung nöthigen Tafeln durch einander zu mengen. Bester ist es, sich wegen der bistorischen Angaben auf irgend einen als glaubwürdig schon bekannten Comtoristen zu beziehen, die Einrichtung seiner Tafeln und ihren Gebrauch zu zeigen, die Theorie der Rechnungen aber von jenen ftets veränderlichen Angaben möglichst unabhängig zu machen. Freylich muss alsdann die Theorie etwas anderes, als hauptfächlich eine bloße Exempelfammlung aus-Wir sagen, hauptsächlich; denn hie und da findet sich etwas andere Theorie, die aber, nach des Rec. Meynung, nicht fonderlich gerathen ist. Es liesse sich dagegen vieles erinnern. Indessen wird schon aus dem bisherigen und besonders auch aus dem mitgetheilten Inhalte erhellen, zu welcher Art von Rechenbüchern das gegenwärtige gehört, und wer dergleichen sucht, den wollen wir Hn. Bunzels mühsame, und fe viel wir bemerkt haben, fleissige Arbeit, nicht ah-

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHR. London: An historical Report on Ramsgate - Harbour, written by Order of, and addressed to the Tru-stees. By John Smeaton, Givil Engineer. F. R. S. and Engineer to Ramsgate-Harbour. & Bog. Zueign. und Inhalt. \$5 S. 8. 2 Kupfert. in grofs 4to. — Der gänzliche Mangel eines sichern Hafens an der öftlichen Küfte von Kent, die gewöhnlich mit dem Namen der Dunen (the downs) bezeichnet wird, in welchem Schiffe gegen die Gefahren einer offenen Rheede einen sichern Zufluchtsort finden könnten, war die Veranlassung des koltbaren Hafenbaues zu Ramsgate, durch welchen endlich nach einigen beträchtliehen Unterbrechungen an dem genannten Orte, ein 46 engl. Morgen (acres) großer kunttlicher Hafen zu Stande gebracht ift. Er wird durch zwey 1500 Fuß von einander entfernte, gerade von der Kufte ab in siidgenotilicher Richtung einander parallel laufende Dämme gebildet, welche beide durch drey nach Rumpfen Winkeln gebrochenen Abbeugungen von ihrer ersten Richnung, zu einer oftgennordlichen, und westgensüdlichen Richtung übergehen, und in dieser, den Hasen bis auf eine 300 Fuss weite Mündung schließen, die von dem innern Damme des Ha-fens, hinter welchem das Wasser zu seiner Reinigung, in einem 4 engl. Morgen großen Becken gestauet, und durch Sturzschleufen wieder ausgelassen wird, etwas über 1100 Fuse entserat ift. Diese Mündung ift neuerlich noch durch eine in sudwest gen sudlicher Richtung laufende Verlängerung des öftlichen Dammes, gegen die Beunruhigung des Wassers in dem Hafen, durch von Siden laufende Wogen gedeckt worden; nach deren Anordnung die jetzige Mündung, oder Einfahrt des Hafens nur 200 Fuss weit bleibt, jedoch den Schiffen bey allen Winden, die ihnen in den Dünen vorzüglich gefährlich werden können, zur Einfahrt, und allen westlich bestimmten Schiffen , bey jedem ihrer Reisen gunftigen Winde, zum Auslaufen offen fteht. (Gewöhnlich find die Dune der Sammelplatz der letztern, um diese Winde zu erwarten.) Beide Dämme, deren ganze Länge über viertehalbtau-

fend Fuss beträgt, find, bis auf nahe an 600 Fuss langes Stuck des westlichen Dammes zunächst an der Kuste, welches von Holz ist, ganz von Stein. Die Geschichte dieses über eine halbe Million Pfund Sterling kostenden, seit 1749 von mehreren Ingenieurs geführten, uud zuletzt nach mehreren Unterbrechungen, von Ha. Smeaton zu Ende des vorigen Jahres beendigten Baues, wird in der vorliegenden Schrift; mit allen in dieser Zwischenzeit sich ereigneten Vorfällen, Abanderungen der ersten Enswiirfe, Ueberwindungen der während des Baues eingetretenen nicht vorhergesehenen Schwiergikeiten, den getroffenen Veranstaltungen gegen seine Versandung durch Fang - und Sturzschleußen, die noch nicht vollkommen geglückte Anlegung einer Docke bey demfelben etc. von dem Vf. derfelben actenmäßig, kurz, und größtentheils befriedigend erzählt, und gegen die wider diese kostbare Anlage vorgebrachten Einwendungen, durch Aufstellung kurzer Verzeichnisse der seit dem Jahr 1780 bis zum Jahr 1790 jährlich beträchtlich angewischenen Anzahl von Schiffen, die Schutz in demselben suchten, und fanden, vertheidigt. Im J. 1780 hat er 29, im J. 1790, 387 Schiffe und Fahrzeuge aufgenommen, deren im Januar 1791, 130 Seegel darinn waren, von denen einige 500 Tonnen maafsen. Bey mittleren Fluthen ist er an den tiessten Stellen 20, an den seichtesten einer Bank, die sich in demselben ausgeworfen Sein Grund ist ein so weicher Kreideselsen hat, 13 Fuss tief. (Chalck-rock), dass die Schiffe, wenn sie in dem Hasen trocken laufen, ein Lager eindrücken. Von den beiden Kupferplatten giebt die erste einen Plan des Hafens und der zu demselben gehörigen Aulagen; die zweyte ist ein sehr nettes Kärtchen von den Dunen, zu anschaulicher Darstellung der Richtigkeit der Behauptungen dieser Schrift von dem Einkommen und Auslaufen in und aus demselben Auf dem Maaisstabe der ersten, betragen ungefähr 200 Fuss einen Pariser Zoll; und auf dem der letztern. ungefahr zwey Drittel eines Pariser Zolles eine englische gesetzliche Meile, deren 59% einen Grad der Breite ausmachen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Freytags, den 11. November 1791.

### ERDBESCHREIBUNG.

AMSTERDAM, b. Allart: Zaaken van Staat en Oorlog, betreffende de Vereen. Nederlanden zedert het Begin van het Jaar 1790. VII D. 317 S. ohned. Beyl. und VIII D. 342 S. 8.

ie beiden vor uns liegenden Bände dieles im J. 1780 angefangenen Werks, das in einer Sammlung von Statsschriften besteht, gehören durchaus und zwar in mehr als einer Hinlicht zu den merkwürdigsten Erscheinangen in der holl. Literatus. Besonders während der letztern Unruhen in der Republik der ver. Niederlande war fast jeder Theil der Staatsverwaltung und vorzüglich Armee und Marine bis zu einer Tiefe herabgesunken, die alles fürchten liefs. Lange und oft hatten deshalb einzelne Bundesgenossen und die ersten Generale wergebens geschrieen. Erst am 4 May 1785 ersolgte in der Versammlung der Generalstaaten eine Resolution . degen Folge war, dass die Bundesgenossen gemeinschaftlich eine Commission nicht nur zur Untersuchung des gegenwärtigen Zustandes der Land - und Seemacht und der Ursachen des Verfalls derselben, sondern auch zur Auffuchung schleuniger Rettungsmittel niedersetzten. Nach Jahre langer Arbeit übergab diese Commission am 22 Octob. 1789 den allgem. Staaten einen Generalrapport, der die Resultate ihrer Untersuchung enthielt, und erade diese Resultate nebst des dazu gehörigen Beylagen find es, die jene beiden Bände faft ganz anfüllen.

Schon bey dem ersten Anblick ist's unverkennbar, dass jene Arbeit nie bessern Händen hätte übergeben werden können. Die vertrauteste, höchst sorgsam und mühevoll erworbene Kunde des Gegenstandes, eine Ofsenherzigkeit, wie man sie nie traf, und eine Darstellung, die ganz nichts von dem Gepräge des alles verdunkelnden, holländischen Kleinigkeitsgeistes blicken läst, und volles Licht und gewisseste Ueberzeugung gewährt, unterscheidet diese dem Staatsforscher so unentbehrliche als unschätzbare Schrift schlechterdings von allen ähnlichen, die je auf holländischen Boden erschiehen. Hier nur einige Angaben, um einen Theil dieses Urtheils damit zu belegen!

Die Admiraktätscollegien find und leisten das nicht, was sie seyn und leisten sollten, und können es auch nicht. Nur die Zahl derselben und die Gegenstande ihrer Beschäftigung erwogen und schon ergiebt es sich, dass Einheit und Einfachheit hier durchaus sehlen, dass gemeinschaftliches Arbeiten nach einem Ziele hin, hier unmöglich, dass Vergrösserung der Kosten und daraus entstehender Mangel an Geld unvermeidlich, und dass A. L. Z. 1791. Viorter Band.

an keine andere Verwaltung zu denken sey. als an eine solche, die nach dem localen Interesse sich richtet. Wirklich hat bisher jedes Collegium auch bey'm Bau der Schiffe die nur ibm beliebige Bauart gewählt; nur zu oft. wenn equipirt werden follte, war fo manches Collegium wegen Geldmangel, seinen Antheil zu liefern, nicht im Stande, ja man hat Schiffe an Oertern erbauet, wo lie. ohne je in See gehen zu können, schlechterdings verfaulen mussten. In der innern Haushaltung der Collegien zeigen fich überall Missbräuche über Missbräuche und. Gebrechen über Gebrechen. Weder sie alle vezeinigt. noch irgend ein einziges dieser Collegien hat den mindesten Antheil an der allgemeinen Direction der Seefachen; unter ihnen felbst ist nicht die mindeste Verbindung. und die einzige Hand, die hier noch eine gewisse Einformigkeit bewirken könnte, ist schon lange entfernt; dem Admiralgeneral, der ehemals dirigirte. dem die Admiralitätsräthe ehemals eben so wie den allg. Staaten den Eid der Treue schworen, dessen Räthe nur die Admiralitätsräthe waren, diesem wird schon lange nicht mehr geschworen. Man sieht klar, hier muss alles niedergerissen, es muss ein ganz anderes Gebäude aufgeführt werden, wenn man such nur die schreiendften Missbräuche heben will. Schon die ganz beyspiellos hohen Einhebungskosten der Convoyen und Licenten foderten dies; bey der Admiralität von der Masse betragen diese 25 P. Ct. zu Amsterdam 93, in Seeland 192, im Norderquartier mehr als 36 und bey der Admiralität in Friesland gar AI P. Ct.

Auch die Häsen der Republik sind in der traurigsten Versassung, selbst mehrere von denen, welche mit
sight mässigen Auswande zu den besten Häsen gemacht
werden könnten; und auf eine fast allen Glauben übersteigende Art ist die Docke zu Amsterdam verwahrloset
worden; hier kann kein Schiff mehr slott liegen, sie
müssen alle im Morast versaulen, und liegen so tief in
demselben versenkt, dass man im J. 1784 sogar 44 Tage
brauchte, um ein dort liegendes Kriegsschiff von 70 Kanonen in slottes Wasser zu bringen. Entstände hier ein
Brand, so wäre alle menschliche Hülse vergebens, und
die Hälste der ganzen Seemacht des Staats und ein sehr
ansehnlicher Theil der Kaussardeyschisse könnte in einem Tage zum Raube der Flamme werden!

Auf 40 Schiffe, eben so viele Fregatten und 10 bis 22 leichte Fahrzeuge müste nach der Meynung der Committirten der Admiralität die Seemacht der Republik steigen; die Herren Commissäre aber sind der Meynung, eine Marine von 30 Schiffen von d. Linie und 40 Fregatten nebst einigen leichten Fahrzeugen, alle im gehörigen Zustande erhalten, wären hinreichend, vollende

Oa

wenn man dabey den Vorschlag der Hrn. Viceadmiräle Reynst und Zautmann befolge, den Vorschlag, die Schifse der ostindischen Compagnie so einzurichten, dass se im Nothfall als sechziger gebraucht werden könnten.

Zum Bau von 30 Schiffen von der Linie und 40 Fregatten foderte man 21,849,695 Gl. im J. 1781; doch hatte man wegen Mangel an Baumaterialien und Arbeitern den Anschlag um i erhöhet; und wenn man, wie die Herren anrathen, 30 Jahre zum Bau dieser Schiffe nehme, so würde der jahrliche Anhau nur 546,242 Gli fodern; und ohne alle Ersparungen und füglich anzubringende Einschränkungen konnte die Unterhaltung jährlich auf 319,000 Gl. steigen. Summen, die ohne die mindeste Anstrengung aufgebracht werden könnten. Anbau und Equipage aber hatte vom J. 1780 his 1788 incl. 75,902 320 Gl. — 14 — 2. gekostet. Geldern hatte dazu 2,084.335 Gl., Holland 44,110,298, Seeland 3,007,966, Utrecht 2,126,787, Friesland 5,980,485, Oberyssel 1,292,243 und Stadt und Land 1,367,862 Gl. wirklich gegeben; und da diese Summen mit den hier hinweggelassenen Stüwern nur 59,969,979 Gl. 8 - 2 - ausmachten, so blieb noch eine Foderung an die Provinzen von 15,932,341 Gl. 6 — 2. Geldern war noch 2,175,681, Holland 147-870. Seeland 3.962.396, Utrecht 2,299,266, Vriesfand 2,869.832. Obery ffel 1,418,161 und Stadt und Land 3 059,191 Gl. schuldig geblieben. — Zum Schless noch die Bemerkung, dass die Hollander ihrer Häfen wegen nicht größere Schiffe, als von 74 Kanonen halten können.

Die Armee betreffend, will Rec. nur folgende Angaben mittheilen:

Die Armee sollte, wie es auch der jetzige Fürk-Erbstatthalter sur nöthig sand, wenigstens aus 50,000 Mann bestehen, und vorzüglich müsste das Corps Pontiers vergrößert werden; nur aus 25 Köpsen besteht dies Corps; offenbar zu schwach für ein Land, das überall vom Wasser durchschnitten ist.

Ein Hauptübel für die Armee und den Staat hat erst in neueren Zeiten bey der Recrutirung fich gezeigt. Unmöglich kann dieselbe auf dem gegenwärtigen Fuss fortdauren, ohne den völligsten Ruin der Hauptleute. Schonlange waren die Handgelder viel zu hoch, und noch vergrößerten sie sich fast mit jedem Jahr. Die Stärke, zu welcher die Corps in mehrerer deutschen Fürsten Landen hinanstiegen, konnte allein schon das Handgeld des Hollanders bedeutend hinauftreiben; was aber am meisten schadete, war: in den österreichischen Niederlanden, wo chemals der Hollander so stark warb, wurde die Werbung verboten; aus den deutschen Reichsstädten, diesen ehemals so ergiebigen und mit größester Sicherheit genutzten Fundgruben, verscheuchten kaiserliche Besehle fast jeden Holländer, der der Werbung wegen hinkam, und im Herzogthum Jülich verschwand sogar mancher holländische Werber samt allen seinen Recruten! Nur wenige Regimenter können noch gehörig. mit Recruten verforgt werden, und der Hauptmann, der den ihätigsten Diensteifer zeigt, arbeitet am stärk-Ren an seinem eignen Untergange. Kein anderer Rath für die Republik, als Regimenter von deutschen Fürsten auf

Jahre in Dienst zu nehmen; — eine schöne Auslicht für unser Vaterland!

Recht treffend und überzeugend find die Folgen, der nur schon zu lange üblichen Art der Bezahlung der Truppen-dargestellt, und noch besser die Folgen der ewigen Veränderungen der Garnisonen. Die Bezahlung ift nichts weniger als gleich; unter der Benennung marerer Jahre, Kortingen op de Soldye, Ordonnantien, Leges oder Jura der Secretarien etc. erlauben es sich die Provinzen, den Sold zu kürzen, und durch die bekannten Foderungen der Bezahlsherren kann die Republik auf die leichteste Art und in der größten Schnelle an den Rand ihres Untergangs gebracht werden. Und nicht nur mehrere Nachtheile würden vermieden, fondern zuch noch mehrcre und sehr bedeutende Vortheile würden errungen werden, wenn das Verwechseln der Garnisonen abgeschast würde. So würde der Grad der Sterblichkeit unter den Truppen vermindert werden, wenn nur einige Regimenter auf immer in ungesunden Gegenden, wie in Seeland, liegen dürften. Almählich würden sich diese an das Klima gewöhnen, und sich recht wohl hefinden, wenn man nur einige Veränderung bey der Kleidung und den Speisen beliebte, und den Sold nur um ein geringes erhöhete; zwar ein neuer Aufwand, aber ein Aufwand, der mehr als reichlich durch Ersparung der Summen ersetzt werden müsste, welche die Veränderung der Garnisonen dem Staate kostet. Und nun den Schaden berechnet, den auch der Soldat von diesen Wanderungen hat. Er braucht mehr auf der Reise als zu Hause, die Arbeit vieler Tage geht dabey verloren und der Cavallerist muss nicht selten durch Verkauf geines alten Vorraths und durch den Ankauf im neuen Standort, noch überdem bedeutende Summen zusetzen: eine Hauptursache der Schulden der Compagnien bey der Cavallerie, Schulden, die am 24 May 1788 nicht weniger als 270,484 Gl. betrugen. Auch ift Verwilderung der Sitten unvermeidlich, und diese, wie der durch des Umherziehen erschwerte Unterhalt, ist ein Haupthinderniss der Ehen. Man halte nur die Regimenter, welche in Haag beständig liegen, gegen die, welche die Garnison verwechseln und jene Folgen werden ganz unleugbar seyn; und der Grund, den man zur Einführung dieser Veränderung der Garnisonen nahm, Misbrauch der Armee nehmlich, findet jetzt und schon iange ganz nicht mehr Statt, denn es ist der Erbstatthalten selbst, der das wichtige sogenannte Recht der Patente hat, er ist es, auf dessen Befehl die Truppen ihren Standort verwechseln.

UTRECHT, b. Paddenburg: Beknopte Beschryving der Oostindesche Etablissementen etc. door Ary Huysers. Oud Koopmann in dienst d. N. O. Ind. Comp. 422 S. 8.

Nach der Versicherung des Hn. Vf. trift man hier "nur einen kurzen Abrifs der Besitzungen der Holländer in Ostindien, Bestimmung dessen, was jede Besitzung zu ihrer eigenen Erhaltung leistet und Angaben der Producte, die das Mutterland von derselben zieht, nebst einer Sammlung von Beylagen vorzüglich zum Gebrauch derer, die in die Dienste der Compagnie treten wollen; alles geschöpst aus bereits gedruckten Quellen bis auf einige, aber von nicht bedeutenden Werthe seyende. Data," und so hätte man dann fürwahr nicht sonderlich viel zu erwarten.

Das Werk besteht aus zwey, an Bogenzahl und Materie sehr von einander verschiedenen Theilen. Nur 140 Seiten füllt die Beschreibung und mit S. 143 fangen die Beylagen an. Schon aus der Bogenzahl und der Zahl der Besitzungen, die hier in 24 Hauptcomtoire vertheilt sind, ergiebt es sich, dass von jeder Besitzung nur fehr weniges gefagt werden konnte, so sehr enge auch die Gr nzen gezogen sind und so sehr wichtige Artikel auch der Vr. hinweggelassen hat. Aber auch selbst jene Gensuigkeit und Planmässigkeit, an die wir Deutsche uns nun einmahl und mit Recht gewöhnt haben, fehlt durchaus; es fehlt die Vollstandigkeit selbst, da, wo sie den Zwecken des Vf. gemäs, am wenigsten fehlen sollte; selbstedie Producte, die das Hauptland zieht, sind nirgends befriedigend angegeben. Kennte der Vf. die großen Revolutionen in Asien seit dem letztern Jahrzehead; so wurde er auch manches nicht geschrieben hahen, was er schrich, und schlimmer noch ist es, dass fast alle Angaben ein statistischgraues Alter, ein volles Alter von 10 bis 15 Jahren haben; nur einige wenige gehen über das J. 1780 hinaus.

Doch bey dem allen hat das Buch seinen unverkennbaren Werth, und schon nach der Prüfung der ersten Bogen entdeckt man die Arbeit eines Mannes, der sehr viel zu lagen wulste, aber nur wenig zu lagen sich getrauete. So viele Materialien auch aus gedruckten Quellen genommen seyn mögen, so ist doch auch manches köchst wichtige, und zur Ausfüllung mehrerer sehr bedeutender Lücken in unfrer jetzigen Kunde jener Länder treffich zu benutzende Factum unter den bekannteren aufgestellt; auf mehrere Punkte, auf die auch wir nicht immer Rücklicht nehmen, ift fast überall-Rücklicht genommen worden; so ift fast durchaus die Entsernung der verschiedenen Besitzungen von der Hauptstadt des boll. Indiens angegeben, oder vielmehr statistisch bestimmt, wie lange die Farrh dahin von Batavia aus dauere; wie viel jede Besitzung an öffentlichen Abgaben liefere, und wie hoch sich ihre Ausgaben behaufen, ift genau und hestimmt angegeben, so wie der Zustand der Festungen und die Stärke der Garnison und der Dienerschaft; und die Beylagen, die wohl in Indien bekannt genug seyn mögen, aber es für uns nicht sind, gewähren in Betref des Ganges mehrerer der wichtig-Ren Geschäfte und des Geistes der Regierung manchen aufklärenden Wink.

Das erste Gesetz zur Einschrünkung des Luxus wurde bereits im J. 163r zu Batavia gegeben, und das letztere, über das ganze holl. Indien sich erstreckende und noch gültige erschien 1754. Besonders ausfallend sind hier die ungeheuren Strafen, die man auf die Uebertretung einzelner Vorschristen gesetzt hat. Ausser der Consiskation hat man noch Geldstrasen von 500, 1000, ja 4000 Rihlr. beliebt, und mehrere Verbothe find ganz von der Art, dass sie für Ackerbau, Manusacturen und Handel nicht schädlicher ersonnen werden konnten:

Weit der größte Theil der Dlener der Compagnie, auch die Geistliehen und die Ersten bey'm Militär, verpflichten fich nur auf 3, 5, höchstens 19, Jahr, und det im Ganzen karge Gehalt pflegt gewöhnlich nach Verlauf des ersten Contracts vermehrt zu werden. Ein Chef d'Esquadre erhält monatlich 120 Gl., ein Seecaptain, 100. ein Lieutenant 32, und ein Matrofe 7, 8, 9 höchstens 10 Gl. Bey der Armee bekommt der Chef det ganzen Kriegsmacht, der auf 3 Jahre sich verpflichten muss, 350 Gl. monatlich, ein Oberst 250, ein Kapitain 80 und ein Soldat o bis 10 Gl. Jeder Predikant, nur die in Batavia ausgenommen, bekommen während der ersten 5 Jahre monatlich 110 Gl., dann steigt es; aber nie höher als bis auf 120 Gl.; und der Conrector bey dem theologischen Seminarium zu Batavia wird, wenn er als Buchhalter oder gar noch van eene mindere qualiteit diese Würde erhalten hat, Unterkaufmann mit 40 Gl. monatlich auf 5 Jahre, und dann Kaufmann mit 60 Gl.

Die gesammten Ausgaben der Comp. in Indien betrugen vom 1 Sept. 1778 bis letzten Aug. 1779.-6.882,794 Gl. und die gesammten Revenüen 5,293,072 Gl., also um 1,589,722 Gl. weniger, als die Ausgaben, und Mossel berechnete um die Mitte unsers Jahrhunderts die Ausgaben auf 6,517,500 und die Einkünste auf 8,791,000 Gl.; glückliche Zeiten, die aber, so groß auch die Hosnung des Hn. Vs. ist, sicher nie wiederkehren werden.

Was beym Handel mit den gesammten Nebenländern gewonnen wird, ist hier nur von den J. 1750. bis 1759 angegeben worden. Im letztern Jahr betrug der Einkauf 8,437,469 und der Verkauf 18,817,328 Gl., und im Durchschnitt genommen gab jedes jener 10 Jahre einan Handelsgewinn von 102 Tonnen. Davon aber mußten nun wohl außer den Austheilungen an die Actionisten, die Kosten der Zurüstung der 25 bis 30 Schiffe bestritten werden, die jährlich nach Indien gingen, ferner der Sold und die Prämien für das zurückgekehrte Schiffsvolk, die aus Ostindien auf die Gesellschast gezogen wurden, der Gehalt der Bewindhebber und viele andere wichtige Posten mehr, die zusammen auch eine sehrgröße, aber nicht gut zu bestimmende, Summe ersoderten.

Auch von den Dienern der Compagnie in Indien findet sich unter den Beylagen ein recht brauchbares Verzeichnis von den Jahren 1776 und 1777. Sie machten da zusammen ein Corps von 19192 Europäern und 2663 Inländern aus. Von den Erstern hatten 1647 Bedienungen bey der Regierung und im Handelssache, 132 wasten christliche und Schullehrer, die Zahl der Chirurgen war 332, der Artilleristen 928, der Seesahrenden 3297, die Militz bestand aus 10234 Köpfen, der Handwerker gabs 1872 und guch 810, die verschiedene Bedienungen hatten.

HELMSTEDT, b. Fleckeisen: Edw. Umfreville über den gegenwärtigen Zustand der Hudsonsbay, aus dem Engl. von E. A. W. Zimmermann. 1791. 146 S. 8. nebst einer Karte.

Umfreville enthält, wie wir bereits im 50 St. der disjährigen A. L. Z. erwiesen zu haben glauben, seiner wenigen geographischen und naturhistorischen Kenntniss O o 2

ungeachtet, die besten und neuesten Nachrichten von der Hudfonsbay und dem Handel der Englander hier und. in den benachbarten westlichen Ländern des bisher unbekannten Nordamerica. Deswegen war eine deutsche Vebersetzung auch zu erwarten, und wir freuen uns, das diese ein Gelehrter übernommen hat, der U. Arbeit mit manchen wichtigen Zusätzen und Erläuterungen versehen, und dadurch diese Beschreibung erst recht nutzber machen konnte. Von der gutgerathnen Uebersetzung, die der Sohn des Herausgebers besorgt hat, sagen wir daher nichts weiter, als dass unsere Leser hier das Original vollständig, und ohne alle Abkürzungen vor sich haben. Selbst Hearnes Reise nach dem, Kapferflus, die in verschiedenen deutschen Werken zu lesen ist, ingleichen die Berechnung der Pelzeinfuhr der Hudsonsbaygesellschaft von 1738 bis 1748. haben wir in der Uebersetzung wieder gefunden, wenn letztete gleich nicht einmel des Vf. eigene Beobachtung ist, und wirklich zu weit in vorige Zeiten zurückgeht. Des Herausgebers Zusätze bestehen nicht nur in mancherley Erläuterungen des Textes, wovon wir nur die genaue naturhistorische Bestimmung aller Thiere anführen, welche U., unter den Merkwürdigkeiten der Hudsonsbay nennt, und die in seiner Beschreibung beynahe unkenntlich find. Außerdem aber besteht die Einleitung aus einer geographischen Uebersicht von Hudsons Meerbusen und der daran stossenden westlichen Länder. Dadurch werden diese Gegenden, die erst seit wenig Jahren aus ihrer Dankelheit hervorkommen, sehr erhellt, weil Hr. Z. dabey die neuesten Entdeckungen der Engländer benutzen konnte. Daher führt er verschiedene westliche Etablissements der Gesellschaft an, von denen Umfreville selber nichts zu wissen schien. Ihre westlichste Niederlassung ist Manchester House gegen den 112 Grad der Länge und 53 bis 54 Grau der Br. Sehr wichtig war uns die Nachrichte welche Hr. Z. aus Dalrymples Memoir of a Map of the Lands around the Northpole eingeschaltet hat, dass Forbishers Strasse eigentlich eine Abtheilung der Hudsons Meerenge ist, die man bisher ohne Grund nach der füdlichen Spitze von Grönland verlegt hatte. Die beygefügte Karte der Hudsonsbay und umliegenden Gegenden, ist nach Arrowsmiths Weltkarten entworfen. Sie ist vorzüglich bev den westlichen Gegenden wichtig; welche mit der Hudsonsbay grenzen, der Stich aber etwas undeutlich gerathen, und keinesweges mit der Karte eben dieser Länder in Meares Reisen zu vergleichen.

London, b. Robinson: View of England towards the close of the eighteenth Century, by F. A. Wendeborn in two Volumes. 1791. 8. 1 Vol. 442. 11 V. 488 S. (4 Rthlr. 10 gr.)

Diese Uebersetzung eines deutschen allgemein gelesenen Werks hat der Vf., Hr. Wendeborn in London, seibst übernommen, weil er erfuhr dass andere diese Arbeit untes Händen hätten, er auch glaubte, das für

England manches aus seiner Schrift wegbleiben könne. was freylich für deutsche Leser unterrichtend war. Der Vf. hat daher sein Werk in dieser Uebersetzung beträchtlich abgekürzt; eine Menge nicht gerade zum Zweck gehöriger Digressionen, über den Handel, die brittischen Einkunfte, Gerichtshöfe, Parlementseinrichtungen, weggelassen, nebst allem, was er bey englischen Lesern als bekannt, oder in andern einheimischen Nachrichten vollständiger behandelt voraussetzen konnte. Viele dieser Weglassungen hat der Vf. hin und wieder bemerkt, aber noch mehr werden fie bey der Vergletchung des Originals mit der Uebersetzung sichtbar, se beträgt unter andern der vierte 462 S. starke Band hier nur 262 Seiten. Das Werk hat allerdings durch diese Abkürzung gewonnen, wenn gleich unsers Bedünkens manches weggeblieben ist, was wir beybehalten wurden, wie die Anzeige der brittischen Grundgesetze, die Nachrichten vom Hofe, von der Flotte etc. Wicktige Zusätze, einzelne kleine nöthige Veränderangen abgerechnet, haben wir bey der genauesten Gegeneinanderhaltung beider Werke nicht gefunden: überall ist die alte Darstellung geblieben, die Reslexionen, sind nebit, den häufigen Ausfällen auf deutsche Autoren. Uebersetzer und Recensenten wörtlich übertragen. Am meisten haben wir uns gewundert, dass der Vf. von manchen Veränderungen der brittischen Statistik, und denvielen seit der ersten Erscheinung seines Werks herausgekommenen politischen Schriften keine Notlz genommen; daher fagt er nichts von dem oftindischen Board of Controul, dem Handel nach der nordwestlichen Küste von America, dem seit 1785 so sehr veränderten Handel mit Frankreich etc. oder wollte der Vf. vielleicht nur in dieser Uebersetzung das wichtigste in englischer Sprache wiederholen, was er 1784 über den Staat von Großbrittannien für Deutschland schrieb?

Nürnberg, b. Felsecker: Thomas Pennants Beschreibung von London, aus dem Englischen von J. H. Wiedmann. 1791. 660 S. 2.

Das Original ist bereits N. 196 des diesjährigen Jahrgangs d. A. L. Z. angezeigt worden, und nach dessen größtentheils antiquarischen Inhalt war kaum eine deutsche Uebersetzung zu erwarten, weil in Deutschland die wenigen Liebhaber folcher speciellen Bemerkungen über die Gebäude in London gewiss englisch verstehen. Allein Hr. Wiedmann denkt über diesen Punct anders, und glaubt durch seine Uebersetzung keine vergebene Arbeit unternommen zu haben. Sie ist, so weit wir seibige mit dem Original verglichen, getreu und lesbar. Auch zeigt der Vf. überall Kenntuiss beider Sprachen. Die angehängten Noten geben wenig neue Erläuterung. Die Tabellen der Londner Mortalität von 1788, worauf S. 450 verwiesen wird, haben wir in Anhange nicht gefunden, joder vielmehr die Anhänge des Originals, diel bis auf diese Liste keine Wiederholung verdienten, find fämtlich weggeblieben.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 12 November 1791.

#### NATURGESCHICHTE

Berlin b. Voss: William Smellie's Philosophie der Naturgeschichte. — Aus dem Englischen übersetzt, mit Zusätzen des Herrn Rector Lichtensteins herausgegeben, und mit Erläuterungen versehen von E. A. W. Zimmermann, Hofr. u. Profess. in Braunschweig. Erster Theil. 364 S. ohne die Vorreden. 1791. 8.

la das englische Original bereits in N. 211. der A. L. Z. d. J. angezeigt worden ift, so bleibt dem Rec. der Uebersetzung, für deren Güte schon der Name des Hn. Z. Bürge seyn kann, nur weniges über die Urschrift zu bemerken übrig, und es ist vielmehr für ihn Pflicht. die Behandlung anzuzeigen, welche sie bey ihrer Einführung in das deutsche Publicum erfahren hat. Die Vorrede des Hn. Z. ist ihr nicht wenig günstig; und beynahe hat es Rec. geschienen, als wenn dieser deutsche Eingang um ein merkliches glänzender wäre, als das Innere des englischen Gebäudes selbst, so viel Gutes dasselbe auch wirklich enthält. Diese Vorrede wirft einen geistvollen und würdigen Blick auf die höhere Naturkenntniss, und am Ende derselben verspricht Hr. Z. dem zweyten Bande eine Darstellung vorangehen zu lassen, wie die Naturgeschichte zum Besten der menschlichen Gesellschaft zu ftudiren, und zu behandeln sey. Vielleicht dürsen wir auch noch einen sehr billigen Wunsch außern, dessen Erfüllung, wenn sie sich anders mit der Neigung und der Lage des Herausg. vertrüge, gewiss sehr angeneum seyn würde, nämlich dass er mit freyem und eigenem Blicke eine philosophische Uebersicht der unorganischen Körperwelt liofern mochte, welche Smellie ganzlich vernachläsigt hat. Nicht um des Vf., sondern um mancher Leser willen, bemerkt Rec., dass diese Darstellung einen etwas höheren Standpunkt erfodere, als bloss Chemie oder Mimeralogie, jedes fur fich genommen.

Zum Original fügt Rec. noch einige Bemerkungen zu. ehe er die Zusätze der Deutschen anführt. S. 10. hätten die elastischen Bewegungen mancher Schwämme, deren animalisches Ansehen auch O. F. Müller bemerkte, angeführt werden können, so wie S. 38. das lange Lebensalter des Baobabs, oder der Adansonie, gegen welche die Biche immer ein Kind bleibt. Das Eyweiss des Pflanzeneyes oder Saamens ist wohl S. 50. eben nicht gerade zu leugnen, und Gartner bestimmt es überall, wo es vorhanden ift, in seinen Beschreibungen mit dem Namen Albumen, den es zuerft selbst von Grew, dem Landsmanne des Smellie erhielt. Eben so wenig können auch die deutlichen Rippen den Vögeln S. 89. ohne eine sehr erzwungne unnatürliche Erklärung abgesprochen werden. Das Herz der saufressenden Vögel ist wohl S. 91. nur in der Vor-A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

stellung des Vf. dem Herzen der Quadrupeden ähnlichen. als bey den andern. Die Ursache der zuweilen überwiegenden Größe der weiblichen Individuen gegen die mannlichen kann die S. 93. 94. angegebene nicht seyn, da dieser Fall bey mehrern ähnlichen Verhältnissen nicht ftatt findet. Die Fischlungen (Kiemen) welche S. 141. den Insecten ab. gesprochen werden, sind etwas.weiterhin, S. 148., unter ihren Organen, wie es sich gehörte, angeführt. Die Unfähigkeit fleischfressender Thiere, die Vegetabilien, und gewächsfressender, animalische Kost zu verdauen, wird S. 277. viol zu allgemein behauptet. Katzen, Bären und Hunde widerlegen jenes, und es fehlt weder in Island, noch in Oftindien, an Beyspiolen, dass wiederkäuende Thiere aus Mangel der Grasfütterung mit Fischen ernährt werden. Die Verschwindung des Markes wird S. 29. ganz unrichtig erklart, indem man denken follte, das Mark verwandelte sich in Holz, welches doch eigentlich der lebendigern Schicht zwischen Holz und Rinde geschieht. Die Vergleichung zwischen den Grashalmen und dem Polypen S. 33. hat Rec. äußerst oberstächlich und hinkend geschienen. Ohne der Verständlichkeit, und noch weniger der Theilnahme bey Naturliebhabern zu schaden. hatte der Vf. in das lunere der Kenntniss eindringen, und die Goldkörner aus der großen Menge der Erfahrung auf so eine Weise sondern können, dass Liebhaber mehr überzeugt, und Kenner mehr befriedigt wären. Schuld ist ganz seine eigne, und nicht seines Zeitalters, oder des Fleisses seiner Vorgänger. Auch über Bonnet kann ihn Rec. nach seiner Ueberzeugung nicht ganz erheben, und er steht ihm in großer Anlage des Zusammenhangs eben so sehr nach, als an Schönheit des Vortrags. Wir muffen noch einem Werke entgegensehen. das die Vorzüge dieser Schriften besitzt, und sie an tieferer, an genauerer Kenntnis übertrifft. Viel Gutes euthalt Sm. Werk indessen immer, und dass es dem Vf. von Seiten des Herzens nicht an der, zu einem folchen Unternehmen nöchigen Stimmung, gefehlt habe, ergiebt fich aus den schönen Stellen, S. 124 313. 314., die fejne Denkungsart über menschliche Verhaltnille fehr aufrichtig offenbaren. So ist auch Rec. ganz der Meynung des Verf. S. 167, 185, wodurch die Thierwelt fur den unbefangnen Reobachter eine größere Würde erhält, als die alltäglichen Begriffe bey den meisten Menschen verstatten können.

Hr. Z. hat dem Texte des Vf. gelegentlich viele und schöne Noten beygefügt. S. 21. scheint er sich nur an die sehr regulären Formen der Sagittue amatoriae der Erdschnecken, der Zellen in Thiermägen, der Seesterne, Seeigel und Meereicheln nicht erinnert zu haben. Die Beobachtung von Monti in Ansehung der tragen Bewegungen von Hedysarum gyrans kann Rec, aus eigner Er-

fatirung

fahrung bestätigen. Er muste eine ganz genaue Zeichnung der Pflanze entwerfen, um nach Verlauf mehrerer Stunden ner einige Veränderung wahrnehmen zu können. S. 14. äufsert Hr. Z. den Gedanken, Reizbarkeit, Reproductionskraft. Bildungstrieb, Empfindung u. f. w. dürften nur Modificationen einer und derfelben Kraft. feyn, die man Lebenskraft nennen könnte. Zugleich bemerkt er, dass er die Handschrift der Albinischen Physiologie fait vollstandig besitze; wir wünschen, dass es ihm gefallen möchte, die interessantesten Gedanken des großen Mannes einmal auszuheben. Vom seel Wagler find fehr schöne Beobachtungen über des Everlegen der Armpolypen S. 26., und über die Begattung der Naiden S. 48. bevgefügt. Ueber geographische Zoologie und Botanik, (welche letztere auch neuerdings beherzigt zu werden scheint,) giebt Hr. Z. S. 39. allgemeine Gesichtspunkte an; auch verspricht er S. 41. sein klassisches Werk verbestert herauszugeben. Der Ausdruck: widerlinnig, S. 213. in der Note scheint doch zu hart zu seyn. Die Canales semicirculares werden S. 201. bey dem Werk. zeuge des Gehors mehr, als gewöhnlich, geschätzt. Richtiger als bey dem Vf. werden S. 172. die Instinkte eingetheilt, und eben fo ift es auch in Ansehung des Urtheils über die Evolution S. 254. und über das Geschlecht der Pflanzen S. 308-311. Auffallend sind die Beyspiele, die Hr. Z. S. 182. und 194. von den Fähigkeiten der Thiere beybringt. Das letztere beweisst durch eine sehr hatürliche, aber doch wohl wenig angestellte, Reflexion die ausserordentliche Starke des Geruches bey Jagdhunden, welche vermöge desselben einzelne bestimmte Individuen von Wild aufluchen können; das erstere aber erzählt. von einem Canarienvogel, den fein Herr micht nur abgerichtet hatte, die Farben der Kleidung einer jeden ihm vorgestellten Person in gesärbten Seidenläppchen auszuluchen, und ihr gegenüber auf den Tisch zu legen. fondern auch dasselbe mit den Buchstaben gewisser Namen zu thun. Als Hr. Z. diesem Vogel wollen. den langen Namen Constantinopolitanus aufgab, setzte er 🕥 ruhig fort bis an das dritte u, welches er, da er die Buchstaben nur doppelt batte, mit dem einen schon vorher angewandten n ersetzen, und dieses gegen das Ende des Namens noch einmal aus seiner Stelle rücken musste. Der Vogel zeigte bey seinen Kunften eine gespannte Aufmerksamkeit und Ueberlegung.

Hr. Rector Lichtenstein hat seinen dem Buche angehängten Zusätzen eine Einleitung vorausgeschickt, worinn er richtige Gesichtspunkte für Naturwissenschaft und ihr System sestzusetzen sucht. Anstatt fich S. 329. nur bey Linnés Systeme und seiner Beurtheilung zu verweilen, hätte IIr. L. vielleicht besser gethan, die Lehrarten der Naturgeschichte im Allgemeinen zu vergleichen. mehrere anzugehen, und jeder ihr Recht wiederfahren zu lass in. Die analytische Lehrart der N. G. ist allerdings mit Hn. L. fehr zu empfehlen; nur mus sie, wie er érinn et, von keinem Halbkenner in Ausübung gebracht werden. Sie kann den Weg zum Systeme bahnen, langfam, jedoch anmuthig für gewisse Geisteskräfte; aber Stütze des Systems ift fie nicht. Eben fo wenig kann Rec. mit Hu. L. in allem übereinstimmen, was er S. 332. 333. u. f. über natürliche Gattungen gefagt bat.

So kann Hr. L. Linne's kunftliche, oder höchstens gemischte Systeme hier nicht süglieh zum Beweise branchen, dass man keine natürlichen Systeme erhalten komne, und eben so schwer wird es ihm werden, Körper aufzustellen, bey denen es unmöglich würde, für eines der drey Naturreiche zu entscheiden. Das vollkomme natürliche System kann freylich in der Mineralogie weniger möglich seyn; aber in Zoologie und Botanik gehört es gewis nicht "ewig unter die Zahl der frommen Wünsche," wie Hr. L. meynt. Wir sehen vielmehr sehr wohl, dass es seiner Vollkommenheit, wie sie nur bey andern menschlichen Vorstellungen möglich war, entgegenrücken könne. Form und Geisteskraft - dürften der Unform des Elephanten S. 344. ungeachtet, immer noch fehr wohl zusammenhängen, nur dürste ihr Verhaltnis nicht in allen Theilen der Bildung oder im Ganzen immer zu suchen seyn. Die Sepiendinte S. 352. wird wirklich von den Mahlern, und mit mehr Essect gebraucht, als die Tusche. So wenig wie die Fühlhörner der Insecten nach dem Vf. S. 103. zum Fühlen (fundern nach Scarpa, zum Hören) bestummt sind, so wenig scheinen die Fressspitzen, in Analogie mit den Fühlhörnern, nach Hn. L, S. 350. Zungen, fondern vielmehr Geruchswerkzeuge zu fevn. Das Gehirn der eigentlichen Insecten S. 342, ist nur knopfformig, und liegt im Kopfe selbst, wenn man die Gewürme (Vermes Linn.) wegrechnet, die Smellie mit unter ihnen begreift, und also wohl Recht hat, wenn er einigen das Gehirn abspricht. Diese Anmerkungen sollen nur einiges berichtigen, und zeigen, dass Rec. die Schrift mit Aufmerksamkeit las, keinesweges aber den Werth des überwiegenden Guten verringern. Die nähern Bestimmungen des Hn. L. verdienen alle Achtung, und es fehlt nicht an interessanten Ideen, wovon wir nar z. B. die Erklarung des Sinkens und Aufsteigens reitzbarer Pflanzen S. 311. durch ein vorübergehendes Welken in dem gewaltiam behandelten Blattstiele bemerken

GOTHA b. Ettinger: Allgemeine historisch-physiologische Naturgeschichte der Gewachse den Liebhabern des Pflanzenbaues gewidmet von Chr. Fr. v. W\*\*. Mit sechs und dreysig Kupsertaseln. 1791. 332 S. 8.

Wenn der Vf. gleich fast alles aus andern Schriftstellern zusammengetragen hat, und die Sachen selbst fremdem Fleisse verdankt, so kann man ihm doch weder eine unnothige, noch eine geistlose Compilation schuld ge-Ausser einer Linleitung, worinn er eine allgeneine Uebersicht des Gewachsreiches und der Botanik liefert, hat er noch in fieben Abschnitten, vom innern Bau der Gewachse, von ihren Lebensorganen, Begattungswerkzeugen, der Ernährung, dem Wachsthume, der Fortpflanzung und Zerstörung, das Merkwürdigste aufgestellt, was dem Liebhaber bey der ersten Bekanntschaft mit der Wissenschaft angenehm und lehrreich seyn konnte. Der Vf. wird hin und wieder selbst fühlen, dasser Sätze aufgenommen habe, die bey einiger Beleuchtung wegfallen müllen, und dass er manchen Punkt, immer noch für Liebhaber anziehend, gründlicher und weiter habe verfolgen können; wir müssen ihm hingegen auch das Zeugniss geben, dass er auf die vielseirigste Behandlung seines Gegenstandes nicht wenig aufmerklau gewefen sey, dass er aum Theil die neuesten und interessantesten Bemerkungen sich eigen zu machen gesucht habe, dass die Ordnung des Ganzen von ihm selbst gedacht und gewählt sey, und dass man, bey der Deutlichkeit und Rundung seines Vortrags, gar wohl in der Folge eigne und willkommne Ausarbeitungen von ihm erwatten könne.

Ohne Druckort: Essai sur la Théorie des Volcans d'Auvergne. Par M. le Chevalier de Reynaud de Mont-

loster. 1786. 134. 5. 8. (16 gr.)

Aus der Vorrede ersehen wir, dass Hr. d. R. sich mit der Naturgeschichte von Auvergne von Jugend auf beschäftiget, und das obengedachte Werk vorzüglich in der Hinficht herausgegeben hat, weil eines Theils jemer Provinz nur selten in Schriften Erwähnung geschehen ift, andern Theils aber, felbit von den wenigen dahin gehörigen Schriftstellern, nemlich Desmareft, Guettard and Grand d'Aussi, nur unbefriedigende und oberstächliche Nachrichten, über das geognostische Verhalten der dortigen Gegend, mitgetheilt worden find. Auch unfers Vf. Ablicht ging nicht dahin, Beobachtungen vom Detail aufzuzeichnen, sondern mehr: die Verhaltmiffe im Ganzen zu schildern, und dadurch den Reisenden nützlich zu werden. Aus diefem Gefichtspunkte beienchtet, hat derselbe denn in der Tuat sehr viel geleiftet; wovon man sich durch folgende Darifellung des lubaltes schon hinlanglich überzeugen kann. Das Ganze besteht aus 10 Kapiteln. 1. Kap. In den Denkmahlen der Geschichte sindet sich keine Quelle, u oraus sich das Dafeim der Vulkane (in Auvergne) erweisen liefse. Hiebey führt der Vi. den Casar, Plinius, Gregoire du Tour und Sidonius, mit mutamaafslichen Grunden, an. warum selbige gänzlich davon schweigen. Er tügt hinau. dass diele Merkwürdigkeit felbit neuern Phylikern, welche Auvergne (freylich in anderer kücksicht) bereiset haben, entgangen, und erst (wie auch anderweitig bekannt) im J. 1751 von den Herren Guettard und Desmureft, nac ibrer Zurückkunft vom Veluv, aufgefunden fey. 2. Kap. Abtheilung der Vuikane von Auvergne in zwey Klaffen, und von den Vulkanen des Puu de Dome. Die Klassen lind: alte und neue Vulkane. Hr. R. gibt die Gebirgsitriche an, iu welchen tie gefunden werden, verbindet damit einen angenehmen geognoftischen Roman über den ehemablige. Lauf, und die nuchmaligen Veranderungen der kleinen Flufte Sioule und Monger, und beschließt mit wichtigen Nachrichten über zwey noch offene Kraters, wovou der eine zwischen den Bergen la Vache uno Las-Sola, der andere aber am puy de Parou liegt. Schiefst man in leizteren tinein. To hat der Wie erhall die großte Aeunlichkeit mit dem Donner. 3. Kap. Allgemeine Mirkmale der neuen Luven und Vulkane. Die zellige Beschaffenneit der Lava, das Aufgeblasene und Getrenute in ihren Lagen, große Haufen von Schlacken mit der Raufigient und Lugleichheit ibrer Oberfläche verbunden; geben dem Vr. die Hauptmerkmale für den jüngern Uriprung dieser Laven ab. Die ganze Gebirgskeite, welc'e den Namen Puyde Dome führt, besteht aus erdigen Massen, welche aus Trümmern von Puzzolunerde, Schlacken, und Laven

aller Art zusammengesetzt find. 4. Kap. Versuch einer Theorie über den Puy de Dome. Desmarest glaubte: der Kern deffelben fey nicht vulkanischen Ursprunge, fondern ein Granit, welcher durch das benachbarte Feuer einige Veränderung erlitten babe; Sauffure hielt die Gebirgsart für einen erdigen Feldspath, dergleichen er oberhalb Valorfine, auf den Alpen auch gefunden, und stimmt übrigens mit des Desmarest Meynung überein; Hr. R. pflichtet aber keinem von beiden bey, sondern sucht aus der Vergleichung mehrerer Hauptpunkte und dem Daseyn acht vulkanischer Fossilien, wovon wir vorzüglich den Bimsfieln erwähnen, zu beweisen: dass das ganze Gebirge vulkanischen Ur-sprunges ist. 5. Kap. Von den älteren Vulkanen, ihren Laven, und den verschiedenen Revolutionen, welche sie erlitten haben. Zu den Merkmahlen der ältern Vulkans rechnet unser Vf. insbesondere folgende vier: 1. die erfolgte Vertilgung ibrer Feuerschlunde. 2. Das Vorkommen ihrer Laven auf den höchsten Gipfeln der Berge. g. Die fäulenfömige Gestalt. 4. Die größere oder geringere Verwitterung inrer Steinarten. Er behauptet ferner: das, was jetzt die Gipfel dieser Berge waren, konnten vordem nichts als die Flächen der damahligen Thäler gewesen seyn; er erklärt diese anscheinende Uebertreibung; und wir müssen gestehen, dass alles dieses demjenigen nicht im mindelten widersprechend vorkommen wird, welcher sich schon vorher von der Vulkanität des Bafaltes überzeugt hat. Hiervon würde man aber den Beweis vergeblich suchen. 6. Kap. Von den durch das fliessende Wusser bewerkstelligten Revolutionen. Hr.d. R hier über feine Theorie vorträgt, bemerkt er, dass sich ihre Wirkung nicht nur auf Auvergne erstreckt, sondern auch die angrenzenden Gebirgsdistriete von Vivarais, Velai etc. mit einschliesst. Er folgt nun in der Haupisache Hrn. Saufsure und weicht nur darinn von ihm ab, dass er den Zurückzug des Wassers nicht aus dem Herabsturz desselben in offne, durch heftige Erschütterungen hervorgebrachte, Erdschlände er-Er recutfertiget sich deshalh, wie uns dünkt, ziemlich glücklich, durch eine anderweitige, der taglichen Erfahrung weit angemessenere, Erklarung. 7. Kap. Fortjetzung dieses Gegenstandes; Theorie über alle die Berge und Hügel, welche mit Laven bedeckt find, und den Numen der Piatckopfe (Plateaux) führen. Lava, welche die Tualer der Vorwelt ausfüllte, und die Einwirkung der Gewasser, brachten sie hervor. 8. Kap. Von dem Ursprunge einiger einzelen Bergspitzen, die mit Laven bedeckt sind. Da der Vi. einraumt, dass bier niemals afchenartige Gemenge. Pozzolane, Schlacken u. d. gl. fondern nur Basaltmassen gefunden werden; so hatte dieles Gelegenheit zu einer Unterluchung über die Natur dieser Steinart geben konnen. Es icheintaber, dass unfer Vf. es nicht einmanl für möglich balt, dass man an der Vulkanität derseiben zweifeln könnte; denn er führt bloss die sehr schale Meynung des Hr. Grand d'Aussi und die Theorie des Heu. Desm rest hierüber an, und zeigt, dass beider Irrihumer nur daher kamen, dass die diele Berge als den Kern der Vulkane annehmen. Ueberhaupt scheint er wenig Belesenneit in den Schriften der neuern Geognoften zu naben, und fo we-Pp .

nig die Theorie des Ritters Hamilton, als die Einwürfe der Neptunisten zu kennen. Er leitet die kegelformige Gestalt jener Basaltberge bloss von der allmähligen Verwitterung und Abschwemmung durch Wasser her, und betrachtet ihre Masse als die festeste dauerhafteste La-Es find Ueherbleibsel der ältesten vulkanischen Kränze, die aber nicht desfalls, wie Desmarest annimi, unter dem Meere entstanden seyn dürsen. 9. Kap. Ver-fuch einer Theorie uber den Mont-d'or. Dieser Name bezeichnet ein außerst merkwürdiges und ansehnliches Gebirge. Sein Umfang beträgt 15-20 (Französische) Meilen, seine Höhe über die Meeresläche 1.00-1.00 Toisen, und 600-700 Toisen über seinen gebirgigten Pufs, welcher 5-6 der benachharten Provinzen begreift. Ueberall erscheint der Mont-d'er als ein ftück-Liches isolirtes Gebirge. Gegen Morgen und Mitternacht ergiefsen fich seine Gewaffer in den Allier, der fie mit fich in die Loure führt; gegen Abend und Mittag vereinigen sie sich, machen die Dordogne aus, durchschneiden Limoufin und Guienne, und vereinigen fich mit den Flüssen der Pyreneen. Der Gipfel des Mont-d'or befteht aus den Laven, welche die neuern Laven - Strome ausmachen; fie find aus einer granit- und porphyr-artigen Masse entstanden und haben Felespath, der zum Theil unversehrt und krystallistet itt, in ihrem Gemenge. Andere Abänderungen find mit Stücken von Schäumiger Lava und Schlacken versehen. und hier oder da findet fich auch Balalt, welcher zum Theil faulenformig abgesondert ift. Hr. d. R. findet es sebrauffallend, dass selbst nirgends am Fusse dieses Gebirges Granit, Porphyr, Hornflein, Quarz oder abaliche Steinarten angetroffen werden, welche die uranfänglichen Gebirge ausmachen. Oft fand er auch am Fusse nichts als jene genannte Laven; fehr oft aber, an andern Stellen, außerordentlich dicke Läger von Tripel oder von einem bimsteinartigen Sandstein, welcher so fein ift, dass er zuweilen dem Thone abnlich wird. Besonders findet fich dergleichen an dem Pic Sancy. - Das Ganze scheint indessen auf einem Fusse von Granit zu ruhen. Um nicht zu weitlauftig zu werden, muffen wir die Theorie des Vf. über die Entstehung dieses Gebirges übergeben, und die Leser auf das Buch selbst verweisen. Es itt wiederum viel romanhaftes darinn und eine neue Aeusserung gegen Hrn. Saussure's Meynung von dem Zurückzuge des Wasters. 10. Kap. Von den vulkanischen Kraftens überhaupt, und von dem Urstoff

der Laven. Hr. de R. beweiset recht gut, das das Feuer allein hiebey nicht wirksam ist, und nimmt an, dass alle Fossilien Stoff zur Lava hergeben, wenn sie in den Heerd der Vulkane gerathen; wogegen wohl niemand etwas einwen en wird. Wir beschließen diese Anzeige mit der Versicherung, dass dieses kleine Werk außerst interessant geschrieben, und von uns mit vielem Vergnügen gelesen ist.

Düsseldone, b. Dünzer: Peter Campers Naturgeschichte des Orang Utang und einiger andern Affenarten, des Africanischen Nashorns und des Rennshiers. Ins deutsche übersetzt und mit den neuesten Beobachtungen des Verfassers herausgegeben von J. F. M. Herbell, mit Kupfern 224. S. 4.

Das Original ift ziemlich bekannt geworden, doch wird diese sehr gut gerathene Uebersetzung gewiss diese Meisterstücke noch bekannter machen, da sie vor dem Originale durch wichtige Zusätze fich auszeichnet. - Diese betreffen das Rindvielt ohne Hörner. Poalcows, die Canales incifivi find nicht Röhren oder Orffnungen der Schneidezahne, wie fie hier S. 48. überfetzt werden, fondern Kanale hinter den Schneidezahnen. In der Note 83 beschreibt nun Camper fehr deutlich die Schneidezähne des asiatischen Nashorns, die er ehedem leugnete; der Elephant begatte fich, wie andere Taiere, nicht rückwärts. Die Zunge der afiatifchen Nashorner fey wirklich fanft. Wir besitzen durch die Gute des Hen. Vf. die schone Platte von dem afiatifchen und africanischen Nashorn, deren er S. 61 gedenkt; und die wohl verdient hatte, hier beygefügt zu werden. Noch hatte der Hr. Ueberfeizer beyin Nashorn, des Bruce und le Vaillant erwähnen konnen. -

In der Abhandlung vom Orang Utang gelteht Camper, dass er enedem den tilbon mit dem Wouwon verwechselt habe; auch dass er irrig der Meynung gewesen sey, dass ein Affe nie eine Nase haben könne, da er sie 1787 zu Paris im königlichen Kabinet beym Kahau oder Bantagan wirklich gesehen habe. — Noch beschreibt er in einer Note den Pongo, von dem auch Rademacher und Wurmb Ausmessungen gaben. Zuletzt hat noch Hr. Herbell den Erfolg der im Anhang vorgetragenen Einwürse wider die vermeynte Hand eines Orangs mitgetheilt, der nunmehr Campers Verdacht eines Betruges völlig bewiesen hat. Die Kupser könnten ein wenig seiner und reinlicher copirt seyn.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöne Kusste. Leipzig u. Wien, b Ignaz Edk von Kleininger; Die schöne Beatq, oder der Kapann, in 12 Gesingen von Keppler. 17)0. 8. S. 94. Was nicht ein Criticus alles lesen muss! Die schöne Beata, die Heldin dieses komisch seyn sollenden Romans, ist ein Waschermädchen und die Erzählung ihrer Avantüren ein Gewebe von Plattitiden, wie solget: "Sie rug die Hosen jezt zu Riesenthal hin; er zog sie an. Beata sah ihn in den weisen Hosen. Er sunte der Liebe ganze Macht; sie gab ihm Muth, er

war so heftig, so seurig, war so beredsam, die Schöne konnte nicht länger widerstehn. Den Blick auf die Hosen gehester, sank sie in seine Arme." Der Vs. sagt in der Vorrede, dass man ihm im Auslande Gerechtigkeit wiederfahren lasse. Was das wohl für ein Ausland seyn mag? Die Deutschen werden das Ausland schwerisch um dergleichen schmutzige Wälche beneiden, wenn die Gerechtigkeit, wie es scheint, Beyfall bedeuten soll.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montage, den 14. November 1791.

#### NATURGESCHICHTE

London auf Kosten des Vs. in Comm. b. Leigh u. Sotheby: Index ornithologicus, sive Systema Ornithologiae complectens Avium divisionem in Classes (?) Ordines, Genera, Species ipsarumque varietates: adjectis Synonymis, Locis, Descriptionibus etc. Studio et opera Joannis Latham S. A. S. Vol. I. II, 1790. 920 Seiten mit fortlausenden Seitenzahlen in Quart.

er Vf. zeigt in der Vorrede an, dass ihn während der neun Jahre, die seit der Herausgabe seiner Symooks of birds verflossen, viele seiner Freunde angelegen haben, ein kurzes lateinisches Compendium der Ornithologie zu schreiben; es sey auch schon zum Druck fertig gewesen, als er des Hrn. Gmelins Ausgabe des linneischen Systems erhalten und darinn so viel neue und gute Bemerkungen gefunden habe, dass er es nicht hätte unbenutzt lassen können, und so hofft er, dass sein gegenwartiges Werk "fi non ex omai parte absolutum atque perfectum afit, eam tamen absolutionem persectionemque attigisse, aquam praesens huius studii ratio atque disciplina admit-"tat." Das ist der Fall nun gewiss nicht. Lateinschreiben scheint des Vf. Sache nicht zu seyn, und seine große Unkunde in dieser Sprache leuchtet überall hervor; nur zwey Beyspiele von den ersten Seiten: "Cauda constructa Lek e rectricibus, numero variantes, et nascitur ex uro-"pygio." Von den Tauben fagt er: "pullus intra inglu-"viem matris grana in os recipit." Dass Hrn. L. das Lateinschreiben eine schwere Sache feyn muffe, erkennt man um so mehr daraus, weil er Kennzeichen und Beschreibungen, selbst da, wo er von Hn. Gmelin abweicht. doch wortlich von ihm entlehnt. Zum Beweise mag folgende Stelle dienen, welche wir noch mehr gebrauchen werden.

Gmelis
barbarus, 13. Vultur ex atro
fuscus, subtus albus in suscum
inclinans, pedibus lanatis,
digitis plumbeis, unguibus
fuscis
Vukur barbatus. Briff. Orn.

p. 137. w. 13.

Bearded Vulture. Edw. as 106. t. 106. Lath. fyn. I. 1.

p. 11. n. 6. Habitat in Africa preefertim Barbaria, falconis fulvi magnitudine.

Rostrum ex purpurascente carneum, mandibula inferior fasciculo plumarum nigrarum pendularum barbata; A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Latham

5) barbarus. Vultur ex atro
fuscus, subtus albo suscessens,
pedibus lanatis, digicis plumbeis, vaguibus suscis.

Vultur barbatus. Briff. VI. App p. 26. Id. 8. I. 137. Gmel. fyst. I. p. 250. Bearded Vulture. Edw. t. 106. Lath. Syn. I. p. 11.

Habitat in Africa, praesertim Barbaria, magnitudine Falconis fulvi.

Rostrum ex purpurascente carneum, mandibula inferiore fasciculo plumarum nigrarum pendularum barbata: Gmelia
fupercilia rubra; irides flavae; capitis maxima para
lanugine alba veftita, fronte
tamen, genis, et oculorum
area nigris; cervix pennis
angustis acuminatis, longis
albicantibus tecta.
barbatus. 38. Falco albido-ruti-

lus, dorfo fusco, taenia nigra fupra et infra oculos.
Vultur (barbatus) albidus, dorso fusco etc. Suft. nat. XII. 1. p. 123. no. 6.

Gypaëtos grandis. Storr's Al-

Percnopterus f. Gypaëtos. Aldr. orn. I. p. 216. t. 217. 219. Gesn. av. 199. Will. orn. 33. t. 4. Raj. av. 8. Alb. av. 2. p. 2.

Vultur alpinus. Briff. av. I. p. 464. Lämmergeyer. Andreû Brief. aus der Schweiz. p. 195, s. 12.

A. Vultur aureus. Gesn. av. 783. t. 781. Aldrov. I. p. 277. t. 276. Briff. Orn. p. 132. n. 5. Hablizi apud Pallas n. nord. Beytr. IV. 64. it. S. G. Gmelin it. IV. p. 185.

Vultur, bacticus. Aldrov. Ornith. I. 273 t. 274. With. Ora, 35. Raj. av. 10. Vultur fulvus Gesneri. Aaj. ev. p. 10. n. 5. Golden vulture. Latham fyn. p. 18. n. 13.

V. Falco (magnus) cera caerulefcente, pedibus et corpore fubtus caftaneis albo mixtis, cauda einerea. S. G. Gmelia is. III. p. 365. s. 38.

Habitat gregibus parvis in alpibus helveticis, rhaeticis, noricis,  $\beta$  et  $\gamma$  perficis Nescher sacrae scripturae ex sententia Oedmani.

Chrysaeto maior, ut 4 pedes longitudine acquet etc.

Qq

Latham
fupercilia rubra: irides flavae: capitis maxima pars
lamgine alba veftita: frons,
genze et oculorum area
migra, cervix pennis anguftis acuminatis, longis albicantibus tecta.

6) barbatus. Yultur əlbido-rus tilus, dorfo fusco, taenia nigra supra et infra oculos. Vultur barbatus. Lim. Syst, I.

viltur barbatus. Lin. Syft. I. p. 123.6. — Ger. Orn. I. p. 49. s 11. Bor. Nat. II. p. 64

— Alpinus. Briff. Ors. I p. 464. 8. — Id. 8. I. p. 133. 4 Falco barbatus. Gmol. Suft. I. p. 252.

Percnopterus, f. Gypaëtos, Raii Syn. p 8. N. 10. Will. p. 33. art. VIII. N. 4. — Id. (Angl.) p. 65. s. 4. Storr Alpenr. 1. p. 69.

Lämmergeyer. Androw Brief, aus der Schweitz p. 195. t. 12. — Decono. Ruff. II. p. 385. t. in p. 387.

Avoldojo barbato. Cest. sc. Sard. p. 16.

Vulturine Eagle. Alb II. t. 3.

8. V. rufus, dorso nigro, capite et collo supremo rufo-albis, remigibus rectricibusque fuscis. Vultur aureus. Brif. I. 458. 5. Id 8. p. 132. Raii Syn. p. 10. N. 5. Will. Orn. p. 37. No. 5. Hablizl apud Pall. m. nord. Beytr. IV. 84. et S. G. Gmelin St. IV. p. 185. Vultur boeticus. Raii Syn. p. 10. No. 3. Will. p. 35. 3.

Chefnut Vulture. Will, (Angl.) p. 66. 3. Golden Vulture. Will. (Angl.) p. 67 No. 5. t. 4. Latk. Syn. I. p. 13.

V. Falco cera caerulescente, pedibus es corpore subjus castaneis albo mixtis, cauda cine-

it. III. p. 365. t. 38. Gmelia lin Syst I. p. 252.

Habitat gregibus parvis in alpibus helveticis, rhaeticis, noricis, \$ et y perficis.

(die Beschreibung fehlt hier)

Gmelfic

Omelia

Nidificat in antris rupium inaccessarum, et a 3-4 poneas; victitat animalibus
alpinis etc. — Habitu externo, gregario velatu, cadaverum appetitu ad vulturem, reliquo victu, capite et
collo, audacia ad aquilas
accedit.

Lathem Nidificat in antris rupium inaccellarum, habitu externo, gregario volatu, cadaverum appetitu, ad vulturem; reliquo victu, capite et collo ad aquilas accedir.

Diese Stelle siihren wir zugleich an, um zu zeigen wie weit Hn. L. Werk noch von der Vollkommenheit entfernt sey, die er ihm beylegt. Linné vereinigte unter dem Namen Vultur barbatus Gesners Vultur aureus, Edwards bearded Vulture und Aldrovands Vultur baeticue, entlehnte aber offenbare Kennzeichen und Beschreibung von Edwards Abbildung und Beschreibung. Hr. Gmelin machte nicht nur zwey Arten daraus, sondern setzte fie auch unter zwey verschiedne Gattungen, wobey er den nibegreislichen Fehler begeht, dass er Edwards und Linnés Synonymen treunt; diesen Fehler als den ersten, copirt Hr. L. treulich. Die Gründe, warum Hr. G. den Vultur barbatus unter die Faiken stellt, giebt er deutlich mit den Worten an: "capite et collo — ad aquilas accedit" weil Liané und mit ihm Hr. Gm. und auch Hr. L. in der Bedeckung des Kopfes den Unterschied der Adler und Geyer setzen; Hr. L. ichrieb dies treulich ab, und setzt ihn doch unter die Geyer! der zweyte Fehler. Die Ursache, warum Hr. G. Andreas Lammergeyer von Edwards Bartgeyer trennt, ift, weil jener nach Stähelins Beschreibung einen besiederten Kopf nar, und die zwolfte Tafel in Andreas Briefen ihn auch fo abbildet; aber zu geschweigen, dass man offenbar bemerkt, dass Hn. Stähelins Re-Ichreibung fehr mittelmäßig ift, und die Abbildung weder mit der Beschreibung vo. h der Natur stimme, so ist offenbar in der zweyten Zeichnung des Kopis tab. 126., die doch von einem Vogel derseiben Art ift, die Stirn kahl, die Stähelinsche und Gesnerische Beschreibung in Andreas Briefe find wiedersprechend, denn jener gieht dem Kopse kleine Federn, dieter pilos plumotos, oder plumulas, und Gelner lagt in feiner Keife "der vordere Theil des Kopfes mift beynahe kanl, oder vielmehr die Federn, welche ihn "bekleiden, find ganz abgestumpit, steiff weifslich und "schwarz;" so da's endlich, wenn man alle diele anscheinende Widersprüche vereinigt, zuletzt die Bedeckung "with white down" heraus kommt, die Edwards seinem Geyer beylegt, und da diese Bedeckung des Kopfs der einzige wesentliche Unterschied ift, der sich in den Beschreibungen findet, so worden aus diesen beiden Arten nur eine einzige, wie schon Linné sie richtig angab: der dritte Fehler. - Gerini Orn. I. t. 11. führt der Vf. als die Abbildung des Vultur harbatus, also als eines vom Vultur barbarus, den Edwards mahlte, verschiednen Vogels sn, und die Gerinische Figur ist eine Copie der Edwardschen; eben so ift Borowskis Beschreibung nach Edwards verfertigt, - der 4te und 3te Febler. - Briffons Vultur Alpinus, Ray's und Willinghby's Percnopterus und Albin's Vulturine Eagle find nicht der Lämmergeyer, fondern Buffou's Percnoptere, des Vf Vultur Percnopterus a. der 6te Fehler. Also 6 Fehler in der Bestimmung einer einz gen Art und ihrer Synonymen, gewiss also mehr,

als in einem opere tam perfecto fatt finden darfen. Müsste Rec. nicht den Raum sparen, so würde er in den Angaben der beiden Arten Vultur Percnopterus und Leucocephalus eine noch weit größere Menge noch größerer Unrichtigkeiten und fo durch das ganze Werk deren taulende anzeigen konnen. Mit fo großem, wir möchten fagen mit fo gänzlichen Mangel an Kritik ift das ganze Werk bearbeitet; doch fieden lich hin und wieder wahre Verbesserungen des Gmelinisch - Linneischen Sy-Rems, z. B. die Vereinigung des Psittacus aestivus und amazonicus Linn.; sie sind aber rarae aves. Dass die Gwelivischen Namen neuer Gattungen und Arten beybehalten find, wird man aus dem vorhergehenden schon vermuthen, nur ein paarmal find sie mit andern oft schicklichern verwechselt; z. B. Glaucopis in Callaeas. Ordnung ist dieselbe wie in des Vs. Synopsis, oder die Pennantische. Ganz neue Arten, die noch niegends, auch selbst in des Vf. Supplement zu seiner Synopsis noch nicht beschrieben sind, sind tolgende: Psittacus tormolus, pusillus und galleritus alle, drey aus Neu-Süd-Wallis, Coracias ftrepera von Norfolk-Eiland. Trogon flavigatter und Merops corniculatus aus Neu Holland.. Certhia afiatica aus Oftindien; C. novae Hollandise aus Neu-Holland. C. incana aus Neu-Calledonien. C. peregrina, deren Vaterland unbekannt ift. Fringilla cauda ta und georgiana aus Neu-Georgien. Muscicapa Novae Hollandiae und Cambajensis. Alauda obscura aus Eugland Motacilla hudsonica, aus Hudfonsbay; cucultara aus Carolina, M. camhaienfis, guzurate, afiatica, alle drey aus Guzurate. Coluniba brunnea aus Neu-Seeland. Perdix cambajensis von Guzurate.

London, b. White: Plantarum icones hactenus ineditae, plerun que ad plan as in herbar o li naeano confervatas delineatae Auctore J. E. Smith, M. D. Fasciculus III. Tab. 51-75. S. 75. Fol. 1791.

Der würdige Vf. fährt ununterbroceen fort. die Schätze der linneischen Nachlassenichaft den Pilanzenliebrabern mitzutheilen. In gegenwärtigem dritten Heft werden drey neue Arten des Baldriaus (Valeriana polifflachia, flor. triandris, fol pinnatis, spica composita verticillata, Lab. in agro bonariensi; Valer. carnosa, slor. triandris, fol. ovalibus dentaris carnolis glaucis; bub. in America merid; Valer, chaerophylloides, flor, triandris, fol. omnibus pinnatis, foliolis pianatifidis laciniatis. pedunculis axillaribus; hab. in provincia Chancy Peruae) und fünf neueArten derBrombeere (Ruhus rojaefolius, fol. quinato pinnatis ternatisque utrinque viridibus caule petiolisque aculeatis, floribus folitaries; hab, in Infula Manritii; Rub. pyrifolius, fol. fimplicibus ovalibus acuminatis ferratis nudis, caule aculeato paniculato, petalis minutis; hab. in Java; Rub. elongutus, fol. simplicibus cordatis acuminatis duplicato ferratis fubius tomentosis, caule aculeato, calycitus obtusis; bab. in Java; Rub. pedatus, fol. pedato quinaris incilis, pedunculis filiformibus medio bracteatis, calic. glabriu/culis; hab. in America mericionali; Rubus fiellatus, fol. simplicibus lobatis, caule inermi erecto unifloro; laciniis calycinis lanceolatis acutis; hab in America hor.). außer diesen aber noch folgende Pflanzen beschrichen und abgebilder: Agroftis capillaris, papicula capillari

Patente

patente flexuofa, calyc. fubulatis aequalibus glabris coloratis muticis. - Diele Art hat Linne in der Flora lapp. No 45. und in der ersten Ausgabe der spec. 62. zwar aufgenommen, aber in der Folge selbst mit der allgemein bekannten Art des Straufsgrafes gleiches Namens verwechfelt, und ihre Synonyme unsicher gemacht: Hr. Smith treunt nun jene mit Recht von dieser, nur follte dieses Grass auch einen neuen Namen erhalten haben, Juncus flygins' 1.in. - Selbst Linné unterschied ibn enehin nicht vom lunc, bufon. Meuziesia ferruginea nab. in America merid. - Eine neue Gattung, deren wesentlicher Character: Cal. monophyllus repandus; corolla monopetala, filamenta (8) receptaculo inferta; capf. supera, quadrilocularis: ciffepimento e marginibus inflexis valvularum, nane an Erica granzt. Erica mudiflora Lin. Andrometa falicijoita, et buxifolia Lamarck. Atractylis purpures et mexicana Liu. - Hr. S. verhessest auch den wesentlichen Carakter: corolla radiata: corollulis radii 3-vel 5-deniatis. Cupatorium scaleum, urticacjolium, floechatifolium, microphyllum Lin. Sachelina ilicifolia Lin. Afplenium refectum, frondibus pignatis: pinnis trapeziformibus acuminatis incifo crenatispostice integris; hab. in Insula Borboniae. Alplen. monanthemum Lin. - Gewiss fehr viel dem vorigen annlich. Hr. S. versucht auch hier die Farrnkräuter, je nachdem fich ibre Saamenbaute nach innen oder aufsen ofnen, zu bestimmen. Wir feben aber davon noch keinen Nutzen, wenn der Charakter Afplenii fo verbeffert wird s integamenta e venis ortum ducenua, versus costam dehiscentia, da Asplen, Ruta muraria und andere, die unter dieses Genus passen, ausfallen und ein neues Genus einnehmen mulsten; kochiteus möchten wir diese Methode zu Unterabtheilungen emniehlen. Adiantum triphyllum, Lawark. Fucus inflazus Lin. Zu bedauern ilt es, dass manche kleinere Blumentheile nicet genauer vorgestellt werden konnten. So finden wir z. E. an keiner der obengenannten Arten des Baldrians die hockerige Basis der Blumen roure; Dey Agroftis Capillaris ist es nicht zu entscheiden, ob die Stigmatu penicilliformia oder longitudinaliter hispida And. Dbrigens find die Abbildungen fo vortreslich wie, bey den erften Hefren, und das vierte Heft nebft dem Index foll der Verficherung des Hn. Vf. gemass auf das ehefte den erften Band vollständig machen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

JENA. b. Cunos Erben: Neues Repertorium für biblifehe und morgenlandische Literatur berausgegeben von M. Heinr. Eberh. Gottlob Paulus, der Philos. und der Or. Spr. Prof. zu Jena. Dritter Theil 1791. S. XLIV. u. 403. 8. (I Ruhr. 4 gr.)

Eine blosse Auzeige der in diesem Theil enthaltenen wichtigen Abhandlungen macht alles weitere Lob und alle Empfehlung überhüßig. Hr. M. Rosenmüller hat den arabischen Iext von Abulfeda's Beschreibung von Mesopo:amien aus der zu Dresden ausbewahrten Seehschischen Abschrist des Parisischen Codex von Abulfedas Geographie mitgetheilet, zu der Hr. Paulus Anmerkungen hinzugefügt hat, die aus der Vergleichung des

Textes mit der Reiskeschen in dem Büschingschen Magazin gedruckten Uebersctzung entstanden find. Nun folgen die Abhandlungen. I. C. G. Antons Verfuch, die Melodie und Harmonie der alten hebräischen Gesänge und Tonstücke zu entziffern. Zweiter Theil. Er zeigt die Anwendung feiner Theorie auf hebräische Grammatik. Auslegung und Kritik. Der zufolge find die Accente in den profaischen Büchern keine Unterscheidungszeichen, sondern blosse Zeichen der Declamation. Aus ibr folgt, dafs der Titel אל תשחת Pf. 57. 58. 59. 75. keine Anzeige der Melodie, fondern eine Erinnerung an den Musikdirector sey, die Composition dieser Lieder ohne Fehler vorzutragen, dass die Psalmen 3010 genannt, aber nicht T'W, mit Musik begleitet wurden, dass 770 nicht zum Text gehöre, und die Wiederholung des vorhergehenden Wortes und einen ganzen Schlus anzeigen, dass bey Ps. 107. v. 10. 17. der ganze erste Vers zu wiederholen sey. Nicht minder wichtig als die bisher angeführten Exempel von dem Einfluss der Theorie auf die Exegefe, find die von dem Vf. angegebeuen, wodurch ihr Nutzen in der Kritik gezeigtwird. Mulikverstandige, die zugleich Kenner der hebräischen Sprache sind, mussen durch die Folgerungen. welche der Vf. macht, aufgemuntert werden, den Grund derselben zu prüfen. 2 Berichtigungen einiger verdorbenen Stellen im Bar Hebraus, von In. Prof. Lorsbach Schon in dem Eichhornischen Repert. zu Dillenburg. batte er sich als einen treslichen Kenner der syrischen Spracte gezeigt. In diesem beweiset er seine Geschickliebkeit an beynahe 50 Stellen der syrischen Chronick, die durch seinen Scharssinn verbessert werden. Es wäre zu wünschen dass, Hr. L., der seinen Fleiss der Berichtigung des Textes und der Version, und der Erläuterung desselben aus der Geschichte und Geographie widmen will, den gedrukten Text vorher mit dem vatikanischen MS. vergleichen könnte. Dieses MS. hat in den von Assemani ausgehobenen Fragmenten richtigere Lesarien als die zu Oxford abgeschriebenen, und Rec., der noch eine andere Probe in Händen hat, weiss, dass der vatikanische Text nicht selten vollständiger und richtiger ist, als der zu Oxford besindliche. Die S. 84. أنسيحة flatt سيد îît اسبحة îît اسبحة îît auch in einem der Oxforder MSS., wie den Rec. ein dafiger Freund versichert, der übrigens der Meynung ist, dass eine nochmalige Durchsicht dieser MSS. nicht viele Materialien zur Berichtigung des Bar Hebraus liefern würde. 3. Hr. Lorsbach giebt einen Beytrag zur syrischen Grammatik, in dem er zeigt, wie die aus der griechischen Sprache in die Syrische übertragenen Substantiva im Plural formirt werden, wovon Hr. Ritter Michaelis nicht ausführlich genug gehandelt hatte und 4. zum syrischen Lexikon über die Bedeutung von Loan, Moan, nicht Krug, aber Gewölde. 5. Eine lateinische Beschreibung eines sehr alten MS. auf der kaiserlichen Bibliotneck zu Wien, worin Fragmente des Lucas und Marcus nach einer Vor-Hieronymianischen lat. Uebersetzung find, ist nebst der Abschrift der Fragmente von Hr. Alter eingeschickt. Wenn man diese Abschrift mit den Auszügen, welche Bianchini im ·Qq≥

evengel quadrupl. bekannt gemacht hat, vergleicht, so wird man einige beträchtliche Varianten bemerken. 6. Zur Geschichte des Samaritanisch - arabischen Pentateuchs ein paar Beyträge von dem Herausgeber. a. Die Epoche الما foll die kleine oder abgekürzte Seleucidische Jahrrechnung mit Weglassung der Tausende seyn; wornach der Codex im J. C. 1572 geschrieben ist. b. Die Verfasser des Pentat. werden nach den Excerpten, die man aus Paris durch die Bemühung des Hr. Prof. Schnurrer erhalten hat, genauer bestimt. 7. Das Alter der hebraischen Schriftbücher des alten Testaments ist ein mit vieler Freymüthigkeit geschriebener Aufsatz von dem verstorbenen Würtembergischen Prediger Fulda. Der gegenwärtige betrift die Bücher Mosis, die nach dem Vf. nicht allein nicht von Moses, soudern nicht einmal vor dem Könige David geschrieben sind. Die Sache ist schon von andern behauptet, aber noch von keinem mit so vielen und fo scharfunnigen Gründen unterstützt. Den Forschern der Aechtbeit der Mosaischen Schriften ist die Prüfung derselben zu empfehlen. 8. Hn. Prof. Tychsen Nachricht von Joseph Scaliger Thesaurus linguae arabicae, einer Handschrift auf der Universitätsbibliothek zu Göttingen, zeiget eine wenig bekannte Quelle an, woraus die neue Ausgabe des Golius, welche im Werke ift, vermeort werden kann. 9. Hr. D. Gottl. Chr. Storr war von dem Herausgeber aufgefodert, seine Gedanken über die Geistesgaben der Korinthischen Christen für das Repertor. noch weiter auszuführen. Er bestreitet erft die Grunde für die Eichhornsche Meynung, dass die Sprachgabe in unverständlichen, bloss mit Bewegung der Zunge hervorgeftoffenen Tonen bestanden babe, und sucut darauf, den übernatürlichen Ursprung der Gabe, in fremden Sprachen zu reden, und der übrigen von dem Apostel I Kor. XII. erwähnten Gaben zu beweisen. Es geschiehet dieses mit beständiger Rücksicht auf die dagegen von Hrn. Paulus und andern vorgetragenen Einwürfe. Nicht zufrieden aber, das Daseyn der Wundergaben nach exegetischen Gründen untersucht zu haben, bestimmt der Vf. auch den Nutzen derselben für die Ausbreitung des Christenthums. Man muss nun erwarten, ob diejenigen, deren Erklärung hat widerlegt werden sollen, den Streit noch fortsetzen, oder die

Entscheidung dem Publikum überlaffen werden. - Wenn die Existenz der Wundergaben an sich selbst nicht fo unwahrscheinlich, der Gebrauch derselben so sonderbar, die damit verbundenen Schwierigkeiten so auffallend wären, so würde man woll gegen die historischen und hermenevtischen Gründe nicht viel zu erinnern baben. 10. 3, F. Gaab über die Literatur der christlichen Syrer. Einige allgemeine Bemerkungen über den weiten Umfang der von chr. Syr. bearbeiteten Gelehrsamkeir. It. Desselben Conjecturen über einige Stellen in der syrischen Chrestomathie des Hen. Geh. J. R. Michaelis. Sie verrathen Aufmerksamkeit und kritischen Scharflinn. obgleich gegen verschiedene vieles zu erinnern ist z. E. S. 371. Z. 10. unmöglich kann contact vor iknes heissen. In sie nämlich in das Archiv, welches ein nomen plur. ist (f Repertor. S. 108) Das. Z. 12. wird geklagt, das Assemani so frey ühersetze, dass man nieht weiß, wie er Alex angesehen. Punctation und Uebersetzung geben es genug zuerkennen - Des. Z wort. Hätte der Vs. mit S. 919. des syrischen Lexic. die er citirt, noch S. gir, und 543. verbunden, so würden ihm vielleicht die von ihm als unächt ansgeftrichenen Worte verständlicher geworden feyn. Davon dass fie בוביים enthaltsam waren, haben sie sich Nasträer genannt. - Eben se wenig ist 200210 eine Glosse S. 372. Z. 17. Die Verba معدد معدد and fo zu verbinden, dass das letzte adverbiakter überletzt wird, und zu چين وحـ horte und schicket fich das Lomad vor ande. Die Anmerkung ift zwar trivial, aber um des Kritikers willen nicht entbehrlich. Wir übergeben andere -- 12. Hr. Prof. Jufti thut den Vorschlag, in einer neuen hebraischen Bibelausgabe die Accente weg zu lassen, und defür die fonst gewöhnlichen Unterscheidungszeichen einzufähren. Wie es mit den Vokalen gehalten werden foll, die durch die Accente entstanden find, wird nicht erinnert; der Umftand verdient indessen doch auch eine Erwägung. XIII. Hr. Paulus vertheidiget seine Bemerkungen über die Nachricht von der hebräischen Chronik der malabarischen Juden gegen die Einwürfe, welche Hr. Joel Lowe in der Eichhornischen Bibliothek dagegen gemacht hatte. XIV. Nachrichten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Physik. Berlin u. Stralfund b. Lange: Mechanismus der künstlichen Elektricität, verglicken mit elektrischen Naturbegebenheiten, und der Elekt. des Turmalins und des Zitterals, von G. C. Nahmmacher 1791. 368. 3. (4 gr.). Der Vs. meynt in der Vorrede, "dass es bey dergleichen Unternehmungen (hier bey Erklärung der künstlichen Elektricität) nicht eben allemal auf große Gelehrsmkeit, sondern nur auf einen glücklichen Einsall ankomme, der mit einer etwanigen (vermuthlich mit einiger richtigen) Kenntnis in Anwendung gebracht wird, und lassen sich aus so einem Binfalle die Vorfälle gut erklären, so ist Hessung, die Bache möge getrossen seyn. Der Vs. hat keine Versuche angestellt, nur die verschiedenen Erklärungen über die künstliche Elektricität zusammengesasst. Aber der gläckliche Einfall des Vs. ist "die Erwär-

mung einer Masse vermehrt ihre Anziehung mit der elektrischen Materie<sup>56</sup> 8, 20. Um diesen Einfall drehen sich nun meist alle seine Erklärungen von dem Franklinischen Uebersluss und Mangel; und diese Erklärungen sind oft willkürlich, ja meistens gezwungen. Naturerscheinungen zu erklären, die sich dem Beobachter mannichsaltig, und eben daher verwickelt darstellen, dazu gehört Scharssinn, und viele Uebung, um sich vom Scheine nicht zugschen zu lassen, und so ist dann dieses Geschäfte nicht Jedermanns Sache. Hätte sich der Verf. mit diesem Kapitel aus der wirklichen Natur mehr bekannt gemacht, so würde er vielleicht die Ueberzeungung von selbst erhalten haben, dass sich sein Einfall nur auf Scheingründe, der bey vielen elektrischen Erscheinungen die philesophische Probe nicht sushält.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Dienstags, den 15. November 1791.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

MARBURG, in Comm. der neuen akademischen Buchh.: Neue militärische Bibliothek oder auch neue militärische Zeitung. Zweytes halbe Jahr. 1789. S. 415 bis'S. 824. in 8. (16 gr.)

/as ein andrer Rec. in der A.L.Z. von dem ersten halben Jahrgange der Neuen Mit. Bibl. gesagt, gilt auch gewissermaßen von dieser. Die Beurtheilungen der Bücher dringen nicht in das Innere der Sache. Zu. Zeiten scheinen eigene Gedanken mit eingestreuet zu feyn; aber bey einer nähern Untersuchung findet man immer, dass sie entlehnt sind. So ist z. B. in der Recension über Lindenaus Taktik die defensive Stellung ans des Grafen Wilhelm von Bückeburg Taktik, welche in dem neuen militärischen Journal gedruckt, genommen; eben so ist der in derselben Recension vorgeschlagene Aufmarsch schon in einer Menge militärischer Bücher gedruckt. Unter den eigenen Auffiltzen finden fich keine, die einige Aufmerksamkeit verdienten. Die von dem Pf. Jetze und dem Hn. Fähnrich Wilmerding gelieferten Auffätze haben vielversprechende Ueberschriften; sber es fehlt ihnen an eigenen Gedanken. In einem Auffatze über das Deplojiren wird behauptet, es sey besfer, aus der offenen, als aus der geschlossenen Colonne zu deplojiren. Schon in der militärischen Monatsschrift äußerte der Hr. Major Rösch diesen Einfall, und wünschte hernach gewils, dass er ihn nicht geäussert hätte. Unter den historischen Aufsatzen verdienen die Dispositionen von den Herbstmanövern bey Potsdam 1788 und die Relation der Schlacht bey Brandywine alle Aufmerkfamkeit; doch kann man beide nicht ohne Situationsplan verstehen; auch hätten die erstern einige Erklärung bedurft. Hier hätte der Hr. Herausgeber Gelegenheit gehabt, den in der Ankundigung versprochenen Plan zu liefern; zumal da man von der Schlacht bey Brandywine einen schönen in London von W. Faden gestochenen, in Deutschland nicht bekannten, Plan hat. Wenn der Herausgeber einer periodischen Schrift nicht mehr thut, als dass er die hie und da gesammelten Auffätze ohne alle weitere Arbeit herausgieht, so kann er freylich sich keine Hoffnung machen, dass sein Unternehmen unterstützt wird. Eine Nachricht vom russischen Cadettencorps ist das wichtigste dieses halben Jahrganges, mit dem diese Bibliothek geschlossen ift.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

D KOPEEHAGEN. b. Schultz: Anmerkninger ved (D. N. Reiersens?) Erindringer i Anledning of Colbiornsens A L. Z. 1791, Vierter Band.

Betragtninger over endeel Jydske Jordrotters Klage. (Anmerkungen über 'die Erinnerungen über Colbiornsens Betrachtungen über die Klage verschiede. ner Jütlandschen Gutsbesitzer;) af Peder Herslet Slagaard. 1791. 30 S, 8.

- II) Ebend., b. Holm: Fuldkommén Beviis at Etatsr. Colbiornsen paa een forhen unbekiendt loostridig Maade, ved Hans Betragtninger har fornarmet den opluste Menneskelighed, den borgerlige Frihet og det danske Folk, folgelig og alle de, som have underskrevet og agnosceret Tillids - Skriftets Underskift. (Beweis, dass C. durch seine Betr. die aufgeklärte Menschheit, die bürgerliche Freyheit und das danische Volk beleidiget habe;) af Kammerherre Chr. Frid. Toune v. Lüttichau. 1791. 126 S. 8.
- III) Ebend., b. Schultz: Brev til en Ven angaaende de opkomne Stridigheder i Anledning af den saa kaldte Jydske Ambassade, (Br. über die Streitigkeiten auf Veranlassung der sogenannten Jutisch. Gesandtschaft;) af C. A. Fabritius. 1791. 24 S. 8.
- IV) Ebend., b. Ebend.: Breve anguaende de faakaldede billige Erindringer under D. N. Reiersens Navn og Kammerherre Luttichaus Skrift haldet fuldkemmen Beviis, (Briefe, betreffend die Erinnerungen und N. II.) af en Embeds mand i Fyen. 1791. 22. S. g.
- V) AALBORG, in der Buchdruckerey; Afbrudte Tanker anlediget af Colb. Betragtninger. (Abgebrochene Gedanken, veranlaffet durch Colb. Betrachtungen;) 1791. I Hest 40 S. II Hest 34 S. 8.
- VI) Kopenhagen, b. Schultz: Est Sporgsmaal fom angager den af nogle Jydske Fordgrotter indgivne Addressa besvaret. (Beantwortung einer Frage, welche die von einigen Jutl. Gutsbesitzern übergegebene Addresse betrifft.) 1791, 36 S. 8.
- VII) Ebend., b. Holm: Species Facti i den Sag, Etatsr, Colbiornsen imod Lovens Bydende har troet sig berettiget under 23 Dec. 1790 at indstävne mig Kammerh. C. F. T. v. Luttichau lige til höieste Ret. (Species Facti in der H. E. Colb. gerade bey dem höchsten Gericht gegen K. Lüttichau angeklagten Sache.) 1791. 64 S. S.
- VIII ) Ebend, , b. Schultz: Proceduren for hoiesle Ret i Sagen anlagt of Etatsr. Colbiorusen imod Kammerh. Lüttichau. (Procedur in der nach N. VII. eingeklagten Sache;) med tilhörende Bilage udgivet af Kammer - Advocat Joh. Mart. Schonheyder. 1791. 82 S. S. Rr

IX

IX) Ebend., b. Morthork: Forsvar for Kammerh. Lüttichau udi Sagen N. 241. med Etatsr. Colbiornson., (Gerichtliche Schutzschrift für Kammerh. Lüttichau gegen N. VIII.) af P. Rosenstand - Goiske. 1791. 132 S. 8.

Unter einer ziemlichen Menge größerer und kleinerer Schriften, welche auf Veranlassung der von uns A. L. Z. 1791. B I. S. 637 u.s. w. angezeicten Klagschrift der Jütländischen Gu sbesitzer herausgekommen sind, heben wir die vorstehenden als die wichtigsten aus, weil sie in Rücksicht auf die Erörterung verschiedener erheblicher Fragen der Jurisprudenz und Landwirthschaft ein allgemeines Interesse haben, welches sie noch merkwürdig machen wird, wenn die Hitze des Streits, der sie veranlasste, längst verraucht ist.

N. II. u. V. sollen die jütländischen Gutsbesitzer rechtsertigen und zeigen, dass die neuen Verordnungen, worüber lie sich beschweren, theils ihren hergebrachten Gerechtsamen und Privilegien zuwiderlausen, theils auch der Lage und dem Zustande der Bauern, so wie der Verfassung der dänischen Landwirthschaft nicht gemäss sind, mithin der Besörderung der wahren Wohlfahrt des Landes wirklich Hindernisse in den Weglegen.

N. l. III. u. IV. find theils gegen diese, theils gegen die schon vorhin von uns angezeigten Schristen gerichtet, und zielen darauf ab, zu beweisen, dass die gedachten Verordnungen nicht nur an sich gerecht und weise, sondern auch dem Zustande des Landes vollkommen angemessen sind, und dass die von dem Gutsbestzer dagegen vorgeschützten Gerechtsame durchaus keinen rechtmässigen Grund zu Beschwerden abgeben, indem der vorgespiegelte Verlust entweder nur eingebildet ist, oder auch auf Missbräuchen berühet, welche sich, dem Sinn, ja sogar dem Buchstaben der Gesetze ganz zuwider, eingeschlichen haben.

Was das Wesentliche dieser Streitfrage betrifft. so beziehen wir uns auf unser vorhin gefalltes Urtheil. Ha-Ben gleich, unserm Bedünken nach, die Gutsbesitzer in den spätern Schriften allerdings erwiesen, dass sie in manchen Stücken durch jene Verordnungen für jetzt einigen Verluft leiden, wenigstens in Ausübung der Gerechtsame eingeschrankt werden, w. lehe sie nun einmal durch einen langen, ungestörten Besitz für wohlerworben hielten; so ist es doch auf der andern Seite ausgemicht, dass die Einrichtungen, welche jetzt abgeundert find, vahre Missbrau he waren, deren Abstellung dem Gesetzgeber als Pflicht obliegt. Es würde also heides thöricht und strässich seyn, auf die Berbehaltung derselben dem Staute zum unläugharen Schaden, aus dem Grunde dringen zu wollen, dass einige Unterthanen in dem gegenwartigen Augenblicke darunter leiden. Sollten dergleichen einseitige Betrachtungen den Gesetzg ber von Anordnungen zurückhalten, welche dem Wohl des Ganzen zurräglich und gewiffermalsen nothwendig find, so dürften wir nie hoffen, verjahrte Missbrauche abgeschafft zu sehen, weil sich fait kein dahin abzielendes Gesetz, (selbst das allermildeste, selbst die Abschaffung der Censur nicht ausgenommen,) denken lässt, wobey

nicht einer oder der andere litte. Heil also und Segen dem Lande, wo. wie gerade in diesem Fall in Denemark, die Regierung des Widerspruchs einiger verblendeten Großen nicht achtet und nicht zu achten braucht, wenn es darauf aukommt, hunderttausende von der schmäligsten Unterdrückung zu erretten; und lauter Dank den Schriftstellern, welche diese menschenfreundlichen Anordnungen gegen kurzlichtigen, hämischen und partheyischen Tadel versechten. Streiten sie auch nicht alle mit Wassen von gleichem Gewieht, verfallen gleich auch sie zuweilen in jene verhalste Persönlichkeiten, die selbst der besten Sache bey wolldenkenden Menschens cha den; so verdienen sie doch in aller Rücksicht einen grofsen Vorzug vor ihren Gegnern, welche nicht felten vor eitel Gift und Bosheit alles Anstandes vergessen. Wir können leider nicht umhin, die Schrift N. II. in dieser Rücksicht als ein Muster einer pobelhaften Streitschriff auszuzeichnen, welches man doch billig von einem königlichen Kammerheren am wenigsten hätte erwarten follen:

No. VI. erortert die auch in verschiedenen der übrigen Schriften berührte Incident Frage: ob der Etatsrath Colbiörnsen befügt gewesen sey, die ihm. (wie es sich nachher ergeben hat, wahrscheinlich als Deputirten der Kanzley oder Mitglied der Landwesenscommission,) zu Handen gekommene handschriftliche Klage der Gutsbesitzer drucken zu lassen, und mit widerlegendes Aumerkungen herauszugeben? Der Vf. bejahet diese Frage. Er sucht seine Meynung unter andern auch dadurch zu beweisen, dass der Inhalt der Klage ofinehin schon durch andere Druckschriften, zum Theil durch die Gutsbesitzer selbst, bekannt geworden sey, auch zu seiner Zeit als eine Beylage der Acten der Landwesenscommisfion, welcher fie, wie billig, zum Bericht zugesandt worden, gedruckt werden follte. Allein wir muffen geftehen, dass er uns nicht überzeugt hat. Alle Grunde, welche von Zuträglichkeit und von der fehr natürlichen Stimmung der Gemüther hergenommen werden, entscheiden nicht, wo es auf ftrenges Recht ankömmt; und nach diesem kann ein Dritter nicht besugt seyn, eine fremde Schrift, welche nicht res derelicia ift, drucken zu lassen, wenn sie ihm nicht zu dem Ende übergebon worden. Hatte Et. R. Colb. nach den ihm bekannt gewordenen Gerüchten von dem Inhalt der Klage, seine Anmerkungen drucken lassen, so wäre dawider nicht das mindeste einzuwenden gewesen; aber über die Bekanntmachung der Klage felbit durften feine Gegner fich mit Grund beschweren können, welches auch, wenn gleich nur beyläusig in N. IX. sehr gat gezeigt ift. Der Grund, dass die Klage einst in der sammlung der Commissionsacten wurde gedruckt worden feyn, ift offenbar von der Art, dass er keine Widerlegung verdient,

Nro. VII. VIII. und IX. beziehen sich auf eine Rechtssache, welche auf Veranlassung der von dem König an eordneten Commission entstand, und welche in mehr als einer Rücklicht einer Erwähnung verdient. Als diese Commission, um zu untersuchen, wie es mit den abgeläugneten Unterschriften zugegangen

fey,

fev. dem Kammerberen Lüttichan die für dienlich erachteten Fragen vorlegte, ward er so aufgebracht, dass er der Commission durch ein Notarialinstrument am Rten December 1790 erklärte, "dass die ihm widerfahrne inqui-"sitorische Behandlung den Verordnungen vom 20sten "Febr. 1720 und vom 3ten Apr. 1771, auch den adli-"chen Privilegien zuwider wäre; dass er diese Behand-Llung nicht mit Gleichgültigkeit ansehen könnte, und "gegen alles, was die Commission mit ihm vorgenom-"men, protestirte: dass er mit der Schrift, auf welche sisich die Untersuchung bezöge, nichts weiter zu thun "gehabt hatte, als dass er seinen Namen unterschrieben, , und fo, wie alle andre, fich zu dem Inhalt derselben "bekennte; dass er aber die schändliche Erklärung des "Etatsrath Colbiörnsen in seinen Anmerkungen mit "allen andern verwürfe, gleich wie er und alle andre "diefes Verhalten und dessen Folgen als ein großes Ver-"brechen gegen die Würde und Hoheit des Königs und "gegen das Zutrauen ansähen, welches jeder Unterthan "bis dabin gegen das königliche Haus bewiesen." Die Commission, welche, wie natürlich, den Protest nicht annahm, fandte die von dem Notarius zugleich eingereichte Abschrift an die dänische Kanzley, in welcher Etater. Colbiornsen als Deputitter und Generalprocurenr Sitz hat. Dieser glaubte seine Ehre darch die angezeigten Worte so hart angegrissen. dass er sich eine königl. Resolution erbat, ob er seine Aemter ferner noch bekleiden könnte, ehe er sich dieser Sache wegen würde gerechtfertigt haben. Nachdem ihm nun di Beybehaltung feiner Aemter allerdings zur Pflicht gemacht wurde, fo brachte er eine Vorladung gegen den Kammerherrn Lüttichau aus, welche dahin gieng, dass derselbe, weil er den Etater. Colb. fälschlich eines Majestätsverbrechens beschuldigt hätte nach des dänischen Gesetzes 6 B. 21. Kap. 2ten und ten Art. für einen Lügner erkläret, alfo infamia juris aff.ciret, und in die dafelbst verordneten Geldbussen verurtheilt werden möchte. Sein Sachwalter fucht in N. VIII. den Grund der Klage theils aus den klaren Worten des Notarialinstruments, theils aus vielen Stellen der Schrift N. II. zu beweisen, und dabey zugleich darzuthun, das sein Gegner von ihm wederdurch Bekanntmachung der Klage, noch durch die in den Anmerkungen enthaltenen starken Wahrheiten beleidigt worden wäre, eben deswegen, weil sie wahr, und alle aus der Schrift N. II. zu erweisen wären. Dagegen liefs Kammerherr Lütrichau gerade an dem Tage, da die Sache verhandelt ward, die von ihm felbst verfacste Schrift N. VII. vor den Schranken, ja fogar den Richtern felbst austheilen, weswegen der Advocat Schönheyder auf eine besondere Strafe drang, welche jedoch von dem Gericht nicht erkannt wurde. Diese Schrift enthalt dem wesentlichen nach nichts als einige Gründe, die man viel besser und triftiger in N. IX. sindet, und die hier nur durch des Vi. schiefen Wirz und groben Too earstellet werden. Sie laufen befonders darauf binaus. dass die Beschuldigung kein Majestätsverbrechen involvire, dass sie wahr sey, wie aus verschiedenen St 1len der Schrift des Eigist. Colb. mit großer Kunft hergeleitet wird, und dass der Beklagte in jedem Fall der angegriffene Theil sey, welches sehr umitändlich, und,

wie uns dünkt, auf eine nicht unstatthafte Weise, aus eben dieser Schrift dargethan wird. Uebrigens sind beide Schriften mit großer Einsicht und Geschicklichkeit abgefasst; in Ansehung des anständigen Tons aber behaupret N. IX einen sehr entschiedenen Vorzug. Das Urtheil des höchsten Gerichts, welches nach einer dreytagisen Verhandlung am 7ten April d. J. gesprochen "ward, fiel dahin aus: dass die in dem Notarialinstru-"mente enthaltenen unverschuldeten und ehrenrühreri-"ken Beschuldigungen gegen den Etatse-Colb. niederge-"schlagen werden, und demselben nie zum Nachtheil. "gereichen sollen; dass der Kammerh. Lätt. wegen sei-, "nes dadurch bewiesenen schändlichen und gesetzwidri-"gen Verhakens, ein tausend Rohle. Brüche, und dem "Kläger an Processkosten so Rthlr., ferner an die Ju-. stizkasse 24 Reble. für unnöchiges Processiren, und noch .5 Rehlr. bezahlen folle." Man sieht also, dass der Be-Klagte, wenn er gleich nicht mit der angetragenen Stra-. fe belegt worden, dennoch empfindlich genug bestraft ift, zumal da das Gericht fich sogar in dem Urtheil eines tadelnden Ausdrucks bedienet, welcher, im Allgemeinen betrachtet, der richterlichen Würde nicht angemessen ift.

Von den Resultaten der Untersuchungen der Commission wegen der Unterschristen ist bisher nichts zuverlässiges bekannt geworden. Man weis bloss aus öffentlichen Blättern, dass dem Kammerherre Lüttichau im Jul. d. J. sein Kammerherrenschlüssel abgesodert ward, wegen der in dem Protest gegen die höchste richterliche Gewalt gebrauchten straflichen Ausdrücke; und dass der Kammerherr Beenfeldt (der zweyte Gesandre) durch eine Geldbusse von 2000 Rthlr. die sernere Untersuchung seiner Theilnehmung an den Unterschristen abgewandt hat. Wahrscheinlich ist die ganze Sache damit abgemacht; und das ist denn auch in mancher Rückssicht das rathsamste.

Leipzig, in der Müllerschen Buchh.: Bomerkungenüber die Ponza - Inseln und Verzeichniss der vulkanischen Producte des Aetna's zur Erlauterung der Geschichte der Vulkane nehst einer Beschreibung des Auswurfs jenes Bergs im Sulms 1787, von Deodat de Dotomieu, Commenthur, Correspondent der Pariser Akademie der Wissenschaften etc.. als Fortsetzung seiner Reise nach den Liparischen Inseln. Aus dem Französischen und mit Anmerkungen vom Hn. Bergsecretair Voigt in Wimar. 1789, 413 S. 8.

Der weitläuftige, (aber freylich auch etwas holperige) Titel dieses, gleich bey seiner Erscheinung, sehr begierig gelesenen Werkes. überhebt den Recensenten der Mühe, dem Leser die Hauptabschnitte desselben noch besonders nennen zu dürsen. Die Bemerkungen über die Ponzainseln machen nur den geringsten, aber nichts desso weniger den interessantelten Theil des Buches aus. Sie gehen bis S. 111., und haben durchaus den Reiz der Neuheit. — Der Ritter Ikanilton hatte die genannten inseln im J. 1785 besucht; allein er schrieb Hn. Dolomien, dass er wegen ühler Witterung nicht alle hätte untersuchen können. Dies bestimmte unsern Vs. hauptsächlich zur Bereisung derselben, welche er im Marz

Rr 2

1785

1796 vornahm, und keine unbeobachtet liefs. Es sind deren 5: Ponza, Vontotiene, San Stefano, Palmarola und Zanoue. Hr. D. beschreibt zuerst ihre geographische, dann ihre physische Beschassenheit. Bey letzterer erwähnt er erstlich ihre vulkanischen Gebirgsarten im Allgemeinen, und bemerkt ihre Abweichungen von den Laven der Insel Ischia und Procida; sodann behandelt er aber jede derselben besonders. Die Insel Ventotiene verläst er am geschwindesten, und bey der Insel Ponza hält er sich am längsten auf. Ein Auszug läst sich nicht wohl von diesen ausgezeichneten Beobachtungen liesern. ohne unsere Grenzen zu überschreiten.

Dem Verzeichnisse der Aetnalaven, welche bis S. 372. geht, ist eine kleine Einleitung vorausgeschickt, woring Hr. D. von dem Nutzen der Einsammlung und detaillirten Beschreibung solcher Naturproducte redet, und worinn wohl jeder wisbegierige Geognost mit ihm übereinstimmen wird. Die Producte des Aetna find biernächst in 4 Klassen getheilt. In der ersten ift die Rede von denen Materien, welche fich während der Ausbrüche bilden; nemlich: von Laven, Schlacken, Pozzolanerde und Aschen. Die zweyte enthält folche, die (nach Hn. D. Theorie) am gewöhnlichsten in ruhigen Zwischenräumen entstehen; nemlich: Salze, Schwefel und von Schwefeldämpfen angegriffene Substanzen. Dagegen kommen diejenigen Producte, welche eine langsame Verwitterung erlitten haben, und in welcher das Waster allerhand fremde Fossilien,, z. B. Zeolith, Kalkspath etc. erzeugt hat, in der dritten Klasse, und in der vierten endlich diejenigen Materien vor, welche nur eine entferntere Verwandischaft mit den Vulkanen haben, undzu ihrer ältesten Geschichte gehören, ohne doch von ihren Entzundungen felbit abzuhängen. - Die erste Klasse ist in folgende 3 Gattungen: 1) Dichte Laven; 2) Porofe zellichte oder lücherigte Laven, und 3) Schlacken, Pozzolanerde, Aschen. Sand etc. getheilt. Unter der erften Gattung find folgende Arten aufgeführt : 1 Art. Dichte, einfache oder gleichartige Laven; 2 Art. Spat - Laven; 3 Art. Porphyr - Laven ; 4 Art. Laven, die schwarze Schorlkrystallen enthalten; 5 Art. Laven, die Kryfolithkurner enthalten; 6 Art. Laven, die Eisenockertheilchen enthalten; Nachstehende kommen unter der 3ten Gattung vor: 1 Art. Schlacken in den Lavastromen; 2 Art. Schlacken aus den Kratern und wulkanischen Nebenbergen; 3 Art. Pozzolanen; 4 Art. Vulkamische Aschen; 5 Art. Vulkanischer Sand. Die zweyte Gattung ist nur in Varietaten, wie die Arten der ersten und dritten Gattung abgetheilt, bev

welchen wir uns der Kürze wegen nicht aufbalten, aber doch so viel bemerken wollen: dass uns obige Eintheilung nicht im mindesten befriediget hat, und schon deshalb fehlerhaft vorkommt, weil auf den so wesentlichen yom verstorbenen Ferber in dessen Briefen so richtig auseinander gesetzten Unterschied der Laven, und der wirklich nur ausgeworfnen Körper, kein Haupteintheilungsgrund gebauet ist. - Für die Aechtheit eines großen Theils der dichten Laven möchten wir auch nicht stehen, und müssen unsere Leser an eine vielfältige Erfahrung erinnern, dass nicht selten die Gebirgsarten, worinn der Vulkan arbeitet, welche aber lange zuvor praeexististen, für Lava selbst ausgegeben werden. Es gehört bey Ha. D. um so mehr Kritik dazo, sich nicht von ihm hierinn verleiten zu lassen, weil er unter den auswärtigen Geognosten einer von den vorzüglichsten ist, welche in verschiedenen ihrer Schriften der Unterscheidung solcher Fossilien, die nur aus Vorurtheil und durch oberstächliche Beobachtungen zu den Laven gezählt find, erwähnen. Man hat daher zu ihm bey weiten mehr Zutrauen. als zu so vielen andern, welche hierinn noch viel weiter zurück find.. Die Beschreibung des Ausbruchs vom Aetna (im Jul. 1787) liefert nur einige ailgemeine Nachrichten von Hn. D. felbst; sie enthält vielmehr 1) den Auszug aus einem Briefe vom Hn. Ballement, (franzöl Conful zu Messina.) an den Vf. und 2) die Relation des Ritters Gicenni, der in der untersten Region des Actna wohnt. Beide kurze Auffatze fied fehr interessant, und eine Beschreibung der Producte dieser neuen Eruption vom Hn. D. machr deu Schluss des ganzen Buches aus, welches in allen Fallen zu den wichtigsten neuern Schriften dieser Art gehört, und einer Uebersetzung sehr wohl werth war. Auch mit der Trene und Genauigkeit der Uebersetzung kann man sehr wohl zufrieden seyn, wenn man sie gleich hie oder da noch etwas stiessender wünschte. Die Anmerkungen des jetzigen Hn. Bergraths Voigt enthalten mehrmals Berichtigungen in der Nomenclatur, bisweilen auch Vergleichungen mit andern Gegenständen, und Erläuterungen der in Rede stehenden. Vorzüglich angenehm werden sie den Anhängern der vulkanischen Parthey unter den Gebirgskundigen seyn, und der Gegenparthey dienen sie zu einer weitläuftigeren Entwickelung der zu bestreitenden Theorie. Wir glauben daher mit Gewissheit behaupten zu können, dass niemanden die Lesung dieses Werkchens gereuen wird. wenn es ihm sonst nicht an Sinn für die Sache überhaupt fehlt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSOPHER. Leipzig, gedr. b. Klaubarth; De officiis perfectis — scripsit Carl Sul. Zachariae. — Pars prior. 1791. 18 S. 4. — Eine in einem guren lateinischen Stil geschriebene Entwickelung der in neueren Zeiten mehr berichtigren Begriffe von volkelung der in neueren Zeiten mehr berichtigren Begriffe von volkelung der hie für gleichkommenen Pflichten, in so sern sie mit unerlasslichen für gleichbedeutend gehalten werden; — zum Theil selbst mit einigen neuen Wendungen. Ihr soll eine Prüfung der hieher gehörigen Aeusserungen älterer Philosophen und Juristen solgen. Der Vor-

trag würde durch größere Gedrängtheit sehr gewonnen haben. Gegen einige Behauptungen ließe sich wohl noch etwas einwenden. Besonders aber hätte die ganze Untersuchung mehr Klarheit erhalten, wenn der andre Begriff von vollkommenen Pflichten, nemlich solchen, Pflichten, deren Zwangsrechte gegen über stehen, gleich ausgestellt, und mit jenem verglichen wäre; an ein paar Stellen scheinen beide Begriffe stillschweigend als ganz gleich angenommen zu seyn, welches doch nicht jeder zugeben wird.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 16. November 1791.

#### GESCHICHTE:

HALLE, b. Gebauer: Versuch einer Geschichte des Negersklavenhandels von J. J. Sell. 244 S. 8. 1791. (12 gr.)

/ ir glauben allerdings, dals, wenn Hr. Sell auswärtige Quellen bey seiner Arbeit benutzt und sich nicht bloss auf deutsche Schriften eingeschränkt hätte, welche den Negerhandel betreffen, er diese Materie gewiss pragmatisch würde ausgeführt haben. So aber. da ibm alle große Hauptwerke wie Ramusio, Hakluit, Purchas etc. fehlten, er auch einige der vornehmsten Schriftsteller vom Sklavenhandel nicht gekannt hat, wie unter andern den Oldendorp, Longs Geschichte von Jamaica, Hartsinks Beschreibung von Guiana, etc. so werden freylich viele Leser dem Vf. danken, dass er hier das Wichtigste über den Negerhandel aus so vielen deutschen Schriften gesammelt und geordnet hat, manche andere aber auch zugleich bemerken, dass jeder, der in den neuesten Reisebeschreibungen und Handelsschriften etwas bewandert ist, hier entweder gar keine oder aufserst geringe neue Aufschlüsse erwarten darf. Zuerst giebt Hr. S. die Geschichte des europäischen Negerhandels bis auf die neuesten Zeiten, und nachher beschreibt er în besondern Abschnitten die Eigenthümlichkeiten des Negerhandels, die Länder, woher die Sklaven gewöhnlich geholt werden, ihre Behandlung auf den Schiffen und in den Plantagen. Bey der Geschichte liegt vorzüglich Hn. Sprengels bekannte Abhandlung vom Ursprung des Negerhandels zum Grunde; dessen Beyträge zur Völkerkunde haben ebenfalls reichen Stoff zu den folgenden Abschnitten hergegeben. Zusätze oder weitere Ausführung des dort gesagten haben wir aber nicht angetroffen. Da der Vf. in den folgenden Perioden des Negerhandels keinen so getreuen Wegweiser hatte, so erschöpfen diese selten ihren Gegenstand und verdienen auf keine Weise den Namen einer Geschichte. So hat der Vf. bey Spanien nicht bemerkt, dass schon 1664 mit der englischen africanischen Compagnie Contracte geschlossen wurden, jährlich 5000 Stück von Indien für feine Colonien einzuführen; der Handel ward aber schon im folgenden Jahr abgebrochen. Vom Handel der Portugiesen konnte wegen der wenigen Nachrichten von diesem Reiche nichts neues angeführt werden, doch würde Rec. ihren oftafricanischen Negerhandel nicht übergangen haben, von dem wir selbst in deutschen Schriftstellern, wie Laimbeckhofen und Thomann, einige Nachrichten finden. Die Geschichte der englisch-africanischen Gesellschaft bedarf mancherley Zufätze. Von der Africanischen Gefellschaft, welche Elisabeth 1588 errichtete, wird nichts erwähnt, A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

eben so wenig, als dass die Engländer schon im Anfange des vorigen Jahrhunderts Vestungen auf der Goldkuste besassen, die von den Holländern kurz vor dem Frieden zu Breda erobert wurden. Dass Jamaica von der jetzt aufgehobenen Compagnie großen Schaden gehabt, be-zweiseln wir billig. Die Compagnie versorgte diese Insel mit den benöthigten Negern, und die sogenannten Interlopers, welche dem Handel der Compagnie vielen Schaden zufügten, waren keine Einwohner der Insel. sondern andere Engländer. Die Ursachen, warum die englische Compagnie erst 1697 eingeschränkt und nachher aufgehoben werden musste, find ebenfalls übergangen. Sie konnte den englischen Zuckerinseln die nöthige Anzahl Sklaven nicht liefera, und ihre Ausgaben überstiegen den Handelsgewinn, daher erlaubte sie schon 1607 fremden Schiffen, gegen Erlegung von 10 pro Cent Neger für Westindien einzutauschen, wie das im Postlethwait umständlicher zu lesen ist. Ueber den gegenwärtigen holländischen Negerhandel enthalen die Brieven over het Bestuur der Colonien Essequebo en Demerary sehr viel Nachrichten. Eben diese Briefe hatte der Vf. sehr gut in den Abschnitten vom Ankauf der Neger, der Sklavenproise, und Handelsrisico benutzen können. Die Geschichte des französischen Negerhandels ist von allen die unvolkommenste, und doch hätte Savary allein den Vf. hinlänglich unterstützen können. Daher weiss Hr. S. auch nicht, dass die Franzosen schon 1556 nach Guinea handelten, dass Ludwig XIII. schon 1621 eine Handelsgesellschaft des grünen Vorgebirges etablirte, und dass diese 1664 der neuen westindischen Gesellschaft ihre Niederlassungen abtrat. Von den neuern Abänderungen des französischen Negerhandels sind gleichfalls nur sehr wenige berührt; daher erfährt der Leser nichts von den verschiedenen Gesellschaften, um Gniana mit Negern zu versehen, und dem beiden ausschliesslich eingeräumten Landstrich auf der africanischen Küste, dem franz. Negerhandel nach Mosambique, und der Königlichen 1784 fremden Schiffen gegebenen Erlaubnis, in den Inseln unter dem Winde Sklaven einzuführen. Bessere Aufschlüsse aber haben wir hier vom dänischen und ehemaligen schwedischen Negerhandel gefunden. Was er ferner vom Handel und gegenwärtigen Zustande der Neger-Iklaven in den Nordamericanischen Freystaaten anführt. und den dortigen Bemühungen, die Sklaverey abzuschaf. fen, verdient gar fehr berichtigt zu werden. In Virginien ist die Sklaverey keinesweges abgeschafft, sondern sie ist dort noch mit allen bekannten Greueln vorhanden. Es ward zwar, wie Jefferson S. 228. anführt, zur Zeit der Independenzerklärung auch in dieser Provinz vorgeschlagen, den Negerhandel zu verbieten, und alle damals vorhandene Sklaven frey zu lassen, allein der gröfste

größte Theil der Einwohner widerforach, und Virginien nebst den andern südlichen Staaten hat den Schluss des Congresses, keinen Neger einzuführen, nicht angenommen, ungeachtet bereits neun der amerikanischen Republiken selbigen beygetreten sind. Ueberhaupt wird der Vf. aus Brissots neuer Reise nach dem vereinigten Am rica diesen Abschnitt sehr vervollständigen können. So viel Mängel wir bisher in der eigentlichen Geschichdes Negerhandels gerügt haben, weil dem Vf. die eigent-. lichen Quellen nicht zur Hand waren, und er daber hier pur das Allerbekannteste wiederholen musste, so sehr müssen wir seine Beschreibung des Sklavenhandels, und was zu diesen Rubriken gehort, empsehlen. Der Vf. hat dabey aus den besten Nachrichten geschöpft, die freylich seit den letzten brittischen Debatten über Aufhebung des Negerhandels in ziemlicher Menge auch in Deutschland erschienen sind, so dass man in dieser Schrift das vorzüglichste beysammen hat, um den Handel und die bisherige Behandlung der Neger zu überblicken. Die Zahl der jährlich aus Africa entführten Neger lässt sich freylich höchst unsicher berechnen, weil gerade die portugielische Aussuhr unbekannt ift, welche Nation nach unsern Nachrichten eben so viel Neger, oder nicht viel weniger, als die Engländer eintauscht. Dennoch find des Vf. beide Angaben, ungeachtet er die vor kurzem bekannt gewordene ägyptische Einfuhr, welche auf 5000 Köpfe hinaufsteigt, nicht mit gerechnet hat, viel zu hoch. Austatt mit ihm 275.000 oder gar (S. 74.) 500,000 Seelen anzunehmen, die Africa jahrlich durch Menschenraub von seinen Einwohnern verliert, glauben wir, dass höchstens 200,000 Neger nach Indien, Aegypten und America ausgeführt werden: die Engländer holen lange fo viel Sklaven nicht mehr, als Hr. S. S. 73 berechnet. Ramfay berechnete schon 1784 nicht mehr als 40,000 Kopfe, und nach den Papieren, welche 1789 dem britti-Ichen Parlamente vorgelegt worden, wurden 38.000 Seelen jährlich eingehandelt, von denen etwa die Hälfte in den brittischen Zuckerinseln blieb. Bey den im Negerhandel üblichen Waaren, dem verschiedenen Preise der Sklaven, und der oft sonderbaren Bestimmung des Preises find freylich Römer, Proyart und Ifert zu Rathe zezogen, aber noch genauere und anschaulichere Details würde Hr. S. in John Love's Liberty or Death. Manchester. 1789. 4. gefunden haben. Love hat darinn ein vollständiges Tagebuch der ganzen Reise eines brittischen Sklavenschiffes abdrucken lassen, die ganze Ladung des Schiffs mit den kleinsten Attikeln angeführt, wie viel jeder Sklave alt und jung kostete, und was für Waaren für einen jeden bezahlt wurden. S. 141. stolsen wir auf einen Prospectus von den Kosten und Gewinn eines auf den Negerhandel ausgehenden Sklavenschiffs, der aber das Publicum nothwendig irre führen muss, weil der Gewinn außerordentlich übertrieben ift. Diese Berechnung kann auf keine Weise dienen, Gewinn oder Verlust beym Ne- i noch in seiner ganzen Stärke. Man müsse daher den gerhandel zu beurtheilen. Sie ist nicht genau genug specificirt, und überdem war das Jahr 1782 den Negerhandlern, wenn sie den feindlichen Kapern entwischten, über alle Masse vortheilbast, w. il die Sklaven in Guinea wegen Mangel an Käufern fehr wohlfeil, in Weitindien hingegen desto theurer waren. Ohne Clarksons Bemer-

'kungen über das große Risico dieses Handels hier zu wiederholen, führen wir nur aus den vorber febon eiteten Briefen von Essequebo und Demerary. (wo she viele einzelne Berechnungen über den Sklavenhandel flehen,) an, dass die Hollander nicht mehr als neun von hundert dabey gewinnen. Die Abschnitte, welche die Behandlung der Sklaven in den europäischen Volkspflanzungen, und die wahrscheinliche Anzahl derselben in der neuen Welt beschreiben, zeigen überall Fleiss. Auswahl und Sachkenntnis. Zulerzt hat der Vf. noch eine kurze Geschichte der neuesten Bemühungen in England, den Sklavenhandel abzuschaffen, angesangen; weil ab rüese wichtige Sache erst nach der Erscheinung des Buchs beendigt wurde, so hat er den unerwarteten Ausgang derselben nicht mittheilen können. Dass er aber bev diesen Bemühungen des von Doctor Thornton in Philsdelphia entworfenen, und des von Willerforce, Shape und andern Engländern wirklich ausgeführten Projekt mit keiner Sylbe erwähnt, war uns äusterit befremdend. Eine Anzeige der vornehmsten Schriften über den Negerhandel macht den Beschluss. Es find darinn größtentheils die Titel englischer Pamphlets gesammelt, die während der bekannten Parlamentsdebatten seharen weise erschienen. Da Hr. Eggers in seinem Muguzin schon die mehrsten citirt, der Vr. nur einen ausserstgeriagen Theil oder bloss die Uebersetzungem der wichtigsten gelesen hat, also keine Beurtheilung derselben wagen durite, die meisten auch den Gegenstand nicht im misdesten aufklaren, so würde Roc. statt dieser Bücherittel lieber einen raisonnirenden Auszug aus dem schwarzen Codex der verschiedenen amerikanischen Volkspflanzungen versueht haben. Ueberdem war diese. Bemühung nach Petits Vorarbeiten kein schweres oder kostspieliges Unternehmen.

Paris, b. Guillot: Histoire critique de la Noblesse, depuis le commencement de la Monarchie, jusqu'à nos jours; où l'on expose ses préjugés, ses brigandages, ses crimes; où l'on prouve, qu'elle a été le fléau de la liberté, de la raison, des connoissances humaines, et constamment l'ennemi du peuple & des rois. Par J. A. Du Laure. 325 S. g. 1791. (1 Riblr. 2 gr.)

Auffallend ist freylich schon der Titel dieses Buchs, und noch mehr ist es sein Inhalt: aber, sagt der Va, man erklärt seine Zeitgenossen für Schwächlinge oder Kinder, wenn man ihnen nicht Kraft genug zutraut, flarke Wahrheiten ertragen zu können; worinn ihm dans auch niemand von gefundem Kopf und Herzen widersprechen wird. Durch die Auf hebung des Adels in Frankreich, meynt Hr. DL., sey diese Schrist keineswegs ver gebliche Arbeit worden; denn das Vorurtheil von des Adels Erhabenheit über alle andern Erdensöhne bestebe Götzen, der so lange verehrt worden sey, in seiner volligen Hässlichkeit, ohne Schonung, darsteilen; und eben hierinn bestehe die Ablicht des gegenwäniges Diese Absicht ist auch durch eine Schilderung Buchs. nach dem auf dem Titel angedeuteten Umriss vollkommen erreicht.

Les mortels font égaux ; ce n'est par la noissance, Ce n'est que la vertu, qui fait la différence

hätte Hr. DL. zum Motto nehmen können. Es ift in der That sein Glaubensbekenntnis; nur scheint er damit poch nicht völlig ins Reine gekommen zu seyn. Noch ift es ibm mehr Folge von exaltirter Phantasie und hochgespanntem Gefühl, als Resultat ernster Prüfung und dadurch völlig aufgehellter Einficht. Viel zu schwankend M es doch, wenn er Gleichheit der Rechte "die Kraft "nod den Stolz des Staats" nennt, ohne diese Rechte selbst bestimmt anzugeben, ohne die Grenzen der Gleichheit abzustecken, ohne zwischen Recht und Ausübung zu unterscheiden, welch s doch wehl geschehen muss, wofern nicht unter Millionen Menschen eine Thurmbauverwirrung entstehen foll. Viel zu hart ist doch sein Ausspruch. dass. wenn eine gewisse Klasse der bürgerlichen Gesellschaft im ausschliesslichen Besitz aller Belohnungen sey, es gar keine Tugend geben könne. Welch eine Tugend müsste das seyn, die erst durch Belohnungen ibr hinfälliges Daseyn erschliche! Hr. DL. scheint auch felbst die Harte dieser Behauptung gefühlt zu haben, indem er sie gleich hernach auf Seltenheit der Tugend, der Talente u. s. w. im angenommenen Fall einschränkt; bey welcher Einschränkung, er wohl eher Erfahrung und Geschichte auf seiner Seite haben mögte. Auf diese Grundsätze baut er nun seine historische Deduction gegen den französischen Adel; so wie er wieder, um jenen das Ansehen von Ersahrungswahrbeit zu geben, sich auf seine Deduction beruft. Was für ein Resultat er nun aus dieser letztern und aus jenen zusammengenommen ziehen werde, lässt sich leicht voraussehen. Wider den Beklagten ist alles; für ihn nichts; die Vernichtung des Adels als Stand, ift Wohlthat für die Zeitgenossen und für die Nachwelt. - In der Ausführung vermisst man zwar beynahe durchgängig Angabe der Quellen; nicht selten findet man auch Veranlassung, mehr Sorgsalt der prüfenden Kritik. mit welcher sie der Bearbeitung fo wichtiger Gegenstände vorleuchten muls, zu wünschen. Mlein man sieht doch dabey, dass Hr. DL, seine Gewährsmänner nicht erst seit gestern kennt; und schwer ist es eben nicht, wenigstens in den meisten Fällen, seinen Quellen selbst nachzugehen, und ihm selbst nachzuprüfen. Auch hat er die Foderungen der Kritik nicht so ganz vergessen, dass seine Schrift der vielversprechenden Bestimmung auf dem Tuel ganz unwürdig leyn sollte. Schätzbar und ehrwürdig bleibt, auch bey diesen Mängeln, der Eifer des Vf., womit er die Sache der Mensch' beir, die jetzt so manchem ein Spott, so manchem gar ein Unding ist, muthvoll vertheidigt. Was man bey ihm anders und besser wünschen mogte, bleibe das Gefchäft eines Mannes, der, mit völlig gleichem Muthe gerüstet, mit geprüften Kenntnissen bereichert, mit bel-lem Blick in die Verkettung der Dinge zu schauen fahig, und von Wärme für Menschenwohl belebt, dieses Buch vom Französischen Adel den Deutschen in eben der Vollendung geben will, wie es ihnen ein von Schlieffen, der schon lange vor der sogenannten Frezheits- und Gleichheit Schwiedels Epoche gleichformig dachte und schrieb, geben würde:

London, b. Debrett: Sketch of the Reign of George the third from 1780 to the Close of the Year 1790. fifth Edit. 1791. 206 S. g.

Die fünf Auflagen, welche das Werk in England erlebt hat, beweisen den dort erhaltenen Beyfall hinläng-Der Vf. hat ihn auch durch seinen gedrängten männlichen Vortrag, durch geschickte Auseinandersetzung einzelner verwickelter Gegenstände, getreue Schilderung der Hauptpersonen und das helle Licht, welches er über einige der neuesten Begebenheiten seines Vaterlandes verbreitet, in allem Betrachte verdient. Der Zeitraum, dessen wichtigsten Vorfälle er hier zu schildern unternimmt, ift reich an interessanten Begebenheiten. Davon werden nur diejenigen ausgemahlt, welche Großbrittannien seibst betrafen, der unglückliche amerikanische Krieg, die Ministerialveränderungen gegen Ende desselben, die Krankheit des Königs, nebst dem dabey erregten Streit über die Regentschaft, die Allianz mit Holland und Preussen, die korze Fehde mit Spanien wegen Nutkafund etc. Andere europäische gleichzeitige Begebenheiren find nur kurz berührt, die französische Revolution ausgenommen, welche bis zu Ende des Jahres 1790 mit allen ihren blutigen und Schrecklichen Scenen geschildert wird, ingleichen die Lage des Hauses Oeiterreich nach Josephs II. Tode, und Englands mit seiner Alliirten Theilnahme am letzten Türkenkrieg. Neue Aufschluffe, oder wichtige unbekannte Zusatze baben wir in den hier beschriebenen Begebenheiten nicht bemerkt, sondern der Vf. hat das vorhin schon größtentheils Bekannte aus den bisherigen Zeitschriften ausgehoben, von allen Widersprüchen, unnöthigen Einschiebfeln und unbedeutenden Kleinigkeiten befreyet und daher die merkwürdigsten Ereignisse dieses Zeitpunkts dutch Ordnung und geschickte Behandlung recht anschaulich gemacht. Jedermann also, der eine wahre darstellende hinreissende Uebersicht jenes Zeitraums zu lesen wünscht, können wir diese kleine Schrift mit Ueberzeugung empfehlen. Sie ist auch bereits in deutschem Gewande unter dem Titel:

FRANKFURT U. LEIPZIG: Skizze der Regierung Georg des dritten von 1780. bis 1790. 1791. 138 S. 8. erschienen. Der Uebersetzer hat sich nicht genannt, aber überall Mühe und Geschmack gezeigt, den Ausdruck seines Originals in unserer Sprache nachzubilden. Wir haben diese Skizze mit dem Urbilde forgfältig verglichen.

haben diese Skizze mir dem Urbilde forgfältig verglichen, und überalt die wörtlichste Uebereinstimmung gefunden, ohne dass sie deswegen in Steisheit, Härte, oder gar in Undeutschheit ausgeurtet wäre. Zuweilen haben wir doch bemerkt, dass der Uebersetzer einen stärkern, fakt zu harten. Ausdruck wählte. Solche Ausdrücke, wie S. 65. eine zweyte Besorgung der Aerzte füt second examination sind uns nur in geringer Anzahl ausgestossen.

### SCHÖNE KÜNSTE.

ST. PETERSBURG U. LEIPZIG, b. Kröll u. Jacobāer:
Bambino's fintimintalisch - politische comisch - tragische Geschichte, korrekte, umgearbeitete, und volS 3 2 lendete

1endete Ausgabe, erster Theil, 268 S. Zweyter Theil, 248 S. Dritter Theil, 256 S. Vierter Theil, 263 S. 1791. 8.

Unter diesem Titel erscheint eine umgearbeitete Auflage des Orpheus, einer tragisch-komischen Geschichte. die zu Basel 1778 - 1780 in sieben Theilen herauskam, und die das gelehrte Deutschland Hn. Klinger beylegt. Da die ehmaligen sieben Theile kier in vier zusammengeschmolzen sind, so sieht man leicht, wie viel aus dem chmaligen Werke von dem Vf. ganz verworfen worden - ift. So ift z. B. das ganze Drama, Prinz Seidenwurm. das im funften Theile stand, nun weggefallen. Bey dem geringen Zusammenhang, den dieses Feenmährehen von jeher hatte, und nach seiner Absicht (da der Vf. minder durch gut verbundne Begebenheiten, als durch Gemälde und Satire unterhalten wollte) bey den vielen Auswüchsen einer luxurirenden Einbildungskraft, die es enthielt, hatte es der Vf. ganz in seiner Gewalt, es so viel zu verkurzen, als ihm beliebte. Erwägt man nun ferner, dass in den jetzigen vier Theilen auch noch viel neues hinzugekommen ist, (wie mehrere Anspielungen auf neuere Vorfälle beweisen,) so kann man daraus noch mehr abnehmen, wie viel die Selbstverläugnung des Vf. aufgeopfert haben muffe. Wirklich hat das Werk durch dieses engere Zusammenziehen ungemein viel gewonnen, indem überhaupt bey Feenmährchen die Länge ermudet, und dann auch die Manier des Vf. etwas monotonisches hat. Die satirischen Stellen gelingen ihm am hesten, hingegen, wo er affectvoll, oder, wie er es nennt,

sentimental seyn will, wird er oft zu sprudelnd, und zu braulend; wenn er Gemälde entwerfen will, trägt er die Farben zu stark und zu dick auf, seinem Raisonnemens fehlt Gründlichkeit und Reife, (zuweilen ist seine Philosophie etwas seltsam, z. B. im zweyten Theile die Betrachtungen über die Wirkungen der spermatischen Geifter,) seine Erzählung hat nicht die Leichtigkeit und An. muth, die zu solchen Mährchen ersodert wird. Für correct aber kann man die gegenwärtige Ausgabe unmöglich erkennen, indem noch oft niedrige, unedle, und ekelhafte Züge und Ausdrücke, noch hie und da Sprachunrichtigkeiten vorkommen. So gar hat der Vf. die üble Gewohnheit beybehalten, zuweilen plötzlich die Erzählung mitten in einem Perioden abzubrechen, und gleich, als wenn er felbst ungeduldig forteilte, ein u. s. w. hinzusetzen, so dass sich der Leser das übrige hinzudenken muss. Th. II. S. 10. fagt der Vf. von Wielandt "Wie viele Blitzschläge und Funken des Geistes steigen "nicht in seinen Jugendwerken auf! Wie viel üppiges, "reiches, genusstrobendes, sinnlichgefühltes liegt nicht "drinnen, auch in den geistigsten, himmlischsten Begrif-"fen! Und doch welche Finsternis, welche Umnebe-"lung, Schiefheit, Unwahrheit, zwang volle und ängst; "liche Schwärmerey herrscht darinnen! Dank sey es Lu-"cian und Crebillon gesagt, die ihn so rein auspurgirt "haben!" Auch diese Stelle kann einen Beleg zu unserm Urtheile abgeben, dass der Vf. noch nicht überall die Foderungen erfüllt, die Anstand und Politesse an einen Schriftsteller machen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELAHETHEIT. Marburg, in der Akadem. Buchh.; Triumphgesang über Babylon. Jes. XXXXVII. Versuch einer Ueberletzung und Erläuterung von Karl Withelm Jufti. 1789. 8. 64 S. Eine Probeschrist, welche des Vf. Talente und Kenntnisse 20 sprachrichtigen und geschmackvollen Arbeiten in dem Fach der Schrifterklarung entschieden erweist. Wer so viel althetische Beurtheilung zu diesem Studium mitbringt, als die Einleitung zu diesem Versuch verräth, in welcher der Vf. seine warme Empfindungen vom hebr. Alterthum in einer recht passenden, unaffectirten und doch lebhaften Diction ausdrückt; - wer fo angemeffen den deutschen Ausdruck für sein hebr. Original zu wählen weiß, wie dies in der Uebersetzung des angezeigten Kapitels bier geschieht; - wer endlich, was vom übrigen der erste Grund ift, tein Original fo sprachrichtig und mit so vieler Localkenntnis versteht, als die beygefügte Anmerkungen über Inhalt und einzelne Philologie dies beweisen, der verdient zur Fortsetzung diefes Studiums die vollste Aufmunterung. Selten verbindet Ach anhaltendes philologisches Forschen mit afthetischem Sinn und richtigem Ausdruck in der Uebersetzung. Und doch wirkt nur diese vereinte Trias die wahre Gabe des Schrifterklärers. — Noch einige Bemerkungen. Der 5 Vers fagt: Da sitz nun stummen und sinige Bemerkungen. Dazu sagt die Erklarung S. 34. "Geh, vesbirg dich vor dem Anblick der Menschen, schleich in ein sinsteres Gemach und beseufze dort in stummer Trauer deinen James Gemach und beseufze der State Dieser All. mer." Das Bild ift von einer Sklavin. Dieser Allegorie getreu, erweckt v. 5. folgende Idee in uns: Sitz ohne dich zu ruhren, mit sklavischer Angst, geh hin in den unerleuchteten Hof mitten im Haus, wo Sklaven sich aufhalten. Die beleuchteten Zimmer der Gebieterin find kein Platz mehr für dich. In den Evangelien wird dies die ausserste Finsternis, oder der finstere Raum außer dem beleuchtsten Zimmer des Herrn genannt, außer den Zimmern des Messanischen Gastmals mit Abraham und andern udifchen Altvätern. Bekanntlich find morgenländische Gastmale

bey der Nacht und sodern also Beleuchtung. — Die Uebersetzungs so treten rettend dich die Himmelsthäler auf, lasst sich auch dedurch erläutern, dass DDP wahrsagen ebenfalls wie in 1927 DVW das Wort 1927 zur Grundbedeutung hat zertheilen, schneiden. S. 1927 sie Grundbedeutung hat zertheilen, schneiden. S. 1928 sie Grundbedeutung hat zertheilen, schneiden. Doch scheint uns das Went Himmelsthüler, in die Uebersetzung selbst eingerückt, allzu etymologisch. Die ganze Erklärung des Vs. zeichnet sich vorzüglich durch eine genaue Beobachtung der Einheit aus, in welcher die Allegorie durchgesührt werden muss, die einmal zum Grundliegt. Ein Reich personisiert der Morgenländer als eine Mutter. Iste Einwohner sind ihre Kinder. Ohne diese ist sie kinderios; ohne König Wittwe, besiegt ist sie nicht mehr freye Hausmutter, seedern Sklavin.

HANDLUNGSWISSENSCHAFTEN. Drosden, in der Hillchet. Buchh.: Anweisung im kaufmunuischen doppelten Duchhalten, gum Gebrauch für junge Leute, besonders für die, so einen mundi chen Unterricht nicht erlangen können. Herausgegen von Paul Rudolph Gottschling. Nebst einem Kupfer. 1792. 1678. 8. (6 gr.) Der Vf. mag wohl sein Buchhalten nach gewöhnlichem Schletdrian verstehen; aber es fehlt ihm die Gabe, es auch verständlich zu lehren. Noch weniger füllt also sein Buch die Lücke aus, die auch bessere Schriftsteller über das kaufmännische Buchhalten noch übrig gelassen haben, solchen, die keine Kausseute sind, und selbs keine Bücher zu führen haben, die Bücher des Kaufmanns wenig-Richtige Definitionen, Ueberle. Rens verständlich zu machen. tzung der Kunstwörter in eine allgemein verständliche Sprache, und Entkleidung des Wesentlichen beym doppelten Buchhalten von allen willkührlichen Formeln, mit denen es gar reichlich überladen ift, wären biezu vor allen Dingen nöthig; aber gerade die se Eigenschaften sucht man hier vergebens.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Donnerstags, den 17. November 1791.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Berlin, b. Vois: Bemerkungen auf einer Reise durch Flandern. Deutschland, Italien und Frankreich, von A. Walker a. d. Engl. übersetzt mit Anm. von K. P. Moritz. 1791. 298 S. 8.

/ ir können uns nicht überzeugen, dass die Krise, wohin es mit unserer Literatur gekommen ist, eine strenge Bezeichnung oder Absteckung der Gränzen erlaubt, außerhalb welchen keine Begnadigung vor dem Kunstrichter statt findet. Unter den Tausenden von schlechten Büchern, die jährlich herauskommen und ohne alle vorherige Prüfung, ja wohl gar mit Begierde und Wohlgefallen verschlungen werden, bemerken wir fo viele durchaus verwersliche, schädliche, in Absieht auf Inhalt und Behandlung unter aller Kritik Rebende und nur zur Verbreitung falscher Vorstellungen führende Schriften, dass wir geneigt find, einer großen Menge anderer, die nichts neues enthalten und von Seiten des schriftstellerischen Verdienstes leer ausgegangen find, wenigstens um ihrer Unschadlichkeit willen einen Laufpass mitzugeben und diejenigen, die auch nur den ent-ferntesten Anspruch auf Unterhaltung, Belehrung oder Originalität von irgend einer Art machen können, zut Ausfüllung der Langenweile zu empfehlen. Die Zwecke des Lesens haben sich überdies so sehr vervielfältigt, dass ein Buch, welches von den bekanntesten Gegen-Ränden handelt und fich nicht einmal durch seinen Gesichtspunkt auszeichnet, dennoch ein gewisses Interesse haben kann, in so fern es uns den Charakter des Verfassers anschaulich macht. In der That bekennen wir, ber der Durchlesung des kleinen Werkchens, womit Herr Hofr. Moritz unserm Publicum hier ein Geschenk macht, genau so viel Vergnügen empfunden zu haben, als eine wohlgerathene Karrikatur in einem Postenspiel uns gewährt hatte. Herr Walker, der fich S. 76 für eizen Sternkundigen ausgiebt, ist wirklich zuweilen mit den Dingen dieser Erde so unbekannt, als hätte er immer nur im Monde gelebt; was er also nicht etwa in den Stunden, die er der Betrachtung des Himmels raubte, in England gewahr worden ist, befremdet ihn wie eine Entdeckung Herschels oder Schröters an einem andern Planeten. Zwischen dem 21sten August und dem Rten November 1787 hat er nach seiner eigenen Berecknong beinske viertaufend englische (also achthundert deutsche) Meilen zurückgelegt; mithin kommen über zehn deutsche Meilen auf jeden Tag seiner Reise, und noch weit mehr, wenn man den Aufenthalt von etlichen Tagen in Venedig und Rom in Anschlag bringt. Man wird also wiffen, welcher Nachrichten man sich zu er-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

freuen hat, wenn man sich einen Engländer denkt, der ohne ein Wort deutsch oder italienisch zu verstehen. zwar mit offenen Augen und gefunden Sinnen, aber doch auch mit den gröbsten Nationalvorurtheilen und ohne alle Vorkenntnis, in drittehalb Monaten mit der Post durch Calais, Dünkirchen, Ostende, Brügge, Gent. Brüssel, Löwen, Lüttich, Spa, Aachen, Colln, Bonn, Coblenz, Limburg, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Strasburg, Inspruck, Brixen, Trient, Verona, Vicenza, Padua und Mantua nach Venedig; von da nach Ferrara, Bologna, Rimini, Fano, Sinigaglia, Ancona, Loretto, Spoleto, Narni, Cività Castellana, Rom, Viterbo, Siena, Florenz, Modena, Parma, Piacenza, Mailand, Turin, Chambery, Lyon, Fontainebleau, Paris und hierauf über Chantilly, Amiens, Abbeville und Montreal wieder nach Calais zurückjagt, alles im Fluge fieht und daher auch oft entweder triviale oder schiese Bemerkungen macht. Das Eigenthümliche in der Aus. fassungsart der Eindrücke hat bey unserm Verfasser, wie nicht zu läugnen ist, erwas unterhaltendes, zumal wo es Gegenstände betrifft, die nur der Zufall in seinen Gesichtskreis führte; man stosst zoweilen, wie der Uebersetzer in der Vorrede fehr wahr bemerkt, auf naive Einfälle und zuweilen auf jene richtigen Empfindungen, die nie genug verbreitet werden können; allein wo der Vf. sich im geringsten Zeit nimmt, die Merkwärdigkeiten eines Ort zu beschauen, verräth er alsbaid einen so unüberwindlichen Geift der Plattheit und einen fo ganzlichen Mangel des guten Geschmacks, dass ihm nur das Mitleiden vor dem Unwillen des verständigen Lesers schützt. Es ist daher wirklich charakteristisch, wie der gelehrte Uebersetzer ihn anfänglich durchschlüpfen lässt. sodann hie und da in Anmerkungen berichtigt und bestraft, endlich aber, wo es gar zu arg wird, und insbesondere das Kunstgefühl und der Sinn des Schönen sich emporen, die absurden Urtheile des Verfassers nicht mehr niederschreiben mag, sondern ihn im gerechten Eifer castrirt. Die Schilderung der Tyroler Alpen gehört zu den wenigen, die dem Vf. vorzüglich gut gerathen find; so kopnte nur ein Augenzeuge darstellen. Seine Bemerkungen über die grellen Kontraste in der modernen Musik sind ebenfalls richtig empfunden, und seine Klage über die Wirkungen des kirchlichen und weltlichen Despotismus auf den Charakter und sogar das äussere Ausehen der Italiener, wenn sie gleich so oft wiederholt worden find, findet man doch immer an inrem Orte. Dagegen verdriesst es, wenn man Nachricht von merkwürdigen Gegenständen erwartet, die kleinen Angelegenheiten des Reisenden zu einer unverdienten Wichtigkeit erhoben zu sehen, und immer wieder von theuren oder billigen Wirthen, groben Postillionen. fchlechschlechten Betten, Wanzen- und Mückenstichen, und unschmackhaster Kost zu lesen. Noch ärgerlicher aber ist es, wenn der freye Britte mit Selbstgefälligkeit so oft als möglich ermnert, dass er bie oder dort das Zimmer bezogen babe, wo Joseph der II. oder der Herzog von Glorester oder sonst fürstliche Personen logist haben. Nach Art der gemeinsten und unerfahrensten Klasse von Reisebeschreibern vergleicht er auch oft die Gegenstände in der Fremde mit denen, die ihm bekannter find, die aber dem Leser eben so fremd seyn können, z. B. den Hafen von Oftende mit dem von Liverpool, S. 9. das Bibliothekszimmer in Gent mit dem von Trymity - College in Cambridge, S. 18. das Rathhaus zu Brüssel mit der Kirche St. Bride in London, S. 24. die Stadt Gent mit Dublin, S. 19. Kölln mit Briftol S. 51. den Pallast in Mannheim mit Golden Square in London S. 72. Amiens mit Salisbury S. 296 und den Löwen im Arfenal zu Venedig mit der Hohe feines Stocks, S. 169. Zuweilen ist ein Wahres Bathos, mit Pope zu reden, in seinen Vergleichen sichtbar, z. B. wenn er die herrlichen Berge um Heidelberg mit Mehlklössen vergleicht, S. 80. Er vergisst auch wohl die Entsernungen der Oerter und wundert sich, dass man in Schwaben Holz brennt, da er doch bey Kölln Steinkohlen gesehen hätte, S. 94. Ein Wilderschweinsschinken ekelt ihn an, als eine Speise der Wilden, S. 62. ob er sich gleich mit Wohlgefallen aufhalten kann, die scheuslichste Verwefung an einem Hochgericht auszumahlen, S. 32. Die Sitten des weiblichen Geschlechts aber sind der Gegenstand, worüber er am meisten deraisonnirt; was hier nicht Englisch ist. scheint ihm verwerflich zu seyn, und dieses Vorurtheil geht so weit, dass er den Venetianerinne eine große Gnade zu erzeigen glaubt, indem er bemerkt, daß, obgleich ihr Halstuch nicht fo dicht anschließe, als es die englischen Damen tragen, er das doch lieber der Mode als dem Laster zuschreiben wolle. S. 160. Als er endlich die Weiber wie Manner reiten sieht, wird er doch ein wenig in seinen Grundsätzen irre und bekennt, dass die Schamhastigkeit wohl etwas mechanisch erlerntes seyn könne S. 206. Seine Strenge über diesen Punct ist indessen desto löblicher, da er doch zuweilen ein Spötter wird und S. 35 die biblischen Geschichten unter die possirlichen Gegenstände rechnet. Unsere deutschen Weiber kommen am schlimsten weg. denn er spricht ihnen die Keuschheit ab, weil er unterwegs (in den Wirthshäusern) sehr bequeme Dirnen fund, S. 102. Ueberhaupt scheint er sich wenig darum zu bekümmern, wie er eine individuelle Beobachtung in einen allgemeinen Charakterzug verwandelt; es heisst daher von den gemeinen Weibern in Strasburg ohne Unterschied, dass sie ohne Schuhe und Strümpse gien gen, S. 84. und von den Damen vom Stande daselbst, dass sie (durchgehends) die gewirkte nürnbergische Kappe trügen. Diese Unrichtigkeiten hätten wir gern in der Uebersetzung verbessert gesehen; so hätte man es auch berichtigen follen, dass die Frankfurter Messe nicht fechzehn Wochen dauert S. 64. dass die Mannheimer Brucke nicht auf siebzig Bögen liegt, S. 72 u. s. f. für Verven 5. 40 batte man Verviers, far Skolkin S. 73 Schalken, für Wilslack S. 82. Wislock fetzen können.

Aus der Uebersetzung selbst, die im Ganzen getreu ist, hätten wir einige Anglicismen weggewünscht, wie.z. B. S. 103 Precipicen (Abgründe), und ebendas. Discounde über die Vision (Abbandlungen über das Sehen). S. 149. Die Frauenzimmer in Venedig scheinen sade (vermuthlich im Englischen saded, welk.) S. 210. die Engel hätten sich in einem Körper (in a body, in einer Schaar oder einem Hausen) herniedergelassen. S. 252 Pinienapfel (Ananas) S. 272 das Ohr wird geharkt (harrowed up, zerrissen, verwunder; beleidigt.)

London, b. Murray: A short journey in the West Indies, in which are interspersed curious anecdotes and characters. 1790. I B. 155 S. II B. 161 S. klein 8.

(1 Rthlr. 20 gr.)

Wenn man sich über den empsindsamen Ton, oder vielmehr über die unvermeidliche Schaalheit, die eine Nachahmung bloss der empfindsamen Reisen des Yericks diesem Werkchen giebt, hinaussetzen kann, so finder man darin immer noch etwas, das die Aufmerkfamkeit des Lesers sesselt, und auch etwas, das sie belohnt. Es ist wahr, dass der schwülftige, poetische Stil die reellen Begriffe gleichsam verschwemmt, und Kleinigkeiten eine unverdiente Wichrigkeit verleiht; allein da der Vf. ein entferntes, uns wenig bekanntes Land schildert, so hat seine Art, einzelne Gegenstände auszumahlen, immer das große Verdienst der Anschaulichkeit. Die Sklaverey ist der Hauptgegenstand seiner Beobachtung, den er fo haffenswürdig schildert, als er wirklich ist. Doch zeigt er auch zugleich, wie sehr es von den Eigenthümern abhängt, den Zustand ihrer Neger glücklich zu machen. Gelegentlich kommen Darstellungen von den Sittee und der Lebensweise der dortigen Pflanzer vor, auch malt der Vf. das Clima, die Aussichten, die eigenthümlichen Producte des Landes mit einer ihm eigenen Gabe. Seine Gedichte hätten wir ihm indess gern geschenkt; wenigstens können sie aus der Uebersetzung füglich wegbleiben, die, dem Vernehmen nach, bey Schwan und Götz in Mannheim herauskommen foll.

STOCKHOLM, b. Nordström: Svea Rikes Stats-Kunskap forfattad af Sven Lagerbring (Staatskunde des Schwedischen Reichs, verfast von S. Lagerbring. Dritte weit verbesserte Auslage.) 1790. 200 S. in gr. 8.

Dieser Begriff einer Schwed. Statistik ward bey der neuen Auflage des Abriffes der Schwed. Reichshistoriein kleinen Theilen 1775, derselben als der erste Theil, statt einer Einleitung, vorgesetzt und enthielt damals nur 122 S. und 10 Paragr. Schon 1784 kam eine zweyte vermehrte Auflage derselben heraus, und diese hat der sel. Kanzleyr. Lagerbring aufs neue noch wieder, kurz vor seinem Tode, übersehen und verbessert. Sie hat jetzt 72 \( \). als z. E. der 71 von der Vereinigungsund Sicherheitsacte, und einige andere mehr. Zur Probe mag hier etwas aus dem 31 f. stehen, der in den vorigen Auslagen ganz sehlt. und der von den Einkünften der Krone und der Königl. Domainen handelt. Die Kroneinkunfte fliesen theits aus den Königl. Dominialgütern, theils aus gewillen Renten, Erstere kommen

kommen in den altesten Zeiten aus dem fogenannten Upfala Ode, :dem Eigenthum der Upfala Könige her, hernach find noch andere Güter dazu gekommen, die theils wegen des uralten Befitzes, theils bey Einziehung der Klöfter- und andern Kirchengüter zur Zeit der Reformation, theils durch Reduction, als der Krone gehörig engeseben und ihr zugeschlagen worden. Diese wurden durch die Gustavianischen Familiengüter und die Wiederlage für Bornhalm bernach noch weiter vermehrt. Was die Krone durch das jus albinagii und durch Confiscationen gewonnen, ist von keiner sonderlichen Bedeutung, da es mehrentheils wieder an andere verliehen worden. Die Krongüter sind von verschiedener Natur und Beschaffenheit, als Königl, Höfe oder Schlösser, königl. Meierhöfe, königl. Hemman, der Krone zugehörige Wiesen, Parke und Fischereyen. Einige davon ftehen unter des Königs und der königl. Familie eigenen Verwaltung und Difpolition. Andere find entweder zur stehenden Kriegsmacht oder zum Civil und geittlichen Statte angeschlagen. Die übrigen sind auf längere oder kurzere Zeit an Privatpersonen verpachtet, und diese bezahlen die Rente entweder nach dem Markt preife, eder nach der Kronwürderung, oder auch an Getraide in Natur. Andere bezahlen jahrlich eine gewisse Summe an Geld. Der Pacht, welcher für die Krongüter an Gelde erlegt wird; beträgt eine Summe von 44 bis 50000 Th. Silberm. Die Perlentischereyen mussen vormals von Wichtigkeit gewesen seyn, weil fie 1691 für regal erklart wurden; allein jetzt dürften sie das Papier kaum bezahlen, das zum Druck aller darüber erschienenen Verordnungen verwandt ist, und es stehe jedem irey, nach Belieben Perlen zu fischen. Hr. Hedenbergs Vorschlag v. 1751, Perlen zu plantiren, der ihm jährlich 400 Th. SM. verschaffte, schaffte doch keine Perlen. Hr. Archiat. Linné foll, wie man aus dem Bericht des Kummercolleg. von 1772 fieht, und wie der Vf. von ibm selbst gehört hat, die Kunst verstanden haben, Muscheln zum desto häufigern Perlentang zu beschwängern; allein ob er sein Gebeimnis entdeckt habe, oder ob seine Kunst versucht sey, weiss der Vf. nicht. Zu der Holzordnung von 1664 werden Aland, Oland, Billingen, Killesnoga, Edsmären, Hune- und Halleberg als Kronparke angeführt; auch Gothland ift durch das Verbot vom 7 Apr. 1673 für einen dem Konige allein zustehenden Park erklart worden; aber die Krone wird eben nicht viel Einkünste daraus ziehen. Eben so wenig tragen die fogenannten Kongsadror ein, die zur freyen Durchsahrt in den Strömen offen gelassen wer den mussen, sie hindern bloss, dass da, wo solche sind oder seyn mussen, der Strom selbit nicht mit Anlegung einiger Wasserwerke verbauet werden kann. Copenhagener Frieden 1660, warde Bornholm von Dänemark in den adelischen Gütern in Schonen 8:00 Tonnen Haarkorn zur Widerlage gegeben, allein diese sind alle zur Eintheilung des Kri gestaats geschlagen, außer Fliinge und Ingestad, davon das erste zum königt. Statiftaat angeschlagen, das andere für 760 Th. SM. verpachtet ift. - Bey einer neuen schon lange erwarteten Auflage der Uebersetzung des Prof. Möllers in Greisswald von Lagerbrings Abris der Schw. Reichshistorie, wird hoffentlich auch diese Stattskunde mit übersetzt erscheinen, und dann dürste derselbe noch manchen Zusatz, und manche Verbesserung leiden.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

STOCKHOLM, b. Zetterberg: Messias af Klopstock, Profaisk ösversättning af Christopher Olosson Humble. Första Tomen. 219 S. in 3. Andra Tomen. 194 S. in 3...1790. (Der Messias von Klopstock, eine prosaische Uebersetzung von C. O. Humble.)

Noch war bisher das herrliche Meisterstück der heiligen Muse, Klopstocks Messas, ob er schon in so viele andere Sprachen, und selbst in lateinische heroische Verse übersetzt war, in keinem Schwedischen Gewande erschienen. Hr. Humble, Rector bey der St. Catharinen Schüle in Stockholm, lässt ihn aun auch hier darin austreten. Der Haupttitel enthalt bloss die Worte Messas, mit einer Vignette des von der Dornenkrone blutenden Christus Kopses nach dem bekannten, der Geschichte nach sabelhasten, der Kunst nach schönen, Original in dem blutigen Schweisstuch der h. Veronica, von Hn. Malling sauber-gestochen, mit der ganz matt zu lesenden Unterschrift:

## Formatur unicus una,: Non alter.

Hr. H. hat eine Uebersetzung in Profe gewählt, und dadurch ist er in den Stand gesetzt worden, die Schönheiten des Originals mehr Zug für Zug in seine Muttersprache überzutragen, allein es geht freylich dabey das harmonisch feierliche des Rhytmus und Metrums verloren. Er hat nach der ältern hallischen Ausgabe in 4 Banden von 1760 bis 1773 übersetzt, vermuthlich weil er, wie er sich an die Arbeit machte, die neue Ausgabe von 1780 zu Altona noch nicht vor sich hatte. Jetzt beym Abdruck hat er doch felbige mit zu Rathe gezogen, und die Varianten daraus unter dem Text bemerkt: so sind auch verschiedene Stellen der Bibel, worauf der Dichter gezielt und die er gebraucht hat, unter solchen citirt worden. Klopstocks Abh. von der heiligen Poesie ist auch voran gesetzt. Jeder Band liesert fünf Gesänge; hier also nun noch die ersten zehn Gesange. Treue, und so viel moglich, wördiche Uebersetzung, scheint die Hauptablicht des Vf. zu seyn. Er hat daher auch sehr wohl gethan, fremde Wörter, als Sphären, Seraph, Cherub, Myriaden, Orion, Aconen u. dgl., nur mit einer ihnen gegebenen Schwedischen Endung beyzubehalten. Dass er das Original gut verstanden, und mehrentheils genau ausgedrückt habe, ist nicht zu leuguen; ob er seiner Muttersprache aber dabey nicht bisweilen einen kleinen Zwang angethan habe, ist eine andere Frage.

Rec. hat zwar freylich nicht alle Gesänge dieser Uebersetzung wörtlich mit dem Original genau verglichen; aber im Ganzen wird doch immer das Urtheil
für die Bemühung des Hn. Humble gut ausfallen. Noch
neulich bat Rec. die Stelle des 4 Getanges, wo der donnernde fluchende Philo und der sanste segnende NicoTt. 2

demus gegen einander außreten und die nicht die leichteite zu übersetzen ist, genau gegen, einander gehalten. Da er aber nicht voraussetzen kann, dass wiele deutsche Leser das Schwedische verstehen, so will er nur ein paar verglichene Stellen und Erinnerungen dabey ansühren und zwar nach der neuen Edition des Mesfina die Stelle des Originals, S. 93,

- wenn über ihn nah der Donner des Herrn ruft,

ist übersetzt: när olympen nära öfver honom dundrar, (wenn der Olymp nahe über ihn donnert.) Hier ist Hr. H. ohne Noth etwas vom Original abgewichen; und warum ist an mehrern Orten der Uebersetzung, statt des Himmels lieber der Olymp gewählt? In einem Gedicht, das ganz seine eigene heilige Mythologie hat, nichts ans der heidnischen ausnimmt, sällt der Olymp etwas aus. Klopstocks

- Ruh des empfindenden unbefleckten Gewissens

und Humbles: kanflofullt obeflächadt Samvetes ädelhet; des erstern:

- ein Herz des Entschlußes -

und das letztere: Konungsligt hjerta; Klopstocks S. 95:

Sprich dem Nezaräer den Tod -

und: Förkunna Nazareens död (verkündige des Nausraers Tod, u. d. m.; find doch wohl nicht völlig einer ley. Einen anstaunen bey Klopstock, ist doch viel stärker, als Förundra sig öfver nägan (sich über jemand verwundern. Dagegen ist aber: Min själ forsmälter; (meine Seele zerschmilzt), stärker als Klopstocks S. 103.

Meine Seele bewegt fich, in mir.

Klopstocks S. 103.

Wenn de nun wirst hören — — '
— den entscheidenden Wagschalklang —

ist ganz fallch gegeben: om du sedan für hora nansarmas klang; (wenn du nun wirst hören den Klang der Panzer.) Hier muss Hr. Humble falsch gelesen oder die entscheidende Wagschal nicht verstanden haben. Oh dödshöjd in Schwedischer Sprache, für das deutsche Wortt Todeshägel, gebraucht, allen gleich verständlich sey, will Rec. nicht bestimmen. Doch das sind gegen das Ganze Kleinigkeiten, die Rec. nur anführt, um doch zu zeigen, dass er diese Uebersetzung nicht ohne gehörige Ausmerksankeit gelesen hat.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCRIE SCHR. Ohne Druckort: Paradoxa, zweytes Bändchen. Nicht militärischen, sondern die Pseudo Ausklarung betreffenden Inhalts von L. S. v. Brenekenhoff. 1789. 75 S. gr. 8. Ein Angriff auf die Berliner Monatsschrift, und zwar nicht, wie zwey hochst klägliche Vigneuen erwarten lassen, ein savrischer, sondern ein plumper. Der Rec. ist gewis kein blinder Anhänger der angegriffenen Partey; aber bey solchen Angriffen kostet es ihm doch Mühe, fich des Aergers zu erwehren. Welch ein Greuel die Vf. der polemischen Artikel in der Berl. Monatschr. in den Augen dieses Vs. seyn mussen, kann manaus solgender Stelle abnehmen, in welcher er seine Toleranzprincipien darlegt: "Wenn jemand behauptete: er hätte eine Mücke, auf der zwey "Elephanten gesessen und Piquet gespiek, fliegen gesehen, so wur-"de ich natürlicher Weise glauben, der Mann habe geträumet, "aber doch mich nicht berechtiget halten, ihn dieserhalb öffent-"lich zu beschimpfen; so viel aber bitte mir zu erlauben, dass "es mir frey stehe, nicht eher seiner Meynung beyzupflichten, "bis; dass ich selbst dieses besondere Fuhrwerk und Spielpartie "mit eigenen Augen gesehen." (S. 7. N. \*). Nach einer solchen Aeusserung kann es niemand befremden, dass der Hr. Vf. alle. Ausfülle gegen Schröpfer und St. Germain unverzeihlich findet. Dass aber der Hr. Vf. auch Zweifet an diesen Mannern und an Swedenborge Divinationsgabe unverzeihlich findet, ift um fo befremdlicher, da seine Aeusserung hoffen liess, dass er diese Manner zwar nicht beschimpfen, aber doch selbst für Trüumer erklären würde. Ja, was noch befremdlicher ist, er halt den St. Germain selbst für keinen achtungswürdigen Mann (welches doch wohl auch ein wenig beschimpst ist); und erhebt doch ein Ge-schrey darüber, dass in der Berl. M. Schr. gesagt worden ist, kein gescheiter Mann im Berlin und Dresden habe ihm geschtet: er erklärt den Illuminatismus für einen wahren Jesuiterorden (ift das etwa nichts beschimpsendes?) wobey er jedoch für möglich halt, dass die Stifter dessehen die besten Absiehten gehabt haben mögen, er hat in diefer Verbindung kurz nach feinem Eintritt viele jesuitische Grundsütze wahrzunehmen geglaubt; und doch hat er nie einer Versammlung beygewohnt, noch sich anders, als durch Einsendung der Charakteristik eines seiner Freunde thätig erwiesen. Alles laut S. 4.. - Sey das indessen so befremdlich als es

wolle, wenn er nur das, was er an den Männern, die er in Schutz nimmt, gegen die erhobenen Zweifel retten will, durch hinlangliche Beweise rettet. Aber an folchen Beweisen fehlt et sehr, selbst bey det Vertheidigung des katholischen Geistlichen Schornstein, in welcher wir übrigens ganzlich seiner Meynung find. Am ersten finder man' noch eigentliche Beweise in der Vertheidigung der Hirschischen Medicin S. 15 ff. Ueber die bekannten zwey Anekdoten von Swedenborg, welche in der Berl. M. Schr. April 1788 naturlich erklärt worden find, find zwar von S. 46. an Briefe abgedruckt, welche ihrer achtungs - und verehrungswürdigen Verfasser wegen merkwürdig sind, aber doch je-ne Erklärungen nicht total widerlegen: und es ist eine auffallende Verblendung des Vf., dass er durch die abweichenden Erzahlungen von dem Gespräche der Königin von Schweden mit Swedenborg (im 2. 3. u. 4. Br.), so wenig als durch die Erklitung der Königin selbst gegen den Vs. des aweyten Briefes in der Berl. M. Sche. (in dessen Worse doch unser V£ nicht den 60ringsten Zweifel fetzt, S. 19.), in seinem Glauben an Sweden-borgs Gespräch mit dem Geiste des Kronprinzen von Preussen nicht im geringsten wankend gemacht wird. Gegen die Erklarung, die der Vf. des ersten Br. in der B. M. Schr. von der Geschichte mit dem Baron Martofeld giebt, enthalten die Brieft, die unser Vs. het abdrucken lassen, ger schlechterdings nicht. VVie er indessen vs., der doch den Herausgabern der B. M. Sch. erlaubt hatte, ihn im Nothfall zu nennen, muspiele; mag. wer Lust hat, S. 19. selbst sehen. — Uns ist bloss die Nachricht interessant gewesen, die der Vi. S. 12. von St. Germangiebt, den er personlich gekannt hat. Er war ein augenehmen Mann von Kenntnissen; übrigens ein Atheist. Er gab gegen den Vf. das Vorgeben, er sey 200—300 Jahre alt, für eine Narrheit aus, versicherte aber, durch gewisse Kräuter und durch seine Diät jünger auszusehen, als er sey. Der Vf. meynt, er möchte sene po Jahre alt gewesen seyn. — Die Sprache winsmelt übrigens von sollen Fahlen win and a July gens ven solchen Fehlern, wie "etwas an das Edict vom 9 Jul.
"ausseitzen," und wie edel sie mit unter sey, mag das Probchen
5. 23. zeigen: "Arrige aures, mi Pamphile! verdeutschet, auf-"geschauet, komms ein Kayserlicher Rustwagen!"

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 18. November 1791.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Bralin, b. Unger: Geschichte des siehenjährigen Krieges in Deutschland, zwischen dem Könige von Preussen und der Kaiserin Königin mit ihren Alkisten, als eine Fortsetzung der Geschichte des General Lloyd von G. F. von Tempelhof, Königl. Preussischen Obristlientenant. Vierter Theil, welcher den Feldzug von 1760 enthält. 1789. 332 S. 4.

H's ist bekannt, dass der gelehrte Hr. Vf. in diesem wichtigen Werke mehr als sonk ein Geschichtschreiber in das Detail der Märsche und Positionen hineingehet; daher finden es auch die Leser, welche nicht vom Kriegsstande find, gemeiniglich etwas langweilig, hingegen ist es dem Kenner des Kriegs, wovon freylich auch ein großer Theil der Mitglieder des Kriegsstandes auszuschliessen seyn möchte, desto willkommener. Der Feldzug des Königs von den Winterquartieren an, bis zur Schlacht von Torgau entstand hier größtentheils aus dem Tagebuch, das schon in der militärischen Monatsschrift (Berlin 1785. u. 1786.) abgedruckt ift. An einigen Orten hat Hr. v. T. dasselbe erwas abgekürzt, an andern einiges verändert, vielleicht berichtiget, Wegen des ersten Puncts hätte der Vf. diese auch noch in andern Rücksichten interestante Schrift wohl anführen und zum Nachlesen empfehlen können. Bey der Niederlage des General Fouquet ist die Anzahl der österreichischen Truppen, welche zwischen Blasdorf und Reichhennersdorf angegriffen haben, mit 16 Bat. und 30 Schwadr. gewiss zu stark angesetzt; ein fo ftarkes Corps hätte fich schwerlich von zwey schwachen preussischen Bataillons gänzlich zurückschlagen las-Nach der Laudeuschen Disposition waren es nur ç Bat. und 4 Schw. und von diesen gingen nur einige durch Reichhennersdorf. Vermuthlich hat der Vf. des Tagebuchs die Truppen darzu gezählet, welche gleich anfänglich von Blasdorf aus, auf die Johnsdorfer Anhöhe detafchirt wurden. H. v. T. glaubt die dem General Fouquet ertheilten Befehle könnten den König von dem Vorwurfe nicht frey sprechen, dass er diesen General als ein Opfer feines Eigensinnes habe fallen lassen. Es ware aber doch noch vorher die Frage zu erörtern: ob Fouquet nothwendig, auch bey bestern Anstalten hätte fallen müssen? denn es gehörten doch gar keine tiefen Kenntnisse dazu, fnur durfte man von den damals neumodischen Grundfitzen der Feldbefestigungskunft, in die sich Fouquet nicht einmal recht zu schicken wußte, nicht angesteckt seyn -) um diesem General sein Schicksal zu prophezeyen; so unexandlich war die Anorduung, und dennoch zu gleicher Zeit so berühmt, dass noch lange nachher angesehene militärische Schusftsteller sie blindlings zum Muster auf-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

fielleten, ungeachtet ein ganzes Corps dadurch seinen Untergang gefunden hatte. Da Hr. v. T. keinen Plan von dieser Schlacht geliefert hat, so muls man bey feiner Beschreibung die gedachte Monatsschrift, oder die bey Jager in Frankfurt herausgekommenen Plane zu Kathe ziehen. Unter den übrigen eigenen Bemerkungen des Vf. wodurch derfelbe die Grunde des Verfahrens zu entwickeln fucht, welches im Tagebuch nicht geschehen ift. baben wir manche fehr lehrreich gefunden, einige aber auch nicht ganz gegründet. Von den letztern wollen wir hier etliche auszeichnen, bey der ersten aber, deren in der That eine große Zahl ift, dem Lefer in feinem Vergnu. gen. fie selbst aufzufinden, nicht vorgreifen. Den übrigen Innbalt weiss der Leser ohnehin, oder kann ihn im Ganzen doch leicht errathen. Bey Gelegenheit des Aufbruches des Königes nach Schlesien berichtet uns Hr. v. T. dass der König beschlossen habe, seinen Marsch so einzurichten, dass der Feldmarschall Daun bewogen würde, ihm mit seiner ganzen Macht zu folgen; da aber Daun den Befehl hatte, dieses zu thun, so muste nach einer bekannten Kriegsregel entweder der eine oder der andere Theil Unrecht gehabt haben. Das wahrscheinlichste an der Sache ift, dass es dem Könige ganz und gar nicht darum zu thun war, den Feldmarschall um sich zu haben; wenigstens hatte er ihn vor jetzt zum Entsatz von Giaz nicht nöthig, der vielleicht ohne Dauns beschwerliche Cortege wohl zu bewerkstelligen gewesen ware. Gesetzt auch dieser General batte sich wie der Hr. Vf. befürchtet. indessen bis vor die Thore von Magdeburg verirret. so würde er sich doch so eilig als möglich zurückgezogen haben, wenn fich der König bey seiner Rückkunft Dresden wieder genähert hatte. Um Torgau, Wittenberg und Leipzig wegzunehmen, dazu war ja die Reichsarmee hinlanglich. Es konnte daher leicht seyn, dass Hr. v. T. die Manöuvres des Königes gleich von Anfange st. nicht aus dem rechten Gesichtspunct angesehen hatte, insofern er sie auf die obige ganz unwahrscheinliche Meynung beziehet. Er bemerkt ferner als eine charakteriftische Eigenschaft dieses Kriegs, dass die Armeen fehr oft einander so nahe stunden, dass sie ohne viele Vorbereitungen zum Schlagen kommen konnten, und fiehet in gewissem Betracht den König als den Erfinder dieses Verfahrens an, weil feit den Zeiten der Griechen und Rome diese Methode ziemlich aus dem Gebrauche gekommen sey. Hier mussen wir den Vf. an den sehr bekannnen Feldzug zwischen Turenne und Montecuculi erinnern. wo die Armeen manchmal einander noch näher ftunden. Auf dem linken Flügel bey Wikendorf, heifst es, feyen cie Feldwachen so nahe bey einander gestanden, dass die Vedetten hätten mit einander sprechen konnen; zwischen den Lagern des Monteculi und seines Gegners aber war

oft nicht einmal Raum, dass man hatte Feldwuchen aus- König den Feldmarschall Daun wieder auf seinem Weg; stellen können. Bey Saspach, wo Turenne vor der Fronte seines Lagers erschossen wurde, betrug die Entiernung der Truppen felbft, an mauchen Orten nur einen Flintenschuss. Turenne pflegte auch zu sagen, er sey niemals ruhig, als wenn er seinen Gegner unter den Augen habe. Er gab also schon Lehre und Beyspiel, und der König kann daher in keinem Betracht, fo fehr wir auch sein schöpferisches Genie verehren, als der Ersinder diefer Methode angesehen werden. Besonders, sagt der Hr. v. T., hat derjenige die meisten Vortheile auf seiner Seite, der es wagt, dem Feind mit so vieler Dreiftigkeit unter die Augen zu rücken. Auch darüber find noch starke Zweifel vorhanden. Turenne näherte sich wohl nicht dem Montecuculi, um todt geschossen zu werden, und feine Armee nach sich in die traurigste Lage zu verfetzen. Bey Hochkirch hatte sich der König mit vieler Dreistigkeit vor die österreichische Armee hingelagert, und dennoch fiel der Vortheil nicht davon auf seine Seite. Im gegenwärtigen Feldzug misslangen ihm eben desswegen mehrere Versuche, die österreichische Armeen zu umgehen; weil fie feine Schritte in der Nähe beobachten konnten. Das Naheseyn war daher dem König nur in Rücksicht auf Gewinnung des Terrains nützlich, in andern Rücksichten aber sehr nachtheilig. Die Sätze, welche Hr. v. T. bey dieser Gelegenheit aufzählt, find daher zu allgemein und nicht mit der gehörigen Unterscheidung vorgetragen. Etwas hart finden wir das Urtheil über den General Daun S. 206. weil es uns zugleich ungegründet scheint. In dem ganzen Lanfe dieses Krieges, fagt Hr. v. T., gab er keinen stärkern Beweis von der Unfähigkeit, die Manouvres seines Gegners und ihre Absichten zu beurtheilen, als bey diefer Gelegenheit. Um diese Lobrede in ihr gehöriges Licht zu setzen, müssen wir nun schon die Manöuvres beider Armeen ein wenig die Musterung passiren lassen. Bey der Eröfnung des Feldzugs sah Daun das Vorhaben des Königs, nach Schlessen zu gehen, zeitig genug ein; denn er kam ihm zuvor. Weil nun der König keine Möglichkeit ausfindig machen konnte, den Daun hinter fich zu schaffen; so gerieth er auf den Einfall, wieder zurück zu gehen und Dresden zu belagern. hier kam Daun frühe genug an, um das Vorhaben des Königs rückgängig zu machen. Dass der Hr. Vf. diese Belagerung als etwas ansiehet, das, ungeachtet sie misslungen ist, unter die charakteristischen Züge eines großen Mannes zu zählen sey, darinn möchte auch nicht jeder feiner Meynung seyn. Eher möchten wir sie als ein Beyspiel aufstellen, dass sich die grössten Generale bisweilen auch verrechnen. Einem General kann eine misslungene Unternehmung nur alsdann noch zum Ruhme gereichen, wenn sie durch Zufälle, die keine menschliche Klugheit woraussehen konnte, misslungen ift; bey der Belagerung vom Dresden aber gieng, so viel wir aus der Geschichte abnehmen können, alles seinen gewöhnlichen Gang; außer dass der König, noch durch andere falsehe Hofnungen getäuseht, einen großen Theil der Stadt in einen Aschenhausen verwandelte. Dieses ungewöhnliche Mittel selbst, seheint zu beweisen, dass der König gefühlt habe, fein Vornehmen sey nicht nach der Regel. Beym zweyten Versuche, nach Schlessen zu gehen, fand der

alle Schritte wurden ihm fauer gemacht. und alle feine Verluche, die öfterreichische Armee zu umgehen, vereitelt. Doch Hr. v. T. giebt ihm bey dieser Gelegenheit, freylick ohne dass es seine Absicht war, indem er nur des Königs Worte commentiren wollte, das schönfte Lob. das man einem General in eben der Rücksicht ertheilen kann, in welcher er ihm in der Folge Feldherrnsgeschicklichkeit abzusprechen wagt, wenn er S. 138 sagt: der Feldmarschall Dann marschirte gerade so, als wenn er seine Verhaltungsbesehle aus des Königs Hauptquartier bekommen hätte; und doch foll er nicht die Fähigkeit gehabt haben, die Absichten seines Gegners zu erfathen. Nun wurde endlich unser Fabius am Zobtenberg überliflet, wie einst fein Aeltervater feeligen Angedenkens am Tribianischen Hügel. Flugs greift Hr. v. T. zu, um ihn feinen Unwillen fühlen zu lassen. Wie aber wend der Vf. das Verfahren des General Daun nur defswegen tadelte, weil er es felbst nicht aus dem rechten Gefichts punkt ansah? Folgendes ist unsere Meynung hiervon: Der König batte jetzt eine hinreichende Verstärkung von Truppen an sich gezogen, so dass er es täglich wagen konnte, den Oesterreichern eine Schlacht zu liefern; Daun aber konnte oder wollte sich entweder gar nicht, oder wenigstens da nicht (diefes ift ihm nicht zu verdenken.) darauf einlussen. wo er eine feindliche Festung im Rücken hatte; daher zog er fich in eben der Nacht hinter Schweidnitz zurück, in welcher der König den leeren Zobtenberg mit so vieler Vorsicht umging, als wenn er voll feuriger Rosse und Wagen ware, und nun endlich glaubte, die ofterreichische Armee umgangen zu haben, die nicht mehr da war. Das Verfahren des General Daun scheint uns darauf hinzuleiten, dals der König es in diesen Tagen verstaumt haben könne, die Schlacht zu liefern, welche jener befürchtete; denn in dem er den Feldmarschall so schön am Zobtenberg überlistete, verlor er die Gelegenheit dazu für den ganzen schlesischen Feldzug. Die Manouvres, welche Hr. v. Tfür die österreichische Armee vorschlägt, find zwareben diejenigen, welche Baun bis daher mit fo gutem Erfolge bewerkstelliget, und wahrscheinlich seit gestern nicht vergessen hatte; er würde sie also weiterhin auszuführen gewulst haben, wenn sie noch am rechten Ort gewesen waren. Dem König hätten sie zuträglich werden können; man hatte ihm dadurch Gelegenheit gegeben, an die Schlacht zu kommen, die ihn von allen den Widerwärtigkeiten befreyen konnte, welche in der Folge des Feldzugs seiner warteten. Dann ware kein Oesterreicher nach Berlin gekommen; die Russen hatten fich über Hals und Kopf davon gemacht, du sie ohnehin nicht mehr Stand halten wollten, aus Furcht, der König mochte fich gegen sie wenden, und dem letztern bliebe die angenehme Ausficht, Dresden in diesem Feldzuge noch das Seinige nenneu zu können. Nur Schade dass Dann die Sache in einem andern Lichte betrachtete, als Hr. v. T., der hier die Formel gefunden zu haben glaubte, nach welcher man in infinitum fort manouvriren konnte; - wenn nur die Umstände allezeit dieselben waren. Vom Anfang dieses Werkes und bis jetzt, vermisste Rec. je zuweilen nähere Rücklichten auf die Fortschritte in der Kriegskunft. Der Vf. . Mqtge

wurde diefes gefühlt haben, wenn er die Alten genau Andiet und gefunden batte, was diefe einft leisteten. und was wir noch bey ihnen vermissen. Dieses ift ohne Zweisel der einzige fichere Weg, um fich zu einem vollkommenen pragmatischen Kriegsgeschichtschreiber zu bilden. Die Gelegenheit zu dieser Bemerkung giebt unter andern'im gegenwärtigen Bande die reitende Artillerie, welche in diesem Feldzuge errichtet wurde, ohne dass die Geschichte weder ihren eigentlichen Erfinder, noch den Zeitpunkt der Erfindung, noch die nähere Veranlassung, dazu angiebt. Ganz unangemeldet tritt fie daher auf den Schauplatz, so dass wir nicht wiffen, ob wir sie für ein Geschenk des Himmels oder der Hölle ansehen follen. Wer weifs, ob nicht einst unsere Urenkel den Preussen diese wichtige Erfindung aus dem Grunde absprechen werden, weil der Artillerie Officier Hr. v. T. sie nicht als eine solche in das Document des fiebenjährigen Krieges eingetragen babe. Das heifst doch die Unpartheylichkeit für fein eigen Fach febr weit treiben. Dem Rec. ift es sehr wahrscheinlich, dass das Gefecht bey Gödan S. 60 die Veranlassung zur Errichtung derfelben gewesen. Der König war damals über die Neckereyen, welche feine Armee von den öfterreichischen Truppen erdulden musste, aufgebracht, und wollte diese derb dafür züchtigen, indem er mit einem Corps Cavalerie in großer Eile und wielleicht mit zu weniger Vorlicht gegen einen Theilder öfterreichischen Cavallerie anrückte, wo bey er in ein solches Gedränge kam, dass er mit Hamlet batte mögen ausrusen: Seyn oder nicht seyn, dies ist die Frage. Denn es gab da einen Zeitpunkt, wo man nicht zu fagen wufste, ob Steben bleiben, Vorwärts oder Rückwärts gehen, die schlimste Charackteristik fey? In dieser großen Verlegenheit schickte der König nach ein pear Bataillons zu seiner Unterstützung: da aber diele der weiten Entfernung halben fo bald nicht ankommen konnten, so wagte er es indessen, ohne den Rückweg einzuschlagen; kaum hatte seine Cavallerie ihr Umkehrt gemacht, als sie auch schon über den Haufen geworfen und zerftreut war. Indem nun alles in bunter Verwirrung, was das Thier laufen konnte, vor seinen Verfolgern dahin flob, so kam eins von den Batailtlonen an; da hiefs es nun mit Recht: Res ad Triarios redut. Nun fingen die mitgebrachten Feldstücke ihren Donnergesang an: die österreichische Cavalerie gerieth därüber in Stutzen, vom Stutzen ins Umkehren, und vom Umkenren ins Davonjagen, noch geschwinder als fie gekommen war. Die Preussische Cavalerie wurde alfo durch ein paarKanonen aus einer fehr mifslichen Lage erreitet. Nun musste es jedem, der dies Gesecht überschauete, sühlbar werden, dass es vortheilhaft gewefen ware, wenn diese rettenden Triarier oder Rorarier bälderhätten ankommen, oder gar mit der Cavalerie zugleich vorgehen können, und da fiel entweder der Konig. oder ein anderer, auf den Gedanken, fie für künf-

Solite des Rec. Mutimassung nicht genz gegründer feyn, so mag derjeuige davon die Verantwortung über sich nehmen, der es an bestimmtern Nachrichten ermangeln liefs. Vom Feldzuge des General Hülsen, wo man den großen Wunsch so sehr vermisst, und vom Feldzuge zwischen den Alliirten und Franzosen können wir weiter nichts mehr sagen, als dass beide sehr unterrichtend geschrieben sind, doch hat der Vs. vom letzten kein so vollständiges Tagebuch; als wie beym königlichen Feldzug eingebracht.

HANNOVER, b. Helwing: Nenes Militarifches Journal, Fünftes Stück 188 S. 1790. Sechstes Stück 156-S. 1 Kupf. Siebentes Stück 174 S. 3 Kupf. Achtes Stück 156 S. 3 Kupf. 1791. Neuntes Stück 164 S. 2 Kupf. 8. (Jedes Sück 12 gr.)

Der Inhalt aller bis jetzt ersehienenen Stücke, ist gleich mannichfaltig und unterrichtend, oft auch unterhaltend. Die Neuheit macht diefes Werk zu einem Journal, sein innerer Werth aber zu einer Bibliothek für den Officier. Das fünfte Stück enthält 1) einem' Brief von dem Grafen von Mirabeau an den Grafen von \*\*\* betreffend die Lobrede des Hn. v. Guibert auf Fridrich II. und den allgemeinen Versuch über die Taktik desselben Versussers, welcher bier fturk mitgenommen wird. Aus dem Französischen. 2. Berichtigung der Lebensbeschreibung des General von Fink von dem Hn. Major von Winterfeld. Mit allem dem fehlt noch das Hauptdocument, der Rapport des General Ziethen, ohne welchen das Schreiben des Königs kein Licht in der Sache giebt. 3. Versuche über die erfoderliche Zaheit des Eisens zu den Bomben. 5. Beschlufs der Geschichte der Belagerung von Gibraltar. Eine vortrefliche Beschreibung. 6. Nachricht von den Oesterreichischen Cavalerie Gestüten. 7. Von dem Avanciren und. Rettriren mehrerer Bataillone in einer Linie, und von dem Feuer, welches von der Infanterie beym Angrif der Cavalerie gemacht wird, durch den kurzlich verstorbenen General von Gaudi für seine Inspection aufgesetzt. 8. Recensionen. 9. Nachricht von dem Hessischen Militär und dem Exercier-Lager ohnweit Wilhelmsthal . 10. Nachricht von dem Hannöverischen Artillerie Lager ohnweit Hannover. 11. Nachricht von dem Danischen Militar und dem Exercier-Lager ohnweit Schleiswig. 1789.

därüber in Stutzen, vom Stutzen ins Umkehren, und vom Umkehren ins Davonjagen, noch geschwinder als fie gekommen war. Die Preusissche Cavalerie wurde also durch ein paarKanonen aus einer sehr misslichen Lage errettet. Nun musste es jedem, der dies Gesecht übersschauete, sühlbar werden, dass es vortheilhaft gewesen wäre, wenn diese rettenden Triarier oder Rorarier bälderhätten ankommen, oder gar mit der Cavalerie zugleich vorgehen können, und da siel entweder der König, oder ein anderer, auf den Gedanken, sie für künstige Vorsälle zu bestügelu, oder beritten zu machen, wie sichs am leichtesten thun ließe. Dieses Gesecht sielt am 7 Jul. vor, und beym 28 Aug. macht das Tagebuch zum erstenmal die Bemerkung, dass der König eine Brizade berittener Astillerie im Hauptquarties gehabt habe.

Un 2

den jetzigen Krieg zwischen der Pforte, Russland und Oesterreich. 13. Verschiedene Merkwürdigkeit aus dem jetzigen Türkenkrieg. 14. Einige neue Ver-

theidigungsmittel einer Redute.

Siebentes Stück. 1. Detaillirte Verlust - Liste der der Churbaunoverischen Truppen im siebenjahrigen Krieg mit Bemerkungen über dieselbe. Ein ungemein Interessanter Aussatz. 2. Nachricht von den Herbstmanövren bey Potsdam im J. 1788. Mit Plans. 3. Von der Recrutirung, Besoldung, Unterricht, Uebung und dem Avancement der Preussischen Artillerie. 4. Versertigung der Faschinen, Schanzkörbe und Horden, nebst Anwendung derselben. Das Vollständigste, was man über diesen Artikel hat. 5. Verhaltungs-Beschle über das Exerciren und und die Evolutionen von Gaudi. Man lernt daraus manches Detail von den Preussischen Manövern. 6. Ueber den Krieg mit den Türken. Ein gut geschiebener Aussatz. 7. Recensionen.

Achtes Stück. 1. Rede über das Militär von dem Hrn. v. Grothaus. Betrifft die Gefundheit und Geschwindigkeit des Körpers. 2. Ueber Kanonen - Grenaden. Der Vs. beweisst, dass man sich in vielen Fällen der Grenaden statt der vollen Kugeln mit Nutzen bedienen könne. 3. Nachricht von dem Militär der General-Staaten vom J. 1790. 4. Recensionen. 6. Einrichtung und Gebrauch des Mikrometer-Fernrohrs des Hrn. Carochez. 7. Beschreibung der in der letzten Belagerung von Gibraltar gebrauchten Depressions-Lavette. 8. Beschreibung der in England erfundenen und auf der Flotte gebrauchten

Caronaden. 9. Relation der Bataille, von Bettingen, von einem Augenzeugen. Mehr Bruchftück als vollständige Relation. 10. Relation von der Gefängennehmung Carls des 12ten, Königs von Schweden, bey Bender. Aus dem Frauzösischen.

Neuntes Stück. 1. Entwurf eines Handbuchs der Pontonier-Wissenschaft. 2. Nachricht von den jetzt in Europa gebrauchlichen Pontons; und Bemerkungen über die Einrichtung derfelben. Hr. Hoyer, Churfürstl. Sachs. Pontonier, Premierlieutenant, bat fich durch diese Stücke als ein Mann legitimirt der seinem Fache gewachsen ist; wir seben daber mit dem größten Verlangen der Erscheinung des ganzen Werks entgegen, welches eine fehr verdriessliche Lücke in der Kriegskunst ausfüllen wird. 3. Nachricht von den Ehreazeichen für das militärische Verdienst, welche bey der üsterreichischen Armee den Officiern und Unterossiciern zugetheilt werden. 4. Einige Nachrichten von der Sächsischen Armee. 5. Preussische 3 und 6 plundige Kano nen-Exercien. 1783. 6. Nachtrag zu den Nachrichten von der Sächsischen Armee. 7. Einige Vorfälle des siebenjährigen Krieges in der Gegend von Wesel. & Anekdoten und Nachrichten von den französischen Generalen, welche im siehenjährigen Kriege commandirten. Aus dem Französischen. Da das Original nicht feier felten ift, fo würde diefer Auszug hier nicht gunz am rechten Ort seyn, wenn der Hr. Vf. nicht versprochen hätte, das im folgenden Stücke Bemerkungen zur Beleuchtung und Berichtigung folgen follen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZERIGELAMEREIT. Paris: L'Enfant, qui nait au cinquieme mois de la groffesse, peut - il conserver la vie? Question medico-lemois de la grojjeje, peus - it conjerver la vie / Question medice-jegale, dans laquelle on expose quelques loix de la nature, propres à donner quelques eclaircissemens sur ce que c'est que la Vie par Mr. Alphonse Levoi. 1790. 19. S. 4. Die Veranlassung zu dieser Abhandlung gab, wie gewöhnlich, ein Process, wo einem zu Anfang des sechsten Monats der Ehe gebohrnen Kinde, als illegitim, die Erbschaft streitig gemacht warde. Hr. L. sucht daher erstens durch Beyspiele von Thieren zu beweisen, dass die Zeit der Brünnen und Austragung ungleich ist. sodann dass die Ziet der Brünnen und Austragung ungleich ist. sodann dass die Ziet der Brünnen und Austragung ungleich ist. tung und Austragung ungleich ist, sodann dass die Vitalität, oder die Lebensenergie im soetus stärker ist als in erwachsenen Menschen, aus derselben Ursache, wodurch ein dunner Magnet, ein dunner elektrisirter Körper eine weitere und stärkere Atmosphäre hat, als ein Körper von ungleich größerer Masse, (hier scheins L. die dadurch vergrößerte Oberstäche vergessen zu haben), segnar dass er zu Ende des vierten Monats immer gefunden habe, dass die Lunge des foetus schon fast die ganze Brusthöhle ausfülle und zum Athmen geschickt sey (die Größe allein möchte wohl noch nicht Beweis genug für die Respirationsfähigkeit seyn); und endlich daß er selbst Beyspiele von viertehalb bis 5 Monaten geschen habe, wo der foetus einige Stunden wenigstens lebte (auch hier fehlen die evidenten Beweise, von dem bestimmten Alter des foetus). Den Schlufs machen Allegate aus Autoren, die schon mehr zu dieser Absicht gebraucht worden find. - Wenn also gleich durch diese Schrift diese kritische Frage nicht entschieden ist, so kann fie doch dazu dienen, dass man lich durch blinde Anhanglichkeit an alte Satzungen nicht verleiten last, etwas für entschieden zu halten, was es doch wirklich noch nicht ift, und den Schlus derfelben wohl beherzigt: Les lois, peuvent elles, sans la plus parfaise evidence, prononcer contre la foi due au mariage, contre la protection qu'elles doivent à ce lien, le premier et le plus satre de la société? Peuvent elles enlever légèrement l'état qu'elles salves le product à ce lien. doisont à l'onfant ne confiant le mariage, en cedant à des fimples

opinions fausses et sans fondement, que la expidité, la rapacité à lé soif de l'or seulout inspirer à la Justice?

PRILOLOGIE. London. A differention concerning two edit of Horace, which have been discovered in the palatine library st. Rome. 40 S. 4. (22 gr.) Der Vf. wundert sich, dass diese beden Horazischen Oden, die vor etwa 12 Jahren von IIn. Pallavicini in der Vaticana gefunden und bekannt gemacht worden, England nicht mehr Sensation gemacht haben. Die Ursache wat vermuthlich keine andere, als warum fie noch unter uns kein Glück machten, weil Niemand sie für acht horazisch hielt. Unfer Lefer kennen sie schon aus der Ausgabe des sezh Jani, der sie des ersten Theile vorgesetzt, und zugleich eine Kritik beygefigt hat die uns der Mühe überhebt, unfern Vf. zu widerlegen, dem sa der Aechtheit derselben gar kein Zweifel aufzusteigen scheint Man braucht auch eben nicht fehr tief in die Geheimniffe der Kritik eingeweyht zu feyn, um zu empfinden, dass in keiner von beden der Geist der Horazischen Poelle weht, dass sie vielmehr bles aus zusammengestoppelten Phrasen bestehen, und dass zumal de letzte nichts weiter als metrische Prose sey. - Einen erklärende Commentar hat der Vf. den Oden nicht beygefigt, wohl abet feder derfelben einige allgemeine Anmerkungen, in denen er ron der Person des Jul. Florus, an den die erste Ode gerichtet ilt, und von der Ordnung der Horazischen Oden, besonders im vieren Buche, spricht. Die Ordnung der Oden in diesem Buche ser ficher verwirrtt da es auf Verlangen des Augustus von dem Dichter herausgegeben sey; so mille man eine von den Oden an des August an die Spitze, so wie die an die Melpomene aus Ende stellen. Die Bemerkung verdiens wenigstens Ausmerksmkeit; Die Bemerkung verdient wenigstens Aufmerksmheit; wenn wir gleich durch eine so veränderte Stellung nicht viel zu gewinnen hoffen diren.

allen

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 19. November 1791.

GOTTESGELAHRTHEIT.

LEIPZIG. b. Sommer: Vindiciae originis et auctoritatis divinge punctorum vocalium et accentuum in libris facris V. T., ubi inprimis ea diluuntur, quae post Eliam Leuitam Ludov. Cappellus in arcano punctationis ejusque vindiciis opposuit auctore Ad. Bened, Spitzmero, A. M. 1791. 368 S. gr. 8. (18 gr.)

ie Ablicht des Hn. Vf. ist, zu beweisen, dass die Vocalpuncte und Accente von den Verfassern der Bücher des A. T. selbst herrühren. Weil er aber mit verschiedenen alten Theologen, ohne seine Meynung zu beweisen, annimmt, dass die göttliche Eingebung nicht bloß die Gedanken, sondern auch die Worte, Buchfinben und einzelne Züge und Striche betreffe, so hat er sich so ausgedrückt, als ob er den göttlichen Ursprung und das göttliche Ansehn dieser Zeichen dargethan hätte: ob er es gleich allem Vermuthen nach nicht wagen warde, in einem Befehl, dessen Inhalt unmittelbar von einem Könige herkommt, jedem y und h, jedem Strich über einem n und jedem Unterscheidungszeichen einen königlichen Ursprung einzuräumen. Doch dieser unrichtigen Folgerung ungeachtet, kann dieses Buch zu Beurtheilung der Streitfrage von dem Alter der hebräischen Vocalpuncte und Accente viel beytragen, weil man doch in demselben die Beweise für und wider die verschiededenen Meynungen der Gelehrten angeführt findet. Auch fehlt es dem Vf. gar nicht an dem Willen, unpartheyisch zu Werke zu gehn. Davon ist das 4te Kap. ein deutlicher Beweis, in welchem er verschiedene Gründe, auf die manche Gelehrte viel rechneten, z. B. den elenden Beweis aus Matth. 5, 18. geradezu für schwach erklärt. Er glaubt auch, so vieler Beweise Ar das hohe Alter dieser Zeichen nicht zu bedürsen, weil sie einmal seit den ältesten Zeiten im Besitz find, und darinn gelassen werden mussen, bis das Gegentheil erwiesen worden ist. Dass aber die Rechtmässigkeit dieses Besitzes wenigstens sehr zweiselhaft sey, ift aus dem, was Hr. Hofr. Eichhorn in der Einl. ins A. T. Th. 1. S. 68, von den alten Versionen anführt, offenbar. Und wenn auch alle Vocalzeichen und Accente zu der Zeit der LXX Dolmeticher vorhanden gewelen waren: so ware es immer noch nicht erwiesen, dass sie von den Versassern der Bücher des A. T., oder, wie der Hr. Vf. fagt, von Gott felbst ihren Ursprung haben. Allein das, was Hr. S. im igten Kap, von den alten Versionen sagt, ist noch lange nicht zureichend, die entgegengesetzte Meynung zu widerlegen, da er keine historischen Data, oder Zaugnisse für seine Behauptung beybringen kann, auf welche doch bev Entscheidung einer historischen Frage die Hauptsache ankommt, wie er S. 25 ff. mit Recht behauptet, Nur mit der rechten Hand die Accente gezeigt habe. A. L. Z. 1791. Vierter Band.

halt er es für rathsam, mit den neuern Beweisen anzufangen, und auf die ältern fortzugehn, weil auf diese Art die Beweise der Gegner doch entkräftet wurden. Er fetzt daher S. 87. denen, welche den Ben Afcher für den Erfinder oder Vollender der Punctation ausgeben. die Zeugnisse der ältern Grammatiker, oder Rabbinen, denen aber, welche glauben, dass den Masorethen zu Tiberias die Ehre dieser Ersindung zukomme, den Talmud und die Cabbalisten entgegen, und hält ältere Zeugnisse für entbehrlich, weil auch die Gegner keine anführen können. Aber was fagen denn die Rabbinen und der Talmud von diesen Zeichen? Aben Esra sagt nach S. 79.: Wir haben die ganze Punctation von den Masorsthen zu Tiberias erhalten, der Pausator konnte sich nicht leicht irren, zumal wenn es Efra war; die Männer der Synagogae magnae lehrten die Nachwelt die Accente. Um die Widersprücke, die in diesen Aeusserungen zu liegen scheinen, zu heben, giebt er dem, was dieser Rabbine von den Masorethen sagt, diesen Sinn: Sie hätten die heutige Punctation durch Vergleichung der Handschriften hergestellt. Im Buche Cosri wird nach S. 75. behauptet, dass die Priester, Könige . Richter und Mitglieder des Synedriums das Patach, Kamez, Chirek und Scheva, wie auch die Accente in ihrem Gedächtnisse ausbewahrt, und endlich 7 Könige (Hauptvocalen) und die Tonzeichen festgesetzt haben, um das, was sie von Mose durch die Cabbala empfangen hatten, aufzuzeichnen. So. glaubte der Verfasser des Buches Cofri, habe man im J. 4500 nach Erschaffung der Welt reden können: es müssen also damals die Puncte und Accente existirt haben; doch wohl nur nach der Meynung dieses Schriststellers, welche wahr, aber auch falsch seyn kann? Aber nach eben dieser Meynung waren die Figuren der Vocale und Acceste zu Molis Zeiten noch nicht vorhanden, sondern nur die dadurch angezeigten Tone. S. 78. wird die Acusserung des Kimchi, dass die Puncte im Zeitalter des Hieronymus und der Synagogae magnae schon im Gebrauche gewesen, angeführt. Im Talmud werden nach S. 140. die nach dem Exil im Pentatevch hergestellten Paulae accentuum erwähnt, und Hr. S. versteht um deswillen dadurch die Zeichen der Accente, weil ohne dieses Hülsmittel ein übermenschliches Gedächtnis nothig gewesen seyn würde, das Ende aller Zeilen und Verse Allein alle Schwierigkeit verschwindet, zu merken. wenn, wie Hr. S. selbst bemerkt, die Talmudisten zeilenweise geschriebene Handschriften vor sich hatten. R. Juchanan behauptet nach S. 149., dass die Accente nicht zum Mosaischen Gesetze gehören; sie waren also zu sejner Zeit vorhanden. Er aber glaubte, dass sie Moses nicht hinzugesetzt habe. S. 150. wird gesagt, dass man ×Х

allen diesen Zengnissen und Aeusserungen, welche einander zu widersprechen scheinen, daher jeder nur die für wahr hält, die unt seiner Meynung übereinstimmen, folgt nun wohl nicht, dass alle die Vocalpuncte und Accente, die wir jetzo in den Handschriften finden, von den Verfassern der göttlichen Bücher ihren Ursprung haben; aber so viel lässt sich doch bieraus schließen, dass man einige Accente und Vocalzeichen in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt gehabt habe. Und wer follte dieses Resultat nicht wahrscheinlich sinden? Freylich aber lässt sich die Zahl der damals vorhandenen Vecalpuncte nicht zuverläffig bestimmen. Indessen da sich die im Buche Cofri genannten 7 Hauptvocale, wie auch Hr. S. zugiebt, auf die 3 Fundamentalvocale der Araber zurückbringen lassen: so erhalten die Bemerkungen des Hn. Trendelenburg über die g ursprünglichen Vocalpuncte der Hebräer so viel Wahrscheinlichkeit, dass die vom Hn. S. in der Vorrede dagegen gemachten Einwendungen wenig Gewicht haben. Ob aber diese Vocale durch die sogenannten Matres lectionis, zu denen man wohl noch einige Gutturales rechneo könnte, oder durch einen Strich oder Punct ausgedrückt worden lind, ist ungewiss. Das liesse sich wohl gegen die Einwendungen des Hn. V. S. 335. beweisen, dass die Matres lectionis für jeden, der der hebräischen Sprache völlig kundig ift. zureichend seyn würden, wenn sie, wie in manchen Handschriften geschehen ift, in zweydeutigen Wörtern häufiger gesetzt würden. Wer sieht z.B. nicht, dass תיעשה, welches noch in unfern gewöhnlichen Ausgaben vorkommt, nothwendig teasch gelesen werden muls? Allein hieraus folgt immer noch nicht, dass man sich in den ganz alten Zeiten, so wie hernach in den rabbinischen Schriften, dieses Mittels bedient habe, die Vocales zuweilen auszudrücken. Dass Hieronymus in seinem Codice unfre Vocalpuncte nicht gehabt habe, ist wohl aus folchen Stellen, dergleichen S. 125. angeführt werden, gewiss, so sehr es auch Hr. S. bezweiselt. Denn er fagt ja ausdrücklich, dass Hab. 3, 5. 727 ohoe Vocal stehe, und daher Dabhar oder debher gelesen werden konne. In andern Stellen aber erwähnt er Vocales, und nennt die literas quiescentes und gutturales bisweilen wirkliche Vocale. Daher ist es wahrscheinlich, dass er sich eines Codicis bediente, der in zweydeutigen Wörtern eine matrem lectionis hatte, wo wir in unserm Codice keine haben. Z. B. Geb. 47. 31. fagt er, stehe im Hebräischen ein Wort, welches das Bette, nicht aber das Scepter, bedeute. Er fand also vermuthlich היכה wie noch alte Handschriften schreiben, in denen z. B. סובור oft vorkommt. Indessen scheint Hieronymus. doch von der ersten Existenz der Vocalpuncte unterrichtet gewesen zu seyn; sonst würde er diese nicht zuweilen mit durch das Wort Accentus ausgedrückt haben, welches ibm hingegen sehr natürlich seyn musste, wenn er wulste, dass sie, wie die Tonzeichen, über und unter die Buchstaben gesetzt zu werden pfleg-Warum bediente er sich aber keiner punctirten. Handschrift? Vermuthlich deswegen, weil die punctirten Codices noch damals, wie in ältern Zeiten, blofs für die Sänger und Tonkunftler bestimmt waren. Zeugniffe und Traditionen, die wir oben auführten.

nes unpunctirten Codicis bedienten, wovon Hr. S. S. 201 das Gegentheit vergebens zu beweisen fücht. Die Mufik "der die Toazeichen der Hebraer ihren Urfprung zu verdanken haben, wie man längst vermuthet hat, und im neuen Repertor. f. bibl. und morg. Lit. Th. 1. IIL bewiesen worden ist., scheint also auch zu Ersindung der Vocalpuncte Anlass gegeben zu haben. Dies ist nicht nur deswegen wahrscheinlich, weil die Vocalpuncte, wie die Accente, unter und über den Buchstaben stehen, sondern auch vorzüglich deswegen, weil das Scheva implex und compositum in der hebraischen Sprache eine ganz unesklärbare Erscheinung ist, wenn man nicht auf die Musik Rücksicht nimmt. Denn es soll dasselbe weit kürzer ausgesprochen werden, als die kurzen Vocale die wie Hr. Trendelenburg beweift, von den ältern Grammadkern von den langen nicht unterschieden wurden; das ist bloss in der Musik möglich, wenn man dem Scheva nicht bloss die schiechte Taktzeit, sondern auch eine Note von geringerer Dauer giebt, als der mit einem Vocal bezeichnete Sylbe. Und das Scheva quiescens ift suser der Musik ganz überstüssig; in der Musik aberkont te es anzeigen, dass man auf eine Sythe zwey Nous folglich in aschre flatt asch vielmehr asche ve nicht, wie in unstrer Musik ha | schre, oder, um ein deatsches Beyspiel zu geben, statt lang nicht läung, sondern länge fingen follte, welches bey den Hebräern, deren feines Ohr fast nie am Ansange einer Sylbe einen Vocal dal dete, der Wohlklang erfoderte. Rec. kann sich daher der Vermuthung kaum erwehren, dass man zu eben der Zeit, da man die Aecente, als mufikalische Noten ze branchen ansieng, auch die Vocalpuncte erfunden habe, um die Geltung der Zwischennoten dadurch gennu u bestimmen, und durch das Scheva quiescens anzuzeigen, welche Sylbe zwey Noten bekommen müsse, d. i. zu Dr vids Zeiten. Zuvor hatte man vielleicht die Melodies der in den Büchern Mosis besindlichen Lieder, Ariose und Recitativen blois mündlich fortgepflanzt. Aber zu den Pfalmen fetzten gleich die Verfasser, welche gleich Componisten waren, die damala gewöhnlichen Ac cente und Vocalpuncte. Daher entstand die Sage der Cabbalisten, dass die Figuren der Vocalpuncte und Accente nicht on Mose herrühren, sondern nur die de durch angezeigten Tone, und die Gewohnheit, das Gefetz Molis aus einem unpunctirten Codice zu lefen. Elis aber, welcher befürchtete, dass die Melodien der Ariolo, Recitative und Lieder in den Büchern Mosis verlores gehen möchten, fieng nun an, deuselben die Accente und Vocalpuncte beyzuschreiben, und die Sanger und Tonsetzer bedienten sich dieses Hülfsmittels, an welches ohnediels bey den Pialmen gewöhnt waren. Doch wer den Codicem blos lesen wollte, bediente sich unpunctie ter Handichriften, bis die Masorethen, welche bemerk ten, dass die Vocalpuncte und musikalischen Tonzeiches zu Erhaltung einer richtigen Declamation bey der Nach welt fo geschickt waren, den Gebrauch derselben allgemeiner machten , und die Zahl derselben vielleicht vermehrten. Durch diese Voritellungsart verschwindet aller Widerspruch der verschiedenen hiftorischen Datorus. Daher ist es auch kein Wunder, dass die LXX sich ei- Nun sieht man auch, was das heifst: Der Declamstor

zeigt mit der rechten Hand die Accente. d. i. er machte sie durchs Taktschlagen bemerkbar; und man hat nicht mehr nöthig, die altesten historischen Zeugnisse der Rabbinen, und die seit den ältesten Zeiten fortgepflanzten Traditionen durch einen allemal verdachtigen Ausweg für blosse Erdichtungen auszugeben. Daher scheint die Anwendung diefer Bemerkung, auf welche Hr. S. keine Rücklicht nimmt, hier nicht um unrechten Orte zu fte-Möchte doch Hr. S. durch dieses Buch mehrere Gelehrte veranlassen, diese Streittrage aufs Reine zu bringen, da er zur Genüge gezeigt bat, dass des Capellus Behauptungen nicht alle eine strenge Prüfung aushalten. Er selbst würde vermutblich mehr geleistet haben. wenn er alle historischen Data und Zeuguisse, ohne irgend auf eine Parthev Rückfich zu nehmen, geprüft, und uns blos die Resultate derselben in gehöriger Ordnung vorgelegt batte.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

ALTENBURG, b. Richter: Taschenbuch für deutsche Wundarzte auf das Jahr 1790 204 S. 8.

I. Abh. und Auszüge. Prof. Weissenborn, über eine oft unbemerkte ausserliche Ursache sowohlder Augenentzundung als der Hornhautgeschwüre und der daher entstehenden Blindheit. Wir wundern uns. diese schon besonders erschienene kleine Abhandlung hier noch einmal anzutref-Solke es dem Herausgeber dieses Taschenbuchs an Stoffe fehlen? - Die hier gemeynten Ursachen sind oft unbemerklich. Kleine Spitzchen Stein oder Splitter von Stahl und Eisen, die bey verschiedenen mechanischen Verrichtungen oft mit großer Gewalt in die Hornhaut fliegen, und daseibst sich so einkeilen, dass sie von selbst nicht herausgehen, fondern erst durch eine natürliche Eiterung, von der aber Blindheit zu befürchten ist, oder durch eine behutsame Operation fortgeschafft werden kön-Schlösser, Schmiede, Steinmetzger u. d. g. sind langwierigen, oft gefährlichen, Augenentzundungen dieser Art besonders ausgesetzt. Der Vs. verrichtet die Ausziehung mit der Spitze des Richterschen Staarmeffers, und beschreibt den Handgriss genau. Von der besten Methode, Abscesse zu öffnen, von D. Ollenhausen, eine übersetzte Gradualschrift, worinn in guter Ordnung von der Gestalt, der Grosse, Zahl und Tiefe der Einschnitte in gebildete Absoeffe nach Verschiedenheit d. rselben, und der Theile, wo sie sich besinden, gehandelt wird. Im Ganzen zieht er mit Recht die kleinern, lieber mehrern, Einschnitte der Engländer der übermäßig großen der Franzosen vor. Etwas zuviel ist hie und da auf Aussprüche der drey letzten Sectionen der Aphorismen gebauet, von denen es sichtlich ist, dass sie kaum zum Theil dem Hippokrates angehören. Vom Ursprunge und Unterschied der Polypen, u. s. w. von D. Heinze, eine übersetzte Gradualschrift. Viel Gutes gesammelt, nur flüchtig geschrieben. Die Fähigkeiten des Vf. scheinen jedoch in der Folge mehr zu versprechen. Verstecktes venerisches Gift, fast immer innere Ursache der Polypen überhaupt (?). Von den Zeichen und der Hellung der Gehärmutterpolypen. Ebenfalls eine (wie die vorhergehenden envas holpricht "bersetzte) laauguraldissertation, von D. Zeitmann, wel-

che vorzüglich gut gerathen ilt, und ganz gelesen zu werden verdient. Dass der Kampher Hitze errege, sollte man doch nun nicht mehr glauben. D. Bücking: Noch etwas über das Goulardische Bleywasser. Statt dessen dringt er abermals auP die Auflösung des Blevzuckers in destillirtem Wasser, etwa mit Sandelholztinctur gefärbt, ihr ein fremdes Ansehn zu geben. In den gutgemeyaten Vorschlägen legt ein Ungenannter den Wundarzten der geringern Klasse einige Erinnerungen über ihr Aeusserliches ziemlich naiv ans Herz. II. Unter der Rubrik: 'Erfahrungen und Beobachtungen, kommt zuerst ein vom Prof. Siebold meisterhaft behandelter Fall einer langwierigen und gefährlichen Zahnsleischblutung vor, welcher von einer kleinen Pulsadergeschwulst entstand, und durch Unterbindung der äußern Kinnbackenschlagader geheilt Pr. Weissenborn behandelte eine schon weit gediehene Hornhautentzundung, die von einem kleinen Splitter Eisen bey einem Müller entstanden war, und ein nach Ausziehung desselben entstandenes Eiterauge fo glücklich, dass die Sehkrast dieses Auges erhalten ward. Wir würden doch kein Augenwasser anwenden, woze nächit dem weißen Vitriole auch Bleyzucker kömmt; beide Salze zersetzen sich ja durcheinander, unter Niederschlagung eines Bleyvitriols. Auch hatte Rec, den Gebrauch des Mohnsaftes gleich nach Ausziehung des Splitters gewünscht. Von D. Ziegler der Fall eines Nasengeschwürs, weicher nach mancherley Sudeleyen für venerisch gehalten ward, ein Austritt, in welchem die handelnden Personen einmal über das andre Achselzucken erregen. - Von demselben - Leichenoffnung eines Kindes, welches 30 Wochen gelebt, und bey dem mich keis ne Spur von einer Gallenblase (mirabile dictu) gesunden. Auch die übrigen angeblichen Fundstücke, alle die verdrängten, verzerrten, verschobnen, und Gott weise wie verwachsenen Eingeweide machen das arme Würmchen zu einem wahren Wunderkinde. Sancte Morgagni, ora pro nobis! Von demf. ein Visum repertum über einen eilfjährigen erschlagenen Knaben. Hier bedenke man: .. 3. "auf dem linken Scheitelknochen war. u. f. w. 4. auf dem "Scheitelknochen rechter Seits war auch eine dergleichen "Wunde von eben der Größe. Tiefe und Beschaffenheit." Wie viel Ehre macht es der Geschicklicheit eines eilferti en Morders, zwey in allen Rücksichten ganz gleiche Wunden auf beiden Scheitelbeinen abzuzirkeln, und so meisterhaft einander ähnlich zu machen, dass es den drey Unterschriebnen unmöglich fiel, zwischen beiden einen Unterschied wahrzunehmen! Wer wird aber auch unter dem sisten Grade nördlicher Breite den 13. Februar einige Zeit nach vier Uhr Nachmittags anfangen, bey I ages Lichte eine gerichtliche Obduction anzustellen! Die Flut der gewöhnlichen Leichenöffnungen macht uns mit der menschlichen Schwachheit immer bekannter. - Von D. Bücking ein Panaritium, welches erst an den Knochen der Mittelband seinen Ausbruch machte, und ihm schien, hier seinen ursprünglichen Sitz gehabezu haben. Keine nachahmungswürdige Cur, viele Worte, und ein starkes Verdammungsurtheil Aftruc's. - Von demselb. ein Oedem (er nennt es Wassersucht) der aufsern Kopfbedeckungen bey einem neugebornen Kinde. Ein abgebundener Mutterpolyp von D. Zeitmann. III. Erfindungen,  $X \times 2$ 

Entdeckungen u. f. w. — Einrichtungen, Anstalten, Preisaufgaben, Besördenungen, Todessälle. Verzeichniss neuer Schristen. Register über die erschienenen fünf Jahrgänge dieses im Ganzen lobenswürdigen chirurgischen Taschenbuchs.

Prace, b. Widtmann: Antonii Michelitz, Confiliarii regii, et medicinae in universitate Carolo-Ferdinandea pragensi professoris p. o. Materiae medicae ad normam pharmacopoeae austriaco - provincialis ordine therapeutico digestae, et novissimis saeculi observatis illustratae. Vol. I. 1791. 277 S. 8.

Der Vf. scheint es gefühlt zu haben, dass bey der bereits vorhandenen Menge guter und mittelmäßiger Arzneymittellehren dieses sein Werk ohne Nachtheil der Wissenschaft hätte ungedruckt bleiben können. Er entschuldigt die Herausgabe desselben mit seiner gut gemeynten Ablicht, angehenden Aerzten, wie auch solchen, welche von Bibliotheken entfernt leben, und denen es an Mitteln und Gelegenheit, selbst fich eine hinlanglichen Büchervorrath anzuschaffen, oder an Musse, voluminöse Werke zu lesen, mangelt, ein Repertorium zu liefern, in welchem sie die neuesten Ersahrungen und Beobachtungen in der Heilmittellehre gleichsam mit ei nem Blick übersehen könnten; wobey er sich übrigens biols auf die in der österreichischen Provincial-Pharmacopoee aufgeführten Mittel einschränkt. Gegenwärtiger erster Theil handelt die alterirenden Mittel, und zwar Kap. I. die zusammenziehenden, und Kap. II. die erweichenden, ab. Bey den einzelnen Artikeln selbst find bemerkt: 1) der officinelle lateinische Namen, nebst dem in der öster. Prov. Pharmac. gebrauchten deutschen; 2) Geschmack, Geruch, und sonstige sinnliche Eigenschaften ; (3) die Arzneykräfte; - beides nur mit wenigen Worten; - 4) dessen innerlicher oder äusserlicher Gebrauch in Krankheiten; 5) Anwendungsart, Gabe u. d. gl.; 6) die daraus in den Officinen gebräuchlichen Zubereitungen und zusammengesetzte Mittel. Mit den systematischen Namen und Bestimmungen, der Naturgeschichte, den Kennzeichen der Aechtheit und Güte u. f. w. hat der Vf. sich gar nicht befast; sondern er hat sich überhaupt nur damit begnügt, die von verschiedenen. \_ zum Theil wenig zuverlässigen — Schriststellern bekannt gemachten Beobachtungen zu sammeln: denen er an ein paar Stellen einige Erfahrungen aus seiner eignen Praxis hinzugefügt hat. - Dem Tadel des Vf. in

der Vorrede, über die immer mehr überhand nehmende, den Fortschritten der Wissenschaften gewis nicht günstige Vernachlässigung der lateinischen Sprache, und seinem Wunsche, dass Personen, welche dieser Sprache nicht kundig sind, weder der Zutritt zu den medicinischen Hörsälen verstattet, noch weniger aber die Doctorwürde ertheilt werden möchte, tritt Rec., wenigstens was letztern Punct betrifft, sehr gern bey.

BERLIN U. STETTIN, b. Lange: Foach. Fr. Henckels
Anweisung zum verbesserten chirurgischen Verbande,
mit Kunsern verbesserte Ansless

mit Kupfern, verbesserte Auflage. 1790 244 S. 8. Die Lehre von dem chirurgischen Verbande und den Bandagen überhaupt, gehört unter die Theile der Chirurgie, welche einer Reform recht sehr bedürsen. In unsern Tagen, wo die Wundarzneywissenschaft eine so grosse Umformung erlitten, wo alle Mittel so sehr vereinfacht find, ist die Lehre von den Bandagen in einen Gewande, wie das gegenwärtige, mit jener im geraden Widerspruch. - Gehen wir auf den Endzweck der Basdagen zurück, so kann ein weitläuftiger, künstlicher Verband, wodurch der Kranke lange beunruhigt wird, nicht anders als zweckwidrig seyn. Manchen Bandsgen, die hier abgebildet find, sieht man es schon an, dass sie gar nicht einmal festliegen. Von dieser Seite betrachtet, kommt der Titel des Buchs und der Inhalt nicht überein. Hingegen auf der andern Seite als eine Anweisung für angehende Wundärzte, um sich eine grössere Gelenkigkeit in den Fingern zu verschaffen, und damit die Hände nicht im Wege sind, wenn sie einen Verband anlegen follen, können wir einstweilen dieses ausden vorigen Auflagen hinlanglich bekannte Buch so lan ge empfehlen, bis etwa Hr. Hofr. Hofer dem Bedürfnis unsrer Zeiten in diesem Puacte abzuhelsen sich entschliefst.

LEIPZIG, b. Sommer: Christ. Friedr. Ludwig Exertitationes academicae. 1790. 180 S. 2.

Man mus es dem Vs. danken, dass er uns hier seine kleinen akademischen Schristen gesammelt liesert. Die ser Band enthält: De cinerea cerebri substantia 1779.— De sussocionis per acum curatione 1783.— Historia anatomiae et physiologiae comparantis brevis expositio 1787.— Physiologorum atque pathologorum de sustemate absorbente recentissima quaedam decreta. 1789.— Da der sehalt und Werth derselben schon bekannt ist. so wäre es überstüssig, hier mehr davon zu sagen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Physik. Nürsberg u. Altdorf, b. Schneider: Abhandlung über Elektrometer, von J. Leonhard Späth, Prof. der Math. und Phys. in Altdorf. 1791. 95 S. 1 Kupfert. nebst 1 Bogen Verbericht. 8 (8 gr.) Die eigentliche Abhandlung ist 64 Seiten, Vorberieht und Nachschrift, welche 2½ Bogen betragen, sind gegen Hn. D. Kähn gerichtet. Rec. würde über den letzten Streit nicht entscheiden, wenn er auch die erfoderlichen Datz hätte; nur den Wunseh kann er nicht bergen, dass doch Hr. K. nicht weiter antwerten möge; denn einmal muss doch das Schweigen an eine Parthey kommen, und unser Vs. scheint diese Parthey nicht seyn zu wollen. Die Untersuchung des statischen, mechanischen und

Trägheitsmoments mit Rücklicht auf Reibewiderstand bey einst gegebenen körperlichen Verbindung, dessen Bewegung Drehaus ist, wird in einer schwerfälligen Analytik, nicht ohne Scharssina, aber auch lange nicht mit der ersoderlichen Deutlichkeit, ausgesührt. Rec. sindet die Anwendung der obigen Analytik auf Elektrometer nicht so glücklich gemacht, dass für die Wisseschaft hieraus neues Licht erscheine. Die vom Hn. V. angenommenen Voraussetzungen, wie nämlich die elektrische Materie auf das klektrometer wirke, um die Erscheinung des Abstosses hervorzubringen, sind auch noch nicht alle erwiesen. Indessen verdient immer diese Schrift neben andern in dieser Materie gelesen zu werden.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 21. November 1791.

#### PHILOLOGIE.

Paris, b. Lamy: Banquet des Savans par Athenee, traduit tant fur les textes imprimés que fur plusieurs manuscrits, par Mr. Lefebure de Villebrune. Tom. I. 504 S. (Lib. I—III.) T. II. 536 S. (L. IV—VI.) T. III. 563 S. (L. VII—IX.) T. IV. 407 S. (L. X. XI.) 1789. gross 4. (22 Rthlr. 12 gr.)

as Uebersetzen alter Schriftsteller scheint in Frankreich seit einiger Zeit eben so sehr Mode zu werden, wie in Deutschland; so viel wir indessen aus den Werken dieser Art urtheilen können, die uns zu Gesichte gekommen find, wird es dorten mit mehrerm Fleisse und Gewinn für das Studium der alten Literatur getrieben, als es leider! mehrentheils bey uns geschieht. Die neuen Uebersetzungen der Franzosen haben gewöhnlich zugleich einen kritischen Werth, durch die Vergleichung von Handschriften, deren Lesearten ausgezogen sind; oder fie find auch durch gelehrte Anmerkungen erläutert, wodurch der Schriftsteller oft nicht weniger als durch eine neue Ausgabe gewinnt. Die Arbeiten eines Larcher und Belin de Ballu, so wie mehrerer anderer, sind Beweise davon. Wie weit würden wir hier zurückbleiben, wenn nicht glücklicher Weise ein Wieland und Garve die Ehre unsrer Literatur von dieser Seite gerettet hätten! Wir haben hier wieder ein ähnliches Werk vor uns liegen, das, fein innrer Werth mag seyn, welcher er will, doch immer eine literarisch merkwürdige Erscheinung bleibt. Schwerlich wird es einem unsrer Uebersetzer je einfallen, sich an den Athenaus zu machen, und gewiss keinem unsrer Buchhändler, eine solche Uebersetzung in einer Reihe von Quartbänden mit Didotscher Pracht zu drucken! Athenäus gehört allerdings zu den reichhaltigsten Schriftstellern des Alterthums, der als gelehrter Grammatiker sich eine Menge der mannichfaltigsten Kenntnisse, und noch dazu großentheils solcher Kenntnisse, die man gewöhnlich zu vernachläßigen pflegt, verschafft hatte. Sein Werk ist eime fehr reichhaltige und noch lange nicht, oder doch aur von wenigen genug gebrauchte Fundgrube für Kenntnis des Privatlebens, der Naturgeschichte, und gugleich der Literatus des Alterthums. Er ift aber zugieich einer der schwersten Schriftsteller, nicht nur weil in der Kritik des Textes noch so äußerst wenig gethan ift; fondern auch weil er, wegen der großen Mannich faltigkeit von Gegenstanden, wovon er redet, eine so viel umfaffende Gelehrsamkeit voraussetzt, als wohl wenige seiner Leser dazu bringen möchten. Der Freund der alten Literatur wird von einem folchen Schriftsteller freylich lieber eine neue Ausgabe, als eine Ueberfe-A, L. Z. 1791. Vierter Band.

Was für ein weites Feld steht hier tzung wünschen. nicht noch dem Kritiker und Interpreten offen! Zu einer Uebersetzung hingegen scheint ein solcher Schriftsteller noch nicht reif zu leyn; und überhaupt sieht man nicht wohl ein, für wen eigentlich die Uebersetzung eines Werks gemacht seyn sollte, das nur zum gelehrten Gebrauch bestimmt, und daher nur in der Grundsprache eigentlich brauchbar ist. Gleichwohl lässt sich auch eine nützliche Uebersetzung eines solchen Schriftstellers denken, die für den künftigen Herausgeber des Textes eine treffliche Vorarbeit, und für den Leser bis dahin ein treffliches Hülfsmittel wäre. Wir worden von einem solchen Uebersetzer abet verlangen, dass er, ausser der erfoderlichen Sprachkenntnifs, auch hinreichende Sachkenntnis besaise, um bey den mancherley Gegenständen, die die Naturgeschiehte, Oekonomie, Physik etc. betreffen, den Commentator des Schriftstellers zu machen, und uns nicht blos seine Uebersetzung, sondern auch die Gründe derfelben, zu geben. Wegen der vie-1en Corruptelen des Textes würden aber viele Stellen dennoch nur gleichsam auss gerathewohl übersetzt werden konnen, wenn nicht die bessern Codices von dem Werke selbst mit zu Rathe gezogen würden. Es kann seyn, dass diese Foderungen bey einem andern Schriftsteller übertrieben seyn wurden; aber bey dem Athenaus muss die Nothwendigkeit derselben dem Uebersetzer von selbst fühlbar werden. - Auch unser Vf. scheint sie empfunden zu haben, und seine Lage und sein Stand schienen ihn zu demjenigen zu machen, der ihnen ein Genuge leisten konnte. Als Arzt und Physiker mussten ihm eine Menge Kenntnisse geläusig seyn, die ihm bey der Ausführung seines Unternehmens auf jeder Seite zu Hülfe kommen konnten, wo Athenaus von Gegenständen der Natur, von Thieren, Pflanzen etc. redet, oder auch ihre Brauchbarkeit oder Schädlichkeit bey Speisen. Arzeneyen, u. f. w. bestimmt. - Der Gebrauch der königlichen Bibliothek, die mehrere Handschriften des Athenaus enthält, setzte ihn auch in den Stand, für die Kritik des Schriftstellers etwas zu thun. Nach allem diesem also konnte man von diesem Werke keine geringen Erwartungen fassen. Ein dunkles Gefühl scheint Hn. v. V. das gefagt zu haben, was man von ihm zu fodern berechtigt war; ob er es aber geleistet habe, darüber wollen wir unfre Leser selbst urtheilen lassen, wenn wir den Plan und die Einrichtung seines Werks etwas genauer zergliedert haben,

Die vielen Corruptelen des Textes zwangen Hn. v. V. sich nach kritischen Hülfsmitteln umzusehen; er fand zwey Handschriften des Athenäus auf der königlichen Bibliothek, die aber nur bis aus neunte Buch giengen; in der einen sehlten auch die zwey ersten Bücher.

Yу

Lt

Er nutzte ferner eine alte Ausgabe des Athenaus, wo ein gewisser Antonius Pursan eine Menge, zum Theil fehr glücklicher Verbesserungen, beygeschrieben hatte. Er hatte ferner das Exemplar des Casaubonus. Auch dieses war mit Anmerkungen von mehr als einer Hand versehen; von denen, nach des Vf. Angabe, Casaubonus für seine Rechnung Gebrauch gemacht hat, ohne Nachricht davon zu geben. - Auch das Exemplar des Salmasius kam in die Hände des Vf., wo die Anmerkungen des Cafaubonus und einige andere beygeschrieben stagden. - Wie viel hätte sich mit einem so reichhaltigen kritischen Apparat nicht ausrichten lassen; und wie vortreflich hätte Hr. v. V. nicht dem künftigen Herausgeber vorarbeiten konnen, wenn er auch nur bloss die voll-Händige Varietas Lectionis, ohne alles eigne Urtheil, mitgetheilt hätte! - Aber der Vf. nutzte diese seine Schätze bloss als Uebersetzer, und sum Besten seiner Uebersetzung, indem er in derselben bey corrupten Stellen den bestern Lesearten in den Handschriften folgte. Zwac pflegt er bev zweiselhasten Stellen, wo die Abweichung beträchtlich ift, die Lesart der Handschrift in den Anmerkungen beyzufügen; aber man sieht ohne unser Erinnern, dass eine so reichhaltige Quelle für die Kritik des Schriftstellers noch lange dadurch nicht erschöpst sey. Allerdings bleibt aber das, was der Vf. uns geliefert hat, ein sehr schätzbarer Beytrag, der durch seine eignen Verbesserungen, die zwar nicht sehr häufig, aber oft fehr glücklich, find, noch mehr Werth erhält. Damit unfre Leser besser darüber urtheilen können, heben wir die vornehmsten Verbesserungen und Varianten aus dem 3ten Buche aus. S. 75. (edit, Cafaub.), wo der Ursprung des Namens der Sykophanten so erklärt wird, dass man zuerst solche darunter verstanden habe, die die Tribute von Wein und Oel einsammleten, lieset Hr. v. V. far και τους τάυτα πράττοντας και εισΦαίνοντας εκάλουν συμοΦάντας fehr glüklich: ἐκπράττοντας καὶ ἐισΦέροντας, die diese Tribute eintrieben und ins Aerarium brachten, -S. 77. von einer besondern Art Feigenbäume: πρώτον δε τουτο των σύχων πέπονά τε και γλυκύν έχει, και ούχ ωσπερ του πάρ ημίν, suppliet unser Vf. καρπόν nach γλυαύν, und lieft το των für τον, welche letztere Lesart aus dem Cod. A. genommen ist. S. 90. χημῶν παγετῶν, die Austern, die an den Klippen sich sinden, für χημων ταχετών, wofür Casaubonus vorschlug τράχειών. Wir wünschten nur einen Beweis, dass παγετός in der angeführten Bedeutung vorkommt. S. 95. περικομμάτιου für περικομματίων. S. 97. την κυήμην ένυσσε, er veru undete sich das Bein für Educe, eine vortreffliche Conjectur; die eben so sehr durch den Zusammenhang als durch fich selbst bestätigt wird. Eine andre nicht minder gelehrte Verbesserung sinden wir S. 100., wo Hr. v. V. μασπετοίς für μασοις in der corrupten Stelle des Antiphanes liest. - Diese Proben werden schon hinreichende Beweise seyn, dass Hr. v. V. sehr viel für die Kritik des Textes hätte thun können, wenn er gewollt hätte. Aber der Vf. gehört zu dem seltenen Leuten, die ihre Konntnisse lieber verbergen als zeigen. Wirklich ist es sonst unerklärlich, wie er es fich nach feiner eigenen Aeufserung (Vor S 9.) zum Gesetz machen konnte, auch allen Shein von Gelehrsamkeit zu vermeiden. 3 evite.

fagt er, avec le plus grand soin la moindre apparence d'erudition, content de citer en general les autours, lorsane les choses le permettent, et indiquant les chapitres même les pages, si le faut. Rec., ob er gleich ein Deutscher ift, ift kein Freund von unzeitiger und überhäufter Gelehrsamkeit; gleichwehl kann er nicht leugnen, dass ihm hier recht der Ort zu seyn scheine, Gelehrsamkeit anzu-Oder glaubte Hr. v. V. etwa, dass er durch diese Behandlung seinem Athenaus einen Platz in den Cabinettern der Waltleute, oder gan auf den Toiletten der Damen verschaffen wollte? und liefs er etwa aus dieser Ursache. - was uns bisher noch nie zu Gesicht gekommen ist, und was auf den ersten Blick auch wohl selbst dem Ernsthaftesten ein Lächeln abzwingen wirddas Griechische in den Anmerkungen; wie in der Ueberletzung mit Frenzösischer Schrift drucken? - Nach mehrern susführlichern Noten zu urtheilen, scheint Hr. v. V. der Mann zu seyn, der sehr wohl einen gelehrten Commentar über den Athenaus hätte fchreiben konnen, der besonders sehr gute Kenntnisse in der Naturhistorie besitzt; aber man ist fast nie im Stande, ihn mit Sichen heit zu beurtheilen, weil er übersetzt; abne die Grante seiner Uebersetzung anzugeben. Die wenigen hinzuge fügten Noten find fehr kurz, und über die Hälfte polemischen Inhalts gegen Casaubonus, den unser Vf. auf eine fast unwürdige Weise bebandelt. Es ist nicht zu leugnen, dass Casaubonus in seinem Commentar eine Menge Materialien zusammengeschleppt hat, ohne sie zu ordnen; dass auch unter diesen sehr vieles gar nicht für den Platz gehörte, wohin er es stellt; aber dennech findet der Erkläres des Athenaus so viel durch ihn vorgearbeitet, dass er diese Schatze mit Dank gehrenchen sollte. Ware in den Noten des Ho. v. V. auch nur die Hälfte Gelehrsamkeit, wie in dem Commentar des Casaubonus, so würden wir keinen Augenblick anstehen, seinem Werke einen weit höhern Werth beyzulegen. Wir kommen zu der Uebersetzung selbst. Ehe noch der Vf. seine Arbeit ansieng, erhielt er Nachricht, dass schon ein andrer seiner Landsleute, Mr. Adam, der schos 1735 starb, eben die Arbeit unternommen babe, und dass dieselbe im Manuscript existire. Er erhielt auch wirklich die zwey ersten Bücher, mehr aber war nicht vorhanden. Um das Andenken des Hn. Adams zu erhalten, nahm er dessen Uebersetzung, wiewohl mit vielen Veränderungen und Verbesterungen, deren sie bedurfte, auf; so dass also erst mit dem dritten Buche.die Aus dem, .was eigene Arbeit des Hn. v. V. anfangt. wir vorher gesagt haben, wird man schon von selbst den Schluss ziehen, dass Hr. v. V. als Uebersetzer alles geleistet hat, was man von ihm erwarten kann. Wisren seine Verdienste als Commentator und Kritiker eben fo groß, so würde sein Buch ein Hauptwerk für die ab te Literatur geworden feyn. Er versteht die Sprache, aus der er übersetzte, sehr gründlich, und hat die vieles und großen Schwierigkeiten, die sich demungeachtet ihm entgegen stellen musten, mit vielem Glück über wunden. Treue war das Hauptverdienst, nach dem er ftrebte, und musste es auch billig seyn, da er ein Werk vor fich hatte, deffen Werth nicht sowohl in dem Vottrage, als in den Sachen felbst besteht, die es embit.

Bey den vielen verdorbenen Stellen, wo auch die Handschriften keine Hülfe leisteren, und also Conjecturen das einzige war, das übrig blieb, übersetzte Hr. v. V. nach diesen; und da er, wir wir schon bemerkt haben, in diesen sehr glücklich ist, so wird der Kritiker damit keinesweges unzufrieden seyn. Mehr Mühe als selbst diese Corruptelen mufsten ihm nothwendig die vielen Namen von natürlichen Gegenständen machen, mit denen das Werk des Athenaus allenthalben angefüllt ift. Oft fah er fich freylich gezwongen, die griechischen Namen beyzubehalten, aber mehrentheils finden wir doch auch selbst diese in seine Muttersprache übertragen, ob immer mit voller Richtigkeit, diese müssen wir den Naturhistorikern zu entscheiden überlassen: allerdings hat aber der Vf., da er in diesem Fache so sehr bewandert ist, wieles für lich; auch darf man, da hier noch so wemig vorgearbeitet ift, seine Poderungen nicht zu hoch Die vielen Dichterstellen, die sieh auf jeder Selte sinden, sind, wie billig, prossisch übersetzt, da sie gewöhnlich nicht wegen der Poesie, sondern als Beweis-Rellen angeführt werden; und da hier die Corruptelen am haufigiten waren, fo finden fich auch bey ihnen die brufigsten Verbesserungen des Vf. - Aus allem diesen zusammengenommen werden hoffentlich unfre Lefer daß selbe Unbeil im Aligemeinen über dies Werk ziehen, was wir darüber fällen müssen: dass nemlich der Vf. allerdings vieles geleistet, und dem künftigen Commentator und Herausgeber des Schriftstellers, der seine Arbeit gehörig zo nutzen weils, trefflich vorgearbeitet habe; dass er aber bey seinen Kenntnissen und bey seinen Hülfsmitteln mit eben der Mühe noch viel mehr hätte leisten können, wenn er den Plan seines Werks nicht gleich im Zuschnitt verderben hätte. Das Werk ist nun schon fortgerückt bis ans XII Buch, so dass nur noch die eletzten Bücher fehlen.

LONDON: A new and litteral translation of Juvenal and Persius; with copious explanatory notes, by which thele difficult fatirifts are rendered easy and familiar to the reader, in two volumes by the rev. M. Madan. 1789. Vol. I. 442 S. Vol II. 471 S. 8. (4 Rthlr. 12 gr.)

Die richtigern Begriffe von Interpretation der alten Dichter, die man so lange zum grossen Nachheil des Studii der alten Literatur versehlt hatte, scheinen sich, wie wir mit lebhastem Vergnügen sehn, auch ausserhalb und ihre erste Bildung erhieltene nachgerade immer weiter zu verbreiten. Die gegenwärtige Ausgabe der beiden Römischen Satiriker ist uns ein neuer angenehmer Beweis davon. Die Kritik der aken Schriststeller hat: unstreitig den Englischen Gelehrten: sehr viel zu verdanken, aber eben lo gewiss ift es auch, dass sie für die richtige und geschmackvolle Erklärung derselben sehr wenig geleistet haben. Die widersinnige Art, wie man das Studium der alten Sprachen auf Schulen trieb, worüber auch unser Vf. in der Vorrede klagt, war eine na türliche Folge davon, und man wundert sich billig darüber, wie bey einer fo verkehrten Methode dieses Studium dennoch auf die Bildung des Charakters der Na-

tion den großen Einflus hat haben konnen, den man unmöglich verkennen kann. Man darf hoffen, dass die Verbesserung derselben zugleich der erste Schritt zu der Verbesserung der Erziehung und des Unterrichts überhaupt seyn werde, da die klassische Literatur ein Haupt-Rück des letztern in England ausmacht. Die große Aufmerksamkeit, die man dorten jetzt den Arbeiten deutfcher Gelehrten in diesem Fache schenkt, muss diese Veränderung beschleunigen, und Hn. Madan's Arbeit zeigt, dass auch Englische Gelehrte das Bedürfnis davon fühlen, und ihm abzuhelfen suchen, wenn dieselbe gleich noch bey weitem nicht den Grad von Vollkommenheit erhalten hat, den man ihr wünschen möchte. Man muß indess Hn. M. das Lob geben, dass er fich das Publicum, für das er arbeiten wollte, bestimmt gedacht und darnach seine Arbeit eingerichtet habe. Kritik des Texten lag ganz außer seinem Plan, er wollte eine blos erklärende Ausgabe liefern, wie sie den Bedürfnissen, theils der jungen Leler, theils der Dilettanten, der eine mäsfige Summe von Sprachkenntnissen mit sich bringt, an-Ausgaben der Art sind unter uns noch gemessen ist. sehr selten, die mehrsten, die keine blosse Abdrücke find, find mehr für den wirklichen oder kunftigen Gelehrten von Profession berechnet, als für den Mann, der, ohne sich durch Varianten und Kritiken durchzuwühlen, blofs zur Bildung seines Verstandes und Herzens die Werke der Alten lesen will; und gleichwohl würde durch folche Ausgaben (zumal von Römischen Schrifusellern) das Studium der Werke des Alterthums am mehrften ausgebreiter, und seinem Zwecke am nachsten gebracht werden. Juvenal und Persius sind, so wie alle Satiriker, die ihr Zeitalter schilderten, und zunächst für ihr Zeitalter schrieben, vorzüglich in dem Fall, eines Commentators zu bedürfen, und Hr. M. hätte daher seine Schriftsteller nicht besser wählen können, um so mehr, da die vorzüglichsten frühern Ausgaben nichts weniger als gemein sind. Die Einrichtung, die er seinem Werke gab, lehrt größtentheils schon der Titel. Der Text ist nach den besten Ausgaben sehr correct abgedruckt, gegen über steht die Englische Uebersetzung, und unten die Noten, Die Uebersetzung foll nach des gleichfalls englisch. Vf. eigner Bestimmung eine wörtlich genaue Uebersetzung, aber keinesweges eine Umschreibung seyn. Sie soll die Bedeutung der Wörter sowohl, als den Sinn der Redensarten, mit möglichster Trene darstellen, und also zugleich die Stelle der philologischen Noten vertreten. den Grenzen von Deutschland, in dem sie ihren Ursprung Eine solche Uebersetzung, glaubt Hr. M., sey für den jungen Leser bey der Praparation das beste Hülfsmittel, und könne ihm nie nachtheilig werden, als durch die Schuld des Lehrers, wenn dieser bey dem Unterricht felbst dem Schüler erlaubt, einen falschen Gebrauch davon zu machen, und die Grundsprache zu vernachlässigen. - Rec ist zwar weit entfernt, den Nutzen, den eine solche Uebersetzung haben kann, gänzlich zu leugnen; aber sein Haupteinwurf dagegen bleibt immer der, dass die grammatisch etymologische Kennmiss der Sprachen, ohne die sich fremde und vorzüglich alte Sprachen nie gründlich erlernen lassen, bey dem frühen Gebrauch solcher Uebersetzungen vernachläsigt wird. Zug geben, dass eine solche wörtlich treue Uebersetzung Y y 2 möglich

möglich sey. (woran dock wohl die mehrsten zweisele möchten,) so könnte doch selbit in einer solchen, der Sinn und die Bedeutung der Wörter nur angegeben, aber nicht entwickelt, werden. Es ist bey todten Sprachen in unzähligen Fällen nothwendig, die Ableitung der Wörter sowohl als die verschiednen Nüsncen der Bedeutung kennen zu lernen, und zwar nicht blofs aus Wörterbüchern, sondern gerade an Ort und Stelle, wo sie ftehn, und in der Verbindung, in der sie gebraucht Dies aber zu leisten ist eine Uebersetzung nicht im Stande. - Ob es ferner möglich fey, bey Anfangern den Milsbranch der Uebersetzungen zu verhüten, zumal wenn ein lebhastes Temperament ihnen bev ihrer Lectüre jeden Aufenthalt, den das Wörterstudium veranlesst, zur Last macht, woilen wir Schullehrern zur Ent-Cheidung überlassen, die Gelegenheit gehabt haben, darüber viele Erfahrupgen zu machen. Rec. erinnert sich noch sehr gut, als Knabe mit einer solchen Ueberseezung zur Seite die halbe Iliade im griechischen gelesen zu haben, ohne auch nur einen Vers grammatisch zu verstehen. - Indess wir kommen auf Hn. M. Uebersetzung zurück. Wir müssen ihm, so weit wir sie verglichen haben, das Verdienst zugestehen, dass er seinem Plane treu geblieben ist, und alles das geleistet hat, was der Umfang und die Beschaffenheit seiner Sprache ihm zu leisten erlaubte. Bey einer forgfältigen Vergleichung, die wir von zwey Satiren des Juvenals und einer des Persius angestellt haben, sind wir auf keine Stelle gestofsen, wo der Uebersetzer sein Original missverstanden, oder den Sinn desselben falsch ausgedrückt hätte. Im Gegentheil haben wir neben der Treue zugleich die Kurze und Gedrangenheit bewundert, die er zu erreichen gewusst hat. Er ift deutlich geblieben, ohne zu umschreiben; ein nicht geringes Verdienst bey solchen Dichtern, als die von ihm behandelten. Die Uebersetzung follte alfo, wie Hr. M. fich felbst ausdrückt, bloss lehren, was der Dichter sagte; alle Erklärungen find dagegen für die Noten aufgespart, die sich gleich unter dem Texte finden, und als fortlaufender Sachcommentar über beide Dichter betrachtet werden muffen. Dass Hr. M. in ihnen die Erklärungen seiner Vorganger, der frühern Commentatoren, genutzt habe, versteht sich

von felbit, and wird such von ihm felber dankbar anerkannt; eine etwas genauere Auskunft darüber bev einzelnen Stellen ware gleichwohl nicht überflüsig gewesen. Auch hier müssen wir dem Vs. das Lob ertheilen, dass er nicht leicht zu viel oder zu wenig gesagt habe, fondern bey jeder Stelle das, was gerade gefagt werden musste, um sie verkändlich zu machen. Der Leser wird nicht leicht auf eine Stelle stossen, wo er sich vergeblich in den Noten Raths zu erholen suchte. so wie auf der andern Seite aller unnöthiger Prunk von Gelehrsamkeit sorgfältig vermieden ist. Beynshe, scheint es, zu forgfältig, denn wenigstens hätten wir genauere Citaten gewünscht. Hr. M. nennt fast nie die Schriststeller, aus denen er seine Erläuterungen hernimmt, sagt nicht, ob sie aus den Scholiasten oder einem andern geschöpst sind, und wo er es sagt, gewöhnlich ohne Cimtion der Stelle. Dies find wir in Doutschland nicht mehr gewohnt, und das allgemeine Interesse der Wissenschaften erfodert es, dass wir jene verderbliche Mode nicht wieder aufkommen lassen. Auch können wir es nicht billigen, dass der Vf. die Noten zu der Ueberse setzung und nicht zum Text gemacht hat. Wäre de letzte geschehen, so würde er sich dadurch oft gezwangen gesehn haben, manche dunkle Wörter und Redenarten zu erklären, flatt daß fich jetzt die Anmerkungen fast blos auf Sachen beziehen. Uebrigens gebührt den Vf. durchaus das Lob eines gelehrten und sorgfältigen Erklärers, der seinen Leser nie im Stiche läset. Sehen stiesson wir auf erhebliche Fehler, wie z. B. Th. I, & 238, wo das Mare Jonium für des Meer genommen wird, das die Küsten von Kleinasien bespült. Eine Verwechselung, wie man sieht, mit dem Mare Aegeo. Von der Moral der Alten muss Hr. M. nicht die richtigsten Begriffe haben, fonst hätte es ihn nicht befremden konnen, woher Juvenal als Heide die großen Maximen ha ben könne, die er besonders in der XIII Satire äussert. Dass Hr. M. aber seine Begriffe über die Moral und Religion der Alten noch nicht genug aufgeklärt habe, sieht man schon aus der Vorrede. Indess dies sind kleine Flecken, die dem Werthe and der Brauchbarkeit des Werth im ganzen keinesweges Eintrag thus.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTER. Leipzig, b. Crusius: Ueber einige der vorzüglichsten Hindernisse der Ausklürung und Veredelung des Landmannes, von Joh. Caspar Trommesdorf, Pferrer zu Atmannsdorf bey Kriurt. 1790. 54 S. 3. Die Schrift enthält 12 55., deren Erster von den verschiedenen Versuchen, den Landmann zu bestern, die bisher an den meisten Orten ehne sonderlichen Ersolg gemacht worden sind, handelt, die solgenden elf aber soviel Hindernisse der Ausklärung angeben, nemlich: Hang zum Wunderbaren; Unempfänglichkeit für Gründe; harnäckige Beharrung auf alten Vorurtheilen; sklavische Denkungsart; verächtliche Behandlung von Seiten der Städter (der höheren Stände); Mangel an Geselligkeit und össenlichen Vergnigungen; Verkehr-

te Werthschätzung äusserlicher Religienshandlungen; Streitsucht, Lebensart und Abneigung vom Lesen. Jedes derselben handelt der Vs. besonders ab und schlägt Mittel zur Abhülfe vor, welche denn, wie leiche zu denken, größtentheils auf das Specificum: Bestere Erziehung hinauslausen. Ohne zu leugnen, dass die angegebenen Thausachen wirklich seyn, halt es Rec. für anbequen, is als Hindernisse der Ausklärung vorzustellen: denn das sind ja eben die Feinde, gegen welche die Ausklärung streitet. Diese die vornehmsten Hindernisse der Ausklärung nennen, ist eben so sonderber, als wenn Jemand behauptet: die Krankheit sey das vorzehnste Hinderniss der Heilung. Uebrigens zeigt der Vs. durch dies Schrift, dass er seinen Zirkel recht gut kennet.

Ent-

#### LITERATUR - ZEITUNG LGEMEINE

Dienstags, den 22. November 1791.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

GENF. auf Kosten des Vf., gedr. bey Barde, Manget, et Comp.: Essai sur la montagne salifere du Gouvernement d'Aigie, situé dans le Canton de Berne, par F. S. Wild, Capitaine des Mines de l'Etat de Berne avec une Carte du pays et une planche de figures -1788. 349 S. in 8. mit Einschlus 24 S. Dedication und Vorrede.

a in den wenigen Anleitungen zur Salzwerkskunde überhaupt nur wenig, an nützlichen Bemerkungen aber und nützlichen lichtverbreitenden Beobachtungen über die Salzgebirge und Soolquellen in Rücksicht auf Gebürgskenomis gar nichts vorkommt, so verdient die gegenwärtige Schrift eben die Aufmerksamkeit als die neulich von uns angezeigte Struvische. Das Buch an sich ist in XI Kapitel abgetheilt, dann folgt noch ein lehrreicher Anhang über verschiedene aur Salzwerkskunde gehörige Gegenstände.

Chap. I. De la montagne qui contient des sources. sulées dans le Gouvernement d'Aigle, de sa situation, de ses bornes et de sa nature. Hier berichtigt zuerst Hr. W. die von Hn. v. Haller angegebeuen Grenzen des Salzgebirgs, und zeigt aus eignen Beobachtungen, dass solche viel weiter ausgedehnt werden mijsten. Das Gebirg fimme hier ganz mit dem Savoyschen überein, und dieser zufällige Umstand scheine das gemeine Vorurtheil zu be-Ratigen, daß die Nutur das Salz niemalen in kleinen Portionen ausgestreut habe. Hr. W. zeigt hier den Zusammenhang und den weiten Umfang des Gypageburgs, theilt trefliche Beobachtungen und Schlüffe zur nähern Kenntnifs unsers Erdballs mit, zeigt aber auch überall, wie genau er mit den Meynungen anderer Schriftsteller bekannt ist, und dass er nicht aus Liebe zu eigenen Hypothesen, sondern durch seine ausmerksame Beobachtungen, genöthigt wird, über vieles anders zu urtheilen. Das dortige Gypsgehirg erhebe sich um mehr als 6000 Fuss über die Meeresfläche, und doch habe man nie die geringste animalische oder vegetabilische Substanz durinn entdecken können: es müsse aiso solches vor jenen Revolutionen existirt haben, weiche Thiere und Pflanzen in die Erde versenkt hatten, und die freye Kalkerde könne ihren Ursprung nicht den Schaalth eren zu verdanken haben.

Chap. 11. Des montagnes qui entourent et couvrent la montagne gupliuse. Alle hier genannten beträchtlichen Gebirge bottehen größtentheils aus Kalk, enthalten bis in eine Höhe von mehrern tausend Fussen und nach Hn. W. Verwuthung felbit unter der Eisdecke noch Versteinerungen und fitzen auf dem Gyps auf, man habe gar keinen Grand, dergleichen Veriteinerungen als Anzeigen auf Soo quellen anzusehen. Dieses ist richtig, sohald man er-A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

wägt, dass das Gypsgebirg das salzhaltige ist, und dass solches schon früher als die Versteinerungen vorhanden wäre.

Chap. III, De l'origine des sources salées en général Zuerst widerlegt hier Hr. W. die Meynung derer, weiche eine fortdauernde Salzerzeugung oder ein Nachwachsen des Steinsalzes in den Gebirgen darum annehmen, weil ohne folches schon alle Soolquellen erschöpst seyn müsten; er berechnet, dass eine Salzbank, die jährlich 300-00 Centner Salz in einer Quelle gebe, erst nach 60,000 Jahren um einen Würfel abnehme, von dem jede Seite 2340 Parifer Fus halte, welches für unsere Erdrinde eine ganz unbeträchtliche Höne sey. Auch der Umstand, dass alle Gewächse etwas von Küchensalz enthalten, beweise hier nichts, weil die Erhaltung der so beträchtlichen Salzquel. len aus keiner so langsamen Wirkung der Natur erklärt werden könne. Die unermesslichen Salzstöcke, die wie in so vielen Ländern finden, lassen gar keinen Zweifet über die Entstehung und Erhaltung unserer Soolquellen

Chap. IV. Des sources salées en général; opinions diverses à leur egard. Hier unterscheidet Hr. W. bey Beantwortung der Frage, ob das Salz in der Höhe oder in der Tiefe liege, richtiger als Hr. Struve, die verschiedene Beschaffenheit der Länder. Er widerlegt die Meynungen, das Quellen von der Schwungkraft der Erde herrühren . oder dass solche durch die Wirkung der Harrohr. chen entstehen könnten. Nach Rec. Dafürhalten sollten Meynungen, die auf einer ausgemachten Ignoranz beruhen, wie die hier, von der Schwungkraft, in einer folchen Schrift, nicht einmal erwähnt, viel weniger widerlegt werden. Es gereicht die bloße Erwähnung von einem Manne, wie Hr. W. ist, zur Beschimpfung des Zeitalters. Auch der Gedanke, dass die Salzquellen aus dem Meer ihren Ursprung haben könnten, wird widerlegt; die Grunde dagegen find ganz bekannt. Hr. W. erwähnt aufserdem, und giebt es zu, dass beträchtliche Quellen durch das Aufsteigen unterirdischer Ausdämpfungen in ansehnlichen Höhen entstehen könnten, und gesteht fogar in Ansehung des Brockusbergs durch Hn. Silberschlag hiervon überzeugt worden zu feyn, Allein Hr. Silberschlog hat die Richtigkeit seines Satzes in Ansehung des Brockus seibsten nicht gegen alle die ihm dort gewiesene Erscheinungen zu rechtfertigen gewusst, und hat, soviel Rec. bekannt ift. feine alte Meynung verlassen. Rec. beruft sich übrigens hier auf die Recension der Struvischen Schrift in der A. L. Dass übrigens, wie Hr. W. anmerkt, bey solchen Ausdünstungen auch vom Salzwasser bloss füßes Wasser aufsteige, hätte doch eine nähere Einschränkung verdient. da man aus Landerbeschreibungen Gegenden kennt, wo sich die Salztheile auf den Biättern der Bäume ansetzen. und der Thau fich salzicht niederschlägt, wohin auch die

Entstehung der Salzblumen und Salzblüthe in den Salzgruben gehort.

... Chap. V. Recherches fur la montagne gypseuse du gouvernement d'Aigle, relativement aux sources salees. Enthait nach Hn. W. felbst nur seine Meynungen, die er nicht für ausgemachte Wahrheiten ausgieht. Er ift weder mit denen, welche die Entitehung oder Bildung unserer Erdrinde dem Waffer allein, noch mit denen, welche folche dem Fouer allein zutchreiben, zufrieden, sondern glaubt, dass beide eine lange Reihe von Jahrhunderten bindurch abwechselnd hierauf gewirkt haben. Auch Rec. scheint die Voraussetzung die natürlichste und die einzige, aus welcher sich die Bildung unserer Gebirge mit Wahrscheinlichkeit herleiten läst. Man könne aus keinem Grund, fagt Hr. W., irgend eine Steinart für die älteste ausgeben, da z. B. nach dem Zeugnifs des Hrn. v. Charpentier an vielen Stellen in Sachsen der Kackstein bis auf 200 Fuss tief unter dem Gneuss angetroffen werde. Der Granit könne nicht allgemein für die älteste Steinart gehalten werden, wobey entscheidende Beobachtungen des Hrn. de Sauffure angeführt werden. Die Erhebung der Gebirge aus den Waffern, die fie bedeckten, laffe fich am natürlichsten aus eben den Ursachen erklären, welche Erdbeben und Vulcane hervorbringen, indem folche weit tiefer in der Erde liegen, als man gewöhnlich glaube. Bloss hieraus lasse sich erklären, wie versteinte Meeresprodukte 8000 Fuss hoch und noch höher erhoben worden, und warum nirgends im Granitgebirge solche Versteinerungen anzutreffen feyen. Hier erklärt sich Hr. W. zugleich näher über die Verschiedenheit des Alters unserer Steinarten; es seyen die Kalkgebirge allerdings unter dem Wasser gebildet worden, nämlich als Schiehten, und dieses insie sich selbst von den Gebirgen, die man uranfängliche nenne, fagen; aber bey jenen Revolutionen, wo die Erdrinde durch die gewaltsamsten Wirkungen durchbrochen, erhoben und zu Gebirgen aufgethürmt wurden, seyen die verschiednen Gebirgsschichten schon gebildet gewesen, folglich bey der Entstehung der Berge diese verschiedenen Steinarten wenigstens als gleichzeitig anzusehen, und man könne nicht annehmen, dass erst mit der Entstehung der Berge auch die verschiedenen Gehirgslagen entstanden seyen. Zuletzt bemerkt noch Hr. W, dass es auch noch andere Uriachen gehe, denen manche. Gebirge ihre Entstebung könnten zu verdanken haben; .Rec. ist im Ganzen mit Hrn. W. einerley Meynung. Sehr gut läst sich aus der durch eine unterirdische Gewalt bewirkten Erhebung der Erdrinde die Aufthürmung der mit der Erdrinde vermengten Versteinerungen erkiären. Aber woher die ungeheure Sammlung oder Anhäufung von Meeresproducten in der Erdrinde, woraus fich Berge über 8000 Fuls hoch auftnürmen liefsen? Wenn Hr. W. des Whitehursts Meynung: les coquillages et autres corps marins vécurent et moururent dans les mêmes lits où nous les trouvons, et ces lits étoient alors au fond de la mer, quoique vous les voyons aujourd'hui a plusieurs. milles au dessus de leur niveau, beyrritt, to wiinfeht Rec., dass es Hn. W. gefallen hätte, die Möglichkeit hiervon zu , erlautern. Soilen denn die versteinte Meeresthiere, noch da sie lebten, sich in so ungeheuren Massen auf einander gelagert haben? Und wenn fotches auch erit später erfoigt alt, wie konnte folches geschehen? In Ablicht auf

das Gypsgebirg des Gouvernement d'Aigle macht endlich Hr. W. den Schluss, dass sich das dortige Gypsgebirg eben so wie das Granitgebirg aus der Meerestiefe erhoben habe. und vor diefer erfolgten Erhebung weit eher als die anliegenden Kalkgebirge gebildet gewesen sey und eine sehr mächtige Schichte der Erdrinde ausgemacht habe. Es fer durch unzählige Beyspiele bestätigt, dass fich in der Nähe mächtiger Gypslugen Salz erwarten lasse. Man wird hinzu fetzen durfen, dass es in sehr große Teufe sitzende Gypslagen seyn müssten, die zur Zeit jener Erhebung der Berge schon einen Theil der Erdrinde ausmachten und nicht erst in der Folge angeschwemmt worden frad. Wehn man aber bedenkt, dass die Gypslagen saft über den ganzen Eraboden ausgebreitet find, und dass eben das auch vom Salz gilt, und dass beide ohngesahr sich in einerley Teuse versenkt haben, so ist es sehr naturlich, sie so oft vergesellschaftet zu fin den, ohne dass beide ihrer Natur nach eine eigne Verwandschaft gegen einander zu haben brauchen. Hr. W. glaubt selbsten nicht, dass eines aus dem andern erzeugt werden konne, und erklärt die Auflösung des Steinsalzes durch drüberfliesende Wasser für die einzige Entstehungsart unserer Soolquellen. Das Salzgebirge in Siebenburgen ftreiche nicht unter dem Granitgebirge bin, fondern liege an folchem an, und wahrlcheinlich streiche es auch unter dem flachen Lande fort. Die Soolquellenzu Grossensalia, Stafsturth, Halle. Artern, Frankenhausen, Altköfen, Dürnberg, Kotichau und felbst die im Fuldischen (Rec. kennt im Fuldischen keine andere Satine als die zu Salzschlürf) hätten alle unter einander Communication. in Russland und Sibirien fände man wie anderswo, die Sook quellen unter Kalk - und Mergel-Lagen, und man würde durchs Bohren oder Abteufen ohne Zweisel auf den Gyps und unter solchem auf das Salz kommen. Es ift schade, dass Hr. W. hierbey des Hn. Hofr. Hermanns Beschreibung des Urahschen Erzgebirges noch nicht benutzen konnte. Nun kommt Hr. W. auf den Cylinder, deffen wir in der Anzeige der Struvischen Schrift gedacht haben, den er als das Behältniss betrachtet, in welchem alle im dortigen Gypsgebirg befindliche Soolquellen ihren Ausgang finden.

Chap. VI. Recherches sur l'emplacement du roc selé, qui est la cause de la sulure des sources des Gouvernement d'Angle. Hr. W. hait sich überzeugt, dass in der Nachbarschaft dieser Quellen eine ungeheure Masse von satziten besindlich sey, da man aber durch alle dabey vorgenommene Arbeiten und durch die von mehrern herabstürzenden Wassern entstandenen tiesen Ausbrüche dennoch bis jetzt keine Spur von einer solchen Salzmasse habe entdelken können, solchließe er, dass das Salz nicht über, sonden

unter den Quellen, liegen muffe.

Chap. VII. Recherches particulières sur les sources salées du Gouvernement d'Aigle. Hr. W. redet nier nur im Allgemeinen von der Gegend, wo dies. Quellen herkommen möchten, wie sie durch unterträssche Gange von einem hohen Ort berabtallen und danu nach hydroltatischen Gesetzen wieder in die Hohe strigen könnten. Gegen den Satz, dass eine Quelle an einer telle C von Wasser in einer Stelle A durch verschiosen unterträssche Kunale entstehen könnt. Sobala mu C tiefer liege als A. die Wege der Kenne mogen so griss signals sie immer wollen, macut hr. de Saussure eine Einenzung.

nerung, die Hr. W. in einer Note mitgetheilt. Hr. de Sauff. glaubt nemlich, weil die Geschwindigkeit fliesenden Wassers in Kanälen durch die am Wasser anliegenden Wände bekanntlich fehr vermindert werde, so müsse auch die Stärke des Drucks eine heträchtliche Verminderung leiden. Es ift merkwürdig, wie ein so großer Naturforscher, als Hr. v. S., einen so großen Irthum begeben konnte. Druck und Geschwindigkeit mit einander zu verwechseln, da solche oft in ganz entgegengefetztem Verhalinis fieben und z. B. in zween mit einander communicirenden Schenkeln der Druck des in dem einen Schenkel steigenden Wassers mit der Erueiterung dieses Schenkels vergroßert, zugleich aber die Geschwindigkeit vermindert wird Kaum kann Rec. der Versuchung widersteben, den Schluss dieses Kapitels. der Hrn. Wilds Charakter von einer so liebenswürdigen Seite darstellt, ganz herzusetzen.

Chap. VIII. De la fituation, de la qualité générals et particulière des sources salées du Souvernement d'Aigle. Die Hone des höchsten Puncis von Chomossaire über der Flache bey Bex hat Hr. W. durch trigonometrische Messung 5040 Fuss hoch besunden. Es ware nöttig gewesen, dabey ausdrücklich zu bemerken, ob auch der Refraction gewesig Reconung gethan worden, wie freylich von Hn. W. zu erwarten ist. Es ist interessant, zu bemerken, dass die Quelle von Chamossaire um 2400

Fuss notier liegt, als im Schacht Bouillet.

Chap. IX. Recherches fur les idees qu'on a eu precédeniment des sources sulves du Gouvernement d'Aigle, et fur la man ère de les exploiter. Zuern wir i der vormalige Mangel an Kenntnissen vom Bergbau in der schweiz geschildert. Man nabe endlich 1716 Hn. von Kirchberg. einen Berginspector aus dem Würtembergischen, berufen, der bey feiner großen Unwissenheit dennoch Beyfall gefunden babe: It javoit des mots, sage Hr. W., qu'on prit pour les cho(es, comme cela n'arrive que trop fouvent. Eine bessre Schilderung macht Hr. W. von dem auf diesen gefolgten altern Hrn. v. Royerea, dessen Vorschlage gleichwohl ohne Nutzen waren. 1729 lud man den verstorbenen Baron von Beuft ein, der auch erschien, und es nicht an Vortet lägen fehlen liefs. Als Salinist, sagt Hr. Wild, ic rieb derselbe immer trefflich, aber alles, was Gebirgskennen is betraf, war ausser seinem Fache. Verlowiedenes wird aus den Auffätzen des Freyh. v. Beuft mitgetheilt, woraus man unter andern fieht; dass Hr. v. Beuft die dortigen Soolquellen von Steinfalz uerleitete, das höher als die Quellen liege, und dass nach seiner Meynong die Quellen all mal delto reicher an Soole und die Soole delto reicher an Wast r werden musse, je tiefer man arbeitete. Er gründete auf feine Meynungen verschtedene Vorschlage, die Hr. W. i ier weitlauftig und grundlich unterfucht. Unpartneyische Leser werden bald inden, dass Hr. W. in jeder Rucksicht im Stand war, Hn. v. Beuft zu beurtueilen.

Chap. X. Reflexions fur les ouvrages faits dans la mantagne solée jusques à ce jour. Hier werden die gefundenen Quellen und dazu getroff ne Annalten im allgemeinen erzählt, und die chambligen Rathgeber erhalten eine schlimme Abrerugung: "Quant à illr. de seuft,

"il étoit étranger et tâchoit de faire sa bourse en peu de "temps à l'aide de son genie. Il n'auroit pas eu 5000 "Louisd or d'un coup de filet pour une idee, s'il avoit "conseillé des ouvrages de prudence dont il n'auroit peut-

"être pas vu la fin."

Chap. XI. Pensées et Considérations sur les travaux futurs des mines de sel dans le Gouvernement d'Aigle. Hr. W. erkennt es felbiten für aufserft schwer, fich in diese: Betrachtungen einzulaffen. Er theilt alle noch vorzunehmende Anstalten in Ansehung ihres Zweckes in zwo Klassen, nachdem fie nemlich die Entdeckung des. Steinfalzes, oder nur die Entdeckung guter Soolquellen: zur Absicht baben. Ueber Auftalten der erstern Art lusse sich, da sich mit keiner Wahrscheinlichkeit auch: nur eine ungefahre Teufe für das Salzsteinlager angeben laffe, gar kein Koftenübersehlag verfertigen, und. er würde daber bloss zu den letztern rathen. Man habe im Gouvernement d'Aigle um deswillen weit mehr. Hoffnung zu Soolquellen als in den benachbarten Landschaften, weil das Gypsgebirg darin weit umfassender. und höher als in den letztern erhoben sey, folglichauch das Steinsalz weit höber erkoben seyn müsse. Zur Entstehung der Salzquellen gehöre auch eine solche Be-: schaffenheit der Gebürge, dass die suffen Wasser leicht bis zu dem Steinfalz dringen, und von da wieder ohne große Hindernisse aufwärts fleigen konnen, und alle diese Umtrände seyen in dem Thal von Aigle beysammen, und der einzige Augenmerk muffe auf den schwarzen Felsen gerichtet seyn. Es folgen hierauf noch verschiedene Vorschlage und Nachrichten hier und in dem Anhang, die gelesen zu werden verdienen. Zulerzt theilt der Hr. Vt. noch einige Bemerkungen über die Gradirung und Siedung mit. Er bemerkt darin verschiedene fehlernafte Einrichtungen der dortigen Gradierhauser, besonders dass sie bey einer betrachtlichen Höhe der Dornwande, deren zwey in einem Bassin stünden, nur 29 bis 30 Fuss breit waren. Er nimmt mit Hn. Langsdorf, in dessen Anleitung zur Salzwerkskunde an, dass sich die Breite (eigentlich der unter der Dornwand hervorkechende Theil dieser Breite) des Baffin wie die Quadratwurzel aus der Höhe der Dornwand verhalten solle. Ein anderer Fehler der dortigen Gradirhäuser sey, dass die beiden Wande, anstatt 10 Fuss weit von einander abzustehen, nur einen Zwischenraum von einem Fass hätten, und dass die Wande mit keinen Eingängen zum Luftzug versehen wären. Gradirhäusern " mit einer dritten Wand unter dem Dach ift Hr. W. nicht günstig, und halt die mit drey im untern Baffin parallel gesetzten Wände für vorzüglicher. Rec ist in Ansebung der letztern nur dann der nemlichen Meynung, wenn von windigen Gegenden und schwerer Soole die Rede ist. In den Gegenden der Rhone foll man wegen des allzusehr vergrößerten Soolenver ufts keine Dornwand über 26 Berner Fuss boch bauen. Auch dieses möchte Rec. zumal bey or end.ch gebauten zweywandigen Gradirnausern nur von Soule vertieuen, die wenightens schon g im Hundert enthalt. Man solle die Soole wegen des großen Salzverlutts annatt his zu 24 im Hundert nur bis zu 19 oder 20 auf den Gradirbaufern treiben. Aber dieles muls nur von doruger tira-Zz 2 dirung

dirung verstanden werden; auf vielen Salzwerken wäre die Gradirung bis zu 19 im Hundert schon zu hoch. Aus den angehängten Bemerkungen über die Siedereven ersieht man, dass man im Sieden i bis ; vom Salz verloren hat. Rec. ift überzeugt, dass der Verlaft auf den wenigsten Salzwerken geringer ausfällen wird. Man solle auf den Salzwerken eine Rechnung über den Gehalt und die Menge der bey jedem Werk versottenen Soolenmenge führen, um über den Gang der Gradirung und Siedung richtig urtheilen zu konnen. Dann wäre aber auch nöthig, über die auf die Gradishäufer kommende Brunnenfoole Rechnung zu führen. Die Quelle de l'Efperance, welche 16 im Hundert enthalte, muffe ungradirt in die Pfanne gelassen, nach & Abzug für den Verlut im Sieden. noch 2239 Centuer Salz geben, da fie hingegen nach ih er Durchwanderung der Gradirhaufer wirklich nur 2013 Centner gebe. Wenn die Gradirung auch nur bis zu 20 im Hundert getrieben wird, fo mus fich Ree. dennoch über den geringen Solenverluit wundern, der kaum des Ganzen beträgt. Rec. wünschte fogar, wenn Hu. W. diefe Anzeige zu Gesicht kommen follte, durch ein kurzes an die Expedition der A. L. Z. addressirtes Schreiben zu erfahren, ob nicht die Zahl 2239 vielleicht fehlerhaft feyn konne, das schon daher rühren konnte, dass die Soole in 100 Pfunden 16 Pfunde trockenes Salz enthielte, jene 2239 Centner aber feucht gewogen waren, oder das das Salz bey der Probe, woraus man den tiehalt der Quelle geschlossen hat, weniger Ktystallisationswasser in fich hatte, als das im Großen erhaltene, oder dals die Löthigkeit der Brunnensoole durch die Feuerprobe be-Rimmt worden, folglich den Siedeverluft schon in fich begreife, also aller Verlust blos auf die Gradirung falle. Woher es komme, dass die Soole von Aigle bey einerley Verfahren im Sieden dennoch ein ausgezeichnet besteres Salz liefere als die von Bevieux? Die Frage ift allerdings intereffant. Hr. W. fagt, weil die erstere schwächer sey, fo leide fie bey der Gradirung mehr Reibung, und es fondere fich daher mehr Unreinigkeit, von ihr ab, letzteres zeige fich auch an den Dornwanden, die in Aigle weit eher incrustirt würden als in Bevieux. Wie aber zus dieser schneilern lucrustirung die größere Reibung folge, fieht Rec. nicht ein. Denn anstatt dass bey schwächerer Soole weniger Soole aus der Quelle auf das Gradirhaus kommt und deko öfter herabfallen mufs, kommt von der karkern mehr aus der Quelle auf ein gleich großes Gradirhaus und thut defte weniger Fälle, so dass das beständige Träufeln und Reiben in einem Fall, wie in dem andern, vorgebt, die Reifer also gleichviel Unreinigkeit aufnehmen, die aber im ersten Fall von einer geringern Soolenmenge abgesetzt wird und im andern von einer grossern, daher eben in jenem Fall eine größere Reinigung entfieht. Hierzu kommt noch der Umftand, dass der Selenitin einer größern Wasfermenge länger aufgelöft bleibt und fich weniger niederfehlägtals in einer geringern; weil nun bey der fchwachern Soele einerley Soolenmenge der Verdünstung länger ausgesetzt bleibt als bey der ftarkern, so wird dadurch die Soole zum Niederschlag des Selenits weit geschickter, und die Incruitation erfolgt also auch aus dieser Ursache

schneller. Nirgends hat aber solches Bezug auf größere Reibung. Mit Recht erinnert Hr. W., dass Harkes Sieden der Soole bis zum Soggen um der Reinigung willen nothwendig fey. An den Feuerwerken unter den Siedpfannen tadelt er vorzüglich die Zuggewölbe unter dem Heerd. wodurch die Huze io schnell als möglich verzehrt werde; felbst das Vorscnieben eines an der Oeffnung angebrachten Schiebers hebe den Schaden nicht. Von den Oefen felbit fagt Hr. W., fie muffen aus einem dichten von den dicateiten zum Feuer tauglichen Steinen zusammengesetz ten Mauerwerk bestehen, onne Zugöffnungen zu haben. Auf der letzten Seite des Buche, wo die Druckfekler aufgezeichnet find, wird die Erinnerung nachgeholt, dass diese Oefen nicht unmittelbar auf die Erde gesetzt, sondern etwa auf Gewölhpfeilern ruben muffen, fo dass sie in fo wenigen Punkten als möglich die Erde berühren, weil die Erde ein weit stärkerer Leiter für die Wärme ser als die Luft. Rec. verspricht lich hiervon wenig Nutzen, findet aber überhaupt die Lehre von der Leitung der Wärme und deren Einflus auf den Wärmeverlust des ursprünglich er wärmten Körpers noch so verwickelt, so wenig bearbeitet, so wenig durch hislangliche Besbachtungen unterftüzt und fo weitläuftiger Auseinandersetzungen benöthige, dass er sich bier gar nicht weiter darüber herauslassen kann. Um aber doch nach Recenfentenpflicht etwas anzuführen, das Hn. W. überzeugen kann, dass diese Theorie in der That einer weitläuftigern Unterfuchung besarf, wollen wir von einer Menge von Fragen nur eine bersetzen: Wenn man etwa in ein Kohlenfeuer einen eiler nen Stab so legt, dass man ihn am andern Eude mit der Hand balt, so wird solcher nach und nach so febr erhitzi, dass man ihn nicht mehr zu halten vermag; steckt man dieses Ende in einen ganz genau einpassenden dichted Stein, der bequem zum Umfailen mit der Hand zugerichtet ift, so lässt sich der im Feuer liegende Stab viel längere Zeit halten, giebt man ihm einen hölzernen Griff, fo wird der im Feuer liegende Theil glübend erhalten werden können, obne dass der Hand die Hitze unerträglich wird. Man konnte hiernach sagen, das Eisen ift ein flar kerer Wärmeleiter als der dichte Stein, und dieser ein ftarkerer, als das Holz. Folgdaber hieraus, das der im Feuer liegende Theil des Stabs mehr bey Rinsteckung des steinernem Griffs und noch mehr bey Einsteckung des hölzernen erhitzt werde? Noch mehr, min lasse das zu dem Ende etwa eingekrümmte Ende des eisernen Stabes in ein Gefäls mit Waffer eingreifen, und halte die Hand in dieses Wasser, man wird auch während dem Glüben des im Feuer liegenden Theils nichts von der, Wärme des Wassers empfinden, das Wasser wäre also det schwächste Leiter für die Wärme, und man brauchte nun die wenigtten Kohlen, um dem Srab eine verlangte Hitze mitzutheilen? Hr. W. wird das felbst bezweifeln. Zulent theilt derselbe noch Berechnungen über den Gehalt der Soolquellen und sehr brauchbare Tafeln bierzu mit. Jedem Naturforscher bleibt dieses Werk böchst wichtig. und es verdiente durch eine Uebersetzung vorzüglich unter unfern deutschen Salinisten bekannter gemacht zu werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 23. November 1791.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Paris, b. Barrois d. jüng.: De la sultation théatrale, ou Recherches sur l'origine, les progrès et les effets de la Pantomime chez les Anoiens, avec neuf planches co-loriees; dissertation, qui a remporté le prix double à l'Academie des Inscriptions et belles Lettres en Novembre 1789. Par M. de l'Aulnaye. 100 S. Text, CIV S. Noten. 8. 1790. (2 Rthlr. 10 gr.)

/ enn der Hr. Vf. dieser Preisschrift die verschiedenen Tanze der Alten genaber unterschieden, und das Eigenthümliche jeder Art, besonders der römischen Mimen und Pantomimen besser bestimmt hatte, auf welche doch eigentlich seine Untersuchungen gerichtet sind, so würde seine Abhandlung noch mehr Vorzüge vor der des Ferrari und Calliachi und andern ähnlichen besitzen. Allein theils Eilfertigkeit, theils Mangel an hinlänglicher Kenntmiss der alten Literatur hat ihn zu vielen irrigen Behauptungen verleitet, und seine Meynung selbst von dem Ursprung der Pantomimen unbeständig gemacht. Die Gesticulation nicht nur überhaupt, sondern auch die Action in den Schauspielen zum Gesang oder zur Declamation, und die Pantomimen, ein besondres Schauspiel der Römer ohne Declamation, werden durchaus verwechselt; sogar das Wort Pantomime wird gegen allen Sprachgebrauch für blosse Bewegung der Glieder des Körpers ohne Ausdruck eines Gedankens, eines Gefühls oder einer Handlung angenommen. Herodotz, B. erzählt VI. 129., Klisthenes habe sich auf den Kopf gestellt, die Beine in die Höhe gerichtet, und ungefähr wie unfre Gaukler, an einander geschlagen; έχειρονομησε τοις grelegi; dies übersetzt Hr. de l'A. il executa une Pantomime, gesticulant avec les jambes aussi facilement, que s'il se fut servi des mains. Es befremdet demnach den Lefer weiter nicht, so irrig es auch ist, dass die Pantomime mit der Musik und Poesse, ja mit der Ursprache des Menschen gleichzeitigen Ursprung haben soll. Sie kann also in dem Sinne, den der Vf. dem Worte beylegt, keine Erfindung aus dem Zeitalter Augusts feyn. Da nun ältere und neue Schriftsteller sie dafür angeben. so müsfen fie fich geirrt, oder unrecht ausgedruckt haben. Suidas also u. a. hätten sagen sollen, die pantomimische Kunst habe unter August angefangen, vollkommner zu werden, fie schrankte sich in dieser Zeit nicht blos darauf ein, die Zwischenacte der Comodie und Tragodie auszufüllen. sondern sie hatte ihr besonderes Theater, und Pylades und Bathyllus wußten ihr eine Kraft, Wahrheit und einen Umfang zu geben, deren fie vorher nicht für fabig gehalten wurde. So erklärt fich der Hr. Vf. S. 11., und beweift darauf mit vielen schon bekannten A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

Stellen, dass diese Kunst bey Griechen und andern Natiomen schon in der altesten Zeit si h fand. Unsers Wisfens hat niemand ihnen diese abgeläugnet, so wenig als, den Römern vor August. Selbst Suidas streitet sie ihnen nicht ab, er spricht aber auch gar nicht von der: Gesticulation überhaupt, oder, wie sie der Hr. Vf. nennt, von der pantomimischen Kunit, sondern von einem. unter August zuerst aufgekommenen Schauspiele, welches er den Pantomimischen Tanz neunt. Dass ab r dieservon den übrigen und den Mimen nicht bloß durch grö-, ssere Vollkommenheit des Ausdrucks durch Geste, sondern noch in manchen andern Stücken verschieden war, werden wir unten zeigen. Wir wunschen daher, der Hr. Vf. hatte die mancherley Tanze, die er aus griechie schen Schriftstellern nur als Beweise des höchsten Alterthums der pant. Kunft anführt, in verschiedene Klaffen. gebracht, das Charakteristische jeder angegeben, und befonders diejenigen, welche bloss in heftigen Bewegungen und Sprüngen bestanden, von den darstellendenoder spätern theatralischen abgesondert. Den griechischen Tanz aber hat er nicht der genauen Aufmerksamkeit gewürdigt, welche er auf die Geschichte des römischen, oder eigentlich nur auf die Geschichte der Mimen gewandt hat; und doch müssen wir, auch, was diese angeht, der Dissertation de mimis Romanorum von Ziegler den Vorzug geben. Der Hr. Vf. fängt diesen Abschnitt: mit der Geschichte der röm, Schauspiele überhaupt an, Wann und wie die ludi scenici in Rom anfingen, ist nach den bekannten Stellen des Livius und Valerius Max. erzählt. Die etruscischen histri machten allerley Bewegungen nach einer Flöte, obne Declamation, auch ohne Dar-: stellung einer Fabel oder eines Sujets; diese Declamation verbanden aber darauf die rom, ludiones mit der Gesticulation. Das erste Schauspiel war Posse oder Farce. ohne regelmässige Aulage und Ausführung. Regelmässige Dramen brachte zuerst Livius Andronicus auf das: Theater, A. V. C. 514. wie hier angegeben ist. "Mit Gewisheit läst sich wohl dies Jahr nicht bestimmen, da die Schriftsteller nicht einig darüber find. Es scheint, die ältern Chronologen knüpften die Aufführung des ersten Drama an dies in der röm. Geschichte wichtige Jahr, in welchem der erste punische Krieg geendigt wurde. Livius gesticulirte nur, nachdem seine Stimme heiser geworden war, und drückte durch Geste das aus, was er einen andern zur Flöte singen ließ. Deswegen bezeichnet der Hr. Vf. diese ste Epoche Geste separé de la declamation. Allein dies war nur der Fall in den Monotogen. Unrichtig ist es daher, und den Worten des Li-. vius VII. 2. zuwider, dass, wie hier gesagt wird, Andronicus seine Stücke allein mit einem Declamator vorge- : stellt hätte, und dass sie daher sehr einsach mussten gewesen seyn. Sie hätten zwar mehrere Personen gehabt, Andr. aber habe alle Rollen gemacht, mit Veränderung der Maske und Kleidung nach Verschiedenheit der auftretenden Personen. Auf diese Weise müsten die Dramen aus lauter Monologen bestanden haben, wie die älteste, noch unvolkommene, Tragödie und Komödie der Griechen. Livius aber übersetzte die vollkommnen griechischen Dramen; wie die andern röm. Theaterdichter, und diese haben Dialogen. Seine Schauspiele waren auch nicht Nachahmungen der satvrischen Dramen, wie der Hr. Vf. fagt, sondern Uebersetzungen hauptsachlich von griech. Pragödien, welches die Namen und Fragmente der Stücke beweisen. - Die dritte Epoche in der Geschichte des theatr. Tanzes ist die Einführung der Flütenmusik zwischen den Akten. (Von der Komödie wenigstens wissen wir aus dem Plautus, dass zu seiner Zeit Flötenspieler die Stelle des Chors vertraten, und das Intermezzo machten.) Dies Zwischenspiel kam aber auch wieder ab, und statt dessen traten Acteurs auf, welche die Handlung des gespielten Acts durch Geste nach einer Flöte darstellten. (Wir glauben vielmehr, dass diese Mimen nur eine Art Farcen gewesen sind) Da dies Beyfall fand, die Mimen dadurch stolz wurden, so 20gen sie sich aus der Komödie, und führten ihre Stücke besonders auf. Saltation separce de la Comedie neunt der Hr. Vf. diese Veränderung, worüber des Fragment aus dem Suctonius de ludis et spectaculis beym Diomedes Grammaticus die Hauptstelle ist. Unter August nun erreichten die Mimen durch die Kunst des Pylades und Bathyllus die höchite Vollkommenheit, oder, welches der Hr. Vf. für einerley hält, die Mimen wurden Pantomimen. Was also Suidas sagt, der pautomimische Tanz sey vor diesem Kaiser nicht gewesen, ist falsch. S. LVI. Note 101. Und doch nimmt der Hr. Vf. S. 64. an, Pylades habe aus den 3 griechischen theatralischen Tanzen, dem tragischen (¿uushein), dem komischen (nopiak), und dem satyrischen (ouwwic) einen vierten zusammengesetzt, die faltatio italica, welches eben die ift, die Pantomime heißt. Diefer Name komme ver August nicht vor, sey also neu, und doch soll die Sache, die er bezeichnet, nicht neu seyn. Man sieht hier deutlich, dass der Hr. Vf. nicht auf alle Unterscheidungszeichen der Pan: von den Mimen aufmerksam war; sonst würde er sie weder bald für einerley, noch bald die Pant. nur für vollkommnere Mime ansehn. Es ist schon von andern bemerkt worden, dass in den Pantomimen gar nicht declamiet, sondern alles durch Geste ausgedrückt wurde, weswegen danu freylich die Kunft des Ausdrucks darinn größer seyn musste, als in den Mimen, welche die Declamation zu Hülfe nahmen. Außerdem aber waren jene noch von diesen unterschieden in Absicht des Gegenstandes, der Anlage und Ausführung desselben. In den Mimen traten gemeiniglich Menschen aus dem gewöhnlichen Leben auf, stellten lächerliche, oft schmutzige, Sitten und Handlungen vor, erlaubten fich anzügliche Reden, impromtus, auf lebende Personen. Sie waren bisweilen bloße Luftigmacher, die aber jedoch oft gute Erfahrungsfätze und Lehren declamirten. Das Sujet hatte auch nicht die regelmäßige Anlage und Ausführung der Dramen. Die Pantomimen hingegen führ-

ten tragische, komische und satyrische Sujets aus der griechischen Mythologie auf. Götter und Helden kamen also darinn vor. Sie hatten ferner andre Musik. andern Tanz. wie beides in den griech. Dramen gebrauchlich war, ander Kleidung; auch muss die Decoration anders gewesen seyn. Mehrerley Instrumente, ein Chor von Sängern., liefs sich in den Pantomimen hören, in den Mimen waren nur Flöten. Für das Auge und für das Ohr war also in jeven mehr geforgt, und dies war gewiss eine von den Urfachen, warum sie der Römen To vorzüglich vor andern Schauspielen gesielen. Hierauf Bezieht sich auch die Antwort, die Pylades dem Asgust gab, als dieser ihn fragte, worinn denn sein Verdienst um die Kunst bestände? Pylades antwortete mit einem Verse des Homers (Il. 10, 13.). und machte damit nur das bemerklich, was auf die Zuschauer am stärksten wirkte, dass er nemlich mehr Menschen, Flotenspieler und Sänger auf das Theater gebracht habe.

Dieser Geschichte folgen die Nachrichten von Pylades und Bathyllus, jener war im tragischen, dieser in komischen groß; ferner von Hylas, dem Schüler des erftera. Eine Menge andrer Pantomigen nach Augusts Zeit werden S. 71. angeführt. Die S. 69. eingerückte te Steinschrift, die Salmasius ad hist. aug. scriptores T. II. p. 834. richtiger copirt hat, geht nicht auf den Pylsdes unter August, sondern auf einen seiner Schüler oder Nachfolger, dessen eigentlicher Name Thenkritus war. So ist auch in der S. LXII. der Noten angeführten Grabschrift nicht Bathyll, der Liebling des Mäcenas, sondern ein andrer des Namens gemeynt. Bekanntlich führten die tragischen und komischen Pantomimen den Beynamen Pylades und Bathyllus, wie unter andern viele Steinschriften zeigen, deren eine Menge S. LXII f. gesammelt sind.

Was von der Kleidung der Pantomimen gefagt wird, ist aus Calliachi de ludis scen. CXIII. entlehnt, dem aber der Hr. Vf. nicht bätte blindlings folgen follen. Esfehlt uns hierüber an hinlänglichen Nachrichten; aber mas kann mit Recht annehmen, dass, da die Sujets der Paul aus der griech. Mythologie genommen waren, die Acteuts in griech, und fremder Kleidung auftraten. Die Tog4 und jedes lange schwere Gewand fand keine Statt; dies lehrt die Natur der Sache, und hedarf keines Beweises aus dem Martial, der ohnedem nicht gültig ist. - Die Masken batten keinen weit offnen Mund, wie die magschen, denn die Pantomimen declamirten und sangen nicht. Die Podonclopia, die hier unter den in den Paatomimen üblichen Instrumenten genannt sind, sinden wir nirgends; vermuthlich dachte der Hr. Vf. an die podopsophia, oder podoctypia. - Was die Suiets angeht ist die Hauptstelle bey dem Lucian de salr. C. 37 ff., die in der Schrift übergangen ist. Ueber das Spiel der Partomimen felbit lässt sich wenig lagen. Die Alten errahlen Wunderdinge davon. Noch jerzt bemerkt man an den Italienern, dass sie sehr viel bloss durch Geste 2116. Viele Gelte der alten Pant, waren wohl atdrücken. fangs willkührliche, hernach aber für die eine oder alle dre Sache angenommene Zeichen, ungefähr wie die Buchitaben angenommene Zeichen für diesen eder je-

zen Laut find. — Endlich folgen noch die Schickfale der Pautomimen unter den Nachfolgera Augusts, so weit sie bekannt sind.

Bis hieher haben wir bloss das aus der Abhandlung angezeigt, was den Gegenstand derselben eigentlich angeht. In den Noten, von denen einige eher Excurse geneunt werden köunen, sind manche artige Gedanken über Musik. Mahlerey und Bildhauerey, auf deren Prüfung aber wir uns hier nicht einlassen können. Lesenswerch ist besonders die Vergleichung der nachahmenden Künste S. 15 ff.

Die gar zu häufigen Fehler in griechischen und lateinischen Wörtern sind wohl nicht alle der Druckerev zuzuschreiben. Manche andre Uebereilungen, deren wir schon einige angeführt haben, beweisen, dass viele aus Mangel an alter Sprachkenntniss entstanden sind. Zur Bestätigung wollen wir noch etliche anzeigen. Nicht Dibutades, der korinthische Töpser, (Dybutade ist sein Name S. 5. geschrieben,) sondern seine Tochter war es, die den Schattenris ihres Liebhabers auf die Mauer (nicht auf den Sand, wie es hier heisst,) machte. - Tibull legt nicht die Erfindung des Tanzes dem Bacchus bey (p. V.), die angeführten Vorse Lagen, bey den Feften der Landleute wären zuerst Chöre angestellt wor den. So unrichtig diese verstanden sind, so unrichtig ist das Epigramm, das als Motto auf dem Titelblatt fteht, mirabilis ars est, quae facit articulos, ore silente, loqui, S.

26. übersetzt: c'est un art merveilleux. qui fait articuler des mots. sans qu'on ouvre la bouche. 'Opansic ist bey den ältern Griechen nicht einerley mit zeipovouia, fo wenig als faltatio mit der Pantomime. Jene bezeichnet oft blosses Springen der Freude. Bewegung des Korpers nach der Musik. - Der Vf. des Epigramms p. XXX. heist nicht Pallas, fondern Palladas. - S. 27. steht ein alphabetisches Verzeichnis griech. Fabela, welche der Hr. Vf. für besondre darstellende Tänze der Griechen ansieht. Man bemerkt auf den ersten Blick, dass es größtentheils Namen griech. Tragodien, und eben die Sujets find, welche die rom. Pant. vorstellten. Wie Kaar-TEG (fo ist das Wort gedruckt, und zwar nicht durch Versehn des Setzers, denn der Hr. Vf. hat es in den Buchstaben K eingetragen.) hieher kommen, wissen wir nicht. Die Trondes des Euripides heißen S. 85. la Tronde. -S. 28. 29. find voll Irrthumer. Die Bouffons und griech. Mimendichter, z. B. Sophron, werden in eine Klasse gesetzt. Deinehisini soll von diog einehov herkommen. Beyläufig erinnern wir noch, dass das Kupfer von einem geschnittenen Steine pl. II. 2., welches aus dem Gorläus genommen ist, für die Abbildung eines tanzenden Sokrates angesehn wird, weil dieser Weltweise sich im Tanze übte. Wir halten die Figur vielmehr für einen alten Faun, denn am Ende des Rückens zeigt sich das Schwanzohen, und bekanntlich hatte das Gesicht des Sokrates Achalichkeit mit der Bildung der altern Faune.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Padagogin. Berlin, b. Vols u. Pauli: Nachricht von dem mit der hie, en conigl. Reulschule verbundenen Kufter - und Schullehver - Seminar, von A. J. Hecker, Director der königlichen Realschule. 1787. 36 S. 2. Fortsetzungen, von Herzberg, Inspector des Seminars. 1788. (S. 13.) 1789. (S. 44.) 1790. (S. 48.) — Das erste Stück giebt Nachricht von dem Zweck des Seminars. mars, welches "dazu bestimmt ist, gute und brauchbare Lehrer "für die Landschulen zu bilden." Der Bauer, sagt der Vf., "soll "die beste Religion besser verstehen, und die beste Art, in seinem Berufe zu arbeiten, beffer kennen lernen. Er muis, heisst es wei-"ter, mit den Vorziigen und dem Werth seines Standes, um ihn "lieb zu gewinnen, und mit seinen Gerechtsamen und Pflichten "bekannt gemacht werden." Nach diesen Praliminarien kommt der Vf. auf die Geschichte des Seminars. Es ward von dem Obercontistorialrath Hecker mit der Realschule zugleich angelegt, aber nur in der Ablicht, Lehrer für die Schulen der Dreyfaltigkeitskirche und die untern Klassen der Realschule zu bilden. 1748 verlangte Friedrich einen Bericht von der Austalt, und da Hr. Hecker etwas von der Zweckmassigkeit der Seminare für Landschullehrer mit einfliesen liess, foderie ihm der König sein Gutachien darüber ab, weiches er auch gab, das aber ohne Wirkung blieb, weil das geistliche Departement die Vorschläge zur Unterhaltung, wie man vermuthet, für unausführbar hielt; und es blieb bey drey oder vier Seminaristen. 1750 ward Hn. H. bekannt gemacht, dais man die schulmeisterstellen um Berlin mit seinen Zöglingen besetzen wollte. 1752 besahl der König, alle Stellen auf den Domainen in der Neumark und Pommern ebenfalls zu beseizen, damit durch diese der Seidenbau, den die Praparanden im Seminar lernten, befordert wirde. Beamte, Prediger und Inspectoren beklagten sich gegen Hn. H., dass sie gezwungen wur-

den, seine Zöglinge zu nehmen. Der König bestand aber darauf, und wiess jährliche 600 Thaler an, zur Unterhaltung von 12 Seminariften, die Hecker als nothig verlangte, um die Absichten des Königes zu erfüllen. Dies ist also wirklich eine Zwangsanstalt, denn kein Beamter oder Prediger in den besagten Provinzen, durfte einen andern, als einen Seminariften, bestellen. Hätte man fich auf die Herren verlassen können, dass sie, nach gehöriger Prüfung, nur immer den brauchbarften zum Lehrer in ihren Schulen gewählt hätten, dann wäre ein solcher Zwang wirklich hart; wer wird ihn aber tadeln können, wenn man weiss, welchen Subjecten und aus welchen Gründen jene Herren oftmals ihre Wahlstimme gaben. Die 600 Thaler wurden nicht lange ausgezahlt, und die Realschule mussre ihr Seminar aus eignen Mitteln erhalten. — 1770, fagt der Vf., gieng dem Seminar unter der Direction des Hn. O. C. R. Silberschlag, eine neue Gluckssonne auf; er verschafte nemlich einen kleinen Zuschus. Hier erfand, und führte zuerst in die Welt, Hr. Hähn seine berüchtigte Literalmethode, die aber, dem Himmel feys gedankt, hier nicht mehr gebraucht wird. - Jetzt find die Zöglinge in zwey Abtheilungen, die Praparanden und die Seminaristen, getheilt. Erstere find nicht, wie man es etwa denken mochte, Schüler, welche, zum Seminar noch nicht hinlänglich gebildet, in den Sachen unterrichtet werden, um sich nachher als Seminaristen bloss mit der Methode und der Uebung im Lehren beschäftigen zu können. Der Unterschied ist bloss der, dass erstere nur den Unterricht, die indern aber dazu noch alle ihre Bedürfnisse im Institute geniessen. Jene und großter theils Profestionisten und einige Bedienten, die mit schlechten Siellen vorlieb nehmen miiffen, und das Inftitut zuweilen nur einige Montte besuchen. Bey ihrer Annahme tieht man einzig und allein darauf, dass sie nicht zu alt seyen, nicht **. . . . . .** 

durch auffallende Gebrechen und mürrische Mine der Jugend anstiotsig werden mögen, und dass sie Verstand geung haben, die Lehre zu fassen. Die Seminarisch müssen schon mehr Fahnskeiten zeigen. Wenn sie aum Unterricht in den niedern Klassen deutschen Schule gebraucht werden, bekommen sie Lohn dasitr. Das wesn scheint Rec. nicht gut angebracht; denn der Schulehrer, der niemals ein tiefer Theorist seyn wird, noch seyn muss, kann ohne Uebung nicht gehörig gebisdet werden. Die Bezahlung ist mehr schädlich als nützlich. Junge Leute, wenn sie Geld in die Hände bekommen, sind nicht mehr so lenksam und segestört ausmerksam; und eine Anstalt, die den Jungling versorgt und erzieht, ist berechtigt, die Arbeit, die der Zögling zu seiner Bildung bedarf, ohne weiteres von ihm zu sodern.

Die Lehrgegenstände sind 1. die Religion, die durch & Er-klärung des lutherischen Katechismus, \( \beta \). Lesung der Bibel, \( \psi \). Wiederholung der Predigten, und \( \phi \) Erklärung der Kirchengestänge gelehrt wird. 2. Lesen. 3. Deutsche Sprache und Ausstätze. 4. Schreiben. 5. Rechnen. 6. Geographie und Statistik. (wenns nicht die blossen und simpelsten Begriffe davon sind, konnte letztere gänzlich wegbleiben. Wenigstens fagt die Nachricht, dass mit vieler Sorgsalt nur das herausgesucht wird, was zweckmäßig zu seyn scheint. 7. Geschichte. 8. Naturgeschichte. 9. Praktische Anweisungen zum Lehren. 10 Eine kurze Pudagogik und Methedologie. 11. Vocalmusik. 12 Christliches und sichtames Betragen. 13. Praktische Mathematik, und 14) Gartenbau, Baumzucht, Seldenbau, (Bienenzucht ist nicht genannt; und wie kann das alles in einer Stadt brauchbar gelehrt werden? — Freylich kann die Lehre von dem Rechte, den Gesetzen, dem Staats und Vaterlande, unter andern Rubriken einen Platz sinden; es wäre aber besser, wenn sie ihre eigne Rubrik häuen. Es ist keine Zeit zur Bildung eines Schulmeisters bestimmt, welches doch wohl geschehen sollte, wenn es auch nur allensalls geschähe, um das Wegeilen aus dem Seminar zu verhüten.)

- 2. St, Hr. Herzberg erzählt, dass im J. 1788 das Seminar eine jährliche Einnahme von 1000 Thaler vom Könige erhalten; 60 Praparanden gehabt, (viel, viel zu viel!) dass er bey Gelegenheit der Naturgeschichte von Diätetik geredet hat; was sehr gut ist, Er klagt, dass Hohheit, Snumpfheit, Mangel an Vorkenntnissen, Armuth, nothwendige Brodarbeiten der Präparanden, die Fortschritte des Seminariums aufhalten, und Sorge für die Sitten erregen. Man könnte ja diese Leute wohl, die doch den Unterricht der Seminaristen nicht geniessen könnten, besonders unterrichten; das Seminarium kann ohne den größten Nachtheil für seinen Zweck, keine Schule der Ausangsgründe seyn.
- 3. St. Einige Cedanken über die zwecknüfzige Bildung der Landschullehrer in Seminarion. Um den Zweck zu erreichen, müssen, (fagt der Vs.) 1) die Zöglinge gut gewihlt werden, nicht allein nach den Fähigkeiten, Kenntnisen und Gemitth, sondem auch nach ihren Beweggrunden zu ihrer Bestimmung. Die Seminarien sind als Dämme zu betrachten, durch welche die Landschulen vor der Ueberschwemmung untauglicher Leute gesichert werden sollen. Man müsste daher die Postulanten zur Probe auf einige Zeit ausnehmen, da ein Examen selten seinen Zweck erreicht. 2. Man muss in dem Unterricht nicht zu viel umsassen, seine sehr wichtige Warnung!)

Das vierte Stück untersucht die Frage, wie man die Unwissenheit und Robheit des Volkes durch praktischen Unterricht in den Schulen vermindern kenn. Der Vf. klage, dass den Sommer über auf dem Lande gar keine Schule gehalten wird. (Rec. wäre eben so wenig dasur, die Schule im Sommer seche faglich zu halten, da die erste und nothwendigste Bildung des Bauern in Arbeit besteht; als er es billiget, dass gar keine Schule gehalten wird. Hr. v. Rochow hat darinn einen guten Mittelweg

eingeschlagen. Dem Uebel läst sich aber nicht durch Verordnungen abhelsen; denn der Biuer wird sugen: Mome Kinder musse mir das Brod pordienen helsen, wans ich leben soll; und man kann ihm nicht unrecht geben.) Ein anderer Fehler ist, dass die Schulen mit zu vielen Kinders beiastet sind, als dass ein Lehrer se übersehn könnte. Ueber das Praktische des Unterrichts in Materie und Form, sagt der Vs. viel gutes und bemerkenswürdiges; und es scheint, dass er an der Spitze eines Schullehrerseminariums an seinem rechten Orte ist. Die große Schwierigkeit bey der Verbesserung der Landschulen wird immer der geringe Gehalt der Steilen sehn seyn; und dann ist es auch nicht zu erwarten, das ein Seminarist in großen Anstalten, in großen Städten erzogen, die Sitten, die Simplicität, die Lebensart eines stillen und entsernten Dorfes wissen oder schmecken, und sich daring inden wird. Man müsste sür dies Land Seminarien auf dem Lande naben, und den Dorfes nehmen.

Berlin, b. Unger: Neue Nachricht von der Einrichtung der Friedrichswerderschen Gymnajums, von Fr. Gedicke. 1788. 103 S. 2. - Außer dem vollständigen und fehr zweckmäßeig eingerichteten Lehrplane hat dieses Gymnasium den wesentlichen Vorzug, dass daseibit zur fittlichen Bildung der jungen Leute ungemein wirksame Anstalten gegroffen, und von Zeit zu Zeit verbelfert werden. Es giebt also einen redenden Beweis davon, dass auch auf solchen Schulen, die nicht eigentlich Erziehungsanstelten heißen, mit dem Unterrichte fehr viel Erziehung verbunden werden kann, Man glaubt zuweilen, die Bildung der Sinep konne nicht anders gedeihen, als unter den Augen eines beständigen Aufsehers. Hier finder dieser nicht statt, aber die mannichfaltigen Beobachtungen, Prufungen und Aufmunterungen der Jugend erferzen diefen Mangel reichlich; denn fie unterhalten den jungen Menschen in der Aufmerksamkeit auf sich selbst, deren er bey der beständigen Auflicht leicht vergiset. Aber nun - die Auctoritat der hohen Laudescollegien, deren Muglied der Director ift, die ftarke Anzahl der angestellen Lehrer, die seltene Thatigkeit des Directors, das Einverständnifs deilelben mit feinen Gehulfen, die Verbindung eines Schullehrerseminariums mit dieser Lehranstalt; alle diese Umstände gewähren ihr Vortheile, deren Entbehrung sausend andern schulen die Nachahmung unmöglich macht. Von diesem Seminarium Pepiniere,) (warum braucht Hr. G fast immer den franz, Ausdruck:) verspricht derVf eine eigene Nachricht, und giebt sie in der folgenden Schrift:

Berlin. b. Unger: Ausführliche Nachricht von dem mit dem Friedrichswerderschen Gymnosium verbundenen Seminarium fur gelehrte Schulen, von Friedrich Gedicke. 1790. 64 S. 8. - Enthält die ausführliche Instruction, die IIr. G. für das Seminarium entworfen hat, und die von dem königlichen Oberschulcollegium approbiret und bestätiget worden ist, Das Seminarium besteht aus fünf oder sechs Schulamtscandidaten, welche sich hier nicht fowohl mit den Materialien des Unterrichts, (denn diefe werden vorausgesetzt,) als vielmehr mit der Form desselben und mit allen Geschäften und Pflichten eines Lehrers an größeren und gelehrten Schulen praktisch bekannt machen sollen. bekommen sie nun die vortrestichste Auleizung, indem sie nicht nur als außerordentliche Lehrer in allen Klassen des Gymnasiums als Affistenten bey der Specialauflicht über einzelne Klassen, als sittliche Curatoren einzelner jungen Menschen gebraucht werden; fondern auch durch thätige Theilnehmung an einer vom Hn. Director errichteten sowohl padagogischen als philologischen Societat, und an den häufigen Conferenzen der Lehrer, wie auch durch den Gebrauch einer zum Behuf dieses Instituts angelegten Bibliothek, ihre Kennmisse zu erweitern, und in allen Theilen der Methodik fich zu üben schone Gelegenheit finden. Die Seminariften erhalten aus der Kaffe des königl. Seminariums jeder eine jahrliche Pension von 120 Thalern, und werden zur Beforderung in convenable Lehramter vor allen andern ampfohlen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 24. November 1791.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Lairzig, b. Gräff: Rhapsodien, von Ludwig Theobul Kosegarten. 1790. 4 Bogen und 228 S. in gr. & (18 gr.)

r. K., einer unserer fruchtbarften Schriftsteller, veranstaltet mit diesen Rhapsodien nun auch eine Sammlung feiner einzelnen zerftreuten Auffatze und Gedichte, und giebt damit ohne Zweifel dem Lesepublikum ein nützliches und angenehmes Taschenbuch mehr in die Hand. Er hat sie unserm großen Kant in einem treffenden Bekennthis über das per aspera ad aftra seiner philosophischen Untersuchungen zugeeignet, um ihm noch in diefer Welt (denn der Vf. verspricht fich, wie wir mit wahter Theilnehmung lasen, leider keine lange Erdenperiode) seinen Dank und seine Hochachtung öffentlich zu bezeugen. Die Sammlung felbst besteht in folgenden Stücken: 1. Der Morgen. Eine Ode, die vortresliche Zeichnungen hat; nur fehlt es dem Hauptgegenstand an Deutlichkeit. Die zwey letzten Strophen, mit Offianischer Empfindung und Simplicität gedichtet, verdienen ausgezeichnet zu werden. Der Dichter schliefst seine Anrede an den Morgen mit diesen Worten:

Deine Jugend verwelkt nimmer. Die meinige Welkt in kurzem. Nicht lang, siehe, so suchest du Mich vergebens im Felde, Rust vergebens dem Schlummerer. Tief im Staub ist mein Schlaf, niedrig mein grünend Haus. Thane Thränen darauf, Holder, und röth es smit, Bis dein himmlicher Bruder Mich zum ewigen Tage weckt!

M. Ueber die wesentliche Schönheit. Eine Ekstase meiner frühern Jugend. Eine Ekstase allerdings, und auch der feurigern Stimmung früherer Jugend gewis; dennoch macht sie auch jetzt ihrem Vf. Ehre, und zeigt von desfelben Belefenheit, eigenem Nachdenken und hohem Enthusiasmus für seinen Gegenstand. Er stellt zwey Fragen auf: Ift (Giebt es) Schonheit? und Was ift fie? Die erfte Frage, dunkt uns, wird mit einer Declamation mehr bejaht als bewiesen. Die Beantwortung der zweyten Frage geschieht in einer intereffanten Darftellung und Prüfung des Schonheitsbegriffes der Alten und Neuern. Er nimmt zuerst die Meynungen der letzteren vor, und zeigt, dass weder Proportion noch Schicklichkeit, noch Hogarths Linie - noch Burke's Softness, Smallness, Smoothness, noch Mendelfohns Linkeit im Mannichfaltigen, das Weien der Schönheit ausmache; doch scheint ihm das letztere dem Ziele am nächsten zu kommen. Darauf wendet er fich zu den Griechen, und nachdem er ihre älteken Begriffe von A. L. Z. 1791. Vierter Band.

der wesentlichen Schönheit in Orpheus Hymnus an die Cha ritinnen aufgesucht hat, woraus er zeigt, dass die Alten lautern Einklang , frische Sugend und lebendigen Frohsing als Urbestandtheile der Schönheit betrachteten; stellt er alsdann die Sätze des Plato aus seinem Hippias, Simposion und Phaedrus dar. Im Hippias wird der Begriff der Schönheit bloss negativ behandelt; nicht das Gute, nicht das Nutzliche, nicht das Schickliche sey schon; ohne weitere affirmative Bestimmung. Aus dem Symposion wird die Erzählung des Sokrates von dem, was ihn die Prephedo Diotima über Liebe und Schönheit gelehrt habe. in einer kräftigen Uebersetzung mit untergelegtem Textausgehoben, die vorzüglich dahin abzielt, zu zeigen, wie man von einzelnen Schönheiten zur einzigen oder allgemeinen Schönheit emporsteigen musse. Hr. K. glaubt. dass Plato unter diesem Einen, höchsten Schonen des hochste Wesen selbst verstanden habe; sinder dies auch in seinem Phadrus bestätigt, wo er die Idee von dem Empyreum vorträgt; abstrahirt daraus, dass Plato die wefentliche Schönheit allein in das Göttliche der Natur gesetzt habe: hält auch für sich diesen Gedanken fest, und bestimmt seine Meynung zuletzt dahin, dass lebendige Harmonie das wahre Urprincipium der Schönheit sey. welches am Schlusse durch verschiedene Beyspiele von den Wirkungen der Schönheit bey Dichtern und Künftlern noch mehr beleuchtet und erläutert wird. Rec. wurde übrigens durch diesen Auffatz veranlast, Sturzens Fragment über die (wesentliche) Schonheit im Dec. des Deutschen Museums 1776. auch wieder zu lesen, und fand dass Hr. K. nicht ganz vergessen haben sollte, dieses Fragment zu erwähnen, das dem Vf. wenigstens den ersten Stoff zur weiteren Verbreitung über diesen Gegenstand scheint gegeben zu haben. III. Micoaiwy. An George Otto. S. 43-54. Eine Herzenserleichterung in 37. achtzeiligen angereimten Strophen. Man sieht daraus, dass zwischen Leidenschaft und dichterischer Begeisterung ein Unterschied ift. In der letztern würden Stellen wie diese:

Ihre Katzenkrall hab' ich empfunden, Schien sie gleich ein fammtnes Pfötchen nur. Ihres Geifers Gift hat mich berücket, Denn sie tröpften ihn in Freundschaftswein — Warum gechet, gankelt, trillt und trällert Ungestöhrt ein jeder Harlekin? etc.

kaum zu entschuldigen seyn. Der Vs. gesteht aber auch gleich von Ansang die Stimmung seines Herzens, in der freylich Hintansetzung der Delicatesse und des guten Tons kein Wunder ist. "In meiner Seele, sagte er,

ifts to differ Wie in rabenschwarzer Mitternacht. Hbb

Wie die Bitterkeit verbisner Bosheit Bereiträge mich butter Menichenhalt. Reden mins ich, dass der grimme Unmuth Mir nicht sprenge die gespannte Brust. Reden will ich. dass der Sturm verrase. Und die Hagelnacht verschlosse, diesmith deskt.

Er beschwert sieh vorzüglich über eine Stadtklatschutzgy bey einer Liebschaft, und dann über seine Neider, deren Urtheile in der 30. Strophe zusammengedrängt find, und eals ein Charakterstück noch hier stehen mögen:

Wenn ich predige mit Kraft und Inbrunft "Nach dem Masss won Salbung, das mir ward -Wie die Bonzen ihren Schaafskopf schutteln! Wie die Pakirs Ketzer! Schwärmer! schreyn. Wenn ich dicht', ifts überspannter Unlinu, Wenn ich denk', ists luftiges Sophism; Wenn ich jubel', ifts Verletz des Wohlstands, Wenn ich wein', ifts heuriger (heutiger) Bupfindlerton

Ausdrücke, wie S. 44. Ach felzuckst du Freund? bringen den Leser ganz aus der ernsthaften Fassung, und vereiteln also wohl zum Theil den Zweck des Dichters. IV. Schatten abgeschiedener Stunden. Ein Reisetagbuch- 1782. Es ist die Beschreibung einer kleinen Tour, die der Vf. moch als Hofmeister auf der Infel Rugen machte. Sie lie- Kunst aufs Spiel setzen. 3) Elwinens Kloge um Elwill. fert viele schöne Zuge feines Herzens, seiner Empfindfam- Eine Elegie, mit aller Wahrheit hinschmachtender Emkeit und seiner Beobachtungsgabe. V. Vanini's des Got- plindung geschrieben. In der fünften Strophe fteht die Schuole tesläugners Ode an Gott. Frey und im Genzen meifterhaft übersetzt, nebft dem Original und einem Excutsus am rechten Orte. In der folgenden heißt te wieder: über das Leben des Verfassers. Julius Cufar (eigentlich Lucilius) Vanini, geboren im Nespolitanischen 1586, ftudierte zu Rom. Padun und Neapel die Henkunde, Es ift schwer zu begreifen, wie sich Hr. K. in den genz Rechtsgelahrtheit und Theologie, ergab sich dabey einer unnatürlichen Ton des Flotens, von Wesen, die uns gar gewiffen feholaftischen myftisch - kabbalistischen Physik nicht durchs Gebor bekannt werden, gebraucht, veilleund Philosophie, prahlte mit diefem Chaos von Gelehr- ben konnte. Die letzte Strophe hätten wir lieber unter-'famkeit auf feinen Reifen durch Deutschland, England, drückt. Die Empfindung der füssen Melancholie, in die Holland, Frankreich, und zog dabey überall gegen die uns der Dichter führte, wird durch die Hofunng wieder Atheisten zu Felde, aber auf eine Art, dass er felbit da- zerftort, und der Lefer in einem zweydeutigen Gefühlt durch in den Verdacht der Gottesläugnung kam, der gelassen. 4) Die Erscheinung. Ein heerliches Gedicht, durch die in feinen Schriften entdeckten mystischen Paramit dessen Gedanken von der Zukunft jeder ausgehärte doxen noch mehr bestärkt wurde. Vanini fah fich end. und gefühlvolle Denker sympathisten wird. 5) Der Sterlich genothiget, nuch Touloufe zu flüchten, ward aber himmel. Der Gegenstand dieses Gedichtes ift eigentlich auch da von einem gewissen Francon angegriffen, zweymal Forschung nach dem Ausenthalie des gestorbenen Fremals Gottes:augner gerichtlich angeklagt, und bey der wie. des. Lyrisch schon gefalet, doch fallt die allzugensoe derholten Klage einmuchig zum Scheiterhaufen verdammt. Sterngelehrsamkeit des Dichters auf. VIII. Herbft, Grah, Seine Ode an Gott aber zeigt hinlänglich, wie wenig er Tud und Auferstehung. Meiner Rina. 1785. Eine poetin Hinficht der Atheisterey ein folches Auto da fe ver- fche Fentslie in 18. Strophen. IX. Hymenae. 1786. Von diente, und vermuthlich theilt fie Hr. K. hier mit, um eigener Art, mehr empfindfam als froh. X. Des Herrs auch bey geringern Lefern zu behutsamern Urtheilen über Abendmahl an Serenn. Nov. 1787. Mit hinreissender Be-Atheismus und Athe ften beyzutragen. VI. Vom großen redsamkeit gesehrieben. "Was ift der wahre Siun des Manne. Eine Homilie. Ueber die Worte: Der uird groß "feyerlichen Effens und Trinkens im belligen Abendmund ein Solin des Hochften genennet werden. Eine Entwickelung des Begriffes menschlicher Größe aus Beyfpieden des Alterthums. woraus zulerzt das Refultat einleuchgend wird : "Grafs ift nur derjenige, welcher gut ift. "Gut ift nur derjerige, der mit Kraft , Anstrengung und "Aufopserung Met fehenwohlfahrt befordert!" Der Vor- lich und löblich, dass der Verleger diesen Auffatz beigetrag ift fo kraftvon und eindringend, dass man mehr als

einmal an Luthers Geift erinnert wird. Nur muß der Vf. ein fehr aufgehlärtes Publicum haben, werm erwiele Predigt, wie sie ist, ablegen durste. VII. Rauten und Bismarin gewunden um Elwills des Früherblassten Aschenkrug, Herbstmond. 1788. Es find funf Gedichte. 1) Des Grobes Furchthankeit und Lieblithkeit. Eine Art von Wechlelgs. fang. Zur Probe nur eine Strophe:

> Lieblich ift das Grab. Frühlingswinde blasen Um des Mügels Rafen. Stille Veilchen spriessen Zu des Hügels Füßen. Zu des Hügelschäupten Blühn Vergissnichtmein. Lune flimmert. Helper wimmert. Eos rathet. Und die Abandsonne flötet . Um das grasbegrunte Grab. -Lieblich, Lieblich ist das Grab.

2) Schläfer erwach! Ein schöner lyrischer Gesang, der durch die elegische Wendung noch anziehender wird. Die dreumalige Wiederholung des Anrufs: "Schläser erwach!" scheint uns aber doch den Gedanken mehr zu schwichen als zu stärken, und der beste Declamator kann seine Lethens bey der grabersprengenden Drommete wohl nicht

Wenn das Spatroth in mein Fenster flotet.

"mahl? — Was ist dieter Feyer Zweck und Nutten? "Wer durf hoffen, daffelbe wurdig zu genielsen?" Diele drey Fragen hat der Vi. feiner Serena mit aller Freymb thigkeit und zweckmässiger Appellation en den Meuschenveritand beantwortet. Wir haken es daher für sehr nitders abdrucken liefs, weng er auch gleich zu Wien in die phronema in Verfen an eben diefe Serena ware beffer weggeblieben, da die darin vorkommenden kirchlichen ideen und Bilder ganz der vorigen Auseinandersetzung widersprechen. Z. B.

Wie war dir, als du nun im heilgen Mable Den Bunderaltar frahlen fahft? Als du des heilge Brod in goldner Opferschaale Den heilgen Wein im Kelche blinken fahft? Als der Gekrouzigte mit Rotterhuld und Gute Mild lächelnd auf dich niedersah? Als fain geweihtes Blut auf deinen Lippen gluhte, Sprich, Theuerste, wie war dir da? etc.

31. Schlaf , Erwachen , Wiedersehen. Eine Predigt über '1 Theff. JV. 13. u. f. Satz: Troft ob denen, die da fchlafen. Diefer Troft ift dreyfach, 1) Sie schlafen nur. 2) Sie werden erwachen. 3) Wir werden uns wiederfeben. Gut entwickelt, der letzte Punkt aber freylich

mehr überredend als überzeugend.

Nach dieser Anzeige werden die Leser nun schon. feben, dass es der gegenwärtigen Sammlung weder an Werth noch Interesse fehlt, und wohl mit uns ihre Fortfetzung wunichen. Wollte Hr. K. inskunftige noch ftrenger in der Auswahl, forgfältiger im Ausdruck und Sprachgebrauch und weniger sparsam mit der Feile feyn; fo wurde er fich auch daurenden Beyfall wersprechen kon-Uebrigens ift noch zu bewerken, dass Hr. Pofter in Amfterdam nach öffentlichen Nachrichten diese Rhapfodien ins Holländische übersetzen läist.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LONDON, b. Philips: The capacity of negroes for religious and moral improvement considered; with curfory bints to proprietors and to government for the immediate melioration of the condition of flawes in the fugar colonies; to which are subjoined short and practical discourses to negroes on the plain and obvious principles of religion and morality. By Richard Nifbet. of the island of Nevis. 1789.

207 5. gr. 8. Theils Rechthaberey, theils kleinlieher Eigennutz haben die wichtige Frage von der fittlichen Empfanglichkeit der Neger zu einer der verworrensten im Felde der moralischen Politik gemacht; unter uns scheint fie fogar durch die unpartheyischen Bemühungen der Pbyfiologen und Zergliederer nur noch unauflosbarer geworden zu feyn. Die forgfältige Vergleichung des Negerkorpers mit dem Körper des Europäers hatte gelebrt, dass bey jeuem der ganze Bau größere thierische Vollkommenheit zu verrathen scheine. So unanmassend und behutfam diefer Satz hingestellt war, fo ungeschickt ward er aufgefasst und zum Beweife gebraucht, nicht etwa nur, dals ein geringeres Maals von Geiftesfähigkeiten dem Neger zu theil worden fey, fondern dafs auch diese von Natur schon eine schiefe Richtung nähmen, und in einem Missverbaltnisse gegeneinander Runden, wohey das Phanomen der Sittlichkeit nicht möglich werde. Dies - wenn es anders keine vergebliche Mühe ift, gewissen roben Aeusserungen einen bestimten Begriff unterzulegen - dies scheint die

Lifte der verbotenen Schriften kam. Des angehängte Epi- Grundlage der Behauptung zu feyn, dass der Neger zur Knechtschaft geboren werde und der Freyheit weder fähig noch würdig sey. Denen wenigstens, die fich Philosophen nannten, indem fie den Sklavenhandel vertheidigten, hätte es geziemt, den Negern zufördent das Kriterion der Menschheit, die Perfectibilität geradewegs abzulprechen. Zweyerley folgt allerdings aus der bemerkten physischen Eigenthümlichkeit des Negers; das erfte, dals bey Menschen, deren intellectuelle Fahigkeiten verhältnifsmäßig unentwickelt bleiben, die hochste Vollkommenbeit der sinnlichen Organe natürlich erwartet werden kann, weil die Ausbildung einer Anlage in uns immer auf Koften einer andern geschieht, und die bochste Verfeinerung des fittlichen und vernunftigen Organs ohne Kranklichkeit und Schwächung des übrigen Korpers nicht einmal gedacht werden kann. Sodann das Zweyte, dass die besondere Structur des Negerkorpers feine Empfindungen und Gedanken mit einer charakteristischen Eigenthumlichkeit oder Nationalität ftempeln muffe. Dabey blieb indeffen die Fahigkeit des Negers zur nationalen sowohl als moralifchen Vervollkommnung unvermindert, theils weil jene sich vom Denken nicht gut trennen läßt, theils weil es zwar ein Peineip der Sittlichkeit nicht aber auch der Unsittlichkeit geben kann und jenes ebenfalls mit der Natur des vernünftigen Wefens als unzertrennlich ver-, bunden gedacht werden mufs. Was Verrücktheit hier andert, kommt nicht in Anschlag, denn so weit ift man noch nicht gegangen, alle Menschen, die nicht von Europaischem Stamme find, für Verrückte zu erklaren. Was folchergeitale schon a priori als ausgemacht gelten muls, bat unser Verlaffer hier mit ftatthaffen Beweifen a posteriori belegt und dadurch seinen Landsleuten, die trotz ihrer angeblichen Ueberlegenheit, des Gentes über den Negersklaven, doch im Ganzen für metaphysische Beweile nicht emplanglich find, einen wefentlichen Dieust geleittet. In der Voraussetzung, das die Neger fo gut wie andere Menschen die Fahigkeit besitzen, fich nach Grundfatzen der Moral und Religion zu bestimmen, fieng er an im J. 1786 auf feiner Plantage dem Sklaven einen Unterricht zu ertheilen, der ihrem bisher vernachläsigten Fassungsvermögen angemessen war und im Tone der sauftesten, herzlichsten Ueberredung die Grundfarze der allgemeinen praktischen Moral und Gottesverebrung deutlich auseinandersetzte. Es ift bier ein Jaurgang von achtzebn kurzen Auffätzen oder Reden abgedruckt, wobey der Vf, erinnert, dass er feitdem auf diesem Grunde fortgebaut und feinen Negern allmalig auch Begriffe vom Christenthum mitgetheilt habe, deren jene Vorbereitung fie empfänglich gemacht hatte. Er geht vom Daseyn Gottes und vom Glauben an Inn aus, welches auch um fo natürlicher war, da diese Vorstellung und die vom zukünstigen Leben den Afrikanern in ihrem ursprünglichem Vaterlande nicht fremd geblieben find. Auf diese Materie, womit er fich in zwey Reden beschäftigt, folgt unintttelbar eine Erläuterung und Einschärfung der großen moralischen Maxime: andern zu thuu, wie wir wünschen, dass man unsthun moge. Die übrigen Reden find folgenden labalis: 4. Vom zukunftigen Leben und verschiedenen Obliegenheiten. 5. Eine katechetische Prufung Bbb 2

nebst einer kurzen (sehr zweckmässigen, einfachen) Gehetformel. 6. Ueber die Bestrafung eines Sklaven, der sich vergangen hatte. (Hr. N. liefs ihm die Strafe von seinen Mitsklaven zuerkennen, und bemerkt, dass dieser Mensch sich von der Zeit an sehr gebessert hätte. Er hatte zuvor schon einen Herrn gehabt, der ihn zum Beten eine Formel gegeben batte; allein er bekannte, dass dieses mechanisch erlernte Beten, Ohne zu wissen warum, ihm nichts geholfen hätte; jetzt erst sähe er ein. warum er Gott anrufen und gut feyn muffe.) 7. Von der Schuldigkeit, fleissig und gefallig zu seyn. 2. Wiederholung, ingleichen gegen das Fluchen und Lügen. 9. Von der Glückseligkeit, die aus der Erfüllang der Pflichten entspringt. 10. Ueber Barmherzigkeit und Gute. 11. Ueber Ehrlichkeit. 12. Gegen Bosheit, Hass und Verlaumdung. 13. Gegen Trunkenheit und Ausschweifungen. 14. Gegen Heucheley und Anmassung: wie auch vom guten Gewillen. 15. Gegen Erbitterungen (heartburnings) und unehrerbietiges Betragen. 16. Wiederholung und Ermahnung. 17. Vom Gebet. 12. Ermahnung über die verflossene Zeit, bey Gelegenheit der Wiederkehr des Weihnachtsfestes. Die Kürze dieser Auffätze (keiner kann zum Ablesen längere Zeit als zehn Minuten erfordern), ihre Deutlichkeit. ibre ans Herz dringende Einfalt fichern ihnen die Aufmerksankeit der Zuhörer, deren ungeübtem Verstande die öfteren Wiederholungen zu katten kommen. Um fich ihnen noch mehr zu nähern, bedient fich der Vf. zuweilen (jedoch äußerst sparsam) sogar ihrer Redensarten. In dem vorangeschickten Versuch über die Fähigkeiten der Neger geht der Vf. die verschiedenen Laster durch, die man ihnen hauptfächlich Schuld giebt, und zeite, dass das Entlaufen, das Stehlen und Plundern die natürlichen Folgen der Misshandlung find; dass die ihnen angeschuldigte Undankbarkeit - nicht zu gedenken, wie wenige Menschen überhaupt die entgegengesetzte Tugend ausüben - eine unbillige Foderung von Seiten der Eigenthumer voraussetzt, für die zufälligen Begnadigungen, die ihre Laune oder ihre für Güte ausgegebene Schwäche dem Sklaven zuflielsen lässt; wobey zugleich das untrügliche Gefühl, womit der Neger diese Eigenschaften an seinem Herrn unterfebeidet, einen neuen Beweis von seiner sittlichen Empfänglichkeit abgiebt. Um es aber bey diesen Recriminationen nicht bewenden zu laffen, erzählt der Vf. die rührendsten Beyspiele von ächter, zum Theil beroi-. seher Dankbarkeit der Negersklaven, von einer Anhanglichkeit und Liebe für ihren Herrn, die allen Begriff von Pflicht überfteigen und nur aus innerm Seefenadel fliesen konnten. Schwerlich wird bey dieser Lecture das Auge eines gefühlvollen Lesers trocken bleiben. Auf den Bahama und Bermudas Inseln werden die Sklaven gütig und väterlich behandelt; und dort ift ihre Treue so gross, dass man fie als Matrosen Jahre lang reisen lässt, ohne ihr Entlausen zu besorgen; vielmehr bringen sie am Ende ihrer Reise jedesmal ihren geärnteten Lohn in die Hände ihres Herrn, als feinen Gewinn zurück. Dort aber and die Eigenthümer zueleich Wohlthäter, Gesetzgeber und Lehrer ihrer Sklaven, wie Hr. N. wünscht, dass sie es überall seyn möchten. Auf eine patriarchalische Behandlung die-

fer armen Mitmenschen dringt er defte nachiricklicher, da seine Art zu argumentiren, etwas überans bescheidenes und billges hat. Der Eigennutz des Pflanzers, d. i. die Sorgfalt, womit er sein Eigenthum erhält und vermehrt, sey viel zu kurzsichtig, um diesen Zweck nicht zu verfeblen; der jetzige verwahrlosete Zustand der Zuckerinseln sey vielmehr in dem Vorurtheil zu suchen, dass der Neger zur moralischen Bildung unfähig, und dass diese dem Pflanzer oder Eigenthumer fogar nachtheilig seyn konne. Milde Behandlung sey khou ziemlich allgemein geworden, allein sie ware nicht binreichend, dem Uebel zu fteuern. Zuletzt fordert er das Mutterland auf, nicht von den Pslanzern alles zu fodern, obne zugleich auch etwas für fie zu thun; die freye Einfubr von türkischem Korn (Maiz) und Erbsen, sollte man den Nordamerikanern in ihren eigenen Schiffen erlauben, oder wenigstens in England die Zölle auf den Rum herabsetzen. Der Wolstand der Westindischen Inseln sey nicht so groß als der Luxus einzelner reichgewordener Pflanzer es vermuthen isse. Dass der Vf. die romanhafte Idee einer plötzlichen, unbedingten Abschaffung der Leibeigenschaft nicht billigen könne, versteht fich von selbst; dass er aber im Ganzen diesen Zustand, worin die Europäer ihre Mitmenschen halten, misbillige, bezeugt er durchgehends, und insbesondere auch mit der so christlich empfundenen Behauptung, dass einem so verderbten Menscherstamme, wie dem unfrigen zu Gefallen, unmöglich eine, Abweichung von den allgemeinen Gesetzen fatt finden könne, welche der Schöpfer überall befolgt habe: unmöglich könne er eine andere Race, zwar mit vernuns tigen Anlagen, aber zur Erlangung der Tugend unfihig, blos unseren Leidenschaften zu frohnen, geschaffen haben.

Ohne Druckort: Auf Kosten der Gesellschaft. (weicher?) Die Annales der Menschheit. Erster Band. 1-3 Hest. Julius, August, September 1789. Zu-

fammen 288 S. 8.

Vom Zweck und Plan dieser Monatschrift findet man hier nichts. - Die Gegenstände, deren Behandlung man in dieser Sammlung antrifft, find zum Theil an sich interessant genug; aber durch die Behandlangsweile größtentheils unbedeutend. Z. B. die Winkeltyranney und der ungerechte Despotismus verdienen allerdings zur Schau gestellt zu werden, aber, was ist's, wena ein Vf. erzählt, dass ein gewisser Landesherr, sieh durch die Verleumdungen eines gewissen andern Landesberrn hat verleiten lassen, gegen einen gewissen R. eine Unterstchung zu verlangen, etc.? Wie kann eine Erzählung Beytrag zur Geschichte der Winkeltyranney heisen, in der wederhandelnde Person, noch Zeit, noch Ort angegeben ift? Eine solche hinter dem Schirme agirende Publicuit bilft zu Nichts. Im dritten Hefte Reht eine (geschmacklo-(e) Rede des großen Pompampimpolos über die Liebe. Wie kommt dies in Annalen der Menschheit? - Mehrere Beyspiele auzuführen, wurde unnöthig seyn: denn da Rec von diesen Hesten nichts weiter zu Gefichte gekommen, und die Sammlung wahrscheinlich ausgehört hat, sokana er weiter Nichts thun, als es loben, dals die wahrscheinlich angebenden Schriftsteller erst mehrere Reise ihrer Tulente haben abwarten weilen.

#### LITERATUR-ZEITUNG ALLGEMEINE

Fregtags, den 25. November 1791.

#### RECHTSGELAURTHEIT.

Benlin u. Stettin, b. Nicolai: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, herausgegehen von E. F. Klein. V Band. Mit zwey Kupfertafeln. 1790. 314 S. in gr. 2. und 44 S. Tit., Pränumer, u. Inhaltsverzeichnis. -VI. Band. 1790. 355 S. u. 16 S. Tit. etc. fammt 110 S. Register. - VII. Band. 1791. 341 S. und 12 S.

m V. Bande gehen die Entscheidungen der Jurisdictionscommission, 29 an der Zahl, bis S. 96. auf folgt eine Nachlese älterer Entscheidungen der Goserzcommission bis S. 136, welchen 10 neuere Entscheidungen bis S. 212. angehängt find. Das übrige Drittel dieses Bandes giebt dem Publicum zween merkwürdige Rechtsfälle. 1) Voltnire's Process mit dem Juden Abraham Hirsch in Berlin über einen sächsischen Steuerscheinand Juwelenhandel im J. 1750 - wirst einigen Schatten auf Voltaire's moralischen Charakter, aber auch auf die damalige Justizverwaltung in Berlin, wenigstens in diesem Falle. 2) Ein schlecht bemittelter, sonst unbescholtener, Mann ermordet aus Furcht vor einer geleconheitlichen Drohung seines Schwiegervaters sein gelebtes Kind erster Ehe, um seinem vermutheten Mörder zuvorzukommen, und sich zum Tode bereiten zu können. Der Seele seines unschuldigen Kindes, dachte er, wurde Gott sich doch eher erbarmen, und dann wolle er selbst Gott seine Sünden abbitten, damit er ihn als ein Kind der Seeligkeit annehme. Er habe es oft vom Piarrer gehört, dafs, wenn man Gott recht inbrünftig um Verge bung seiner Sünden anriese, auch die gröbften Sünder Vergebung erhielten. - Er wurde mit lebenslänglicher maßiger Zuchthausarbeit theils zur Strafe, theils zur Sicherheit des Publicums, belegt. - Die Nachrichten enthalten : I. Die Vertheilung der Preise über die dritte Abtheilung des Sacheurechts in dem Entwurfe etc. II. Die Belekrung, dass nicht alle Fälle vor die Criminaldeputation in Berlin kommen. III. Eine Zurechtweisung des Hn. Ritters von Zimmermann, welcher in seinen Fragmenten über Friedrich den Großen, angegeben hatte, dass der Hr. Großkanzler von Carmer gegen den Aufklärer Bahrdt auf eine lebenslängliche Feftungsftrafe angetragen habe. - Die auf dem Titel dieses Bandes bemerkte zwey Kupfertafeln find Actenstücke aus dem von Voltaireschen Rechtshandel. Die eine Urkunde soll Veltaire verfälscht haben. Der Betrug scheint aber eines so witzigen Kopfs nicht würdig.

Den VI Band diefer Annalen haben wir bereits S. 363. Nr. 146.d. J. angezeigt. Immittelft ift such deads. A. L. Z. 1791. Vierter Band.

mals erst versprochen gewesene Register über die ersten fechs Bande mit einer besondern Signatur auf 110 S. ausgegeben worden. Es könnte mehr ins Detail gehen: und dass über die Jurisdictionsentscheidungen ein besonderes, über die Entscheidungen der Gesetzcommission auch ein besonderes, und dann über die Rechtsfälle und Nachrichten wieder ein besonderes Register gemacht worden, wird manchen Geschäftsmännera nicht angenehm seyn.

Der VII. Band hat nur 24 S. Entscheidungen der Jurisdictions und nur 30 S. Entscheidungen der Gesetzcommission. Das übrige ist alles allgemein nützlicher oder unterhaltender Inhalt, und, was febr zu loben ift. die Entscheidungen sind nicht mehr so weitläuftig und mit so grober Schrift abgedruckt. Auf diese Art werden Ausländer sich über einige Bogen nicht beschweren. Die 15 Rechtsfälle find: 1) Ein Mädchen kommt wegen vieler Diebereyen und Brandstiftung auf 10 Jahre ins Zuchthaus, glaubt, dass sie das Leben verwirkt hätte, fasst gleich den Vorsatz, ein Verbrechen zu begehen, welches die Richter zur Todesstrafe nöthigen würde, und legt darauf mit vieler Ueberlegung in dem Zuchthause wirklich Brand an. Sie war weder mit einer Gemüths noch einer Leibeskrankheit behaftet, vielmehr ganz gefund. Ob wohl der Ueberdrus des Lebens nicht blos ein Vorwand dieser bosshaften Dirne war, um dadurch ihr Leben zu erhalten? und ob sie nicht vielmehr nur die Ablicht, in einem Feuerlärmen zu entwischen, gehabt haben möge? wenigkens erscheint sie in der Erzählung nirgends als eine Schwärmerin, man findet nichts, das darauf führte, in ihrer Erziehung, auch ihre vorherigen Vergehungen find nicht so groß, dass sie sich durchaus für des Todes würdig halten musste. Und eine vollkommen gesunde Person, die noch überdies wegen ihrer Behandlung im Zuchthause keine Klage führen konnte, follte ein solcher Lebensüberdruss anwandeln? Wir möchten wissen, ob sie ihre Gegenwart des Geistes auch bey Eröffnung und beym Vollzuge dieses Urtheils behalten hat? Führte sie da noch ihre vorige Sprache, nua dann war sie ein ausserst seltener Charakter.

Bey dieser Gelegenheit untersucht Hr. Kl. die Frage, wie Verbrechen aus Ueberdrufs des Lebens zu verhuten seyen? Er hält die Bekanntmachung eines Gesetzes, dass kein folcher Verbrecher am Leben gestraft werden solle, für des sicherste Mittel. Allein wir halten ein folches Gesetz, mit so vielem Schein es auch hier empfohlen ift, doch weder für räthlich noch für nothig. Dergleichen Fälle find an fich schon selten, und unter ihnen ift außerft felten einer, wo ein bofes Gewiffen allein wirkt, und wo nicht zugleich falsche Religionsbegriffe von Bekehrung und Sündenvergebung wirkten,

und Geistesschwäche mitunterläuft. Da wäre also wohl das nächste Mittel, dass die Volkelehrer dergleichen Meynungen öffentlich rügten, und die Verordnungen im Preussischen, dass kein schwerer Missethäter durch Geistliche bis zur Richtstätte begleitet wird, ift auch sehr nachahmungswürdig. Wo diese Mittel nicht helsen, da wird auch das vorgeschlagene Gesetz nicht-helsen, entweder weil es nicht allen Schwärmern und Schwermüthigen bekannt wird, oder weil, wo wahrer Ueberdrufs ist, oinem solchen Menschen doch noch Mittel genug bleiben, feine Absicht zu erreichen; er darf z. B. nur dieselbe verborgen halten, er darf nur, wie es die vorige Brand-Rifterin gemacht hat, nicht aufhören, Verbrechen zu begehen, er darf dies nur erklären, wie jene es gemacht: so wird man froh seyn, ihn als einen gesährlichen Menschen wegzuschaffen. Denn auch in Ketten und Banden ift man vor einem gefährlichen lebenssatten Meuschen nicht sicher. Auf der andern Seite nimmt Hr. K. den Missbrauch, welcher mit einem solchen Gesetze gemacht werden könnte, wirklich etwas zu leicht. Der ärzste Gauner kann aus seiner Lage Umstände genug angeben, die seinen Vorwand bescheinigen, er habe aus Ueberdrus des Lebens geraubt und gemordet; ohne eignes Hauswesen, ohne Handwerk, ohne Mittel, durch Zufall unter Gauuerbanden gerathen, verwöhnt zu einer ordentlichen Arbeit, vielleicht gar ischon in Gaunerliften angegeben, sey er sich selbst verhalst worden u. s. w. Zwar, sagt Hr. K., wenn man diesen möglichen Missbrauch fürchtet, so müste auch das Gesetz, dass ein Wahnsinniger nicht gestraft werden könne, abgeschafft werden. Denn, wenn der Verbrecher sich wahnstunig Relle, so entgehe er aller Strafe. Allein den Wahnsinmigen muss man von Rechtswegen ungestrast las-Und wie schwer ist es, einen Wahnsinnigen bey gesundem Körper vorzustellen, wie leicht dagegen, Ueberdruss des Lebens vorzuschützen.

Gleich der 2) Rechtsfall liefert die Mordthat eines Wahnlinnigen. Wie sehr springt hier aus allen Umständen jedermann der Wahnlinn in die Augeu? Wie zweifelhaft sind hingegen die Umstände des vorigen Falls

vom Lebensüberdruffe?

3) Ein Kahn, worauf ein Paar Eheleute weggefahren waren, wird leer, und jene werden todt am Ufer gefunden. Jugerleit, wegen eines Kahndiebstahls in Verhafft, kommt auch wegen jener Ermordung in Vercht. Auser einigen ihn beschwerenden Umstanden gesteht er, ein Jacob und ein Andreas, die aber nirgends aushndig zu machen waren, hätten den Mord verübt, and ihm, ob er gleich keine Hand angelegt, von dem geraubten Gelde, nach dem fie am I aud angefahren wären, 4 Thaler gegeben. Zu Memel und Insterburg wurde auf Todesitrafe von der Criminaldeputation aber wegen Mangels der Legal Inspection nur auf 10 Jahre Festungsstrase, angetragen. Der Hof bestimmte sie auf lebenslang. 4) u. 5) Ein 101 Jahre altes Dienstmadchen, dine vorsetzliche Brandstifterin, aus Heimwehe. Ein anderes hat bis zu ihrem 12. Jahre schon zwey Kinder ertrekt, und dreymal Feuer angelegt. 6) Eine anfengs muthwillige, dann schwermüthige, Gesaugene, wegen Diebitahls, giebt sich als Kindermörderin aus Nah-

rungsforge an. 7) Ein kaufmännischer - 8) Ein Teste-ments - Streit. 9) Eine Ehefrau, welche mit einem zur ehelichen Beywohnung fähigen Manne zusammenleht, kann wegen eines im liebenden Monat nach der Hockzeit gebornen Kindes keine Schwängerungsklage gegen einen Dritten anstellen. 10) Aus dem Beyschlafe eines Mohren mit einer weißen Frau kann kein ganz völlig weises Kind geboren werden. 11) Ein Jude mubt, um den Leibzoll zu erschwingen. Die eigenhändige Erzählung des Juden ist sehr rührend. 12) P. verspricht sich zuerst mit St., und dann mit einer Franlejn v. G. Diest findet sich mit der erken Braut ab, verweigert aber die Zahlung der versprochenen 200 Thaler, weil der Britttigam vor der Hochzeit gestorben ist. 13) Der gewese ne russische Hauptmann von Aspegreen steckte sein Eigenthum vorsetzlich in Brand Ein 12 jähriges Mälchen verlor ihr Leben in den Flammen, dessen eigene Toch ter wurde dabey so beschädiget, dass sie am folgenden Tage unter großen Schmerzen ihren Geist aufgab. Auch der Unmensch selbst starb in 14 Tagen an dem erlittenen Brand schaden. 14) Ein 17jähriges Weib vergiftet ihren Menn aus Liebe zu ihrem ersten Liebhaher. Unter dem Nachtrage von m. R. fällen ist ein einiger. Ein Weib dingt zur gesuchten Einescheidung statt ihres abwesenden Ehemannes einen Schinderknecht.

Die Abhandlungen und Nachrichten find folgende: I) Ein Muster eines richterlichen Informationsprotokolls und der demselben vorgängigen Gespräche des Instruesten mit gemeinen Leuten, von dem königl. Kummerge richts - und und Popillenrathe, Hn. Woldermann. Mit wahrem Vergnügen hat Rec. diesen Auffatz gelesen. Wie viel Processe, wie viel Klagen verhütet eine solche Verfahrungsart! Rec. weiss aus leidiger Erfahrung, wie viel das entgegengesetzte Betragen mancher Räthe und Richter, die schlechtweg die Erzählung der Leute anhören. und ihnen gleich alle Hülfe versprechen etc., Unheil wirkt. II). Vorschlag, wie bey der Berathschlagungund Stimmensammlung der Criminalrichter zu verfahren segt Aus Pastorets Werke über die peinlichen Gesetze. III) Hermanns Fragmente und rechtliche Bemerkungen besonders in Rückficht auf den Entwurf des allg. Gesetzh für die preussischen Staaten. Fortsetzung etc. werden unter Berufung auf das vorige Urtheil im 6. B. d. Aus. angezeigt. IV) Tabellarisches Verzeichniss der im Johre 1789 in sämmtlichen preuss. Ländern geführten Crimnalprocesse. (1702 an der Zahl, und darunter sind 1014 Diebitähle, 80 Betrügereyen, Brandstiftungen 36. Selbstmörder 10, Mörder 90, Kindsmörderinnen 94, Sodomiten 21, Bigamisten 15, u. s. w. mit Einschluss der verheimlichten Geburten. V) Verzeichniss derjenigen Verbrechen, gegen welche 1789 von der Criminaldeputation des Kammergerichts auf Todesftrafe angetragen worden. (Nar zehen Fälle, und darunter nur 2 Kindsmörderianen, 2 Brandstiffungen u. f. w. Die Bemerkung des Ha. K. zur ersten Tabelle, dass die Anzahl wegen der vorzüglichen Aufmerksamkeit auf die Criminalfalle so ftark fey, bekommt durch diese Todesftrafentabelle große Wahrscheinlichkeit, wiewohl wir auch an sich in die Bemerkung selbst keinen Zweifel setzen. Aber eins sillt uns sehmaf. In dem VI. Bande besinder sich eine Tabelle, wor

inn die Zahl der Kindsmörderinnen in den Jehren 1756, 1700. 1761 u. 1780. und die Vergleichung als sehr traurig für die neueste Zeit angegeben war. Rec. glaubte aber, in den vorigen Kriegszeiten, und in der vermehrten Menschenzahl etc. Stoff genug zur Behauptung zu haben, dass die Vergleichung für das Jahr 1780 vielmehr höchst vortheihast sey. - Damals waren dieser Falle 46; - in der gegenwärtigen Tabelle kommen aber deren nun fogar o6! - Da wird Rec. wieder irre. wenn nicht Hr. K. etwan auch hierüber in Betreff der Erkenntniffe eine genauere Tabellegiebt, und Rec. freuet sich inzwischen, dass unter diesen 46 Fällen nur zween des Todes würdig erkannt wurden, da es im J. 1710 deren 10 waren. VI) Generalcivilprocesstabelle vom J. . 1790 - 13,299 in allem. Zur dritten Instanz sind nur 469 gelangt, und 8536 abgethan worden. VII. Nachricht von des Ha. Praf. von Massow Anleit, zum praktischen Dienste der königl. preuss. Regierungen, Landes, und Unterjustizcollegien etc.; - ein Buch, dellen Herausgabe jeder preufsische Geschäftsmana mit Sehnsucht entgegen feben wird.

KOPENHAGEN, b. Popp: Forfig til den siette Bogs Fortolkning i Christian den femtes Danke og Norske Lov samt Straffene efter de äldre Love. 1(Versuch einer Erklärung des sechsten Buchs des Däusschen und Norwegischen Gesetzes. C. 5. und der Strafen nach den âltern Gesetzen) ved Christian Brorson, Advocat i Hoieste Ret. 1791. 648 S. gr. g.

Diefer Commentar über das Dänische und Norwegische Criminalrecht ist ein desto wichtigerer Beytrag zur Gesetzkunde, je größer und ausgebreiteter der Einflus der älteren Gesetze auf die Gesetzgebung Christian V war. Der Vf. hat mit großer Sorgfalt und Genauigkeit, meiftens auch mit sehr zweckmässiger kritischer Auswahl alle Stellen aus den ältern Gesetzen gesammelt, welche entweder als die Quelle der spätern Verfügungen anzuschen find, oder doch zur Erläuterung derselben beytra-Er folgt der Ordnung des Christianischen Gese-Stellen, auch die meisten neueren Verordnungen und ift, und bringt zugleich theils aus den besten Schriften, theils nach eigener Untersuchung Erklärungen der zweifelhaften und streitigen Stellen bey. Ein solcher Commentar muss nothwendig ein sehr nützliches Hülfsmittel abgeben, sowohl um des Gesetz richtig zu verstehen, als auch um über die intricate Frage von der Anwendbarkeit der Verfügungen, insonderheit wo es auf Grund und Verapiassung derfelben ankömmt, in vielen vorkommenden Fällen richtiger zu urtheilen, als es dem blo-Isen Praktiker möglich ift. Ueberdies enthält diese Schrift, als Auszug aus den ältern Criminalgesetzen betrachtet, auch manche wichtige, und vielen Lesern neue, Nachzichten zur Geschichte der nordischen Gesetzgebung und zur Kenntnis der Sitten und bürgerlichen Verfassung des Nordens in verschiedenen Zeitaltern. Wir dürfen sie also in dieser Rücksicht nicht bloss Rechtsgelehrten, sondern auch dem Geschichtforscher, empsehlen; nur hätten wir gewünscht, dass der Vs., auswartigen Lesern zu

Gesallen, eine kurze chronologische und literarische Ueberficht von den verschiedenen Gesetzen als eine Einleitung gegeben hätte, welcher er dann zugleich ein kurzes raisonnirendes Verzeichniss der peinlichen Strafen älterer und neuerer Zeit hätte hinzufügen konnen. Es scheint zwar nicht eine Hauptabsichr gewesen zu seyn, die Leser mit dem Geist der altern Gesetze bekannt zu machen; allein bey einer ohnehin so mühsamen Arbeit ist es doch immer ein Verdienst mehr um das literarische Publicum, wenn der Vf. durch solche Nebenbemühungen, die dem, der einmal sich mit dem Gegenstande beschäftigt und damit vertraut ist, nicht sehr beschwerlich werden können, zugleich für die Befriedigung mehrerer Bedürfnisse, für die Ausfüllung mehrerer Lücken unfrer Kenntuisse sorgt. Vielleicht hätte er in eben dieser Rücksicht auch von einigen vorzüglichen Schriftstellern, die in den neuern Zeiten die Sitten des Alterthums mit wahrhaft philosophischem Geist enthüllet haben, mehr, als es geschehen ist, Gebrauch machen können; wenigstens wundern wir uns, dass wir die Werke des scharfsinnigen Rothe, die wir auch in einer deutschen Ueber-

setzung besitzen, nicht angeführet finden.

Uebrigens scheinen uns die eigenen Erklärungen des Vf. bey weitem in den meisten Fällen richtig und angemessen zu seyn. Sie tragen vielfältig das Gepräge einer reifen Ueberlegung und der Gesinnungen der Menschlichkeit, welche einem Criminalisten von allen andern so wohl anstehen. Nur wenige Stellen haben wir gefunden, wo der Vf. die mildere Auslegung nicht weit genng auszudehnen scheint, welches doch in manchen Fallen bey einem Gesetze, das so viel älter ist, als unsere jetzigen Sitten, doppelt nöthig ift. Mehrere Stellen dünkten uns der umständlichen Ausführung, welche ihnen der Vf. widmete, nicht zu bedürfen, weil der Sinn derselben einem nachdenkenden Richter und Defensor kaum zweifelhaft seyn kann. Als ein Beyspiel dieser Art sehen wir die Erklärung S. 32 u. 33. über C. I. Art. 13. an. Der Meynung des Vf. S. 178., dass tiefe Schwermuth nich mit unter den Entschuldigungsgründen zu izes, bemerkt bey jedem Artikel die dahin gehörigen verstehen tey, welche das Gesetz für den Stibstmord L. 6. Art. 21. anführt, können wir nicht beypflichten. Wo Rescripte, wodurch etwas abgeändert oder hinzugefügt die Nüancen, der Natur der Dinge nach, so sein sind, wo der Unglückliche, gegen den man irgend eine Strafe anwenden will, so viel Mitleiden verdient, da muss. das Gesetz billig die grösste Nachsicht üben; und dies um so mehr in diesem Falle, wo es durchaus nicht ausgemacht ist, ob der Selbstmörder wirklich den vollen Gebrauch seines Verstundes hat, so wenig ausgemacht, das vielmehr das Gegentheil den meisten Aerzten und Psychologen wahrscheinlicher ist. Haben wir doch neulich in England den höchst merkwürdigen Fall bey dem unglücklichen Sutherland gehabt, welchen die Richter für einen wahnsinnigen Selbstmörder erklärten, unerachtet er sehr viele Ueberlegung zeigte, und selbst gegen diese Erklärung in dem Briese protestirte, den er in der Hand hielt, als er sich vor den Augen des Königs erschofs! - Dass ehrenrührige Beschuldigungen, wenn sie erwiesen werden können, nach S. 625. vermöge C. 21. Art. 2. gar nicht strafbar wären, wie der Vf. zu glauben geneigt scheint, können wir uns nicht überreden. Ccc 2

Uns scheint aus den Worten des Goletzes nur dies zu folgen, dass die ordentliche Strase alsdann wegsalle; und wenn dem so ist, so hat man ja den größten Grund von der Welt, den Sinn unterzulegen, welcher der weiseste, der mildeste, der menschlichste ist. Wie bitter wäre es für den, der vielleicht vor Jahren ein längst vergessenes Versehen oder Verbrechen begieng, der es vielleicht durch vieler Jahre unsträssichen Wandel tilgte, wenn nun ein niederträchtiger, hämischer Feind ihm ungesstraft es vorrücken, ihn um die Achtung seiner Mitbürger bringen kann, die er jetzt verdient! Welche üble Folgen würden nieht oft daraus in der bürgerlichen Gesellschaft ausstehen; welche Anlässe zu Feindschaften, Versolgungen und Selbstrache, die die römischen Gesetze hier so forgfältig zu ersticken suchen!

Mehrere Stellen, die uns nicht gesielen; anzusühren, enthalten wir uns billig; wir sind überzeugt, dass der einsichtsvolle Vs. bey einer künstigen Durchsicht sie -selbst bemerken und andern wird.

ERLANGEN, b. Palm: Jo, Christian Rebmann von Einrichtung und Fährung des Cameralrechnungswesens und richtiger Aufstellung der Rechnungen. Als Fortfetzung von dessen Abhandlung vom gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren in Rechnungsangelagenheiten. 1790. 610 S. 4.

Der Vf. hat 1789 von dem gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren in Rechnungsangelegenheiten eine Abhandlung herausgegeben, von welcher die gegenwärtige die Fortsetzung oder den 2ten Theil ausmacht. Der 3te wird nachfolgen. Der vor uns liegende 2te Theil begreift 12 Hauptstücke und ein Anhang von Formularien. Die Hauptstücke handeln vom Rechnungswesen und Rechnungen überhaupt; von der Eintheilung der Rechnungen; von den Pflichten des Rechnungsprinzipals; der Rechnungsführer; von den Schuldnera des Prinzipals; den Gläubigern der Casse; dem Rechnungsstoff; dem Tagbuch; dem Abrechnungsbuch dem Manual, den Rechnungsbelegen; dem aus Rechnungsbüchern zu führenden Beweiss. Der Anhang macht ungefähr die Hälste des ganzen Werks aus.

wenn von allgemeinen Principien. z. E. dem Commercium u. f. w. ausgegangen wird. Recht behalte, ift eine andre Frage. Doch ein jeder Schriftsteller ift nach dem Standpunct, welchen er sich wählt, zu beurtheilen: Das Ganze ist nicht wohl eines Auszugs fähig; wir wollen uns also an der Aeusserung begnügen, dals unser über den ersten Theil gefälltes Urheil auch auf den gegenwärtigen anwendbar fey, und nur einige Bemerkungen beyfügen. Die Mittel z. E. (§. 87.) wie den Betrügereyen der Scribenten vorzubeugen seyn möchte, sind zwar an fich zweckmässig, aber auch so gewählt, dass sich ein ehrliebender und redlicher Mensch dergleichen Anordnungen, welche zum Theil gegen einen bereits erklärten Betrüger nicht behutsamer eingerichtet werden konnten, nicht wohl unterwerfen dürfte. Wenn in einer justificirten Rechnung (S. 163.) ein Beleg angeführt, und die Richtigkeit mit einem Strich bezeichnet ist; so beweist dieses nach unsrer Meynung auch alsdann noch lange nicht vollkommen gegen denjenigen, welcher et men folchen verlornen Beleg ausgestellt haben soll, und nichts bezahlt erhalten haben will, wenn schen Herrund Rechner außer allen Verdacht einer Collusion gegen des Anfoderer gesetzt ware. Dieses würde zu weit fülren, und eine formliche Einladung zu groben Vergehusgen werden. Wie leicht könnte der Justificator und der Beamte bey einer beträchtlichen Summe fich zum Nachtheil einer dritten Person, besonders einer bereits ver storbenen vereinigen. Eine starke Vermuthung, welche aber nicht einen halben Beweis erfteigt, durfte das ganze Resultat werden. Gilt ja nach dem Vf. selbst das referirende Instrument, die Rechnung nichts, wenn des Relatum, der Beleg, nicht damit übereinstimmt, wie soll denn ein voller Beweis entstehen, wenn gar kein Beleg vorhanden ift? Ueberhaupt scheint das Hauptstück von dem Beweis, welcher aus Rechnungsbüchern geführt wird, am nachlassigften bearbeitet zu feyn, da es dech beynahe den ersten Rang bey einem Werk, wie dieses, behauptet. Die Gesetzstellen aus dem romischen Geletzbuch hatten auch bey diesem Band füglich hinwegbleiben konnen, weil fie meistens Satze erlautern, deren Richtigkeit ohnehin nicht bezweifelt wird. Artig ift dass der Vf. auch schon (S. 467.) das Hochzeitladen verpachtet gefunden hat, jedoch also, dass der Unterthan frey blieb, den Pachter hierzu zu gebrauchen, oder feine Gäste selbst einzuladen. Wir wiederholen übrigens aus unsrer vorigen Anzeige, dass gründliche praktische Kenntnisse und viele geläuterte Erfahrung unverkennberer Verdienste des Vf. seyn. und sehen dem dritten Theil mit aufrichtigem Verlangen entgegen.

Denschschler. Nro. 305. der A. L. Z. S. 328. Z. 32. lies Himmeletheiler Astt thäler. Z. 33. DDP ft. DDP. Z. 34. DDV 2. Z. 35. pm ft. Z. 36. Himmelstheller A. thäler.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 26. November 1791.

#### PHILOLOGIE.

LEIPZIG, in der Weidmann. Buchh.: Horazons Brisfe, aus dem Lateinischen übersetzt und mit historischen Einleitungen und andern nöthigen Erläuterungen verschen von C. M. Wieland. Neue verbesferte Ausgake. 1790. Erster Theil. 332 S. Zw. Th. 272 S. S. (1 Rthlr. 16 gr.)

as Publicum kennt dieles Werk fehon von einer allzu. vortheithaften Seite, um bey einer neuen Auflage def-Oiben etwas anders von unsizu erwarten, als etwa die Angabe der damit vorgenommenen Veränderungen. Hoffentlich wird man deutschen Lesern nie den Vorwurf zu machen haben, dass sie auch gegen ihre Wielande erkalten und ein Verdienst, wie diese Uebersetzung des Horaz ift, vergessen können. Horaz, von dem unsre nicht eigentlich gelehrte Welt so viel hat sprechen hören, und der ihr lange nur als lyrischer Dichter bekannt feyn konnte, liegt seit der ersten Erscheinung dieses Werks und der verdeutschten Satiren auch als Welt- und Menschenkenner offen vor ihr da, und kann nunmehr bey the alles das Schone und Edle wirken, was so viele Nationen ihm fchon zu danken haben. aber das mit fo vielen Geschenken seines edlen deutschen Geistesverwandten bereichert, dass auch der vertrauteste Kenner des Originals diese Uebersetzung niemai entbehren kann. Gewiss eine Sammlung von Esfaus über die vom romischen Dichter berührten Personen und Sachen, wie uns hier dargeboten wird, wäre, wenn auch nicht im Gefolge einer Uebersetzung, immer ein erfreuticher Zuwachs der deutschen Literatur. Wie viel Geschmack, um von Kenntnissen nicht zu reden, wie viel richtiges Gefühl, wie viel reine Moralität kann nicht ans der aufmerksamen Lesung dieses Werkes von unfern aufgeklärteren Westleuten, von unserm denkenden Frauenzimmer, geschöpft werden! Dafür ein Dutzend morstisch seyn sollender Romane weniger gelesen, wird wahrer Gewinn seyn. Der Kenner des Originals, (im Grunde immer der letzte, den man um sein Urtheil von einer Uebersetzung der Alten fragen sollte,) wird der Arbeit, wenn er kein Pedant ist, den willigsten Beyfall geben. Denn hätte er, wie hier nicht der Fall seyn kann, auch noch so viel an der Treue auszusetzen, so würde doch immer der ungetreue Uebersetzer seine Literatur bereichert haben, der seinen Landsleuten ein Werk, wie dieses, lieserte, wie er auch zu dem Inhalte desselben gekommen wäre. Die Klage über Weltläuftigkeit, dass man mehr Paraphrase finde, als Uebersetzung, kann nur denn gerecht heißen, wenn der bloß deutsche Lefer shue diese Weitläuftigkeit vollig eben fo viel ber A L. Z. 1791, Vierter Band.

jeder Stelle gedacht hätte, und fich nun wirklich durch dieselbe ermudet fühlt. Sonft klage, wer nur Finger zum Abzählen der Verfe, nicht Kopf zum Durchschauen des Sinnes, noch Herz zum Fühlen der Schönheiten hat! Und selbst bey seinem Abzählen. was wird er finden. als etwa doppelt so viel fünffüsige Jamben im Deut-schen als Hexameter im Lateinischen sind? Im Ganzen ein Ueberschuss, den die eigenthümlichen Umschweife der deutschen Sprache hinlanglich entschuldigen! Der Gedanke, der Ausdruck, der Seelenzustand, in welchem Horaz diese Briefe und fast-jeden Vers derselben niederschrieb, ist bis zur Tauschung dargestellt, und oft muss man glauben, nur im Deutschen lasse sich dies und ienes so befriedigend fagen. Zum Anführen find die Beyspiele zu zahlreich. Da, wo man allenfalls nach der Strenge ein Paar Zeilen dem Ueberfetzer abdingen mochte, ift es gewöhnlich nur das vollere Ausklingen derfelben Saite, welche Horaz bloss angeschlagen hatte, und welche doch meistens nur auf diese Weise formouend. ein deutsches Ohr füllen konnte. Was im Ganzen am ehesten bedenklich scheint, ist der vielleicht allzugesprächsmässige Ton, welchen vornehmlich die vielen ausländischen Wörter in den Versen selbst verurlachen. Nüancirung, etwas den Geschmack piquirendes, den Genius regaliren, find doch wohl zu fremd, um nicht einen Misslaut hervorzubringen. Dass die Prose unsers Wielands fehr voll von folchen Fremdlingen ift. hat man schon zu oft bedauert, um noch dabey anzustofsen. Auch fogar Wendungen aus dem Französischen hemmen, wie es dem Deutschen scheinen wird, manchen schönen Strom des Witzes. "Von Liebe, wie von Puppen, wechseln" Th. 2. S. 57. Doch ist in diesem Stücke der Muttersprache durch die zweyte Auflage manches Sühnopfer Ueberhaupt ift Hr. W. sein Werk gebracht worden. fehr forgfaltig durchgegangen und hat hin und wieder geändert. Auf dem Titel hat er dem Wunsche Eberts (S. dessen Episteln und verm. Ged. Vorr. S. 54.), dass er das Werk Episteln nennen möchte, nicht nachgegeben. Th. r. S. 22. Renner ft. Klepper, fehr richtig, da hier vom Wettlauf die Rede ift. S. 26 Macht dich Begierde schlaflos ft. macht Begierli bkeit dich elend. Unter Begierde denkt wohl der Deutsche nicht so bestimmt, als unter Begierlichkeit. den Geiz, der doch hier dorch cupido gemeynt ift. Adeling freylich hat das Wort nicht. S. 28. ,,So fingt, den Beutel und die Rechentufel um den linken Arm gehangen, alt und jung ihm raftios nach ft. So langen unfre Alten; nun fingen wir's - der lieben Jugend vor." Das Neue ift weit richtiger, judem eine Laigegenletzung der ehmals fingenden Alten und der nun der Jugend vorfingenden Zeitgenoffen gar nicht Statt findet. S. 33. Die ehemale Ddd

hier zwischen triremis und ourtatus gebaute Brücke ift mit Recht als unnöthig abgebrochen. Nur durch ein a linea ist der Ugbergang zu einer andern Materie bezeichnet. Eb. da: Ein abgeschabnes Wamms st. abgetragnes. Das Alte wäre wohl vorzuziehen; denn abgeschabnes ist nicht richtig und abgeschabt würde die Idee eines vorsätzlichen Abschabens erregen. S. 34. Es ist num seine Grille denkst du st. Es ist was Allgemeines, heists dann. Der ehmals gewählte Ausdruck scheint passender. Hatte Macen diese Veranderlichkeit für eine Privatgrille gehalten, so wäre er nicht so tolerant dagegen gewesen, als nun, da er denkt: Horaz ift nicht unklüger, als alle Menschen sind. S. 316. Es ist angenehm zu bemerken, wie der immer aufs neue unterfuchende Geist des Ueb. ihn bestimmt hat, das edixi (Ep. I. 19. 10.) des Bentley dem ehmals angenommenen edizit vorzuziehen, wobey nicht allein der Text, sondern auch die Note gewonnen hat. Vorher wurde Bentley in der letzteren wohl etwas ungerecht behandelt. T. Il. S. 191. Des edlen biedern ft. Des edlen und preiswürden. Für den Tiber ist bieder freylich ein befremdender Titel; aber Horaz kannte ja den eigentlichen Tiber nicht in ihm. In Anschung der Noten haben besonders die kleineren unmittelbar unter den Text gesetzten manche Abänderung gelitten und mehrere derselben sind ganz weggeblieben. Zum Beweise der Ausmerksamkeit bey dem wiederholten Studium dieses Werks wird es uns etlaubt seyn, einige Bedenklichkeiten vorzutragen, die sich noch bey der zweyten Auslage sinden. Th. I. S. Man könnte glauben, Cicero felbst brauche (ad Div. 3, 7, nicht 7, 3 ) den Ausdruck Mäcenität. Er fpricht nur von Appietät und Lentulität, womit er diefer Familien hohen Adel meynt. S. 51. Was hier von drey Janis gelagt wird, ist wohl eigentlich nur von einer Strasse zu versteben, die jenen Namen führte und deren verschiedene Theile oberer, mittlerer und unterer Janus hießen. (S. Bentley ad h. l. und Manut. ad Cic. Off. II, 25.) S. 53. u. 54. Immer bleibt das Gefühl Wielands, bey Auslassung der Stelle: hic murus aheneus etc. (Ep. I. 1, 60. 61.) so viel Rec. urtheilen kann, höchst richtig. Dieser plötzlich erscheinende hohe Ernst passt im geringsten nicht zu der puerorum naenia. Wären es nun zwey vollständige Verse, so könnte man sich -leicht durch den Gedanken helfen, dass sie von einem zur Unzeit Ernsthasten hineingestopft worden. Jetzt aber macht das Metrum die Trennung unmöglich; und sollte Horaz so salsch gefühlt haben, wie es scheint? Dieser Meynung widerspricht alles, was wir sonst an ihm kennen. Wer weiss, ob nicht einmal andere Lesarten den Dichter retten! S, 83. verstohlne Federpracht muss wohl heisen gestohlne oder erstohlne. S. 113. In der ersten Zeile der Stelle aus den Rittern des Aristophanes v. 90. ift das eig smivoixv weggelassen. welches doch nicht unbedeutend war. Du fagft, der Wein schade dem Verjlande? S. 201. Der Umstand, welchen Hr. W. in der Einleitung berührt, dass, neben dem Wanken zwischen einer zur Schau getragenen Philosophie und Unternehmungen zum Reichwerden, Occius auch einen starken Ansatz zum Knicker hatte, scheint bey dieser Stelle befonders wichtig. "Du hast es jetzt hinlänglich, um Dir

gütlich zu thun; aber doch nährst Du Dich, als ein ächter Stoiker (abstemius) yon Krant und Nesselm Wenn Du nun reich würdest, gewiss Du lebtest nicht anders, entweder weil veränderte Finanzen nicht den Charakter (d. h. hier: Deine Knickerey) andern, oder" nun wird die Verhöhnung schon merklicher - "weil Du, Stoiker, alles der Tugend nachsetzest." Ein lächerlicher Stoicismus, der nicht, wie der wahre, im ruhigen Entbehren des Verlagten, sondern im vorsätzlichen Nichtgenus des Erlangten bestehen foli. In Ansehung der Latinität hat Gessner wohl nicht recht, wenn er bey der Bedeutung des Worts confestim grübelt, und den etymologischen Sinn confertim darin sucht, welches schwerlich einmal die wahre Etymologie ist. Man mus vielmehr so verbinden: sic vives protinus (Du wirst in einem Zuge so (protinus) fortleben, wenn Dich auch plotzlich (confestim) das Glück mit Gold überströmen sollte. S. 258. In einer gelegentlich angeführten Stelle des Euripides (Bacch. v. 492 — 98) wird βοςρυχος άβρος 🗰 schoner traubengleicher Bart genannt. Die Etymologie von Borpuc her (gesetzt, sie ware gegründet) ist so verwischt, dass in der Uebersetzung keine Rücksicht darauf genommen werden darf. Das Wort selbst aber bedeu tet nie das Bart -, immer nur das Haupthaar. Zum Barte, zumal zum starken, war Bacchus zu sehr zarte Jungling. S. 312. Es ist wohl Verwechselung des s und ey, wenn die Stelle aus den Rittern des Aristophenes (v. 400.) so übersetzt wird: "So will ich in den Fellen des Kratinus liegen." Vielmehr: "So will ich eins d. F. d. K. werden." Th. 2 S. 142. (Ep. 11.3.) wiewohl fein Werk, als wie in Vesta's heilgen Dunkel noch verschlossen ist." Sollte der Sinn vicht vielmehr dieser seyn: "Die matten Worte streich wes wie fehr sie sich auch strauben und schützten sie ich auch noch durch religiösen Gebrauch." Pope in leiser Nachahmung hat zwar einen andern Ausdruck; aber dieser Sinn scheint ihm doch auch vorgeschwebt 20 haben: Nay tho'at Court (perhaps) it may find greet S. 143. Usus genitor, ist wohl nicht der Gebrauch, der in Umlauf bringt, sondern das Bedürfniss, welches et presst, wie Lucrez sagt: Utilitas expressit nomina verum. S. 150. "Den Biedermann, der seines Lebens fich # freuen weiss, nicht mit dem Geizhals zu verwechseln." Wie könnte man auch gerade Gegeniheile verwechlein? Vielmehr find hier zwey Paare: hilaris-nepos, par Die beiden mittleren find vom Uebert cus — avarus. übergangen. S. 208. "hingepinselt" sollte dieses verachtende Wort nicht hier ein Misston seyn? Das Landschaftsstück, das der Dichterling liefert, will Horazuicht an fich schlecht vorstellen. S. 209. (A. P. 26.), ladem man leichte Dinge leicht behandeln will. Levis bedeutet wohl eigentlich hier die vollendete Glatte des Ausdrucks, welche bey Künftlern vom zwej ten Range so oft der Stärke Eintrag thur. S. 210. füber mus. Es wird auf imus von dem Uebs, ein besonderer Nachdruck gelegt, indém es wiederholt erscheint: "Und bleibt doch stets der letzte." Das war doch wohl Horazens Meynung mit dem imus nicht, fonst haue er es vielleicht auch wiederholt. Bentley's unur hat viel für fich. S. 235. "Als ob die ganze Welt, sobald ich fehle, mich befreyen

Das Wort befregen giebt gar keinen oder einen widerfprechenden Sinn. Horaz, (A. P. 265. 66. 65.) scheint nem Wieland und zwar mit dem ganzen Zauber seiner es, will sagen: Wenn ich auch zu Werke gehe, als wenn jeder den kleinsten Fehler bemerken würde, wenn ich auch (intra spem veniae cautus) nicht einmal bis an die Gränzen des Verzeihlichen mich mit meinen Licenzen (in der Versisication, denn davon ist die Rede) wage, so habe ich doch nur erst meine Schuldigkeit gethan. S. 254. Sonderbar und nicht leicht ohne das Original verständlich ift der Ausdruck: Die kühle That; frigidus if vielleicht etwas frigide so dicht neben ardentem gefetzt und soll ja wohl nichts anders heissen, als was wir meynen, wenn wir von einem frostigen, d. h. abge-Ichmackten, Scherze reden. Etwas über die eigenthumliche Hypothese IIn. Ws. wegen der Absicht bey dieser Epistel an die Pisonen zu sagen, ware wohl zu spät. Man hat vielleicht in Sachen der Literatur kaum eine scharflinnigere und glücklichere aufgestellt. Der aufmerkfam gemachte Leser entdeckt nunmehr allenthalben Sporen dieser Bemühung, einen Dichterling abzuschrecken. Das häufige Zurückkommen aufs Theater liefse fich ungezwungen daraus erklaren, dass dieses vielleicht des jungen Pilos Lieblingsfach war. That fich Tan. Faber auf seine Erklärung der 3 Od. des 3 Buchs so viel zu gut; wie viel größeres Recht hätte Hr. W. zum Stolze hey diesem so viel größeren, so lange missverstan-denen Werke unsers Dichters. Die Bemerkung mancher kleinen Schreib - und Druckfehler wird uns vielleicht von Studirenden gedankt, die so viel aus diesem Buche lernen können. T. I. S. 15. Plin. VII. c. 51. l. c. 52. S. 50. Prop. II. El. 6. l. 5. S. 51, Eurip. Phaedes 1. Hippolytus. S. 55. Umbritius nicht Nigrit. hießs Juvenals Freund. S. 81. Weil Abydos bey den Alten die vorletzte Sylbe lang hat, so müste der Vers so gelesen werden: Der zwischen Sestos und Abydos hinläuft. S. 102. vere falsone quaereremus 1. vere falsone non quaeremus. S. 114. Coepurica (Κοιπουρικα) l. Cepurica (Κηπουρικα). S. 318. Kleobule I. Neobule. Th. II. S. 137. Bion der Weise 1. Bias. S. 155. Cic. de Fin. libr. I. l. libr. V. c. 2. Den meisten Lesern wird die Hinzufügung des Originals bey dieser Auflage sehr willkommen seyn. Weniger sparsamen Nationen, als wir find, ift dies etwas Gewöhnliches bey Uebersetzungen alter Dichter: Nur Schade, dass sich in diesen Text so viele Druckfehler, befonders durch des Correctors Unkunde in der lat. Prosodie eingeschlichen haben. Dergl. Th. I. S. 67. aut I. vel. S. 81. nevale l. nivali. S. 157. sciture 1. scituri. S. 215. exerceas 1. exerceat. S. 243. speclat l. spectat et. S. 328. Euge l. suge. Th. 2. S. 247. variasque 1. et varias. - Eine Stelle der Uebersetzung zur Probe zu geben, ist unnöthig, da jedermann fie hoffentlich kennt, und würde schwer seyn, da von allen Seiten, hier der Verkand, dort der Witz, dort das Herz bey der Auswahl würde sprechen wollen, und man fo in Gefahr kame, das ganze Buch abzuschreiben. Darfte man nach so vielem eben erbeltenen Guten ohne Unbescheidenheit noch einen Wunsch außern, so

freyen wurde." Hier muss ein Drucksehler obwalten. wure es wohl der nach Parodien horazischer Episteln und Satyren für unsere Zeiten in Pope's Manier von eigereimten Verfisication. Welch ein Geschenk für Deutschland ware das!

> GOTHA, b. Ettinger: Kleine griechische Gedichte, für Anfänger, mit einem Register herausgegeben von J. F. S. Kaltwasser, Prof. am Gymnas. in Gotha. 1789. 130 S. 8. (8 gr.)

Der Vf. veranstaltete diese Sammlung kleiner Gedichte zum Gebrauch für Anfänger, die so eben mit den ersten Principien der Sprache fertig geworden, um sie auf, das Lesen größerer und schwererer Gedichte vorzubereiten. Alles kommt bey einem folchen Unternehmen auf die zweckmässige Auswahl und Folge der Stücke an. Wir finden in der gegenwärtigen Sammlung folgende: Zuerst die Homerische Batrachomyomachie, dann die drey Lieder des Tyrtaus; auf diese das Carmen Aureum der Pythagorer, und endlich, um die Anfanger mit den verschiednen Dialekten bekannt zu machen, die Europa des Moschus, und zwey Idullen des Theocrits. die Bukohasten und den Hylas. - Für die ersten Anfänger, die pach Hu. K. eigener Bestimmung erst so eben mit dem Decliniren und Conjugiren fertig geworden find, möchten die mehrsten dieser Stücke noch etwas schwer seyn. In der Batrachomyomachie herrscht bekanntlich völlig Homerische Sprache, und es müsste ihr Inhalt allein seyn, der ihr vor den größern Homerischen Gedichten bey der hier zu treffenden Auswahl den Vorzug gegeben hätte. Bey den folgenden Stücken wird der Anfänger eben so großse Schwierigkeiten zu überwinden haben, wozu ihn nur die Hülfe des Lehrers in den Stand setzen kann. Von eigentlich Attischen Dichtern hat der Vf. nichts aufgenommen, diese bleiben also dem Lehrling noch völlig fremd. Als Hülfsmittel zur Erklärung finden wir nicht nur einen Wortindex beygefügt, der mit Fleis gemacht ist; fondern die schwerern Formen sind auch gleich unter dem Text erklärt. Darinn aber hatte der Herausgeber genauer seyn mussen. Denn theils sind nur wenige, oft sogar die leichtern herausgehoben, und dagegen eine Menge andrer mit Stillschweigen übergangen, theils find bloss die Stammwörter hingeletzt, ohne alle weitere Analyse. Was wir aber besonders rügen mussen, ift dies, dass bey Wortern, die von einer veralteten Form abgeleitet sind, nie diese, sondern immer bloss die neue Form angegeben ist; z. B. bey γνοίην, γινώσκω, bey σχέτο, έχω u. f. w. Wie viel Mühe wird nicht den armen Kuaben erspart, wenn man ihm hier die eigentliche Form angiebt, und ihn dabey erinnert, dass jetzt dafür die oder die gebräuchlich sey. Wir zweiseln zwar keinesweges, dass Hr. R. diesem Mangel durch den mündlichen Unterricht abhelten werde; allein dadurch wird dem Anfänger zu fehr die Praeparation erschwert. Der Abdruck ist übrigens mehrentheils correct; nur in den Accenten vermissen wir zuweilen die nöthige Ge-4.40 nauigkeit:

a sea a mark a mark

STAATSWISSENSCHAFTEN. Kiel: Ueber die Möbelgilden in den Herzogthumern Schleswig und Holftein, von Friederich Valentiner, Professor der Philosophie zu Kiel. 1791, 43 S. S. Da der Vf. zugleich als Branddirector der duey königlich Dänischen Aemser, Kiel, Bordesholm und Cronshagen angesetzt ist; so hat man Urfache, etwas Praktisches von ihm zu erwarten. Man hielt von jeher die Möbelgilden einescheils unzweckmäßig; - anderntheils offenbar schädlich. (Die Regierung war wenigstens 1767 dieser Meynung noch nicht. In diesem Jahré errichteten die vier Städte Glückstadt, Crempe, Wilster und Itzehoe eine Meublebrandgilde, (f. das 1769 vom Hn. Regierungsadvocaten Callifen herausgegebene Promtuurium juridicum, über die in den Schloswig-Holfteinischen Anzeigen enthaltnen Verordnungen etc. S. 134.) die wirklich in Ansehung ihrer Einrichtung, viel Gutes und Eigenthumliches hat - und diese Brandgilde ward vom Könige formlich authorifirt.) Im J 1778 ward bey dem Commerzeollegio in Copenhagen ein Plan zur Errichtung (oder vielmehr verbesserten Binrichtung ) der Gilden eingegeben, welcher die Ablicht hatte, das Nachtheilige der bisherigen Gilden abzuändern. Das Collegium foderte zwar hierüber Berichtserstattungen ein : es blieb aber beym Aken und die Exiltenz der Möbelgilden dauert also noch fort. - Die Theilnehmer derfelben find verpflichtet, den Brandbeschädigten mit einer bestimmten Hülfe entweder an Geld oder Naturalien, oder mit Handarbeiten und Fuhren zu unterftutzen. Der Brandbeschädigte erhält dieselbe Unterstützung, er mag Mobilien gehabr haben oder nicht, seine Mobillen mögen einen groffan oder geringen Werth gehabt - er mag von feinen Mobilien alles oder gar nichts gerettet haben. (Diese freylich bedenklichen und mit dem Wesen einer guteingerichteten Brandgilde gar nicht harmenfrenden Grundsttze sind, wie Rec. weiss, wenigstens nicht allgemein und können es auch nicht seyn, weil sie mit der allgemeinen Brandordnung und verschiedenen damit in Verbindung stehenden, neueren Verfügungen, die alle dahin abzielen, der Mordbrennerey Einhalt zu thun, nicht übereinstimmene find.) Hr. Prof. V. fucht zu erweisen, dass olle Möbelgilden nicht zweckmüssig, sondern hingegen köchstschüdlich feyn. Es kann seyn, dass er in der Hanpesache nicht irrt: die Argumente aber für feiner Meynung find oberflächlich. Manchmal weils man felbst nicht, was er mit seinen Behaupungen will. Wer versteht z. B. diesen Satz? "Sie (die Möbeigilden) gewähren keine allgemeine Si-"cherheit, (nicht Sicherheit, nur Schadloshaltung kann der Zweck "einer Brandgilde feyn.) weder Sicherheit für jeden, noch voll-"kommene Sicherheit fur jede Gattung von Interessenten, es wa-"re deun, dass der Intereffent ganz und gar keine Kosten scheuen "wallte." (Wenn er keine Kosten zu scheuen Ursache hat, warum tritt er denn in eine Brandgilde ein?) - Interessant war Rec. die beyläufig (S. 11.) angebrachte Beschreibung der soge-nanhten Phoenix-Assecuranzeompagnie in London, die auch in, Hamburg einen Gevollmächtigten halt - und der Hamburgischen nach einem ähnlichen Plane eingerichteten Asseuranzeompagnie, die, wie hier versichers wird, jährlich ansehnliche Summen aus dem Herzogehume Holstein bezieht. Hr. V., der anfänglich allen Möbelgilden uch abgeneigt bezeigt hatte, lenkt S. 15. wiedetum ein, und verlangt nunmehro, nicht ihre ganzliche Aufhebung, fondern will nur, dass man in Hinsiche derfelben richtigere und proportionirlich calculirte Grundfätze annehmen foll. Hier find diele Grundsatze selbst: I. Es ift nicht allein nicht nochwendig, fondern fogar schädlich, dass jemand sein ganzes Mobiliarvermogen nach einem Brande wieder erhalten kann. (Dadurch, meynt Hr. V., wurde denvorserzlichen Brandschäden Einhalt geschehn. Nicht lediglich des reichlichen Brandgeldes wegen, sondern auch mehrorer anderer Ursachen halben, ale z. B. um statt des alten und unbequemen Hauses ein neues und bequemes zu erhalten, fleckt mencher seine Wohning in Brand. II. Man wird es nicht allein keinem Interellenten vorschreiben dürfen, den ganzen Werth feines Mobiliarvermögens verfichern zu lassen, sondern man muss gar darauf sehn, das das Taxatum umer dem wahren Worth bleibe. III. Es mus für völlige Sieherheit für den Abgebrannten gesergt soyn. IV. So auch dasur, dess die Art der Zahlung der

Prämien den Intereffenten nicht lällig werde. (Für den Landmann wird hier, sehr richtig und gut, der Herbst als die bequemere Zeit der Zahlung vorgeschlagen, für Leute, die Besoldung haben, besser der Anfang als die Mitte des Quartals.) V. Nur dasjenige, was durch den Brand verloren geht, mus wiederer-stattet werden, und wenn nicht der volle Werth eintmit ist, mus die Große der Entschädigung die vierte Proportionalgroße zum wahren Werth, zum verlicherten Werth und zum wahren Werth der Beschädigung seyn. VI. Die Assecuranzprämien muffen fich nach der Grofse der Gefahr ( die hier, wie Rec. mit Vergnügen einräumt, mit Sachkemitniss und nach gesammelten Befahrungen berechnet ist, ) richten. VII. Es mus kein Zwag feyn, sondern es muss jedem überlassen bleiben, seine Möbeln versichern zu lassen. Auf dem Grunde dieser Sätze bauet nun Hr. F. fein Gebaude einer neuen Möbelbrandgilde auf. Er will, das eine allgemeine Möbelgilde errichtet werde, an welcher alle Unterthanen in den beiden Herzogekumern Schleswig und Holken, Städter und Landleute, Belitzer der Häuser und Miethlinge, de mogen stehen, unter welcher Jurisdiction sie wollen, Theil haben Das Commerzcollegium in Copenhagen foll fich de können. Oberauflicht annehmen. ( Dadurch würde unftreitig der schnelle Bewieb der vorfallenden Goschäffte behindert. Beffer wäre & dass die Oberaufsicht den Landesvollegien der Herzogihung, die näher zur Stelle find, oder einer eigenen Committen, die noch wirksamer seyn würde, übertragen würde,) Es sollen sechs Cataster errichtet werden, von denen jedes eine eigene (hier : gogebene) Classe enthalt u. C w.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Paris, b. Hardouin u. Raif b. Golse: Amusemens physiques et differentes experiences divert fantes, composées et executées, sent à Paris que dens les diverses de l'Eurape, par le Chevalier M. Jean Joseph Pinetti Will ledule de Merci etc. Nouvelle Edition, augmentée par l'auteur fix nouvelles Experiences physiques et de nouvelles Gravures et a 1789. 56 S gr. 3. Hr. Pinetti nennt sich auf dem abgekürzten Titel dieser seiner Amusemens einen Professeur et Demonstrates de Physique, aggrégé à plusieurs Academies, (die alser nicht nas hast gemacht sind) einen Pensionne de la Cour de Prusse (worse wir zweifeln) recommande per plusieurs Rois et Princes Souve-rains de l'Europe, Chevalier de l'Ordre de St. Philippe, Ingenieur Geographe et Confeiller des Finances de S. A. S. le Prince de Limbourg - Holstein (diese Durchlaucht find wir nicht so gluch lich zu kennen) - und fügt - wahrscheinlich aus Bescheiden heit - noch zwey Etcetera hinzu. Mie diefer Bescheidenheit contraftirt denn freylich das zu diesen Amusemens, (die, welches wohl zu bemerken ist, Hr. P. selbst herausgab) gehörige Titelkupfer, auf welchem der Tempel der Kunfte dargestellt wird Mitten aus einer Menge physischer und methematischer Instrumente erhebt fich ein Piedeltal, auf welchem die Buste des Hs. We. von zween schwebenden Geniis niedergesetzt wird. Ein driuer fliegt mit einem Lorbeerkranze und einer Posaune davon. Verschiedene Personen de la premiere qualite wünschten einige Recepte wieder die Langeweile, für die Gesellschaften in der Stadt und auf dem Lande zu erhalten - welchem Wunsche den such von Hn. P. durch diese Bogen gewillfahret ist. Die erste Auflege derselben kam, wie man aus dem angehängten Privilego seht, im J. 1784 heraus. Der hier gelehrten Kunststücke sind 37, unter denen, wie auch Hr. P. selbst vermuthete, mehrern schen bekannt, die mehreften aber, nicht nur neu und mit einer hinre chenden Deutlichkeit beschrieben, sondern, wie Rec. aus seines sigenen Versuchen weiss, auch nachzumachen und also ihrer Beftimmung gemafs zu gebrauchen find. Das S. 35. angegebene Mittel, blaues Siegellak (das man bekanntlich lange, aber vergeblich zu erhalten gewünscht hat) verdient eine nähere Untersichen Es bestehet aus einer Unze Bergblau, einer Unze feinen Maste und dem fünsten Theile einer Unze ächten Venetimischen Te-

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUN

Montags, den 28. November 1791.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Fortsetzung der Anzeige der über das Dünische Finanzussen und Schleswig - Holsteinische Münzverunderung erschienenen Schriften. (8. N. 276 - 81. der A. L. Z. d. J.)

40) Ohne Druckort: Freymüthige Bemerkungen über das Finanzwesen des Königlich Danischen Staats. 49 S. 8.

Inter der vom May 1787 datirten Dedication dieser Schrift an den König und den Kronprinzen nennt fich Hr. Fink in Altona als Vf.; sie ist also älter, als die unter No. 29. und 32. augezeigten Schriften eben dieses Vf., aber von Rec., um die Geschichte des Streits mit Zoega und Wiehe nicht zu unterbrechen, bis hieher verspart worden. Der Inhalt dieser mit der dem Vf. eignen Freymuthigkeit abgefasten Schrift ift folgender: Mangel an Oekonomie und Anwendung falscher Palliativmittel hätten den vormals blübenden Staat feit 1760 heruntergebracht. Schon damals hätten die aufgenommenen An-Jeihen so viel gekostet, dass in 7, höchstens 10 Jahren das Capital dadurch verdoppelt fey. Ueber das nachher bis 1775-Vorgegangene wolle er lieber ganzlich schweigen. Von da an habe man angefangen, die Schulden- sichtlich ins Auge, als dass es einer nähern Darstellung bedurch das leichtere System des Ausgebens von Bankzetteln zu vermehren. Als Hauptquellen der Finanzzerrüttang nennt der Vf. die Rüstungen gegen Russland und Algier, die ausländische Reise des Königs, den Austausch des großfürstlichen Antheils von Holstein, und die für Bechnung der Krone unternommenen Haddelsprojecte, Fabriken und Auleihen, nebst der Uebernahme verungläckter oder ihrem Uutergang fich nähernder Handelscompagnien, und verschiedener geheimen Ausgaben. Ohne diesen Zusammenflus von Umitanden, meynt er, sey der Contrast zwischen den vormaligen blühenden an Contribution aufserst mässigen und dabey kriegerischen, und den itzigen friedlichen und doch mit Auflagen überhauften Zeiten gar nicht erklarlich. Viele von den kostbarften Anstalten wären mehr schädlich als nützlich gewesen. Dahin rechnet er namentlich die in Altona errichtete Bank, den Canalbau, und die Canalcompagnie. Dazu komme denn noch die zu starke Anzahl von Pensionisten, das zu zahlreiche Personale in allen Collegiis, und die übermäßig hohen Gehalte. Von diesen Ursachen der Finanzzerrütung kömmt der Vf. auf die anzuwendenden Mittel. Alle künftliche Mittel, die Schulden des Staats zu verringern, erklärt er kumweg für zu koftspielig, für unwirklam und für Vermehrung des Uebels. Dahin gehöre denn auch der handgreiflich vom Eigennutz des Angebers zeugende neue Münzplan. Zur Tilgung der Bankzettel, als der alten wahren Schulden des Staats, A. L. Z. 1791. Kierter Band.

werde baares Geld erfodert, und diess könne am besten und allein durch auswärtige Anleihen herbevgeschaft wer-(Also des Vf. einziges Mittel ist, alte Schulden durch neue zu tilgen.) Statt der Aufwechslung und Einschmelzung der ausgewippten Courantmunze hatte man andre und bessre Mittel, (der Vf. vergisst zu sagen, welche?) wählen können. Nothwendig für Holftein fer eine neue Münze nicht, weil von der alten noch genug vorräthig sey, weven der niedrige Curs derseiben einen sichern Beweis abgebe. (Dies Urtheil aus dem Munde eines Kaufmanns, und eines Mannes, der an so manchen Stellen seiner andern Schriften so richtige Einsichten in Geldgeschäfte zeigt, hätte Rec. nicht erwartet.) Vortheilhaft für die Krone könne sie auch nicht seyn, aber desto schädlicher für den Unterthan, in Rucksicht des Umfatzes gegen die alte Münze. Speciesmunze fey dem Auswippen, dem Einschmelzen, und dem Fall des Curses eben so gut unterworfen, als Courantmunze. Beide konnten fehr gut neben einander bestehen, und bey beyden komme alles bloss auf Genauigkeit im Gewicht, und Redlichkeit im Gehalt an. - Das Schiefe und Oberflächliche dieses ganzen Raifonnements, (die einzigen zuletzt angeführten Aeulserungen über Speciesmünze ausgenommen,) fällt zu dürfte.

#### Einige Monate später erschien

41) ein vom August 1787 datirter dem Kronprinzen zugeeigneter Nachtrag zu dieser Nr. 40. angezeigten Schrift ohne besondern Titel, (wenigstens in Rec. Exemplar,) 16 S. 8. nebst 2 Tabellen.

In diesem Nachtrag rühmt, Hr. F. zuerst die huldreiche Aufnahme seiner vorigen Schrift, und sucht dann aus dem Beyspiel einiger schlechtjustirten Probestücke der neuen Speciesmunze, und aus den bey der neuen Kupfermunze ungenommenen Schlagschatz von 50 bis 60 pro Cent durch Rechnungen darzuthun, wie wenig jene dem Wipper, und diese dem Nachschag entgehen konne. Zuletzt sind einige Einwendungen gegen Hn. Zoega's Schrift (N. 25.) beygefügt.

Folgende gegen Ende des Jahr 1787 erschienene Schrift wurde die Veranlaffung zur Wiederanknüpfung des Schriftwechsels:

42) ALTONA, b. Eckhardt: Briefe eines alten Holfteiners an seinen Sohn im Schleswigschen über die neue Münze und Bank. 1788. 166. S. 8.

Der erfie Brief enthält unter vielen Gemeinplätzen. zur Vertheidigung des Münzplans, dass die Regierung die Sache am besten verkehen mülste, das man sich Eee

vom Kronprinzen nichts anders, als Segen für das Land Diese Vortheile follen seyn: 1) Bewirkung eines immer versprechen durse etc., blos die (unverbürgte) Augabe, dass der Minister Schimmelmann sehon bev Einrichtung der Altunger Bank einen ähnlichen, aber damals nicht zur Ausführung gekommenen. Plan zur Absicht gehabt habe, und nennt den Kaufmann Olde, dem in der Folge das ganze Ausmunzungsgeschäft übertragen wurde, als den Urheber des Plans. (Zu Rath gezogen wurde Olde gleich aufangs in Rücksicht auf die Ausführung; aber ob er an dem Plan felbst, wenigstens an der ersten idee. Theil hatte, darüber verdient die oben unter No. 19 angezeigte Nachricht gehört zu werden.) Der zweigte Brief fagt zuerst sehr viel Alltägliches und Schiefes über Presfreybeit und deren Misbrauch. Der Vf. meynt, Bemerkungen über das Regierungsfystem könne man zwar wohl mit Bescheidenheit der Regierung mittheilen, dürfe sie aber nicht ins Publicum bringen. Dann folgen höchst oberflächliche Urtbeile und Auszüge von den oben unter No. 29. 21. 22. 24. 25. 26. 27 und 28. angezeigten Schriften. Endlich im dritten Brief kömmt der Vf. zur Untersuchung selbst. Rec. schränkt sich bloss darauf ein, dasjenige auszuheben, was hier neu, oder unter einem neuen Gesichtspunkt vorgetragen ist. Ueber die Entstehung des Uebels und dessen Umfang und Folgen sagt der Vf. sehr viel Wahres, das aber alles schoa aus den vorber angezeiten Schriften bekannt ist. Er folgt meistens Hn. Zoega's Grundsätzen, ist aber ordentlicher, zusammenhangender, und deutlicher, als dieser. Die Hebung der überhäuften Circulation sey auf doppelte Weise möglich; entweder durch Verminderung der Zeichen des Geldwertbes, oder durch Verniehrung der Production. Ersteres, die Verminderung der Zeichen, könne wiederum auf zweifache Weife geschehen; entweder durch Vernichtung eines Theils vom Papiergeld, oder durch Vermehrung der Münze. (Leizteres wäre nun wohl keineswegs Verminderung der Zeichen, sondern Herstellung der Proportion zwischen Münze und Papiergeld.) Am betten sey beides nit einander zu verbinden, und dies fey die Grundlage des neuen Plans. In den Gründen, warum derfelbe nur auf die Herzogthümer erstreckt worden, spricht wieder lediglich Hr. Z. Eben so in den Gründen, warum Vermehrung der alten Münze nicht zureichend sey, sondern ganzliche Ummunzung erfodert werde, in den Grunden für die Velbindung des Courantgepräges mit dem Speciesgepräge, in der Erklärung der damit zu verbindenden Bankeinrichtung, und in der Auseinandersetzung der doppetten Absicht des Münzplans, theils die Circulation -dadurch zu vermindern, und theils das Gleichgewicht zwischen Papier und Münze berzustellen. Wer Hn. Z's. Schriften kennt, findet hier schlechterdings nichts neues; wer diese aber nicht kennt, wird aus diesem Briefe eine ziemlich deutliche Idee von der Sache schöpfen können, und alsdenn fich gewifs gedrungen füblen, den Scharssinn und die Kühnheit, womit in dem Plan . felbit alles an einander gereibt ift, zu bewundern, auch alsdann wenn er manche Besorgnisse für die Haltbarkeit eines so complication Vortchlags nicht ganz unterdrücken konnie. - Der vierte Brief enthalt eine na ere Entwicklung der von dem Plan zu hoffenden Vortheile.

feststehenden Proises der neuen Munzo, gegan Waarm fowolf als gegen auslandisches Geld. (Wie fich so etwas durch Gesetz oder Münzoperation möglich machen laffe. so lange Handlung Handlung bleibt, so lange man Geld zur Zahlung braucht, und so lange ein jeder Handels. zweig ewiger Fluth und Ebbe unterworfen ift. davon hat Rec. keine Idee. Was diefer Vf. darüber fagt, ift ohne alle Sachkunde geschrieben.) 2) Conservation der großern Speciesmunze. (Hier spricht wieder hiels Ht. Zoëga.) 3) Anwendung der neuen Rank, zum Ausleihen und zum Discontiren, um dadurch die Circulation zu termehren, (da doch im Gegentheil der ganze Plan, (fegar nach des Vf. eignem Urtheil,) zu deren Verminderung bestimmt ist.) 4) Bewirkung wollsfeilerer Preise und eines besseren Curses für alle zur. Krone Dänemark gehörigen Länder. Auch hier spricht bloss Hr. Z.) - Der fünste Brief betrachtet die mit der Ausführung des Plans verbundenen Schwierigkeiten. Diese betreffen die Zulänglichkeit des auszumunzenden Fonds; die auswärts rodlirenden Zettel; die Möglichkeit schädlicher Speculatio nen; die Ausführung der neuer Species; die Ausgleichung der Handelsbalanz; die Ernöhung des Stenerfusses; die Moglichkeir einer zwischen Papier und Geld, Species und Bankgeld, existirenden Different; die Nachmachung der Zettel; die Einschmelzung des Geldes: die Verwirrung durch Verschiedenheit der Münze, und die Gefahr des Ausleihens. Alle die Schwierigkeiten werden sehr oberstächlich, meistens nach Ha-Bang (No. 20 und 23) ausgeführt, und bloss durck Hn. Z. (No. 25 und 27) beantwortet. Der einzige Originalgedanke der bier vorkommt, (- aber welch ein Gedanke! - ) ist, dass man vorher das ganze base Vermögen im Lande hätte aufzählen, und dann auf einmal und unvermuthet jedem Einwohner alle seine Baarscuaft habe abfodern, und ihm neues Geld dafür geben sollen.) - Der sechste Brief liefert Auszuge, Urtheile und Wiederlegungen von den unter No. 3 und 30. angezeigten Schriften, gauz von gleichen Gehalt wie die im zweyten Briefe. Uebrigens behauptet der Vf. hier, (jedoch ohne weitern Beweis,) bes der Kupfermunze ware nicht 50 bis 60, sondern nur 23 bis 39 Procent Vortheil. (Wenn das wahr ift, fagt Hr. Fink dagegen in No. 32, so beweist es bloss dass die Ausmunzung viel zu hoch komme.) Der siebente Brief endlich sucht zu beweisen, dass weder die Nabe von Hamburg noch der Mangel an Befestigung die Auf wahl von Altona zur Anlegung der neuen Bank verwerlich mache; dass die neue Bank sich füglich mit der alten verbinden lasse, und dass der Entrepeneur des Münzgescuafts, Olde, das ihm hiebey zur Last gelegten in viele Tausende gehenden Eigennutzes nicht schuldig sey. (Letzieres bat sich durch Oldes Insolvent bey seinem kurz nachner ertolgten Tode aufs bundigue bowäntt.)

#### Bald nachber erschien:

43) Uever die bey der Manzveranderung für die Hazogthümer Schleswig und Holflein einzuführende kup. ferne Scheidemunze, (in den Schleswig Hollfish

fehen Provincialberichten 2 Bd. (Altona 1787. 8.) S. 715. — 719.)

Was in dem often Briefe des alten Holsteiners (No. 40) bloss behauptet wird, dass der Vortheil bey der Ausmünzung des Kupfergeldes nicht 50 bis 60, sondern nicht mehr als 22 Procent, und bey dessen Ausgebung nicht gegen Banknoten, sondern gegen baares Courant, höchstens 30 Procent betrage, sucht dieser Vf. durch Berechnungen zu beweisen. Sein Aussatz empsiehlt sich durch Mässigung und durch Gründlichkeit.

#### Hierwider erschien;

44) Ohne Druckort: Ueber die in den Herzogthümern Schlesuig und Holftein neu einzuführende kupferne Scheidemünze. Zur Beleuchtung der beiden entgegen gesetzen Berechnungen darüber im 6ten Heft der Schlesuig Holfteinischen Provincialberichte. 1788. 14. S. 8. Der Vf. will zwischen den streitenden Partheyen die Mittelstrasse halten, und setzt den Vortheil ber Ausprägung der Kupfermünze auf 443 bis 565 Procent. Man sieht aber, das ihm überall die Data fehlen, und dass er gar nicht weis, wovon eigentlich die Rede ist.

Ferner schrich Hr. Fink zur Vertheidigung seiner unter No. 29. angezeigten Schrift und zur Widerlegung von No. 42 und 43. (auch hier mit eigenhändiger Unterzeichnung seines Namens.):

45. ALTONA, b. Eckhorf: Abgenothigte Beantwortung der Beschuldigung, duss meine Berechnung über die Kupfermünze falsch seu. Nebst Absertigung des alten Holsteiners wegen seiner hohmschen Aussalle auf meine unvorgreisliche Prufung etc. 1788. 26. S. 8.

Bis S. 3. beschaftigt sich Hr. F. mit der Widerlegung von No. 43. und sucht zu beweisen, dass nicht er, sondern sein Gegner, salsch gerechnet habe. Seinen Berechnungen nach hat bey der Kupsermünze der Entrepreneur 4500 Rthlr., der Konig ningegen nur 13000 Rthlr. profitist. Um zwischen ihm und seinem Gegner zu entscheiden, wünscht er eine ofsicielle Prüfung beider Berechnungen. — Auf welcher Seite hier die Wahrheit ist, lasst sich schwer entscheiden, weil dabey alles auf sehr verwickelte Facta ankommt. Ueiers haupt ist dieser game Streit nur ein Incidentpunct von minder Wichtigkeit.

Von S. 17. an folgen nicht fowohl Widerlegungen als vielmehr Widersprechungen des östen Briefs von No. 42. Schon die Widerlegung von No. 43 ist bitter und ohne Anstand geschrieben, aber hier fällt der Vf. ganz in Persönlichkeiten und leere Machtsprüche, bey denen die Aufklärung der Sache durchaus ohne Gewinn bleibt.

Zu dem Streit über eben diesen Incidentpunct der Kupfermunze gehört auch noch folgender gegen die Wiehesche Schrift No. 30 gerichteter Aufsatz:

46) Ueber die Dänische kupferne Scheidemunze, und die für die Herzogthümer bestimmte von gleichem Werth und Gehalt, in Anleitung der Schrift: Bemerkungem über Banken etc. S. 50. 51. (das dänisch geschriehene Original im December 1787. der zu Kopenhagen erscheinenden Monatsschrift Minerva, und deutsch, übersetzt in den hamburgischen Addresscomteirnach-richten vom J. 1758. No. 20—22.)

Der Vf. dieses Aufsatzes, Hr. Zoega, sucht durch Berechuungen zu beweisen, dass die Danischen Kupfermunzen in den verschiednen Ausmunzungen seit 1771 nie mehr als 301 Procent Vortheil, und oft beynabe gar keinen Vortheilabgeworfen habe. Den Vortheilder gegenwärtigen Ausmunzung, den Hr. Wiehe, fo wie Hr. Fink auf 50 bis 60 Procent angeschlagen hatte, berechnet er auf 2870 Procent, und sucht zu beweisen, dass Hr. W. bey feiner Berechnung unrichtige Data angenommen habe. Ubrigens, meynt Hr. Z., sey es beynahe gleichgültig von welchem Gehalt eine Scheidemunze sey; nur muffe davon nicht mehr als eine zureichende Menge ausgepragt werden. In den dänischen Staaten sey nicht sowohl zu viele Scheidemunze, als zu wenig grob Courant vorhanden. Nachschlag sey nicht leicht zu befürchten, weil es dazu zu vieler Vorrichtung bedürfe und der Abfarz zu schwer halte. (Ohne in Ablicht der Berechnungen zwischen Hn. Z. und seinem Gegner entscheiden zu wollen, kann Rec. doch diesen Argumenten auf keine Weife beystimmen; vielmehr war es ihm auffallend, von einem Manne von Hn. Z's. Einsicht, Ersahrung und Wahrheitsliebe dergleichen Vorspiegelungen angewendet zu sehen, die weder in der Theorie noch in der Erfahrung Stand halten.)

(Die Fortsetzung folgt)

### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. I. Kopenhagen, b. Popp: Afhandling, som har vunden den udsatte Priis over spergsmualet: Hoorser tale Menneskene san lidet og saa juiden om Gua i deres Om; ang og Saljkaber, da dog deres sumtale ei kun de hare nyttiger: Indhoid (Gekrönte Preisschrift über die Frage: Warum reden die Menschen in ihrem Umgang und Gesellschaften so wenig und so telten von Gott, da ihr Gespeäch doch keinen nützlich en Gegenstand betressen kann?) af F. L. Bang, Dr. eg Prof. i Lögekuniten etc. 1791.

II. Ebendes. b. Popp: Afhandling over det i Addresse Contoirets Exteretninger N. 129. den 2 Jul. 1790 fremsatte Spir .maul: Hoorger tale Menneskene jaa lidet etc. (Abhandlung über die in den A. C. E. N. 129. den 2 Jul. 1790. aufgegebene Frage: Warana reden etc.) af N. H. Sahr, Capellan ved Kallundborgs Meenighed. 1791. 36 S. 8.

III. Ebendas. b. Gyldendal: Warum wird im gemeinen Leben fo wenig von Gott geredet, da es doch der nutalkinjte Gegenstand der Unterhaltung ift? Eine Preisaufgabe beantwortet von 1. L. Callessen, Prediger in Oldeslohe. 1791. 56 S. kl. 8.

IV. Ebendal. b. Popp: Tanker i Anledning of de adkomne Afhandlinger of Hr. Ductor Bang og Hr. Suhr over Sporgemaalet: 1.001/10 tale Nienneskene etc. (Gedanken auf Veranialiung der Abhand ungen N. I. u. II.) 1791. 48 S. &

Ece s

So wenig Spuren wehrer Philosophie, nachdenkender mit un-Grem Zeitalter fortriickender Menschenkenntnis, ja, wir dürfen es dreift hinzufügen, aufgeklätter Begriffe von Religion und Gottesverehrung, haben wir doch kurzlich nicht in Schriften mehrerer Vf. über eine philosophische - theologische Frage angetroffen, als in den dreyen, welche die antgegebene Frage zu beantwort u suchen. Freylich wurden wir uns, nach dem Ton zu urrheilen, worinn die Frage ausgedrückt ist, sehr an dem Urheber derselben versundigen, wenn wir ihn einen Philosophen schelten wollten: allein wie schief auch immer die Frage augegeben seyn mochte, so ware es ja aufgeklärten Mannern, welche es der Mühe werth hielten, darüber zuschreiben, weit anständiger gewesen, den Gegenstand in das wahre Licht zu fetzen, als von dem Gelichtsbunkte auszugehen, den der Fragende fixirt zu haben schien. Im letzteren Falle konnte die Beantwortung nicht füglich vernunftmassig seyn; aber im ersten Falle hatten die Vf. allerdings Gelegenheit gehabt, sehr viel gutes zu sagen, dem besorgten Christen seine Furcht und Zweisel zu benehmen, den leichtlinnigen mit Nachdruck an heilsame Wahrheiten zu erinnern, dem überlegenden Mann nützliche Winke über Zeit, Veranlassung und Art und Weise zu geben, waist und wie er mit Nutzen sich mit seinem Freund über die Gorcheit unterhalten, die freundschaftlichen Ergiessungen des Herzens zur Erweiterung und Belebung seiner Kenntnifs nutzen konntel Aber was haben fie anstatt dessen gechan? Sie klagen über ein Unglück, über Verderbnis unserer Zeisen, die wenigstens in dieser Rucksicht nur in ihrem Kopf existire; se machen Foderungen, welche dem gesunden Menschenverstan-de und der Natur der Sache widersprechen; sie geben Regeln, welche der Wurde der Gottheit zuwider find, und den Endzweck, den sie doch so gerne hervorbringen wollen, gewis nicht befördern werden. Wir wissen in Wahrheit zum Ruhm ihrer gekrönsen und nicht gekrönten Preisschriften nichts weiter zu fagen, als dass fie es ohne Zweisel gut gemeynt haben; und diels muffe denn auch den hellersehenden bewegen, die Blätter mit Lächeln und nicht mit Unwillen aus der Hand zu legen. Vielleicht find wir fo glücklich, den Vf. viele dergleichen Kritiken zu ersparen, wenn wir zur Probe des Inhalts die Urfachen anführen, worinn fie die Quelle der heillosen Verderbnis unfrer Zeiten fetzen. - Wer daran icht genug hat, der muss billig selbst lefen.

N. I. Der Gegenstand, welcher uns den größten Nutzen, die meiste Freude gewähren könnte, ist am meisten von unsern Gesprächen ausgeschlosseu, weil göttliche Sachen dem Menschen zu wenig an Herzen liegen; weil ihm irdische Sachen zu viel am Herzen liegen; weil man in Gesellschaften nur an Essen. Trinken und Unterhaltung denkt; weil vertraute Freundschaft zu selten unter Menschen statt hat; weil göttliche Sachen für alt und bekannt genug angesehen werden; weil die Liebe zu Gott und Menschen kalt geworden ist; weil es so weit mit uns gekommen ist, dass wir uns schämen, anders als zu der bestimmten Zeit und auf die seltgesetzte Art von Gott und besonders von seinem eingebornen Sohn zu reden.

N. II. Auch in ehrbaren Gesellschaften hört man nicht viel von Gett aus solgenden Ursachen: 1) überhandnehmender Leichtsinn und dämit verbundene Gleishgultigkeit gegen Gott, ja Abscheu vor allem, was zur Religion gehört. 2) Furcht zu missallen und Neigung, den Menschen zu gefällen, mit welchen wir in Verbundung stehen. 3) Mannichsaltige Beschaftigungen, wemit man in Gesellschaften sich die Zeit vertreibt. 4) Mangel an Einsicht in Religionswahrheiten und den damit verbundenen Wissenschaften. 5) Vorurtheil, dass Unterredungen von geistlichen Bächen sich nicht zu dem Endzweck der Gesellschaft passen.

N. III. Wenn wir die Ursachen des Stillschweigens aussuchen, so sinden wir Vorurtheile, aber noch mehr einen ungefunden Geschmack.

1) Die Hauptursache ist woh, gewiss Irreligion unsers Zeitalters oder vielmehr Gleichzültizkeit sowohl überhaupt als besonders gegen religiöse Empfindungen und Religionsmittel, zumal in Rücksicht auf unsere Geistlichkeit und ihre dermalige Versassung.

2) Gleichgültigkeit sowohl gegen den Einsluss der Religion aufs Herz, als auch gegen die Mittel, wodurch er befordert wird.

3) Die Erhabenheit des Gegenstandes so wie die Natur wahrer Gottesverehrung (allerdings wahr und sehr gut ausgeführt; aber —

wir gestehen es — uns unerwartet, weil wir diese genne Stelle S. 31—39 nicht mit dem übrigen, zumal nicht mit S. 25 reimen können. Fast sollte man glauben, es wäre dem Vs. schwer geworden, jene unreisen Stellen zu schreiben) 4) Furcht worden Kuf fasscher, heuchlerischer Frömmigkent; und diese ist theils billig, theils übertrieben.

N. IV — ist von ganz anderem Schlage; wie es scheint, die Arbeit eines bescheidenen jungen Mannes, der viel richtlyer als jene Vs. über die Sache denkt. Er fangt damit an, grgen die in N. I. und II. so entrig behaupzete Verderbniss unserer Zeitzuppotes in den Schriften angegebenen Ursachen; wagt es. S. 17 zu verslehen zu geben, dass wir jetzt richtiger über das Gebet denken; sig sogar S. 24 u. s. gerade zu, dass wir in Griellschaften nicht hauft ger von Gott reden, weil wir es nicht müssen, und weil estücht passen gen würde; giebt aber doch S. 38 u. s. auf der andem Sene so gute Winke über die schicklichste Zeit und Gelegenheit zu solchen Unterredungen — dais wir glauben, er habe weit mehr Beruf als jene Schriftsteller, über diesen Greanstand zu schreben, zumal wenn er dabey auch auf die Lieschaftenheit unsers jetziges Reitig ions-Unterrichts gehörig Rücklicht nimmt.

Rintoln, in der Exped. der theol. Annalen u. Leipzig b. Barth: Prufende Anmerkungen zu der Herzliebschen Schrift: ift ein allgemeiner Landescatechismus nothig etc. nebft der Gebhardischen in Berlin noch immer verponten Gegenschrift: Projung der Grusde etc. ganz abgedruckt und ebenfalls mit Anmerkungen verfeben; und endlich ein Auszug aus den darüber b y dem königt, preif. Kammergericht in dem merkwärdigen Ungerisch - Zöllnerischen Confurprocess verhandelten Acten. 1792. 8. 94 S. (6 gr.) De Friedrich der Einzige die Korper und körperlichen Bewegungen seines Militairs in eine von ganz Europa angestaunte und nachgeshmie Hirmonie gebracht hatte, fo hat fich ein Theil des neueren preuf. Ministeriums bekanntlich schon viele Mühe gegeben, eben diek volle Einheit in den kirchlichen Lehranftalten auf den Geilt überzutragen. Dazu ift unter andern ein al.gemeiner Landeskarechismus als Mittel gewählt, welcher, wie der Vf. der gegenwärtigen Schrift figt, "zuerst bey den lutherschen Gemeinden eingeführt "werden foilte, da die Reformirten erst nachher dieses Ginds "theilhaf ig werden follen." Die Geschichte desselben wird ron dem ungenannten Vf. von der Zeit an, wo ein folcher Katechisa der hallitchen theologischen Facultät auf acht Tage zur Prüfung vorgelegt worden war, durch die Epoche seiner Publication und Zurucknahme hindurch bis auf die gewis allgemein gelesene Co-Surprocessacien zwischen Hn. Buchdrucker Unger und Hn. Ober-Conditionialrath Zollner und bis auf das in diefer Sache d. 5. May 1791. publicire die Justizordnung des unvergesslichen Königs ewig ehrende Urtheil des Beruner Kammergerichts zusammenge-stellt. Dem Ungerischen Process sehlte noch ein Hauptstück, de Gebhardische kleine Schrift, als das eigentliche corpus delici Diels ist nun hier abgedruckt und eben dadurch wurden diele Anmerkungen eine nöthige Beylage zu jenen Processacien, zu welchen sie auch, als historische Einleitung über den ganzen Gegenstand, dienen. Aus der Herzliebschen Schrift ift ein vollständiger Auszug gegeben. Die Ungerische Klagschriftaber von Hn. Criminalrath Amelang, welche in den Archiven der Themis wenige ihres gleichen haben wird, ist hier ganz abgedruckt. Ein eben fo unterhaltendes als belehrendes Ganzes. Die Anmerkungendes Vf. enthalten manches fachkundige und partheylofe Urtheil. Darim kom en wir ihm nicht beyitimmen, dass er 8. so. nicht in titechetischen Unterrichte die Beweife aus der Vornunft mit Hn. Och hard fur das erfte Erfedernis halt. Verstehen wir darunter Grunde, welche dem schlichten blenschenverstand überzeugend seyn können; so mullen diese immer weit mehr wahre Wirking haben, als der biosse Autoritatsbeweis aus den für die nehmliche Satze cinten (meift in unferer Lage nur halb passenden ) Schriftliellen. Dashftorische des N. u. A. Test. von Jesu truglosem, grossem Charatter und von anderen Multern der Nachahmung oder Verabichenung in der Bibei fullt freylich dadurch nicht weg. Aber alles, was aus der Geschichte für allgemeine Wahrheiten gelägt werden kann, ift doch blofs zu einer fehr unvoliftundigen Induction woll den Folgen jener Satze, zur Erläuterung durch Beufpiele und ser Ermunterung des Nachahmungstriebs tauglich.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### Dienstags, den 29. November 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Fortfetzung der Anzeige der über das Dänische Finanzwesen und die Schleswig - Holsteinische Mukzveräuderung erschienenen Schwisten.

Gleichfalls zu Ende des J. 1787 erschienen, unabhängig von dem Streit über den Incidentpunkt der Kupfermunze, annoch folgende Schriften:

47) ALTONA, b. Eckhardt: Zwey Abhandlungen über Geld und Münze, Banken und Banknoten. Im December 1787, 16 u. 80 S. 8. (Stehen auch in den Schless-ig-Hollsteinschen Provincialberichten 2 Fahrgung und (Altona 1788. 8.) S. 1—94.)

Die ertte dieser beiden Schriften ist überschrieben: Finige Gedanken von Geld und Banken. Als Vf. ist einer der angesehensten Hamburgischen Kausleute, Hr. Hohannes Schuback, dortiger portugiesischer Charge d'Alfaires, bekannt, der schon im J. 1768 an der Zurückfährung der Hamburgischen Bank auf solide Grundsätze wesentlichen Antheil hatte, und dessen Urtheil daher Ansmerksamkeit verdient. In den ersten 20 5. ist von Geld oder Münze, in den folgenden 11 S. von Banken die Rede. Der Vf. verbreitet sich in kurzen, aber äusserst sachreichen, Aphorismen, unter der ersten Rubrik über die Auswahl der edlen Metalle zum Gelde, über Autorität der Münze, Schlagschatz, Folgen zu überhäufter Ausmunzung, Leitung des Wechteleurses durch Ausmunzung, Ausführung des baaren Geldes, Kippen und Wippen, Verhältnis der Scheidemunze zum Courantgelde, Folgen unbestimmter und schwankender Münzsysteme, Veranlassung und Folgen der Auswippung und der Ueberschwemmung des Landes mit schlechter Münze; unter der zweyten Rubrik über Zweck und Wesen von Gisobanken, Zettelbanken und Leihbanken, über relerive Verzüge jeder dieler Arren, über die Grenzen in der Anwendung jeder Art von Banken zum Anleihen auf Pfander, über die Folgen von der Ueberschreitung dieser Grenzen, über deren Einwirkung auf den Wechselcurs, und über die Mittel, alsdann den Wechseleurs zurückzuleiten. Alles hier Gesagte ist nicht etwa Nachschreibung gangbarer Theorien, sondern Refultat des Selbstforschers aus großen und langen Erfahrungen, wobey der Vf. ganz seinen eignen Gang geht, hie and da, wie es nicht auders seyn kann, mit den Urtheilen unfrer besten Münzpolitiker zusummentrifft, an vielen Orten aber febr von ihnen abweicht, und in diesen Abweichungen das forgfältigste Studium verdient. Eines Auszugs ist dieser aphoristische Auffatz nicht fähig, aber als Beleg zu Rec. Urtheil. Rehe hier des Vf. Urtheil über Ausführung der Münze: "Ein jeder Staat A. L. Z. 1791. Vierter Band,

"muls das Münzhaus für das ansehen, was es ist, nem"lich eine Fabrik, die nur dann arbeitet, wenn es ohne
"Verlust geschehen kann. Dies vorausgesetzt, wird sich
"kein vernünstiger Fabrikant darum betrüben, dass sei"ne Manusactur in fremde Länder versandt wird. Un"treue Hände müssen nicht ins Münzhaus einbrechen,
"und das Geraubte über die Grenzen bringen. Aber
"gegen Geld Bedürsnisse erhandeln, oder Schulden in
"oder außer Landes bezahlen, ist der rechte Gebrauch
"des Geldes. Wird das Geld versandt, so bekömmt der
"Münzherr desto mehr Absatz, und kann seine Fabrik
"fortarbeiten lassen."

Der zweijte Auffatz ift überschrieben: Ueber Geld. Münze und Banknoten, Als Vf. nennt man allgemein Hs. Leibmedicus Hensler. Diese Schrift ist zum Theil Commentar über einige Sätze des vorhergehenden Aufsatzes, mit dessen Grundsätzen er ganz zusammentrifft. oder, richtiger gelagt, Deduction und Erweis von manchem, was dort angedeutet war, in kräftiger und warmer Sprache dargestellt, und überall auf Erfahrung zurückgeführt. Folgendes find die Hauptsätze: 1) Gold und Silber find das Geld der Welt. Nothwendigkeit eines allgemeinen Tauschmittele; Anwendbarkeit der edlen Metalle zu diesem Tauschmittel. "Darum ist Geld "aber noch nicht Wohlstand und Vermögen, und wollte "Gott, man hatte Geld nie anders als nur für ein Mit-"tel angelehen, um zu Wohlftand und Vermögen zu ge-"langen, nie aber mit Vermögen und Gütern verwech-"selt; es immer nur für ein Mittel, nie für Zweck und "Ziel geachtet. Das ist in der richtigen Speculation fo "falsch, als es in der richtigen Praxis schädlich ift." Weiter von Feinheit und Gewicht, Schrot und Korn, oder von Gehalt des Geldes. 2) Geld der Welt wird durch den Staat in Landesmunze dargestellt. Warum und in wie weit der Staat das Geldwefen kandhaben muffe. Von Verschiedenheit des Münzfusses, Benehnung der Münzforten, und deren Währung: Von Redlichkeit des Staats im Münzwesen. Wo es an dieser Redi chkeit gebricht, "da hat das Volk Münze bekommen, aber nicht "Geld. Landesmunze ist also noch nicht Geld; viel-"mehr kann man Münze die Fülle haben, und an Gel-"de Mangel leiden. Münze ist nur alsdann Geld, wenn "sie a) das wirklich ift, was sie seyn und vorstellen soll; .. wenn fie b) das wirklich gilt, was sie gelten foll, und "wenn fie c) das, was fie ist und was fie gilt, immer "fest ift und fest gilt." Diese & Puncte werden in den folgenden Abschnitten weiter ausgeführt. 3) Vollwichtigkeit der Munze. Diese besteht in Ebenmaass zwischen dem innern und dem auf der Münze beglaubigten Werthe. Unterschied der eigentlichen Courantmunze von der blos zum kleinen Verkehr bestimmten Scheidemunze,

Fff

und von der als blosses Richtgeld anzusehenden Speciesmunze. Von den Beschickkoften; vom Stückeln und Siefliren; vom Verschleiss der Münze; von Ausprägung der Scheidemunze. 4) Festigkeit und Einheit des Munzfusses. Ob und wann der Staat den Münzfuss ändern dürfe? Verschiedene Arten der Aenderung. Die leichteste Aenderung betrifft das Verhältnifs des Korns im Schrote, um dadurch das (selten wahrhaft schädliche) Einschmelzen zu erschweren. Viel wichtiger und fast immer nachtheilig ist die Veränderung im Korn selbst, oder auch Er: hebung der Scheidemünze zum Courantgelde dadurch, dass man zu viel Scheidemünze prägt. Dem Courantfuß den zum Richtgeld dienenden Speciesfuss beuzugesellen, ist weder nothig noch nutzlich; denn der in Natura dargestellte Speciesthaler, kann nicht die Natur des imaginairen Rechnungsthalers behalten, sondern wird, gleich dem Courantgelde, gegen das imaginaire Richtgeld schwanken, und folglich die sinnreiche neue Hollsteini-'sche Doppelmünze weder als Courant noch als Species ihren Zweck erfüllen. Eben so ist es unnöthig und nachtheilig, neben dem Silbergeld noch ein andersartiges Korneinzuführen, Gold, oder Kupfer; beyde, und hauptfächlich das erstre, veranlassen neues Schwanken und Agiotiren; das letztre veranlasst überdies, wo nicht des Münzvortheils wegen fremden Nachschlag, doch geringers Gelten der Scheidemunze, weil jeder sich gerne vom unbequemen Kupfer los macht, und drückt dadurch den geringen Mann, der seinen Lohn darin nehmen muss. fürchterlich. 5) Ebenmaass des Preises zum Wetthe. Conjunctur der Umstände kann machen, dass der Preis einer Münzart weit über den innern Werth binauffleigt, der Preis einer andern tief unter denselben hinabsinkt. Dies Schwanken ist nie ganz zu vermeiden, aber wenn es über 1½ bis 2 Procent hinausgeht, oder wenn es anhaltend fortdauert, so liegt irgend ein Fehlsehritt des Staats zum Grunde. Zu diesen Fehlschritten gehört hauptsachlich Willkührlichkeit in Beschränkung des freyen Ganges des Geldes, wodurch der Cze. dit der Münze sogleich leidet, daher dann Geschäfte dieser Art in Monarchien pie so gut, als in Republiken gedeihen wollen. Das Ehenmass des Preifes zum Werthe wird hauptsächlich durch Bedürfnis ficher ge Das Ebenmass des Preises zum stellt. Ist der Münze zu viel für das Bedürfais, so wirft das Nichtbedürsnis die Fabrikkosten vom Preise ab, und läst: blos den innern Werth steben; ift der Münze zu wenig für das Bedüriniss. so steigt der Preis über den wahren Werth hinauf. 6) Mangel und Ueber. fluss der Münze. a) Nicht weniger Münze wird ersodert, als Bedürfniss und Umlauf erheischen. Indess ist dies der seltnere, aber auch der weniger schädliche Fall, in dem alsdann rohes Silber und Gold, und fremde Münze mit in die Circulation tritt, und indem selbst im Fall einer entschiedenen U berbalanz im Handel ein sehr mässiger Münzvorrath zum Abschluss eines sehr ausgebreiteten Verkehrs hipreicht, auch Vortheil im Geldcours noch nicht wie man dies oft irrig verwechselt, Vortheil in der Handelsbalanz ist; "die Handelsbalanz macht, "dass ich mehr oder weniger Thaler, der Geldcours, "dassich volle oder unvolle Thaler empfange." b) Nicht mehr Munze wird erfodert, als Bedürfnis und Umlauf

erheischen. Mehrere Münze, als es für diesen Zweck bedarf, ist nicht nur überstüßig, sondern bochst schädlich; sie macht den Preis der Münze fullen, und des Land verarmen. Am wenigsten baares Geld bedarf ein Land, dessen Hauptproduct und Gewerbe Ackerbau und Viehzucht ist; ein Staat kann sehr geldreich und doch fehr arm an Vermögen seyn. Das Beyspiel von Staaten, deren Haupterzielung edle Metalle find, kann hier keinen Einwurf machen; diese können des baaren Geldes weit mehr ertragen, aber auch ihre Munze kenn sich nur durch Einheit im Werth erhalten, um ohne Raffinirungskoften jeden Augenblick wieder in robes Metall verwandelt werden zu können. Am Schlass noch einges über die Mittel, die überhäufte Geldmaffe zu vermindern, und über die Gründe, warum die Lehre von der Münze und die Lehre vom Papiergelde ganz von einander abgesondert werden müssen, wenn man nicht in Verwirrung und auf verkehrte Mittel gerathen will: 7) Banknoten als Schuldscheine. Ueber Zweck und Organifation einer Zettelbank: Anwendung eines Theils des Bankfonds zu Belehnungen oder zur Benutzung des Staats; Organisation und Administration einer blos sut diese letzte Absicht vom Smat errichteten Bank; Grenzen und Cautelen in Ablicht der Belehnungen und künftlicher Circulation; Folgen, wenn man über diese Grenzen hinausgeht. 8) Banknoten als Münzzeichen. Ueber Zuverlässigkeit dieser Operation: die dabey zu beobschtende Vorlicht; Nothwendigkeit, eben so viel wirkliche Münze aus dem Umlauf austreten zu lassen, als Papier in denselben eintritt; Folgen, wenn man hierüber binausgeht; Grenzen, die der Staat sich hierin, unter bestandiger Rucksicht auf den Preis des Geldes, erlauben darf; Nothwendigkeit, das Papiergeld in den Staatskaffen überall der wirklichen Münze gleich gelten zu laffen, und jede Banknote sogleich auf Vorzeigung bast zu realisiren; und Folgen, wenn der Staat diesem Geletz nicht getreu bleibt. 9) Folgen, wenn Munze und Band noten nicht festes und volles Geld find. Die Preise der Diage steigen; der Werth der Münze wird geringers periodisches Steigen des Geldeurses schafft hier keine Rertung biols Aufschub; Gesetze gegen Kipper und Wipper helsen hier nicht, denn tie konnen nie in Kraft gesetzt werden, und Auswippen und Einschmelzen der Münze ift nicht Verbrechen, foudern Handlungsoperstion; ferner jedes schlechte Geld treibt jedes beisre zum Lande hinaus, weil jeder Verkäufer auf feiner Hut ift, und nur das bessre Geld vimmt; Betrieb, Fleis und Bevölkerung gerathen in Abnahme; nur der Agioteut in allen Ständen gewinnt, und entzieht seine Hand der Arbeit, für die lie bestimmt war; und das gesamte Las des - und Staatsvermögen wird verringert.

Dieser Auszug wird hinreichend seyn, die Reichhaltigkeit. Originalität. Gründlichkeit und eindringende Deutlichkeit dieser kleinen Schrift, und ihren kinstschen Werth, hauptlächlich in der Theorie des Münzwesens, einleuchtend zu machen.

Gegen diel beiden Schriften erschien:

48) Anmerkungen über die zwo Abhandlungen; Ueber Geld und Münzen, Banken und Banknoten, (im bisch risch , rifth - politifehen Magazin, Aton Jahrgangs 3ton Band (Humburg 1788.) 5..265—294.

Der Vf. ist im Ganzen mit diesen beiden Schriften eins; und hält sie für das wichtigste, was in der Sache geschrieben worden. Aber gegen einzelne Behauptungen macht er Einwendungen, die alle Ausmerksamkeit verdienen, tiese Einsicht und ausgebreitete Erfahrung verrathen, aber nicht wohl eines Auszugs fähig sind.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

KOPENHAGEN: Nye Samling of det kongëlige Danske Videnskabers Selfkabs Skrifter. (Neue Sammlung der Schriften der königl. Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften) IV Theil 2 Hest m. K 1791. P. 137-967. 4

. Dieses Hest enthält 9 Abhandlungen, deren wesentlichen Inhalt wir, so weit es der Raum gestattet, angeben wollen, 1. T. Rothe Beweis, dass die Offfee zu der Zeit, da das Stammvolk in Norwegen und Schweden aus Asien kam, anders als, jetzt beschaffen war: Lange vor Odin lebte im Norden ein edles, für die damalige Zeit gebildetes. Ackerbau treibendes Volk; ein Volk, das. einen einzigen Gott verehrte. Zu Odins Zeit, zum Theil durch Odin und seine Gehülfen, gerieth diess Volk in Verfall; aber in allen Denkmälern jener späteren Zeit, in der ganzen pordischen Mythologie hat sich, deutlich erhalten die Spur früherer, reinerer Religi-eusbegriffe und Bildung. Von diesem Volk redet Pytheas; er, der den Norden besser als irgend ein anderer Mann des Alterthums kannte; ein Stück des Landes. das dieses Volk bewohnte, die westliche Küste von Norwegen bis gegen Bergen, ist sein Thule. Dieses Volk, die Jotner, kam ursprünglich aus Asien; aber auf welchem Wege? Unmöglich konnte es nordwärts um die Oitsee oder den Botnischen Meerbusen kommen; sonst hatte es seine edle Kaukalische Art verloren, wie die Finnen und Lappen. Auch das ist nicht wahrscheinlich, dafs es nach der Donau zu ging, von da fich nach dem Rhein und der Elbe zog, dann durch Jütland, oder, wie Schlözer meint, über die Belten und deren Inseln. Diefer Weg wäre, sehr lang gewesen; auch müste man vorausseizen, was sich nicht annehmen lässt, dass alle inseln so wie jetzt waren. Man muss also vermuthen, dass sie einen kurzeren Weg nahmen; und auf diese Vermuthung leitet uns die Erfahrung von den Veranderungen, welche die Lander der Oftsee erlitten. Seelands. höchste Gegenden, der Kalkberg bey Faxon, der Kreideberg bey Stevns Klint, waren unleughar ehedem Korallenbänke, welche auf der Qberfläche des Meeres ruheten. Britannien und Irland waren weit größer als jetzt. Jülands und Holsteine Küsten erstreckten sich viel weiter gegen Westen. Pytheas segelte gerade von Britan nien nach Thule. Er kannte weder das Cattegat noch dessen Mündung. Die Gestalt der Inseln, die Beschaffenheit des Grundes unter dem Waster, zeigen, dass alle diese Gewaster erst durch Umwälzung entstanden. Es ist also höchte wahrscheinlich, dass in den älteken Zeiten, vor den Ueberschwemmungen, welche jene Umwalzungen bewirkten, feites Land zwischen Alands:

Archipel, über Gothland und Oeland war. Es gab also Landwege, auf welchen die Afiater trockenen Puises: nach Norwegen und Schweden kamen, auf welchen fie. nach und nach als Nomaden, und dann als Ackersleute fortwanderten mit ihren Nachkommen, ohne auf ein hartes, unfreundliches Klima zu stofsen, wo ihre Art ware verringert worden. Diese Hypothese, welche der Vf. zu einer großen Wahrscheinlichkeit erhebt, wird. auch bestärkt eines Theils durch das unläugbar hohe Alter der ersten Bewohner Nordens, die schon 400 Jahre. vor Odin Ackerbau hatten; anderntheils durch die auch von Strabo angeführte allgemeine Tradition, dass eine Ueberschwemmung die Cimbern zum Auswandern nothigte, welche gegen 250 Jahre später sich ereignete, als. Pythene sein Thule besuchte, und durch deren Wirkungen es begreislich wird, dass wir 3-400 Jahre nach. Pytheas ganz andere Nachrichten von der Beschaffenheit der Offfee erhielten. II. S. T. Thorlacius, über: die alte Nordische Gesetzsprache und einige darin vorkommende Worte; insonderheit Hemfarth und Tilgave: die Kenntnis der alten nordischen Gesetzsprache ift oft unentbehrlich zum Verständnis der neueren Gesetze, weil; diese auf jenen beruhen. Man findet sogar, dass in den mittleren Zeiten zuweilen eine neue Gesetzgebung blos deswegen nöthig ward, um veraltete, oder unbekannte. Worte der älteren Gesetze verständlicher zu muchen. Dies war der Fall bey der Gesetzgebung'K. Magnus Hagensen in Norwegen im 13. Jahrh., welche ihm den Beynahmen des Gesetzgebers verschaffte. Auch Christian IV norwegisches Gesetz war großentheils nur Uebersetzung der Geseize des K. Magnus. Wie schwer gleichwohl jetzt die Erklarung mancher alter Wörter ist, sieht man auch an den hier mitgetheilten Beyspielen. Hemfärtk ist aus den beiden noch jetzt üblichen dänischen Wörtern Hiem und Färth (Heimfarth) zufammengesetzt. Im Jütischen Gesetzbuch B. 1. C. 15 bedeutet es die Mitgabe, welche der Braut von ihren Eltern. oder Angehörigen gegeben ward, wenn sie das elterliche Haus verlies. In den Norwegischen und den alten Schonischen Gesetzen hingegen bedeutet es eine seindliche Heimsuchung. Tilgave war eine stipulirte Zulage zu! der gedachten Mitgabe, welche der Frau oder ihren Erben außer dieser aus der Sterbbude ihres Mannes, oder bey der Scheidung entrichtet werden musste. Sie fand nur statt, wenn die Ehe mittelst eines Hiemgirts oder Malecontracts geschlossen wurde; denn Male bedeutet? in den Nordischen Geserzen eine unter der gedachten Bedingung verabfolgte Mirgabe. Wenn nun dieser Com tract durch einen Fällagscontract (Gemeinschaftscontract) aufgehoben, wie es gewöhnlich der Fall war, fobald Kinder geboren wurden, obgleich übrigens jener Vertrag im Norden alter ist, als dieser, so fiel auch die Zugabe weg, und die Frau erhielt statt der Zugabe und Mitgabe (erstere war gewöhnlich i von dieser) Halnings Fällag. oder Tredings Fällag, das ist die Hälfte oder ein Drietheil. Bey Gelegenheit dieser Erklärungen theilt der Vf. zugleich viele scharzbare Bemerkungen über die verschiedenen Arten der Mitzebe bev den alten nordischen Völkern mit. so wie über manche andere die eheliche Verbindung betreffende Punkte, welche wir aber hier Fff 2

übergehen mullen. S. 213 u. f. werden noch einige andere dunkle Worter erklärt: als Hasetar, i. e. Remex; Nocke-frue, i. e. wenn die Mutter fich begnügen last. mit den Töchtern zu gleichen Theilen zu erben; Unninghae, am häufigsten Lösegeld für gestohlne, von dem Diebe zurückgelassene Sachen; Gylvin, schmuzige Injurien, wahrscheinlich von gilia, adulterare; Qmel, ehrenrüh-. rice Beschuldigungen, vermuthlich corrumpiet von ormale, ausgelassene Reden. III. H. T. Wegener Beschreibung eines Mikrometers, um den Abstand eines Corps Fruppen Infanterie und Cavallerie zu bestimmen: durch eine Abbildung erläutert. IV. Thom. Bugge Entdeckung der Spharoidischen Figur des Saturn und Seiner wahrscheinlichen Umdrehungszeit um Seine Axe: Nach einer Mittelzahl aus 160 Observationen ist das Verbältnis des Polardiameters zum Aequatorialdiameter 100: 148, folglich die Sphäroidität 1000 Daraus wird die Zeit, während welcher er sich um seine Axe drehet, auf 5 Stunden 59xo Minuten oder in einer runden Zahl auf 6 Stunden gesetzt, so wie nach einer im Vergleich mit dem Jupiter angestellten Berechnung auf 6 St. 470 M. Sollte auch hiebey noch einige kleine Ungewissheit seyn, so kömmt doch jede dieser Angabe der Wahrheit ungleich näher als Huygens seine, welcher 10 Stunden annimmt. V. C. F. Rottbol Anmerkungen und Erläuterungen über M. Portius Cato de re ruftica: Schätzbare Bemerkungen über viele einzelne Stellen, vorzüglich in Rücklicht auf Naturgeschichte; voran einige literarische Nachrichten, insonderheit über die Ausgaben, welche der Vf. verglichen hat. VI. Desselben Beschreibung der Strelizia Reginae: Diese erst im J. 1773 von Cap nach England gebrachte Pflanze, welche in Kopenhagen zum erstenmale im Jan. und Febr. 1790 blühete, wird ihier genau beschrieben und durch schöne Abbildungen dargestellt. VII. S. N. Tetens arithmetisches Problem betreffend die Anwendung der Abbezahlungsfonds (finking fonds): Die Fragen, deren analytische Auslösung man hier sindet, find folgende: wenn ein Staat, bey einem feststehenden Abbezahlungzfords, jährlich eine neue Schuld machen mus, in einem bestimmten Verhältnisse zu dem jährlichen Abbezahlungsquantum, deren Zinsen theils aus der Staatscasse genommen, theils wieder angeliehen werden, jedoch fo, dass die aus beiden Ursachen entstehende neue Schuld du.ch den Hülfsfond vermindert ward, welcher aus einem Theil der bey dem Abbezahlungsfond ersparten Zinsen besteht; auf welche Weise kann dann vermittelft dieses Hülfsfonds die neue Schuld

ihr maximum erreichen? Wann erreicht sie es? Wie gross ist es? Wann wird lie, weil we, wenn das maximum einmal erreicht ist, nachher durch den immer wachsenden Hültsfond jährlich vermindert wird, genzlich getilgt? Daraus ergiebt sich denn auch die Verminderung der alten Schuld vermittelft der foltgesetzten: Wirkung des Abbezahlungsfonds. VIII. T. Bugge Beobachtungen der Verlinsterungen. Stellungen und Oppolitionen der Planeten, angestellet auf dem Königl. Observator. in den 3: 1788 und 1789: Ein kurzer Auszug der Beobachtungen über die Trabanten des Jupiters, die Sonnenfinsternisse, Bedeckung der Fixsterne durch des Mond, und die beobachteten Stellungen der Planeten, verglichen mit den astronomischen Taseln, so wie auch ihre Oppositionen. IX. Moldenhauer über den Uesprung und Fortgang der spanischen Inquisition. Die erste Halite einer sehr interessanten und auch vorzuglich gut geschriebenen Abhandlung. Die nächtte Veransassung zur Inquisition muss in der offenbaren und heimlichen Widersetzlichkeit der Auslander gegen den Bekehrungseifer der Christen, so wie in dem eingewurzeken Hassegegen sie gesucht werden. Befonders wichtig ist in dieser Rücksicht die Geschichte der Juden; in keinen Lande mehr als in Spanien, wo sie am meisten wirken, die größten Rechte erlangten und die gewaltigsten Veränderungen des Schickfals erfuhren. Sehon auf dem Concilio zu Illiberis ward im 50 Canon ein strenger Beschluss gefast. Aber mit dem Einfall der Mauren und dem Untergange des Westgothischen Reichs blühete est ihr Glück in Spanien. Sie erlangten immer großeren Reichthum; immer mehr Einfluss und Ansehen. Sie zeichneten sich in mehreren Fachern der Wissenschaften aus; trugen viel zur Beforderung der Industrie und det Handels bey. Lange waren alle heimlichen Anseindungen der Großen vergebens. Erst im Jahre 1383 wurden sie durch eine Anordnung K, Johann I, wegen ihrer List und Habsucht, von allen Hofamtern bev den Koniglichen Personen, und von allem Antheil an der Verwaltung, Verpachtung oder Erhebung der öffentl. Einkunfte ausgeschlossen. Dennoch hatten sie unter Heinrich III wieder alle Königl. Einnahmen gepachtet; aber unter Johann II ward 1412 jenes Verbot wiederholt und bey Strafe der Landesverweifung, und Confiscation der Güter bey dem ersten Uebertretungsfall geschärft. Dies ist die Epoche, wo ihr Glück zu verschwinden arfing. Hier schliesst sich auch für jetzt diese Abhandlung, deren Fortsetzung wir mit Verlangen entgegen sehen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Sch. Künsth. Piacenza: La cioccolata, versione del latino in rime Toscane, del canonico ciambatista Sbalbi. 1789. 168. 8. (2 gr.) Wenn gleich dies kleine Gedicht sich nicht durch Witz und Laune auszeichnet, so empstehlt es sich doch im Lateinischen durch die leichte Versiscation, und die klassische Sprache, in der ein moderner Gegenstand hasungen ist. Der Urheber des lateinischen Gedichts ist aubekannt. Um unsern Lesern eine Probe zu geben, schreiben wir einige Verse ab, in denen das Einschenken der Chocolate gelehrt wird:

Mox bene spumentis primerdia divide potus
In varios calices auxiliante mola.

Al primos iterum redeat manus utraque motus,
Spumiferumque levet Pixis ut antel caput.
Dumque returgescens iterum succrescit, ecodem
Domissa in cyathos spuma secunda stuas.

Ingers mox alias, donec jam gutture pleno
Turgidus extellat cornua quique calix.
Ecte redundantis, tromulacque cacumina spumae
Jam mojora scupinis, jam satis apta bibi.
Pocula, quid statis? Jam circumferte, sunuque
Ves famuli ex sociis uniculquique date.
Ipse meum teneo, surbillatimque bibendi
Moxiaeae glandis jam mihi musta placent.

Die Uebersetzung ist zwar in einer reinen Sprache und in reinen Versen; aber das, was dem Original den mehrlten Reiz giebt, nustes sich in ihr astürlich verlieren: Wir siad indessen weit enternt, des Uebersetzer einen Vorwurf daraus zu machen, da er, wie wir aus det Zheignungsschrift sehen, feine Arbeit aus Besehl einer jungen Dans unternahm, der das Original unverständlich war,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 30. November 1791.

## STAAT SWISSENSCHAFTEN.

Fortsetzung der Anzeige der über das Dänische Finanzwesen, und die Schleswig - Holsteinische Munzveränderung erschienenen Schriften.

erner erschien, hauptsächlich auf eben diese Veranlassung der beiden Schristen unter No. 47. kurz vor wirklicher Publication des Münzedicts noch solgende Schrift:

49) Kiel, in der königl. Schulbuchdruckerey: Joh. Nic. Tetens, über den itzigen dänischen Geldcurs und die Münzveränderung in den Herzogthümern Schlesenig und Holstein. 1788. 124 S. 8. (Steht auch in den Schleswig-Holsteinischen Provincialberichten 2 Jahrg. I Band. (Altona 1788.) S. 196 — 276.)

Hr. T., itzt Etatsrath und Mitglied des Finanzcollegiums in Kopenhagen, schrieb diese Apologie des Münzplans noch als Professor in Kiel. Der Inhalt ist folgender: 1) Veranlassung dieser Schrift. Ha Zoëga's Schrift (No. 25.) erklärt Hr. T. für bundig und ihrer Absicht völlig angemessen; Hn. Finks Prüfung derselben (No. 29.) für ein die Sache verdunkelndes Pamphlet. den beiden Schriften No. 45. behauptet er, dass sie unter vielem Richtigen auch manches Unbestimmte und manches Unrichtigbestimmte enthalten. Den Münzplan erklärt er für gut, nützlich und richtig, einfach und natürlich, und durch die Umstände fast nothwendig. Dies also ift der Gesichtspunct, aus dem man diese Schrift betrachten, und ihr alle die Aufmerksamkeit widmen mus, die so eine Acusserung in dem Munde eines solchen Kenners verdient. 2) Vom jetzigen Geldours. Urfachen desselben. (Facta, die aus den bisher angezeigten Schriften schon bekannt find.) Bey einem isolirten Volk, oder bey einem Volk, das vom Auslander eben so viel einzunehmen als an ihn zurückzuzahlen habe, meynt Hr. T., sey es einerley. ob der Staat Papier oder edles Metall zum Gelde wähle. (Doch wohl nur unter der Vorausfetzung, dass im ersten Fall der Staat selbit, und im andern Fall auch der Ausländer dieses Papier für vollen Zahlwerth respectire ?) Das Aeusserste in dem Curs beum Silbergeld. Hier bleibt doch der innre Werth; nicht fo beym Papiergelde. Soll diesem sein Zahlwerth bleiben, so Reigen die Preise der Dinge, und man berechnet seinen Werth nach der Quantität deffen, was man dafür kaufen kann. Ob der schlechte Curs Unterbalanz beweise? Hr. T. verneint dies gegen den Vf. von No. 29., indem, wenn auch das Silbergeld immerfort aus dem Lande geht, deanoch vielleicht mehr an Bankzetteln zurück-kommen kann. (Sehr wahr; Rec. würde fogsr die Ver-minderung beides zusammen, des baaren und des Pa-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

piergeldes nicht als Beweis der Unterbalenz gelten laffen, weil dem ungeachtet das Vermögen des Bürgers an Effecten und an Activschulden sich vermehrt haben kann.) Realisation des Papiergeldes. Hr. T. zeigt überzeuglich, dass hierinn nicht mehr geschehen könne, als was der neue Finanzplan allmählig bewirken foll. Allgemeine Realifation auf einmal ware theils nicht möglich, theils bey einem Staat, der sie nicht mit einem baarem Vermögen bestreiten kann, höchst schädlich. 3) Der jetzige Geldeurs ist nachtheilig, nicht bloss, weil er Schlecht ist, Sondern mehr noch, weil er schwankend ift. Der ausländische Verkäufer nemlich bringt diese Unsicherheit und die Möglichkeit, an dem Gelde einige Procente zu verlieren, in Anschlag, und steigert seine Preise darnach. Wird der Umsatz 3 bis 4mal im Jahr wiederholt, so giebt dies allein dem Lande einen jährlichen Verlust von 6 bis 8 Procent. 4) Zweyfaches Zahlungsmittel in den Herzogthümern, Courantmunze und Bankzettel. Schädlichkeit desselben. Die Münze wird durch des Panier aus dem Lande verdrängt. (Dies doch wohl nicht darum, weil man Papier neben der Münze in Circulation setzte, sondern weil man Papier ohne Valuta sabricirte.) Ueberbalanz der Herzogthumer. Diese erweise fich hauptsächlich durch den ungeachtet der nach Kopenhagen aussließenden Landesabgaben fortdauernden Wohlstand. Ob sie gegen Süden in Ueberbalanz find, scheine zweiselhaft: aber wären sie es auch, fo würde das nicht verhüten, dass nicht das schlechtre Papier die bessre Munze aus dem Lande treibe. Festse. trung eines einzigen Landesgeldes. Diese Nothwendigkeit erhelle aus dem Vorhergehenden. Es solle dies künftig Munze seyn. Den Zetteln gesetzlich gleichen Preis mit der Münze beylegen zu wollen, ware die größte Ungerechtigkeit, und würde der gerade Weg ieyn, den Reit aller Munze aus dem Lande zutreiben. (Auch wurde so ein sinnloses Gesetz sogleich zwiesache Preise der Dinge bilden, einen gegen Munze und einen gegen Pas pier, und dadurch aller Effect vereitelt werden.) Feftes Agio der Zettel gegen Münze sey eben so wenig denkbar. Die Zettel müssten also aufhören, Landesgeld zu seyn. Einfluss davon auf den Curs der Zettel. Die Verminderung der Zettelmaffe werde ihren Preis nicht erniedrigen, sondern vielmehr erhöhen; die verminderte Roullance werde den Preis anfangs durch verminderte Abnahme etwas fallen machen, aber dafür würden auch allmählich weniger Zettel in die ausländische Circulation einfließen, und dadurch eine Haupturfache des schlechten Curses wegfallen. (Der Erfolg hat dies Prognostiken ziemlich bestätigt. Rec. behält fich vor, hieruber, und über einige andre Hauptresultate der Münzveränderung am Schluss dieser Anzeigen aus den zeitherigen Cursen Ggg

die Hauptdata mitzutheilen.) 5) Nothwendigkeit des Umpragens des jetzigen Courques. Im Lande ift von der alten Münze zu wenig vorrathig. Sie würde also in Hamburg aufgekauft werden müffen. Aber auch dort würde man nur den schlechten und unvollwichtigen Ausschuse finden, da alles vollwichtige längst eingeschmolzen ift. U d durch dieses Aufkaufen wurde der Preis sogleich über Werth steigen. Ware dann vollends auch dort nicht genug vorräthig, so müste dennoch zugemünzt worden; und zwar zu einem den innern Werth der noch übrigen Münze gleichen Fus; folglich ist es nicht bloß besler, soodern unumgänglich nöthig, neu zu münzen. (Hier ließe fich aus dem damaligen niedrigen Preise der alten Münze. - aus der Möglichkeit durch allmählichen und lange fortgesetzten Aufkauf dem Curs im rechten Wege aufzuhelfen, - aus dem Verhältnis diefer Kosten zu den Kosten der Ummunzung, - aus der Leichtigkeit, damals dem Lande durch neue Ausmünzung zu einem dem innern Werth der noch übrigen alten Münze gleichen Gehalt, einen leichtern Münzfuß zu geben. - und aus der Möglichkeit, auch die neue Münze ausgewippt und im Preise fallen zu sehen, manches einwenden.) Erinnerungen über einige Satze der ersten der unter No. 45. angezeigten Schriften. IIr. T. erklärt die Sätze dieses Vf. für unbestimmte Halbwahrheiten, denen sich keine Allgemeingültigkeit zugestehen lasse, und sucht dies an einigen Beyspielen mit vielem Scharssinn zu erweisen. 6) Speciesmunze als Landesmunze. Bey dem bisherigen Münzfuls war kein Schlagschatz auf das grobe Courant gelegt; der Staat konnte alfo. feline glückliche Conjuncturen abgerechnet, nicht ohne 3 Procent Koften munzen laffen. Der Speciesfuls, meynt Hr. T., sey zum Verkehr mit dem Auslande sehr hequem, durch die Bank in Hamburg festitehend gegemacht, und in einem großen Theil von Europa zum Richtfuss angenommen. (Dies alles gälte vom Speciessus? Es gilt von dem nicht als Munze existirenden, sondern als blosses Rechnungsgeld, als ein ungemungtes Quantum feinen Silbers anzusehenden Bankthaler. Aber jubald dieser Bankthaler in baarer Münze dargeftellt wird. fo gilt in Ablicht diefer Speciesmunze nichts weiter von allem diesem, sie ist Münze, wie jede andre, und mit jeder andern Münze gleichem Gang, gleicher Gefahr und gleichem Schickfal unterworten. Unbegreiflich, dass diese Distinction von einem Schriftsteller, wie Hr. T., überf hen werden konnte.) Münzconventionen mit den Nachbaren waren längit, als unanwendbar, nicht erfüllt worden; auch sey das denische Courant wirklich schon vom Hamburgischen und Lübeckischen ibeils im Korn, theils in der Eintheilung verschieden. Verhältnis der Species zum neuen Courant. Kein zwiesacher Münzfuls, fondern die Speciesmunze könne auch mit einem Agio von 25 Procent zugleich als Courantmunze gebraucht werden, und weil man einmal an Couraut gewöhnt fey, fey dies Verhaltnifs: auf der Münze felbst in Zahlen ausgedrückt. (Sehr gut, wenn fich das Verhälmis des imaginairen Bankthalers zum geminzten Speciesthaler durch diefe Operation eben fo fixiren liefse. als das Verhaitnis der Species zum Courant in dieser Doppetmunze. Aber da dieses Verhaltnis

nicht durch Kunst gebunden werden kann, so ließ sich die Wirkung leicht abselven, dass das auf diese Weise an den Courantfus gehandene Speciesgeld bloss als Conrantgeld roulliren, and als folches gegen Bankgeld im Preise schwanken würde; und so hat es auch die Erlahrung bestätigt.) Verwirung in Absicht der in altem Courant verschriebenen Zahlung sey hier nicht zu fürchten, weil das alte Geld, welches gegen Banco 1221 Procent werth seyn follte, dermalen nur 128 Prct. im Preise ftehe, und folglich dies neue Verhähmis von 125 Prct. die gerechte Mittelstrasse halte. 7) Neue Zettelbank zu Al-Sie sey ein von den übrigen Theilen des Plans verschiedenes, und an sich davon trennbares, institut, und bloss zu einem Mittel bestimmt. durch Ausgebung von Specieszetteln für wirklich deponirte Summen die größern Mügzforten vor Verschleißen zu bewahren, die Circulation zu erleichtern, die Aufbewahrung zu siehem, und in der Folge zugleich als Leihbank und als Discortobank nützlich zu werden. Ihre Sicherheit. Die Zeb tel follen nur auf 2 Thaler und drüber lauten, nur ganze, ? und Thalerstücke angenommen, pur auf edle Metalle, und in massigen Summen ausgeliehen, und der Ort mit voller Sicherheit gewählt werden. Willkührliche Eingriffe des Staats in das dadurch großentheils in feine Hand gegebne Vermögen des Bürgers zu fürchten, dazu, meynt Hr. T., habe die danische Regierung me Anlass gegeben, und die Organisation der Verwaltung könne dagegen völlig sichern. (Auch steht es ja bet dem Bürger selft, seine Baarschaften. falls er sie nicht bey der Bank deponiren will, felbst in Handen zu bebal: ten.) 8) Ob die noue Speciesmunze im Lande bleiben werdo? Wenn die Herzog hümer gegen Süden in der Usterbalanz waren, so wurde sie, mevnt Hr. T., freylich zu deren Ausgleichung hinausgehen; aber dagegen wurden wieder Bankzettel aus den Konigreichen einfliesen; diese müssten dann nach einigen Jahren wieder allgemein eingewechselt, und diese Operation bis zu allmäh; licher Zurückführung der Zettel zu ihrem ersten Werth einigemal fortgesetzt werden. Ob die neue Speciesmunt im Cours mit dem Hamburger Banco fich Pari haltenwen de? Hier bezieht Hr. T. fich ganz auf Hn. Zoega's Berechnungen. Ucher die Art, wie die alte Munze und das Papiergeld aus dem Lande gebracht werden solle? Hier wird zuerst Hn Finks Prüfung. (No. 2..), der hier wirklich zu viel besorgt hatte. kurz und bitter abgesertigh und alsdann verlichert, das alte Courant werde noch 6 Monate lang bey den I andescassen für voll, nachher aber nach cursmifsigem Werth angenommen werden. Zs verlangen, dals die Banknoten itzt gleich für voll con der Regierung einveloset werden solken, sey Unfant aber die Huffnung ihres allmahlichen Steitens gebe je dem lahaber Anwartichaft auf den ihm oder feinen Nach folgern dadurch allmählich entstehenden Vortheil. Die jetzt cursirenden Zettel würden zu cursmässigem Preise realisirt; dies sey um so billiger, de nicht der lerzie lahaber allein, fondern atte feine Vor anger nach de Reihe den durch des allmähliche Fallen des Preises erline nen Schaden getragen hätten-

Rec. latst dieter Schrift, als Apologie hetr chtet die volle Verdienit wiederfahren, die Sache vollständig und

dentich

dentlich, und mit allem dem Scharffinn, den man von fo viel neue Thaler, wenn es aber unwichtig fey, nach Ho. T. nicht anders erwarten konnte, auseinander gefetzr, und alle guten Seiten mit Sorgfalt herausgehoben zu haben. Aber er gesteht auch ohne Rückhalt, dass er in Abi cht so mancher übrig bleibenden Schwierigkeiten durch die flüchtige Oberflächlichkeit, womit der Vf. überdiesen Punct hingleitet, in seiner Erwartung, diejenige Gründlichkeit, Unpartheylichkeit und wahrhafte Belehrung, die er so ost in Ha. T. Schriften fand, und daher auch hier zu finden hoffte, sich nicht wenig ge-Muscht gefunden habe.

#### Ganz zuletzt erschien noch:

50) Der Küster Christen Ahrendt, in der Gegend von Husum, an seinen Pastor; betreffend die Einführung der Speciesmunze in den Herzogthumern Schleswig und Holftein. Husum 1788. 20 S. 8.

Nichts weiter als ein außerst oberstächliches Pamphlet zur Vertheidigung des Münzplaus, von welchem man schon dem Titel nach keine ernsthafte Untersuchung erwarten darf, und welches selbst seinem Zweck, Gewinnung des Volks für den Münzplan, sehr unvollhommen eatfpricht.

Wahrend dieses Hin- und Herftreitens waren die Vorarbeiten zur Ausführung der beschloffenen Münzveränderung so weit vorgerückt, dass zu Anfang des I. 1788 die ganze Einrichtung des Münz- und Bankwesens gefetzlich publicirt werden konnte. Mit dieser Periode Beginnt die 3te Klasse der hieber gehörigen Schriften:

C. Schriften, welche von der am 29sten Februar 1788 erfolgten Publication des neuen Vlünzplans an erschienen find.

· Hierhin gehören zuerst die Verordnungen selbst.

51) PRANKFURT 8. M., b. Andreä: Verordnung me! gen Einführung einer neuen Speciesmunze in den Herzogthumern Schleswig und Holstein, der Herrschaft Pinmeberg, Grafschaft Ranzau und Stadt Altona; Chrifliansburg, d. 29sten Febr. 1788, nebst 6 Tabellen. (Steht auch in Hu. Hofr. Beckmanns Sammlung auserlesener Landesgesetze etc. 8 Theil. S. 11 - 31.

Diese Verordnung enthält das Wesentliche des ganzen Münzplans. Der 1 6. bestimmt das Gehalt der neuen Speciesmunze und ihrer Theile, dem Hamburger Bankmeld gleich, auf 91 Thaler aus der Mark fein. Der 2 6. bestimmt den Preis von einem jeden dieser Theile in Courant. Der 3 & setzt den Aufang der Auszahlung der neuen Münze und Bankzettel aus den Landescassen der Herzogihümer auf den I April, den Schluss der Annahme der alten Münze und Zettel in die Landescassen auf d. 1 October. Der 4 & bestimmt mit fehr vieler Pracision, wie es während dieser 6 Monate mit allen fonstigen Geldzahlungen gehalten werden folle. Im 5 6. wird festigeferzt, dass der ganze, I und I Thaler nur nach dem Gewichi angenommen werden folle. Der 6 f. verordnet, dass in der neuen Altonaer Bank in diesen 6 Monaten alles alte Courant, wenn es vollwichtig fey, gegen eben

dem Gewicht, jedoch im letztern Fall mit 2 Procent Vergütung für die Einbringer, angenommen werden folle. Der 7 & kündigt eine Anleihe von 500,000 Rthlr. alter Banknoten gegen neue Speciesobligationen, auf 18 Jahre, zu 31 Procent an, wobey die alten Banknoten zu vollem Zahlwerth angenommen werden sollen. Der 8 6endlich giebt einem jeden die Freyheit, in der Landesmunze zu Altona ganze, f und f Speciesthaler, (aber keine kleinern Geldsorten.) ingleichen Albertsthaler, Speciesducaten und Christiansd'or für seine Rechaung. prägen zu lassen, und bestimmt die dabey zu beobachtenden Vorschriften. Die angehängten Tabellen enthalten die Bestimmung des Gewichts der neuen Speciesmunzforten, den Tarif zur Vergutung des Untergewichts bey der Annahme des alten unvollwichrigen Geldes, die Bestimmung der zur Vollwichtigkeit erfoderlichen Schwere der alten Münzsorten, und die Bestimmungen zur Berechnung bey der für Privatrechnung erlaubten Ausmünzuse.

Ueber den Inhalt diefer Verordhung wird man hier um so weniger eine Kritik erwarten, da eben dieses der Gegenstand der meisten bisher angezeigten Schriften ift-Aber in der Art der Anordnung und Ausführung eines so außerst schwierigen Gegenstandes der Staatsverwaltung, als die Einführung einer neuen Landesmunze ift, ist di s ganze Edict in alten seinen Theilen ein hohes Meisterstück, und ein wahres Muster, wie so eine Angelegenheit behandelt werden muß.

Zugleich mit diesem Edict erschien:

52) Verordnung wegen Errichtung einer Schleswig-Holsteinischen Speciesbank in der Stadt Altona. Christiansburg, d, 29. Febr. 1788. (Steht gleichfalls in Hn. Beckmanns Sammlung auserlesener Landesgesetze etc. 8 Theil. S. 32 - 53.)

Der Zweck dieser Bank wird im Eingang dahin bestimmt, dem Verschleiss der neuen Münze und der dumit verknüpften Verminderung ihres Werths durch' ein Institut vorzubeugen, bey welchem ein jeder, in dieser Abticht sowohl, als zu feiner größern Bequemlichkeis bey Zahlungen, so viel als er für gut findet. gegen Depolitenscheine niederlegen könne, deren Inhaber sodann ohne Indossement die auf depselben angezeigte Summe in Speciesmunze zu allen Zeiten und ungekürzt in Empfang nehmen könne, Der 1 - 6 § handelt von der Direction und ihrer Obliegenheit. Der 7 §, von der Oberdirection; der 8-11 5: von der Administration; der 12te f. von den Officianten; der 13. - 31 f. von der (bereits vorhin bestandenen) als ein völlig abgesondertes Geschäft anzusehenden Altonaer Girobank; der 32 und 33 f. von den neuen Specieszettelu; und der 34 -435. vom Ausleihen der Bank auf Gold und Silber zu 2 Procent Zinfen. und vom Dis-Die Verhaltnisse der Anleihe contiren sichrer Wechsel. zum Werth des Pfandes sind i Zahlen vorgeschrieben, zher das Uniheil über die Sicl ueit der zu discontirend den Wechsel und über die zur Belehnung anzuwendende Summe, ilt dem Ermeffen der Direction überlassen. Al-Gggz

tonaer Wechsel werde I Pret. wohlfeiler discontirt, als den. Die zweyte Hälfte ift eine bittre Invective gegen auswärtige. Nach dem 44 S. fällt aller Ueberschuss der Bank der Regierung zu, die dagegen die Administrations koften übernimmt. Der 45 - 48 f. handelt von den täglichen Geschäften; der 49-53 §. von der jährlichen Generalbilanz; Revision und Oberrevision; der 54 -58 §. von den persönlichen Immunitäten der Direction und Officianten; der 59-61 & vom Papier, Gewicht und Siegel; der 62 S. von der Garantie der Stadt Altona für Feuer und Diebstahl, und von den Sicherungsanstalten in Kriegszeiten.

## Bald nachher erschienen folgende Schristen:

53) ALTONA, b. Eckhardt: Untersuchungen über die Grundsatze der neuen Schleswig - Holsteinischen Speoiesbank und Münze, auf Veranlassung der neu herausgekommenen Verordnungen vom 29sten Februar. 1788. 84 S. 8.

Diese Schrift enthält einen ausführlichen Commentar über beide Verordnungen und über den Geist derselben. Der Vf. bezieht sich auf die unter Nro. 4. angezeigten Briefe über den neuen, Finanzplan für Danemark, und betrachtet die Münzveränderung als einen Theil dieses Finanzplans. Seine Auseinandersetzung der Sache kann dazu dieuen, theils demjenigen, dem der Gegenstand neu ist, einen ziemlich vollständigen Begriff davon zu geben, theils den Bürger, der, ohne selbst urtheilen zu konnen, durch das viele Hin - und Herschreiben irregeworden ift, bey den Verfügungen der Regierung zu beruhigen, um so mehr, da der Vf. alle diejenigen Seiten des Münzplans, die dem Bürger von einer oder der andern Seite Vortheil versprechen, gestissentlich heraushebt, und über alle Einwendungen so leise, als immer möglich, Wer aber die hauptsachlichsten der bisher weggleitet. angeführten Schriften kennt, und mit dieser Vorkenntnise die Verordnungen selbst gelesen hat, sindet in diesem Commentar nichts, das ihm neu seyn konnte, da der Vf. als treuer Apologist der Regierung, überall, wo der Geift des Gesetzes Dunkelheiten, oder Bedenklichkeiten übrig lässt, seine Leser damit beruhigt, "dass ei-"ne weise Regierung auf diese Schwierigkeiten, und de-,ren Abhelfung, gewiss hinausgedacht haben werde."

54) ALTONA, b. Eckstorf: Nahere Erlauterung der Berechnung über die neue Schleswig Holsteinische Kupfermunze. Auch etwas an den Hn. Professor Tetens in Kiel. 1788. 24 S. 8.

Abermal von Hn. Fink, und von ihm eigenhändig unterschrieben. Die erste Hälfte ist gegen Hn. Zoega's unter No. 46. angezeigten Auffatz gerichtet, und meistens Wiederholung dessen, was eben dieser Vf. bereits in seiner Schrift No. 45. gesagt hatte. Er erbietet sich, bey dem von Hn. Z. berechneten Vortheil der Regierung, die ausgeprägte Kupfermunze um 9000 Rthlr. wohlfeiler zu liefern, als sie dem Unternehmer bezahlt worHn. Tetens Machtsprüche in No. 49. Dem kälteren Lefer ist hier bloss die Aeusserung merkwürdig, dass verschiedene Stellen der Verordaungen, nach Hn. F. Urtheil, von den aufangs von Hn. Zoega geäußerten Grundfätzen merklich abweichen.

55) Ueber den richtigen Begriff vom Gelde. (In dem von Hn. Prof. v. Eggers zu Kopenhagen herausgegebenen deutschen gemeinnützigen Maggzin I Jahrg. 2 Viertelj. (Leipzig, b. Crusius. 1788. 8) S. 209 bis 223.)

Sehr unrichtig, sagt der scharfsinnige Vf., nennt man Geld den allgemeinen Maasskab des Werths der Dinge. Es ist Waare, deren Werth, so wie der Werth aller andern Waare, veränderlich ist. Jene unrichtige Beneanung erzeugte die falschen Ideen von unveränderlichen Werth des Geldes, und dass es unrecht sey, wenn eine andre Nation dieses Geld nicht zu diesem Werth anneh-Nicht das Geld, sondern der Werth des men wolle. Geldes ist der Maasstab des Werths der Dinge; und die Einheit einer gewissen Münze ist keinesweges Maasstab für den Werth der Dinge, sondern nur Maaistab für eine Quantität mehrerer dieser Einheiten. Wäre dies nicht, so ware der Werth eines Thalers die unvermeidliche feste Einheit für die Ausmessung des Werthes der Dinge, wie der Fus die feste unvermeidliche Grosse für die Ausmessung der Länge und Breite. Für den Gebrauchswerth der Dinge ist überall kein sester Maassstab möglich, und auch ihr Tauschwerth steigt und fällt in Verhältniss der Nachfrage zum Vorrath. Der Werth der Dinge besteht also im Urtheil über ihre Beziehungen. So lehrt denn auch die Erfahrung die Veränderlichkeit vom Werthe des Silbers, und die Veränderlichkeit vom Verhältnisse zwischen Silber und Gold Und so ist Geld nichts anders, als Waare, aber unverderbliche und überall begehrte Waare. Was vom Gelde überhaupt gilt, gilt auch vom Bankgelde; der Grad der Feinheit ist im Bankgelde fixirt, dadurch wird es Maassstab für alles übrige Geld, aber sein Werth, sein Verhältnissgegen andre Dinge, die nicht Geld sind, steigt und fällt mit dem Werth des Silbers. Einen festen Masse stab für den Werth der Ding giebt es gar nicht; wohl aber ist das Geld Quasimaasskab in Beziehung auf diejenigen Waaren, deren Tauschwerth am allgemeinsten bekannt, und am wenigsten Veränderungen unterworfen ift. Der genaueste Maasskab für den Werth der Dinge ware das nothwendige Bedürfniss des einzelnen Messchen, die Einheit dieses Maasskabes sein Bedürfnis für einen Tag, das Surrogat dieser Einheit der gangbare Taglohn, oder da, wo Getreide des Menschen Hauptnahrung ausmacht, der Preis des Getreides. Aber selbst dieser Maassstab würde in Absicht auf Zeit und auf Ort noch immer veränderlich seyn.

Rec. hat diese eben so scharfsinnigen als wichtigen Entwicklungen mit wahrem Vergnügen gelesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Donnerstags, den 1. December 1791.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Fortsetzung der Anzeige der über das Dänische Finanzwesen, und die Schleswig Holsteinische Münzveränderung erschienenen Schriften.

56) Einige Bemerkungen über Geld, Banknoten, Wechfelcurs u. s. w., besonders in Rücksicht auf Dänemark.
(In dellen deutschen gemeinnützigen Magazin, 1sten
Jahrgangs 3tes Vierteljahr. S. 210—233. und 4ten
Vierteljahr. S. 63—119.)

ie erste Hälste enthält allgemeines Raisonnement über Geld, als Waare und als Zeichen der Dinge betrachtet, Ablicht der Münze, Nothwendigkeit des Geldes, Vorzug des Geldumsatzes vor dem Tauschhandel, Verhältniss des Geldreichthums gegen Productions - und Indu-Ariereichthum, Productions - und Circulationsfonds. Gleiehgewicht der inländischen und ausländischen Circulation, Handelsbilanz, Fürsorge für den Nationalreichthum; Fürsorge für den Circulationssonds, Wohlsellmachung der ersten Bedürfnisse, Einfuhr Verbote und Zölle, Geld - Zeicken, Papiergeld, Zettel - Banken, Staats-Obligationen, Credit, Geld Ausfuhr und Wechselcurs. Alles dieses wird in buntem Gewirre und mit möglichster Unbestimmtheit dem Auge des Lesers vorübergeführt, und es ist meistens ein verschobener Auszug aus Busch; bekanntem Werk von der Circulation, den der Kenner dem Vf. gerne geschenkt hätte, und dem es, um, wie dies des Vf. Absicht scheint, den Unkundigen zu orientiren, an Bestimmtheit, an Deutlichkeit, an Ordnung, an praktischer Beziehung, an Enthaltung von unnöthigen Kunstwörtern, und kurz an allen möglichen Erfordernissen fehlt. In der zweyten Hälfte kömmt der Vf. auf die dänische Geldverwirrung, und hier, wo es bloss auf Entwicklung von Factis ankömmt, folgt man ihm gern. Die Sache felbst ift unfern Lefern bereits aus bisher angezeigten Schrif. ten bekannt; indessen will Rec. einige hier mehr, als in den übrigen Schriften, detailliste Umstände ausheben. Der amerikanische Krieg und die bewassnete Neutralität versprach die glänzendsten Handelsexpeditionen nach Wek- und Oftindien. Die ersten Versuche glückten über alle Erwartung, und itzt schien in Ermangelung des baaren Geldes, kein Eredit zu konbar oder zu gefährlich, um diese Absichten zu benutzen. In kurzer Zeit nach einander entstanden neben der oftindlichen Compagnie die Westindische, die Oftseeische, und die Kanal-Compagnie; die Fonds wurden von der Bank vorgeschossen. man träumte eine unverliegende Quelle von Reichthümern, verliess Landbau und Gewerbe, um an den Speculationen Theil zu nehmen, die Actien stiegen auf vier bis achtfachen Werth, und Privat-Expeditionen A. L. Z. 1791. Vierter Band.

wetteiserten mit den Expeditionen der Compagnien. Auf diese Weise wurden Oft- und Westindien mit europäischen Waaren überführt, es fehlte an Retourladungen, die Preise der europäischen Producte fielen, die der indischen Producte stiegen. Schon waren indessen neue Ausrüstungen gemacht, man hoffte auf bessre Conjunctur, häuste Verlust mit Verlust, Bankzettel mit Bankzetteln, und - der Verfailler Friede (1783) machte dem ganzen Monopol der neutralen Flagge ein Ende, die Actien fielen eben fo unverhältnismäßig, ala fie vorhin gestiegen waren, und dem Lande blieb, nach verschwundenem Schattenspiel, nichts als eine ungeheuer vergrößerte Last von Bankzetteln, erhöhte Preise der Bedürfnisse, erhöhter Hang zum Wohlleben und Zerrüttung zahlloser Familien. Von dieser Krise kommt der Vf. auf die Folgen der Unterbalanz im Handel und des nachtheiligen Wechselcurses, und rechnet dahin hauptsächlich Vertheurung der aus der Fremde eingeführten Waaren, Erhöhung der inländischen Preise, Unfestigkeit im Handel, und Verlust des Staats an der Verzinsung und Abbezahlung auswärtiger Schulden. Die Mittel zur Hebung des schlechten Wechselcurses setzt er hauptsächlich in die Verbesferung der Handelsbalanz und in die verminderte Circulation der Bankzettel, gesteht aber, dass beides sich nur sehrallmählich erreichen lasse. Durch blosse Wechseloperationen den Cours zu heben und zu fixiren, werde der Regierung schwer möglich, und in mancher Rücksicht schädlich, jedoch in einzelnen ausserordentlichen Fällen nöthig, werden. Die Regierung habe daher auch dies System nur bis 1786 unterhalten. und seitdem den Curs sich felbst überlassen. Vorhin sey das 1773 zu Kopenhagen und 1778 zu Altona errichtete Bankcomtoir hauptfächlich ganz hiezu bestimmt gewesen, erstres habe auch den Curs bis 1777 ziemlich nahe am Pari erhalten, aber seitdem sey er ins Schwanken gerathen, und 1783 durch den Frieden bis auf 145 gefallen. In der Folge habe er fich wider auf 134 gehoben, sey aber 1787 wieden bis 146 gefallen. Alles dieses liege indessen mehr in der jedesmaligen Lage der Umstände, als in den mit Kosten und Verlust verbundenen Operationen des Bankcomtoirs. Am Schluss erörtert der Vf. noch die Frage, ob es gerathen seyn könne, den schweren dänischen Münzfus mit einem leichtern zu verwechseln, ohne jedoch diefen wichtigen Gegenstand bey weitem zu erschöpfen. Seine Meynung ift, dals diese Veränderung große Schwierigkeiten haben, und doch ihren Zweck nicht erfüllen werde.

Um eben diese Zeit erschien:

57) Ueber Banco, Courant und Münze, von Hn. Stiftsamtmann v. Oeder. (In Schlüzers Staatsanzeigen 12 Bd. 47 Heft. Göttingen 1788. S. 310-316.) Hhh

Der Inhalt dieses scharflinnigen, als Münztheorie und als Votum über, die dänische Manzveränderung gleich lehrreichen Auffatzes, der auf wenig Blättern mehr fagt, als manche andre Schrift auf doppelt so vielen Bogen,

ift folgender:

Bey Errichtung einer Girobank maß assgemacht werden, was Eins seyn soll. Ist diese Einheit ein Thaler, so ist sie in Münze dargestellt, ein Speciesthalen, und während des Entstehens der Bank mit dem Bankthaler ganz Pari. In der Folge aber schwankt dieses Verhältnifs um etwas; der Bankthaler wird: Rechnungsunitati der Speciesthaler wird Münze, und, gleich aller Münze. Waare. Der Verkehr der Einwohner durch Darftellung in edlem Metall erfodert. Münze. Führt hier die Einheit eben den Namen, wie bey der Bank, so unterscheidet man fie durch den Zusatz Courant. Nur Eine Unität muß im Lande geduldet worden: Ihrer mehrere geben Verwirrung. Das Verhältniss der Münze bloss in Rücklicht auf das derinn enthaltene Quantum feinen Silbers ist ihr Pari; aber diese Abgleichung gegen einander und gegen Banco sindet selten statt; letzters, weil der Bankthaler, als Rechnungsunität sich nicht unabänderlich durch ein und eben dasselbe Ouanebm Metalt reprafentiren lässt; exsteres, weit somanche andre Umstande des Tages auf vermehrte oder verminderte Nachfrage wirken. Dieser Abweichungen sind um so weniger. je mieder das edle Metall mit Zuthat vermischt, und jemehr für die Gteichheit oder Identität der individuellen Stücke einer Münzsorte geforgt ist. Beides lässt sich nur bey grobem Courant, nicht bey Scheidemunze, bewirken: und es muss der letztern nicht mehr vorhanden feyn, als man zur höchst nöthigen Ausgleichung bedarf. Für die Kosten der Ausmünzung und für den zur Verarbeitung nothwendig erfoderlichen Zufätz von geringerm Metall darf sich der Münzherr durch einen geringen Abbruch, dem Schlagschatz, entichädigen; nur muls diefer Abbruch nie mehr, als Entschädigung, nie fabrikmäßiger Gewinn, auch desto geringer seyn, je gröher die Munzsorte ist, damit kein Nachschlag von gleichem Gehalt ohne Schaden unternommen werden könne. Auch ist es in mehrero Fällen rathsam, den Schlagschatz ganz aufzuppfern, befonders alsdann, wenn unter benachbarten Staaten bisher gleich und ohne Schlagschatz gemünzt worden, weil sonst die Nachbaren das Geld nicht würden für voll gelten lassen, und dadurch im täglichen Verkehr große Verwirrung entstehen würde. Nur genaues Jufficen wehrt dem Wippen: schones Gepräge dem Kippen und der salschen Münze; ersteres ift indess nur bey der groben Münze, letzieres auch bev der Scheidemünze anwendbar. Bey der rechtlichen Frage, wer hev entstehender Einsufung einer durch Kippen und Wippen unerträglich verschlechterten Münze, den Verinst tragen solle. ob der Münzherr oder der Inhaber? scheint das nicht ins Auge fallende Wippen dem Münzberrn, das ins Auge fallende Kippen dem Inhaber zur Last fallen zu müssen.

58) Kopenhagen, b. Proft: Ueberdie danischen Bankzettel, Handelsbakarz und den oftindischen Handel; von Stoh. Heinrich Wiehe, 1788, 127 S. 8.

Diese Schrift enthält eine weitere Ausführung und Vertheidigung der von eben diesem Vf. in seiner Schrift über Benken (No. 30.) vorgetragnen Grundfätze.

1. Von den Bankzetteln. Hr. W. hatte behauptet, so lange ein Untergewicht in der Handelsbilanz existire, konne die Einziehung eines Theils der Bankzeuel nicht helfen; bloss Verbeil-rung der Handelsbalanz sey der Weg, den Gredit der Zettel zu heben : diese aber werde durch die Einlösung der Zettel nicht bewirkt, vielmehr durch die zu diefer Einlöfung ersoderlichen Anleihen, und durch die dadurch verminderte Circultion noch mehr entfernt; mithin foy diese Einziehung schädlich. Itzt behauptet er weiter: Wo Menschen und Fleiss vorhanden find, dürfe man den Mungel an (basrem) Gelde nicht fürchten. Papier könne so gut ein Zeichen der Production abgeben, als Metall. Der Werth der Zettel sey nur dadurch im Auslande gefallen, dass man zu wenig nach Dannemark zu bezahlen habe, und daher die Zettel nicht wieder anbringen könne. Wirde nun auch ein Theil der Zestel vernichtet, so wärden darum die übrigen nach nicht mehr gesneht werden. Aber hebe man im Anslande mehr nach Dänemark hin zu bezahlen. fo würde die Nachfrage nach den Zenen sich vermehren, der Preis derfelben von selbst steigen, und endlich gar Silber ins Land hioeingezogen werden (Alles dieles find unläugbare Wahrheiten, nur widerle gen lie nicht, was: doch die Hauptsache ist, dass in der itzigen Lage der Sache, bey eingestandener und nicht leicht zu hebender Unterbalanz die Menge der Zettel höchst schädlich sey.) Selbk im Fall der nie geweiger tem Realifation wurden, bey plotzlick entflehender Usterbalanz, die Zettel im Auslande aus Mangel an Abnehmarn fallen. (Um etwas schwanken freylich, wie unter folchen Umständen Gold und Silber felbst im Preise schwankt, aber dock gewise nicht tiefer fallen, ist his fichs der Nühe verlohne. fie zue Realistion nach Kopenhagen zu schicken, undeles basee Geld zurückkom men zu, lasken.) Dies vorausgesetzt, fucht Hr. W. ein! ge andre der angeführten Schristfteller, besonders No. 31. und No. 36. zu widerlegen, ohne jedoch durch fet ne Gründe, Rec. überzengt zu haben. Bedeutender ift sein Vorschlag, die verschiednen Wirkungen der Hist delebilanz auf das Papiers - Geld in einer längeren lite he von Jahren zu noterfucien; diese Unterfuchung wir de immer zu wichtigen Resultaten leiten. Nicht die Erschassung der Bankzettel: sondern die großen Stattbedärsnisse in den J. 1730 bis 1746, die Rüssungen in 7 jahrigen Kriege, die Theitealime von Ausländern an der Bank, die vielerley Handelscompagnien, und dis nachher in Gang gehommene fehlerhafte Fabrikenlyften haben, nach des VI. Moynung, den Fift des Curles veranlasst, weik its das Land in Unterhilanz setzien. Die Landhaushaltungsgefellfichaft wiirde große Wirkung gehabt baben, wenn nicht zugleich mit ihr das Lono eingeführt worden wäre. Nach 1773 hätten falsche Finantmaximen, und späterhin die zu unrechter Zeit unternom mene Anlegung-des holfteinischen Kanals und der Verlust am grönlandischen Handet die Bilanz vollends heruntergebrache. Wo das Land in Gerbilanz fey, dir. gire eine Zettelbank sieh von felbit, wo die Balanz im

Gleichgewicht stehe, musse das Hunptaugenmerk der Bank auf die Erfahrung der Balanz gerichtet feyn, und wo wirkliche Unterbalanz existire, miisse die Bank die Anwendung der Zettel nur auf inländische Production einschränken; für diesen Gebrauch könnten ihrer nie Selbst ween die Bank nur auf fichres zu viel werden. Unterpfand ausliehe, könnten doch die Zettel in der Anwendung Unterbalanz bewirken. Könnten die zum Pfand gesetzten Effecten durch ihren innern Werth die Unterbalanz, überwiegen, so wilrden sie es im Verkaus so gut thun, als in der Verpfändung. Durch Verbindung des 1774 (1773 zu Kopenhagen und 1778 zu Altoha) errichteten Bankcomtoirs mit der Bank würde diefes das Depot aller Wechfelbriefe im ganzen Königreich werden, und den Wechseleurs fixiren, und nach: Willkühr dirigiren können. (In Hb. W. Behauptungen läuft immer fo viel Wahres. Halbwahres und Falsches durch einander, dass Rec. ein Buch schreiben müste, es zu sichten. Er verweist daber hierüber hauptsachlich auf Hn. Ehlers treffichen Auffatz No. 33.)

- 2. Von der Handelsbalanz und ihrer Wirkung auf den öffentlichen; Credit. Hr. W. wiederholt alles bereits Gefigter um darzuthun, dals des Creditwelen des Staats nicht durch blosse Operation, sondern nur durch Verbesterung der Handelsbalanz hergestellt werden konne. Aber auf die Frage, was zu thun sey, wenn dies letztre nicht sögleich möglich zu machen sey, und ob nicht die jezige Geld- und Zettelverwirrung, dieser Möglichkeit unübersteigliche Hindernisse in den Weg lege, worauf hier doch alles ankommen würde, sich einzulassen, bat er nicht für gut gefunden. Sehr richtig ift, was er über den Nachtheil auswärtiger Anseihen fagt, auch wenn ein Land Credit dazu hätte. Aber zugleich behauptet er, dass, so lange ein Land in der Unterbalanz sey. Papiergeld nothwendig werde. Die dänischen Stanen. meynt Ht. W., konnten fich durch Production und Induffrie im kurzem die Ueberbalanz verschaffen. Was er hierüber fagt, ilt fehr lefenswerth.
- 3. Vom oftindischen Handel. Zufolge der von Hn: W. beygebrachten Berachnungen beirug der Werth der von 1779 bis 1787 in Kopenhagen verkausten ostindischen, Ladungen für Kopenhagener Rechnung

13.372.700 Rishir.

Mr. fremde Rechnung — 294

me von 21.315.500 Rthlr.

Ein Beweis von der Wichtigkeit dieses Handels; vielleicht aber auch ein Beleg über den Schwindelgeist der
Zettelwirthschaft in dieser Periode. Hr. W. selbst documentirt, dass dieses Gewühl, statt des gehossten Vortheils, nichts als großen Verlust bewirkt habe, und entwickelt die Ursachen davon, worinn ihm indessen Rechier nicht solgen kann, sondern sich begnügen muss,
in Absicht dieses Gegenstandes auf diesen wirklich äufaerst instructiven Theil von Hn. W's Abhandlung zu verweisen. Unter den hier berechneten Schäden kommenVerluste vor von 120 Procent, Verluste von 270000Rthlr. an einer Ladung!! Wirklich vortheilhaß, meynt-

Hr. W., könne diefer Handel als Frachthandel, als Commissionshandel, und als Zwischenhandel, von Küste zu Küste werden, und alsdam wirklich zu einem wichtigen Hülfsmittel dienen, die Handelsbalanz zu verbestern.

Urtheile über die um diese Zeit wirklich erfolgte Einführung der neuen Münze und über deren Beschaffenheit, sindet man in folgenden Schristen:

59) Im politischen Journal, Jahrgang 1788, 1 w. 2 Band, Hamiturg (richtiger Altons) 1788.

wird im März S. 286. bloß die wirkliche Einführung angekündigt. S. 785. wird unterm 15 Julius aus Kopenhagen über das in Absicht der Kunst schlecht gerathene Gepräge der neuen Münze geklagt. Erst im November S. 1210. wird erzählt, daß die Münze ansange, in Curs zu kommen, und gegen Hamburger Banco in gutem Curs stehe. Diese Nachrichten sind um desto unverdächtiger, da bekanntlich der Herausg., Hr. v. Schiruch alles, was Danemark betrifft, mit ausgezeichneter Schonung zu behandeln pslegt.

60) In A. L. Schlowers Stantsanzeigen 12 Band (Göttingen 1788.) 47 Heft S. 377. 378.

kommen unterm 12 und 26sten Octob. Nachrichten vor, von denen Rec. eben sowohl einen unparteyischen Aus. zug schuldig ist. Von dem neuen Kupsergeid sey das zu 20 Schill. ausgemünzte Pfund nur 12 Schill. werth; um Unsuhen zu verhüten, habe die Regierung sich bequemen müssen, es gegen Neueourant wieder einzuwechseln. Die alte bisher in Hamborg auf as Procent gegen Banco im Curs gestandene Scheidemünze, sey d. 1 Octob. auf 50 Procent gestallen. Die alte grebe Courant cursire nicht nur in Hamburg, sondern auch in Alvtona, noch immer, weil von dem neuen Courant nicht genug im Umlauf vorhanden sey. Die neuen 2 und 4 Schillingstücke wären so ungleicht gestückelt, dass des Unterschied 7 bis 3 As betrage.

(Die Fortsetzung folgs.)

## PHILOLOGIE.

Paris, h. Cullac: Theatrs des Grees, par le F. Bramog: Nouvelle edition, enrichie de très belles gravures, et augmentée de la Traduction entiere des Pieces Gracques, dont il n'existe que des extraits dans toutes les editions precedentes, et des comparations, d'observations, et de remarques nouvelles, par M.\*\*\*. Tom. XII. 588 S. Tom. XIII. 605 S. 1789. 8: (2 Ruhir. 12 gr.)

Mit diesen beiden Bänden ist nus diese neue und vermehrte Ausgabe des Theatre des Grees geendigt. Wir haben über die ganze Einrichtung und den Werth derselben bey der Auzeige der erstern Theile ausführlicht unser Urtheil gesigt, worauf wir unsre Leser verweisen. Diese beiden Bände enthalsen die noch übrigen siebem Hhh g Stücke des Aristophanes. Der angenommenen Einrichtung gemäs werden zuerst die Auszüge und Plane des Brumoy gegeben; auf diese folgt aber alsdann die neue vollständige Uebersetzung des Hn. M., der auch noch am Ende einige wenige Bemerkungen hinzugefügt hat. Bey den Vögeln ist indels die Uebersetzung des Hn. Boiwin zum Grunde gelegt, und nur von Hn. M. retranchirt worden. Außer diesen enthält der XII. Band den Frieden, die Thesmophoriazusas, und die Lysistrata; der XIII und letzte Band aber die Frösche, die Ecclesiazusas und den Platus. Der Uebersetzer gebrauchte die Brunkssche Ausgabe, wodurch ihm seine Arbeit allerdings um vieles erleichtert ward.

Die Uebersetzung dieser Farcen des Aristophanes war unstreitig weit schwerer, als die Uebersetzung der-Tragiker. Zu dieser war die französische Sprache durch ihre eignen Dichter weit mehr gebildet; aber die vielen Wortspiele, Zweydeutigkeiten und platten Ausdrücke, deren sich Aristophanes bedient, mussen einen franzölischen Uebersetzer oft zur Verzweiselung bringen, da er an unzähligen Stellen Verzicht darauf thun muss, sie in feine Sprache zu übertragen. Dazu kommt, dass die Schönheiten der Chorgesänge bey einer prosaischen Ueberfetzung nothwendig sich großentheils verlieren mulfen; und das Resultat davon ift, dass Aristophanes in des Gewand einer fremden Sprache gekleider, schwerlich fehr gefallen kann. Unfre Lefer werden hier nicht aufs neue einé Kritik dieser Uebersetzung von uns er-warten, da wir den Charakter derselben, der sich ganz gleich geblieben ift, schon bey der Anzeige der ersten Bande genau geschildert haben. Es sey uns dagegen erlaubt, etwas über die angehängten Reflexions des Hn. M. zu fagen. Sie betreffen theils den Charakter des Dichters, theils den Plan feiner Stücke. Aristophanes zeigt fich, fagt Hr. M. in feinen Anmerkungen zu den Stücken des XII Bandes, in seinen dramatischen Werken, als ein guter Bürger, dem das Wohl seines Vaterlandes am Herzen lag, und der auf seine Mitbürger in dieser Ablicht zu wirken suchte. Sein Hauptzweck ist immer zum Frieden zu rathen; von jenen 4 Stücken haben drey diese Absicht. Die Uebel des Kriegs, die er vor Augen hatte, erhitzten seine Einbildungskraft, und reich genug in fich selbst, konnte er immer auf diesen Gegenstand zurückkommen, ohne fich je zu wiederho-Jen. Nicht weniger lobenswürdig ist die Absicht des Dichters in den Vogeln. Hr. M. glaubt nemlich mit Dichters in den Vögeln. dem einen Scholiasten, dass Aristophanes in diesem bizarren Stücke keinen andern Zweck gehabt habe, als das beständige Processiren seiner Landsleute lächerlich zu machen. Die Idee des Brumoy, dass dieses Stück auf

die Befestigung von Deceles während des peloponestschen Krieges Beziehung habe, scheint uns in der That zwar an sich nicht unwahrscheinlich, aber wenn mantie mit den einzelnen Theilen des Dramas vergleicht, unpassend, und zu weit hergeholt. - Dagegen bemüht sich unser Vf. ein andres Stück unsers Dichters, die Frö-Schu, in einem andern Lichte zu zeigen, als worinn man es gewöhnlich zu stellen pflegt. Der gewöhnlichen Erklärung zu. Folge ist dies Stück gegen die tragischen Dichter, besonders den Euripides, gerichtet, der darinn lächerlich gemacht wird. - Dass diese Hypothese aber sehr viel gegen sich habe, baben schon frühere Kritiker, unter den Franzosen, besonders Fontenelle, bemerkt. Das Stück zerfällt alsdann in zwey Theile, die in wenig oder gar keiner Verbindung mit einander stehen. Die erste Halste enthält die Reise des Bacchus in die Unterwelt, die zweyte die Kritik der tragischen Dichter. Unser Vf. behauptet dagegen, dass auch diefes Stück durch und durch Beziehung auf Politik habe; und dass sein Hauptzweck kein andrer sey, als die in Athen damals eingeführten Staatsmaximen lächerlich zu machen, wo man Sklaven und Freunden das Bürgetrecht ertheilte, und die Verwaltung der Geschäfte Lesten in die Hände gab, die dazu unfähig waren. Der Streit des Aeschylus und Euripides ist bloss diesem Zwacke untergeordnet. Der Dichter macht sie lächerlich, weil dies der Zweck der komischen Dramen war; aber er legt iknen Maximen in den Mund, die die vorhin angeführte Hauptablicht nicht verkennen laffen, beide ders jene Worte des Euripides:

Εί τῶν πολιτῶν, οἶσι νῦν πιτεύομεν, τούτοις ἀπιτήσαιμεν, οἶς δοὺ χρώμεδα, τούτοιοι χρησάιμεσθ', ἴσως σωθαϊμεν ἄκ.

Der Vs. hat aus dem ganzen Stücke die einzelnen Zege ausmerksam zusammengesucht, die seine Meynung begünstigen, und wir zweiseln, ob man ihr mit Grund seinen Beysall versagen könne. Die Grenzen einer Recension erlauben keine detaillirte Untersuchung hiersber; wir empsehlen dagegen diese Materie jungen Humanisten, die sich durch eine Probeschrift bekannt machen wollen. Durch genaues Studium der Zeitgeschichte und des Stücks selbst, werden sie noch vielleicht auf neue Data kommen. Uebrigens ist auf der andern Sette es auch nicht zu läugnen, dass unser Vs. durch eine zu große Vorliebe für seinen Dichter, es sich zum Zweck zu machen scheint, von seinem Charakter jeden Fleck wegzewischen, wovon er schon bey den Nubet einen Beweis gegeben hatte.

Druckfehler. Nrc. 298. S. 265. Z. 10. flatt von der bereits vorhandenen, lies von den b. v. S. 266. Z. 15 v. u. flatt duci. l. Config | di | c

.

#### LITERATUR -ALLGEMEINE ZEITUNG

## Freytagi, den 2. December 1791.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Fortsetzung der Anzeige der über das Danische Finanzwesen und die Schleswig - Holfteinische Münzverunderung erschlenenen . Schriften.

61) ALTONA, b. Eckstorf: Etwas über das riehtige Adjustiren der Münze. Mehr über die Vortheile der Wipper. Vieles über die Verwechselung der alten Danischen gegen die neue Schleswig - Holsteinische Münze. 1788. 24. S. 8.

bermals von Hn. Fink. Die gewöhnliche Meynung, Lals ob kleine Münzsorten nicht ohne großen Verlust Stückweise adjustirt werden könnten, werde durch die Wipper widerlegt, die sogar aus den alten Schillingen itzt die schwereren herausgewogen hätten. Es gebe sogar Wipper, die Gehalt und Gewicht der Schillinge bloss nach dem Schlagjahr beurtheilen könnten, und eigne Tabellen darüber hätten. Einige von diesen itzt verrusenen Schillingen wären über 3 Prot besser, als die Meklenburgischen, die jetzt, weil es an neuer Scheidemunze fehle, mit ins Land gedrungen wären, und 15 Pct. über Werth bezahlt würden. Wenn der Wipper melirte Schillinge aufkauffel, die schwerern auswäge, und an's Bankcomtoir nach. dem Gewicht abliefere, den leichten Rest aber zum Verwechfeln gegen Banknoten nach Kopenhagen schicke, so gewinne er 5 bis 10 pro Cent dabey. (Hr. F. beweist dies durch Rechnungen.) Es sey fehr unrecht, dass das Bank-Comtoir bey Aufwechfelung derfelben blofs auf das Gewicht, nicht auch auf den sehr verschiednen Gehalt sehe. und überhaupt hätte man vorauslehen können, dass der ausgeprägte Münzvorrath zur Aufwechslung aller dieser Schillinge, und zugleich zur Versorgung des Landes mit neuer Munze, nicht hinreichen werde. -- Ausser dem angeführten entwickelt Hr. F. noch viele andere bey dem Aufwechseln des alten Geldes gegen das neue vorfallende und zum Theil durch die bey dem Baukcomtoir als Commissionairs angestellten Juden selbst betriebene Wucherkünste mit detaillirter und für ähnliche Falle äusserst lebrreicher Sachkunde und mit vieler Freymüthigkeit, und beweist, dass dadurch der Zweck des Miinzplans gerade zu vereitelt, die Versorgung der Herzogthümer mit der neuen Münze äußerst erschwert, Dännemark mit dem Auswurf der alten Schillinge überschwemmt, und der Curs der Banknoten dadurch aufs neue heruntergebracht worden. Er räth, die Geschäfte des Bankcomtoirs unter mehrere Commissionairs zu vertheilen, oder auch durch die Bankofficianten selbst besorgen zu lassen, die bey ihrem ansehnlichen Gehalt und geringer Arbeit Musse genug dazu übrig hatten.

A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Diese Schrift veranlasste in der Folge gegen den Vf. eine Diffamations - und Injurienklage von Seiten der Bankdirektion. Von den Akten dieses Processes erschien gedruckt:

62) ALTONA b. Eckstorf: Exceptionaldeduction in der Appellationsinstanz mit Gründen für den Bescheid in der ersten Instanz. Von Seiten des Kaufmanns Otto Jakob Fink in Altona, Provocaten, jetzt Appellaten. wider die Directeurs des dortigen Königl. Bankcomtoirs, Provocanten jetzt Appellanten; betreffend eine von Letztern wider Erstern angestellte vermeintliche Diffamations - und Injurienklage etc. 1791. 29 S. fol.

wovon Rec. aber, da ihm die Schrift selbst nicht zu Gesicht gekommen, blos, aus dem 2 Heft der Schleswig. Holfteinischen Provincialberichte v. J. 1791. S. 206., die Existenz anzuzeigen im Stande ist.

Späterhin kamen annoch folgende Schriften hinzu:

63) Raisonnirte Darstellung der neuen Schleswig-Holsteinischen Münz- und Bankeinrichtung, von Hn. Prof. v. Eggers in Kopenhagen. (In dessen deutschen gemeinnützigem Magazin I Jahrgangs 4 Viertelf. (Leipz. b. Crussus 1788.) S. 120-209. und 2 Hahrg. 1 Viertelj. (1789.) S. 66-192.

Die Geschichte der Münzveränderung erzählt Hr. v. E.

folgendermassen:

Schon im Jahr 1783 habe der itzige Finanzminister. Graf Schimmelmann die erste Idee zu diesem Plan entworfen, und denselhen, als er im J. 1784 Finanzminister ward, dem Finanzcollegium als die Arbeit eines Ungenannten vorgelegt. Die weitre Prüfung fey alsdann einer besondern Commission, und in der Folge auch noch der Altonaer Bankdirection übertragen, und der Kaufmann Olde. (der nachherige Unternehmer der Ausmünzung,) derfelben als Consulent zugeordnet worden. Nach den Vorschlägen dieser Commission sey der Plan vom Finanzcollegium einstimmig entworfen, alsdann, auf vorgängige Beystimmung der Oberbankdirection, d. 8 Nov. 1786 vom König genehmigt und ganz diesem Entwurf gemas ausgeführt

Die Absicht des ganzen Plans, sagt Hr. v. E., gehe nicht auf bloss momentane Verbesserung des Curses oder auf Erhöhung der königlichen Einkünfte. Durch Verbefferung des Landeswohlftandes würde beides von felbst bewirkt werden. Diese Erhöhung des Landeswohlstandes fev der ganze Zweck der itzigen Finanzverwaltung. Dahin gehe der im Jahr 1785 errichtete sinkende Fonds zum Abtrag der Staatsschulden, dahin die Errichtung der Creditcasse, dahin die Aushebung der Monopolien und Handels-

delscompagnien; lauter mit einander in Verbindung stehenden Anstalten, von denen allen Hr. v. E. künftig nähere Nachrichten verspricht, (— die von der Creditcasse ist bereits unter N. 12. angezeigt worden, —) und zu dem Gauzen dieses großen Plans gehöre denn auch die neue Münzeinrichtung.

Die bekannten Veranlassungen und Folgen der Geldzerrüttung berührt der Vf. nur mit wenigen Worten unter Beziehung auf die von andern Schriftstellern hierüber regebenen Erläuterungen. Die Kenntniss der Quelle des Uebels und seiner Folgen musste auch die Gegenmittellehren, nemlich Verminderung der Circulation. Die Zurückzahlung der Landesschulden an die Bank würde drückende Abgaben nöthig gemacht, die Einziehung der Bankfoderungen an die Compagnien und an Privathandlungshaufer allgemeine Störung im Handel veranlasst haben. Vermehrung der Production, verbunden mit allen übrigen Verminderungen der Banknoten, am durch beide Wege am Ende in dem glücklichen Mittelpunkt. Ebenmans der Circulation, zusammen zu treffen, sey das einzige hier anwendbare ungewaltsame, aber freylich langsam wirkende, Mittel gewesen. Aber zugleich hätte man darauf denken muffen, das gerechte Verhältnis zwischen dem circulirenden Vorrath von Münze und von Münzzeichen wieder herzustellen. Biosse Vermehrung der Münze hätte, bey der ohnehin schon zu großen Circulation, dies für itzt nicht bewirken können; es würde vielmehr alles dieses Geld für Gegenstände des Luxus wieder aus dem Lande gegangen seyn. Selbst bey einem angemessenern Verhältnis der Circulation wurde doch immer erst die in der itzigen Lage um so mehr nöthige Ueberlegung anzustellen gewesen seyn, ob die Vermehrung des baaren Geldvorraths durch Aufkaufung der ausgeführten Münze, oder durch neue Ausmünzung nach dem bisherigen Fus, oder durch Einführung ganz neuer Münze nach einem ganz andern Münzfuls, und ganz neuer Münzzeichen, am zweckmässigsten zu bewirken sey. Das erste, (Auskau-: fung der ausgeführten Münzen.) hält der Vf. nicht für möglich, weil der Auslander diess ausgeführte Geld nicht als Geld, sondern als Waare, angenommen, und meistens eingeschmolzen habe; und nicht für rathsam, weil, auch selbst im Fall genugsamen Vorraths, der Preis durch das Aufkaufen fogleich würde gestiegen seyn. Das zweite. (neue Ausmiinzung nach dem bisherigen Fuss,) würde die Auswippung und Aufwechselung aller neugeprägten vollwichtigen Stücke gegen alte unvollwichtige nach sich gezogen haben, und so das neue Geld wieder in den Tiegel gegangen seyn, falls man nicht zugleich mit großen Koken eine gauzliche Umprägung alles annoch vorhaudenen alten Geldes vorgenommen hätte. Es fey also nur der dritte Weg, (Einführung ganz neuer Münze nach einem andern Munztus, und ganz neuer Munzzeichen,) übrig geblieben, wobey jedoch alle andre Laudesmunze ganz außer Cours hatte geletzt werden mussen. Hr. v. E. sucht dieses aus der Natur der Sache geschopfte Raisonnement durch sehr vollständig entwickelte Erichrungen aus der ganzen Geschichte des dänischen Münzwelens vom 15ten Jahr undert an bis auf unfre Zeiten zu rechttertigen, worin Rec. ihm aber unmöglich. folgen kann, to tehr sie auch die Aufmerklamkeit des

Münzpolitikers verdienen. Das Resultat aller dieser Ersahrungen lehrt fortdauernd., dass von verschiedenen neben einander circulirenden Geldsorten die besser allemat durch die schlechtere verdrängt worden sey. Ohne diese Verdrängung müsste nach Hn. v. E. Annahme, Dänemark itzt einen Münzvorrath von 19 Millionen haben, da er doch höckstens nur 5 Mill. hat. Aehnliche Ersahrungen entwickelt Hr. v. E- aus der Geschichte des schwedischen Münzwesens, und hier ist das Resultat ganz dassebe.

Für das ganze Land auf einmal habe diefer Plan. hauptfächlich aus Mangel an Fonds, nicht realisirt werden konnen; man habe daher mit einer einzelnen Provinz den Anfang machen müssen, und daher zuerst den Herzogthümern eine meue Landesmunze gegeben, die in den übrigen Dänischen Staaten noch nicht als Landesmunze gelte. Man habe zu diesem ersten Schritt mit Recht diejenige Provinz gewählt, deren Haushaltung noch am besten bestellt sey, deren Lage und Handels connexionen dazu am paffendften wären, und deren Verlegenkeit in der itzigen Situation die größeste sey. (Hier, und in den von der Einfuhrung der neuen Münze gehofften Wirkungen folgt der Vf. meistens Hn. Zoega.) Die alten Bankzettel konnten von nun an freylich nicht mehr in fen Herzogthümern als Landesmünze gelten; aber den übrigen Provinzen entstehe kein Nachtheil dadurch, well diese in den Herzogthümern in Circulation gewesene Zettelmasse nuamehr völlig eingehe. Das zu dieser Operstion verwendete Capital von 8 Millionen Rthlr. zur Verminderung der auswärtigen Staatsschulden anzuwenden, warde dem Staat lange nicht so vortheilhaft gewesen seyn.

Bey dem neuen Gelde hätte der alte Munzfus ohne Verwirrung nicht können beybehalten werden. Durch Annahme des so Guldenfulses würden die Louis d'or und andre Goldmunzen mit in Gang gekommen, und dadurch doppelte Landesmunze, auch in Absicht der telten Gehalte, der Zinsenzahlungen und der Contributionen manche Schwierig keit entstanden feyn. (Warum mannicht den in den angrenzenden Mektenburgischen und Hannoverschen Ländern gangbaren Zweydrittel Fus gewählt habe, hat der Vf. nicht berichtet.) Man habe daher lieber den schwerern dem Hamburger Bunkgelde fast gleich kommenden Speciessus gewählt, dessen Maassstab der jedesmalige Silberpreis fey, fo dass also durch dieses realifirte.Bankgeld den Herzogthümern eben der Vortheil zu Theil werde, den Hamburg bisher von seiner Bankrecknung gehaht habe. (Man erinnre fich, was Hr. v. Oaler unter N. 57. fo wahr und richtig über den Unterschied von Rechnungsgeld und von Münze fagt.) Um aber alle von Veränderung des Münzfulses unzertrennliche Irrungen zu vermeiden, habe man ihr ein festes Verhälmis zum bisherigen Courantfus beygelegt, (- man erinnte fich wieder an Un: v. Oeder -) um zugleich als Courant munze von gleichem Gehalt, wie die vorige, dienen zu können.

Das übrige dieser schätzbaren Abhandlung (die nach Rec. Urtneit unter den Vertheidigungen des neuen Müntpians bey weitem den ersten Rang behauptet, enthäk einen ausführlichen Commentar über den den Leieru bereits aus No. 51 und 52 bekannten Invalt er Müsz und Bankverordnungen von J. 1788, in welcher Er.

v. E. die von den Hn. Zoega, Tetens und mehrern andern vorgetragenen Gründe zusammenhangend darzu-Rellen und mit neuen Argumenten zu verstarken sucht.

64) Ueber die neueste Koniglich Dänische Kupfermünze für Schleswig und Holstein. (In Schlozers Staats-Anzeigen 13 Band (Göttingen 1789) 49 Heft, S. 120 124.)

Enthält bloss eine gesammelte Zusammenstellung der in den unter No. 32. 43. 45.46, und 54, angezeigten Schriften der neuen Kupfermunze gemachten Vorwurse, und bedarf daber keines Auszugs.

65) Schreiben eines Kaufmanns in Altona, über die erflen Wirkungen, welche die neue Konigl. Münzverordnung, und die ersten Schritte bey der Ausführung
derselben, allda und in Hamburg hervorgebracht häben. (In J. C. Schedels neuem allgemeinen Journal
fur die Handlung, 1 Bd. 2 Qu. (Franks. b. Andreä

1789. 8.) S. 207 — 2:0.)

Der Vf. sucht zu beweisen, dass das plotzliche Fallen der Geldeurse und des Wechseleurses gleich nach der Publication der Münzverordnung seinen Grund nicht fowohl in der Münzveränderung als in andern zufälligen Ursachen habe, wohn er, außer der allge-meinen Concurrenz, sich von dem alten Gelde loszumachen, hauptsachlich eine durch Zurückbezahlung von Anleihen auf einen Tag nach Hamburg gekommene Summe von 124000 Riblr. Kopenhagener Bankzeitel, eine von der Westindischen Compagnie auf einmal auf Hamburg traffirte Summe von 500,000 Rtr.lr. Banco, und 2 Millionen Rthl. in Wechfeln auf Marfeille, die auf Veran-I-flung der türk ischen Sutsidien an set weden auf einmal in Hamburg zum Disconto ausgeboten wurden, rechnet, durch welche beide letzten Urfichen befonders das Bankgel ! febr gefucht worden, und folglich gegen Courant im Preise g stiegen sey.

66) KOPENHAGEN, b. Proft: Bemerkungen über den danischen Wechfelcours von Joh. Heinr. Wiehe. 1729. 78 S. 8.

Der Gesichtspunkt, den Hr. W. hier festzusetzen sucht, ist folgender: Es ist ein großes Uebel, wenn der Wechseleurs zu weit über (unter) das Pari geht; eine falsche Beruhigung ist es, dass man in diesem Fall auch die Landesproducte dem Auslander um so viel theurer verkaufe, denn der Preis der Producte selbst wird durch den boben (schlechten) Curs erniedrigt. Ein noch größeres Uebel aber ift es, wenn der Curs zugleich schwankend ist; der auslandische Käufer der Landesproducte wählt alsdann zu seinen Liquidationen Immer denjenigen Curs, der ihm am vortheilbafteften ift. (Der Vf. erlautert dies durch treffende Beyspiele.) Der Grund eines anialtend schlechten Wechselcurses liegt im Mangel an Wechselbriefen zur Ausgleichung der Balanz, und folglich blos in nachtheiliger Handels Balanz oder in einer Verice limmerung des Landes; Mangel an baarem Gelde allein kann keinen nachtheiligen Curs bewürken, to ald das Land die Balanz mit Producten auszugleichen im Stande ift. Das Schwan-

ken des Curses beruht auf Nebenumstanden, die sich eher heben lassen, und auf die daher die Staatsverwaltung, so lange nicht das Uebel gänzlich zu heben, und der Curs auf Pari zu bringen ist, mit steter Ausmerksamkeit hinausarbeiten muss, um wenigstens einen Theil des Landesverlustes zu vermindern. Hr. W. sucht Mittel anzugeben, wie dieses in absicht auf Kopenhagen bewirkt werden könne, und verdient hierüber gehört zu werden, so wie überhaupt diese Schrift die Ausmerksamkeit von Staatsmännern und von allen denjenigen verdient, die sich über diesen Gegenstand richtige Begriffe verschaffen wollen.

Gegen eine in dieser Schrift vorkommenden Bebauptung erschien:

67) Kopenhagen, b. Prost: Ein paar Worte über Hn. Wiehe's Schrift über den Wechselcurs vom Verfasser der Anmerkungen zu den Bemerkungen über

Banken. 1789. 16. S. 8.

Unfre Leser kennen diesen Vf. schon aus den hier erwähnten Anmerkungen (No. 31. und aus dem Aufsatz No. 56, zu dem er sich am Schluss dieses Bogens gleichtalls als Vf. bekennt, als einen fehr oberflächlichen Schriftsteller, und fo zeigt er fich auch hier. Hr. W. hatte in seiner Schrift über Banken (No. 30) sehr fichtig behauptet, dass, wenn in einem und eben demselben Lande die eine Provinz gegen das Ausland in der Ueberbalanz, die andre in der Unterbalanz sey, in Absicut der Balanz des ganzen Strats die eritere die Unterbalant der leiztern mit bezahle. Dies wollte diefer Vf. in No. 3r. nicht gelten lassen, und behauptete dagegen, dals das Verhältniss der Abgaben an den Staat pier mit in Frage komme. Hr. W. fuchte beyltufig in No. 66. seine Behauptung zu rechtsertigen. Sein Gegner will nicht Unrecht gehabt haben, und füllt einen ganzen Bogen mit ekelhaften Langweiligkeiten, um dies zu beweisen.

68) HAMBURG, b. Bohn: Bemerkungen über die neue Einrichtung des Geldes in den Herzogthumern Schleswig

und Holflein. 1789. 46. S. 8.

Nicht Kritik der Münzveranderung, sondern Anleitung für den Bürger, den besten Gebrauch von derselben zu machen, ist angeblich der Zweck dieser kleinen Schrift. Und so scheint es auch, wenn man diesen Auffatz flüchtig ansieht. Der schärfere Beobachter aber wird den wahren Zweck des Vfs. nicht verkennen, und unter dem Gewande scheinbarer Apologie mit vieler Feinheit manche bittre Kritik, und manche noch bittrere Warnung versteckt finden. Man musse ja nicht glauben, dass die Münzveränderung Haupteur des Staats feyn folle; nur Vorbereitungscur folle fie feyn. Es sey freylich hart, dass der Unterthan bey dem Umtausch der alten Münze ansehnlich verloren habe: aber bey ehemaligen Münzrevolutionen, und bey den englischen, französischen und schwedischen Münzrevolutionen fey es dem Unterthan noch ärger ergangen. Das Umwechslungsgeschäft selbst hätte freylich weis mehr simplicirt, und, bey me rerer Zulanglichkeit des neuen Münzvorraths, das schädliche Agiouren ver-. lii 2 miemieden werden konnen: aber es fey auch aufserst schwer, den zur Circulation erfoderlichen Geldvorrath mit Zuverlässigkeit voraus zu bestimmen. Dass die Absicht des Münzplans dahin gehe, das Land noch mehr mit Papiergeld zu überschwemmen, sey nicht glaub. lich: das königliche Wort sey ein zu fester Bürge, wenn man gleich Beyspiele vom Gegentheil babe, und menschliche Ankalten leicht von Menschen gemisbraucht werden könnten; der gute Ruf der Direction fichte gegen iede Besorgniss; wer dennoch besorgt sey, durfe ja nur die Annahme der Zettel weigern; da die Zettel so wohlfeil zu transportiren waren, würden fie immer leicht begehrt werden. Das Ausführen und Einschmelzen der neuen Münze sey nur bey nachtheiliger Handelsbalanz zu beforgen; diefe aber folle itzt verbeffert werden. Die neue Münze sey freylich ausserft schlecht geprägt und justirt: aber dies babe durch eine unglückliche Concurrenz von Umständen entstehen können und werde hoffentlich künftig vermieden werden. Durch die versprochne Festigkeit des Geldes und Verhütung der Auswippung werde gewiss grossem Verlust vorgebeugt werden. Man werde also wohl thun, sich künftig an das Zuwägen des Geldes zu gewöhnen; es sey freylich un

beguem, aber dafür auch ficher. Man folle ferner fich allmälich alles alte Geld vom Halfe schaffen, so schwer dies auch bis itzt wegen Mangel an hinlänglicher Menge neuen Geldes fey, und sich in großen Zahlungen vor Annehmung der Courantducaten zu festem Preise Man solle dem Rath des Edicts folgen, nie zu viel-Scheidemunze fich aufdringen zu lassen; dann könne die Geringhaltigkeit dieser Münze nicht schaden. Man solle in jedem Contract Schrot und Korn des Geldes in Zahlen bestimmen; dadurch werde es wirklich fest werden. Man folle, wenn auch in Anfang die Realifation der Zettel an einigen Orten Schwierigkeit finden werde, hoffen, dass dies, bey vermehrter Münze, sich bald geben werde. Man solle sich überall nicht bloss Speciesgeld, sondern Speciesbankgeld (ganze, habe und Theler) verschreiben lassen, weil nach dem Edict auch die kleinere Münze als grob Speciesgeld anzusehen sey. Man folie künftig nicht nach Courant, fondern nach Species rechnen, man werde sich alsdann, wenigstens dem Namen nach, wohlfeilerer Preise zu erfreuen haben. Dies ungefähr scheint Rec. der Sinn dieser kleinen Schrift zu feyn,

(Die Fortsetzung folge)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYGELAHRREIT. Marburg, in derakad. Buckdruckerey: Beschreibung des gemeinnützigen Fachinger Minerolwassers und seiner heilsamen Wirkungen, von M. G. Thilenius, 1791. 8. 22 8. Das Fachinger Waller, ein Liebling Kacmpfs, verdiente es, dass es Hr. Th. durch diese Beschreibung bekannter machte, die vorzüglich bestimmt ist, dem größern Publikum die heilsamen Krafte desielben anzuzeigen. Dem Arzte wird es schon genug feyn, zu willen, dass es in vier Medicinalpfunden anderthalb Quent reines alle Proben haltendes Alkalisches Salz (welches, ist nicht bestimmt), 5 Gran Kochsalz, !11 Gran Kalkerde, 1 Gran Bittersalzerde, 3 Gran Selenit, 13 Gran Eisen und 110 Cubiczoll Lustfaure enthalt, um es als ein schätzbares auflösendes, Säuern und Schleim tilgendes, Verdauung und Absenderungen beförderndes und zugleich Rarkendes Mittel zu erkennen. rühmt és vorzüglich aus eigner Erfahrung, in Gelbsucht, Gallenstein, rheymatisch - gichtischer Constitution, krankheiten, Gries und Stein, Flechten und scorbutischen Aus-schlägen, Bleichsucht, und selbst in der Wassersucht -- und eines solchen Arztes, (besonders der nicht Brunnenarzt ist,) Zeugnifs ift wichtig. - Man glaube nicht, es durch Selteler Wasser ersetzen zu können; denn es ist weit leichter, seiner, durstlö-schender und angenehmer, hat bey weitem so viel Kochsalz nicht als jenes, dafür aber Eifen, welches ihm große Vorziige für dem Selteser Wasser bey schwachen und blähsuchtigen Magen giebt. — Sehr angenehm muß uns also die Nachricht seyn, dass nun für bessere Verwahrung und Versendung desselben geforgt ift, und dass die Lage von Fachingen an der Lahn den Transport desselben auf dem Rhein und Mayn sehr erleichtert.

KINDERSCHRIFTEN. Berlin, in Commission b. Hesse: Nouest A. B. C. Buch für Stadt-und Landschulen von Splittegarb.

8. 112 S. (Preis 3 gr.) Wenn Recensionen und litterarische

Journale weiter nichts als Schilde find, worzuf men die Erife der verschiedenen Geistesproducte leien kann, so darf zu dem Titel dieses Werckchens nur hinzugesetzt werden, das jeder Buchstabe des Alphabets mit einem Holzstiche begleitet ist. Wenn aber die Recensionen und Journale die Absiche haben, dem Kauflustigen zu rathen, was er unter dem feilgebotenen Reichthune wählen foll; wenn folche Schriften den Verfassern vielleicht etnen guten Rath geben, und wohl gar zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse und Vervollkommaung der Kunst dienen sollen, 60 geiteht Rec., dass er von dem vorliegendem Werke eine weitlans tige Recension schreiben milste. Die Zwecke eines Abcbuches scheinen ihm bey diesem nicht glücklich erreicht worden zu sein Die Holzstiche find außerst schlecht, und mit denen in einigen ähnlichen Büchern gar nicht zu vergleichen. Wallfisch und Wolf, die auf derselben Seite stehen, sind einander an Größe völlig gleich. Nach dem A folgen vier Zeilen zum Lesen, da doch das Kind erst einen einzigen Buchstaben kennen soll: und unter den andern Bildern ist nichts, als der Name. Die erste Lessebung ist ein Lob des Schulengehens; auf der folgenden Seite wird in achtzehn Zeilen nur von dem Buche gesprochen. S. 79, 80 wird von der Groise der Erde, der Himmelskörper, von der Macht Gottes, und dann von der Macht der Könige geredet. Wohl et was zu früh. Zuletzt kommen die Zahlen, nebst Additions-Subtractions, und Multiplicationsaufgaben, wovon die erste, sogleich nach den Zahlen und der Verlinnlichung ihres Werthes durch 7840362541 Punkte, ift: addire: mit 1121111111.

Freilich ist jedes Paar leicht zusammen zurschnen; aber die ganzt Summe von siebentausend Millionen etc. ist doch wohl nicht sur Kinder, die erst die 9 Zahlzeichen gelernt haben. Es wäre bey der Versertigung eines solchen Werkes doch zu bedenken die man bloss Dinge, die die Kinder susen können, d. h. sinslicht Dinge vortragen musste.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 3. December 1791.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Forsfetzung der Auzeige der über das Dünische Finanzwosen und die Schleswig - Holsteinische Münzverunderung erschienenen Schriften.

69) KOPENHAGEN, b. Prost: Etwas zur Erlauterung über das Blünzwesenzüberhaupt, und über den Ursprung und die Beschaffenheit des dänischen Münzsusses, von dem Etatsrath und Deputirten des Finanzcollegii Johannes Zoega. Aus dem Dänischen übersetzt von dem Kammersekretzr Hieronymus Kamphovener. 1789. 143 S. 8.

as dänische Original dieser Schrift war bereits im Frühjahr 1788 sowohl in der dänischen Monatsschrift Minerva, als auch separat gedruckt, erschienen. Der Vf. geht, seiner Gewohnheit nach, von allgemeinen Betrachtungen aus. Eine Münze, die in einem gewissen Zirkel zum Maasstab aller Geldrechnung dienen soll, muss 1) in diesem Zirkel die einzige in ihrer Art, 2) beständig und unveränderlich, und 3) ihre Theile zusammengenommen dem Ganzen gleich feyn. Diefs vorausgesetzt reducirt die ganze Theorie des Münzwesens sich auf folgende simplen Grundsatze: 1) Die Geldeinheit muss ein bestimmtes Quantum feinen Silbers oder Goldes enthalten; 2) die Eintheilung der Einheit ift gleichgültig, wenn nur jeder Theil seinem Namen entspricht; 3) die Münze felbst muss genau mit dieser Rechnung übereinstimmen; 4) die Scheidemunze darf nie gleichen gangbaren Werth mit der eigentlichen Münze haben. Bev der Simplicitätdieser Theorie war dennoch Verwirrung im Münzwesen möglich, 1) weil die Münze wieder in rohes Metall verwandelt werden kann; 2) weil man Gold und Silber in festes Verhältnis gegen einander setzen muste, sobald beide als Landesmunze neben einander circuliren follten, daher dieses letztre nie der Fall seyn sollte; 3) weil man ha Münzwesen selbst, oder doch in der Verderbung der Manzen, ungerechten Vortheil suchte. Von diesen allgemeinen Grundsätzen kömmt der Vf. auf die Geschichte des Manzwesens, wobey er in der römischen und deutschen Münzgeschichte ganz der bekannten v. Praunschen Nachricht vom Münzwesen, so wie in der ältern dänischen Münzgeschichte einer im gten und gten Bande der Schriften der Kopenhagener Gesellschaft der Wissenschaften enthaltenen Abhandlung des Geh. R. Laxdorph folgt. Derjenige, der diese beiden Schriften kennt, wird hier wenig neues, und in der bey der dänischen Münzgeschichte so sehr wichtigen Geschichte des lübischen Münzfusses alle die Unbestimmtheiten und Lücken des v. Praun wieder finden. Rec. enthält fich hier aller näheren Bemerkungen über die-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

sen letztern Gegenstand, weil er in der Folge noch einsge specielle Untersuchungen über denselben anzuzeigen hat, und will bloss aus der in Deutschland weniger bekannten Geschichte des dänischen Münzwesens, einige Data mittheilen, hauptsächlich in Rücksicht auf die Reten und mannichfaltigen Milsgriffe in der vormaligen dänischen Münzpolitik. Im 15ten Jahrhundert habe man sich in Dännemark noch meistens mit fremder Münze beholfen. In der Folge habe man die selbst geprägte Münze immer möglichst nahe an den Münzfus der benachbarten Reichsstädte anzuschließen gesucht, doch unter steten Abanderungen. Der jetzige Courantmunzfuss von 114 Rthlr. aus der Mark fein, sey schon 1693 neben den damals bestehenden Münzen eingeführt, und erst von 1730 an zum alleinigen Münzfuss angenommen worden. Dass, bey gleichem Münzfuls, das Hamburgische und Lübeckische Courant dennoch immer mehrere Procent höher im Curs gegen Banco stehe, als das dänische, rühre daher. dass ersters 10 bis 12 löthig, letzters aber nur 9 löthig, auch ersters in größern Sorten ausgeprägt, und richtiger justirt fev, als das letztre, und daher nicht so wie dieses, dem Auswippen unterworfen fey. Sehr interessant ist der von Hn. Z. beygefügte Auszug aus den dänischen Münzedicten vom J. 1650 bis auf unsre Zeiten. Man sieht aus densel. . ben, dass das inländische Geld sehon damals fast immer schlechter im Curs stand, als das ausländische, dass es schon damais immer in den Tiegel gieng, und dass man diesem hauptsächlich durch Aussubrverbote des baaren Geldes fowohl, als des geschmolzenen Goldes und Silbers, und durch andere inconsequente Verordnungen immer fruchtlos, zu wehren suchte. 1676 wurde sogar erlaubt, in Ermangelung baaren Geldes Silbergeräthe als Contribution einzubringen. 1705 und 1720 wurde die Einfuhr von Scheidemunze verboten. Seit 1726 ist von altem Speciesgelde nicht mehr die Rede; es war alles in den Tiegel gegangen. In eben diesem Jahr wurde alle hamburgische Münze nicht nur, sondern auch aller Handel mit Hamburg verboten, weil die dänische Münze mit der Hamburgischen nicht im gleichem Curs stand, und in Hamburg nur nach dem Curs angenommen wurde. (Die Hauptveranlassung war die Anlegung der nachher dieser Händel wegen wieder aufgehobenen hamburgischen Courantbank.) 1736 Errichtung der Kopenhagener Bank. 1746 abermaliges Verbot der Geldausfuhr. 1747 Wiederaufhebung diefes Verbots. 1757 Verbot der Ausfuhr aller Arten von Münzen, und Verwandlung der Bankzettel in blosses Papiergeld, und das Edict, nicht mehr baares Geld, als zu täglichen Ausgaben, aus der Bank herauszuholen. 1761 bestimmter Tarif für die Annahme von Goldmunzen. 1762 im May wiederholtes Verbot der Geldausfuhr und des (in der Natur der Sache liegenden) Auf-Kkk

geldes auf Ducaten gegen Silbermünze, bey Confiscation, und Erstattung des Doppelten, oder Festungsstrafe. 1762 im Sept. Verjagung alles bauren Geldes durch Ausgebung von Bankzetteln von 1 Rthlr. 1775 Heruntersetzung der 2 Schillingstücke von 6 za 4 unter dem Vorwand eines Nachschlags. 1776 Ausprägung von neuen Species. Sehr richtig bemerkt Hr. Z. die doppelte Widersinnigkelt des Verbots der Geldausfuhr in einem Staat, dem seine Silberbergwerke eines der wichtigsten Producte sind, von dem es ihm gleich seyn muss, ob es roh oder vermunzt ins Ausland geht. Die ganze Masse des seit 158 Jahren ausgemünzten Goldes und Silbers rechnet Hr. Z. auf 143 Millionen Rehlr. mehr, als der Ertrag der Silberbergwerke in diesen Jahren ausmachen konnte. Ein Theil hiervon, meynt er, sey noch als Silbergeräthe vorhanden, und das übrige fey theils auf den Genuls, theils auf die Ausbildung der Nation, und auf wichtige Fortschritte in der Production verwandt, folglich doch nicht ganz ver-Dass die Ueber - oder Unterbalanz eines Staats nicht aus dem Curs allein beurtheilt werden könne, beweist Hr. Z. aus dem Beyspiel des hamburger Bankcurses im J. 1759, und aus dem Beyspiel des Curses der schwedischen Kupsermunze in und vor dem J. 1762, und glanbt, dats es, so wie dort, auch in Dännemark, um den Curs zu heben, nur darauf ankomme, eine richtige Geldpolitik einzuführen. Eine am Schluss angehängte Nachricht von der schwedischen Münzveränderung vom J. 1776 und von deren Folgen veranlasst den Vf. zu der Hoffnung, aus gleichen Urfachen auch für Dannemark gleiche Wirkungen entstehen zu sehen, wobey indessen das tertium comparationis jedem Leser vielleicht noch nicht so ganz ausgemacht scheinen möchte.

70) KOPENHAGEN, b. Proft: Gesammelte Schriften über die neue danische Münzeinrichtung, über Bancozeitel, Handelsbalanz, ostindischen Handel, Banken und W. chfelcours. 1789, 8.

Diese Sammlung ist Rec. nicht zu Gesicht gekommen, enthält aber dem Vernehmen nach nichts weiter, als die sämmtlichen im Proftischen Verlag erschierenen, unter den vorhergehenden Nummern einzelnangezeigten Stücke, unter einem gemeinschaftlichen Titel verbunden.

71) Patent, betreffend die nähere Bestimmung der Fälle, in welchen die Verordnung wegen Einführung der neuen Speciesmünze in den Herzogthümer Schlesung und Holfein etc. dass daselbst 100 Rthlr. Species statt 132½ Rthlr. des vorhin gangharen kleinen Courantgeldes zu bezahlen sind, zur Anwendung kommen soll, vom Sten Marz 1790. (In den hamburgischen Address-Comtoir-Nachrichten von Jahr 1790. 32 Stück S. 251—52.

In dieser authentischen Erweiterung des Münzedicts vom 29 Febr. 1788 wird genauer bestimmt, wie es bey der Wiederbezahlung alter nicht ausdrücklich auf grob Courant lautenden Darlehne oder sonstiger Schulden, und bey der Bezahlung der Pacht bey den vor Einführung der neuen Münze geschlossenen sahr oder Zeitpachten, in gleichen von der Erbpacht und andern jährlichen Abgaben, gehalten werden soll.

'72) Gedanken über das Papiergeld, betrachtet in dem Lichte und nach der Natur eines Zeichens; und über Maassregeln zur Erleichterung eines damit überhäuften Staats, von G. C. nr Oeder. (In A. L. Schlezen Staatsanzeigen, Göttingen b. Ruprecht: 15 Band 59 Heft. 1790. 8. S. 241—311.

Dieser fehr reichhaltige Austatz ist eine Fortletzung der beiden unter N. 34. und N. 57. angezeigten, und das letzte Geschenk des nunmehr verewigten Vf. an das Publicum. Sein Inhalt ift folgender: Papiergeld ift auf den ungenannten Inhaber lautende Verbriefung, zu jeder Zeit zahlbar." Es ist Zeichen eines gewissen Quantums Goldes oder Silbers. Sein Werth beruht in der Gewissheit der Realifation, und die Beurtheilung dieser Gewissheit auf der Erwägung der bey der Ausfertigung und bey dem Umlauf dieser Verbriefungen vorkommenden Umflände. Auch die edlen Metalle selbst find nur Zeichen der Güter, abet allgemein anerkanntes und unnachshubares Zeichen; verhalten fich alfo gegen das Papiergeld durch innern Werth wie Sache zum Zeichen; der Werth des Papieigeldes himgegen beruht bioss auf Opinion. Bey der Ausfertigung des Papiergeldes kommt in Betracht 1) der Aussteller, und der von demselben zur Renlisation angewiesene Ort, die Bank, die daher nie ohne Vorwiffen und ftrenge Mitsulsicht der Regierung bestehen sollte, und wo in diesen Fall, noch mehr aber alsdann, wenn die Bank gegen den Staat in Vorschuss kommt, zwischen Staatsbanken und Privatbanken kein Unterschied ift. 2) Die Aechtheit der Zettel, und die Möglichkeit der Verfälschung. 3) dass die Sache, deren Zeichen der Zeitel ift. wirklich, und nicht bloss in der Idee, vorhanden sey, und nicht Sache und Zeichen zugleich in den Umlauf gerathe. Diess letztre Eriodernis findet sich indessen nirgends; alle neuere Zettelbanken bringen ein Zettelquantum, einigemal fo grofs, als der Fonds, in Umlauf; und felbit die englische Bank lässt die Zettel und die dafür empfangene Vulura zugleich in Umlauf gerathen. Dadurch und durch die vielen Nothfälle, worin Regierungen mit und ohne ihre Schuld gerathen können, wird denn jede Anwendung des Papiergeldes außerst beenklich, und bey der Kottbarkeit des itzigen Kriegswesens, der Haupiquelle der linanzzerrüttung, ift das proufsische Ersparungssustem, bes allen nicht abzulaugnenden Nachtheilen, doch immer noch weniger verderblich, als das englische Anleihejustem. Ptpiergeld, was nicht jeden Augenblick zu vollem Werth realifirt werden kann, vertreibt unabwendbar die alsdam mehr gefuchte haare Münze. Sobald das Papiergeldes mehrmal so viel im Umlauf ist, als des baaren Geletes, so hist meht die allmahliche Wegschaffung eines massigen Theili, sondern es ist kein andrer Weg, als Vermandlung der Verbriefung aus Papiergeld in Schuldbriefe, des ungenannten Besitzers in einen bestimmten Glaubiger, und der Zahlung auf Sicht in einen hestimmten Zahlungstermin, und die Regierung mus alsdann thre Haushaltung fo einrichten, dass sie sich einen jahrlichen Ueberschuss zur Grun lage eines Tilgungsjouds ver chaffe, to auf eigne Kratte fulse, und die Geldgeschaite des Staats nicht weiter mit den Geldge fonätten der Haudelnden vermenge, weil hauptlachielt diete Vermengung von einem nachtheiligen Curs die Quelle wird. Hat nicht die Regierung telbst, londern die Bank die Zettel in Umlauf gebracht. fo mus diese den Werth der gegen Unterpland ausgegebenen Zettel von ihren Bepicores

bitoren bevtreiben, und auch in diesem Fall, ift unter Voraussetzung sichern Unterpfandes: richtiger Rechnungsführung, vorsichtiger Dividenden und nicht vorhaucher fal-Scher Zettel, kein Schaden zu befürchten. Die ferhern Schritte der Regierung, nach der Fundation einer Tilgungscaffe, müffen alsdann in folgender Ordnung geschehen: erft Eröfnung einer Anleihe, sowohl in Papiergeld, als in Munze, um im letzten Fall Papiergeld damit einzuloten: dann Ausschluss des Papiergeldes aus den Staatscassen, doch unter dem Vorbehalt, als Anleihe es noch immer zu nehmen; und demnachft erff neue Ausmunzung: So kömmt denn mittelft der Anleihe das Popiergeld hald aus dem Umlauf; die Anleihe wird durch den Tilgungsfonds almablich abbezahlt, und findet eben daher Credit; die zuletzt auch als Anleibe nicht eingebrachten Zettel können ohne Ungerechtigkeit annullirt werden; und die neue Münzo, (wovon jedoch schon vor Verrusung des Papiergeldes genug vorvuthig feyn mufs.) kann nun nicht mehr vom Papier verdrängt werden. Die Ausmunzung felbft koftet dem Staat nichts, weil er mit dem neuen Gelde seine ordentlichen Ausgaben bestreitet, oder auch von den Abnehmern Valuta dafür empfängt, die Kotten sher durch den Schlagschatz ersetzt werden. Der Münzfus und die Kechnungsunität ift en und für sich gleichgältig; Abanderungen in derfelben aber führen zu Verwirrungen. "Species und Courant, als relative Begriffe "und Austrucke von Dingen, zwischen welchen kein sixes "Verhaltnis flatt hat, gehören überall nicht ins gemeine , Leben, fondern in Banken und Handlungscomtvire." Unter den Anleihen find die aut Jahrgefalle (Annuitaten) die zuträglichsten, zuträglicher als auf Capitalfuls, und als aut Leibrenten, weil sie ganz festen Maassregeln Raum geben, den Genuss des Interusuriums verschaffen und nach Ablauf der bestimmten Jahre ganzliche Refreyuig von der Schuld bewirken. Die Annahme des Papiergeldes bey den Anleihen geschieht, aller Billigkeit nach, zu laufendem Curs; allenfalls ift es gerathen, für Anleihen auf längere Jahre etwas bestern Curs zu geben.

Ungern trennt Rec. sich von einem Schriftsteller, der auf so wenig Blättern eine eben so gründliche als zeichbaltige Theorie hinzeichnet; dem einzigen Tadler des dänischen Finanzplaus, der in seinem Urtheil nicht bloss niederreisst, sondern zugleich wieder aufbaut, nicht bloss darthut, was, seiner Meynung nach, nicht batte geschehen muffen, fondern zugleich andeutet, wie man die Sache auf andre Weife hatte angreifen konnen. Ob übrigens dieter Plan, so simpel er scheint, in der dermaligen Lage der Umstände ganz ausführbar gewesen wäre, ist freylich eine andre Frage; er Supponirt drey gleich wichtige Voraussetzungen, nemlich Zulänglichkeit und Unverletzlichkeit des Tilgungsfonds, Credit der vorgeschlagenen Annuitaten - Anleihe, und M. glichkeit, ohne Beengung der Circulation eine so ansehnliche Menge von Papiergeld aus der Circulation zu bringen, noch che die neue Munze wieder in Circulation gebracht worden; lauter Vorausfeizungen, über deren Gelingen oder Mishingen nur eine fehr gewagte Erfaurung würde baben entscheiden können.

Ganz am Schluss erklärt Hr. v. Oe. sich annoch über eine neuere sehr analoge Finanzangelegenheit eines andern Staats, über die franzosischen Assignaten. Er erklärt sie für eine gewaltsame Verwandlung eines unmassigen Iheils der gesamten Staatsschuld in Verbriesungen auf Sicht, zu deren Realisation kein Termin gesetzt worden, und die daher alle zur Realisation gleich nahe, folgtich auch alle gleich weit von derselben entfernt sind. "Von "einer solchen Circulation, sagt er, habe ich keinen Begerif, und die Vorstellung von der daraus zu erwarstenden Verwirrung ist für meine Einbildungskraft "schauderlich." Eine Aeusserung, die ganz mit Rec. Urteil über diese ungeheure Operation übereintrisst, und leider nur zu bald durch die allgemeine Verdrangung alles baaren Geldes erfüllt zu werden beginnt!

73) Ohne Druckort: Urkunden und Materialien zur nahern Kenntnis der Geschichte und Staatsverwaltung nordischer Reiche, Zweite Fortsetzung, 1790. 36 und 5.6. S. 8,

Der erste Theil dieser Samlung ist bereits oben unter No. 10 angezeigt worden. Der im Jahr 1789 unter dem Namen Fortsetzung erschienene zweyte Band enthalt keine hieher gehörige Aussatze. In dem gegenwärtigen dritten Band sinden sich:

 in der Vorrede S. 12 -- 30 einige bereits des Zusammenhangs wegen gleich zu Anfang unter No. 5

angeführte Bemerkungen.

2) S. 278 - 332. Geist der dünischen Regierung in den wichtigsten und neuesten Verordnungen, die Finanzen betreffend. Hier findet man das Patent und die Ankundigungen der Anleihe, beide vom 8 Gul. 1785 und die Anordnung der Creditcaffe vom 16 August 1786, welche bereits samtlich unter No, 1, 3 und 11 angezeigt worden. Der Vf. begleitet diese Verordnungen mit einigen sohr scharfunnigen Anmerkungen. Ferner Supplik der deputirten und commercirenden Bürger zu Husum, wegen des Unwerths der danischen Bankzettel vom 3. 17826 welche das Uebel felbit und deffen Quellen wahr und kraftig und mit vieler Freymüthigkeit darftellt, und die richtigiten Grundsttze mit den einfachsten und einzig anwendbaren Vorschlägen verbunden in einer sehr edlen Sprache vorträgt. Die Konigliche Resolution war: "dass der Konig . von allem darinn augeführten "ohnebin genau unterrichtet fey, und in diesem, wie in "ailen andern Fällen. alle den Umständen angemessene "nützliche und zur Zeit mögliche Maassregeln ins Werk "fetzen lassen werde."

3) S. 522 — 526: Sentiments sur notre état, et de moyens de le retablir, par le C. de R. présentés au C. de Struensee par le C. de H. Enthalt bloss allemeine Klagen und fromme Wünsche, und bezieht sich auf 2 andre den Ministern Schimmelmann und Bernstorss mitgetheilte hier nicht beygesügte Vorstellungen.

74) Germanien: Geheime Hof - und Staatsgeschichte des Konigreichs Danemark. Von dem Murquis Ludwig d'Ives. 1790. 118 S. 8.

In dieser augenscheinlich unter erdichtetam Namen mit hochster Freymutnigkeit gescuriebener in der A. L. Kkk 2

Z. 1791.

Z. 1701. Bd. 1. S. 220 näher angezeigten Schrift findet fich unter andern die damalige Administration betreffenden Aufalärungen auch manches über die Geschichte der Kopenhagener Bank und über die Ueberschwemmung des Landes mit Bankzetteln. Die Facta selbst find meistens sehon aus den bisher angezeigten Schriften bekannt; aber man findet hier zugleich manches von den verborgenen Triebfedern entwickelt, und die Namen derjenigen genannt, die die Hand hauptsächlich im Spiel hatten. Schon im J. 1763 war die Krone der Bank 11 Millionen Rthlr. schuldig. In der Folge ward die Verflechtung der Bank mit der Krone immer verwickelter, und gab endlich im J. 1773, noch 3 Jahre vor Abhauf der den Actionisten zugesicherten 40 jährigen Octroy, dem damaligen Finanzminister, Schimmelmans (dem. Vater.) die lange gesuchte Gelegenheit, die hisherige Administration der Bank aufzuheben, und das Eigenthum derselben der Krone zuzneignen. Und itzt folgten denn alle die Finanzoperationen und Behelfe, welche das Land mit Papiergeld und schlechter Scheidemunze überschwemmten, das gute Geld in den Tiegel jagten, und durch unersetzliche Aufopferung des baaren Vermögens und des öffentlichen Credits dennoch nichts weiter bewirkten, als Palliativhulfe für die dringenden Bedürfnisse des Augenblicks, und Bereicherung geschickter Speculanten.

(Die Fortsetzung folgt)

#### ERDBESCHREIBUNG.

GOTHA, b. Ettinger: Ueber die Ruinen Herkulanums und Pompeii. Nebst einer kurzen Beschreibung von den Schauspielen der alten Römer und Griechen. Mit Kupfern 196 S. 8. 1791 (I Rible. 14 gr.).

Eben diese abgekürzte Uebersetzung des aten Theile der Voyage pittoresque de Naples et de Sicile ist anch unter dem rechtmässigern Titel: Neapel und Sicilien, ein Auszug aus dem großen und kostbaren Werke Voyage pittoresque de N. et S. de Mr. de Non in eben der Buchhandlung erschienen. Ob die französische Beschreibung der vornehmsten herculanischen Gemählde und andern Alterthumer, die wir schon aus andern verdeutschten Werken darüber kennen, übersetzt zu werden verdiente, entscheiden wir hier nicht. Wenn sie aber der Vf., der sich am Ende der Zueignungsschrift Joh. Heinr. Keerl nennt, der Uebersetzung werth hielt so bätte er wenigstens den gemeinen Fehler vermeiden sollen. die griechischen Nahmen nicht so zu schreiben, wie der lisliener sie schreibt, nicht Eschilus itatt Aeschylus, Pikdes, statt Pylades, Toas statt Thoas, So fand sie der französsische Vf. in dem italienischen Werke le Antichita d'Ercolano, aus dem er die Zeichnungen und Erklärungen der beschriebenen Alterthümer großtentheils entlehnte, und so behielt sie Hr. K. bey. South ift die Uebersetzung im ganzen gut gerathen. Der Kupfer find 8; 2 find Copieen von 2 der besten berc. Gemählder der sogenannten Amorhandlerinn, und der Bacchantin. die aufidem Rücken eines Centaurs fitzt: eins zeigt verschiedene Gefässe, einen Altar und eine Lampe, die übrigen stellen Ruinen von Pompeii und einen Circus vor.

#### RLEINE SCHRIFTEN.

OEKONOMIE. Frankfurt am Mayn, b. Varrentrapp u. Wennet: Von Kommun - und Privatwildern nebst einem Anhange von der Waldhuthung. 1789. 8. 71 8. nebft 9 Tabellen und einer Kunfertafel. Bey der besten forstwirthschaftlichen Pflege der herrschaftlichen Waldungen, bleiben an vielen Orten die Commun- und Privatwälder fast ganz vernachläßigt; ein Umstand, der selbst für die herrschaftlichen Forsten in der Folge nachtheilig seyn muss. Der Vf. beschäftigt sich daher hier besonders mit den Communund Privatwäldern, deren bessere Behandlung er 1) in die forstgerechte Wirthschaft des wirklichen Holzvorraths, 2) in Cultivi-rung der forstmässig abgetriebenen Districte und 3) in Besaamung der Waldblößen setzt. In der eriten Abtheilung, wo der Vf. von der Vermessung der Waldungen handelt, theilt er die Beschreibung und Abbildung des Messusches von dem Marggräßichen Basdischen Oberforstmeister Freyherrn von Dettenborn mit, und zeigt, wie die Forstrisse dadurch sehr erleichtert und vereinfacht werden könnten, wenn die Plätze nach den verschiedenen Holzarten, mit bestimmten Farben bezeichnet würden, start dass lie bisher mit Bäumen in den Zeichnungen angedeutet wurden. Die Würdigung der Wälder zeigt der Vf. fasslich, und erläutert selche durch beygesügte Tabellen und Formulare. Von der Eintheilung der Wälder in Schläge und deren Abtreibung, werden die Regeln für die vorzüglichsten Holzarten beygebracht. In der zweyten Ab-theilung wird von der Hege und Schonung der Waldungen, und von den Ursachen und der Nachhülfe bey ausbleibenden Nach-

wuchse gehandelt. Die letzte Abtheilung hetrisst die Untersüchung des Bodens und dessen Zubereitung, so wie die für die Artendes Erdreichs schicklichsten Holzsorten. In dem Anhang von der Waldhütung werden noch einige Vorschläge beygesigt, solche den Waldungen weniger schädlich zu machen, und die Schläge auch so einzurichten, dass die zur Hütung berechtigten, nicht mit Nachtheil des Viehes, zu weit an die entsernsen Waldgrenzen kommen.

Berlin b. Maurer: Geschichte der Churmärkschen Forsen und deren. Bewirthschaftung, nebst einer Anleitung, wie sie hätten behandelt werden mussen. Von C. F. K. 1789. 72 S. 2. mit 3 Kupfentstelln. Die Ursachen von dem Verfalle der Churmärksischen Forsten setzter Vs. in die ihrer Größe' und Holzbestand nicht angemessen Menge an Holz, welche sie abgeben mussten, in der Art, wie man auf Kosten der Forsten die Domänen zu verbestern suchte, und in der späten Hülse, welche in den neuern Zeiten dem schon zu großen Holzmangel entgegen kam. Der Vs. zeigt im Versolg verschiedene Unbequemlichkeiten, welche bey der Art, wie man die Fersten in Schläge eintheilte, bespiders in Anschung der Hütungeinterestenten eintraten, und giebt nun Vorschläge die Schonungen dergestalt einzurichten, dass die Hütung und Mastbesutzungen solchen weniger nachtheilig werden könne. Zuletzt kennes Vorschläge, Sandschellen zu Holziatten anzuziehen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 5. December 1791.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Portsetzung der Anzeige der über das Denische Finanzwesen und die Schleswig Holsteinische Münzverunderung erschienenen Schriften.

n den bisher angezeigten 74 Schriften finden unfre Leser die Geschichte der Danischen Münzzerrüttung, und der bis ins Jahr 1788 dawider angewandten Mittel in höchster Vollständigkeit. Aber so viel und heftig auch in diesen Schriften darüber herumgestritten wurde, was die Folge der beschlossenen Münzyeränderung seyn werde: so wenig Befriedigendes finder man gleichwohl selbit in den späteften derselben über die nach einem so lebhaften Streit doppelt interessante Frage, was denn die Folge derselben wirklich geworden ift? Zum Theil liegt dieses Stillschweigen wohl darinn, dass die Aufsammlung dieser Erfahrungen für den Inländer, unter dessen Augen sie vorgingen, der sie allgemein sieht und weils, weniger Interesse hat, als das Debattiren über noch nicht entschiedene Erwartungen. Zugleich aber und hauptfächlich ist wohl der Erfolg selbst die Urfache dieses Stillschweigens, indem keiner von beiden Theilen seine Erwartungen ganz erfüllt fah. Der Apologist des Münzplans, der bessern Wechselcurs, höhern Preis der Banknoten, und alleiniges Gelten der neuen Speciesmunze prophezeiht hatte, sah das Land nach wie vor pach Curantfus rechnen, das alte Curantgeld, hauptsichlich im südlichen Theil der Herzogthümer, neben dem neuen in rubiger Eintracht fort circuliren, den Wechfelcurs und den Werth der Banknoten tiefer fallen, als iemals, - und schwieg. Der Gegner des Münzplans, der fortdauernd niedrigen Geldeurs, des Curantgeldes gegen Bankgeld und allgemeines Verschwinden der neuen Münze angekundigt hatte, sah die Münze im Lande bleiben, das alte sowohl als das neue Curant gegen Bankgeld zu einem seit lauger Zeit nicht erreichten Curs fteigen. - und schwieg gleichfalls. Indess war beides. der Fall des Wechselcurses, und das Steigen des Geldcurses, nicht reiner Erfolg der Operation felbst, sondern Folge vom Einflus andrer Zeitumstände. Die Kriegsunruhen im Norden und die dadurch veranlassten Rü-Rungen störten den Ersparungs- und Schuldentilgungsplan der Regierung, den Gang der Gewerbe, und den offentlichen und Privatcredit; diess veranlasste den niedrigen Wechselcurs, und den immer nahe an ihn sich anschließenden erniedrigten Werth der Banknoten. Die fehr beträchtliche Masse der ausser Circulation gesetzten A. L. Z. 1791. Vierter Band.

geringhaltigen Scheidemunze, und die, durch den in den letzten Monaten vor der Münzveränderung aus übertriebener Besorgniss unter den innern Werth gefallenen Curs des alten Curantgeldes veranlasste, häufige Auswippung und Einschmelzung aller schwereren Geldstücke. verminderte den Circulationsvorrath beträchtlich, und in einem die neue Ausmünzung weit übersteigenden Grade; dies veranlasste das eine Zeitlang selbst über den innern Werth der Münze hinaufgetriebene Steigen des Geldcurses vom Curant gegen Bankgeld, und machte. so lange dieser hohe Curs fortdauerte, jedes Einschmel. zen, und selbst das Auswippen einer nicht gut justirten Münze, unvortheilhaft. Immer Schade für die Theorie. dass diese Einwirkung fremder Mitursachen es äusserst schwer, wo nicht für immer unmöglich machen wird. den reinen von ihr unabhängigen Erfolg der mit so vielem Scharssinn entworfenen und mit eben so vielem Scharflinn bestrittenen Operation jemals mit voller Zuverlässigkeit zu berechnen.

Rec. kann hier in diese Untersuchung nicht weiter hineingehen, zu der ihm überdies manche Data nicht nahe genug liegen: aber er wünscht, einen oder den andern unter den scharffinnigen Münzpolitikern, die in diesem Streit als Schriftsteller aufgetreten, und den Erfolg als Augenzeugen zu prüfen im Stande sind, dazu aufmuntern zu können. (Einen Theil dieses Wunsches hat er schon in einer nachher unter No. 77 anzuzeigenden Schrift von Hn. Prof. v. Eggers erfüllt gefunden.) Er beschränkt sich also, theils als Beleg des vorhin gesagten, und theils als Stoff zu weitern Reflexionen für fachkundige Lefer, hier blofs die Hauptepochen im Steigen und Fallen des Geldcurses vom Danischen alren Curant. Dänischen alten Schillingen, neuen Schleswig-Holfteinischen Speciescurant, als Species und als Curant. Hamburger Curant, und Zweydritteln, des Preises der Banknoten, und des Kopenhagner Wechfelcurses, von dem Zeitpunkt zunächst vor dem Anfang der itzigen Dänischen Finanzverwalung, bis auf die Zeit, wo er dieses schreibt, so herzusetzen, wie er sich dieselben theils aus den Hamburger und Altonaer Curszetteln, und theils durch Nachfrage bey mehreren der ersten Bankiers gesammelt bat. Der hier, so wie im Handel selbst. für alle diese Verhältnisse angenommene Maasastab ist Hamburger Bankgeld, oder mit audern Worten, der gangbare Preis des feinen Silbers, indem dieser immer ohne Abweichung auf 27 Mark, 10 Schill. Hamb. Banco für die Mark fein stehen blieb.

LII

## Procent schlechter als Hamburger Bankgeld,

|                                                                                                                                                                                                                               | Dan. alt.<br>grob Cur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dänische<br>alte<br>Schillinge                                     | Schlesw Holfl. Spec. Cur. in Species   in Curant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hamb.<br>grob Cur.                                         | Zwey<br>Drittel                                             | Kopenk.<br>Banknoten                                              | Kopenh. Wechfelcum<br>auf 2 Monat Sicht.                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #783: Dec. 30. 1784: Oct. 1.  — Dec. 3. 1785: Sept. 30. 1786: Mart. 31.  — Jun. 30.  — Oct. 3.  — Dec. 29. 1788 Apr. 1  — Jun. 27.  — Sept. 12.  — Dec. 30. 1790 Jun. 29.  — Oct. 1.  — Dec. 28. 1791: Mart. 29.  — Sept. 30. | 22.13<br>25.43<br>26.75<br>28.45<br>28.45<br>29.30<br>29.30<br>29.30<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45 | 23 4<br>26 2<br>27 2<br>27 5<br>29 5<br>30 3<br>31 32 4<br>31 33 4 | #fchlechter 26 pari 25 besser 25 pari 25 besser 20 pari 25 pesser 24 pesser 24 pesser 24 pesser 22 pesser 24 pesser 24 pesser 22 pesser 24 pesser 22 pesser 24 pesser 22 pesser 24 pesser 22 pesser | 22<br>23 ± 23 ± 23 ± 24 24 24 ± 25 ± 25 ± 22 ± 22 ± 22 ± 2 | 29 to 31 30 31 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 | 36 \$ 38 \$ 37 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 38 } 38 } 38 } 36 35 } 38 } 43 } 46 } 46 } 46 } 46 } 41 } 46 } 41 } 41 } 38 38 } |

Uebrigens erinnern unste Leser sich, dass die Münzveränderung in den Herzogthümern, pach dem einmüthigen Zeugniss aller für den Münzplan erschienenen
Schriften, nur der erste Schritt zu einer nach und nach
über das ganze Land zu verbreitenden allgemeinen Münzveränderung, und zur allgemeinen Einziehung aller im
Umlauf besindlichen Banknoten seyn sollte. Ein Theil
dieses serneren Plans, nemlich die Einführung der Speciemunze in die Königreiche mit und neben der vor der
Hand im Umlauf bleibenden alten Curantmünze, und der
wirkliche Ansang einer allmätigen Einziehung der Bankmoten, ist vor kurzem durch solgende Versügungen reatisirt worden:

75) Patent, die Theilnahme an der Interessentschaft in einer zu errichtenden Dänischen und Norwegischen Speciesbank betressend, vom 16 Febr. 1791. (Steht auch in den zu Glückstadt herauskommenden Schleswig-Holseinischen Anzeigen vom Jahr 1791. 9 St. S. 193. 202, und in den Hamburgischen Andresscomtoirnachrichten vom Jahr 1791. 17 Stück S. 128—131.

In dieser Publication wird ausdrücklich gesagt, dass der Zweck der Regierung dahin gehe, dem Geldwesen immer mehr und mehr die nöthige Festigkeit zu geben, und dass man bey der in den Herzogthümern im I. 1788 eingeführten Speciesmünze zur Absicht gehabt habe, diese Münze in der Folge der Zeit, wenn die Umstände solches gestatten würden, zur allgemeinen Landesmünze für sämtliche Reiche und Lande zu machen. Um diesem Zweck näher zu kommen, und ahmälich den Königreichen gleichfalls eine solche auf einem sichern Grunde ruhende Landesmünze zu geben, solle 1) die bisherige Kopenhagener Bank ihre ausgegebenen Curantzettel altmälich einziehen und cassiren, und sodann diese Bank selbst aushören; 2) für die Königreiche Dännemark und Norwegen eine neue Bank errichtet werden, deren

Münze und Zettel Speciesgeld nach dem 1788 in den Herzogthümern eingeführten Fuss seym solle; und 3) diese Bank, (bey welcher auch Pupillengelder und Güter milder Stiftlungen angelegt werden dürfen,) einer durch Actien zu octroirenden Interesse atschaft von laländern, (unter den No. 76 näher zu erwähnenden Bedimmungen) und einer aus ihren Mittel von ihnen feibl erwählten Direction, übertragen werden. Mit dem lage der Eröfaung der neuen Bank, (im Julius 1791) loue die vorige in Absicht aller neuen Anlenhen und Discontirungen geschlossen, und ihre Geschäfte an die neut Bank übertragen werden, der allmäliche Abschluß der alten Geschäfte aber bey der alten Bank bleiben. Vermehrung der alten Curantzettel folle nicht weiter flattfinden, und von den annoch im Umlauf befindlichen Zetteln jedes Jahr im Durchschnit 750,000 Rehle. theils durch allmähliche Einziehung der ausstehenden Anlet hen, theils durch alknälichen Abtrag der Staatsichuld und theils durch den jährlichen Zinsenertrag der annoch ausstehenden Schulden eingezogen und caffrt, und die jabrlich cassirte Summe öffentlich bekannt gemächt, so lange aber noch alte Bankzettel in Circulation find, folche im Privatverkehr sowohl als in den össentlichen Cassen, und bey der alten Bank, so wie bisher, 24 voliem Zahlwerth angenommen werden.

Zugleich mit diesem Patent erschien in Dänischer

76) Octroi nebst Regtement für die Dänische und Norwegische Speciesbank vom 16 Febr. 1791.

Ein fehr fachreicher Auszug aus diesem von Meister hand zeugendem und so viol Rec. weise, his itzt noch nicht in deutscher Uebersetzeng erschienenen Reglement Reht in den Hamburgischen Addresscomtorrachrichten v. J. 1791: 17 m. 18 St. S. 131—133 und 137 139 Rec. muss sich hier auf die Hadpipuhkte und auf die Auszeich.

Auszeichnung der ihm vorzüglich merkwürdig scheinenden Stellen durch andern Druck, einschränken. I Abschn. Von der Grundverfassung der Bank, nebst deren Gerechtfamen und Verpflichtungen überkaupt. Der 1 6. handelt von der Interessentschaft und der von der Regierung gänzlich nuabhängigen Direction. Im 2-4 §. wird der Zweck der Bank dahin bestimmt, 1) in Verhältniss zu ihrem boar vorhandenen Fonds Specieszettel auszustellen und diese gegen Sicherheit und gangbare Zinsen auszuleihen; 2) als Giro-oder Assignationbank für baar eingebrachte Speciessummen zu dienen; und 3) die einzige öffentlich autorifirte Stelle für öffentliche und private Depositengelder abzugeben. Der 5-8 6. bestimmt den Münzfus der Speciesmunze, deren Annahme bey den öffentlichen Cassen nach einem festen Verhältniss gegen Curant, und die jederzeit freye Realisation der Zettel auf gleiche Weife, wie bey der Altonaer Bank. (f. N. 52.) Der 9 6. setzt das Verhältniss der in Umlauf zu bringenden Zettelmasse zu dem bauren Fonds der Bank, der Regel mach auf 9.28 10, and deren hochste Vergrosserung im Nothfall auf 22 zu 10. Der 10 5. bestimmt den Gang der täglichen Geschäste. II Abschn. Von dem Fonds der Bank, und den Einschüssen in dieselbe. Der 11 6. bestimmt den Fonds auf 2,400,000 Rthlr. Spec. und jede Actie desselben auf 400 Rthlr. Der 12 & bestimmt den ersten Einschuss auf 15 Pct. und den jährl. Nachschuss auf höchstens 20 Prct. Der 13 u. 14 6, handeln von der Bezahlung der Einschüffe, und von der Form der Actien. III Abschn. Von den Darlehnen der Bank. Im 15 & wird die Dauer der Anleihen auf 1 bis 6 Monatz im 16-12 6. der Gegenstand der Anleihen, mit Ansschluss von Gund-Hücken, Bankactieu, und nicht in die Gewahrsam der Bank zu bringenden oder leicht verderblichen Waaren, anf ? bis 1 des Werths der Pfänder, und auf Disconto Wechsel, be-Rimmt. Der 19 &. handelt von der Nachsuchung einer Auleihe; der 20 & von den Zinsen; Der 21 & von der Wahrung der zurückzuzahlenden Anleihen. IV Abschn. Von den Mitteln und Geldern, welche der Bank zur Verwahrung überliefert werden. Der 22 & handelt von der Buchhalterey der Girobank; der 23 & von der Disposition über diese Gelder; der 24-37 g. von der Einbringung und Zurücknehmung der Gelder, von der Abschreibung in Person oder durch Bevollmächtigte, von den Unkosten, und andern hierhin gehörigen Modalitäten. V Abschn. Von der Verwaltung der Bank. Der 30 6. handelt von der Unverbrüchlichkeit dieses Reglements; der 40 6. von den aus den Interessenten erwählten 14 Repräfentanten und den Generalversammlungen der Interessenten, in welchen der König, falls er selbst Interessent wird, nicht stimmfähig ist; der 41 g. von den 5 von den Repräsentanten erwählten Directoren; der 42-44 §. von dem Aberitt der Repräsentanten und Directoren und ihren übrigen Erfodernissen; der 45-46 g. von ihren Obliegenheisen; der 47 f. von den Officianten; der 48-53 6. von der Caffenführung, Revision der Bücher, Rechenschaft an den König über die Summe der umleutenden Zettel, und deren Verhältniss zu dem baaren Geldvorrath, Beeidigung der Administratoren, und entftehenden Streitigkeiten. VI Abschn. Von den der Bank verlichenen besondern Begnadigungen, Freyheiten und Vor-

theilen. Diese werden im 54-63 5. bestimmt, in Absicht des Gebäudes, der Bewachung, der Kosten der ersten Einrichtung, der personlichen Begünstigungen der Directoren und Össicianten, der Arrestsreyheit aller Bankgelder, der Unverletzlichkeit des Fonds, der Besreyung auswärtiger Depositengelder von aller Besteurung, der Sicherstellung gegen Moratorien und Protectionen, der Besreyung vom Stempel, der Veräuserung der nicht eingelössten Pfänder, und der össentlichen Autorität ihres Maasses und Gewichtes.

Einen ausführlichen Commentar über diese beiden Verfügungen enthält folgender Aussatz:

77) Ueber die Realissiung der Kopenhagener Bonkzettel, und Einrichtung der neuen Danischen und Norwegi-Speciesbank, von Hn. Prof. v. Eggers in Kopenhagen. (In dem von ihm herausgegebenen deutschen Magazin, (Hamburg b. Herold,) Jahrg. 1791. 2 St. S, 190—247.

Der Inhalt diefer interessanten Schrift ist solgender: Durch den Krieg zwischen Russland und Schweden und die dadurch veranlasstan kostbaren Rüstungen sey die Schleswig - Holsteinische Münzveränderung gerade in den allerung unstigsten Zeitpunkt gefatten, und dennoch fey - freylich mit aus andern (bier nieht entwickelten) zufalligen Mitverlassungen - keine von den befürchteten nachtheiligen Wirkungen erfolgt. Indessen hätten eben diese widrigen Zeitumstände die nachtbeiligen Folgen des Papiergeldes vermehrt, und wegen der aus der Fremde gezogenen Bedürfnisse pletzlichen und beträchtlichen Fall des Curfes veranlafst. (Der Vf. wiederholt bier die unsern Lesern bereits' bekannte frühere. Geschichte der Bank und des Papiergeldes.) Aus eben diesen Ursachen habe bis itzt die circulirende Zettelmasse nicht, dem ersten Plan gemäß, vermindert werden können; vielmehr habe sie auss neue vermehrt, und die Kronfchuld an die Bank vergrößert werden müffen, indem die ausgeschriebene Kriegssteuer theils zu den Kosten der Rüstung nicht, hingereicht habe, theilse zu langsam eingegangen sey. (Der Vf. rechnet den Belauf dieser Kosten auf 7 Millionen Rihlr., den Ertrag der Steuer und der eröfneten Anleibe zusammen auf 4 Millionen.) Bloss die sehr glücklichen Erndten der Jahre 1739 und 90, and das dadurch bewirkte Uebergewicht im Handel, hätten einem noch tiefern Fall des Curses gewehrt. Dies alles sey denn der Regiefung ein neuer Beweggrund geworden, sogleich nach hergestellter Rube den Geldverbefarungplan mit Ernst wieder vorzunehmen. Um den Königreichen, eben wie den Herzogthümern, eine allgemeine neue Landesmunze zu geben, habe es itzt an dem nöthigen. Fonds gemangelt, und auswärtige Anleiben für diesen Endzweck wären theils nicht möglich, theils nicht rathsam gewesen. Die Verwandlung der Bankzettel in Creditscheine - (dahin ungefahr ging Hn. v. Oeders Vorsehlag in No. 72). — würde, ohne Verzinsung, ihren Werth entweder gar nicht, oder doch nur auf kurze Zeit, gehoben haben; und sie zu verzinfen, hätte zu einer neuen unerschwinglichen Ausgabe geführt. Es sey also kein andrer Weg übrig geblieben, als die Reulifation nach und nach vorzunehmen, die Zette Lila

Zettel bis dahin nicht außer Curs zu setzen, aber das zur Realisation anzuwendende Mittel nach einem andern Zahlwerth in Umlauf zu bringen, damit es nicht Landesmunze sey, und von der zu realisirenden Munze (soll wohl beilsen: Münzzeichen) nicht vertrieben werde. Diese Wirkung scheint Rec. nicht genz consequent. Wenn ein im Preise gefallenes Papiergeld überhaupt alle baare Munze aus dem Lande treibt, so giebt es keinen Grund, warum dies eine Münze von anderm Zahlwerth weniger treffen follte, als eine Munze von gleichem Zahlwerthe; dies lehrt die Natur der Sache, und dies lehrt die Erfahrung. Bis dahin müsse diese neue Münze bloss Handelsmänze bleiben; erst alsdann, wenn der Thalerzettel wieder zum vollen Werth eines Silberthalers gestiegen sey, könne sie Laudesmunze werden. Auf diesen Grundsätzen beruhe das Wesentliche des für die Königreiche bekannt gemachten Plans, als dessen alleiniger Angeber hier der Finanzminister, Graf Schimmelmann, genannt wird. - Das Uebrige des Auffatzes enthält den Inhalt und eine umschreibende Erläuterung der beiden Publicationen No. 73 und 76, aus der Rec. bloss einige ihm merkwürdig scheinende, und nicht gerade in dem Buchstaben des Gesetzes liegende Reflexionen ausheben will. Dahin gehört die Bemerkung, (S. 211.) dass die alte Bank auch in der Folge anstatt alter verschlissener Zettel neue von gleichem Werth austauschen könne, wen dadurch die Zettelmasse nicht vergrößert werde. Die ganze noch im Umlauf befindliche Zettelmasse rechnet der Vf. auf 16 Millionen; den Werth der der Bank versicherten Hypotheken, mit Inbegriff von 2 Millionen Actienfoderungen, mit denen die gesammte Königliche Schuld liquidirt wird, auf o bis 10 Millionen, die theils 4, theils 2 Prct. Zinsen tragen; aus diesen Zinsen, und durch Anweisung auf den finkenden Fonds werde die jährlich zur Einziehung bestimmte Summe von 750,000 Rthlr. entstehen. Bey diesem Plan, meynt der Vf.. musse nach 10 bis 11 Jahren der Werth der Bankzettel dem baaren Gelde gleich feyn, und alsdann die itzt bloss als Handelsmünze geltende Species Landesmünze werden können. Die hisherigen geinen Einkünfte der Bank, welche die Regierung dadurch für künftig aufopfere, und welche bey der neuen Bank nicht stattfinden, rechnet der Vf. jahrlich auf etwas über 200,000 Rthlr. Die der neuen Bank vorge-Chriebne Publicität erklärt Hr. v. E. mit Recht für das

sicherste Mittel, selbst der Möglichkeit vorzubeugen, dass verkehrte Maassregeln jemals lange die Oberhand gewinnen können. Sehr lehrreich, aber keines Auszugs sahig, ist die Entwicklung der Grundsatze über das vorgeschriebne Verhältnis des baaren Geldsonds zur auszugebenden Zettelmasse, und über dessen Anweidung, S. 229—234.

Einige die Modalität der neuen Rankeinrichtungen betreffende Verb-serungen dieses Aussatzes finden sich in folgenden 3ten Stück des deutschen Magazint S. 358-360.

Einige Monate nachher erschien annoch solgende Publication:

78) Verordnung wegen einer Anleihe von 560,000 Rthlr. Species gegen transportable Annuitaten zu vier Procent jährlicher Ziusen, welche in Altona erosnet wird. Christiansburg d. 5ten Octob. 1791.

Der Zweck dieser Anleihe soll keineswegs seyn, die Schuldenlast des Staats zu vergrößern, sondern eine gleich große Summe auswärtiger auf höhere Zinsen lantender Staatsschulden mittelst derselben zu tilgen. Von dieser Auleihe wird jährlich der 28ste Theil, also die ganze Anleihe in 20 Jahren, zurückbezahlt, und der jährlich zu dieser Zurückzahlung gelangende Theil durchs Loos bestimmt. Für diese Anleihe wird den Gläubigern eben die Sicherheit constituirt, die vorhin den itzt mittelst derselben zu tilgenden auswärtigen Anleihen bestimmt war, und die Bezahlung des jährlichen Abtrags ist auf den unter No. 1. erwähnten sinkenden Fönds augwiesen. Die Obligationen über diese Anleihe können beym Bankcomtoir in Altona zu jeder Zeit uneutgeldlich transportirt werden.

Man sieht mit Freuden und wahrer Hochachtung, wie planmäsig und standhaft die itzige Administration in dem einmal eingeschlagenen Wege fortgeht, wie heilig ihr die Unverletzlichkeit und die Sicherheit des Privateigenthums, und der nie auf einem andern Wege, als auf diesem jemals zu begründenden Credit ihrer Austalten ist, und mit wie sichern und weisen Schritten sie sich dem großen Ziele nähert, welches sie gleich von Anfang ins Auge gesast hatte, und welches nur von kursichtigen Beurtheilern verkannt werden konnte.

(Die Fortsetzung folgt.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

Oskonomie. Frankfurt am Mais, in der Andreäischen Buchh.: Charkkteristik innlündischer Forstbüume und Strüucher in Tabellen kurz dargestellt: Nebst einem alphabetischen Verzeichniste der vornehmsten Schriststeller über das Forstwesen, von J. H. Andreii. 1790. 8. 30 S., nebst o Tabellen grösstentheils in Folio. Zu leichterer Uebersicht liefert der Vs. von den einheimischen Forstbäumen und Sträuchern, und zwar, dem Nadel- und Laubholze, so wie von den Forstobstbäumen, das vorzuglichst wichtige in diesen Tabellen. Nach den deutschen Benennungen der Holzart ist in stelbigen die Grösse der Baume und Sträucher, die Beschassenheit der Wurzel, der Rinde, des Holzes und der Blätter, die Blütheseit und die Art der Blüthe,

die Beschassenheit der Frucht, die Zeit ihrer Reise, die Art des Samens, wie lang er gut ist, bey welcher Witterung und wis der Same zu saen, welchen Boden er hiebt, wenn er ausgeht, die Fortpslanzung des Holzes durch Steckreiser, nehst der Zeit und Art der Verpslanzung der jungen Stamme, ob und wenn der Baum zu Schlagholz dient, das Alter in welchem solcher seine Vollkommenheit bekommt, die Zeit seiner Fällung, die Benutzung des Holzes, der Früchte, Samen und übrigen Product, endlich das Alter, welches die Ikolzerten erreichen, angezeit Das vorgesetzte Verzeichnis enthält die vorzüglichsten Schriftsteller über das Forstwesen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Dienstags, den 6. December 1791.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Fortsetzung der Anzeige der über das Dänische Finanzwesen und die Schlesung - Holsteinische Münzveranderung erschienenen Schriften.

D. Schriften, das Benehmen der benachbarten Staaten und Handelsstädte in Absicht der Schleswig - Holsteinischen Münz-Veränderung betreffend.

ämtliche angrenzende nach dem Lübschen Münzfuss V rechnende Staaten und Handelsstädte haben auf Veranlassung der Schleswig - Holsteinischen Münzveränderung den ganz gleichen Weg eingeschlagen, dem bisher dort in Circulation gewesenen Danischen groben Courant diese Circulation auch fernerhin zu gestatten, mit ausdrücklicher Verrufung der alten geringhaltigen Scheidemunze, und, wie aus der Einschränkung der Circulation auf bisher in Umlauf gewesenes Courant sich von selbst ergiebt, mit stillschweigender Ausschliessung der neuen Speciesmunze. Es gehört zu wenig zur Sache, die hierüber von jeder Seite erlassenen Publicationen einzeln anzuführen; man findet sie samtlich in den Hamburgischen Zeitungen vom Jahr 1788, und die von der Stadt Hamburg auch bereits in C. D. Andersons Sammlung Hamburgischer Verordnungen 2 Bd. (Hamburg 1789. 8.) S. 322. 378. 411.

Oft und ernsthaft wurde bey dieser Gelegenheit, befonders in den beiden Städten Hamburg und Lübeck, 'der Vorschlag in Anregung gebracht, ob es nicht gerathen und ganz der rechte Zeitpunkt sey, bey dem durch den tiefen Fall des Curses wirklich bis zum Pari des Zweydrittelfusses und darunter gesunkenen Werth der circulirenden Münze, den schweren Lübischen Münzfus mit einem leichtern Fus zu verwechseln; und dieser Gedanke veranlasste an beiden Orten verschiedene gründliche und lehrreiche Auffätze zur Prüfung und zur nähern Erläuterung dieses Vorschlags, welcher indessen bis jetzt an keinem von beiden Orten zur Ausführung gebracht worden, auch nach nunmehr wieder gestiegenen Curs, wohl schwerer zu realistren seyn möchte, bey der wahrscheinlich nicht mehr sehr weit entsernten Verrufung des alten Dänischen Courantgeldes in den Dänischen Landen selbst aber, vielleicht in kurzer Zeit, auss neue ausführbar und rathfam werden kann. Mit der Anzeige desjenigen, was von diesen Auffatzen im Druck erschienen ift, und einigen andern verwandten Schriften, beschliefst Rec. diese lange Reihe von Recensio-

Aus dem Mecklenburgischen sowohl als aus dem Lauenburgischen sind Rec. keine hierhin einschlagende Schriften zu Gesicht gekommen; seine Anzeige betrifft also bloss Hamburgische und Lübeskische.

## a) Hamburgische Schriften.

79) Hamburg, b. Bohn: Grundsätze der Münzpolitik in näherer Rücksicht auf den Lübischen Münzsuss durch überzeugende Erfahrungen bestärkt, nebst zwey Anhängen über den Schlagschatz und die Unmöglichkeit der Einführung einer allgemeinen Münze, von Johann Georg Büsch, 1789. 168 S. 3.

Die Hauptschrift hesteht aus. 72 Aphorismen, jeder mit einem praktischen Commentar begleitet. Die Aphorismen felbst sind eben so viele Resultate tiefer Einsicht in den Gang des Münzwesens, und mit dieser Einsicht beobachteter Erfahrungen, und Rec. kennt keinen vollständigern und gründlichern Codex der Münzpolitik, als diesen. Die Commentare über einen jeden dieser Aphorismen entwickeln die Erfahrungen und Grundsatze, von denen jene das Resultat sind, und machen dadurch diese Schrift zugleich zu dem lehrreichsten Handbuch über das Studium dieser Wissenschaft. Aber beide sind, bey ikrer gedrungenen Kürze, keines Auszugs fähig, sondern wellen ganz und im Zusammenhange gelesen und studirt seyn, und erfodern selbst dann nicht nur einen aufmerksamen, sondern wirklich einen geübten und mit der Sache selbst vertrauten Leser, indem der Vf. viele Wahrheiten und Facta als bekannt voraussetzt, die dies wohl nicht für jeden seiner Leser seyn möchten. Ein dritter Gesichtspunkt, in welchem diese Schrist vorzüglich wichtig ist, ist die hier zuerst ausführlich und lichtvoll behandelte Geschichte des Lübischen Münzfusses, über die man in Hirschens Münzarchiv so wenig als in der v. Praunschen Nachricht vom Münzwesen den mindesten Aufschluss findet, und über die Hr. B. selbst auf den ersten Seiten noch mit Ungewissheit spricht, weil er erst während des Abdrucks die nöthigen Data auffand. Seine Resultate hierüber sind folgende: Der Lübsche Münzfuls ist gewissermalsen zufällig, und keinesweges durch Beredung und Vereinigung der Staaten entstanden, die sich nachher an denselben gehalten haben. Seine Benennung Lübisch rührt nicht etwan davon her dass die Stadt Lübeck ihn zuerst erwählt hätte, fondern daher: dass er in denen Gegenden die Oberhand gewann, wo man nach Marken Lübisch zählte. Er war ursprünglich em Dänischer Münzfuss. (Bey dieser Untersuchung scheint Hrn. B. doch eine in Leibnizens Seriptor. Rer. Brunsvic. T. 3, 1X. vorkommende notitia rei numar. Luneb. Hamb. et Lubec. und eine im Hamoverschen Ma-Mmm

gazin v. J. 1782. S. 1010 - 1071. befindliche Abhandlung des fel Synd. Kraut in Lüneburg über die Geschichto des innern Gehalts der Lübschen Wahrung in den mittlern Zeiten unbekannt geblieben zu seyn, die beide sehr viele wichtige Aufschlusse enthalten, freylich mehr über

die frühere, als über die spätere Geschichte.)

Rec. beschränkt sich, aus dieser Schrift bloss einsge ihm vorzüglich merkwürdig scheinende Stellen auszuheben, und hie und da mit Anmerkungen zu beglei-S. 11. behauptet Hr. B. mit Recht, dass gutes Geld und schweres Geld keinesweges einerley, und dass keine Munze bloss deswegen gut, oder bester, als andre gleichnamige Münze sey, weil sie bey gleichem Zahlwerth mehr innern Gehalt habe. Rec. ift hierinn ganz mit Hu. B. einverstanden; aber es scheint ihm, . dass die hie und da in einigen der vorhin angezeigten Schriften vorkommende Aeufserung: "nur schweres Geld "ley gutes Geld," blos in Rücksicht auf Vollwichtigkeit d'r Münze, nicht in Rücksicht auf schwerern oder leichtern Münzfus gesagt war. Die S. 16. vorkommen- vollen Vf nicht entgangen, und die durch diese wirkliden Beweise über die Nothwendigkeit eines (durch Ge- ehe Erfahrung pruktisch entschiedenen Folgen eines leichferze) ungebundenen und (bloss) durch die Handlung re- teren Münzfusses find von ihm S. 120, im Allgemeinen gierten Verhältnisses des Zahlwerthes der goldenen ge- angedeutet worden. Aber Rec. hätte doch diese wirdligen die filbernen Münzen, und die eben daseibst entwickelten Folgen der Einführung des zu 2'Rthlr. Courantgeld fixiren Danischen Courantducatens, verdienen die höchste Aufmerksamkeit aller derer, die noch nicht von "dieser Wahrheit überzeugt find. S. 34. wird erwiesen, taillirter herausgehoben gewünscht, und würde fich dass Deutschland in keiner Periode der gänzlichen Conformität im Münzwesen so nahe gewesen sey, als in der von 1690-1736. Dass eine Stadt, wie Hamburg, sich mit einer geringern Circulation, als von wenigitens I Million Thaler, behelfen könne, balt der Vf. S. 56. für unmöglich. S. 53 f. f. folgen die wichtigen Behauptungen: Einem jedem großen oder kleinern Staat ift in Rücksicht auf seine inlandische Circulation ein jeder Münzfus zuträglich, wenn nur seine Münze gut und zuverlässig ift; in Rücksicht auf das auslandische Gewerbenber ist derjenige Münzfus einem Staat der zuträglichste, bey welchem die Geldumsatze mit andern Staaten, mit denen man handelt, und gerne forthandeln will, am leichtesten Ein handelnder Staat muss sich diese (mit fortgehen. banrem Gelde geführte) Handlung, der Schnelligkeit des Kunft eine Brauchbarkeit hat, die das ungemunzte aicht Umsatzes wegen, eben so wichtig seyn lassen, als die haben wurde; 2) wenn das rohe Silber oder Goldiber groise in die Ferne gehende (und durch Wechfelzahlung rer verkauft werden kann, ale das memanzte. Dies lettbetriebene) Handlung. Aus diesen Prämissen zieht Hr. tie wird möglich a) durch schlechte Justirung der Mur-B. S. 82 ff. die Folgen: Eine zum Münzrecht befugte ze; b) durch eine unrichtig gewahlte Proportion des Gol-Handelskadt verfahre zweckwidrig, wenn sie einen nur ihr eigenthümlichen Müozfuls auswähle oder beybehalte: sondern derjenige Silbermunzfus sey ihr der zuträglichste, 1) bey welchem der Anwohner die wenigste Abweichung von dem Zahlwerth finde, den seine Goldmünze bey ihm zu Hause hat; 2) bey dem sie andre manufacturirende Staaten gedeihen sebn, und bey dem sie den Transithandel am sichersten an sich hatten könne; 3) der nicht mit einem Staat, dessen Munzwesen in einer gewissen Zerrüttung sey, zusammentresse; und 4) der nicht blos in einem einzelnen Staat neben ihr gangbar sey. Der Vf. lässt beyläufig merken, dass er in Hinlicht auf alle diese Grande die Beybehaltung des Lübschen

Münzfulses, und neue Ausmunzung nach diesem Fukfür Hamburg nicht gerathen halte, sondern dass es, seiner Meynung nach, gerathener fey, denselhen bey Gr legenheit der holfteinischen Münzveränderung mit dem 20 Guldenfus zu verwechseln. Die bey einer solchen Münzveränderung in Absicht der Reduction der Capitalien', Zinsen und Pensionen, und in Absicht der Preise der Dinge, des Tagelohns, und der taglichen Bedürfnisse besorglichen Schwierigkeiten hält der Vf. für weniger bedenklich, als man gewöhnlich glaubt, und ift der Meynung, dass ein billiger Durchschnitt und freye Concurrenz hier alles fehr bald ins Gleichgewicht bringen, und alsdann in sehr kurzer Zeit vermehrte Wohlsteilheit, wena gleich bey höherm Zahlwerth, allgemein die Folge feyn werde. Die wichtige Reslexion, dass durch den tiefen Fall der alten Danischen Schillinge im J. 1788 Hamburg und die umliegende Gegend bereits wirklich in den Fall eines leichtern Münzfusses gesetzt worden sey, ohnede durch Nachtheil zu empfinden, ift freylich dem einsichte chen Erfahrungen eines so merkwürdigen Zeitpunktes, wo es bey wirklicher Annahme eines leichteren Münzfulses nicht fowohl auf Einführung als auf Beybehaltung und gesetzliche Fixirung angekommen seyn würde, de freuen, den würdigen Vf. annoch künftig zu einer nahern Entwicklung hierüber, in Rücklicht auf vielleicht der einst wiederkehrende ähnliche Zeitumstände, veranlassen zu können.

Der erste dieser Abhandlung bergefügte Anhang. vom Schlagschatz, handelt zuerst von dem Begriff des Schlagschatzes, und dem Recht des Staats zu demselben. Alsdann von den verschiednen Mitteln, durch we cheem Staat zu einem Schlagschatz gelangen kann. folgt die Aussuhrung des Satzes, dass der Schlagschatt das beste Mittel sey, dem Einschmelzen des Geldes durch gewinnsücheige Menschen vorzubeugen. Hier zuerft von den Veranlassungen zum Einschmelzen. 1) wenn das gemünzte Gold und Silber zu Arbeiten der des und des Silbers. Unter diesen Umstanden ift allgemeine Ummunzung das einzige Mittel, dem Uebel shair helfen. Ferneres Fortmunzen nach dem alten Fuls bilft hier fo wenig, als neue Ausmunzung nach dem alten Stempel, aber unter verändertem Gehalt, und als neue Ausmunzung unter verändertem Gehalt und Stempel, aber unter Beybehaltung des alten Geldes. Da es nicht möglich ift, jene Veranlassungen zur Einschmelzung gant zu hemmen; so bleibt ein angemessener nicht zu kleiner Schlagschatz von wenigstens 4 Procent, und da, wo das treye Verhaltnis des Gold- und Silberpreises hinlanglich gefichert ist, von doch wenigstens 2 bis 3 Procent das einzige Mittel, dem Einschmelzen zu wehren.

In den Erweisen und Erfahrungen über diese Sätze kann Rec. dem Vf. unmöglich folgen, aber schon diese kurze Entwicklung des Inhalts wird hinreichen, um den Kenmer von der Wichtigkeit dieser Untersuchung zu überzeugen.

Den zweyten auf dem Titel nahmhaft gemachten Anhang, über die Unmöglichkeit der Einführung einer allgemeinen Münze sucht nan in dem Buch selbst vergebens. Der Leser wird in Absicht seiner auf das nächste Stück der Handlungsbibliothek verwiesen, aus welchem wir ihn unter No. 31. anzeigen wollen.

80) Ueber Bankgeld. Münze und Münzverwirrung, in naherer Rücklicht auf den Lübischen Münzfuss, von J. G. Büsch, Pros., nebst zwey Anhängen über den Schlagschatz und die Schwierigkeit der Einführung einer allgemeinen Münze. (In J. G. Büschs und C. D. Ebelings Handlungsbibliothek 2 Band, (Hamburg b. Bohn, 1789. 8.) S. 329—494.

Rec. führt diesen unter einer veränderten Ausschrift in der Handlungsbibliothek vorkommenden frühern Abdruck der so eben unter No. 79. angezeigten Abhandlung hier bloß darum an, damit man sie nicht etwan für eine zweyte Abhandlung über diesen Gegenstand hatten möge. Wahrscheinlich entstand dem Vs. erst später der Gedanke, sie durch einen besondern Abdruck unter einem noch pass nderm Titel gemeinnütziger zu machen. Der zweyte Anhang sehlt auch hier.

81) Ueber einen in Europa einzuführenden allgemeinen Münzfuss. (In J. G. Büschs und C. D. Ebelings-Handlungsbibhothek. 2 Bd. S. 505 — 513.)

Dies ist der zu den beiden vorhergehenden Numern versprochene zweyte Anhang. Er besteht aus zwey Aufsatzen, der erstre von IIn. Prof. Hegewisch in Kiel, der zweyte von Hn. Busch. Der erste Aussatz handelt sehr kurz von den Vortheilen eines allgemeinen Münzfusses, von der Modalität der Ausführung dieses Vorschlags, und von den Schwierigkeiten dabey, in Rücksicht auf die erfoderliche Ummünzung, und den dabey wegfalleuden Schlagschatz, (?) und auf die Reduction der Zahlungen. Am Schluss wird Hr. Prof. Busch zu Mittheilung seiner Meynung ausgefodert. Dieser erklärt in dem zweyten Auffatz die Sache für einen wohl nie zu erfüllenden frommen Wunsch, und findet noch wichtigere Schwierigkeiten, als die von Hn. H. angegebenen, in der Ungleichheit der Münzkunst in den verschiedenen europäi chen Staaten, in dem anzuvehmenden Verhaltnise zwischen Gold und Silber, in der Unmöglichkeit, sich über einen ganz gleichen Schlagschatz zu vereinigen, und, in Rücksicht der Scheidemunze, in dem durchans verschiednen Werth des Kupfers bey mehre-Auch die Vortheile eines allgemeinen ren Nationen. Münzfusses hält Hr. B. weniger groß und ausgebreitet.

82) Hamburg, b. Bohn: Ueber den Hamburgischen Münzfuls. Mit Rücklicht auf des Hn. Prof. Bäsch Grundseize der Münzpolitik etc. von Georg Heinrich Sieveking. 1789. 30 S. 8.

Sehr bestimmt, und, nach Rec. Uebeszeugung, sehr richtig, erklärt sich der Vf., (einer der erften Hamburgischen Kaussaute,) über die schon oben in der Anzeige von Hn. B. Schrift (No. 79.) berührte Frage: ob da, wo die circulirende Münze im Curs bis zu einem dem leichtern Munzfuss gleichkommenden Preis gefallen ist, die wirkliche Einführung eines leichtern Münzfusses anzurathen sey, dahin: "Wenn man einem Lan-"de, das fich bisher mit fremdem Gelde für die Circulantion des gemeinen Lebens half, neues eignes Geld giebt, "weil das fremde verrusen wird, oder weil es gewippt "und gekippt ist, und einen schwankenden Werth hat, "und daher ein unzuverlässiger Maasstab des Werths "der Dinge ift; wenn dann dieses neue eigne Geld von "eben dem Werth ift, als der mitthere Werth des alten "fremden Geldes; so ist das, wenn es auch eine Abwei-"chung von einem alten Münzfuss ist, doch keine wah-"re Veränderung. Man giebt dann dem Lande in rich-"tig gemünztem Gelde von bekanntem Gewicht (Schrot) "und Gehalt (Korn) folches Geld, wie das war, wo-"nach es bisher im gemeinen Leben den Lohn der Ar-"heit und den Preis der Dinge schätzte. Dann wird al-"le Verwirrung vermieden, und es ist keine neue Be-"stimmung der Preise und des Lohns nothig." Aus die sem Grunde ift der Vf. darüber mit IIn. B. eins, dass es für Hamburg gerathener sey, einen leichteren Münzfus einzuführen, als nach dem alten schwerern Fuss aufs neue auszumunzen. "Wir haben, sagt er sehr richtig, "durch den al malichen Fall des Werths des fremden "Geldes den Lohn der Arbeit heruntergebracht; wir "hätten wahrlich fehr unrecht, ihn durch besseres Geld "wieder theurer zu machen. Ist irgend eine Erhöhung "des Lohns nothwendig und billig, fo geschieht sie für "beide Theile nützlicher in mehrern Stücken Geld, als "in schwerern." Aber statt des von Hn. B. vorgeschlagenen 20 Guldenfusses räth Hr. S. lieber zu dem, dem damaligen Curs des danischen Geldes am nächsten kommenden, und daher in der Einführung am wenigsten Schwierigkeit verursachenden, 18 Guldenfus. Würde man aber übeihaupt nicht die Annahme eines leichtern Münzfusses zuträglich halten; so glaubt Hr. S., dass es wenigstens hochst gerathen seyn werde, das fremde Geld ferner neben dem inländischen forteireuliren zu lassen. Die Grunde dasur find mit vielem Scharssinn auseinandergesetzt, und verdienen, als allgemein anwendbare Theorie, auch von auswärtigen Lesern Aufmerksamkeit. Das übrige der Schrift enthält einige freundschaftliche Erinnerungen gegen einzelne Behauptungen von Hn. B., die keines Auszugs fähig find.

83) HAMBURG u. LÜBECK: Ueber den Hamburgischen Münzsuss. Ein Sendschreiben an Hn. G. H. Sieveking. 1789. 24 S. 8.

Der ungenannte Vf. vertheidigt gegen Hn. S. die Beybehaltung des 17 Guldenfusses mit sehr schwachen Gründen, und mit vieler Weitschweifigkeit und Unbestimmtheit. Er meynt, der alte Münzsus könne nicht durch Auswippung und Kippung der circulirenden Münze sür salsch erklärt werden. (Eine Sache, wovon gar nicht die Rede war!) Durch den schlechtern innern Werth M m m 2

des Geldes sey der Annehmer bisher bloss unwissend betrogen worden; öffentliche Sanction dieses geringern
Werths werde ihm die Augen öffnen, und Erhöhung
der Preise veranlassen. Eben in dieser Verschlimmerung des Geldes liege eine Quelle der Verarmung. Der
tüchtige Arbeiter werde durch zu niedrigen Lohn zurückgeschreckt. — Mit Gründen von ganz ähnlichem
Gehalt, die eben so wenig, als diese, der Widerlegung
bedürfen, sucht er auch die Schädlichkeit der Beybehaltung des Danischen Geldes in der Circulation zu beweisen.

84) HOLSTEIN: Fragmente hochluftiger Münzbelchrungen und Rathschtäge. Nebst einer Nachschrift aus der niedern Luft. 1788. 44 S. 3.

Ein elendes witzigseynsollendes Pamphlet über FeRigkeit des Geldes, Schlagschatz, Einführung leichtern
Munzfußes etc. Man sieht dem Vf. an, das ihm die
ersten Begriffe von allen diesen Dingen fehlen, und dass
er gar nicht weiß, wovon die Rede ist. Eine Stelle zur
Probe: "Anserdem aber würden sie eine noch seinere
"Politik bewelsen, wenn sie einen leichterea Münzfuß
"wählten, als ihre Nachbaren schon haben. Und so
"wie schwerere Lust und jedes Schwere zur Erde hinab"sinkt, das Leichtere aber oben hinausschwebt, so wer"den sie auch alles schwerere Geld für ihr leichteres an
"sich ziehen."

Der Verbindung wegen muss Rec. noch die beiden folgenden Schristen ansühren.

85) Hamburg, b. Treder: Ein Wort zu seiner Zeit über die Hamburgische Bank, von J. G. Büsch, Prof. Im December 1790. 60 S. 8. (Steht auch, mit mehreren Zusätzen und Anmerkungen des Vf., in J. G. Büschs und C. D. Ebelings Handlungsbibliothek 3 Bd. 1791. S. 450—494.

Die Veranlassung und den Inhalt dieser kleinen Schrist hat Rec. bereits in deren Anzeige im 73sten Stück der A. L. Z. v. Jahr 1791. S. 581. angeführt. Bloss der Vollständigkeit, und der in der Handlungsbibliothek hinzugekommenen Zusätze wegen sieht er sich veranlasst, dieselbe hier dem Titel nach noch einmal anzusühren.

86) Hamburg, b. Treder: Drey Schriften über Geld und Banken, befonders über die Hamburgische Bank.

Zweyte Auflage; veransteltet von der Hamburgischen Commerzdeputation. 1791. 112 S. 8.

Der erste Aussatz ist die bereits unter No. 47. angezeigte Abhandlung von Hn. Schuback mit einigen Zusätzen des Vf. vermehrt.

Der zweyte ist überschrieben: An die famtliche Her-76 Kaufleute, welche die gemässigte Vorstellung und Bitte wegen Abanderung der bey der hiesigen Lehnbanco eingerissenen Missbräuche an die löbl. Deputation des Commercii unterschrieben haben. Dieser Aussatz war bereits im Jahr 1768 geschrieben, und im Druck erschienen, und wurde durch seine richtigen und einleuchtend dargestellten Gründe damals, nebst dem folgenden dritten Auffatz, die Hauptveranlassung zu der schon oben unter-No. 39. erwähnten Zurückführung der Hamb. Bank auf feste und unabweichliche Grundsätze. Als Vf. ist der im Jahr 1788. verstorbene Hamburgische Senator Latkens bekannt, ein Kaufmann von tiefer Handlungseinsicht, und von unvergesslichen Verdiensten um seine Vaterstadt.

Der dritte Auffatz: Gedanken von den Ursachen der zeitherigen Abuechslung des Hamburgischen Bancogeldes, (wiederum von Hn. Schuback,) ist mit diesem gleichzeitig, und hat gleiches Verdienst mit demselben in Absicht der darinn vorzetragnen Wahrheiten selbst sowohl, als in Absicht der dedurch veranlassten gemeinnützigen Folgen.

Wahren Dank verdient die Hamburgische Commerzdeputation, nicht nur von ihren Mitbürgern, sondern auch von dem größern deutschen Publicum, dass fie diese Schriften, voll gründlicher und richtiger Theorien über allgemeine Grundsätze des Bankwesens, und voll lehrreicher und warnender Ersahrungen, der Vergesscheit entrissen, und durch diesen neuen Abdruck gemeinnützig gemacht hat. Gerne möchte Rec. sie bey dieser Veranlassung auffodern, so manche durch die Holsteinische Münzveranderung veranlasste bloss handschristlich verbreitete, aber in Rücksicht auf die allgemeine Theorie des Gegenstandes selbst sowohl, als in Rücksicht der Ausführung, eben so lehrreiche als interessante Auffatze für und wider den vorhin erwähnten Vorschlag eines leichtern Münzfulses, gleichfalls für das größere Publicum gemeinnützig zu machen. Eine unparteyische Zusammenstellung der damais vorgetragenen Theerien und Erwartungen, mit den nachher erfolgten Erfahrungen, würde diese Mittheilung noch lehrreicher machen.

( Der Beschluss folgt.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

Schönz Kunste. Kopenhagen, b. Schulz: Frode og Fingal, Skuespil i sem Optoge af C. Pram. 1790. 120 S. kl. 8. Ebendas. Hößgidet. Et Syngespil i een Act ved Thomas Thaarup. 1790. 48 S. 8. Beides zwey sehr vorzügliche Stücke von zwey allgemein beliebten Dichtern bey Gelegenheit der Vermählung des Kronprinzen geschrieben und zum erstenmal aufgesührt. N. 1. ist ein rührendes Schauspiel, wozu der Stoff aus der nordischen Geschichte, dem wesentlichen nach von Saxo Lib. II. erzählt, hergenommen ist, und das sich besondess durch die darinn herrschen-

de edle Gesinnungen und durch die schöne Sprache auszeichet. N. 2. ist ein interessantes Singspiel, in welchem der Dichter eine ganz einsache Handlung durch Darstellung nationaler Sitter. und Empsindungen sehr anziehend gemacht, und dabey den edlen Enzweck gehabt hat; Einigkeit und gemeinschaftliche Dankberteit gegen eine guse Regierung den Dänen, Norwegern und Hallemern zu empsehlen. Die Gesange sind vortresslich und passen angebracht. Die Musik von Herrn Regierung den Schulz ist so, wie man sie von ihm erwarten must

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Mittwochs, den 7. December 1791.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Boschluss der Anzeige der über das Danische Finanzwesen und Schleswig - Holsteinische Munzveränderung erschienenen Schriften.

- b) Lübeckische Schriften.
- 37) Lübrck, b. Romhild: Ueber die Einführung eines neuen Münzfusses in Lübeck, als eine weitere Aufklärung meines Phons von groben Schillingsgelde, nebst einem Vorschlag zur Anlegung einer Girobankvon Speciesgeld; von Karl Gottfried Wildtfanck. 1789. 25 S. 8.

r. W., Kaufmann und itzt Rathsberr in Lübeck, rata seiner Vaterstadt zu eben dem Plan, den Hr. Sieveking (No. 82.) für Hamburg vorschlug, nemlich zur Annahme des 18 Guldenfusses. Seine Gründe in Rücklicht auf Lübeck find folgende: Der schwere Münzfus habe immer dem Aufkommen der Fabriken entgegen gewirkt, weil diese nur bey wohlfeilem Arbeitslohn, und folglich nur bey leichtem Munzfuls bestehen konnten. Man habe daher bey dem 1727 zwischen Danemark, Hamburg und Lübeck getroffenen, und itzt durch die Schleswig Holsteinische Münzveränderung von danischer Seite stillschweigend aufgehobenen Münzverein sehr unrecht gehabt, einen schwerern Munzfus, als den bis dahin üblichen anzunehmen. Durch den allmählichen Verfall des dänischen Geldes habe Lübeck weit mehr gelitten, als Hamburg, weil letztres nur zum kleinen Umfatz Courantgeld brauche, übrigens aber nach Bankgeld rechne, dagegen fast das ganze Lübeckische Vermögen blofs in dänischem Courant bestehe, und folglich in Verhälmis des allmählich gesunkenen Curses in sich selbst vermindert worden sey. So bald man itzt die Circulation blos auf die inländische nach dem alten schweren Fuß ausgeprägte Münze einschränken wolle, werde dieser Verluft auf eine schreckliche Art fühlbar werden, und als eine wahre Reduction des gesammten. Vermögens erscheinen, die Schwierigkeit der Ausmünzung eines zur Circulation hinlanglichen Münzvorraths und den dadurch entstehenden Kostenaufwand ungerechnet. Der für Lübeck so wichtige Detailhandel mit den angrenzenden Provinzen, und die nicht weniger wichtigen Speditionsgeschäfte, wurden bey Wiederherstellung des Ichweren Münzfusses zu Grunde gehen. Arbeitslohn, Handausgaben, und die Preise aller Bedürfniffe würden dadurch vertheuert werden, und das neu ausgemunzte schwere Geld werde bloss dazu dienen, die Münzstädte der nach leichterm Münzfus rechnenden Nachbaren zu verforgen. A. L. Z. 1791. Vierter Band.

dem dänischen Gelde zu behelsen, könne eben so weniggerathen leyn, wegen der bey fernerm Fall des Curses unvermeidlich mit fortschreitenden Verminderung des Werther alles Vermögens. Lübeck müsse also münzen, und zwar nach dem, den in Mecklenburg gangbaren Zweydritteln gleichen, und der neuen Schleswig - Holfteinischen Münze sowohl, als dem innern Werth des itze in Lübeck circulirenden alten dänischen Courants sehr nabe kommenden, und daher in der That schon wirklich stillschweigend eingeführten 18 Guldenfus. Der Vf. fucht durch Berechnung darzuthun, dass diese Ausmunzung ohne Verlust vorgenommen werden könne. Es werde also bev dieser Veränderung mit dem Handelsvermögen sowohl, als mit den Preisen der Dinge beynah gänzlich in der dermaligen Lage bleiben. Die mack dem schweren Fuss angeschlagenen Contributionen, belezten Capitalien und Gehalte aber könnten mit dem noch übrigen, gleichfalls in Circulation bleibenden, Reft des alten schweren Geldes, und falls dieser nicht hinreichen würde, mit dem nach gleichem Fuß ausgeprägtes Hamburger Courantgeld bestritten werden.

Der Vf. beschliefst diese eben fo gründliche als lichtvolle Untersuchung mit der Prüsung der Frage: Ob die Anlegung einer Bank für Lübeck ausführbar und nützlich seyn könne? Er setzt veraus, dass bev diesem Vorschlag nur von einer Girobank, nicht von einer Zettelbank, die Rede seyn musse, und dass der Fonds am besten auf ein dem neuen Schleswig Holfteinischen Speciesgelde gleichkommendes Speciesgeld gesetzt werden konne. (Warum nicht lieber auf feines Silber, und einen darnach bloss als Rechnungsgeld idealisirten Bankthaler?) Alsdann. glaubt er. konne, außer der Erleichterung des Umfatzes, auch vielleicht Herbeyziehung von Wechselgeschäften, (besonders wenn man wohlhabenden Juden nicht mehr den Aufenthalt verweigern würde,) dadurch bewirkt werden. (Nicht auch der noch größre Vortheil der Fixirung alles Vermögens in diesem Baukgelde, und der Vorbengung aller kunftigen Möglichkeit, daffelbe je wieder durch Münzverfall in sich selbst verringert zu. sehen? - Dies letztre würde Rec. für den wichtigsten und wesentlichsten Vortheil von allen halten.)

Der auf dem Titel erwähnte Plan von groben Schiltingsgelde von eben diesem Vs. ist, so viel Rec. weise,
nicht gedruckt erschienen, eben so wenig als einige andre theils vor, theils nach der hier angezeigten Schrift
von ihm in dieser Angelegenheit entworsene Aussitze.
Sehr zu wünschen wäre es, dasa Hr. W. sich entschließen
möchte, auch diese durch den Abdruck, allensalls in einem oder anderm der in dortigen Gegenden herauskommenden Journale, gemeinnütziger zu machen.

Nnn

88) Lünken, b. Donatius: Anfangsgründe der Mänzwissenschaft, besonders in Beziehung auf den Läbeckischen Müntsus, entworsen von M. Friedrich Donid Behn, des Lübeckischen Gymnasiums Conrector etc.

1789. 231 S. g.

Hr. B. holt sehr weit aus, und beginnt mit grithmetischen und analytischen Anleitungen, die er billig als bekannt hätte voraussetzen mögen. Im iften Abschnitt handelt er von der geometrischen Proportion und ihrer Anwendung. Im 2ten Abschn. von der Regel Detri, der Mixtion und Alligation. Im 3ten und 4ten Abschnitt kommt er auf die in der Münzwissenschaft gebräuchlichen Gewichte, und auf die zur Bestimmung des innera Gehalts des Goldes und Silbers anzuwendenden Werkseuge, and deren liebrauch. Der 3te, 6te u. 7te Abschw. lehren den Gebrauch der Alligationsregel, die Beschickung im Tiegel, und die Berechnung des Preises der Mark fein im Einkauf. Ueber alle hier benannte Gegenstande finder man hier viel Vollstandiges in guter Ordnung, welches indessen für den Kenner auf keine Weise neu, für den Nichtkenner aber, dessen Belehrung Hr. B. doch, der Einleitung zufolge, hauptsächlich zur Abficht hatte, weder lichtvoll noch anziehend genug vorgetragen ift. Sehr gewundert hat es Rec., da Vollständigkeit des Vf. Hauptabsicht war, die Lehre vom Schlagschatz, und die Lehre vom Münzfuss, und von dellen Verschiedenheit, bloss beyläufig mit wenigen Worten berührt zu finden. Ueberhaupt muss man in dieser Schrist weder die flaatswissenschaftliche Theorie der Münzpolitik, noch Handlungsgrundsatze über den Geldhandel fuchen, eben so wenig als die Technologie der Munzkunft, fondern hauptsachlich nur eine Anleitung zu den Kenntnissen des Munzwardains. Im Been Abschn fiefert der Vf. eine kurze Geschichte des Lübeckischen Münzwesens vom 12ten bis zu Ende des 17ten Jahrhunderts. Sie ift meistens aus v. Melle Abhand'ung von Lübeckischen Mänzen zusammengetragen, und bereichert die dort vorkommenden Nachrichten mit einigen merkwürdigen Beytragen. Der gte Abschn. ist überschrieben: Von dem Lübeckischen Münzfuss. Hier erzählt der Vf. erst die Geschichte des Lübeckischen und H. mburgischen Münzwewesens in diesem sehrhandere, und der Münzirrungen mit Danemark in der erften Halfte deffelben, meistens nach den in der Klefekerschen Sammlung Hamburgischer Gestze und Verordnungen davon gegehenen Nachrichten. Nucht ganz richtig (man sehe Hn. Büsch's unter No. 79. augezeigte Abhandlung.) - behauptet er: der Lübische Münzfuls fev erft bey diefer Gelegenheit durch Convention beider Städte entstanden Alsdann folgen Tabel-Jen über das Pari der verschiedenen in Deutschland gangbaren Arten des Münzfußes gegen Bankgeld und gegen den Lübschen Münzfuss und über Schrot und Korn der verschiednen nach Lubsch in Fuss ausgemünzten Geldforten. Den schweren Münzfuss mit einem leichtern zu verwechsein, halt er, der vermehrten Münzkotten wegen, nicht rathsam, obwohl er seibst gest ht., dass auch nach dem schweien Fuss nicht mit Vortheil gemünzt werden konne. Der 10te Abschn. handelt von den Re reln der Devalvation in spen sler Rucksicht auf die nach Lübischem Fuss ausgeprägten Munzen. Im Vorbericht

verspricht der Vf. noch einen Nachtrag zur weiteren Erläuterung der Frage über die Einführung eines leichtern Münzfulses, der Rec. aber bis ätzt nicht zu Grickt gekommen ist.

Eine noch in demfelben Jahr angeblich erschienest zwote sehr vermehrte Ausgabe dieser Schrist kann Rec. unmöglich für eine wirkliche neue und am wenigten für eine wirklich vermehrte Ausgabe anerkennen, da nicht nur die Seitenzahl vollkommen dieselbe ist, sondern auch sogar die auf der setzten Seite der ersten Ausgabe bemerkten Drucksehter in den mit dem Titel aus zweyten Ausgabe versehnen Abdrücken wörtlich diese ben sind.

89) Ebendas.: Lübeckisches Münz - und Medaillenkahnet, gesammelt von Ludolph Heinrich Müller, mit erläuternden Anmerkungen und vorangesetzter Münzgeschichte, herausgegeben von Johann Hermans Schnobel, Musikdirector und Cantor am Gymnasio. 1790. 184 S. 8.

Dieser bereis im 207ten St. der A. L. Z. vom Juk 1791 von einem andern Recensenten ausführlicher 84gezeigte raisonnirende Katalog einer auserst vollständgen, durch ein Vermachtniss des Besitzers itzt mit der Lübeckischen Stadtbibliothek verbundenen, Sammling Lübeckilcher Münzen und Medaillen, ift ein Chätzbirer Beytrag von Materialien zur Geschichte des Lübeckischen Münzwesens nicht nur, sondern auch zur Geschichte des Lühschen Münzfusses überhaupt. Die vorangeletzte Lubeckische Münzgeschichte ist. wie auch der Vs. in der Uebe-schrift bemerkt, aus der im J. 1787 von ihm ungearb eten von Mellischen Nachricht von Lübeck wordte enti bnt worden, jedoch mit Weglassung der dort unter dem Text bezgefügtem historischen Beweise, die Bethier ungerne vermilist hat. Wer, diefes Buch, v. Mellen grilseres Werk von den Lübeckischen Münzen, Langermand Hamburgisches Münz und Medaillenvergnügen, die is den Behnschen Anfangsgründen (No. 88.) vorkommer den historischen Erläuterungen, Hn. Buschs unter No. 3 angezei te Schrift, die durt vom Rec. angeführten Auf Tatze von Leibnitz und von Kraut, und eine auch von Hn. Busch angefuhrte Schrift des berühmten Celcule tors seiner Zeit. Clausberg. Gespräche im Reiche Wahrheit über die Hamburgischen Münzirrungen, (1735 4.) beyfammen hat; der besitzt so ziemlich die meistel Materialien, um der noch immer in ihren frühern Perioden mancher Dankelheit unterworfen bleibende Geschichten des Lübischen Münzfusses diejenige Aufklärung m verschaffen, deren sie Rec. noch wirklich in einem bo hern Grade fähig hält.

Schließlich ist Rec. noch die Berichtigung einer in das 275ste Stück dieser Blätter eit geschlichnen lite rärischen Unrichtigkeit schuldig. Von den dort unter No. 4. angezeigten Briefen über den neuen Fmanples für Danemark war Hr. Eintsrath Lawatz in altona ist Vs. genannt worden. Rec. glaubte. einer frühern Arzeige dies r Schrift von einem andern Reconsenten in 62iten St. der A. L. Z. v. J. 1780. Bd. 1. S. 593. in diese Angebe

Augube um so sichrer folgen zu können, da derseiben dumals nicht widersprochen worden war. Er kann itzt aber, nach einer von Hn. Lawätz selbst hierüber gegebenen Erklärung, mit Gewissheit versichern, dass der-- Selbe von dieser Schrift nicht Verfasser sey.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG. b. Barth: Allgemeine Ideen über die einer ieden befondern Menschenklasse Deutschlandes zu win-Schende Ausbildung und Ausklarung. Als Vorar-

1790. 193 S. T. X S. Vorr. 8.

Diese Schrift ist eine Beantwortung der in der Hamb-Zeitung 1787 bekannt gemachten Preisfrage: Ueber die einer jeden Menschenklusse etc. ist auch von der Gesellschaft der Revisoren des Schul und Erziehungswesens (der die Beurtheilung aufgetragen war) für die beste unter den eingesandten Schriften erklärt, aber dennoch nicht gekrönt worden, aus Urlachen, welche die Herren Revisoren wohl am besten wissen mögen. Nun ist Rec. nicht der Erste, welcher hemerkt, dass man, um Schriften, die durch aufgegebene Fragen veranlasst worden And, richtig zu beurtheilen, bey den Fragen ansangen musse. Denn, da niemand anders antworten kann, als er gefract wird, fo muss man bey dem Ideengange eines solchen Vf. immer Rücksicht auf die Frage nehmen, die thn leitete. Die Aufgabe, von der hier die Rede ift, Diess: "Was jur eine Art von physischer, literarischer anna fittlicher Ausbildung, oder, welche Kenntnisse und erfertigkeiten gehören nach dem dermaligen Weltzuftande "für jede besondere Menschenklasse in Deutschland, wenn fowohl das offenbliche als das individuelle Wohl am zweckmajs glien und besten dadurch befordert werden soll?" - Das ilt nun die Frage, durch deren vollständige Beantwortung eine gründliche Schulverbesserung möglich gemacht werden foll. Wohl uns, wenn wir mit der gründlichen Schulverbesserung schon so weit sind, dass es nur noch auf die Beautwortung diefer Frage ankommt, um sie zu vollenden. Aber Rec. dünkt, es müsste vorher noch manche andere Frage beantwortet werden, die unsere Schulverbesserer entweder gar übersehen haben; oder. durch deren richtige Beantwortung sie zu sehr an die Unzulänglichkeit ihrer Plane und Unternehmungen erinnert worden find. Ueberhaupt icheinen manche unsezer Herren Padagogiker der Bestimmung und Zubereitung derMateria pardagogica einen allzugroßen Einfluß auf die zu hoff ude Schulverbefferung beyzulegen. Sie glauben das große Hinderniss gehoben zu haben, wenn nur be-Rimmt ift, was der junge Mens h lernen soll; und wenn es to vorgerichtet ist, dass es nun ganz bequem gelehrt werden kann. Freylich ist dieser Purkt für das System einer gewiffen speculativen Padagogik einer der wich tigiten. Aber, was helft das, fo lange nicht ausgemacht ist, was wir zu thun haben, um den jungen Menschen dahin zu bringen, dass er das alles lernen will und kann? oder victmehr, fo lange wir das hierüber ausgemachte nicht wirklich ihun? Doch gesetzt, dass die genusthu ende B natwortung einer folchen Frage den Bemühungen für die Schulverbesserung einen merklichen Schwung

geben konnte, so war doch bey Abfassung derselben eine nothige Bestimmung vergessen. Nemtich: wenn wir nun gleich wissen, welche Kenntnisse und Fertigkeiten nach dem gegenwärtigen Weltzustande für jede besondere Menschenklasse gehören, so ist doch gewis nicht anzunehmen, dass alle diese Kenntnisse und Fertigkeiten jeder Menschenklasse durch den Schulunterricht beygebracht werden können und müssen; sondern vermoge des Bezugs, den diese Frage auf die Schulverbesserung haben folite. war auch zu bestimmen: welcher Theil diefor Konntniffe und Fertigheiten, nach Abrechnung alles defbeit zu einem allgemeinen Schulverbesserungsplane. Sen, wozu jeder Stand seine Zoglinge bey Treibung der ihm eigenen Geschäfte selbst bildet, der Bildung durch den Schulunterricht überlaffen bleibe. Es fey nun, dass Herr Rath Campe (als Aufgeber) diefe Bestimmung bey seiner Frage nicht nothig gefunden, oder dass er sie einer folgenden Aufgabe hat vorbehalten wollen, so war es in keinem Falle dem Vf. der Beantwortung zu verübeln, wenn er auf gedachte Bestimmung keine Rücksicht nahm, fondern die Frage so beantwortete, wie sie da steht und also bestimmte, - nicht bloss, was die Menschen jeder Klusse in der Schule lernen, - sondern, was sie überhaupt, um ihre politische destimmung zu erfüllen, wif-

sen, können und segn Sollen.

Das hat nun Hr. Rath Andre, (denn dieser ist Vf. der vor uns liegenden Schrift,) gethan - so gethan, dass er keinem Theile der Frage die befriedigende Antwort schuldig geblieben ift. Die Schrift zerfällt nemlich in zwey Theile, in deren erstem gezeigt wird: was für Kenntnisse, Geschicklichkeiten und Fertigkeiten insonderheit für den Stand der Landleute - für die unterften Stände des Städtebewohner - für den mittleren Bürgerstand - für den geistlichen Stand - für Erzieher und Schulleute - für Aerzte und Wundarzte - für Rechisgelehrte - für Geschästsmanner und Staatsleute - für den gemeinen Krieger und Kriegsanführer - für das weibliche Geschlecht, mit Unterscheidung des untersten, mittleren und höheren Standes - gehören. Der zweyte Theil beantwortet die Fragen: Was für Uebungen and Gegenstände des Unterrichts haben 1) alle diese Menschenklassen mit einander - 2) Einige derselben mit andern gemein? 3) Was für welche bedarf jede insbefondere? 4) Was für welche kann die eine oder andere fuglich entbehren? In Ablicht auf die dritte Frage hat Rec. die Preisaufgabe anders verstanden als der Vf. Et g aubte nemlich, es sollte bestimmt werden: Welche Uebungen und Lehrgegenstände jede Menschenklasse nach Abzug derer, die sie mit andern gemein hat, nut noch ausschlusslich für fich brauche? Der Vf. aber hat alle die Uebungen und Unterrichtsgegenstände, die jeder Klasse zu den im isten Th. von ihr gefoderten Kenntnissen-und Fertigkeiten beförderlich sind, hier nochmals kurz angegeben. Dabey hat er nun freglich der Noth, fich se'bit zu wiederholen, nicht ganz entgehen können; indessen wird dem Leser die Mühe, manches zweymal zu lesen, durch die hier wieder angesugten neuen Bemerkungen reichlich vergütet. Hierauf noch eine Zusammenstellung der Resultate, und der Schluss, in welchem einige Bedingungen, unter denen die Ausfährung eines nach diesen Ideen entworfenen Schulplans mög-

Nnn 2

lich fevn wurde, angegeben find. Wegen der Menge der Umerabsheilungen, die zu einer folchen Darftellung. erfodert wurden. konnte der Vf. seine Idee nicht mit ausführlichen Beweifen und Erläuterungen ausschmucken. fondern musste sich begnügen, sie kurz, aber in lichtes Ordnung, vorzutragen. Dadurch hat freylich die Schrift ein bevnahe tabellarisches Ausehen bekommen. Indelsen ift sie für den Leser, der nicht blos Zeitvertreib fucht, nichts weniger als trocken; fondern, indern sie die divergenten Richtungen der, menschlichen und gesellschaftlichen Thätigkeit unter einen so interessanten Genichtspunct bringt, gewährt sie dem philosophischen Auge die sehr angenehme Uebersicht eines Feldes, welches, so angebaut, wie es hier empsohlen wird, für die ganze menschliche und bürgerliche Wohlfahrt eine wüsschenswürdige Fruchtbarkeit verspricht, und enthalt dabey so manches treffende Urtheil, so manchen bedeutenden Wink, dass sie nebst ihrer eigenthümlichen Bestimmung auch Text zu erhaulichen Lectionen für alle Stände seyn kann.

In einigen Stücken denkt Rec. anders als der Vf., aber zum Disputiren ist kein staum mehr. Also nur noch eine einzige Bemerkung. Der Vf. räumt den wohlhabenden Dorsschaften in Deutschland, in Absicht auf die Culsuranstalten, einen Vorzug vor den Aermeren ein, und trägt kein Bedenken, sie hierinn den untern Klaffen der Städtebewohner gleich zu stellen. Sollte das durch nicht die unglückliche Uebercultur der wohlbabenden Bauern, über die der Vf. S. 24 klagt, noch mehr besordert werden? — Doch nein! Das, was unser Vf. Uebercultur neunt, ist offenbar nichts anders, als Man-

gal an Cultur. Denn, welcher Bauer die besten Stunden des Arbeittages, indess Knocht und Enke ohne Aufsicht find, - mit der Lefung neuer Schriften zubringt, auf Monais Schriften aboundert, und fünf bis Sechs Sorten Wein im Keller führt, der zeigt kler, dass fein Verstand nicht gung cultivirt sey, um zu beurtheilen, was seinem Stande und Verhältnissen angemessen, und seinem wahren latereffe zuträglich sey; dass seine Vernunst nicht genugfam cultivirt sey, um die ihr gebührende Herrschaft über die - hier nicht sowohl cultivirte als verwohnts - Sinslichkeit zu behaupten. Je mehr der Bauer als Bouer cultivirt ist - vorausgesetzt, dass die Cultur in wirklicher Erhöhung seiner Verstandessertigkeiten und nicht blos in aufblähender Buchstabenkenntniss bestehe: - desso weniger ist zubelorgen, dass er die Grenzen seines Sum des überfehreite. Ueberhaupt scheint die allgemeint und individuelle Wohlfahrt zu erfodern. dass men ber Bestimmung und Besörderung der Culturgrade für dis verschiedenen Menschenklassen, nicht blos auf Geschäft und Gewerbe, sondern auch auf Reichthum und Armuth Rücksicht nehme, (weiches auch unserm VL nicht antgangen ist); denn jemehr Einer Mittel in Hinden hat, desto mehr bedarf er, wenn's recht ist, Eisfichten, um sie zu guten Endzwecken vernünstig anzuwenden. In der fehr bescheiden abgefassten und leienwerthen Vorrede bezeichnet der Vf. den Erfolg der dref culturbefordernden Unternehmungen, der neugestifte ten Erziehungsinstitute, des pädagogischen Revisions werks und der gegenwärtigen Preisaufgabe mit dem puf senden Epiphonema: Infelix operis summa! - schi richtig!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Hildesheim, b. Tuchfeld und VERMISCHTE SCHRIFTEN. Comp.: Naturgeschichte und Beschreibung der Baumanns - und Defenders der Bielshöhle, wie auch der Gegend des Unterharzes, woriun beide belegen sind; von Christian Friedrich Schröder. 1789. 64 S. S. (4 gr.) — Der Titel zeigt unsern Lesern ausführlich genug, was auf diesen Blättern enthalten ist, und ihr Gegenstand ist ebenfalls kein unbekannter, da die Baumannshöhle von sehr vielen Schriftstellern schon erwähnt ist, die Bielshöhle aber im Hannoverischen Magazine des Jahres 1788 St. 68. beschrieben worden, beider Höhlen auch Hr. Lasius (in feinen Boobachtungen über die Harzgebirge 1 Th. 8. 196 — 202.), wiewehl ganz kurz, gedenkt. Inzwischen sind wir unsern Lesern das Geständ-nis schuldig, dass wir diese Bogen nicht ohne Vergnügen gele-sen haben. Ein jeder hat seine eigne Art zu sehen, und das ist auch verzüglich bey Hn. Schröder der Fall, daher findet man hie und da die Dinge aus einem ganz andern Gesichtspuncte betrachtet, als gewöhnlich geschieht. Dies ist aber den Wilsenschaften nicht wenig gunflig, dagegen felbige durch alle einseitige Betrachtungen, länger von der Wahrheit zurückgehalten werden. He S. geht von der meist angenommenen Meynung über die Entstehung der Höhlen, zumal der Kalkehlotten, durchs Aus-Dies setzt voraus, dass schon feste Kalklager da wafchen, ab.

waren. Unser Vf. nimmt dagegen an, dass seibige sleich wie Fond dem Austnochnen des Seeschlammes, durch die Verminderung der zwischen den Kalksteinen besindlichen Wassermaße eine Randen sind, und er leitet diese Verminderung wieder von eines doppelten Esscheinung her; nemlich: vom Vordampses und von dem Ablassen des Wassers, durch unterirrdische Klisse Jones erzeugte, wie Hr. S. glaubt, eine Kruste, die am Ende zwiner gewölbten Decke ward; dieses aber bewirkte einen leerse Raum und eine Senkung der innern tieser liegenden Masse, auch einen Einsturz der Seiten; daher jetzt die Höhle. — Wenn indessen der Unterstützungspunct sich senkte, und die Widerlagt brechen, hätte da nicht das Gewölbe oder die Decke selbst nach folgen "müssen? —

Bey der Baumannshöhle hält Hr. S. fich nicht lange auf; desto länger bey der Bielshöhle, deren Beschreibung den größten Theil dieses Aussatzes einnimmt, und womit der Leser ziemlich zufrieden seyn wird. Und war es besonders lieb, des Hr. S. hier einen so richtigen Unterschied zwischen den wesenlich interessanten Puncten dieser Höhle und ihren Nebendingen machtidiese hervorzuziehen, und jene in ihr eigentliches Fach zu briegen weiss. Diese wird leider nur zu oft ger sehr vernschläsige

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 8. December 1791.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

London, b. Johnson; Medical Communications. Vol. 2. 1790. S. 527 in 8. nebst 4 Kupfertafeln.

iejenige Gesellschaft von Aerzten in London, welche die Herausgabe dieser Sammlung besorgt, scheint fich diessmal Mühe gegeben zu haben, nur solche Abhandlungen aufzunehmen, welche der öffentlichen Bekanntmachung würdig find. In diefer Rücksicht hat der Band große Vorzüge vor dem ersten. In demselben find folgende Auffätze enthalten. 1) Krankengeschichte eines Manues, welcher wiederum hergestellt wurde, nachdem ihm eine Kugel durch die Lunge gegangen war, von Hn. Edward Rigby, Wundarzte zu Norwich. Die Kugel wurde dem Kranken, aus einer Pistole, in die rechte Schulter geschossen. Zwischen der rechten Bruftwarze und dem Sternum blieb fie unter der Haut ftecken, und wurde durch einen Einschnitt berausgenommen. Der Kranke warf, mit heftigen Husten, geconnenes Blut aus. 2) Geschichte einer Umkehrung des Uterus, bey welcher die Punctur der Harnbiase mit gurem Erfolge angestellt wurde, von Richard Browne Chesson. Arzt zu Gloucester. Zu der Umkehrung der Gebährmutter gesellte sich, bey einer Schwangern, eine Urinverhaltung. Ueber den Schaambeinen wurde eine Punctur in die Blase gemacht. Nachher nahm die Gebarmutter ihre natürliche Lage wieder an, und nach geendigter Schwangerschaft kam die Frau mit einem gefunden Kinde nieder. 3) Ueber einen Fall, in welchem die Flechse des Biceps bey dem Aderlassen durchstochen wurde, von Hn. Thomas Colby. Der Arm schwoll an, und nachher auch der Hals und das Gesicht. Es gesellte fich Fieber und Erbrechen dazu. Durch die Chinarinde wurde die Kranke hergestellt. 4) Geschichte eines Kindes, welches mit der Rose gebohren wurde, auf welche der Brand folgte, von Hn. Dr. Robert Bromfield. An dem Gelichte, an den Armen und an den Beinen des Kindes zeigte sich eine rosenartige Entzündung, und an den Zehen bemerkte man den anfangenden schwarzen Brand. Kampherspiritus, äusserlich aufgelegt, und Chinarinde innerlich gegeben, stellten das Kind wiederum her. 5) Beschreibung der Rose bey Kindern, wie sie fich in dem großen Accouchirbause zu London zeigte, von Marwell Gartshore. Alle Kinder, welche diese geschrliche Rose bekamen, starben daran, so lange bis ein Mittel gegen diese Krankheit ausgefunden wurde. Dieses Mittel war die Fieberrinde in ftarken Dosen, innerlich sowohl als in Klystieren gegeben. In den meiften Fallen zeigt sich die rosenartige Geschwulft zuerst in der Gegend des Nabels, von wo sie sich weiter aus-A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

breitet. Ansteckend scheint die Krankheit nicht zu seyn : denn es wurden niemals mehrere Kinder in dem Hause zu gleicher Zeit damit befallen. 6) Karl Kite über einen ungewohnlich großen Abscess, zwischen dem Peritonaum und den Bauchmuskeln, welcher sich öffnete, und aus welchem der Eiter theils durch die aussere Oeffnung weggieng, theils aufgehustet wurde. 7) Wilhelm Scott über einen Fall, in welchem die ausseren Zeugungsglieder ganz abgeschnitten wurden. Mit einem scharfen Messer schnitt lich ein Mann selbst das männliche Glied. den Hodensack und die Testikel ab. Das Bluten horte. nach kurzer Zeit auf, und der Kranke wurde geheilt, ohne dass er über Schmerzen klagte, oder ohne dass sich ein Wundfieber dazu gesellt hatte. 8) Johann Pearson über den Gebrauch des Oplums gegen die venerische Krankheit. Aus allen Verfuchen erhellt, dass das Opium gegen die venerische Krankheit ein höchst unwirksames Mittel fey, welches nur dann hilft, wenn vorher Queckfilber gegeben worden ift. Unter 10 Fallen bemerkte man kaum einmal, dass es mit Nutzen gebraucht wurde. Die Fälle, welche Hr. Hofr. Michaelis beschrieben hat, beweisen nichts: denn, wie der Vf. bemerkt, waren unter diesen Fallen 15 nicht venerisch, und bey den übrigen bleibt es ungewiss, ob nicht dem vorher schon gegebenen Queckfilber die Kur möchte zuzuschreiben Teyn. Ueberhaupt haben wir gegen die venerische Krankheit gar kein neues Mittel vonnöthen! denn unter 500 Fallen wird das Quecksilber, wenn es gehörig angewandt wird, kaum dreymal unwirksam seyn. 9) Wilhelm Soott über eine Wunde in dem Magen, welche glücklich ge-10) James Lukas, über eine Verhaltung heilt wurde. des Urins, welche durch eine Punctur der Blase über den Schaambeinen gehoben wurde. 11) Johann Pearfon. Wundarzt zu London, über eine Krankheit an dem! Kopfe des Schienbeinknochens, mit der Beschreibung desienigen, was nich bey der Section des Gliedes zeigte. Ein Mann fühlte, während dem er ging, einen itarken Schmerz in dem linken Knie, und es schienihm als wenn etwas darinn gebrochen sey. Durch Umschläge mit Essign legte fich die Geschwulft. Als er es aber versuchte, eine große Last aufzuheben, kamen Schmerz und Geschwulft : wieder. Die Geschwulft war nnter der Kniescheibe, und wurde für ein Anevrisma gehalten. Durch Umschläge wurde dieselbe abermals zertheilt, und der Mann ging herum. Die Geschwulst kam noch einmal, und nun bemerkte man, dass sie pulsirte. Das Bein wurde über dem Knie amputirt, und 5 Wochen nach der Operation Starb der Kranke. Bey der Section des amputirten Gliedes zeigte fich, dass die Krankheit keine Pulsadergeschwulft. sondern eine Caries des Kopfs des Schienbeinknochens gewesen war. 12) Heinrich Watson über eine Hernia fe-Que moralimoralis, nebft praktischen Bemerkungen. Man machte te man den Catheter einbringen. Der Urin lief ab, und, die Operation und fand in der Geschwulst ein Stück des Ilium. mit einem Theile des Omentum. 13) Robert Villas über einen-besondern Fall von Enthaltsamkeit. Ein melancholischer Jüngling machte den Plan, sich auf sei. Hand, welche brandigt wurde, und abgenommen wernem Zimmer einzuschließen, und weiter nichts zu geniessen als von Zeit zu Zeit etwas Wasser mit Pomeranzensaft vermischt. Nach drey Tagen hatte er keine Empfindung von Hunger mehr, und kein Verlangen nach Spelfen. Er verliess fein Zimmer nicht, und schrieb in demselben den ganzen Tag und einen großen Theil der Nacht, während welcher er fehr wenig schliaf. Er verbrauchte täglich ein halb Pfund bis zu einen Pfund Wasser, und zwey Pomeranzen jede Woche. Heller Urin, ohne Bodensatz, gieng regelmässig ab. Am zweyten Tag diefer fonderbaren Lebensarigieng er zu Stuble, am 40 Tag noch einmal, nachher nicht wieder. Er fuhr 60 Toge mit diefer sonderbaren Diat fort, dann aber ward er fo schwach und so mager, dass er nicht mehr aus dem Bette aufstehen konnte. Er fah aus, wie ein debendiges Skelett, und durch die ausgetrockneten Muskeln konnte man die Gestalt aller Knochen deutlich unterscheiden. Er haite ein hippokratisches Gesicht, und' die Backenknochen flanden ftark hervor. Der Unterleib war concav and einwarts gezogen. Seine Stimme hatte an Starke nicht abgenommen, und seine Augen waren helle: aber an feinem Verstände litt er fehr. Er fprach ohne Zusammenhang, und es zeigte sich, dass dasjenigo, was er in den letzten Tagen geschrieben hatte, ohne Sinn war. Man machte den Verfuch, durch Habergrütze und Milch den Kranken herzustellen, aber nach einiger Zeit starb er, an einem Fieber. 14) Eduard Ford über eine Wafferlucht des Ovariums, mit Bemerkungen über die Paracenthesis des Unterleibs. Man musse lich sorgfältig hüten, dass man bey der Operation nicht die epigaffrische Arterie, oder einen ihrer Aeste verletze. 15) Johann Latham Bemerkungen über den außerlichen Gebrauch des Kamphers gegen die Verhaltung des Urins. Bey hartnäckiger Urinverhaltung reibt man die Kamphersalbe (linim. camphorat.) in die innere Seite des Schenkels ein, und in den Unterleib, über den Schasmbein n. 16) Charles Brandon True über einen Bruch dereinneren Seite der Hirnschaale, der glücklich geheilt wurde. Glücklicherweise seizte der Wundarzt den Trepan gerade auf die Stelle, unter welcher der Knochen inwendig verletzt war. 17) Ebenderselbe über die Zerreissung der schwammigten Korper der mann-Ein Mann glitschte aus und fiel nieder lichen Ruthe. auf den Bruch, als eben fein mannliches Glied in Erection war. Die Stelle, auf welche er gefallen war. schmerzte stark, und aus der Harnrotre lief Blut in großer Menge. Das Glied fah schwarz aus und war ftark an- . gesc wollen. In der Vorhaut war viel ausgetretenes Blut, woraus eine Phimosis entstand. Auca in dem Zellengewebe des Hodensacks und des Perinaums bemerkie man ausgetretenes Blut. Der Kranke konnte keinen Urin laffen, und der Catheter, konnte nicht eingebracht werden. Der Wundarzt machte Skarificationen in das mannliche Glied und in die Vorhaut. Aus diesen Einschnitten lief sehr viel Blut, und nachher konn-

durch Aderlassen, abführende Mittel, und Umserläge mit Weingeist um das männliche Glied, wurde die Krantheit vollig gehoben. 18) Johann Latham von einer den musste. Dieser Fall zeichnet fich. vor abnlichen Fällen dieser Art, durch keinen besonders merkwürde gen Umstand aus. 19) James Carmichael Smyth von den verschiedenen Arten der Entzündung, und von den Urfachen dieser Verschiedenheiten. Der Vf. theilt die Entzündung in fünf verschiedene Klassen a) Nach der Ursuche der Entzundung. So ist, z. B. eine Augenentzudung sehr verschieden, je nachdem dieselbe ven Erkaltung, von einem Schlag auf das Auge, von einer serophulosen Constitution des Körpers, oder von der venerischen Krankheit enisteht. b) Nach der Function des entzunderen Theils im gefunden Zustande. c) Nach der besondern Structur des entzündeten Theils. Die fes ift der wichtigste Unterschied. Wir haben, in Rücksicht auf die Structur der Theile, fünf verschiedene Acten von Emzündung. a) Die Entzündung der Haut, oder die rolenartige Entzündung. Ihre Urlachen find: Mechanische Verletzungen, gewaltsame Ausdehnungen, Wunden mit Zerreisfung, grosse Hitze oder grosse Kalte, Bis und Stich gittiger lie fekten, chemische Scharfen, und Fieber. Diete Entzündung der Haut nennt man : Rose ohne Fieber (Eruthema). Went Pieber sich dazu gesellt, so heisst sie die Rote mit Fieber (Erufipelas) und ist wieder: Entweder die wirkliche Rofa welche fich an den Extremitäten zeigt, und bey welcher das Fieber aufhört, oder wenigstens nachlässt; sobald die Entzündung zn fehen ift; oder die Rose im Geficht und am Kopfe (Sideratio) bey welcher das Fieber nuch dans noch fortdauert, nachdem die Entzündung ich on vorham den ift; oder die Rose um die Hüfters (Zona), welche mehr flechtenartig ist; oder die somptomatische Rose welche sich, als Symptom, zu bösartigen Fiebern und zu einigen andern Krankheiten gesellt. β) Die Entzer dung des Zellengewebes und der lymphatischen Drusen (Phlegmone). Ihre Urlachen find: mechanische Verletzung; eine an das Zellengewebe gebrachte Schärse; Verstopfung; Fieber. Diese Art von Entzundung geht beynahe immer in Eiterung, selten in Brand über. 7). Die Entzundung der durchschtigen Membranen .. der Pleuth des Peritonaums, des Pericurdiums, der Membranen des Gehirus, der Scheidenhaut des Hoden, des Beinblutchens, und der kapfelformigen Geleukbänder. Diefe Hiure find zwar, im natürlichen Zustande, unempfindlich wie Hatler bewiesen hat; aber fie werden aufserft em pfindlich, fobald fie entzundet find. Urfachen diefer Entzundung find : Berührung der aufgern Luft, Gicht, wentrische Krankheit, und Skropheln. 6) Die Entzundung der Streimhaure, der inneren Bedeckung der Nafe, des Mundes, des Gaumens, der Luftröhre, des Schlundes, des Speiserohre, des Magens, der Eingewelde, der Hartblafe, der Harnrohre, der Gebährmutter, der Mutter scheide, der Augenheder und der Tunica adnata des Auges. Alle diefe Häute fondern, im naturlie ben Zustande, Schleim ab, und dieser Schleim verändert, wend fie entzündet find, feine Farbe und feine Beschaffenheil. Die Entzundung dieser Häute ift mit wenig Schmerz ver-

Urfachen diefer Art von Entzündung sind! Michanische Schärfen, Ansteckung, Katarrh, venerisches Gift und chemische Schärfen. s) Die Entzundung der Muskelfasern, oder der Rheumatismus. Diese Entzuudung geht weder in Eiterung noch in Brand über, aber sie vern andelt sich leicht in eine chronische Entzündung. 20) Robert Cleghorn, über eine Umkehrung des Urerus. 21 Heinrich Watfon, über eine Lähmung und Contraction des Vorderarms und der Finger, nebst Bemerkungen über das Aderiassen am Arme. 22) George Sandemann über einen Abscels in der Leber, welcher glücklich geheilte wurde. 23) Charles Montagu über eine Harnblase, wilche durch einen Fall zerriffen wurde. 24) John O'Donnel Gelichichte einer Wallerschen. 25) Adnir Crawford über die Heilkräfte der kochfalzfauren Schwererde. Diefes erdigte Mitte statz hat einen bitteren Geschmack. Innerlich genommen verurfacht es in dem Magen eine Empfindung von Warme. Es befordert die Absonderung des Urins und vermehrt die Ausdünstung. Der Vf. halt dieses Salz für ein gutes Mittel gegen den Krebs und gegen die Skrophein. In großen Dolen genommen entstehr Schwindel wid Erbrechen darnach. Auch der Vf. behauptet, dass. zufolge der von ihm angestellten Verfuche, der Strontianit keine luftgefäuerte Schwererde, fondern eine eigene Erdart sey. 26) Sir William Bishop über eine Wasserfucht, bey welcher das Wasser zweymal durch die Mutterscheide abgezapit wurde. 27) Sohn Collins Briefe von der Insel St. Vincent an Hn. Benjamin Vaughan zu Loncon, über den Gebrauch des spanischen Piessers gegen eine bosartige Brauve. Ein Infuium des spanischen Pfeffers wurde mit Effig vermifcht, den Kranken eingegeben, and that einige mal vortressiche Wirkung. Doch gab es 28) Thomas such Falle, wo dieses Mittel nicht half. Whuteln über die Nekrofis. 29) Robert Rland über den Nurzen und den Gehrauch des Roonhuysischen Hebeis: 30) Stemael Farr über eine fonderbare Blindheit der nengebohrnen Kinder. Man bemerkt zuweilen, dasshey den Kindern die Hornhaut ganz undurchsichtig ist, aber mit der Zeit wird dieselbe von selbst durchfichtig. Die Durchfichtigkeit fängt in dem äufseren Augenwinkel an, und verbreitet sich allmählich über das ganze Auge. Die Mitte des Auges bleibt undurchsichtig bis zuletzt. 31) James Carmichael Smyth Geschichte drever Fälle eines plotzlichen Todes, mit der Beschreibung dessen, was sich bev der Section zeigte. Eine kranke Dame ftarb plotzlich, und man fand ein Geschwür im Magen, dessen Ränder hart nud callos waren, woraus erhellt, dass dieses Geschwür febon lange Zeit vor dem Tode entstanden seyn mulste. Bey einer andern Dame, welche plotzlich starb, fend man eine Ergiefsung des Blutwasters in dem zelligten Gewebe der Lunge. Der dritte Kranke starb an einem Skirrhus in der Luftröhre. 32) Ebendersetbe, über die Gefahr, welche mit dem Abzapfen des Wassers in der Bauch-Man möffe große Vorsicht wassersucht verbunden ift. gebrauchen, um nicht die arteria epigastrica zu verwunden. 38) Ebenderselbe über den Verluft der Sprache un ! Stimme, welcher von Krampf entsteht. 34) Ebenderselbe über den Nutzen-der spenischen Fliegen, wenn sie in aubstanz gegeben werden, gegen die Krankheiten der Urinblate: Sehr viele, und ganz entgegengesetzte Krankheiten der Urin-

blase, werden durch die spanischen Fliegen geheilt. Urinverhaltung und Unvermögen, den Urin zu halten, weischen beide diesem Mittel. Spanische Fliegen, in Substanz, zu drey bis vier Gran zweymal täglich gegeben, halten auch in solchen Fällen, wo schon die Camharidentinktur vergeblich war angewandt worden. Ungegründet sey es, dass die spanischen Fliegen die Absonderung des Urins beförderten. Rec. sieht mit großen Verlangen der Fortsetzung dieser wichtigen Sammlung entgegen, welche sich vor allen andern ahnlichen Sammlungen sehr zu ihrem Vortheile auszeichnet.

#### GESCHICHTE.

KOPENHAGEN B. Proft: Abulfedae Annales Muslemici arabice et latine, opera et studiis 30 Jac. Keiskii— sumtibus arque auspiciis Petr. Frid. Suhmii — nunc primum edidit D. Jac. Ge. Christ. Adler — Tomus II. continens res gestas sub Chasisis Abbasidis, et Ummiadis in Hispania, usque ad annum CCCC. 1790, gr. 4. 790 Seiten.

Dieser zweyte Band reicht nun beynade so weit als die längst vorher einzeln erschienene lateinische Uebersetzung. Der Abdruck des arabischen Textes ist hier noch sorgfältiger und berichtigter, als bey dem vorigen Bande. Zwar sehlt es nicht an kleinen Unrichtigkeiten bey einzelnen Wörtern; aber nur wenige werden selbst dem ungeübtern Leser hinderlich seyn können. So ist

ح الر دودية S. 46 Z. 4 zur lefen الردوينة fatt الردوينة S. 54 Z. 17 الردوينة fatt بكين S. 54 Z. 17 فلا بكين المسرنا يرتشي ع S. 300 Z. 12 مين المرايمة المسرنا يرتشي ع S. 336 Z. 12 من الذي S. 370 Z. 14 الدهالين Attt الدهالين S. 370 Z. 7 الدهالين fatt ع ل م شر خطب ج

Zu eigenen Anmerkungen fand der gelehrte Herausgeber nur selten eine Veranlassung, und selbst von den wenigen scheint dem Rec. die Eine und die Andre nicht recht nothwendig zu seyn. S. 160 heisst der Text;

قال دعاني المامون وهو واخود المعتصم جالسان علي شاطي نهر المدندون وقد وضعا المجلهما في شاطي نهر المدندون وقد وضعا المجلهما في النباء بد فعال لي اي شي يوكل لبشرب عليم من هذا الماء الذي هو في نهاية الصغاء والعدودة بد قال امير المومنين اعلم بد فعال والعدودة بد قال امير المومنين اعلم بد فعال المير ا

fluvii Bodondin sedentem: ambo pedes in rivum demerserant, equarum illecti pulchritudine. Ibi interrogat me Mamus, quodnam effe putem aptum edulium, cui superbibi posset tam limpida, tam dulcis aqua, ut nil supra. Respondebam: Non opus esse meo constito: id optime ipsum augustum nosse. Recte mones, aiebat Mamun: novi. Recentes ductylos comedemus. Zu dem Wort Respondebam findet fich die Anmerkung: "In Arabico est: respondebat, qua voce Reiskius deceptus hunc locum vertit: interrogat Mamun Motasemum, quodnam esse putet rel. Respondebat frater" rel. Sed omnino legendum est Dicebam, respondebam, supra enim prima persona ponitur in Arabicis, interrogat me, quodnam esse putem. A." Richtig ist, dass Reiske den Sinn des Originals nicht genau ausgedrückt hat; er glaubte, al 1133 zu lesen, da es doch نقال الن heisst; die Worte: respondebat frater, non opus esse meo consilio, id optime insum Augustum nosse, rückte er, was er so gerne that, als Erläuterung ein. Aber unmöglich ift es, dass es, statt أنان, heisen könnte قلت, denn nirgends wird eine Antwort des Befragten angeführt. Der Chalife felbst beantwortet seine Frage, und figt: Ich weise es schon; und dann fagt er weiter: frische Datteln. - S. 294 ift die Rede von Ibn al Rawandi, einem Philosophen, einem Verächter des Koran, dessen Schriften zu kennen man wohl begierig werden könnte. Dieser machte den Glaubigen gegen den bekannten Beweis für die Göttlichkeit ihres Koran folgenden Einwurf:

vellet, eodem argumento demonstrare, veterum philosophot rum quemcunque verum prophetam fuiffe, ideo, quod a fe scripto reliquerant omni comparatione et imitatione potioral Si quid virium argumenta ineffet, poffet, verbi caussa, Ptolemaeus; aut Euclides, veris prophetis accenferi. Nam et horum libras admirati fuerunt omnes, nemo aequavit. Die Anmerkung des Herausgebers: Seufum auctoris hos loco exprimere voluit Reiskius. Verba arabica enim incomgrua sunt : "posset quis veritatem prophetiae Ptolemdei ex ea probare, quod Euclides dixit, homines non posse librus. consicre, libro eius similem." Dass die Worte des Originals incongrua feyn follten, kann Rec, nicht finden. Seines Erachtens leiden sie ganz ungezwungen folgende Uebersetzung: Si quis velit provocave ad quendam veter rum philosophorum, quemadmodum vos provocatis ad Kovanum (quod fit supra omnem imitationem positus); poffit, ratiocinari hoc modo: Argumentum pro auctoritate Ptolemaei. eft, quod Euclides negavit posse mortalium aliquem librum exhibere, qualemille exhibuerit; confequitur itaque .- vere prophetam effe Ptolemaeum. - Die historischen Anmerkungen von S. 621 an enthalten wieder eine Fülle der mannichfaltigften arabischen Belefenheit. Folgende kleine Geschichte (S. 634.) aus Nuweiri verdient etwa ausgehoben zu werden, weil sie die Armseligkeit; der arabischen Poesse recht gut charakterisirt. Es kamen viele Dichter nach Bagdad, um dem Caliphen Mansurihre Lobgedichte auf ihn zu recitiren. Lange mussten sie harren, und auf ihre Kosten zehren. Endlich liess ihnen der Chaliphe bedenten, wer in seinem Gedicht ein Bild von dem Lowen, von der Schlange, von dem Berg, oder von dem Meere habe, der werde nicht gehört werden. Und nun entfernten fich alle Dichter, nur Eiger blieb. Dies ser erhielt Beyfall und ein königliches Geschenk von Zehentausend Derhems, doch mit der Erinnerung, sein Geld nicht leichtsinnig zu verschleudern, er würde fo leicht nicht wieder eine Belohnung erhalten. Besonders enthalten diese Annorationen unzähliche Berichtigungen der orientalischen Bibliothek von Herbelot; sie verdiene ten ausgehoben und in größern Umlauf gebracht zu werden

## KLEINE SCHRIFTEN.

Sch. Künste. Berlin, b. Maurer: Annalen des Theaters sechstes Hest. 1790. 112 S. g. Eckhoss Todtenseier und Gellerts Denkmal bemerken wir deshalb, weil es nach eilf Jahren von Eckhoss Tode, fast das erste und einzige ist, was zum Gedächtnis dieses Vaters der deutschen Schauspielkunst geschehen ist. — Die Rechenschaft, welche Hr. Brockmann in einem Aussatze, von seiner Direction giebt, ist mit Anstand und Freymüthigkeit geschrieben. Billig sellte jede Direction ihrem Publicum so Rede stahen. Es wäre vortheilhast für beide Theilp. — In dem Fragmente über stehende Bühnen, ist sehr viel Wahres und Nützliches über und gegen die wandelnden Theater gesagt. Das es endlich behefzigt werden mögte! — Die Nachrichtan von der Maanheimer Binne find sehr unvollständig. Von dieser merk-

würdigen Bühne ließe sich mehreres sagen und es wäre nütrlich, ihren Fortgang oder ihr Stillstehen anzugeben, da sie besondre Krässe in ihrem Wirkungskreise hat. Die Aussoderung
des dasigen Sousseurs bey Gestegenheit eines dem Druck wiederrechtlich übergebenen Schauspiels ist von dem Verleger nicht beantwortet, wie es doch bey dem gekränkten Eigenthunsrecht
der Autoren zu wünschen wäre.

Kopenhagen, b. Schulze: Quinti Horatii Placci Brev til Pifenerne oversat til Brug ved Forelsesninger af K. L. Rahbeck, 1790. 24 S. 8: Eine getreue, und doch zugleich leichte und sliessende Uebersetzung in Jamben.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 9. December 1701.

#### NATURGESCHICHTE.

Kopenhagen, b. Gyldendal: Forfog til en almindelig Naturhistorie: (Versuch einer allgemeinen Naturgeschichte;) underdanigt tils krevet Prinds Carl af Hessen ved Esaias Fleischer. 1791. IV Theil. 1248 u. LXII S. 8.

er gegenwärtige vierte Theil dieles wichtigenWerks, wovon wir die vorhergehenden Bände in der A. L. Z. 1790. N. 293., angezeigt haben, enthält die Geschichte des Mineralreichs überhaupt, und der Steine und Erdarten insonderheit, da die Metalle künftig beschrieben werden sollen. Der Vf. hat diesen weitläuftigen Gegenstand mit großem Fleise, oft auch mit vielem Scharflinn, behandelt, und Teine Arbeit wird dem Naturforscher um deste schätzbarer, da die nordischen Gegenden auch in diesem Fache so besonders viel merkwürdiges enthalten, welches doch bisher theils gar nicht, theils unvolkommen und mangelhaft beschrieben ift, auch in sehr vielen Schriften nur mit vieler Mühe aufgefucht werden kann. Allein auf der andern Beite bringt... er auch hier wieder bey aller Gelegenheit den wunderlichen frommelnden Ton an, welcher uns schon vorhin aufgefallen ift, und sicherlich jedem vernünftigen und unbefangenen Lefer um so mehr zuwider seyn mus, da man, aus den richtigen Urtheilen des Vf. an andern Stellen zu schließen, ihn nicht füglich für die ernstliche Gesinnung der einfältigen Andacht-halten kann, sondern ihn einer Affectation beyzumessen geneigt wird, die nichts weniger als anständig und rühmlich ift. Von diesem, unsers Bedünkens sehr erheblichen, Gebrechen abgesehen, haben wir übrigens den Vortrag unterhaltend und zweckmälsig gefunden, fo weit man nemlich darauf sieht, dass es dem Vf. vorzüglich um Unterricht und detaillitte Belehrung, nicht aber um geistvolle Darftellung der erhabenen Werke der Natur, zu thun war.

Zuerst wird der Charakter des Mineralreichs festgesetzt; die Theile desselben, heisst es, haben kein Leben, keinen inneren und regelmäßigen Umlauf der Säfte; sie konnen sich nicht selbst ernähren, oder von innen selbst zu ihrem Wachsthum wirken, vielweniger ihre Art und Familie durch Paaren oder Zeugung formflanzen, da ihnen alle die Theile, welche eine Verschiedenheit der Geschlechter verursachen, sehlen. S. g. u. f. verschiedene Arten-der Bildung im Mineralreich. S. 41. Eintheilung des Mineralreichs in 4 Haupttheile: Erdund Steinarten; Salze; brennbare Mineralien, wobey kanischen Producten gehandelt wird; Metalle, S. 42. Was ist Erde? wie entstehen Erden und Steinarten? S. 66. Eintheilung der Erden und Steinarten nach Berg-A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

mann und Kirwan. S. 70. der Granit, die ältefte Steinart, enthält alle fünf verschiedenen Arten. S. 71-158. Untersuchungen über die erste, ursprüngliche Erdart und über die in der Natur allgemein herrschenden Uebergänge von einer Art zu der andern, selbst von einem Naturreich zu dem andern, ohne dass dadurch die Ordnung im einzelnen oder im ganzen zerrüt-Dieser beständige Kreislauf tet oder zerftöret wird. ist vielmehr eine reiche Quelle von Schönheit und Mannichfaltigkeit. S. 162. Die große Anhänglichkeit der Mineralogen an ihre Systeme scheint oft die Ursache gewelen zu feyn, dass sie auf diese Veranderungen nicht hinlänglich aufmerksam waren. S. 187 - 252. sehr umständlich und gut von Krystallen, insonderheit von dem Bergkrystall. Er wird meistens durch eine aufgelösete. flussige Quarzmaterie gebildet. Es giebt Krystalle mit eingeschlossenen Luft. und Wassertheiten; aber wohlkaum mit Insecten. Auch vulkanische Ausbrüche konnen Kryftallen bilden. S. 252 - 58. von dem mannichfaltigen Nutzen der Krystalle. S. 258 u. f. von Edelsteinen. S. 400. Islandischer Chalcedon. S. 413. Op 11. S. 424. Weltauge. Nicht blos Chale, sondern auch der Chalcedon, Onyx und andere Steine können in diesenfich verwandeln. S. 432. Jaspis. Er wird auch in Island und Färoe gefunden. In Norwegen fand man fo große Platten, dass ein Theetisch daraus geschliffen ward. S. 464. Zeolith, welchen der Vf. mit Dolomieu für ein vulkanisches Product zu halten geneigt iff. (Wir be--kennen, dass wir, aller neuerlich erregten Zweisel ungeachtet, beides den Zeolith und Bafalt für vulkanische Producte ansetten.) S. 468. Turmalin, der auch in Norwegen und Grönland gefunden wird. S. 505. Mannichfaltiger Gebrauch des Flintsteins, auch zu Tischblättern. S. 518. Von den Lagen im Granit. S. 555. In Norwegen und Grönland findet man einige Schörlarten, welche eben die Eigenschaften als der Turmalin haben. S. \$57 - 600. Ueber Sand, Sandstrecken, Sandwüsten; auch über den Gebrauch des Sandes und Sanditeins. Sehr viele nützliche Bemerkungen. S. 667 u. f. umständlich über die verschiedenen Thonarten, insonderheit vom Bolus, S. 704 u. f., welcher in Island allenthalben bev feuerspeyenden Bergen gefunden wird. 5 717 u.f. von Mauer · und Dachsteinen, Ziegelbrennereyen u. f. w., wobey verschiedene nützliche ökonomische Regeln mitgetheilt werden. S. 778. Der Kalk ist nicht aus Thierschaelen und Knochen entstanden. S. 783. Erdkalk und Kalkbrüche in Dänemark. S. 784. Steinkalk und Kalkzugleich von den seuerspeyenden Bergen und den vul- erze. Sie sind allgemein über die Erde verbreitet, wobey fehr gut gezeigt wird, dass sie aus einer ursprünglichen Steinart bestehen, die nicht vom Quarz herkömmt. S. gor. - 830. Vom Kalkbrennen in Rücksicht Ppp

auf Oekonomie. S. 237. Der Marmor entsteht aus einer feinen aufgelöseten Kalkmaterie, welche lagenweise abgesetzt, und durch ihre sehr feinen Partikeln zu einer festen und zusammenhängenden Masse verbunden wird, auch durch Einmischung metallischer oder andrer mineralischen Partikeln verschiedene Farben bekömmt. (Diese Hypothese scheint zwar nicht hinlänglich erläutert zu seyn; sie dürste aber doch Ansmerksamkeit verdienen.) Dies wird dadurch bestätigt, dass wir allenthalben Marmor finden, woes Wasser und Kalkberge giebt. S. 843 u. f. verschiedene Arten von Marmor, auch in Norwegen und Island. S. 895. vom Tufftein und Incru-S. 946 - 1248. von brennharen Mineralien. S. 950. Naphta Steinöl wird auch in Island, und Schweden gefunden, S. 985 u. f. umständlich vom Bern-Rein, welcher wahrscheinlich aus dem Thier - und Pflanzenreich enisteht. Man findet ihn in ziemlicher Menge an der westlichen Küste von Holstein; anch Stücke in Seeland und andern Inseln. Es ist unrichtig, dass er nur an der Seekülte sich findet; es giebt Gruben auf dem festen Lande. auch in den füdlichen Ländern. S. 1015. Ambra ist wahrscheinlich ein Harz von wohlriechenden Bäumen in warmen Ländern, welches erst von gewissen Insecten verarbeitet wird; (eine sehr wahrscheinliche Hypothese.) - S. 1024. Steinkohlen. (Der Vf. hätte anführen können, dass man auch in Färoe und Grönland Steinkohlen gräbt; die Brüche in Färse sollen ziemlich herrächtlich seyn.) S. 1046. Schwefel, der, wie der Vf. ohne Zweisel mit sehr gutem Grund vermuthet, bey Bereitung der Erze und Metalle in den Werkstäten der Erde sehr wirksart ift. S. 1074-1138. von Erd-S. 1097. Veränderungen auf dem Erdboden. welche dadurch bewirkt werden. (Die im Erdbeben im J. 1783 by Island entstandene infel ist ohne Zweifel Abildgaard allgemeine Betrachtungen über die Warmen wieder versunken, da sie schon im folgenden Jahre nicht den Kingeweiden, über die Taenia Gasterostei nebst Bemehr zu finden war.) S. 1118. Die wahrscheinlichste schreibung und Abbildung eineger neuen Bandwurmer. S. Ursache der Erdheben ist eine unterirrdische Entzundung brennbarer Materien in den weitläufrigen Hölen, die mit Luft und Dünsten angefüllt find; wobey denn der Schweselkies sich insonderheit wirksam beweiset. Diese sehr glaubliche Hypothese wird hier gut ausgeführt, und auf verschiedene räthselhafte Phänomene angewandt, welche sich dadurch leicht erklären lassen, wie -z. B. dass fich die Wirkung eines Erdbebens an zwey fehr weit entsernten Stellen aussert, indes alles, was ten, welche in lateinischer und dänischer Sprache dazwischen liegt, nichts davon empfindet. S. 1139 - schrieben und abgebildet werden, sind Taenia immen 1248. von Vulkanen. Sie werden durch Ausbriiche des unterirrdischen Feuers erzeugt. Sie hängen mit dem Meere und unter sich zusammen. Buffon glaubt irrig, delorm.) III) N. T. Lund über Cicindela aptera und das nur hohe Berge vulkanisch sind, und dass sie blos Gattungskennzeichen. S. 65. Zuerft einige Bemerkung Regenwaffer ausspeyen. Merkwürdige Höhlen und Grot- gen über die hiftorische Naturkenntnis. als den Grund ten, welche die Lava bildet. Die große Verschieden- der phil fophischen und über Gattungskennzeichen iber heit der Lava mus theils aus der Verschiedenheit der happt, insonderheit bey Insecten. wo der Vf. lieber den Bestandtheile, theils aus dem ungleichen Grad der Hitze, Linne und Geoffroi als dem Fabricius folgen zu wolles den sie aushielt, erklärt werden. Man findet auch zu- scheint. Daraut folgt die Beschreibung, des bitindisches weilen Lava an Stellen, wo sie nicht von Vulkanen ber- Insects Cicindela aptera, thorace rotundato elongatein. rührt; dies kann Folge einer angezundeten Steinkohlen- acquali, elytris connatis medio rugofis, mit einer Ab mine oder irgind einer andern unterifrdischen Entzun- bidung. IV) O Fabricius Beschreibung der groniand dung seyn. Der Bimsstein ist wahrscheinlich wirkliche schunde. S. 79. Eine vorzüglich wichtige Ab-

Zuletzt folgen noch einige besondere Bemerkunduct. gen über einzelne Vulkane, als Aetna, Vefuv, Hercolenum, Pompeji, Hekle, Stromboli, Solfatera, and die liparischen Inseln. Bey dem Hekla und andern isländischen Vulkanen verweiset der Vf, zwar auf eigene Schriften, wir hatten abet doch gewünscht und erwartet auch bev ihm vollständigere Nachrichten zu finden, zumal de er den Quellen so nahe ist. -

KOPENHAGEN. b. Gyldendal: Skrifter of Naturhilavie Selskabet; (Schriften der Gesellschaft der Natur historie.) 1 Band. 1 Heft. 1790. 228 S. 8. m. 6 Kupfert. 2 Heft. 1791. 210 S. V. mit 13 Kupfert.

Die Gesellschaft der Naturhistorie, eine Privatgesellschaft, welche im J. 1789 hauptsächlich durch die Bemühung des Prof. Abildgaard zu Kopenhagen errichtet ward, hat in der kurzen Zeis schon so viel für diese Wissenschaft gethan, dass man mit Recht sich für die Zukunft ungemein großen Gewinn versprechen kann, zumal durch genauere Untersuchung der eigenthumlichen, naturhistorischen Reichthumer des Nordens. wevon unfere Kenntniss noch so vorzüglich mangelhastist. Der Kammerherr Suhm. einer der Directoren der Gelelschaft, giebt in einer kurzen Vorrede Nachricht von einigen bereits getroffenen nützlichen Veranstaltungen, fo wie von den Unterflützungen, welche die Gesellschaft nachber von der Regierung erhalten hat. Darauf folgt I) M. Vahl über die Gattung Cinchona, welche hier genau beschrieben wird, mit Festsetzung eines passenderen Gattungskennzeichens. Es werden g Arten angegeben: officinalis, pubefcens, macrocarps, caribaes, corymbilera, lineata, floribunda, brachycarpa, angustifolia, von welchen N. 1. 2. 3. u. 6. abgebilder find. II) P. C. 26. Wir kennen bis jetzt 13 verschiedene Gattungen und gegen 200 Arten der Eingeweidewürmer. Die erfteres werden kurz beschrieben mit hinzugefügten dänischen Darauf folgen sehr gute Bemerkungen über Namen. die Geschichte dieser Würmer überhaupt, Taenia Gustrostei (Hundsteibens Bändelorm) wird auch in den Vogen gefunden, wo er doch, nach des Vf. Meynung, nicht seinen eigenthümlichen Sitz hat. Die drey neuen Arna (Havimmerens Bändelorm). Taenia rostellata (des fnahlede Bandelorm), Taenia corollata (Blomper Ban Lava gewesen. Auch der Basalt ist ein vulkanisches Pro- handlung, welche nebst allgemeinen Bemerkungen über

والأوراق للما المطعمية

die Seehunde überhaupt, eine fehr genaue Beschreibung der häufigsten Art Phoca Growlandica, Svartfide, Groent. Atarsvak oder Atak, Isl. Vade Sol. Hav Sal. enthält, nehft nützlichen, bisher gar nicht oder doch unvollständig bekennten Nachrichten über die Lebensart dieser Thieres, die Art, wie es gefangen wird, und den mannichfaltigen Gebrauch, den man davon macht. V) L. Spengler üher das Conchyliengeschlecht Lepas, mit Hinzusügung neuer, noch nicht beschriebener. Arten. S. 158. Die Classification der Conchylien ist überhaupt noch unvollkomm n; desto schätzbarer ist der Beytrag, welchen der yf. hier über ein fo merkwürdiges Geschlecht liefert. Nachdem er interessante und neue Bemerkungen über die Anzahl der Schaalen, über ihre Verbindung und ihr bewundernswürdiges Verhältniss gemacht hat, so bringt er die Artein, welche er bis zu 30 vermehet hat, einige Spielarten ungerechnet, unter drei Abtheilungen: a) Coniformes, 1) Sexualves, und 2) Quadrivalves; b) Conchiformes 1) quinquevalves, und 2) Multivalves, und Membranaceae. Unter einer jeden werden die dazu gehörigen Arten angegeben, welchen bev denen, die nicht beym Linne stehen. (er hat nur 13.) und aus andern Werken genommen sind, eine kurze, bey den neu entdeckten eine umständlichere Beschreibung hinzugefügt wird. Zu den leizteren gehören außer einigen Spielarten a. r) L. cassis, coretta; g) caerulescens, mira, columna; b) 1) ferrata; c) virgata. Alle diese Arten, die eserulescens ausgenommen, find hier auch abgebildet, so wie überdem noch a. 1) eine Spielart von Balanoides and galeata, und b. 1) cygnes. Zuletzt eine fehr gut abgefasste Beschreibung des Thiers, welches diese Schaale bewahnt. VI) J. C. Fabricius Nova Insectorum Gemera. S. 213. Diese Geschlechter find 9, nemlieh Ligniperda 1. a) Tetratoma 2 A., Diaperis 2 A., Anthribus 4 A., Scolythus 2 A., Hypophlaeus 4 A., Philanthus 8 A., Mellinus 5 A., Ranatra 3 Arten. Voran einige Bemerkungen über die Theile des Mundes als Gattungskennzeichen bey Insecten.

Das zwegte Heft enthält zehn Abhandlungen. I) M. Vahl über Perdicium und dessen Arten, auch über eine neue Gattung Rohria. Nach den neuentdeckten Arten wird Perdicium besser zu den semislosculosis gerechnet. Ber Arten find 9, Taraxaci. Tomentofula, Purpureum, Magellanicam, Lactucoides, Squarrofum, Brasiliense, Radiale. Recurvatum; von welchen Linné nur die 1, 4, 7, und ste hat. Sie werden alle bis auf 7. und 8. noch abgebildet.' Rohriet ist eine neue Gattung vom Cap., die zu Linn. Polygamia frustranea gehört, und nachst Gorterin ftehen muls. Sie hat zwey Arten : Cynaroides und Carlinoides, die hier beide genau beschrieben und abgebilder find. II) H. Stram über eine rothe Materie auf Fischteithen. S: 18. Diese rothe Haut, welche sich im Frühjahr 1790 auf einem Fischteiche bey dem Prediger hofe zu Eger in Norwegen zeigte, und wovon Tab. 10. ein Tropfen in vergrößerter Gestalt abgebildet ift, rührt vermuthlich von dem Schleim todter Cercarier her: wel- nung des Thieres mit der Schaale mitgetheilt; welche che man auf dem Wasser zugleich mit andern kleinen Thiérchen sah, die hier gleichfalls abgebildet werden, HI) Derselbe über eine wenig bekannte norwegische Schlan-

ge. Coluber Cheefaea Linnei. S. 25. Diese gistige Schlange ward bisher nur in Schweden gefunden. IV) Derselbe über einige seltene norwegische Moosarten. S. 30. Es find fünf Arten von Bryum, und ein Hypnum, von dem Vf. nicht unschicklich lanatum genannt, welches dem Hypno' filicino so gleicht, dass sie mit blossen Augen nicht können unterschieden werden. Alle diese Arten find auch abgebildet. V) F. W. Troyel über einen Schwamm, welcher zuweilen auf dem Helianthus annuus gefunden wird. S. 39. Der Vf. betrachtet diese Wahrnehmung nur in Rückficht auf die Oekonomie, untersucht die Gleichheit desselben mit dem Mutterkorn, und theilt bey der Gelegenheit einige nützliche Bemerkungen über den Brand bey Pflanzeh, infonderheitim Korn, mit. VI) P. C. Abildgaard Anmerkungen über vorstehenden Bericht. S. 52. Interessante Bemerkungen über das Mut-VII) N. T. Lund nach v. Rohr über die eigentliche und falsche Quassia amara. S. 68. Der gelehrte Naturforscher. Hr. v. Rohr, zu St. Croix, welcher in den J. 1783, 84, und 85 eine weite Reise in Amerika unternahm, um die Cultur der Baumwolle zu brobachten, hat gefunden, dass die Quassia amara nur ein Strauch ift, dessen Blumen in Surinam als Thee gebraucht werden, und dass der Stamm mit der Rinde im Durchschnitt nie dicker als zwey Zoll ist; folglich ist sehr viele, wo nicht die meiste, Quassia, die nach Europa kömmt, falsch, und wahrscheinlich von der Picrania excelsa, welche von Jamaica in Bank's Sammlung gekommen ist. muthlich ist das die Urlache, dass das Medicament so oft nicht anschlägt. VIII) O. Fabricius Beschreibung der grönlandischen Seehunde 2tes Stück, S. 73. Mit gleicher Genauigkeit als im ersten Stück werden hier die übrigen Arten beschrieben, nemlich: 2) Phoca Hispida, (foetida) Fiordfal; Gr. Neitseck, Neitsitlek, Okilleriak; Isl. Utselur? 3) Phoca vitulina, spranglede Säl, Gr. Kasfigiak, Isl. Landselur. 4). Phoca cristata, Klapmydse, Gr. Neitsersvak, Isl. Blauden - Selur. 5) Phoca barbata, 5) Phoca barbata, Remmefal, Gr. Uksuk, Isl. Gramseluv. Alle diese Arten umftändlich beschrieben; auch ist der Schädel von No. 1, 4, 5, fo wie ein Bandwurm, der in No. 5. gefunden wird, abgebildet. Ausserdem wird der Schädel eines 1788 auf Amak geschossenen Seehundes abgebildet, welcher von allen grönländischen Seehunden verschieden ift, und von dem Vf. Phoca Grupus, krumsnudede Sal, genannt wird. Die übrigen Arten führt der Vf. nur nach dem Bericht der Grönlander mit den wahrscheinlichsten Synonymen au; allein No. 9. ist ganz unbestimmt. Diese sind 6) Phoca Orsina, Soebiornen, Gr. Auvekejak. 7) Phoca Porcina, Svünfal, Gr. Siguktok. 8) Phoca Leporina. Sochare, Gr. Imam Ukalia. 9) Atdrpiak. IX) P. C. Abildgaard neuere Nachricht von einem Schaalthier vom mittellandischen Meere, welches For-Skal unter dem Namen Anomia tridentata beschrieben hat. S. 171. Die Schaele ist einfach, und von dem Ritter Gionui in einer eigenen Dissert. (Neap. 1783.4.) beschrieben. Nach her bat Dr. Cavolini in Neapel eine Zeichhier in Kupfer gestochen ist. Nach dieser Zeichnung wird es eine neue Gattung der Schaalthiere, die hier Cavolina notons genannt wird, und unter den Einf haalichten

lichten ohne Schneckengang, also vor den Portellen zu setzen ist. Das Thier ist Linne's Clio, X) O. F. Müller kurze Nachricht von Schwämmen überhaupt. S. 176, Diese Abhandlung, welche ganz in dem Geist des berühmten Vs. geschrieben ist, ward unter seinen Papieren gefunden, und der Gesellschaft von Hn. Weinwich mitgetheilt. Sie enthält allgemeine Bemerkungen, inson-

derheit über die Hervorbringung der Schwämme, und eine genauere Beschreibung von zwey Arten, nemlich Agaricus plumbeus, El. Dan. t. 1014 und Fungus bombaceus peraiciosus, Sterb. theat. sung. p. 226, t. 24. sig. B. Die in der Abhandlung erwähnten Abzeichnungen waren nicht dabey besindlich.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESGELAMRIMEIT. Kopenhagen, h. Schulz: Forfeg

Ebend., b. Thiele: Forfog til en Lürebog i den christelige Religion indrettet til Brug i Skoler, hvoren forbestret Lüremaade? finder Tted. 1790. 70 S. 8. — Beide Anweisungen sind dem wefentlichen nach dem Lehrhegriff der Orthodoxen vollkommen angemessen. Was ihnen aber vor andern zum Verdienst gereicht, ist Kürze, Entfernung mancher ganz unnützen Spitzsindigkeiten und genauere Anwendung der Lehren auf die Regela der prakeischen Moral.

GESCHICHTE. Ingolftadt, b. Krill: Hermanni Scholliner. Th. D., Observationes ad quaedam Honricorum H. III. et IV. Germ. Reggg. et Imppp. aliaque diplomata. 1790. 4. 3 Bogen mit einer Kupfertafel. — In der ersten Observation macht Hr. Pater S. die Diplomatiker auf ein Siegel K. Heinrich II aufmerklam, auf welchem derselbe mit halbem Leib stehend abgebildet ist, da doch bisher die allgemeine Regel gewesen sey: es hätten die Siegel, auf welchen die römischen Kaiser oder Könige sitzend auf einem Thron abgebildet worden find, mit K. Heinrich II ihren Anfang genommen. Diese Regel bleibt aber dennoch fest; nur muss sie nicht so verstanden werden, dass K. Heinrich II gar kein Siegel geführt habe, auf welchem er mit halbem Leib stehend abgebildet zu sehen sey. Es gilt also auch eine andre Regel, nemlich dals die Siegel, auf welchen die romischen Kaiser oder Könige mit halbem Leib stehend abgebildet worden find, mit K. Heinrich II inclusive ein Ende genommen haben. Wahrscheinlich ift es übrigens, dals K. Heinrich II diefes Siegel nur am Anfang feiner Regierung geführt habe, und dass es folglich sehr selten sey. Zugleich fucht Hr. S. das Siegel K. Otto III, welches Meichelbek in Hist. Frising. T. 1. P. s. p. 191. verbringt, verdächtig zu machen, weil Otto auf einem Thron sitzend darauf zu sehen ist. Der He, R, R. Spies hat neuerlich im III Theil feiner archivischen Nebenarbeiten S. 102. das Räthsel als Augenzeuge aufgeloft, wo-durch des Iin. S. Vermuthung gänzlich gerechtsertigt wird. Die zweyte Observation enthält eine Erklärung über die Sigla R. des Nach Anführung der verschiedenen Meynun-K. Heinrich III. gen anderer Gelehrten rückt Hr. S. mit der feinigen hervor, die uns aber, fo scharssimig und glücklich er sonst in seinen Erklärungen ist, nicht recht behagen will. Er hält diese Sigla für die zwey Worte: Confirmatio vel Corroboratio Regis aut regia, oder für cognovit Rex. Seine Grunde werden aber bey den meiften Diplomatikern keinen Beyfall finden, weil diese ganze Erklärung bey einer vom K. Heinrich als Kaifer gegebenen Urkunde, deren manche mit befagter Sigla vorhanden find, ohnehin schon über den Haufen fällt und unanwendbar ift. Vielmehr scheinet uns die S. 14. 6. XV. angestührte Meynung eines Ungenanten, (ist der Hr. R. B. Spies S. dessen III Theil der archivischen Nebenarbeiten S. 111.) noch unter allen die annehmlichste zu seyn, nach welcher diese Sigla für Manus propria erklärt wird. Die zwey Einwurfe, welche Hr. S. dagegen macht, find gar nicht erheblich, denn es folgt erftlich nicht, das der Kaifer oder König die

Sigla selbst musse geschrieben oder gezeichnet haben, und zwe tens ist es ja keine Nothwendigkeit, dass sie in allen Urkundes vorkomme. Die dritte Observation handelt von einer noch seltenern Sigla gedachten K. Heinrichs, die man in seinen kaisethen Urknuden antrifft, und also R gestaltet ift. Hr. S. verfucht folche durch Ratum habuit Rex, auch Ratificatio, Ratum aut Robur Regis zu erklären, will aber doch auch zugeben, daß Rec. hält dafür, sie Manu propria Imperatoris heisen könne. Rec. hilt desse; das die Verschiedenheit und Abweichung dieser Sigla von der erstern in der Willkühr der Notarien ihren Grund habe, aber eben auch durch Manus propria zu erklären sey. Das Specimes auf der Kupfertafel N 2 giebt wenigstens dieser Erklerung et In der vierten Observation zeigt Hr. S., des grosses Gewicht. die letztere Sigla auch in K. Heinrich IV Urkunden vorkomme bey welcher Gelegenheit er das Diplom eben diefes Kailers, welches in dem der Bambergischen Deduction wider Brandenburg Onolzbach in causa Fürth angehängten Codice probationum N. 7. besindlich, und im Jahr 1103 gegeben ist, diplomatisch besuchtet. Die fünste Observation eathalt eine Bemerkung zu des Handlich eines Bemerk R. R. Spies Abhandlung von Reutersiegeln. Hr. S. will nemica die Spielische Meynung, dass die auf Siegeln geistlicher Person vorkommenden Reuter gemeiniglich den heiligen Georg oder heiligen Martin oder einer Kirchenpatron vorstellen, ungultig zumachen suchen. Allein das Siegel Emichonis Canonici Wormsues harnischte Reuter, der überdiess nicht das Wapen der Wilder fen, den Lowen, sondern ein Kreuz, im Schilde führt, den Cenonicus Emicho selbst vorstelle. Vielmehr wird solcher für den Sufter der Wormlischen Kirche Chlodowig, den erken chriffin chen König der Gallier, oder für einen andern heiligen Ricer halten feyn. In der fechsten Observation halt He. S. den S. Leorientag, der in dem Datum des Off- und Defensivbundniss zwischen Oesterreich und Bayern v. J 1312 vorkommt, für einen Schreibsehler, und sodert die Wiener Gelehrten auf, ihn eine nes bestern zu belehren. Uebrigsos darf man dem fleitigen Mann den Ruhm nicht verfagen, daß feine Schriften immer in gute und brauchbare kritische Bemerkungen enthalten.

Sch. Künste. Kopenhagen, b. Schulz: Damen og Pythig Skuespil i sem Optoge af C. Pram. 1790. 116 S. 8. — Dies Stück, welches zum erstenmal am steen Jan. 1790 ausgesüht ward, ist durch eine sehr schöne Zueignungsschrift der Prinzesin Louise Auguste gewidmet. Wenn gleich die strenge Krith einge uicht unerhebliche Fehler gegen die Regeln der Kunst derins sinden sollte, so vergisse man sie doch leicht über die weit gefiseren Vorzüge, welche dieses Schauspiel in Ansehung des Instiesse der Handlung; der Anlage der Charaktere, der Wärme der Empsindung, der vortressichen Moral, und oft auch der Lebhatigkeit der Darstellung hat. Der Dialog ist meistens sehr zu, und die Versisscation in fünstsussigen Jambest leicht und sießen-

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### Sonnabends, den 10. December 1791.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

PAVIA, b. Galeati: Delectus Opusculorum medicorum antehac in Germaniae diversis Academiis editorum, quae in auditorum commodum collegit et cum notis hinc inde aucta recudi curavit I. P. Frank, M. D. Vol. VIII. 1790. 339 S. Vol. IX. 1790. 387 S. 8.

n dem achten Bande sind enthalten: Brendel de seriori Usu evacuantium in quibusdam acutis. — Idem de cognatione Paraphrenitidis et febr. malign. - Ploucquet nova pulmonum Docimasia. — Schroeder hist. febris bil. putridae. - Pohl de varice interno morborum quorundam causa. Vom Herausgeber selbst eine zweyte Abhandlung de virtutibus corporum naturalism medicis, aequiori modo determimandis, in welcher zwey Behauptungen Cullons, die eine, dass die Krafte der Arzneymittel von ihren in die Sinne fallenden Eigenschaften abhingen, und also diejenigen Körper, die weder Geruch nach Geschmack hätten, unwirksam wären, die andere, dass in dem lebendigen Körper eine faulichte Gährung vorginge, und dass die dadurch hervorgebrachten animalischen Säste, wenn sie nicht immer durch saure Dinge verbessert würden, in wirklich faule übergehen müssten, sgründlich widerlegt werden. Besonders beweist die Erfahrung, dass gerade die am mei-Ren Fleisch essenden Menschen, vornehme und reiche Leute (vorzüglich in Italien, wo nach England wohl das meiste Fleisch gegessen wird) weit weniger von Faultiebern leiden, als die geringern Stände, die fast allein von Vegetabilien leben. Man findet fogar Menschen, die Spuzen einer wirklichen Säure in ihren Säften geben, fo dass Schweis und Urin blaue Substanzen roth fürben. Hr. F. sahe ein Mädchen, das bey der Reinigung eine große Menge Wasser verlor, welches den blauen Rock roth färbte. Selbst bey dem wirklichen Faulfieber ist Faulnis des Bluts nicht erweislich, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ursache desselben mehr in den festen Theilen, besonders dem Nervensystem, als in den flüssigen zu suchen sey. Selbst das Contagium derselben scheint nicht fauler oder der Sumpfluft analoger Natur zu feyn. Zu einer Zeit, wo viel Faulfieberkranke in dem Hospital zu Pavia lagen, untersuchte Volta die Lust eines Zimmers, wo man die ganze Nacht kein Fenster geöfnet hatte, und fand sie in nichts von der gewöhnlichen verschieden. Nach Four crous Versuchen bewirkt ja ein einziger Tropfen faules Blut oder Serum in die Ader eines Thiers gespritzt fast augenblicklichen Tod, und es lässt sich also ein Leben mit faulen Blut gar nicht denken. - Noch ift eine Rede bey Eröfnung des Clinischen Collegiums beygefügt, worinn treffliche Lehren zur Krankenbeobachtung und Benandlung, befonders auch Ermahnungen zu A. L. Z. 1791. Vierter Band.

mehrern, dem Praktiker unentbehrlichen, Tugenden, der Bescheidenheit, Verträglichkeit, Verschwiegenheit u. f. w. vorkommen.

Im neunten Rande: Retz de Vermibus intestinalibus. -Bose de Morbis mentis delicta excusantibus. - Gattenhof de Vesicae urin. in graviditate et post partum affectionibus. Meyer de Clusmatibus. -- Moll de Apoplexia biliofa. -Gattenhof de Plethora. - Jansen de Pellagra. - Vom Herausgeber find beygefügt: Oratio de Morbis pecudum a medentibus nequaquam praetervidendis, worinn der Nutzen der Beobachtung und Anwendung der Thierkrankheiten für die Menschenarzneykunst durch einige Beyspiele gezeigt wird, und de Populorum miseria, morborum geni. trice, eine wahre und mit den lebhafteften Farben ausgemahlte Schilderung des armen Plebejers, und Land. manns, von seiner Empfängniss an bis an seinen Tod. woraus deutlich erhellt, dass Bevölkerung, Gesundheit, Krafte, selbst moralische Besserung der Menichen nie aufkommen können, so lange man fortfährt, diese große Menschenklasse im iklavischen Druck zu erhalten, und dass ohne Verbesferung ihres innern Wohlstands alle Gefundheitsanstalten vergeblich seyn werden.

Ohne Druckort und Jahrzahl: J. B. Pallettae Phil. et Med. Doct. et Nosoc. maj. Mediol. Chir. ord. Adversaria chirurgica prima. 4, 216 S. mit zwey Kupfertaf.

Unter diesem Titel liefert der Vf. drey Abhandlungen, obne Vorrede, oder Anzeige feiner Ablicht, und des Plans, welchen er fich vorgesetzt bat. Die erste de claudicatione congenita, begreift die Ursachen im allgemeinen, welche das Hinken bewirken konnen. Meistens find es Fälle, welche dem Vf. felbst vorgekommen find, woraus diese Abhandlong besteht, und wir vermissen daber manche andere. Ueberhaupt nimmt er zwey Hauptursachen des Hinkens an, die eine, welche von äulsern evidenten Urlachen entiteht, z. B. einem Fall, einer Quetschung, oder einer Krankbeitsmaterie, die andre, welche von einer angebornen fehlerhaften Bildung der Knochen herrührt. Beide belegt er mit Beyspielen. Merkwürdig ist die Geschichte eines jungen Menschen, der in feiner Kindheit rachitisch gewesen war, und bey dem nun im 16 Jahr die Leistendrüsen anfingen, fo ftark anzuschwellen, dass sie eine große unformliche Geschwulft ausmachten, wodurch das Huftbein verrenkt wurde. Unter allen fruchtlos angewende. ten Mitteln wird gegen die Geschwulft noch am meisten durch die Salbe aus Sublimat nach der Methode von Cyrillo ausgerichtet. - So entsteht auf eine ähnliche Art das Hinken zuweilen als eine Folge des Hüftwehs. Unter die Urfachen des angebornen Hinkens, glaubt der

Qqq

Vf., könne man die Trennung der Epiphysen nicht rechnen, welche Bonnet und Rolfink angenommmen haben, weil er fie für unmöglich bält. Rec. besitzt einen Schenkelknochen aus einem Erwachsenen, wo die Epiphyses, und Apophyses sich vollkommen an beiden Enden abgesondert haben. Auch die Art des Hinkens, welche nach einem Bruche des Schenkelhalfes entsteht, die nach Hd. P. selten vorkommen soll, komme weit öffer vor als man bisherigeglaubt habe. Man findet überall in großen Knochensamlungen Beyspiele davon, und Rec. besitzt mehrere Stücke eigen. Auf eine Urlache des Hinkens. worauf man felten gesehen hat, macht der Vf. aufmerkfam, welche in einer Eroson des Schenkelkopfes die er probiren wolte, damit vermischte. Er glaubt, besteht. Diese rührt meinens von innern Ursachen, dass die bekannt gewordenen Versuche mit den Canta-Krankbeitsmetastasen her, wie die innern Knochen- riden nicht das mindeste beveetragen haben, die Fille brüche. Wir hatten gewünscht dass der angeführte und Umstände, wo das Auslegen der Zugpflaster haupt-Fall ausführlicher beschrieben ware. Wenn man die trocknen Knochen unterfucht, so ist die Erosion mannichfaltig und noch wenig aufgeklärt. Zuweilen entsteht fand, wenn das spanische Fliegen Pulver mit dem wardie Erosion auch nach Verrenkungen, und dann nimmt men Blute vermischt wird, dass die Bildung der Speckder Schenkelkopf eine ganz veränderte Form an, nach haut dadurch verbindert wird, und beide Substanzes der Nachbarschaft der Theile. Rec. besitzt Stücke, wo (der Cruor und die gerinnbare Lymphe) seiter mit ein der Schenkelkopf durchlöchert und widernatürlich po- ander verbunden werden; nachher aber wird die Fäullirt ist; andre, wo der Kopf fast bimsteinartig ge nis des Bluts befordert. Darnach erklärt er nun die worden, andre, wo er inwendig verzehrt ist. Die Wirkungen der Blasenpflatter in Krankheiten: die fer häufigsten Ursachen des angebornen Hinkens find nen Theile derselben geben in des Blut, und binden die aufser der fehlernaften Bildung der Pfanne, hauptfach- Bestandtueile, welche fich getrennt haben, die anders lich die Fehler des Kopfes des Schenkelknochens, z. B. reitzen die Gefässe und verursachen das Zusammenzie wenn er, fatt rund zu seyn, mehr länglicht ift, oder hen derselben, dass keine Evaporation der Safte entite platt, oder der Hals kürzer ift. oder ganz fehlt. Diefe hen kann. Beyde Voriteilungsartem find unrichig. Fehler hält der Vf. für angeboren. Wir wollen nicht Die guten Wirkungen der spanischen Fliegenplister läugnen, dass es solche Beyspiele gebe; allein die Er-rühren nicht von einer Beynnschung der Beitandwellt - fahrungen des Vf. haben uns nicht befriedigt; viel- derfelben zum Blute, fondern von der Erregung der meir scheint die Veränderung erft nach der Geburt vor Lebenskrafte, durch ihren Gegenreitz her. Das Brennes gegangen zu seyn. Es ist fehr wahrscheinlich, dass der in den Harnwegen ist dagegen kein Einwurf; dies em Kopf, oder einzelne Theile desselben, wenn er schon steht in hitzigen Krankneiten oft ohne Canthariden, und gehörig gebildet ift, wieder reforbirt werden kann. Bey es geschieht auch nur, wenn fie lange, oder in großen Erwachsnen ist dies unläugbar, und muss bey Kindern Dosen gebraucht sind. Die Evaporation hat bey einer noch viel leichter geschehen. Wir gluuben daher aucr, gewöhnlichen Entzundung, auf die Art, wie der if. das das Hinken abs irgend einer Urische erst vorher giaubt, auch nicht statt. Diese Eigenschaft besitzen die geht, und die Veränderung in dem Knochen nachfolgt, Canthariden nicht ausschließlicht: das blosse Wasen statt dasses nach unserm Vf. umgekehrt seyn sollte. Die die festen Laugensalze, der Estig verbindern die Enten Urfache des Hinkens, welches von der Trennung ftehung der Speckhaut. Gerade entgegengefetzt ift die des heiligen Beins von dem ungenannten berrührt, ift Wirkung des Senfes, welcher nach den Versuchen des als eine große Seltenheit blos auf Buffens Zeugnifs an- Vf. die Eutstehung der Speckhaut begünstigt, und foger geführt; Falle davon find dem Vf. nicht vorgekommen in einem folchen Blute, welches fontt keine erzeugt hatte. und sie lassen sich kaum als möglich denken. Ueber- Bies ist fehr ausfallend: dazu kommt noch eine andere "haupt ist das Hinken in Mayland ein fehr hausiger Feb- ganz besondere Erscheinung, nemlich dass das Serum ler, womit am meisten das weibliche Geschlecht behaf- so mit der geronnenen Lymphe vereinigt wird, von tet ift. Zu dieser Ab andlung gehört eine Kupfertafel, wo die Veränderung des Schenkelkopfes und der Pfanne mit Senf vermischte Blutkuchen hat eben die Consident abgebildet ift. In der zweyten Abhandlung, welche italianisch geschrieben ift, macht der Vs. seine Versuche bekannt, die er mit dem warmen Mense enblute, und verschiedenen Substanzen augestellt hat, um die Wirkungen derfelben auf das Blut zu erfatten. In Sachen, iwo es nicht to leicht moglich ist, weiter fortzudringen, halt man fich freyich am lichersten an die Erfahrung, man halt Wirkungen mit den Urtschen, und umgekehrt zulainmen, und es gelingt bisweilen durch Beweile

und Gegenbeweise, dass man den rechten Weg triffe, Inzwischen läset fich dies auf Versoche ausserbalb den Körper nicht anwenden. Die Wiekung arzneyliche Substanzen ist so unendlich verschieden von der groben chemischen, wenn die Lebenskräfte darauf Einfluß haben, und solche Versuche haben mehr zu irrigen Meynungen Anlass gegeben, als dass sie Aufklärung bewirkt hatten. Wir begnügen uns. die Resultate dieser Versuche auszuheben. Der Vf. versuchte zuerst die spanischen Pliegen; Um die Art seiner Versucne anzugeben, bemerken wir, dass er das Blut in Trinkglaser auffangen liefs, und dann die verschiedenen Substanzen, fächlich nützlich seyn könnte, zu bestimmen; dazu werden aber auch die Seinigen nicht viel beytragen. Er derfelben gleichsam eingesogen zu seyn scheint. Der die der natürliche bat, und die Speckhaut ift nicht fe ster und zaherals die natürliche. Da aus sucht nun der Vf. die Urfachen und die Entstehung der Euseundunges zu erklaren: näinlich dass tie nach Art des Sents auf die Blutmaffe wirken und die Speckhaut erzeugen. Diefe Hy pottele itt vielen und wichtigen Einwärten ausgeleite dazu kommit noch, dass jedesmal der Begirne der Lutt notawening ift, wenn die Lymphe durch den Senf ver! andere werden foll. Der Satt des Knobiaucus ut cent Staff

Senf ahnlich. Er bringt zwar felten allein die Speckhaut hervor; allein er vermebrt sie allemal. Der Sast der Wolfsmilch verstärkt die Speckhaut ein wenig, da bingegen die andern scharfen Substanzen ihre Entstehung verhindern. Hieraus zieht er nun den Schluss, dass nicht alle Substanzen gleichförmig auf das Blut wirken, und dafs die gewöhnliche Meynung, dass solche die Säste auflösen und verdunnen, falsch sey. Die Butterblume, der Salpeter, das Seefalz, das feuerbeständige Laugenfalz, das Opium, die Galle, der Essig, womit der Vs. Versuche angestellt hat, lösen alle, nur eins stärker und geschwinder, als das andre, das Blut auf; bingegen machen der rohe Spiesselanz das Euphorbium, die Bertramwurzel und die Wolfsmilch es gerinnen. Von der Vitriolfaure und dem sublimirten Queckfilber wird es so verändert, dass es aussieht, als ware es gekocht worden. Die Salze Aberhaupt besonders das Seefalz geben dem Blute eine. Helfröthere Farbe, widerstehen der Entstehung der Speckhaut nicht, verbinden aber das Serum mit dem Cruor, und das Seefalz macht ihn mehr zur Auflössung geneigt. Der Selpeter löset zwar das Blut auf, schützt es aber doch allemal vor der geschwinden Faulniss. Das seuerbestandige Laugensalz widersteht der Fäulniss, ob es gleich den Cruor fliessend und aufgelöfst erhalt, und macht, dass es sich leicet mit dem Serum vermischt. Von allen diesen Versuchen darf man auf die innre Anwen ung diefer Mittel keine Sc luffe machen; die angeführten Veränderungen konnen auch nicht einmalerfolgen, weil fie entweder gar nicht, oder doch erft zerfetzt und verändert ins Blat kommen. Der dritte Auffaiz von der Krümmung des Rückgrats, welche die 1 ahmung der untern Theile zur Folge bat, ward durch die bekannte Schrift von Poir über diesen Gegenstand, veranlasst. Der Vf. hat diese Krankheit am meisten bey Kin iern beobachtet. Wenn die Theile ihr Empfindungsvermogen verlieren, so find sie nie so weich und schlass als andre wirklich paralytische Theile. In mehreren Fällen fand er die Methode von Pott, dass er zu beiden Seiten der Krummung Fontavellen legen liefs. von febr großem Nutzen, und der Gebrauch der Glieder ward dadurch wieder hergestellt. Rec. kann aus eigner Erfahrung dies Mittel senrempfehlen: wenn es auch nicht vollkommen diesen traurigen Zufall hebt. fo ift es doch gewöhnlich ein Linderungsmittel, welches allgemein bekannt und benutzt zu werden verdient.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, b. Maurer: Johann von Procida, oder die Sicilische Vesper. Schauspiel in funf Aufzügen von

👕 Hagemeister. 1791 288. S. 🛭 .

Der Vf. gesteht in der Vorrede, die schön geschrieben ist und einen denkenden Kopf beweist, das in diesem Schauspiel das Ausschließen des Zufalls, das beständige Ringen nach Plan und Zweck dem Ganzen hie und da ein allzukünstliches Ausen giebt. So bescheiden aber und aufrichtig diese Selbstbeurtheilung ist, so scheint Hr. H. doch den Gesichtspunkt, aus welchein dieser Vorwurf sein Gedicht treffen kann, in etwas verfehlt zu haben, weil es nicht sowohl am Plan des Stücks,

als an der Bearbeitung liegen mochte, dass es die Aufmerksamkeit zwar spannt, aber nicht interessirt, dass es beschäftigt, aber nicht wirkt. Wärme des Colorits ist es, die man am meisten hier vermiset, und die in der dramatischen Form auch mit einer politischen Handlung zu verbinden war. In den Charakteren herrscht daber eine gewiffe Kälte und Trockenheit, bey welcher in dem Leser keine Theilnehmung und keine Emplindung aufkommt. Sie find richtig und bestimmt gezeichnet, aber ohne Leben; dieser Fehler ist in dem weiblichen Charakter, dessen wesentlicher, durch keine Abstraction zu ersetzender Bestandtheil das Leben ware, besonders sichtbar, und er bringt im Ganzen die Wirkung bervor, dass dieses Trauerspiel fast nur das Skeiet dessen. was es seyn sollte, scheint. Die Composition ist übrigens schon und reich an gutverketteten, meist anziehenden. Situationen; unter diesen zeichnet sich die letzte zwischen Herbert und Procida vorzüglich aus. Uebrigens scheint aus früheren Arbeiten des Vs. zu ethellen, dass es ihm nicht sowohl an Feuer, als an einer richtigen, festen Schatzung und Vermeilung seines Feuers mangelt; daher mag das Ganze um deito mehr Gezwungnes haben, weil diese Kalte nicht einmal natürlich, sondern - wie überhaupt die poetische Existenz manchen Zug mit der moralischen gemein haben kann - vielmehr furchtsam zurückgehaltne Warme oder Heftigkeit seyn mag.

Benlin, b. Matzdorf: Die Gewalt der Liebe, in Erzahlungen von August Lafontaine. 1791. 256. S. 8. Wir Deutschen find in den leichten geseilschaftlichen Wendungen, mit denen man kleine literarische Tandeleyen in die Welt schickt, selten ganz glücklich; daher lasst die Dedication dieser Erzählungen an Konflanze, flatt der Vorrede, weniger erwarten als man in diesem Bandchen wirklich sindet. Liebe und Eifersucht ilt eine freye Uebersetzung von der Folle du Château de Riant, die man aus der Französischen Bibliotnek der Romane kennt; das große Verdienst derjenigen Stücke in dieser Sammlung, die dem Vf. eigenthümlich zugehören, natte ihn wohl am ersten auffodern follen, diese Erzaulung als eine Uebersetzung anzukundigen, zumal da er verfaumt bat, die Sorgfalt an den Stil zu wenden, die von der Seite sie für ein Original hinnenmen lassen konnte. Uebrigens ist das Französische Original in seiner Art ein Meisterstück, und man kann zum Lobe diefer Sammlung nicht leicht etwas starkeres sagen, als dass die meisten der folgenden Erzahlungen neben dieser zu fiehen verdienen. Er liebte sie mehr, wie sein Leben nat viel Wahrheit und manche feine Wendung; indessen scheint dem Vf. die Idee mehr am Herzen gelegen zu haben als die Einkleidung; diese ist etwas gemein und mager, vorzüglich sticht die fulfche Zaube rey, durch welche der Ritter Ludwig auf die Probe gefeizt wird, gegen das edlere Comm der Kitterzeiten zu fehr ab. Die nächstfolgende Romanze ist descht und einfach versificirt; dass sie unbeendigt ist, ber chagt den Lefer, eine Fortferzung diefer Sammlung zu hoften. Die Harfe ist ungemein schon erzahlt, die Erfindung iit nicht neu, aber fimpel und rührend. Liebe und Edilmuth Quq s

muth ift im Geschmack der besten Marmontelschen Er- zufügen, die in der ehemahligen Mahler-Acad. zu Bayzählungen; wenig deutsche Schriftsteller haben die wahren Verdienste der Französischen Manier in kleinen Werken dieser Gattung sich so glücklich zu eigen gemacht als Hr. L. Die letzte Erzählung: Liebe und Achtung, hat unter allen die meiste Eigenthümlichkeit, und wir besitzen vielleicht in unsrer Sprache kein Ganzes, das in seinem kleinen Umfange so viel Rundung und Vollkommenheit hätte. Eine gewisse Simplicität und Wahrheit, treffende Details, Kenntnis des Herzens in den Ständen und den Situationen, wo die Spuren des Herzens noch am deutlichsten bleiben, find Eigenschaften, die von Ausländern selbft einigen unsrer Schriftsteller vorzugsweise zugestanden werden; aber die Classicitat, die durch Geschmack, Auswahl und Stellung der einfachken und anspruchlosesten Erzählung gegeben werden kann, scheint so oft durch diese Eigen-Schaften felbst zu leiden, dass die Combination dieser verschiednen Verdienste vielleicht zum Vortheil der Kunst einer nachdrücklicheren Empfehlung bedarf als der kühnfle Flug des Cenies. Hr. L. ift feit der Erscheinung seiner Scenen in der Gabe zu componiren und zu ordnen so weit vorgerückt, dass man zu großen Erwartungen von ihm veranlafst wird, zumal da Werke des Geschmacks. die dabey einem gewissen Nationalcharakter treu bleiben, doch eigentlich das find, was unfrer Literatur noch am meisten fehlt. Nachläßigkeiten in der Sprache. wie S. 57. sein Haar bergte sich empor, find so leicht zu verbeffern, dals es dem Vf. nur an einer letzten Uebersicht gesehlt haben kann, um sie ganz zu vermeiden.

Berlin, b. Decker u. Sohn: Umrisse der besten Köpfe und Partien im Vatican nach Raphael Urbino gezeichnet und herausgegeben von David Bach, Professor. und Mitglied der Academie der schönen Kunste zu" Florenz und Duffeldorff. 1790. Grofs quer Fol. Deutsch und Französisch.

Nach der Dedication an den Hn. Staatsminister v. Heiniz folgt eine Erklarung über die Veranlaffung und den Gebrauch dieser Blätter, bey welcher Gelegenheit Hr. B. dem Publicum die Nachricht mittheilt, dass er durch die Vorlorge des Oberften Quintus Icilius, seine Studien in Berlin bey Hrn. Frisch gemacht; als dann eine Reise nach Italien in Begleitung des Grafen Potocki unternommen, und fich in Rom am längsten aufgehalten habe. Hier hat nun Hr. B. seine Hauptaufmerksamkeit auf die Werke Raphaels gerichtet, und nachdem er verschiedene davon copirt hatte, fich entschlossen, die übrigen durchzuzeichnen. Diess orste Heft enthält XII. Blätter mit Köpfen aus dem Heliodor, der Schule von Athen, dem Attila, dem Parnais, der Messe von Bolsena, endlich aus der Transfiguration, de zu St. Pietro Montorio fich befindet. Hr. B. macht selbst die Bemerkung, es feyn schon mehrere Sammlungen Raphaelischer Köpfe vorhanden, auch könnte Rec. zu den schon bekannten noch eine bin-

reuth befindlich war, und deren Erwahnung in so fern hier einen Platz verdient, weil die Köpfe auf gröles Papier durchgezeichnet, und überdie's durch die Hand des großen Mengs, und unt r feiner Auflicht schattir waren, so dass, wenn je eine Sammlung verdiente, durch den Druck bekannt zu werden, diese es unfreitig vor allen andern werth war. Allem Vermuthen nach muss diese Sammlung noch in Anspach vorhanden feyn. - Gegenwarige XII. Blätter mit Köpfen, die Rec. vor fich hat, find bloise durchgezeichnete Umriffe, und, wie es don Auschein hat, in der Eile verserugt In die Behauptung, die der Vf. außert, diese Umrisse Seyn dem Künstler lehrreicher und nützlicher, eben dirum, weil sie nicht schattirt sind, wird schwerlich ir gend ein Kunstverständiger mit einstimmen; noch viel weniger in die: der Künftler konne sich durch die Schattirung leicht irre machen lassen, u. s. w. Dürste man wohl den Nahmen eines Künstlers an den versehwenden, der sich durch die Schatten hindern ließe, den richtigen Umriss heraus zu finden? Freylich ist Richtigkeit der Formen das wichtigste und schwerste Erfodernis bey der Zeichnung, indessen muss man nie vergessen, dass die Umrisse der Formen nicht Flächen, nicht felt bestimmte Bezirke im Raume find, indem ja jede verlederte Stellung des Auges gegen den Gegenstand fie saders modificirt; ferner, dass die Umrisse, die wir qu einem Körper wehrnehmen, bloss durch Verminlung des Schattens und Lichtes, des dagegen gesetzten Hipter-oder Vordergrundes, kurz durch die Sachen, die den Körper ungeben, sich dem Auge deutlich darfellen. - Giebt es etwa zwischen einem Körper und demjenigen, was ihn umringt, einen so genannten Contour? - Keinesweges, sondern eine Sache bestimmt immer die Form der andern. Allein wollte man anch nackten nicht schattirten Umrissen einen noch so bohen Werth zugestehen, so sind doch diese bier zu markirt und zu plump. An manchen Stellen find fie fo breit, dass es sehr darauf ankame, zu wissen, ob der innere oder der äussere Theil des Umrisses der gultige seyn soll, wodurch sie einen Theil der Grazie, die dem Raphael eigen ist, verlobren baben, so dass Rec it Anfangern eben nicht zum nachzeichnen anraiben möch te, da diese gewöhnlich ihre Copie härter machen, als das Modell, was sie vor Augen baben. Doch bat Raphael in seinen Werken die Eigenthumlichkeit, dals, sie, wenn sie auch schlecht übersetzt werden, welches hier doch nicht der Fall ist, immer noch viel gutes behalten; wäre es eine Möglichkeit ihn zu verkennen fo könnte es vorzüglich in der dritten Tafel geschellen. da hingegen die zwolfte am besten gerathen ist. Unterftutzung verdient indeffen derjenige immer, der unfer Publicum mit Raphaels Geift bekannter zu machen sucht, und in dieser Rücklicht sehen wir mit Verlangen den übrigen Heften entgegen.

1

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 12. December 1791.

### GOTTESGELAHR THEIT.

FRANKFURT U. LEIPZIG: Die Israeliten, die aufgeklärteste Nation unter den ältesten Völkern in der Erkenntniss der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, von
Fr. Arnold Hasencamp. Rector des Gymnasiums zu
Duisburg. — Μη Φοβου. — 1790. 8. S. 215. Nebst
einer Dedication an die "berühmte Kausmannssocietät zu Elberseld."

/ ir haben, nach der Foderung des Vf., "die Gedult gehabt, diese Blätter ganz zu lesen." Unter dieser Bedingung. fodert er den Leser auf: Urtheile dann, ohne alle Schonung! Dies wollen wir nicht thun. Wir glauben seiner Endversicherung, dass er es, wenn er auch zuweilen missfallen haben sollte, doch redlich meyne. Aber da wird er uns zu gut halten, wenn wir die ganze Schrift für einen unwillkührlichen Beytrag zur Pathologie der Erfahrungsseelenkunde mit größerm Recht ansehen zu müssen glauben, als für Ausführung dessen, was der Titel versprieht. S. 197. erinnert er sich selbst, dass swer bis dahin (auf das Ende des vorletzten Bogens) gelesen habe, wohl sagen möchte: sonderbar, bald bin ich are Ende, und noch habe ich nichts gefunden von dem, was der Titel verspricht! Er giebt aber zu erkennen, dass doch, was er eigentlich zum Zweck hätte, schon mehrmalen — mitunter — da gewesen sey. Und so können wir versichern, dass noch weit mehreremale alles, was zur Erläuterung der Seelenpathologie des Vf. nö-, thig seyn kann, in dem ganzen Buch angetroffen wird. Diese verdient, weil Hr. H. oft sehr gewaltsame Symptome hat, eine genauere semiotische Beschreibung. Hr. H. hat die Entdeckung S. 4. gemacht, dass, der Mensch nie, besonders aber nicht in unserm Zeitalter, von Gott gerne lernen wolle. Dies fey ihm zu demüthigend." S. 16. "Gott einen übeln Namen zu machen, das war von jeher nach der Geschichte der Offenbarung das Werk des Teufels, - welcher fich .. jetzt felbst preis giebt, und gar wohl leiden kann, dass seine Abgesandten aus seinem schlechten Charakter und aus seinen fürchterlichen boshaften Handlungen sein Nichtdaseyn beweisen." Denn S. 18. "nach der Schrift giebt es ein Reich des Lichts und ein Reich der Finsternis. Wer glaubt, das "Eine aufgeben zu können, ohne das Andre, der muss "in göttlichen Dingen wenig Verstand haben. Der Teu-,fel wird es wohl besser einsehen, wie auch viele seiner treu-...en Diener. Umfonst hat man sich nicht so zerplagt, "beym Zerreisen der Schrift - um nemlich den Teu-... fel wegzudeuten, wie die Neologen jetzt auch den lieben "Gott wegzudeuten ihre Kraft verwenden. Im Grunde ibetrachtet (weiss Hr. H.,) konnen die Neologen Gott A. L. Z. 1791. Vierter Band.

"eben so wenig leiden, als den Teusek. Dies lautet hart, "doch ist es wahr — Mit der That läugnen sie alle die "Vorsehung."

- Nachdem wir die Lage der Sachen mit des Vf. eignen Worten skizzirt haben, so erwartet man nun wohl eine recht handfeste Vertheidigung des armen leidigen Teufels. Hr, H. hingegen glaubt, dem Uebel am besten. dadurch zu steuern, wenn er (wer dies errathen könnte?!) - die zwey "Meynungen: dass die Israeliten alles von den Aegyptiern entlehnt haben follen, und dass von dem Gott der Israeliten oft sehr crasse Vorstellungen in den althebräischen Urkunden vorkommen," ("ohne etwas neues darüber zu versprechen.") zu widerlegen den Vorsatz fast. Blos den Vorsatz! Er thut nemlich, im Fortgang seiner Apologie der Israeliten, "so oft einen Tritt seitwarts," (worüber er aber auch seine Leser S. 13. um Verzeihung bittet,) dass er für den ersten Punct, über welchen fich nach des Rec. Meynung viel wahres sagen liesse, am Ende nichts gesagt hat, als dass sich von den ältesten ägyptischen Geschichten aus Herodot, Manethon und Diodorus wenig sicheres hoffen laste, wovon "auch schon die Allgem. Welthistorie Band 1. S. 496. richtige Gründe angebe." Dass Mose Glauben verdiene, da er vor 600,000 Mann, die "alle schon Barte getragen," versichert habe: kein anderes Volk habe so gerechte Sitten und Gebote, als die, welche er seinen Israeliten vorlege, behauptet auch Hr. H. sehr richtig. Nur würde daraus, nach unserer Logik, mehr nicht folgen, als dass Mose weder von den Aegyptiern noch andera Völkern alle ihre Institute und zwar geradezu, ohne Verbesserung und Localanderung auf seine Nation, übergetragen habe. Allein Hr. H. entscheidet viel kürzer. Er hat nach S. 89. dem "geneigten Leser 179 Aus. sagen Mosis vorgezählt, dass der Herr mit Mose gespro-Hieraus "constiert alfo, dass er nicht, wie chen hat. "Hr. Eichhorn naiv fage, die Aegyptier copiert, son-"dern dass er alles bis auf jede Kleinigkeit von Gott selbst "empfangen habe." Doch lasst er allenfalls S. 75. noch neben Gott "den Patriarchen die Ehre. dass sie Mose auf dem Berge erschienen seyn, und ihm selbstbelebte serlebte) Geschichte erzählt haben" möchten. Nichts kann der Vf. weniger "verpassen" S. 61. als dass in den Tagen, wo S. 79. "die Empfindeley fo allgemein fey; wo felbst in der Romanenwelt Gott immer der Allgutige, der Allvater, heisse, man nichts destoweniger eine Regierung Gottes auf Erden immer allgemeiner verkenne. "Wind und Wetter geht ihn nicht an. Fruchtbare und "unfruchtbare Zeiten hangen allein von der Confluenz "natürlicher Begebenheiten ab. - Seitdem der erfte-"Stols geschehen sey, folge Wirkung auf Ursache nach "einer maschinenmässigen Einrichtung. Dies ift die Leh-Rrr ,.72

"we der Weisen unserer Zeit. Ihr Glaube, Gott lasse die "Menschen gehen wie die Fische im Metre, wie das Gestern, das keinen Herrn hat..." Beweis genug, dass der gutmeynende Hr. Vf. leider! weder den Punkt der Streitsrage, noch sich selbst versteht. Indes "ist es ihm S. 105. "eine innige Freude, dass auch die frechten "Entehrer des alten Test. noch immer weiter nichts thun "können, als lügen und lästern." Doch ruft er ihnen noch zu: "Schändliche Unredlichkeit, die man an Leumen verabscheuen würde, welche die Gerechtigkeit zum "Rabenstein bestimmt und geht dann schnell zu Erfülung des Versprechens über, zu zeigen S. 112. dass die "Israeliten keine so übele Begriffe von Gott hatten."

Unter einem Chaos von fehr unnöthigen Voraussetzungen beym Uebergang zu dieser Art vom zweyten Theil wird mitunter die Möglichkeit der Offenbarung auch dadurch S. 118. erläutert. weil uns "Traume leh-"ren, dass in unsere Seele Begriffe kommen konnen, ,,die mit unfern vorherregangenen eben so wenig Ver-"wandtschaft haben, als irgend eine göttliche Offenbaprung mit den vorhergegangenen Begriffen der Prophe-"ten haben konnte." . Wir sehn hierzus, dass Hr. H. nicht blos seine Logik, sondern auch seine eigene Psychologie har. Zur großen Ehre für seinen "Glauben: dass, wer nicht ernstlich betet, in göttlichen Dingen vor Irrthum nicht bewahrt bleibe, und dass Gott, wer ihn nicht ehre, auch nicht ehren könne, da Gott kein Recht dazu habe," fangt Hr. H. feine Theodicee mit einer neuen Rettung der Geschichte des Falls an, welche er daraus ganz versteht, weil der ersten Menschen Glaubeir an ein ausdrückliches Wort Gottes, (doch lässt er es ihnen nur durch Engel bekannt werden.) - um ihrer selbst willen habe geprüft werden müssen, damit sie das Recht und die innere Würdigkeit, erhöht zu werden, erlangen kommten. Der Hr. Rector hat sich so ganz in diese "Prüsungsgerechtigkeit Gottes" bereinstudirt, dass weit springen werden." wir nothwendig hierinn einen innern Beweis von der Wahrheit seiner Augabe sinden: wie diese Materie anfangs zu einer Einladungsschrift ( - unsehlbar zu einer · öffen lichen Ausübung der gymnastischen Prüfungsgerechtigkeit, um einigen Schülern das Recht, wo nicht die innere Würdigkeit, (ad altiora subsellia) erhöht zu werden, zu ertheilen - ) bestimmt gewesen sey. "Bald diese, "bald jene, Vorstellung aber habe den Vf. oft weiter, als "er gern wollte, fortgerissen." Zu diesen fortreissenden Vorstellungen gehört wohl auch S. 163. der Erweis, warrum der Vf., weicher sonk sehr für buchstäbliche Erklarungen ift, "das von der Schlange (beym Fall) als Allegorie annimmt." Die Argumentation ist wörtlich diese: Wenn das: ich will Feindschaft setzen etc. von einer n naturlichen Schlange zu verstehen wäre, dann müfsten ja alle Menschen mit den Schlangen Krieg haben. Das aber haben sie nicht. Viele Tausend in großen Städten bekommen Keine zu sehen. Mer deucht, durch folche Züge gab der Schriftsteller Wink genug, wie er wollte verstanden seyn." Und dass dies Hn. H. so deucht, wer kann dafür! Auch wird wohl jedermann zugeben, dass er allenfalls Theorie von der Prüfungsgerechtigkeit Gottes nicht gerade so ganz im reinen seyn müste, wenn er nur in Hinficht auf die gymnastische Prüsungsgerechtigkeit,

die seines Amts ist, nicht gelegenheitlich gar omiook Data mit eingestreut hätte. Da er nemlich aufden leisten Blättern endlich in aller Schnelle die Ueberlegenheit der Israeliten über andere Völker ("den theologischen Kannengielsern" zum Trotz) ins Licht setzen will, fo entfallen ihm S. 198. folgende Aeusserungen: "Hortzens beste Oden, wie gedankenleer find sie, in Vergleich mit denen von David? Man nehme ihnen das Sylbenmaafs, und was bleibt übrig? - Hom r. welcher die große Geschicklichkeit hat, mit erstaunlich vielen Worten erstaunlich wenig zu sagen, verliert sich ganz in der Gesellschaft Hiobs, Jesaias und (?) Jeremias. sohald man auf Sachen sieht"... Ohe, jam satis est! hören wir uns zurufen. Wir schenken unsern Lesern dafür aber auch die ganze Rettung der ifrael. Eroberung Cansans. und warum Gott 70.000 Mann wegen der Zahlung Davids habe an der Pest iterben lassen, und allerley de gl. Disge mehr, bey welchen es freylich dem Vr. gar ni ht bevfallt, zu fragen: ob nicht zwischen den Erzahlungen israelitischer Annalisten von Gott und zwischen achten Begriffen von ihm nach jeder Logik wohl zu distinguiren seyn möchte? u. s. w. Nur noch seinen Beweis, dis Gott nicht despotisch, sondern väterlich, die Israeliten behandelt habe. S. 195. "Giebt er ihnen nicht die frege "Wahl; fagt: wollt ihr mir gehorchen. fo folk ihr des "Landes Gutgenießen, weigert ihr euch aber, und seyd , ungehorsam, so follt the vom Schwerdt getroffen werden. "Wo verfahrt to der Despot? welcher Despot lass den LUnterthanen solche Wahl? Aber Veiter, - machen die es nicht so mit ihren Kindern?" — Vater mit Kindern? Uns fallt bey, was man den August über Herodes I. is den Mund legt: malle se Herodis by esse, quam vion. Aber unsere Leser mögen zum Abschi d versichen seyt, dass, wenn sie sich nicht von Ho. H: so überzeugen ist fen, sie (S. 178.), doch ohne allen Glauben oft auch

Bury (in Suffolk) u. London, b. Johnson: Observations on the first Part of Dr. Knowles's testimonist from the writers of the first sour centuries. In a letter to a Friend; by Capel Loss. 1789. 130 S. & (2 Sh. 6 d.)

Ueber die seit der Resignation des verstorbenen Dr. Jebb (1775) aufs neue fehr leur behauptete Schriftwidrigkeit der Lehre von der Trinität hat fich wider Prieft ly, Lindley, Frend und ähnlich gesinnte Schriftfeller, welche besonders auf der durch Mathematik und Phr losophie zu theologischen Prüfungen mehr vorbereiteten Universität Cambridge Eingang finden, unter andern auch ein Dr. Knowles auf den Kamptplatz gewagt. In Hisficht auf die Beweise aus der altesten kirchlichen Tredition überlässt ihn der Vf einem in diesen Waffen go ü teren Gegner, mit der Vorhersagung: Mox illum fus fata manent majore sub ense. Solite. seizt er binzu, aber auch dort der Vertheidiger der Orthodoxie flark ver wunder werden, so erhalt er vermurhlich ftatt des Heins fürs künftige eine Bischoffsmutze! Indes läst Hr. L. felbit lich mit ihm - nurauf eine lebe defuttorifche Weife in einem Brief, welchem eine Menge von hi Pendites

und Supplementen folgen, - über die Schristbeweise ein, und zeigt hier, ungeachtet wir nichts neues in seinen Beweisen finden. (wie überhaupt nicht wohl etwas neues von größerm Einfluss in die Frage selbst jemals zu erwarten seyn möchte,) die Gründe seiner Ueberzeugung #18 Selbstprufer mit Einsicht und Gelehrsamkeit. Wie lange aber wohl noch in England die Wiederholung jener Gruade nothig seyn möchte, bis für diese Parthie der Screiter - nicht Bischoffsmützen zu hoffen nar wenigitens solche handgreifliche Beweise, wie neulich zu Birmingham gegeben worden sind, nicht mehr zu fürchten seyn werden, lass sich am besten daraus beurtheilen, dass bis jetzt in jenem gepriesenen Vaterland der Freyheit und des Denkens eine Parlementsacte, (gegeben unter Wilhelm III. im J. 1698) noch nicht zur Wiederaufhebung reif erkannt werden konnte, in welcher "alle, die zur christlichen Religion fich bekannt "hahen, wenn sie handschriftlich oder gedruckt, lehrend "oder bloss als Rathgeber von einer der Personen in der "Trinität läugnee, dass sie Gott sey - nach der zweysten gerichtlichen Ueberweifung hievon von allen öf-"sentlichen Aemtern und Beneficien, selbst von jeder gültigen Erscheinung vor Gerichten sowohl des Rechts -,, als der Billigkeit, ausgeschlossen, und sogar des Rechts, "ein Testament zu machen, oder zu exeguiren, oder "Vormund und Pfleger zu seyn, beraubt werden, über-"dies noch zu drey jähriger Gefängnissstrase verdammt "seyn sollen." - Bekanntlich macht die Stelle I Job. 5.7. den englischen Kritikern noch viel zu schaffen. Auch unser Vf. spricht von ihr, doch in der Kürze besser, als man'es von einigen seiner Landsleute gegen Hn. Travis hören konnte: Er folgt meist Emlyn und Griesbach, den er als the candid and learned Critis öfters anführt. Gnt ift die Bemerkung aus Hieronymus, dass Cyprian nach der Erzählung seines Secretärs tagtäglich den Tertullian gelesen habe (cf. Platina de Vit. Pontisic. p. 48.) und daher die Wahrscheinlichkeit, dass Cyprian, was jener spitzsindige Advocat bloss als Argumentation in der Schrift adv. Prax. c. 25. aufstellte, als den wörtlichen Schriftverstand angenommen habe. Noch macht der Vf. auf eine Stelle aufmerksam, welche Zeger in den Criticis facr. VII. 4658. aus einer vorzüglichen Epistola I. Papae (decimi) Hygini für das Alter jener unächten Worte unter den Lateinern anführt. Eine Aufklarung über dies Citat giebt Hr. L. nicht. Auch beym Wetstein ist es bloss angeführt. - Wegen einer neuern Nachricht von dem Dubliner Codex, welcher die Stelle hat, verweist er S. 39. auf Gentlemens Magaz. for Aug. 1789. S. 693.

MAYNZ, in der Universitätsbuchhandl.: Anleitung zum praktischen Unterricht künftiger Seelsorger in dem Mainzer hohen Erzstifte, von P. Gregor Köhler., Be nedictinerordens, der Pastoraltheologie und Liturgik offentl. Lehrer. 1789. 336 S. 2.

"Diese Anleitung," sagt der Vf. in der Vorrede. leis fet in dem öffentlichen Pastoralunterrichte ganz gewiss das, was ein jedes andre Vorlesebuch in jeder andern öffentlichen Vorlesung. 2) Findet hier ein jeder wirklicher Seelforger kurz bemerkt, wie er sich bevietwa

vorkommenden Fällen praktisch zu verhalten habe. 3) Sind in derselben die Diöcesanverordnungen an gehörigen Orten eingeschaltet, welche nicht nur unsern erzäsistischen Seelsorgera zur Richtschnur dienen müssen, sondern eben dieses kann auch auswärtigen brauchbar seyn, da man dadurch die Verfassung der Mainzer Kirchendisciplin lernt."

Mit diesen wenigen Wotten hat der Vf. den Inhaltund sogar den Stil seines Buches ganz richtig gezeichnet. Man findet darinn kurze Anweisungen beynahe über alle, ins Pastoralfach einschlagende, Gegenstände. Die Denkungsart, die er den jungen Geistlichen einzuflöfsen sucht, ist in Vergleich mit ältern Schriften dieser Art ganz erträglich; manche Vorurtheile werden bekämpft, manche gute Lehre und Bemerkung wird am rechten Orte eingestreut. So wenig aber Rec. läugnen will, dass dies Compendium zum Gebrauche bey den Vorlefungen des Vf. dienlich sey, so muss er dech auch zur Steuer der Wahrheit sagen, dass es weder von Seiten des Stiles noch des Inhalts besondere Vorzüge habe. Allerdings hätte man erwarten können, dals im Jahre 1789 von Mainz aus noch etwas vollkommneres in diesem Fache erscheinen würde.

Es ist wohl ein Vorzug des Buchs, dass darinn Excerpten aus ältern und neuern erzbischöfl. Diocesanverordnungen vorkommen; allein auf der andern Seite erregt es doch bey denkenden Lesern Missvergnügen; wenn man sieht, dass noch jetzt so viele alte, für unser Zeitalter gar nicht mehr passende, Instructionen befolgt werden. So kömmt z. B. 16. die noch fehr nach Möncherey riechende Verordnung von 1778 und 1780 vos: dass alle in der Seelsorge stehenden Geistlichen, sie seyen Pfarrherrn, Kaplane, Beneficiaten, Frühmesser, (warum nicht auch Domherren und Canonici?) in den Städten fowohl als als auf dem Lande, lange schwarze Rücke tragen. - - die übrigen, ausser der Serliorge sich befindenden Geistlichen in den Städten und auf Sparziergängen um die Stadt herum, niemals anders, als mit schwarzen Kleidern. Manteln und Kragen, und gehörigen Tonsuren auf dem Haupte, erscheinen sollen. Ueberhaupt wird allen Deucesangeistlichen in einer spätern Verordnung vom J. 1780 eingescharft, ausserhalb ihrer Wohnung anders nicht, als in einem langen schwarzen Rock, und mit einem Gärtel, zu erscheinen.

Die von S. 184—215. eingeschalteten Canones posnitentiae gehören gar nicht hieher; der Bussgeist, der darinn herrscht, steht mit unserer Philosophie und mit den reinern Begrissen des Christenthums im augenscheinlichen Widerspruche. Man lese nur einmal tolgende Regeln: Qui parentibus maledicit, quadraginta dies posnitens sit in pone et aqua. Qui cum Judaeo cibum sumserit, paenitens erit dies decem, pane et aqua victitans. Und dies sind noch gar nicht die absurdesten Canones, die in dieser Sammlung vorkommen. Soll der junge Priester im Beichtstuhle nach diesen Regeln versahren, so ist er und das Volk zu bedauern, das ihm sein Vertrauen schenkt! Soll er sieh aber nicht danach richten, warum werden sie ihm beym Pastoralunterrichte empsohlen?

öffentlichen Vorlesung. 2). Findet hier ein jeder wirk. Einige Vorschristen des Vf. sind zu unbestimmt, utt licher Seellorger kurz bemerkt, wie er sich bey etwa für ju ge Priester lehrreich genug zu seyn; andere sind

Rrr 2

ganz unbedeutend; mitunter schleichen auch falsche Grundsatze ein. Man vernehme z. B., wie er Leute, die an Glaubenswahrheiten zweiseln, behandelt wisfen will:

"Die Quellen dieser Zweisel find insgemein a) Unwissenheit, b) Mangel an Fähigkeit, die etwa gehörten, oder auch gelesenen, der Glaubenswahrheit entgegengesetzten Einwürfe aufzulösen; c) allzuspitzsindiges und vorwitziges, zuweilen stolzes und vermessenes Vernünfteln über die Glaubenslehren, (sind nun dies die gewöhnlichen Quellen der Zweisel alle? kann denn nicht reine Wahrheitsliebe bey vernünftigen, und vorzüglich bey gebildeten Katholiken eben sowohl eine Quelle der Zweifel über so viele kirchlichen Lehrbestimmungen seyn, als es Unwissenheit und Mangel an Fähigkeit beym gemeinen Manne ift?) Und nun das Verhalten des Seelforgers bey unwissenden Zweislern: "1) lasse er sie ihre Zweifel ganz vortragen, und unterbreche sie nicht. 2) Stelle er sich, als wenn er ihre Zweifel mit Verwundsrung und Bestürzung anhöre. (Das ist ja fast lacherlich.) 3) Wenn sie ausgeredet haben. Yo zeige er den Unwissenden an, den Grund und Gegenstand des Glaubens; (wie allgemein und unbestimmt!) bb) Dass der wahre Glaube allen Zweifel ausschließe. (Diese Vorschrift ift ganz ohne Sinn! wenn ich auch einen Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte; so würde doch dieser

Glaube nicht hindern, dass in meiner Seele nicht manchmal unwillkührliche Zweifel aussteigen sollten; dies liegt zu fehr in meiner Natur, und in der Natur isdes räsonnirenden Wesens.) cc) Hebe er die Zweisel kurz und gründlich, (Das wulste der junge Priester felbst!) dd) mache er ihm begreislich, dass die Glaubensfatze, wie die Ruder in einer Uhr, mit einander verbunden seyn. (Aber wie kann er ihm dies begreiflich machen? Soll er etwa die ganze Theologie mit ihm durchgehen?) Ein Mensch, der nur einen Punct der Offenbarung als gegründet erkenne, muffe der ganzen Offenbarung Beyfall geben, Jac. 2.; (Wie folgt das? Und wenn der Zweisel nun eben darinn besteht, ob dieser oder jener Punct zur Offenbarung gehöre? dann trifft der obige Gemeinplatz, anch anerkannt, den Zweisler nicht)

Schöner ist die Vorschrift, wie sich der Seelsorger gegen Nichtkatholische verhalten soll. Der Vf. fagt: Es sey dem evangelischen Gebote zuwider, einen Menschen seines Glaubens wegen nicht christlich lieben wol-Und wenn er auch nach unserer Ueberzeugung auf dem unrechten Wege ist, so musse man denken, dass er nach seiner Ueberzeugung nicht weniger die wahrs seligmachende Religion zu haben glaube, wie wiri dass Wahrheit und Irrthum in der Welt immer neben einander hergehen werden, wie Licht und Schatten, Ta-

gend und Laster.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pan Agogik. Kopenhagen, b. Paullen: Nogle uforgribelige Tanker om den närvirrende Giäring i Underviisningsfaget til forfynlig Klogskabs Indskierpelse hos Lürere og Lürlinge. En Tale holdt paa Roeskilde Domskole den 16 Decbr. 1789. ved Hörernes Indettelfe af Skolens Rector. 1790. 102 S. 3. — Hr. Prof. Tauber erklärt sich in dieser Rede ziemlich stark gegen verschiedene der wichtigsten Grundsätze, welche unser Zeitalter bey der Verbesserung der Unterrichts in niederen und höheren Schulen angenommen hat, ungeachtet er seinen Tadel meistens in das bescheidene Gewand des Zweifels hüllet. Schwerlich möchte eine geläuterte Philosophie seinen Gründen das Wort reden; und die ganze Art, wie der Vf. seine Materie behandelt und vorträgt, zeigt weder von einem von Vorurtheil hinlänglich gereinigten Geilt, noch von den Graden des Geschmacks, welcher dem unentbehrlich ift, der in diesem Fache richtig urtheilen will.

MATHEMATIK. Kopenhagen, b. Höpfner: Introductie in Libram Jamblichi tertium de g'enerali mathematum scientia, quam ruebitur Jacob Geo. Friir. 1790: 44 S. 4. — Eine mit Fleiss und Einsicht geschriebene Abhandlung, welche scharskinnige Bemerkungen über den Gebrauch, welchen Pythagoras von der Mathematik machte, enthält.

GERCHICHTE. Kopenhagen, b. Möller: Anecdota Theodori Metochitae e Codd. Mfl. cam praefatione et annotationibus vulga-ta. Specimen inaugurale — ed. Janus Bloch. 1790. 170 S. 8. — Schätzbare Fragmente eines griechischen SchriftRellers, der zu Anfang des 14ten Jahrh. Oberschatzmeister und Großkanzler war. Der Herausgeber liefert in der Vorrede interessante Bemerkungen über die Geschichte der mittlern griechischen Literatur, und

theilt zugleich so gute literarische und kritische Erläuterungen de Originals mit, dass man eine Ausgabe den Ganzen von seine Hand mit Verlangen erwarten wird.

Kopenhagen, b. Buch.: Hans Kongelige Hoiheds Krongrids Friedrichs Reise i Norge. 1788. 1789. 61 S. 8. - Ein trocknes Tagebuch der Reise, die der Kronprinz im Sommer 1788 nach Norwegen machte, welches gleichwohl um deswillen sehr interessant ift, weil man daraus theils die Freude sieht, womit der Prinz allenthalben aufgenommen ward, theils Beweise der Aufmerksamkeit findet, welche er auf alles lenkte, was auf den Wolfstand des Reichs Einfluss haben kann.

PHILOLOGIE. Kopenhagen, b. Schulze: Differratio de entiritate emendationum in arte critica. Accodunt observationes & exempla conjecturarum in Agamemnone Aeschyli nec nos prob fio versionis Danicae ejusdem tragoediae, Specimen inaugurale quod subject Georgius Kierulf. 1790. 61 S. 4. - Der Vi. zelf viele kriusche Kenntnisse und einen meistens richtigen Geschmack obwohl feine Urtheile nicht immer hinlanglich reif zu ich scheinen.

VERMISCHTE SCHRIFTEN, Kopenhagen, b. Holm: Jule lemürker fra Landet og Byen, famlede i tvende Breve, for, of mueligt at flutte sig til de kommende politiske Aarboger. 1790.
64.8. 8. — Der Vf. dieser Schrist, welche viel Aussende macht hat, soll Hr. Riegels seyn; welches auch einige seiner Liebenstein den die Schristen der Schristen d lingsideen, die darinn ausgekramt find, und der verworrene Se Sie enthält allerley Betrachtungen fehr wahrscheinlich machen über den gegenwärtigen Zustand von Dänemark.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUI

## Dienstags, den 13. December 1791.

#### PHILOLOGIE.

Luipzia, b. Fritsch: Francisci Vigeri, Rotomagensis, de praecipuis graecae dictionis idiotismis liber. cum animadversionibus Henrici Hoogeveni, quibus adiun-xit et suas Joannes Carolus Zeunius, Profess. graecar. literar. Vitebergensis. Editio altera auctior et emendatior. 1789. gr. g. XXIV S. Vorreden u. Inhaltsanzeigen, 696 S. 51 S. Register u. Enlaurpov. (1 Rthlr. 16 gr.)

/ igers kleines Buch, das anfangs, da es zuerst im J. 4627. ohne des Vf. Namen zu Paris erschien, nicht viel mehr als ein systematischer Auszug aus Budaei commentariis graecae linguae war, ift nach und nach durch das Zuthun mehrerer Literatoren zu einem sehr reichhaltigen und nützlichen Repertorium für den angehenden Freund der griechischen Sprache geworden. Auch Zeunens Bemühungen, womit er Hoogevoens Ausgabe erganzte und berichtigte, find dem Buche vortheilhaft gewesen, und ungeachtet der scharfen Kritik, die H. in feinem bekannten Examine animadversionum Zeunianarum über sie ergehn liess, in Deutschland so wenig verkannt worden, dass der Verleger nach zwölf Jahren zu dieser neuen Ausgabe schreiten musste, welche der sel. Zeune noch während seiner letzten Krankheit mit unverkennbarem Fleisse vollendet Mat. ohne jedoch den Abdruck selbst zu erleben, indem nicht Er, sondern der Verleger, von den Aenderungen dieser neuen Ausgabe Rechenschaft giebt. Es hat nemlich Z. manches, was er gegen Hoogeveen gefagt, weggestrichen, oder gemildert, manche Bemerkungen mehr bestimmt oder berichtigt, manche Bemerkungen Vigers oder Hoogeveens durch neue Beyspiele bestätigt, und hie und da auch einiges nachgetragen. Auch verschiedne Drucksehler der vor:gen Ausgabe find verbesfert: Indess sind doch noch manche stehn geblieben. So fleht S. 173 immer noch Epist. start Epict., nemlich: Epictetus; auch das Allegat trist nicht zu, es ist cap. 24; S. 197. in Horat. III. Od. 16. ift noch aus der erften Zeunischen Ausg. wiederholt: vigilans canum, fratt: vigilum canum; S. 159. Not. 26. über den Nachdruck in ήλ/κον steht die Hoogeveensche Bomerkung nicht Sect. 3, 7. sondern Sect. Neve Druckfehler haben auch nicht 9, 7. not 28. ganzlich vermieden werden können. So steht S.'43.: Everyχάνωσιν flatt: εντυγχάνωσιν; S. 68. not 85. muss in der Stelle des Herodot nach: Este das Komma weg, welches den Sinn ftohrt; S. 123. XIII. muss gelesen mungen und Entdeckungen alterer und neuerer Philowerden. Te vdarog flatt: Teç û; S. 134. II. in der Stelle des Polybius (aus I, 44) ift: το vor τόμα ausgefallen, wie S. 131. der vor. A. richtig steht; S. 147. 2. steht ti Enchiridio cap. 24 angeführten Stelle nemlich ist erste-A. L. Z. 1791. Vierter Band,

Adque statt Atque; S. 155. Reg. V. find nach: ele yer ρων νόμον ελθείν die Worte übersehen: vel άφικέθαι; 9. 159. n. 26. ift nach Hopeu Solg of in der Stelle Mutthei der zu λ κβών gehörige Artikel δ vergessen; S. 170. ber der E klarung des Auro Bopéau aus Lucian ift nach quida secum vergeffen, wie S. 167. der v. A. richtig steht ? Lbendas in der Stelle aus Apocal XVII, 2 fehlt Top ver πολλών; S. 173. 53. in der Stelle des Terenz vorg etiam amplius fehlt aat; S. 194. Z. 7. v. ficht: ΛΕ' AYNTAI ftatt: ΑΕ'ΛΥΝΤΑΙ; S. 198. not. 80. πλείονος αξια απών statt; είπων. Sc 159. not. 28. muls stehen s Act. XXII, 28. wie S. 156. der vor. A. nicht XII. un f. w. Gut ware es gewesen, wenn die frühern Ausgaben des Vigerschen Textes noch einmal genauer wären verglichen worden So solite es S. 66. in Vigers Worten: Alius est comparativi usus, a quo Latini prorsus abhorrent, cum genitivus comparativum fequitur, licet alius. praecesserit, zufolge der alten Ausgaben, und wie es der Veritand erfodert, also lauten : licet alius casus praecesse. ric Bey Anführung griechischer Beyspiele sind zuweilen noch corrupte Lesarten aufgeführt und wohl gar Bemerkungen über Idiotismus darauf gebaut. So ift es S. 20. u. 21. nota 3. der neuen Z. Auslage dem Hoogeveen, dem wir auch wohl anderwarts etwas mehr kritisches Misstrauen anwünschen möchten, mit der Stelle aus Arrian de Expedit. Alexandri, lib. III. cap. 11. gegangen. Bey der Bemerkung über den dreyfach ungewöhnlich wiederholten Artikel balt er die Worte: H εάσις, 'Η ξύν τοῖς, 'Η πολλή, όπλοις für schrifthellerische Kühnheit, was doch weiter nichts, als baure Corruptel einer neuern Ausgabe ist, da es wider die Natur und Analogie einer jeden, und folglich auch der griechischen Sprache anstosst. Er wittert zwar-eine Verdorbenheit der Stelle, wie fein: "fi fat fida eit lectio ". beweist; gleichwohl ist diese bochst verdächtige Lesare von der Ausg. v. 1742. an durch alle folgende dorchge. führt; da doch schon Hoogeveens Bedenklichkeit den fel. Zeune hatte veranlaffen follen, wenigstens die ersten Ausgaben des angezogenen Schriftstellers zu Rath zu ziehen, wo er dann gefunden haben wurde, dass die durch Victor und Giovanfrancesco Trincavelli besorgte und mit Egnatii Vorrede versehene Editio princeps zu Venedig jene zum Beweis eines höchst sonderbaren Idioms der griechischen Sprache angeführten Worte gleich ursprünglich so lieft, wie Hoogeveen sie erst zu R. chte erklärt hat, nemlich: Ἡ κάσις, Ἡ πολλή, Ἡ ξον τοῖς έτλοὶς. Endlich sind auch manche schätzbare Wahrnehlogen der Aufmerksamkeit des Herausgebers auch in dieser Ausgabe noch entgangen. Z. B. In der aus Epicte-

I nut a auguet var: auf 3.25-36 be Talea I fill 114 Delon 10

zer der Sustemsprache der Stoischen Schule uneingedenk, und erklärt und supplirt daher das Quharreiv tov misonnal aldquova unrecht. Da nun aber Heyne nach einer beyfallswerthen Erklärung S. 69. der ersten und S. 76. der zworen Ausg. des Epictet längst das Bessere beyge-Bracht; auch die Analogie anderer Sprachen, wie der Französischen in: saire le méchant, saire le dévot und dergl. und der deutschen in dem etwas Unähnlichen: den Rechtschaffenen, den Frommen machen, die natürlichere Erklarupgsart durch avdpx an die Hand giebt; fo ware folchen Unrichtigkeiten um fo leichter abzuhelfen gewesen. Durch eine zweckmäseige und fleissigere Benutzung der vortrefflichen Arbeiten eines Hemsterhuys, Bentley, Valkenaer, Ruhnkenius, v. Brunck, Toup, Wynenbach und anderer wurde lieh der fel. Zeune Schulmänner und Freunde der griechischen Sprache gewiss mehr verbindlich gemacht haben, als durch Usbertragung ganzer Ernestilcher Anmerkungen über bekannte Sachen aus den Noten zu Xenophons Memorabilia Socratis. wie cap. IV. Reg. IX. S. 167. geschehen ist, wo es genug war, darauf zu verweisen, da das Buch in jedermanns Händen ist. Dagegen hatten manche ins Uebertriebene oder ins Spielende fallende Dinge ohne Schaden entweder gand weggestrichen oder doch wenigstens kurzer gesagt werden können, wie z. B. S. 19. die Exegese über Matth. II. 2 und 10., die beynahe zu sehr nach dem Homilienton und der Postillensprache gemodelt ift, obgleich schon Sylburg. Rudiment. Ljng. Graec. pag. 289. wiewohl magis caste et sobrie, hierinn vorgegangen war. Dahin rechnen wir auch die, vermuthlich von einem orthodoxen Man i des vorigen Jahrh. in England oder Holland, weil wir sie in einer Englischen und in der Leydener Ausg. von 1680 zuerst finden, berzührende weitläusige Widerlegung der Tautgefinnten in Erklarung der Taufformel Matth. XXVIII, 19. S. 61. und 62, der neuen Aufl. Wie wir denn überhaupt die Einmischung der aus dem griechischen Neuen Testament und der Septuaginta hergenommenen Beyspiele, auch dann, wenn fie der Analogie und dem Genius der griechischen Mundart entsprechen, in einem Werk-ül er die Natur und Eigenheiten dieser Sprache, für eben so unnothig und unschicklich ansehen mussen, als in einem Génie de la langue française die Beyspiele aus Bar und Bielefeld flatt Pascal, la Bruyere und Fontenelle hillig anzusehen waren. Oder hatte das: dandum aliquid erst moribus et consuetudini temporum, jetzt noch dieselbe Macht? -

So sehr wir ührigens des Vigersche Buch in seiner fandes an seinen Geburtsort. S. 162. Ueber die alles meinere Verbreitung der Zeichenkunst zur Vervollkommesser schätzen, so wird man er uns doch nicht für Vermesser schätzen, so wird man er uns doch nicht für Vermesser schätzen, so wird man er uns doch nicht für Vermesser schätzen, so wird man er uns doch nicht seine Ma erialien mit mehr systematischem Geiste geordnet, die Entdeckungen der Neuern sorgfaltiger genutzt, und die Begriffe und Regeln mit mehr Sprachphilotophie und Praction abstrabirt, bestimmt und zergliedert batte, ohne jedoch in ermüdende Trockenheit und Ausschweifungen zu verfallen, zur Zeit unter die noch nicht bestimigten Bedürfnisse der griechischen Literatur zu se-

tzen wagen. Gern möchte Rec., der einen Versuch über die Eigenheiten der griechischen Sprache auf einem ganz neuen Grunde und in einer selbstgewählten Gestalt auf zuführen schon lange veranstältet, bey dieser Gelegenheit die Stimmen und Urtheile gründlicher Kenner darüber im voraus vernehmen. Es halten ihn aber Rück. sichten und Einschränkungen mancher Art ab, sich diese gewüuschte Belehrung fthen jetzt zu verschuffen; nur einen Ufatiand kann und will er aus bewegenden Uflechen nicht mit Stillschweigen übergehen, nemlich die sen, dass ihm, autser den von ihm selbst gesammelen . und chronologisch gestellten reichhaltigen Materialita, noch die von dem sel. Reiz der zwoten Hoogeveenschen Ausgabe v. 1752 beygeschriebene Ammerkungen zu Gebote stehen, die er bey der gehosten Ausführung seines Vorhabens als ein ihm anvertrautes schatzbares Depot behandeln wird, von denen er aber, bey Abfaffung gegenwärtiger Anzeige, wie er ehrlich verfichern und nothigen Falles jedem mit dem Augenschein beweisen kann, auch nicht um den geringsten Titel Gebrauch gewicht oder Gebrauch zu diej. m Behuf davon zu machen Urk che gefunden hat.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

AALBURG, in der Buchdruckerey.: Patriotiske Samlinger ved et Selskab. (Patriotische Sammlungen.) 1785 — 1790. I Band. 510 S. II Band. 486 S. 8.

Diese periodische Schrist, welche außerhalb ihres engeren Zirkels wenig bekanat geworden ift, verdient eine umständlichere Anzeige wegen verschiedener Abhandlungen, die sich auf die Statistik und Oekonomie von Danemark und von Jütland insonderheit beziehen, und zwar um so mehr, weil diese unbekannteren Quellen der Landeskunde gewöhnlich von Auswärfigen gaf nicht genutzt werden. Dahin gehören insonderheit B. I. S. 48. über die Beforderung der Schifffarth. (Die össentliche Constructionsschule zu Kopenhagen, die nach der Verordnung vom 18 Mart. 1776. angelegt werden folie, itt. fo viel man weiß; noch nicht zu Stande gokommen:) S. 56. über die Bewahrung der Fischeme tze. S. 29. u. 64. über die beite Benutzung der Heide und des Ackerlandes. S. 72. Nachricht von wichtigen Verbeilerungen des Kammerherrn Buchwald auf Gudun tund im Stift Kalborg. S. 136. u. 253. U-ber die che malige und gegenwärtige Haftung des Danischen Bauer standes an seinen Geburtsort. S. 162.-Ueber die allgemeinere Verbreitung der Zeichenkunft zur Vervollkonmung der Gewerbe. S. 206. Ueber die hefte Nationalmanufactur in Dinemark, (nämlich die Verarbeitung der Jutischen Wolle.) S. 244. Nachricht von den Verhefferungen auf dem Gute Lund auf Morfoe S. 352. Ucher die einheimischen labakspieifen. S. 381. Ueber die ban in Jutland. S. 478. Mittel zur Hemmung der vent rischen Krankbeit auf dem Lande im Seite Aalberg. Fer ner B. 2. S. 55. Ueber die Wege in Jüdand. S. 139. Ueber die Vortheile der Aufhebung der Gemeinheitelh S. 164. Ueber den Einfluss, welchen es auf die Morali-

tht des Landmanns bat, wenn jeder Bauer bey seinen Feldern wohnt. S. 183. Ueber die Monopolifirung des Ochsenhandels. S. 231. Ueber die Adaration der Zehnten. S. 251. Ueber die schädlichen Folgen der Abstellung des Branteweinbrennens auf dem Lande. S 202. Ueber ein zweckmäsiges Volksbuch für den Bauer. S. 318. Ueber Frohndienste und Zehnten. S. 395. Ideen über die Gegenstande der Aufmerksamkeit bey einer durch Dänemark anzustellend n ökonomischen Reise. S. 422. Historische Bemerkungen über einige Münzen der Könige des Oldenburgischen Stamms. S.,440. Fortge-ferzte Bemerkungen über die Wege. S.,457 Ueber den Treibland und die Mittel, den nachtheiligen Wirkungen desselben vorzubeagen. Uebrigens versteht es isch von felbst, dass nicht alle hier ausgezeichnete Aussatze von gleichem Werth sind; inzwischen sind sie doch alle interessant, weil sie, der eine mehr der andere weniger, nützliche Wahrnehmungen und Vorschläge enthalten. Insonderheit verdient dasjenige Aufmerksamkeit, was hie und da zur Empfehlung der Freyheit der Bauern, und der Aufhebung der traurigen Einschräskung der Landwirthschaft' gesagt wird; denn da diese Aufsatze zum Theil vor, zum Theil während der Landwesens-Commission geschrieben wurden, so sind sie billig mit als Hölfsmittel anzuf hen, wodurch die gute Sache der Wahrheit und Menschlichkeit so allgemein und an so verschiedenen Otten verbreitet ward, dass endlich auch diese heilsame Publicität, die geschworne Feindin aller despotischen Greuel, die im Großen oder im Kleinen getrieben werden, zur Befreyung der unterdrückten Bauren vieles mit beytrug.

KOPENHAGEN, b. Gyldendal: Samling of Skrifter udgivne fra det Nordiske Selskab i London. (Schriften der Nordischen Gesellschaft in London.) I Heste. 1788. II Hest. 1791. gr. 8.

Die Nordische Gesellschaft, welche in London der nordif hen Literatur und Sprache ihre Bemühungen widmet, hatte unter andern einen Preis ausgesetzt, auf die beste Abhandlung über die Vaterlandstiebe: Der Preis ward der Schrift des Hn. Jon. Nordahl Brun, Prediger zu Bergen, zuerkannt, welche in dem ersten Hest mitgetheilt wird. - Sie ist allerdings gut geschrieben; aber philosophische Darstellung und Entwicklung dieser wichtigen Ma eri baben wir darinn nicht gefunden. Schon die Erklärung, welche der Vf. von der, wie er fle nennt, flagte, warum er felbit zu Felde gieng, antwortete: vernünftigen Liebe fürs Vaterland giebt, ist offenbar unpassend. Er sagt, sie wäre eine edelmüthige Neigung. vorzügliche Gaben zum allgemeinen Besten durch solche Handlungen anzuwenden, wozu das Geletz nicht verbinder. Das ist ni ht das, was wir uns unter Vaterlandshebe denken; es ist vielmehr hohe Bürgertugend, die jedem edlen Manne obliegt, der in einem Staate lebt. Aber die Einmischung von der individuellen Anhänglichkeit an das Vaterland in jener Neigung zur Bürgertugend überhaupt, die ist es, worauf es bey dieser Frage eigentlich ankömmt, und gerade diesen Punkt hat der Vf. ganz übergangen. Er fagt S. 16 u. f. ausdrücklich, dass er jene Anhanglichkeit, welche ungefahr nach eben

den Gesetzen, wie die Sympashie in der Physik wirke, nicht zum Gegenstand seiner Untersuchungen machen wolle. Nur beyläufig merkt er an, dass die erste Erziehung den starksten Grund zu dieser Neigung legt. Diefa ist nicht hinlänglich. Alle physischen und moralischen Eigenthümlichkeiten des Landes wirken hier mit, wenn gleich wir weder Art, noch Grade deutlich angeben konnen. Daher ift die Veterlandeliebe ftarker in dem . Verhaltnis, wie ein Land mehr isolirt, oder, wenn wir uns des Ausdrucks bedienen durfen, mehr original ift. Man weiss, dess die Einwohner von den Färdern, (deren ganze Anzahl ungefahr 5000 beträgt,) diese Anhanglichkeit febr weit treiben; wahrscheinlich, weil sie in so hohem Grade isolist leben. Der Norwegische Felsenbewohner liebt sein Vaterland mehr als der, welcher in den ebenern Gegenden lebt; jener ift mehr isolirt, sein. Geburtsort ist mehr original. Daher auch jenes bekannte Heinweh der Schweizer; daher jene unwilkührliche Bewegung, welche sie empfinden, wenn sie in einem fremden Lande die wahre Melodie des Kuhreigen hören. Zu zeigen, wie diese von der Natur selbst in uns gelegten Lindrücke in der bürgerlichen Verfaffung genahrt, und zu großem Gewinn für das Yaterland wirklam gemacht werden, wie sie durch weise Mitwirkung des Geserzg bers zu großen Thaten reiten können - das hätte der Vf. billig zu dem Hauptgegenstand seiner Abhand-Jung machen follen. Diese Unterlassungesfünden abgerechnet, macht er übrigens viele gute Bemerkungen, so wohl über die verschiedenen Triebfedern und den verschiedenen Werth der edlen Handlungen, welche aus der von ihm beschriebenen Varerlandsliebe herrühren, als über die Mittel, diese Liebe zu ermuntern und zu verstärken. Sehr wahr und sehr lesenswerth ift, was er S. 50. u. f. über die wahre Freyheit des Bürgers fagt, welche nur darinn besteht, dass er sein Eigenthum frey gebrauchen darf, (besser seine Krafte überhaupt, denn ohne vernünftige Preisfreyheit kann überall keine Freyheit bestehen,) dass ihm ohne Ausehen der Person Recht widerfahre und dass alle gleichen Zugang zu den bochsten Ehrenstellen haben. Treten diese Ertodernisse ein, fo ut die Regierungsform gleichgültig: so ist der Hollander sicherlich nicht treyer, und wahrlich, wie der Augenschein lehrt, nicht aufgeklärter als der Preufse. So erzählt der Vf. S. 46, dass ein begüterter Norwegischer Dragoner, als die Danische Armee 1761 nach Holstein marschirte, einen Könglichen Beamten, der ihn "wuiste ich, dass wir nur nach Holitein gehen, utnida "eine Weile zu campiren, und dann zurückzugehen, so "wendete ich gerne ein 50 Rihlr. daran; denn was ich "versaume, indem ich von der Bewirthschaftung meines "Hofes entfernt bin, ift weit mehr werth. Aber wenn "es Ernst würde, so ware es ja Sunde, wern ein ande-"rer um meinetwillen erschossen würde, da ich das Grund-"Ituck belitze, welches zu schützen ich verpflichtet bin." Wahrlich ein gerechter und doch edler Zug, der gewiß allgemeine Beherzigung verdient. - Von eben diesem Vr. ist das zweste stück in dem ersten Hest: eine Ode über die Fischerey, welche einige schone Stellen hat.

Das zweyte Heft enthält gleichfalls zwey Auffatze: eine unbedeutende Eintrittsrede von Hr. Anker, und ein schönes Gedicht von A. Bull über die Vaterlandsliebe. in welchem sie aus dem von uns angegebenen Gesichts punkt, vorzüglich in Rücklicht auf Norwegen gesehildert wird. -

HALLE, b. Curts Wittwe: Johann Jacob Lerche, Rufsischkaiserlichen Collegienraths und D. d. A. W., Lebens und Reisegeschichte; von ihm selbst beschrieben, und mit Anmerkungen und Zusätzen herausgegeben von D. Anton Friedrich Busching. Mit (7) Kupfern. 1791. 1 Alph. 71 Bog. in gr. 8. (1 Rthlr.

Freunden der Völker- und Länderkunde ist dieses Buch schon zum Theil, ja, wenn wir uns nicht verrechnet haben, fast zur Hälste bekannt; denn sie haben das, was hier S. 15 - 97. abgedruckt steht, bereits vor 22 Jahren im 3ten Theil des Büschingischen Magazins S. 3-44; und was S. 244-394. fich findet, vor 15 Jahren ehen deselbst im 10 Theil S. 365-476. gelesen. Der Herausgeber sagt diess auch selbst in der Vorrede, nur nicht so genau. Dank ist man ihm indessen immer schuldig, dass er uns auch den nicht minder wichtigen Rest der Reisenachrichten des unermüdlichen, im J. 1780 zu St. Petersburg verstorbenen D. Lerche, eines mit Kennerblick bewaffneten Reisenden', mit jenen großen Bruchstücken im Zusammenhange mittheilet: zumal da es viele Liebhaber der Geschichte und Geographie giebt, die jenes, nach und nach kostbar gewordene Magazin nicht hesitzen, denen folglich von diesem Werke noch gar nichts bekannt war. Es enthält in der That einen Schatz von neuen, nützlichen und auch zeitvertreibenden Nachrichten und Erzählungen. Der eigentliche Historiker findet darinn, unter andern, Particularitaten von verschiedenen Nationen, z. B. von Persern, Tataren; ferner von Kriegen der Russen mit den Persern, Schweden. Türken und Tataren; auch von vielen merkwürdigen Kriegs - und Staatsmannern: der Geograph genaue Angaben von Entfernungen vieler Oerter in den Ländern dieser Völker und Beschreibungen derselben: der Antiquar Beschreibungen alter Denkmaler: der Naturforscher allerley Anekdoten von Kräutern, Thieren u. f. w.: der Arzt, Anweisungen zum Verhalten bey der Pesseuche; - denn L. hatte in der Krim, in der Moldau, in Schweden, in Kiew und Moskau Anstalten gegen dieses Ichreckliche Uebel zu treffen, folglich Gelegenheit genug, datfelbe von Grund aus kennen zu lermen: - auch der Officier und Kriegsluftige geht nicht was für Schickfale ihn betroffen haben: Vielleicht kötleer aus, indem def Vf. vieles wahrend der erwähnten nen Verwandte dielen Wunsch befriedigen.

Kriege fah und erfuhr, was felbit mithandelinden Perfonen verborgen blieb: endlich, der bloss zum Zeitverwih lefende Mann wird nicht lange nach unterhaltenden Erzählungen und Anekdoten, besonders von Sitten und Gebräuchen entiernter Völker, ja fogar Abentheuem, suchen. Doch dürste wohl letzterer wünschen, dass es Hn. B. mochte gefällen haben. Kleinigkeiten und ganz geringfügige Umitande, die felbst keine von allen vorherigen Leserklassen interessiren, wegzuschneiden. Die Schreibart des ganzen Buchs hat er, nach seinem eigenen Ausdruck, etwas verbeffert. Er wollte auch die Nachrichten neuerer Beobachter damit vergleichen: allein, feine leider! schon so lang anhaltende Krankheit hinderte ihn an der Ausführung diefes Vorfatzes. Es verdient schon dies Dank und Bewunderung, dass die bekannte nützliche Thatigkeit dieses ver hrungswürdigen Mannes durch die ihn plagende Watterfucht nicht ganz gedämpft werden kann.

Wir bemerken nur noch, dass das, was im Maga, zin B. 10. S. 461 u. ff. von einer frühern Gesandschaft nach Persien steht, in dem neuen Abdruck S. 22 u. f. , als Note eingeschaltet ist; dass wir die im Magazin (B. 10. S. 466 u. ff. ) befindliche kurze Geographie Persiens in dem neuen Abdruck verg bens suchen; und dass des Herausgebers Anmerkungen sich auf hauptsächlich über das erste. schon im dritten Band seines Magazins abgedruckte Stück erstrecken: in der Folge erblickt man nur noch einige ganz kurze Noten. Die-Nachrichten, die Lerche, als Augenzeuge, von den Kriegen der Ruffen mit den Türken im J. 1736 u. ff. und im J. 1770. u. ff. und mit den Schweden in Finnland im J. 1741 u. ff. erzählt, erweitern und berichtigen wirklich unfre bishengen Kenntnille von denseihen. Dies gilt sogar von Mag-Reins Memoiren. Zur Probe vergleiche man einmal. Lerchens Erzählung von einem unweit Perekop zwischen Russen und Tataren, zum Nachtheil der erstern, vorgefallenen Treffen S. 132 u. ff. mit der von Manfleis, (S. 337. nach der Bremischen Uebersetzung.) und min wird gewiss die erste nicht allein ausführlicher, sonders auch aufrichtiger finden, als letztere. Und so findet. man auch vor und nachher Umftände von jenen und vom finnischen Krieg, die man bey Manstein vergebens fucht. - Ein forgfältig verfertigtes Regilter erleichtett den Gebrauch dieses reichhaltigen Buches. - Da Lerchens Nachrichten sich mit dem J. 1771. endigen, und Hr. B. seitdem nicht weiter mit ihm Briefe gewechselt hat; so wünschen vermuthlich mit uns mehrere zu erfahren, ob er nachher nichts weiter aufgezeichnet und

### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Kopenlagen, b. Thiele: Församlings Formen uti det nya Jerufalem, at August Nordenswold, Jesut Christi ringaste tianare. 1790. 52 S. 4 m. 2 Kobb Diese selifa-me Schrift ift von dem Vf hin und wieder ausgesheilt, um dadurch seiner neuen Lehre Eingang zu verschaffen, welche auf die

Errichtung einer in allem Betracht ausgezeichneten Seete nach Swedenborgs System abzielt. So viele falsche Vorstellungen und wunderliche Schwarmerey darinn vorkommen, fo flößt man doch zuweilen auf einen hellen Gedanken, der eine nicht gemeine Kenntnifs des meuschlichen Herzens und der Politik verrath.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Mittwochs, den 14. December 1791.

#### PAED AGOGIK.

Leifzig, b. Fleischer: Charakteristik der Erziehungs-Schriftsteller Deutschlands. Ein Handbuch für Erzieher. 1790. 584 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

ie Vf. fagen in der Vorrede: Alle Männer, die seit ungefähr 20 Jahren zur Verbesserung der Erziehung beygetragen haben, und ihre Schriften kennen zu lernen, dazu foll gegenwärtiges Buch dienen. Es foll ein Handbuch für pädagogische Literatur, für Eltern und Erzieher seyn, wo sie auf eine leichte und bequeme Art mit unfern besten Erziehungsschriften und ihren Verfassern bekannt werden, und wo sie sich in jedem Falle (Raths) erhohlen können. Es werden wenig Manuer in Deutschland, seit 20 Jahren und drüber über Erziehung etwas wichtiges geschrieben haben, deren Namen hier nicht verzeichnet fländen, und wir haben vielleicht in Ansehung der Vollständigkeit eher zu viel als zu wenig gethan u. f. w. Die charakterisirten Schriftsteller sind nach dem Alphabet geordnet. und es mögen derselben wohl gegen 300 feyn. Die Idee zu einem Werke dieser Artist in der That ganz gut, und es mus einem jeden, dem an der Verbeiferung der Erziehungs- und Unterrichtsmethoden gelegen ist, und der insonderheit selbst auf irgend eine Art als Lehrer oder Erzieher davon Gebrauch machen will', wichtig seyn, die Manner, die sich um dieses Geschäft vorzüglich verdient gemacht haben, genauer kennen zu lernen, und mit ihren Schriften bekannt zu werden. Allein die Ausführung dieser Idee von unsern Vf. ift nun freylich nicht fo musterhaft gerathen, als wir es gewünscht hätten, und als es die Sache verdient. Inzwischen ist sie doch auch nicht ganz ohne Werth und Brauchbarkeit. Man kann den Verfussern Bekanntschaft mit dem Gauge des Erziehungs - und Unterrichtswesens in Deutschland, in den neuern Zeiten, nicht absprechen. Man siehet auch wohl, dass sie die besten Erziehungs-Schriftsteller sleisig gelesen und studiert haben, und ihre Urtheile über den schriftstellerischen Werth der angeführten Männer sind im Ganzen, lobrednerische Uebertreibungen hin und wieder abgerechnet, nicht ohne Grund. Wir wünschten nur, die Vf. hatten eine Menge ganz unbedeutender und schon vergessener Schriftsteller weggelaffen, bey deren Beurtheilung fie oft länger verweilen. als bey andern von anerkanntem Verdienste. Dadurch würden fie Raum gewonnen haben, von den Vorzüglichern umftändlicher zu reden, und von den wichtigften Werken derselben kurze Inhaltsanzeigen, oder Auszuge zu geben. Dieses scheint uns fur den Hauptzweck dieser Schrift von großer Wichtigkeit. Ein anderer' Fehler ist das zu allgemeine, unbestimmte und häufig übertriebene A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Lob der vorzüglichern Schriftsteller. Man wird es von uns nicht fodern, dass wir diesen Tadel mit umftandlichen Beweisen belegen sollen. Doch wollen wir zur. Probe eins und das andre anführen. So ist z.B. das Lob welches Hn. Gedike's Lesebüchern gegeben wird, offenbar übertrieben und wenigstens nur auf das Griechische passend. Das Lateinisahe und Französische sind offenbar als elementarische Lesebücher sehr unzweckmässig eingerichtet, indem bey der Auswahl der Stucke gar nicht auf Aufänger und deren allmähliches Fortschreiten in Kenntnis der fremden Sprachen Rücksicht genommen ift. Sie haben in der That nichts empfehlendes, als den Namen ihres Vf., dessen sie so wenig würdig find. Eben so übertrieben und ungegründer scheinet uns die Lobeserhebung der lateinischen Grammatik des Hn. Meierotto. Die darinn gewählte Methode ift gewiss nicht psychologisch, und der ganze darinn gewählte Gang, die Sprache zu lehren, ift für Lehrer und Schüler in gleichem Grade ermüdend und unangenehm, wie folches sehon von andern Padagogen. und insonderheit von Hn. Trapp, bemerket ift. Das allgemeine Lob, welches dem schriftstellerischen Verdienste des Ho. Villaume beygelegt wird, hatte billig mehr eingeschränkt werden mussen, da derselbe so wenig Achtung für das Publicum zeigt, und mit einer Flüchtigkeit arbeitet, die ihn hindert, seinen Schriften den Grad von Vollendung und Vollkommenheit zu geben, den er ihnen allerdings geben könnte. `Ausserdem ist die ermüdende Weitschweifigkeit, vorzüglich in den Abhandlungen im Revisionswerke ein höchst bestehwerlicher Fehler dieses sonft allerdings schätzbaren Schriftstellers. Bey einem Werke, wie das gegenwärtige feyn foll. scheinet es uns ein wesentliches Erfodernis der Zweck. mässigkeit und Brauchbarkeit zu seyn, dass sowohl die Vorzüge als Mangel des schriftstellerischen Verdienstes, insonderheit angesehener Männer, gevau angegeben werden. Zu allgemeines und unbestimmtes Lobbelehrer nicht, fondern täuscht bloss und führt irre. Dass die Vf. hin und wieder fremde Recensionen, oder Auszüge aus denselben, wie sie in der Vorrede felbst gestehen, eingerückt haben, kann man zwar überhaupt nicht tadeln. Nur entstehet daraus hin und wieder ein fonderbarer Widerspruch, wenn, fie von einem und eben demselben Manne fait ganz entgegengesetzte Recensenten - Urtheile neben einander Rellen. die gar kein Ganzes zusammen ausmachen. Bin für den Zweck der ganzen Schrift sehr unnothiger Auswuchs ift es, dass die Vf. nicht nur viele sonft bekannte Schriftsteller, die eine und das andere, oft nur in entfernter Verbindung mit den Erziehungswesen stehende Schrift herausgegeben haben, aufnehmen, fondern die anderweitigen gar nicht ins Erziehungsfach einschlagenden Schriften derfelben anführen und oft weitläuftig recensiren,

oder vielmehr lohpreisen. Uebrigens ist der in dieser. Schrift herrschende Ton so ungleich, dass man von selbst mehrere Verfasser derselben vermuthete, wenn nicht die Vorrede folches schon besagte. Bisweilen ist der Ton wirklich gemein und felbst abgeschmackt, wovon wir zur Probe and zum Beweise nur ein paar Stellen aus der Charakterisirung August Herrmann Niemeijers auführen. Es heisst unter andern von ihm - "Noch ein junger Mann! aber - dem Charakter nach schon eine gereifte Frucht, welche taufendmal schöner und edler ift. als die wurm-Richigen Seelen, die unaushörlich nach ihm wersen -Dr. Bahrdten könnte min seine unartigen Ausfalle noch gern verzeihen: denn dessen lasciver Genius ist es schon lange gewohnt, Göttern und Menschen anzumekkern, und sie mit seinen Harnern zu verfolgen! Aber den elenden Scriblern, welche weder Hörner noch Bart haben, ist es unmöglich zu vergeben, dass sie sich unter die Heerde der Schreiber mischen , und mit fteifer Dictatormine einen Mann in den Augen des Publicums richten, gegen welehen sie sich doch am Ende verhalten wie eine Mücke zum Elephanten. Unter ihren taufend Stichen geht er ruhig sein n Weg, und ihm wirds vor der Last folcher Millionen Mücken doch nicht schwerer zu wandeln. Vielleicht hatte Hr. N. noch ein Decennium sich sammeln, durch Studieren und Privatsleifs, durch höheres Hinaufschwingen, Denken und Aufklären sich weiter, bester und origineller bestimmen können; eh er Autor wurde. Er hat auch vielleicht schon zu viel geschrieben, weil ihn der Beyfall des Publicums dazu verführt hat. Aber wem ist er dadurch zur Last gefallen? Wem mehr als den hungrigen Neidern, in deren Sudeleyen der Krämer ein Viertelchen Käle einwickelt, unterdets das Niemeyers Schriften auf den Putztischen der Damen, oder auf dem Pulte der Richter des Geschmacks aufgeschlagen liegen u. f. w." - Heisst das nicht recht abgeschmackt schreiben? Doch wir wollen so aufrichtig seyn zu gestehen, dass diese Probe such die schlimmste in ihrer Art ist, die uns aufgestossen, denn sonst müsten wir uns fr-ylich unsers obigen Urtheils über das ganze Buch, und der Lange diefer Anzeige schämen.

Weissenfels u. Leipzig b. Severin: Archiv der Erziehungskunde für Deutschland. Erkes Bändchen. 1791.

240 S. 8. (16 gr.)

Unitreitig war es eine sehr gute Idee, ein eignes Jouraal herauszugeben, dessen einziger Zweck ist, die neue-Ren Begebenheiten, aus der padagogischen Welt mitzutheilen und eine genaue, rasonnirte Uebersicht von dem zur verschaff n. was bisher in unserm Vaterlande zur Verbesterung der Erziehung geschah, und was für dieselbe noch zu thun übrig ist. De gegenwärtige Quartalschrift befasst folgende Rubriken: Padagogische Geschichte unfers Zeitulters; padagogische Goographie von Deutschland; Kritik der Padagogik: padagogische Literatur und pädagogische Erfahrungskunde. Jedes Quartalflück bat 16 Begen. Das erste Bandchen, welches vor uns liegt, entitait folgende Auffätze. 1. Philosophische Zergliede rung des Endzwecks der Erziehung des Menschen. Ein -Mann von heliem Kopf und warmen Herzen muß diesen -Auffaiz geschrieben haben, der mit vollem Rechte an der

Spitze eines Journals steht, das für diesen Endzweck befimmt ift. Auf froben Genuss des Lebens mus ellerdings Erziehung abzwecken; darinn if Rec. ganz mit den Vf. einig; aber zunächst muss doch nicht vornehmlich darauf, fondern vielmehr auf Bildung der Kräfte für Moralität gesehen werden, worauf unter Leitung der obersten Weisheit die gemeinschaftliche Glückseligkeit von felbst erfolgt, aus der Idee von Glückseligkeit lässt sich eben so wenig ein würdiges und auslangendes Princip der Padagogik als der Sittenlehre bilden. Uehrigens ind die Mittel zur Beförderung jenes Zwecks, so wie die Haupttheile der Erziehung, richtig angegeben. Diese find Bildung des Menschen als Individuums, als Gliedes der grotsen Menschenfamilie und als Staatsbürgers. Went der VI. die Erziehung des Menschen nach solchen Principien will geleitet wissen, welche aus dem Daseyn einer Vorsehing gezogen und nach ihren Zwecken bestimmt sind, fo könnte diess zu einer schiefen Vorttellung Anlass geben Die Ordnung der Begriffe ist vielmehr umgekehrt. Unfere Idee von Vorsehung, von ihrem Zweck und Plan richtet sich nach unsern anderweitigen ldeen von der Bestimmung des Menschen, woraus sie auch ansänglich entsprungen ift. 2. Ueber Basedows Verdienste um das Schulund Erziehungswesen. Kurz, aber sehr bestimmt, weu und kräftig wird es gesagt, wie B. fähig ward, sich so große Verdienste um das Schul- und Erziehungswelen # erringen und durch welche Verdienste er sich eigentlich vor andern dariun verdienten Mannern ausgezeichnet bet-Es ist immer würdiger und erfreulicher das Verdienst geehrt als es um zufailiger Mangel und Fehler willen verkannt oder gar verschmäht zu sehen. 3. Ausführliche Kritik über das preussische Edict, die Prüsung der von Schulen zur Akademie Abgehenden betreffend. Sie verralb einen sachkundigen Mann als Vf., sie tadelt nicht blos. was erwan bey jenem Edict noch zu erganzen und zu verbessern übrig geblieben ware, fondern fie zeigt auch de Art und Weise, wie diesen Unvollkommenheiten einigermaalsen abgeholfen werden konnte, und macht auf das viele Gute, was dar:nn enthalten ift, aufmerkfam. Der Auffaiz verdient es, dass bey Abfailung eines Edicis zu ähnlichen Absichten daraut Rücksicht genommen werde. 4. Entwurf der wichtigsten Regeln und Fragen für den Padagogiographen. Beschreibungen von Schul- und Erziehungsanstalten, die nach diesem Schema und nach den angegebenen Grundlätzen ausgearbeitet wären, wurden allerdings weit lehrreicher und interessanter seyn, als die gewöhnlichen Nachrichten, die durch ihre Einseitigkeit oft unzuverlässig und unbrauchbar werden. tische Beschreibung des jetzigen Zustandes des Padago giums zu Klofterherge. Unter dem Abt Wolfhard und let nem Nachfolger Breithaupt, waren im Durchschnitte be ftändig 30 Scholaren dafelbit; unter dem vortrefiches Steinmetz zwischen 90 und 150. Unter Hahn fank fie auf 20 Zoglinge. Zu Frommanns Ze ten flieg die Aszahl Wanren's der berühmte Padagogiker Refeuits die bergische Schule dirigirt hat, hat sich eie Zahl der Zöglinge ohngefahr eben so weit wie zu Hahus Zeites vermindert. Die Urfachen davon, die zum Theil in dem Verhältnis der Schule zum Kiofter, zum Theil an dem per sonlichen Berregen des Hn. Abre liegen tollen, find hier

mit vieler Freymüthigkeit und doch fo dargelegt worden, dass weder das Gute der ganzen Anstalt noch das sonstige Verdienst eines Resewitz mit Stillschweigen übergangen wird. 6. Beytrüge zur padagogischen Erfahrungskunde, Lesenswerth auch für den Psychologen. 7. Recensionen. Freymüthig und gründlich. 8. Nachrichten von Schulbehrern, Schulanstalten u. d. g. — Das Journal verdient gelesen und fortgesetzt zu werden.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Panis, Rue et Hotel Serpente: Annales de Chimie, ou Recueil de Mémoires concernant la Chimie et les Arts qui en dépendent. Par MN. Morveau, Lavoisier, Monge, Berthollet, Fourcroy, Dieterich, Hassenfraz, Adet, Seguin et Vauquelin. Tome 7. 1790. S. 298. 8.

Die Gesellschaft berühmter Chemisten, welche diese Sammlung berausgiebt, hat um die Chemie große Ver dienste. Ihre Mitglieder haben zuerst die Nothwendigkeit eingeseben, diese Wissenschaft philosopnisch zu behandeln und eine neue, bestimmte Sprache einzuführen. in welcher mit jedem Worte ein richtiger Begriff verbunden sey. Sie haben ausserdem die Wissenschaft mit einer Menge neuer und wichtiger Entdeckungen bereichert, die vormals allgemein angenommene Hypothese von dem Pidogiston als ungegrifidet verworfen. und ein neues System in die Chemie gebracht, das sogenannte antiphlogistische System, welches ganz allein auf Beobachtung der Natur, auf Versuchen und Erfahrungen beruht, und die Hypothesen ausschließer. Alles Widerstandes ungeachtet, welcher diesem neuen chemischen Syltem entgegengesetzt worden ift; aller Versuche ungeschtet, die man gemacht hat, um die Grundstze desselben zu unterdrücken, zu verstellen. oder gar nicht bekannt werden zu lassen, erhält doch die antiphlogistische Chemie taglich neue Vereurer, und einige ihrer heftigsten Gegner, wie z. B. ein Kirwan, ein Morveau, und ein Black, find zu ihr übergetreten. Es ist also leicht voraus zu sehen, dass diese, wahrhaft philosophische, Chemie bald allgeme n sich verbreiten. und die alte, hypothetische, Chemie verdrängen wird: denn man braucut sie nur in ihrem ganzen Zusammenhange zu kennen, um fie anzonehmen.

Der vor uns liegende Band dieser französischen Annalen ent alt folgende Auffatze: 1) Ueber den Anbau des Gewürznelkenbaumes in den Inseln Bourbon und Cayenne, über die Zubereitu g der Gewürznelken in Jenen luseln, und über die Gute derselben, in Vergleichung mit den Gewürznelken der molukkischen Inseln. von Hrn. Fourcroy. Der Anbau der Gewürzbäume in den franzofischen Colonien scheint Frankreich einen neuen und wichtigen Handlungszweig zu versprechen. Die Geschichte dieses Anhaues wird von Hn. F. ausführlich erzählt, und es wird bewiefen, dass die auf den französischen Infeln Bourbon und Cayenne gezogenen Gewürznelken denjeuigen, welche die Hollandische Compagnie verkauft, an Gute völlig gleich feyn. 2) Auszug aus dem Arrikel Chemie in der neuen methodischen Encyklopädie, von Ho. Haffenfratz. 3) Auszug aus dem Artikel Luft in eben dieser Encyklopatie, von Hn. Seguin. Das Verbrennen ist weiter nichts als eine Zerlegung der de-

phlogistisirten Luft, durch Körper, welche sich mit dem Squerstoffe derselben verbinden, wodurch der Warmestoff frey wird, und als Flamme erscheint. Jeder Korper ift nach dem Verbrennen schwerer als vorher, weil er sich mit dem Sauerstoffe verbunden bat, Phosphor, der Schwefel und die Kohle find einfache Korper. Die Phosphorfäure, die Vitriolfäure und die Kotilensaure, oder die fine Luft, find zusammengesetzte Körper, welche aus einer Verbindung des Phosphors, des Schwesels und der Koble mit dem Sauerstoffe bestehen. Diese Sauren find schwerer, als die einfachen Körper, aus denen dieselben entstanden find. flüchtige Alkali besteht aus inflammabler Luft und aus phlogistisiter Luft. Die Salpetersause besteht aus dephlogistissirter Luft und aus phlogistissirter Luft. Das Wasser befteht aus inflammabler Luft und aus dephlogistisirter Luft, Hr. von Morveau, vormals ein eifriger Vertheidiger des Phlogistons, ist jetzt zu der antiphlogistischen Theorie übergegangen, nachdem er sieh, durch die sorgfälrigste Unterfuchung, von der Wahrheit dieser Theorie überzeugt hatte. Die Wahrheit zu finden, fagt er, muffe der Zweck eines jeden Naturforschers seyn. Wer aber die Wa: rneit finden wolle, der muffe einmal in feinem Leben an allem zweifeln, was er gelernt habe, und nichts sey der Wahrbeit nachtheiliger, als wenn ein Schriftsteller glaube, feine Ebre hange davon ab, dass er lebenslanglich dasjenige System vertheidige, welches er einmel angenommen habe; auch dann, wenn er überzeugt werden follte, dass dasselbe falsch sey. "Man "darf fich nicht wundern, dass die neue Chemie so "großen Widerspruch findet; denn" fagt Hr. M. "was "würde es helfen, Gründe auf Gründe zu häufen, wel-"che doch von denjenigen, deren Ohren durch vorge-"fasse Meynungen taub geworden find, nicht wurden "angehört werden, und welche die übrigen unnütze "und langweilig finden müssten. Die Generation lol-"cher Personen, welche bartnackig die Meynungen ver-"theidigen, an die sie nun einmal gewöhnt find, ver-"liehrt fich allmättlig, und eine andere Generation nä-"bert fich, welche fich nicht durch das Anseben einer "allgemein angenommenen Tradition täuschen lassen, "fondern selbst unterfuchen wird." 4) Ueber die phosphorfaure Kaikerde, von den Hn. Peiletzer und Donadei. 5) Ueber das Gufseisen, welches man durch die entschwefelten Steinko len erhält; von Hn. Gazeran. 6) Auszug aus einer Abhandlung über die Elektricität von Hu. Coulonib. 7) Auszug aus der neuen Ausgabe von Hn. Priestleys Versuchen und Beobachtungen. 8) Versuche über thierische Theile, von Hn. Tourcroy. Der Vf. hat das Blut, die Milch, den Kase, die Galle, den Urin, den Blasenstein und das Fett chemisch unterfuent. 9) Auszug aus Hn. Kirwans Abhandlung von dem Phlogiston, mit einer gründlichen Widerlegung, welche Hn. Kirwan bewogen hat, seine vorigen Meynungen zurück zu nehmen, und sich für die antiphlogistische Cuemie zu erklären. 10) Brief des Hn. Hausmann an Hn. Berthollet über die Tueorie des Farbens. 11) Auszug eines Briefes des Hn. Taylor zu Manchefter an Hu. Berthollet über das Bleichen vermittelit der depalogistificen Salzsaure. 12) Auszug eines Briefs Ttt 3

von London über ein neues Mineral, welches Hr. Wedgwood unterfucht hat. 13) Auszug aus einer Abhand. Jung des Hn. Cavendish. Aus dem 78 Band der Philof. Transact. 14) Ueber einen neuen Versuch, aus inflammabler Luft und dephlogistisirter Luft durch das Verbrennen Wasser zu erzeugen. Das Wasser war ganz rein und ohne alle Beymischung von Säure. Der Verfuch wurde angestellt, um die ungegründeten Einwürfe des Hn. Priestley zu widerlegen. 15) Brief des Hn. Hellancourt au Hu. Lavoisier, über die, in verschiednen Theilen von Frankreich angelegten Bleichen, nach der neuen, von Hn. Berthollet erfundenen Methode. 16) Auszug aus der Schrift des Hn. Kirwan über die Temperatur in verschiedenen Breiten. 17) Ueber die Destillation des Braunsteins mit der Vitriolfaure. Von den Hn. Vauguelin und Bouvier. In dieser Destillation entwickelt fich fehr viel dephlogistisirte Luft aus dem Braun-Rein. Ein Theil der Vitriolfäure geht unverändert in die Vorlage über, und ein Theil derselben verbindet sich mit dem Braunstein. Aus diesem Versuche erhellt: dals man keine dephlogistisirte Vitriolfaure erhält, wenn' man reine Vitriolsaure über Braunstein destillirt.

Leitzia, b. Weygand: Allgemeines Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und Wochenschriften. Voran als eine Einleitung ein raisonnirendes Verzeichnis aller in diesem Jahrhunderte bis itzt erschienenen periodischen Blatter, nach Dezennien gearbeitet, und mit einem Nahmenverzeichnis aller dabey besindlichen Mitarbeiter 1790. 573 S. gr. 8.

Man findet hier blos Register über die Ephemeriden der Menschheit, das deutsche Museum, Schlözers Staatsanzeigen, das Göttingische Magazin der Wissenschaften, den deutschen Merkur, Schlözers Briefwechsel, das Hannö-

versche Magazin und die Berliner Monathsschrift, Ueber diese finden wir die Register mit vielem Fleisse und Genauigkeit ausgearbeitet. Das raisonnirende Verzeichnis. aller vom J. 1700 bis 1790. erschienenen periodischen Blit. ter, mit Litterarnotizen und (bey verschiedenen) hinzugefügten Preisen, welches felbigem zur Einleitung dient, begreift 366 Seiten und ist in sechs Perioden abgetheilt, Die erste geht bis 1740. Eine jede der übrigen unfalset. wie auf dem Titel angegeben ift, ein Jahrzehend und ist in verschiedene Facher abgetheilt. Dadurch wird zwar die Arbeit desjenigen sehr erleichtert, der die Journale dieses oder jenes Faches kennen zu lernen wünscht, indessen ist doch manches, zumalen dasjenige, das den Zeitschriften vermischten Inhaltes gewidnet ift. so gross, dass es doch wohl bester gewesen ware, wenn die Herausgeber ein alphabetisches Verzeichnis der von ihnen angeführten Zeitschriften angebangt, oder auch diefes Verzeichnifs, zwar Perioden und Klaffesweise, aber in alphabetischer Ordnung abgefast banes. Wie sich die Materialien zur Statistick der dänischen Staaten, von den im J. 1784; der erste Theil berausgekommen, als eine Zeitschrift ansehen lassen, und als hier mit aufgeführt werden können, - des läst sich nicht füglich erklären. Eben fo wenig gehoren neb rere hier bemetkte Werke, die nieht periodisch, fordern in ganzen Bänden mit einem Male erschienen, hierher. - Die fchon abgefaste die ganze Einrichung des Werkes vorlegende und in mehrerer Hinficht der Aufmerksamkeit der Leser, febr zu empfehlende Vorrede, zeigt den mehrmalen verkannten Werth der John nale in einem auffallend deutlichem Lichte - und ertheilt das angenehme Versprechen, alle übrige Zeitschriften, auf eine gleiche Weise, wie die obengenanten, zu bearbeiten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

MATHEMATIK. Stuttgart, b. Metaler: Nach Hrn. v. Leib-Zielerberechnungsmethode eingerichtete Resolvirungstabelle, über den wahren Werth, oder des Capital von jedem Ziel, vom Item bis 30 Jahr, nach Abzug von 5, 6, 63, 7½, und 10 Proc. berechnet durch J. F. B....r von N. 1790. 8. 32. in 4. Der Text nimms kaum zwey Blätter ein. Alles übrige find Tabellen. Es ist dabey vieler Fleis nicht zu verkennen. Auch ist es gut, dass die Rechtmässigkeit der Leibnitzischen Rechnungsweise immer mehr anerkannt, und mitunter der Vorzug des Decimalcalculs, welcher fich ganz befonders bey Interufurienrechnung erspriesslich erzeigt, von neuem dargethan, und empfohlen werde. Im Uebrigen aber ist die Erklärungsart des Vf. selbst gar kein Muster der Deutlichkeit. Auch zeigt er nur mechanisch, wie man verfahren miiffe, um den Beirag folcher Zahlen, wie seine Tabellen enthalten, herauszubringen, bringt aber nicht den mindesten Boweis bey, worauf sich das Resultat dieses Calcule grunde. Billig hätte hiebey die Hauptfrage in der gehörigen Allgemeinheit vorgetragen werden sollen: Wonn das Verhultnifs der Zinse gegeben ift, zu baftimmen, wie viel anslatt einer gewissen erst nach einer genannten Zeit zahlbaren Geldsumme, gleich jetzt gefordert oder in Zahlung geleistet (werden durfe? wobey dann doch kurz hatte gezeigt werden follen, wie verschieden die Beantwortung diefer Frage ausfalle, je nachdem man einfacke oder zusam-

men gesetzte Zinse gelten lasse. Die letztere vertheidigen Leibnitz, Bissinger, Kästner, bey der Zielerlehre. In des lettem Fortsetzz. seiner Rechenkunst (S. 122... vergl. mit S. 147...) ist alles vortresslich bewiesen, was hieher gehört. Insbesonder

ganz den Fall, welchen das gegenwärtige Werkchen bearbeitet. Ja, man kann behaupten: die viele hundert berechnete zahltet Geldposten in diesen Tabellen sind nichts, als so viele Rechnungtexempel über diese einzige algebraische Formel, und offenbrussten ist erichtlich, dass die Formel weit mehr gewährt, und Belebrung über unzählige Falle giebt, welche in dem Werkchen nicht vorkommen. Noch ist ein Ansehung der gebrauchten Signames zu erinnern, das Division durch drey Puncte von den Vs. angedeutet wird, (z. B. 53. 3) und der Ansang eines Decimalbruchs durch zwey Puncte. Beide Bezeichnungsarten kommen in neuen guten Schrissstellern gar nicht vor; und erregen nur Verwirungsachten sind einige mathematische Ausgrücke unschicklich. Zun Schluss müssen wir noch bemerken, dass diese Interniurientbellen blos für Reichsländer eingerichtet sind, und Decimalen sir Thele des sächsischen Thalers in dem Werkehen ger nicht vorkommen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 15. De ember 1791.

#### ... GESCHICHTE

MEIDELBERG, b. Goebhard: Nova Subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiastici germaniae et historiarum capita elucidanda congessi et edidit Stephamus Alexander Würdtwein, Episcopus Heliopolensis et sustraganeus Wormatiensis. Tom. XII. 1789. 8. 8 Alph. 2 Bogen. Tom. XIII. 1789. 8. 1 Alph. ‡ B.

n der Vorrede des 12 Theils fahrt der Hr. Weihbi-A schof fort, die Siegel der Mainzischen Erzbischöffe zu beschreiben. Diesmal fangen sie mit dem Erzbischof Sebastian v. J. 1545 an und gehen bis auf Anselm Casimir zum Jahr 1647. Die Anzahl der dabey im Kupfer-Aich gelieferten Siegel ift 12. Ungeachtet kein besonders merkwürdiges Siegel darunter ift, so sind doch dergleichen Siegelfammlungen immer schätzbar und es wäre wohl zu wünschen, dass man so wohl von mehvern Hochstistern als auch von weltlichen Fürstenhäufern vollständige Siegelfammlungen bätte. Bey jedem Erzbischof, dessen Siegel hier beschrieben sind, werden such zugleich einige Urkunden theils in extenso, theils in Rubriken, mitgetheilt. Die erste Abtheilung des 12 Bands enthält 21 meiftens aus der Bibliothek des Vaticans gesammelte Urkunden, wodurch die Regierungsgeschichte K. Otto II und III, Heinrich des II, dann Friedrich des I und II manche schöne Erläuterung erhält. Hierauf folgt von S. 84 bis 326 ein Diplomatarium des Cifterzienser Klosters Eussersthal, welches von 1150 anfingt und sich mit 1401 endiget. Dies ist eine der Rhonften und wichtigsten Urkundensammlungen, die der Herr Weihdischof jemals in seinen Subsidiis geliefert hat. Sie wird gewiss jedem Diplomatiker viel Vergnügen und Nutzen verschaffen. S. 327 wird das bereits im V Tom. S. 288 versprochene Chronicon der Erzbischöffe von Colln v. J. 1166 bis 1369 mitgetheilt und endlich S, 340 folg. mit 23 aus der Geschichte des Bisthums Minden noch übrigen Urkunden der Schluss gemacht.

In der Vorrede des 13ten Bands erhalten wir abermals die Beschreibung und Abzeichnung von 12 Siegeln mit eingestreuten Urkunden derjenigen Erzbischöse zu Mainz, deren Siegel beschrieben werden. Sie sangen mit dem Erzbischof Johann Philipp v. J. 1647 an und schließen sich mit Anselm Franciscus 1695. Das erste Stück dieses Bands ist ein schätzbarer bisher unbekannt gewesener Theil des Chronicon Godesridi monathi S. Pantaleonis, welchen Hr. W. aus der Bibliothek des Vaticans erhalten hat. Er sängt v. J. 964 an und hört im J. 1162 auf, wo der bisher bekannt gewesene Theil stänen Ansang nimmt; von S. 41 bis 151 werden 35 A L. Z. 1791, Vierter Band.

auserlesene Urkunden geliefert, welche als vortreffliche Beyträge zur deutschen Reichsgeschichte in den Jahren 1295 bis 1598 anzusehen find. Unter solchen zeichnen sich die vom Baron von Zurlauben mitgetheilte Urkunden wegen der dabey befindlichen kritischen und erläuternden Noten, womit Hr. W. etwas sparfam ist, sehr vor den übrigen aus. S. 151 bis 214 erscheinet ein Fragmentum Chronici Lobiensis vom Jahr 741 bis 982 aus einem bambergischen Manuscript. Es weicht von dem Chronico Lobienst in Bouquet R. gallicarum et Francicarum Scriptoribus T. IX etwas ab; ob aber auch von den in Martene et Durand thefauro anecdot. T. III. und in Labbei nova Bibliotheca Mfct. T. I., kann Recenfent nicht behaupten, weil er diese Bücher eben nicht bey der Hand hat. Hierauf folgen S. 214 bis 316 efliche vierzig Urkunden, welche das Bifsthum Strafsburg und einige darin gelegene Stifter und Klöfter v. J. 1178 bis 1325 betreffen. Ven S. 316 bis 319 findet man ein Chronicon monachi S. Maximini prope Treviros v. J. 702 087. S. 320 find die Statuta praebendariorum fratrum et sovorum Hospitalis S. Elisabethae intra monasterium S. Maximini extra muros Trevirenses abgedruckt, welche von ihrer Speise und Verrichtungen handeln und angenehm zu lesen find. S. 322 bis 327 stehen noch zwey dieses Hospital betreffende Urkunden v. J. 1266 und 1279. Den Schluss machen die Statuta Synodi Basisensis v. J. 1299 nebst noch 6 andern Baslischen Urkunden. Ob nun gleich das Publicum durch gegenwärtigen Band mehr gewonnen als verloren hat, so wollen wir doch wünschen, dass der Herr Weihbischof Wort halten und uns endlich das bereits im 12ten Bande versprochene Register im folgenden XIV Theil liefern mege, ohne welches das Werk aur wenig zu gebranchen ift.

Núrnbergischen Carthause etc. aus gedruckten und ungedruckten Nachrichten versalst und mit Kupsern, Urkunden und Beylagen I XLI versehen von Sohann Ferdinand Roth, Diakon an der S. Jacobskirche. 1790. 20 Bogen ohne den Vorbericht in 8. Dem würdigen und sleissigen Vs. dieser Geschichteib seine ehemalige Wohnung in der Carthause Anlass

gab seine ehemalige Wohnung in der Carthause Anlass zu einer Beschreibung derselben. Er sammelte nach und nach Materialien und brachte deren endlich so viel zusammen, dass er im Stand war, sich über die Ausarbeitung dieser Geschichte zu machen, welche allerdings ein schöner Beytrag zur Geschichte der Stadt Nürnberg ist. Schade, dass diesem unermüdeten Mann keine Originalurkunden dieses Klosters zu theil worden sind; indessen muß man ihm für die Mittheilung der Copien Unu danken,

danken. Der Hang zur Bearbeitung der vaterländischen Geschichte ist jetzt in Nürnberg so groß, dass sogar Eistersicht unter den dasigen Geschichtforichern entiteher, und einer dem andern Abbruch an Materialien zu thun sucht. Hr. R. hat seine Geschichte in XXII Capitel abgetheilt. fängt mit einer Nachricht von dem Geschlecht des Stifters Marquasd M-ndel an, im III Cap. wird eine kurze Geschichte des Carthäuserordens mit eines in Kunfer gestochenen Abbildung eines Carthäusermonchs geliefert, die folgenden Capitel enthalten die Erbanung, den Fortgang und Verfassung des Klosters bis zur Reformation. Die Stiftung fällt in das Jahr 1380 und im J. 1382 wurde es nach seiner Aufbauung bezogen. S. 42 wird das Kloster- und Prioratssiegel beschrieben und ein Kupfer flich von beiden angefügt, die Beschreibung des erstern ist aber ossenbar falich. Ree lieft die Umschrise AVE GPLE DA TESCELLE B. MORD CARTH. INVRB'G alfo: Ave gratia plega donaque te Sanctae Cellae B. Mariae Ordinis Carthusiensium in Nuremberg. Im X Cap. wird eine Nachricht von der Stiftung des zwolf Bothen Brüderhausses bey der Carthause gegeben, wolche Conrad Mendel, ein Bruder des Stifters der Carthaufe, gemacht hat. Sie steht aber hier am unrechten Ort und hätte unter den zwey Anhängen einen weit schicklichern Platz eingenommen. Im XIII und XIV Cap. findet man die zur Carthause gestistete Güter und andere dahin gemachte Schenkungen. Das XV Cap. enthält die Monumenta im Kloster mit 5 Kupfertafeln; dann folgen im XVI und XVII Cap. Verzeichnisse der Priorentund Conventua-Ien. Das XVIII. XIX und XX Cap. hardele von dem Zustand des Klosters bey und nach: der Kirchenresormation, das XXI und XXII über von dem Allmosenum zu Nürnberg, durch welches nicht allein die Einkunfte der Carthause, sondern auch mehrerer Klöster und milder Stiftungen verwaltet werden. Hierauf wird in zwey Anhangen von der S. Morizcapelle, bey S. Sebald and von dem Mendlischen Schlungs Nathricht gegeben. Erftere wurde von Eberhard, Mendel dem Urgrößvater des Stifters der Carthause, im J. 1313 erbauer und leizteres stifteten Conrad und Peter Mendel, im J. 1423: Hiebey ist eine in Kupfer gestochene Abzeichnung einer fogenannten Seelnonne im bemeldten Seelhaufe. Die Revlagen oder Urkunden, womit sich die ganze Geschichte schliesset, gehen v. 1330 bls 1779. Man sindet darunter den Catalog über die im J. 15.4 noch vorhanden gewesener Klosterbücher. Es ist aber sehr zu beklagen, dass kein Drucker und Druckert dabey angezeigt ift. Noch bemerken wir, dass in Waldon, neuen Begerägen zur Geschichte der Stadt Nürnberg B. I. S. 313 folg. einige Berichtigungen über dieses Buch zu finden find, zu welchen aber Hr. R. S. 552 folg. Anmerkungen gemacht. Möchten doch dem fleiseigen Hn. Vf. Muterialien zu Beschreibung anderer Nürnbergischen Klöster zu theil werden!

ALTENBURG, im Verl. der Richter. Buchh.: Verfich einer kurzen Geschichte des freyen adeuchen Magdatenenstifts in Attenburg, mit Urkunden, Beylagen und einigen Kupsern von M. Sam. Benjamin Reichet. d. Friedrichs Gymnas. Bir., Fürkt. Bibliottiek.

u. d. Jen. lat. Gesellsch. Ebreumitgi. 1791. Xli-Das Magdelenenstift zu Altenburg verdiehte folion de adeliches Erziehungsinstitut, das seit seiner Einweihung ( 706) 225 adeliche Tochter erzogen hat, eine nähere Befchreibung. Der Vf. behandelt diese schönere Seite des Stifts freylich nur als eine mit dem Ganzen verbondene Eigenschaft ; legt aber dagegen die Geschichte des Stifts felbst, ausführlich und mit wirklichem Fleise dar. Leser, welche der Nutzen dieses Brifts nicht zunächst interessist, werden freylich hie und da einen unnöhne gen Ueherstuls in der Beschreibung und den kleinen ih-Rorischen Untersachungen und eben so oft einen misfullenden Auswuchs in den eingestreueren gutgemeyn ten Gedanken und Bemerkungen finden; abet die et Ren haben den speciellen Endzweck des VI., genele fit feine Lundsleute schreiben zu wollen, undedie inden das Alter desselben so ganz als Entschuldi ung für sich dass Rec. felbst eine Rüge derselben für Unbilligkeit atsehen wurde. 'Ob aber eben die reiferen Jahre dem VI. Rechtsertigung für die den noch lebenden Siftipens nen reichlich vorgestreuten Schmeicheleyen febn kön nen, mogen wit nicht entscheiden. Vehrigens Mit de Verluch das Geprage der Wahrheit filt fieh, weit der Vf. aus den Urkunden, die er theils im Auszuge, theils ganz mittheilt, unmittelbar geschöpst bat. Die mehre sten protestantischen Stifter verdanken ihren Uesprung dem Uebergewichte der protestantilichen Religiok; de Magdalenenstift zu Akenburg dem Drucke derkiten Der Verfolgungsgeift der Jefuiten gegen die Protefinita in Schlelien, der U. bertritt Friedrich's August von Sich fen zu der katholifi lien Religion und die von den Ein wohnern Sachifens aus dieser Religionsveranderung afindete Gefahr führten verfchiedene angefihene fr Ichlechter aus SatMen und Schilefien, die Geschlechte Gersdorf, Friefo und Haugivitz, zum fieheren Aufral maire and zur zur gfinzlich gefahrlofen Erziehung ihre Tochter auf die Anlegung eines adelich in Bills in del Velnprotestantlichen Ernestinischen Landen und fi drich II, Herzog von Gotha und Altenburg, bot bereit willig die Hande dazu. Die Geheimerathsdirect., Drefeden, Henriette Karbarine Baron, von Gersdorf und ihr Bruder, der Churfachs. Geheimerath und Cantlet, Otto Heinr. Frh. von Friefe, waren durch ihre reiches Donarionen die Hauprfundarofen deffeiben. Durch de Beyträge und Schenkungen mehrer r Geschiechtet, durch die großmuthige Umerftutzung Friedrichs II wie III von Gotha, durch die Vorsorge des jetzt regierenden Herzogs und durch innere solide in den Statuten ge grundete Einrichtung kam es zu dem heutigen Fler un nfacht nicht allein für die Capitularinnen, fondern auch für die Erziehungsfräulein einen fehr schicklichen Auf enthalt. Die beygefügten Kupfertafeln ftellen den Profpect des Stifts, das Stiftssiegel, den Stiftsorden und die bey der Einweihung des Stifts ausgeprägten Miszen vor.

KOPENHAGEN, b. Gyldendal: Erik Eyegod af Killingham in rherre Sulin. 1791. 140 S. 4.

Drefe unständliche Geschichte der Regierung Kong Erichs, der von 1095 bis 1103 regierte und den Zunste

men Evegod, d. i. Herzensgut, bekom, ift das erfte Heft des 5ten Theils der vortreflichen Dänischen Geschichte des Kammerberren von Subm. Diese Schrist ist nicht allein für die dänische Geschichte von der größten Wichtigkeit, sondern sie verbreitet auch, eben wie die vorbergebenden Theile dieses Werks, ungemein viel Licht über die Sitten und den Charakter dieser Zeiten überhaupt. So finden wir S. 22, eine interessante Bemerkung über die camalige Theilnehmung des Volks an dem Beschlusse 'eines Kriegeszuges. Dieser Beschluss konnte nicht zu Stande kommen, ehe die wahren freven Bauren, Odelsmond, ihn genehmigten; "man sieht also," sagr der Vf., "dass das Volk im Genus seiner völigen Krast und Ruhms mwar. To dass man sagen konnte, der König regiere über nein freges Volk, welches der herrlichste Ehrenname ist, "den Konige jemals tragen können." Eine seiner wichtigsten Geschäfte war die Reise nach Rom, welche er im J. 1098 mit einem nicht zahlreichem, aber auserlesenen, Gesolge vorzüglich in der Ablicht unternahm, um in feinem Lande einen eigenen Erzbischöflichen Sitz errichtet zu fehen, nad feinen erschlagenen Bruder Knud neilig' sprechen zu lassen. Der Tod des Pahst Urbans hinderte damals die Vollziehung beider Angelegenkeiten. welche nachher durch die im J. 1200 von dem Könige abgeordneren Gefandten vollbracht wurden. wurden im J. 1701 die Gebeine des heil. Knud feverlich ausgegraben und in der noch jetzt nach ihm genannten Kirche zu Odense beygesetzt. Die Gebräuche bey dieser wichtigen Ceremonie werden S. 68 q. f. umftändlich beschrieben. Zum Andenken des Heiligen ward auch, viellescht 1100 eine Gilde zu Odense errichtet, wahr-Icheinlich die erste in Dänemark, (in Norwegen waren fle schon 1093 bekannt), welche zu diesen Zeiten, wo Todschlag und Selbstrache noch so allgemein waren, viel Gutes wirken konnten, ju der Folge aber zu menchen Misbrauchen Anlass gaben. Ucherhaupt kommen bey dieser Gelegenheit S. 76 bis 89 manche schätzbare Erlauterungen über diese Briderschauen vor. Der Mord, welchen der König an 4 seiner Hosseute begieng, rührie wahrscheinlich aus Trunkenheit her; Saxo schrieb ihn wohl nur, um die Schuld des Königs zu vermindern, der Wirkung einer Trauermusik zu., Inzwischen bereuete der Konig seine That aufrichtig und beschiefs, um se zu verfühnen, eine Reise in das gelobte Land. Sehr khon werden S. 98 u. f. die Bemühungen des Volks erzählt, ihr von diesem Entschluss abzubringen. Die wackren Männer erboten sich zuletzt, den dritten Theil von ihren Harb und Gut den Armen zu geben, um die Schuld ihres Königs zu büssen und ihn von seinem Gelübde zu entbinden. - Die fehonfte Lobrede, die man ihm halten kann. Alein nach dem Aberglauben dieser Zeiten meynte der gute Erich sein Gewissen nicht anders befriedigen zu können, als wenn er die Rei se antrate. Dies geschah im J. 1103; und in eben die sem Jahre Rarb er auch den 10 Jul. in Cypern an einem hestigen Fieber. Er war einer der besten Dünischen Regenten, dem man fast keinen Fehler als Unzucht zur Last legen kann; überhaupt sebent er uns viele Achn-lichkeit mit Heinrich IV, zu haben. S. 113 u. f. werden noch manche Nebenumftände esläutert, die in mehr als

einer Rücklicht Aufmerksamkeit verdienen. So ersihrt man, um nur ein Beyspiel auszuheben, S. 117, aus dem Vermächtnis des Mag. Bernhard, Priester und Decanus zu Lund, welcher am 12 Aug. 1103 starb, dass dieses die erste Nachricht von einer Büchersamlung in Danemark war, welche man denn, wie überhaupt die meiste Bearbeitung der Wissenschaften in diesen Zeiten, der Sorgfalt der Geistlichen zn danken hatte:

Leirzio, b. Barth: Iones Munros Geschichte des Kriegs in Coromandel in den Jahren 1780-1784. Aus dem Englischen 1791. 366 S. 8. (1 Rible.)

Der Uebersetzer scheint Ormen Werk ül er die Kriege der Englander in Officien, und die meisten Vorfalle dortiger Gegenden nicht zu kennen: fonst würde er schwerlich seine Arbeit als eine Fortsetzung von Orme auf dem Titel angekündigt haber. Denn Ormé schliesst mit dem Jahre 1761 und der hier übersetzte Manro fangt fein luch erst mit 1780 an. Folglich hätten hier die Krieges orfälle zwischen teiden Perioden, die Kriege der Englander in Bengalen, mit Hyder Ally 1767 und mit den Marauen müssen behandelt werden, um jenen Nahmen zu verdienen. Da das Original bereits in N. 53 der diesjahrigen A. L. Z. angezeigt worden, so schränken wir uns hier bloss auf die Ueberferzung ein, die wir richtig und getreu gefunden haben. Des Uebers. Anmerkungen sind größtentheils unbedeutend und aus bekannten Werken, wie Langstedt, dem deutschen Mackintosh etc. gezogen. Eine Karte dem Werke heyzusügen, hielt der Vf. für überflüssig, weil der deutsche Urme b reits mit einer allgemeinen Karte von Hindostan versehen ist. Diese ist aber nur in etwas vergrößerter Gestalt, ohne irgend einen Ort mehr zu haben, aus dem historischen Calender von 1786 entlehnt. Dort diente sie hinlänglich zur allgemeinen Uebersicht, keineswege aber uns die von Orme beschriebenen Kriegsoperationen auschaulich zu machen. Besser würde daher unfer Uebersetzer für seine Lefer gesorgt haben, wenn er dieser Geschichte einen verkleinerten Nach-Rich von Fullartons großer Karte jenes Kriegeschauplatzes angehängt hätte.

GREIFSWALD, b. Röle: Eliat Lucacs Betrachtungen uber den Ursprung des Handels und der Macht der Hollander. Aus dem Hollandischen. Vierter und letzter Band. 1790. 600 S. 8. (1 Rehlr.)

Hiemit wäre also ein Werk geendigt, dessen Ansang auch won uns angezeigt worden, und dessen Ueberletuung uns und andern fonderhar genug vorkam, weil darin alte und neue Nachrichten, Auszuge aus Acten, und bekannten Büchern, Wünsche, Vorschläge und Thersachen, mit der unglaublichsten Weitschweifigkeit vermengt find. Diefer Beschluse untersuche in 13 Abschnitten die Ursachen des Verfalls der kolländischen Handlung, nehft den Mitteln, sie wieder zu fteben. Zum ersten werden vorzüglich gerechnet die hohen Auflagen; die Concurrenz anderer Mächte, die Schwäche der Kriegsmacht, der Verfall der Colonien etc. Die Mittel zur Wiederaofhelfung des Handels werden fast auf 250 S. hergezählt. Da wir bey den ersten Theilen der Uebersetzung weitläuftiger Plan und Inhalt diefer Uuu 2 augeaugeblichen holländischen Handelsgeschichte augezeigt haben, so wird hier die blosse Nachricht hinlänglich seyn, dass nunmehro die Uebersetzung des ganzen Werks geendiget ist.

KOPENHAGEN, b. Schulz: Udfigt over de Brittiske Folks Historie for Agret 1788 efter J. V. v. Archenholz. Pas Dansk udgivet med Anmarkninger og en Fortale af L. Smith D. i Theologien etc. 1790. 406 S. 8.

Hr. D. Smith hat des Hu. von Archenholz allgemein geschätztes Werk seinen Landsleuten in ihrer Sprache geben wollen; und daran hat er recht gut gethan, denn die Uebersetzung ist richtig und fliessend, und mit verschiedenen Veränderungen hat man alle Ursache zufrieden zu seyn. Aber zugleich hat er in weitläuftigen Anmerkungen, die nun gar nicht hieber gehörten, politische und statistische Gelehrsamkeit auskramen wollen; und daran hat er sehr übel gethan, denn ein jeder Kenner merkt bald, dass Hr. S. hier nicht zu Hause ift. sondern nur von der Oberfläche weg redet, und noch dazu, wie es denn gemeiniglich zu gehen pflegt, meistens deraisonnirt. Ueberflüssige Beweise hiervon findet man besonders in den Deductionen von Banken S. 139-156 und vom Geldumlauf \$. 268-280, ungeachtet man es dem Tone des Vf. leicht anmerkt, dass er seiner Materie vollkommen gewachlen zu seyn glaubt. Hin und wieder kommen auch einige philosophische Anmerkungen vor, welche viele denkende Köpfe unbefriedigend finden möchten, wie z. B. das, was S. 227 über den Geschmack und S. 266 über Aberglauben und Unglauhen gesagt wird. Sehr richtig hingegen und gut gefagt ift, was er S. 94 u. f. zur Rechtfertigung des Betragens der dänischen Hülfstruppen in dem Feldzuge von 1788 anführt, welches mit beyspielloser Lügenhaftigkeit in einer auch in Schlözers Staatsanzeigen Hest 50. S. 230 u. f. eingerückten angeblichen Freymaurer Rede angegriffen ward; auch findet man in der Vorrede interessante Bemerkungen über den von Dänemark aus getriebenen Wallfischfang.

### SCHÖNE KÜNSTE.

LEIFZIG, b. Dyck: Luftspiele von Jünger. Fünfter Theil. 1789. 8.

Enthält, den Wechsel, Dank und Undank, Jenmot. Im Jeannot, spielt der Nachttopf, und Jeannot, der damit begossen ist. nun Jedermann den Arm vorhält, za riechen, womit er begossen sey, die Hauptrolle! Wie man doch so eine schmuzige Posse überserzen mag? In dem Wechsel hat sich des Vf. sehr entschiednes Talent für die komische Bühne, am mehrsten entwickelt. Warum enthält aber auch dieses Stück so offenbare Vernachlassigungen? Oder wie foll man es sonst benennen, was Caroline, in einer Scene mit ihrem Vater, die durch feinere Pinselstriche allerliebst worden ware, ihre Liebe zu Meidling auf eine Art gesteht, die, wie wir wenigstens hossen, die Actrice, die vor vielen hunder Augen das aussprechen soll, in Verlegenheit setzen mul. Sie spricht von Meidlings Kus, der so gebrennt hätte, dass ihre Lippen noch feuerten. Der Yater meynt, sein Bart könne gestochen haben; nein, sagt sie, "ich weiß "auch, was das ist, wie sie mich neulich, als sie von der "Reise wiederkamen, und nicht rasirt waren, küsten "stach mich auch ihr Bart; ich legte Weintraubenpome-"de auf, und da wars gut. Meidlings Kuss aber brenat .fo. das das nicht belfen wurde." - In dieser Manier ist die ganze Scene; sie reizt und weckt die gröbere Sinnlichkeit auf die handgreiflichste Weise. Es me feyn, dass besondere Verhaltnisse in der wirklichen Well einen Vater es zur Klugheitsregel machten, die Gestägtnisse seiner Tochter so scherzend und lachend aufzunelmen, wie es hier geschieht. Aber die Schauspiele solles Muster darstellen, und es ist weder beiehrend, noch anständig, ein Mädchen vor aller Welt so reden zu lassen, wie sie höchstens unter vier Augen, reden durfte. - Der Brief der verliebten Tante in den Händen des Bedieuten ist eine Unsittlichkeit, womlt Hr. von Meidling der Familie, darinn er heirathet, went Artigkeit bezeigt. Das Geplauder des Bedienten ift fal. zu lang. Wir haben die Hectors und la Fleursnicht; ist also eine ausländische Pflanze, die viel Behutsankeit erfodert, wenn sie auf unserm Boden gedeihen soll. Möchte doch Hr. J. seiner Menschenkenntniss und ser nem Talent als komischer Schriftsteller, selbst die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, mit mehr Sorgfalt, mit mehr Rücklicht auf ein veredeltes Ideal, wobey Menschet dennoch Menschen bleiben können, zu schreiben. met so auch auf die Achtung der Nachwelt rechnen zu können

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSKISSENSCH. Kopenhagen: Falik Politik og slette Administrationer kapper med Tidernes Fordero at ödeligge stater. Et Arbeide, dicieret af den sunde Fornust, bekraestet af Erfaring, og enhver Regent, enhver Minister, ethvert tänkende Menneske helliget af Carl Manderfeldt (1790) 56 S. S. Dies ist die allgemeine Einleitung eines Werks, worinn der gegenwärtige sehlerhaste Zustand der europäischen Reiche geschildert werden soll. Nach einem so äusserst anmasstenden Titel hätte man doch wenigstens alltägliche Bemerkungen erwarten sollen, wie sie jedem gesinden Kopse sich von selbst darbieten; — aber austatt dessem gesinden Kopse sich von selbst darbieten; — aber austatt dessen sinden sichen sich mid eine Mann sehr übel Weiden, der sich in unstern Tagen erfrecht, Voltaire, Diderot. Beise und Hobbes Verstährer des Menschenverstandes zu nennen. Hin. Garl Manderfeldte Verstand Scheint, nach dieser Schrift zu

urtheilen, wirklich verführt zu seyn; aber wahrlich nicht von Voltzire und Diderot und Baile und Hobbes, sondern von seinem bösen Dämon, der ihm einbildete, dass er zum Schriftstelle, ja sogar zum Resormator berusen sey!

Kopenhagen: La fausse Politique et la mausais administration en emulation avec la corruption du Siecla pour pardre les stats. Ouvrage dicte par la saine raison, confirmé par l'experience, et confacre à tout Prince, tout Ministre et tout homme, qui pensa, par Charles Manderfelds. Traduit du Danois par l'auteur. Kins hoch schlichste Uebersetzung der vorhergehenden Schrist, voll der scherlichsten Schnitzer. Sicherlich hat ihm sein böser Genius et nen neuen schnitzer. Sicherlich hat ihm sein böser Genius et nen neuen schlimmen Streich gespielt, indem er ihn überreden, dass er französisch schreiben könnte, und ihn antrieb, sich verminns dieser Uebersetzung einem weit größeren Publica Preis zu gebit.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 16. December 1791.

#### PAEDAGOGIK.

WEIMAR, im Verlag des Industrie-Comtoirs: Ueber den methodischen Unterricht in der Geographie und die zweckmässigen Hülfsmittel dazu. Nebst Plan und Aaküudigung eines neuen Schulatlasses mit den dazu gehörigen Lehrbüchern; von A. C. Gaspari, D. der Philos. 1791. 80 S. 8.

o viel Verdienst auch die bisherigen Verbesserer des geographischen Unterrichts haben, so haben sie doch fast sile mehr für den Lehrer, als für die Hülfsmittel gearbeitet; fast alle kaben blos den ersten Unterricht zum Gegenstand ihrer Bemuhangen gemacht; sehr wenige haben das Ganze umfasst; keiner hat das Ganze in einen vollständigen zusammenhängenden Plan gebracht. Von dieser sehr wahren Bemerkung geht Hr. G. aus, um die Frage zu beantworten: Wie muffen Bucher und Karten für den jugendlichen Unterricht in der Geographie beschaffen seim? Er zeigt, dass alles auf zwev Haupterfodernisse ankomme: 1) Sie müssen in diejenigen Cursus abnetheilt sein, die der Schüler durchlaufen foll; 2) Sie müfsen jedem Cursus gemass eingerichtet werden. Für jeden Carsus mussen andre Bücher und andre Karten vorhanden seyn, theils die Zerstreuung der Kinder, theils die Abschweifungen der Lehrer zu verhindern. Die Karten für den ersten Cursus müssen folgende Eigenschaften haben. 1. Jedem europäischen Lande gehührt eine eigne Karte. 2. Diese Karten mussen nicht die Grofte der gewöhnlichen Landkarten haben; damit die Kinder folche leichter übersehen, und nicht darch Anlegen der Brust und des Unterleibes der Gefundheit schaden. mussen so viel möglich nach einerley Maasstabe gezeichnet seyn. Wo dies nicht angeht, muss wenigstens der verjungte Maassitab erklärt werden. 4. Die Karten müsfen nichts enthalten, was nicht für das Kind ein merkuurdiger Gegenstand ist, den es kennen lernen. den es behalten soll, also keine Städte, Berge, Flüsse, die nicht wirklich im Unterrichte dieses Curses vorkommen. 5) Sie müssen noch keine Entheilungen des Landes in seine Provinzen enthalten 6) Sie müssen von den geographischen Gegenständen fo viel enthalten, als sich auf eine schickliche, ungezwungne, und das Wesen der Karten nicht beleidigende, Art thun lässt. Hier sagt der Vf., findet sich die größte Schwierigkeit bey der Anzeige der Producte, die doch nach diesem Grundsatze nicht fehlen darf. (Und warum nicht fehlen darf? erlauben wir uns hier zu fragen.) Producte auf Generalkarten anzeigen zu wollen, läuft gauz gegen das Wesen solcher Karten. Deun 1. man kann sie doch nicht aus Mangel des Raums alle, und seibst die bie und da angezeigten A. L. Z. 1791. Vierter Band.

nicht überall, wo sie anzutreffen sind, einzeichnen. Eine gute Karte foll billig von allem, was sie anzeigt, gerade die geographisch richtige Lage andeuten. Dies ist nun bey einer Generalkarte in Ansehung der Producte wieder nicht thunlich. Die Cromische Productenkarte von Europa, die so viel Glück machte, und selbst das Buch, das doch eigentlich der wirklich brauchbare Theil der Unternehmung war, verkaufen heifen mußte, war und ist nichts mehr als eine unbrauchbare Spielerey. wobey man noch dazu, um nur erst die Zeichen verstehn zu lernen, unnütz die Zeit verschwenden muss. In einer ganz speciellen Situationskarte ist es eben so wesentlich als angenehm, dass man jede Mühle, jede Holzung, jedes Bergwerk, jeden Eisenhammer angezeigt finde; aber hier lassen sich auch jene beide Foderungen ganz erfüllen. Aus Generalkarten hingegen bleiben fie besser ganz weg. Dagegen kann man bey den Signataren der Städte, wie auch schon sonst beobachtet worden. durch Zeichen eine Residenz, Festung, Universität, Domstifte u. d. gl. andeuten. Alle diese Merkwürdigkeiten haben nichts schwankendes in Ansehung ihrer Localität, und ihre Bezeichnung lasst sich bewerkstelligen. ohne das Auge zu verwirren, und ohne zu viel Platz wegzu-7. verlangt der Vf., dass diese Karren durchnehmen. aus keine Namen von Meeren Städten und Flüffen enthalten sollen. (Hier würden wir do h einen Mittelweg vorschlagen. Die Karten zum wirklichen Unterricht müssten mit Namen versehn, Karten aber zur Wiederholung ohne Namen seyn.) 8. Hr. G. zoz anianglich -Karten ohne Illumination vor; hat aber auf andrer Gelehrten Erinnerung diese Foderung aufzegeb n. (Auch hier hielten wir fürs beste, beym eigentlichen Unterricht illuministe, bey der Wiederholung aber unilluministe Karten zu brauchen.) Endlich muffen die Karten noch g. Grade der Länge und Breite haben, und 10. nett. sanber und schön seyn. Auf gleiche Ait zeichnet Hr G. die Entwürfe der Karten für die folgend n Curfus, und giebt für jeden derselben auch den Inhalt des zu ihr passenden Lehrbuchs an. Hier finden wir alles wohl durchdacht, so wie das folgende Raisonuement über die Methode, über die geographischen Hülfsmittelausser den Lehrbüchern und Karten, im leichen die Beurtheilung der bi herigen Karten ohre Lehrbücher, und der Lehrbucher mit Karten fehr wahr und befriedigend. Hr Gaspari ift also unfrer Einsicht nach dem Geschäfte völlig gewachsen, dem er sich un-: terziehen will, indem er einen neuen Schulatlas und neue Lehrbücher vorerst für zwey Cursus ankündigt, deren Ausgabe und Bedingungen eine dieser lesenswürdigen Schrift angehängte Nachricht näher beschreibt Wir zweiseln nicht, dass seine Unternehmung, die einem be-Yyy r. tracht

trächtlichen Mangel in geographischen Hülfsmitteln abzuhelsen verspricht, allgemeinen Beyfull und hinlängliche Unterstützung finden werde.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Paris, b. Buisson: Nouveau Voyage dans les etats unis de l'Amerique Septentrionale; fait en 1788 par J. P. Brissot. 1791, T. I. 395. T. II. 460. T. III. 443 S. 8. (4 Rchlr. 6 gr.)

Der Verfasser, der seit der Aushebung des französischen Adels den Zusatz de Warville von seinem Namen weggelassen hat, ist unter den neuern Schriftstellern seiner Nation schon durch mehrere Werke, wie die Beurtheilung der amerikanischen Reise des Chanteluz, und einige Schriften über Oftindien und die neuern französischen Angelegenheiten, bekannt. Gegenwärtige Reise nach einigen amerikanischen Freystaaten besteht eigen lich aus zweven ganz verschiedenen Werken, der Reise selbst, die der Vf. 1788 von Neuhampshire bis Virginien und einen Theil von Maryland unternahm, und einer bereits 1787 gemeinschaftlich mit Hu. Claviere edirten Schrift: De la France et des Etats unis ou de l'importance, de la Revolution de l'Amerique pour le Bonheur de la France. Die Reise selbst unterscheidet sich sehr von den gewöhnlichen Reisebeschreibungen theils durch ihre ermudende Weitschweifigkeit und überall verwebiten Raisonnements, erzdemokratische Wünsche und Vor-.fchläge, theils durch die langen überall wiederholten Declamationen gegen die ehemalige französische Regierung, ihre bisherigen Einrichtungen, und die nicht selten verdächtigen Lobsprüche der vom Vf. beobachteren Vorzüge unter jenen Demokraten der neuern Welt. Sie ist ferner kein fortlausendes Tagebuch, worinn der Vs., was er von Zeit zu Zeit sahe und erfuhr, nach einander verzeichnete, sondern mitten unter seinen Reisebemerkungen find lange ausführliche Digreffionen über verschiedene amerikanische Gegenstände eingeschaltet, die zwar hin und wieder interessame Thatsachen, oft aber auch längst bekannte Dinge mit unverdienter Begeisterung und bedauernder Rücklicht auf des Vf. Vaterland um 1788 wiederholen. Die Reisebemerkungen gehen vorzüglich auf die großen Städte Boston, Neuvork und Philadelphia, die Sitten und Denkungsart der Einwohner, die Lebensurt der verschiedenen Volksklassen, und die merkwürdigsten Personen, welche Hr. B. überall kennen lerate. Bey diesen verweilt er oft ungewöhnlich lange, und mischt Vorfalle ein, die nur sehr uneigentlich hieher gehören, deren Behandlung dem Leser auch nicht überall durch neue Aufschlüsse oder genaue Ausführung entschuldigen. So findet man hier unter andern des würdigen Quakers Benezet Leben, ferner Franklins Leben ausführlich beschrieben, und sogar Mirabeaus in der Nationalversammlung auf ihn gehaltene Rede abermals abgedruckt. Noch auffellender war es uns im zweyten Theil, Nachrichten von dem bekannten Amerikaner Ledyard zu lesen, der 1782 eben, wie er sich zu einer Reise ins Innere von Afrik anschickte, in Cairo starb. In dea vorher erwähnten Episoden, die

zum Theil aus kleinern, nicht allgemein bekannten, Breschüren entlebnt sind, sacht der Vf.: die Lebenson der amerikanischen Ovacker, die Behandlung der Negeriktven in den verschiedenen Provinzen, die bisherigen Bemühungen, ihr Schieksal zu erleichtern, und die Sklaverey ganz abzuschaffen, den virginischen Tobacksbau, die amerikanischen Nationalschulden, und den Handel der gesammten Republik recht ausführlich und darftellend vorzutragen. Hat er nun gleich keine vollständige Beschreibung vom amerikanischen Freystaat geben können, weil er die füdlichen Provinzen nicht besuchte; haben von den vielen neuen amerikanischen Reisebe-Ichreibern gleich einige dieselben Geganstände eben fo gut als Hr. B. beschrieben. und schrecken vielleicht die langen Declamationen über Freyheit und Freybeitsglück, die unendlichen Wiederholungen, die Widerlegungen anderer Schriftsteller, vorzüglich des Chatellux, seine überall angebrachten Vorschläge, die schwerlich allemal praktikabel seyn dürften, manchen Leser ab, diese Reife aus dem Schwalle der Modelecturen auszuheben; 6 können wir, dieser und anderer Mängel ungeschtet, versichern, dass wir in derselben eine Menge neuer Bemer kungen und mannichtaltiger historischer und statistische Aufschlusse über den neuesten Zustand von Amerika gefunden haben. Was aber hier in 3 Banden neues ver breitet worden, würde Lesern, außer Hn. Claviere, den diese Nachrichten gewidmet find, in einem Bundchenge wiss angenehmer unterrichtet haben. - Die ganze Reise ist in Briefen abgefasst. Hr. Claviere hat den Pha des ganzen Buchs entworfen, und in verschiedenen Briefen, welche den Anfang des ersten Theils einnehmen Hn. Br. auf die vorzüglichsten Gegenstände aufmerken gemacht, die er während feines Aufenthalts in Ameri Hr. Cl. nebst andern Verehrers ka unterfuchen follte. der amerikanischen Versassung, hatte zugleich die Idet in den weitlichen Gegenden des Freyftaats am Sciotts, einem Arm des bekannteren Obio. eine franzöllsche Colonie zu gründen, und unser Vf. ward wahrscheinlich ausgelandt, diesen eine Zeilang in Paris auffallendes Plan zu befordern. Er ist aber, wie Hr. Br. nicht undeutlich in einzelnen Stellen zu verstehen giebt, durch die bekannte Revolution, welche beide Vf. 1788 kaum ahndeten, wieder rückgängig geworden. Des Vf. Reite gieng von Havre de Grace nach Bofton, und bey der Gelegenheit verhreiset er sich fehr ausführlich über den Havre nimmt großen Theil Handel der ersten Stadt. am Negerhandel, aber die französischen Sklavenhändler konnen ihre Neger nicht so wohlseil liefern, als de Engländer, weil sie ihre Sklaven bester verpslegen, und die Schiffsequipage auf der Reile besser lebt. guch be-Der Negerhandel beschäfftigt hie fer befoldet wird. dreyssig Schiffe, die nicht blos französische Watten føndern auch viel fremde Flinten aus Lüttich neblt aldern Artikeln aus Deutschland und Holland aussihren. Die Franzosen kaufen jahrlich 20 000 Neger, aber bes weitem den größeren Theil gegen baare Bezahlung von andern europäischen Nationen. Letztere überlaffen if nen, wenigitens 18000 Sklaven jährlich, jeden zu eif hundert Livr. gerechnet, fo dass ein großer Theil des Gewinns vom Negerhandel bloß fremden Kanfleuten 28

Bas Gemälde von Boston unterscheidet æuke kommt. sich überall vor den ältem Nachrichten von dieser Stadt, und der Vf. will in keinem Gewerbe den von andern bemerkren Verfall dieser berühmten Stadt gefunden haben. Die Rumbrennereyen vermindern fich hier zusehends, Leitdem man von der Schädlichkeit dieses Getranks durch die Bemühungen der Quäck-r überzeugt worden. Dagegen vermehren sich aber die Bierbrauereven. Bostons vahrlich beschäftigte Handelsschiffe, halten 60,000 Tonmen-Ladang. Newport, die Hauptstadt von Rhodeisland; ift feit dem Kriege fehr heruntergekommen, weil hier nur Papiergeld roullist, das beynahe keinen Werth hat, und die Einwohner von andern Staaten nur baare Zahlungen annehmen wollen. Ueberhaupt herrscht die großste Armuth in der ganzen Proving, und die demokratische Verfassung, nach welcher die Provincialverfarmilung, wo Magistratspersonen und Richter alle secha Monate von neuem gewählt, vermehrt die innere Zer-Daher vermindert sich die dortige Volksmenge, wenn sie in den andern Straten jährlich wächst. So hatte Rhodeisland 1774 54.435, und 1783 nur 48538 weise Einwohner. Neuvork bat seit dem Frieden sehr an Einwohnern zugenommen, und man zählte 1786 dort 219.996 Seelen, die Sklaven ungereechnet, die aus 18.889 Köpfen bestanden. Auf dem Delaware fah der Vf. die Versuche mit dem in Amerika erfundenen Steamboat, einem Fahrzeuge, das durch eine Feuermaschine ohne alle Segel in Bewegung gesetzt wird. Hr. Fitch, der Erfinder, hat damit acht englische Meilen in einer Stunde zurückgelegt. Das Getreide in Penfilyanien und andern Provinzen leidet fehr von einem Infect, das während des Krieges aus Europa herüber gebracht feyn foll, und deswegen die hessische Fliege genannt wird. Man stellte gerade, wie der Vf. in Philadelphia war. Untersuchungen über diese Fliege und den durch selbige vernrfachten Schaden an, und man wollte gefunden baben. dass das Mehl von dem lasect nicht angegriffen wurde.

Der zweyte Band besteht ausser einer kleinen Reife von Boston nach Neuhampshire aus verschiedenen, von einander unabhängigen. Untersuchungen über den Handel, die Nationalschuld der gesammten Freystaaten. die neuen Niederlassungen am Ohio und andere nordamerikanische Gegenstände. Burlings Schrift vom I. 1718 ist aber nicht die erste, welche in Amerika die Sklaverey verfolgte, fondern Morgon Godwin trat schon 1680 als Vertheidiger der Negersklaven auf. Noch ist indessen der Zustand der Neger in den füdlichen Provinzen wenig verbestert. Nur die neun nördlichen Provinzen haben die Sklaverey ganz abgeschafft, oder die Einsuhr der Neger verboten. In Südcarolina hat man diesen Menschenhandel wieder auf bestimmte Jahre erneuert, in Georgien hält man sber die Sklaverey unentbehrlich. unerachtet der Stifter dieser Colonie, der General Oglethorpe, den ersten Einwohnern verbot, das Land durch Neger beerbeiten zu laff in. Die Gesetze der mehre ten nördlichen Steaten verordnen, dass ein junger Neger seinem Herrn nur bis zum 25sten Jahr dienstbar, nachher aber frey seyn foll. Deito grausumer aber behandelt das Gesetz die al. ten Sklaven, indem es über ihre Freylassung nichts ver-

ordnet, so gan noch das Zeugniss eines Negers gegen einen Weissen verbietet. Ueberhaupt scheint es, die Sklaverey werde in den füdlichen Provinzen noch lange fort-Einige von den Vertheidigern der Neger sind dauern. in einigen Provinzen so weit gegangen, dass sie keinen Zucker und andere westindische Producte kaufen wollen, um dadurch der dortigen Sklaverey einen empfindlichen Stofs zu geben. Dieser Entschluss hat zugleich die Vermehrung und verbesserte Gewinnung des Ahorn's zuckers veraulasst, dessen sich die Wilden nebst den Einwohnern der westlichen Niederlassungen schon lange bedienten. Ein Baum (erable), giebt in den vier Wochen, dass der Sast abgezapst wird, wenigstens fünf Pfunde Zucker. Diese Bäume sind in unglaublicher Menge vor-In Neuvork allein werden jährlich 3 Mill. derfelben als Nutz- und Brennholz umgehauen. verfertigt schon am See Ontario diesen Zucker, und Drinker, ein Kaufmann in Philadelphia, erhielt im Frühling 1787 an 18000 Pfund geläuterten Zucker. In den nördlichen Provinzen erreichen die Einwohner ein höheres Alter, als in den füdlichen oder in Europa. In einigen Gegenden von Neuhampshire erreicht unter 8 Personen gewöhnlich einer das siebzigste Jahr Zu Mont Vernon, dem Landsitz des General Washington in Virginien, gehören 10,000 Morgen Landes, und er besitzt an Ländereven in diesen und den andern Freystaaten über 200,000 Morgen. Die Stadt Lynn in Massachusetsbay nährt sich fast allein vom Schiffmachen, und exporsirt jährlich über 100,000 Paar nach den südlichen Co-Die amerikanische Nationallonien und Westindien. schuld und die seit dem vorigen Jahr beschlussene Methode, felbige allmällich zu tilgen, hat der Vf. sehr genau untersucht, und davon eine sehr unterrichtende Uebersicht mitgetheilt. Die ganze Schuld des Congresses und der einzelnen Staaten stieg 1789 auf 79,124,000. Piaster, davon hatten sie 11.721 000 P. von den Europäern geborgt, denen sie über 12 Millionen an Interessen restirten. Seit dem vierten Jenner 1790 sucht der Congress diese Last mit allem Eifer zu heben. der, der Staatsobligationen in Handen hat, bekömmt neue Verschreibungen auf zwey Drittheile der ganzen Summe, welche in zehn Jahren abbezahlt wird, und bis zur Wiederbezahlung sechs pro Cent. Ist dies erfolgt, so soll er ebenfalls sechs pro Cent von der noch übrigen Schuld bis zur gänzlichen Tilgung genielsen. Die Particularschulden der einzelnen Staaten betragen zwar 25 .Mill. Piaster, aber die Quoten der einzelnen Staaten waren sehr ungleich. Die ganze Schuld der Provinz Neuhampshire betrug nur 120,000, von Neuyork 800.000, von Maryland 474,000, von Penfylvanien über 2 Mill. Die jährlichen Ausgaben des Congresses stel-Piaster. gen nur auf 507,408 Piaster. Der Präsident hat 25,000 Piaster Einkünste, den Sprecher täglich 12 Piaster, und jedes Glied des Congresses, so lange die Sitzungen dauern, die Hälfte. Eben so wichtig find des Vf. hier gesammelte Resultate über den neuesten Handelszustand der fammtlichen Freystaaten, wir müssen uns hier aber blofs auf eine allgemeine Anzeige einschränken. Nach den neuesten Berechnungen, welche 1790 dem Congress vorgelegt wurden, betrug die jährliche Einfuhr aller 13 Pro-Yyy 2

vinzen 17.628.613 Pjaster, und ihre Aussuhr 18.417.776 Piatter. Sonst zeigt diese Darstellung des Handels auch die schnellen Fortschritte der dortigen Manufacturen, die Wollenarbeiten vermehren sich, es sind hin und wieder schon die englischen Spinnmühlen eingeführt, und Nordamerika expertirt gegenwärtig schon Nägel und allerley Eisenwaaren. Es existiren jetzt drey Banken in diesem Freystaat, in Philadelphia, Neuvork und Boston. Auch über den ostindischen Handel der Amerikaner ent halt diese Reise eine Menge interessanter Nachrichten. Er wird von Nordamerika mit weniger Kosten, als von Europa aus, betrieben, und ein dahin gehendes Schiff nimmt an Baarschaften nur 16 - 17,000 Piaster mit. Zuletzt beschreibt Hr. Br. noch die neuen Anlagen, die seit der Independenz an den westlichen Grenzen der südlichen Freystaaten entstanden find. Doch am Ende findet man in der ganzen wortreichen Erzählung und den eingemischten Nebendingen nicht viel mehr als die Namen Kentucky, Francland, Sciotto etc. Selbst von der letzten neuen Colonie, die vor kurzem in Frankreich so viel Aufsehen erregte, und vor der letzten Revolution den unterdrückten Franken zum freyern Wohnort dienen sollte, sagt der Vf. nichts weiter, als dass sie an einem Arm des Ohio liege, und aus 2 Mill. Morgen sehr fruchibaren Landes bestehe.

Den dritten Band nimmt das vorgenannte von unfern Vf. und Hn. Claviere gemeinschaftlich ausgearbeitete Werk ein, worinn die Vortheile aus einander gefetzt werden, welche Frankreich von der amerikanischen
Revolution haben könnte. Dem ersten Entwurse nach
wollten sie darinn für Frankreich eben eine solche Handelsübersicht geben, als England in den allgemein be-

kannten Haudelsbemerkungen des Lord Sheffield belitzt. Aber in der Ausführung sind beide Schriften sehr von einander unterschieden. Lord Sheffield konntealle Outlea benutzen, um den englischen Handel mit Nordamerika in seiner wahren Gestaltvorzulegen, und sein Weik enthalt daher lauter Thatfachen über die Wichtigkeit, die Vortheile dieses Handels: ferner welche Waaren und wie viel derselben eine Nation von der andern braucht Unfere Vf. liefern dagegen Handelstheorien, beurtheilen die bisherigen Handelseinrichtungen ihres Vaterlande, vertheidigen das Papiergeld, und wollen fogar in den französischen Weinprovinzen eine Art virginischer Te backscertificate einführen. damit der arme Winzer nicht nöthig habe, reichen Speculanten seinen Wein unter dem Preis zu verkaufen. Kurz ihre Arbeit besteht mehr aus Vorschlägen, Beurtheilungen und Widerlegungen bisheriger Grundsätze; und sie wiederhalen manches aus Sheffields Bemerkungen, weil ihnen zuweilen einhe mische Facta fehlten. Die ermudende Weitschweiße keit, die auch in dieser Schrift herrscht, die Digressienen, welche den Lefer so oft vom Haupigegenstand abführen, verhüllen überdem manche einzelne Bemerkusgen über den Handel, die Fabriken ihres Vaterlandes, und in welchen Artikeln Frankreich leicht der Engläsder Nebenbuhler im amerikanischen Handel werden körne. Da diese Schrift bereits seit 1787 dem Publicus bekannt ift, und hier von derselben nur ein neuer, in einzelnen Stellen vermehrter, Abdruck beforgt worden auch die ganze Schrift, als Nachahmung oder Anwetdung des Sheffieldschen Plan, auf den französischen Handel kenntlich genug wird; fo halten wir eine genmen Anzeige derselben für überflüssig.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöng Kunstg. Rovereto: Epiftola del Cav. Clementino Vannetti fopra la villa da lui dipinta di Q. Orazio Flacco, al Sigr. Abate Saverio Bettinelli. 1790. 72 S. 8. (9 gr.) Wir haben dies-kleine Gedicht mit vielem Vergnügen gelesen. Die f.age der Villa des Horazius in Agro Sabino ist bekanntlich geraume Zeit ein Gegenstand der Nachforschungen der Antiquare gewesen. Durch die weitläustigen Untersuchungen des Abbe Chanpy, der drey Bande darüber schrieb, und die Abhandlung des de Sanctis weiss man jetzt nicht blofs die Gegend, fondern beynahe die Stelle, wo fle zu suchen ift. Die mehrsten Fremden machen jetzt eine Wallfahrt dahin, und mehrere Künstler haben die Gegend in Kupfer gestochen. Das Gedicht, das wir vor uns haben, hat auch Beziehung auf einen Kupferstich eines Venezianischen Künftlers, Galvagwi. Eine vertraute Bekanntschaft mit dem Dichter seibft, der einst in dieser romantischen Gegenden mehrere seiner schonften Lieder fang, ein ühnliches Gefühl für die Schönheiten und Freuden der Natur, leuchten allemhalben in diesem kleinen Ge-dichte hervor. Mit vieler Kunst hat der Vf. alle die Stellen aus den Horazischen Gedichten hineingeflochten, wo Horaz entweder von feiner Villa felbst redet, oder auch die frohen Empfindungen schildert, die er im Geouse der Freundschaft und der Natur hier So find einige der schönften Oden des römischen Dichters durch eine freye und glückliche Nachahmung fast ganz herein geflochten. Folgende Stelle, wo die 18te Ode des dritten Buchs imitirt ift: Fanne Numpharum fugientum amator, mag unfer Urtheil rechtfertige !:

O buon Fauno (cantando) o tu che ratte Le fuggenti persegui amate Nimfe, Porta per queste vive amico il passo, E vanne si, che non ne senta ossesa La tenerella mandra, e i molti arbusti: Se al risurger de l'anno a te gradita; -Se gradita al cader vistima cade etc.

So wie der Vf. hier fast zum Ton der Idylle herabsteigt, so erhebt er sich dagegen, wonn er seinem Dichter seinen se

Com' ei la chioma a la Bistonie donne
D' innocenti frenó viperei nodi.
Come al salir de' sier giganti in cielo,
Volto in leon traboccò Rheto, e come
De l'aurce corna a lo splendor, sua coda
Cerbero dimenendo in atto umile
Con le tre lingue il divin piè lambigli.

In den angehängten Noten wird immer auf die Stellen des Horsz zurückgewiesen, auf die im Text angespielt ist. Auch hier suden wir manche gute Idee zur Erklärung und zum bessem Verkändniss angegeben; sie zeugen nicht von blossem Lesen, sondem auch vogelehrtem Studium des römischen Dichters.

. 20

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 17. December 1791.

#### GOTTESGELAHRHEIT.

LEAPZIG, b. Junius: Philosophische Vorlesungen vor Gelehrton, für Nichtgelehrte Denker ohne Glauben und Unglauben über das sogenannte neue Testament, (wahr oder nicht wahr: klärer als klar.) (!) von K. K. S. seshster und letzter Band. 1789. 584. S. 8.

chon vom zweyten Band an hat das Motto: Wer be-Dharret bis ans Ende wird - Consequenz schen, die Stelle eines Interdicts für jeden Recensenten der einzelnen Theile dieses Werks vertreten; und es ift erft am Schluss des Ganzen erlaubt, das Urtheil zu fällen, wie der Vf. seinen Plan, den wir sehr unparthevisch. wie er selbst rühmt, bey der Erscheinung des ersten Theils (s. A. L. Z. v. J. 1785. N. 180.) angegeben haben, mit Treue verfolgt, mit Beharrlichkeit beybehalten und mit Glück und Kuust ausgeführt habe. Hat er, muffen wir nun fragen, gezeigt, dass und wie man, auch ohne eigentliche Sprachgelehrsamkeit und Aufwand von philologischer Kunft, bloss durch Lecture des n. T. selbst in jeder Uebersetzung, durch Vergleichung der verschiedenen Stellen und durch Hülfe des gefunden Menschenverstandes, deutlich den Sinn dieser christlichen Religionsschriften entdecken, und fich auch von der hermenevuschen Richtigkeit dieses gefassten Sinnes überzeugen könne? Ist nach seiner Methode dem Ungelehrten nun alles fo helle, dass er kein weiteres Licht bedarf, und nicht blos nothdürftig im matten Schimmer die Wahrheit bemerken, fondern auch sich seines Lichtes freuen kann? Und ist diefer entdeckte Sinn fo ficher, evident und beruhigend. dass er nie gegen die Scienz d. i. gelehrte exegetische Untersuchungen veräulsert werden müste? Und ist zugleich die Nebenabsicht des Vf. erreicht, auch die logische Wahrheit oder Belehrungen des n. T. wo seinen Lesern nicht einleuchtend, dock moralisch gewiss gemacht zu haben? Beides läset sich freylich nur am Schluss des ganzen Werkes bestimmen: und wenn wir auch als geduldig ausdauernde und mitten unter der Langenweile doch aufmerksame Zuhörer dieser hundert: und fechs und zwanzig Vorlesungen ihm dankbar für manche gute Aufschlüffe, feine Maximen, und glückliche Parallelen und Zusammenstellungen zum Behuf der Erfindung und Bestimmung des richtigen Sinnes im n. T. find; wenn wir mit ihm darinn harmoniren,. dass der Geift des Christenthums in jeder Uebersetzung athme. aus jeder erfindbar, von jedem nachdenkenden Chri-Ren, auch ohne Philologie, zu entdecken fey, und Goulob! fehr oft, auch ehe diese Vorlesungen gedruckt erschienen, glücklich entdeckt worden und dass der agenezeget kein andres, besteres oder schlechteres, A. L. Z. 1701. Vierter Bund.

Evangelium habe, als der gelehrte Exeget; wenn wir endlich auch die selbstfländige Wahrheit der chr. Lehre, to weit fie durch Erfahrungen zu erkennen ift, gerne einräumen und diesen Beweis der Vortreslichkeit des Christenthums aus den Vorschriften und Zusägen dessetben und der engen Verbindung zwischen beiden, worauf der Vf. fleisig aufmerksam macht, empfehlen. to ist doch die große Meynung, die er von seiner Art aufzuklaren bat, schwerlich von allen seinen Lesetn, von denen nur wenige bey ihm ausdauern werden, anerkannt. Erfahrungen find ohnehin nie fichre Beweile für die Richtigkeit einer angenommenen Erklärung, fo wenig, als alle Lehren oder Meynungen, die im n. T. selbst im apostolischen Unterricht vorkommen, z. B. die Lehre von Satan, jetzt erfahrbar find: es ift der doppelten Gefahr nicht genug vorgebeugt, in welche immer die Lavenexegeten verfallen find, entweder den Sinn für richtig zu halten, weil er die Beystimmung ibrer Erfahrungen hat; oder Erfahrungen zu fuchen, damit der helle und klare Verstand der Bibelkelle nicht nothleide, wie es z. B. bey der Erklärung der Zufage von der Gebetskraft, manchem guten Christen ergangen ift: und alles andre abgerechnet, es ware abentheuerlich, wenn der Layenexeget alles helle antrafe, wenn; dem gelehrten Ausleger, der neben allen Hülfsmitteln des erstern, doch die übrigen Subsidien der Sprachen, der Geschichte und der Philosophie besitzt und gebraucht, noch, viele, viele Dunkelheiten übrig bleiben: wenn der Lichtmesser des Layen z. B. im Brief Jakobi oder Petri nie auf dunkel oder halbklarhinweise, da der Lichtmesser des aufgeklärten Philologen öfters auf Schatten und Verdanklung zeigt. - Nur bey einem zu großen Zutrauen auf die gelehrtere Einsicht der Zuhörer, kann der Vf. z. B. bey Röm. 7. das Verhältniss des dunkeln zumklaren wie o zu 90 angeben. Sie sollen also wissen. was das neue Wesen des Geistes, und das alte Wesen des Buchstabens sey; was es heisse, im neuen Wesen des Geistes dienen; unter die Sunde verkanft seyn; die Sunde wurde aberaus sündig durchs Geboth, u. a. m. Sie sollen wissen was K. 8, Paulus unter dem Vertreten des Geifles verstehe; was der Sinn fey, wenn es heisst: er vertritt die Heiligen nach Gott, u. f. w. was Hühe oder Tiefe u. s. w. ist. Und doch findet der Vf. wieder im ganzen achten Kapitel nur Eines dunkel: nemlich die letzten Worte V. 3. dabingegen 144 Ausdrücke klar find. Wir konnten dies Vérzeichnis aus allen, besonders den katnolischen, Briefen sehr anbäufen, wo dem Vf. nach seinem Calcul meist das dunkle Null ist. Zuweilen ist das klare bloss negativ, d. i. er lässt den Leser einsehen, was der Sinn nicht seyn kann z. B. bey Ebr. 6, 4-8. (z. B. S. 500.) und es fehlt auch nicht an Beyspielen, wo der klare d. i, aufgefasste Sinn der Worte nicht eben der richtige ist: z. B. wenn er 2 Petri 1, 20. den Satz findet, dass die Prophezeihungen des a. T. nicht willkührlich dürfen ausgelegt werden (6 Th. S. 38.) oder unter Salbung 1 Joh. 2, 20 die Gaben des h. Geistes versteht (S. 30.) oder 1 Joh. 5. 20. den Sinn annimmt: Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. (S. 61.) Alle di se, bey. der Methode des Vf. unvermeidliche Fehler und Verirrungen werden noch befördert durch den Zwang, den er fich selbst aufgelegt hat, da er mit einem gänzlichen Abfall von seiner Methode in dem ersten Theil, bloss die neue Zürcher Uebersetzung hinsetzt, nur felten durch eine Parenthese sie unterbricht und verbestert, und, nachdem er dem Matthäus zwey Bande, den drey übrigen historischen Büchern n. T. eben so viele gewidmet - hatte, in einem Band die fämtlichen Briefe Pauli, und in den kleinen Raum von 134 Seiten des sechsten Theiles, alle katholischen Briefe zusammenpresst; als ob diese nicht eben so viele Erläuterungen bedürften, oder Stoff zu feinen Betrachtungen, schönen Charakterzeichnungen, und philosophischen Untersuchungen über den Geist des Christenthums darböten.. Die Urfacue diefer: disproportionirten Kurze kann nicht Ersparnis feyn: denn die Sparsamkeit ist für einen Schriftsteller keine Tugend, wenn fie Kargheit wird, welche grade das, wornach man am meisten begierig und durch ihn selbit lüstern gemacht ift, zurücke balt; und für diesen Schriftsteller noch weniger rühmlich, da er soust sehr verschwenderisch mit dem Papier ist. Wozu sollen wohl bey dieser Absicht, die vielen Vergleichungstabellen mehrerer, meist deutscher Uebesetzungen, die im 4 Th. S, 259-347. und im 6 Th, eben so weithaftig vorkommen? Wozu der immer wiederhohlte Calcul der Ver-Mältnisse des Klaren zum Dankeln u. a.? die geit watzigen, witzelnden Anreden und Unterhaltungen mit dem Audkortum? - Wozu die Rubrikenanzeigen eines Systems der n. testamentlichen Lehre, mach Bahrdt, Herder, Doderlein und Steinbart? (4 B. S. 388 fgg.) - Wir wollen nicht noch einmal es bedauern, dass das ankreng nde Streben, frappant zu reden, die Aussuchung neuer, sehr oft auslandischer, Worte; und die Neigung, den Vortrag gemeiner Ideen durch kunkliche Einkleidung die Gestalt tieffinnig ausgedachter und neuer Wahrheit zu geben, den Stil des Vf. to oft verderbt und den Sinn erschwert.

Diess alles muss den Nutzen des Buches sehr eingeschränkt macten, da es. wenn der Vf. mit der natürlici sten Simplicität die Wahrheiten an den Stellen der Bibel entwickelt und dargestellt, die Hauptbegriffe und Haupifatze fasslich erläutert, den Gang der Aufklarung der Wahrheit im n. T. beobachtet und verfolgt, die Zufagen und Vorschriften des Christenthums, wie sie zer-Rreut vorkommen, dem Herzen werth gemacht natte, dem Layen sehr vortheilhafte Begriffe von der Bibel würde beygebracht, und den Nahmen philosopaischer Vorlesungen noch eher behauptet haben, wenn die Gelegenweiten, die fich febr reichlich beym n. T. darbieten. Religionslehren von philosophischen Meynungen, wovon auch im n. T. Spuren vorkommen, zu scheiden, · wären genutzt worden. Eine vollendete Ausführung: der 129 Vorlesungen (6 B. S. 323.) vom moralischen Ton. ----itolischen Leure ware eines solchen Verfassers.

mehr würdig, als das ewige Calculiren über dunkel oder klar und die Wortklauberey, die wenigstens ermudet. --An den Klippen der Apokalupse hängt der vorlesende Philosoph langer als er bey den andern Schriften des n. T. verweilt! das Verbältniss des Dunkeln zum Klaren hört hier auf; die raisonnirende Exegese der Layen findet zu wenig Stoff, weil nur Bilder auszulegen find (die er aber doch meift gut erklärt;) und fie wurde auch nicht auf den Strand gerathen seyn, wenn die Hülfe der Philologie zeitig wäre gesucht worden. Die schreckliche Armee von 200 Millionen Reutern (Off. J. 9, 16) wird der Philolog reduciren, wenn der Layenexeget picht weiss, wo er sie hernehmen wird, wo er sie hinbringen soll; und eben dieser wird es verhüten, dass nicht der Kelch der babylonischen Hure, voll Greuel und Unreinigkeit ihrer Hurerey, als Bild von ansteckender, unreiner Lustseuche betrachtet wird, welches den Layen verleiten könnte, schon aus der Apokalypse das frühe Daseyn des venerischen Uebels zu beweisen.

Oine Druckort: Beschreibung des Religionswesens in der Reichsstadt Nürnberg, welche vielleicht auf mehrere Städte pulst. Aus einer Reisebeschreibung.

1789. 8. 105 S.

Wenn gleich der Reisende, welcher diese Beschreibung als Fragment drucken liefs, fich rünmt, den kirch lichen Zustand der Länder oder Stadte, die er durchwarderce, ohngeführ, so wie Howard die Gefängnisse beobachtet zu haben, so ist doch zwischen Howard und ihm odugefähr ein: so großer Unterschied wie zwischen Fortter und einem seiner Matrosen. Er muss glauben: Liturgie, Religionswesen und kirchlicher Zustand eines Landes oder einer Stadt fey einerley; muss felbit die Liturgie in andern Gegenden nie beobachtet haben, weit ikm in Nürnberg vieles fo auffallend vorkam; und muß fich bereden, dass man den Zuftand der Religion und des Grades der Aufklarmig allein aus den eingeführen Lehrbüchern sicher entriecken und darnach schätzen musse. Warum tadelt er hier z. B. die Litaney, die in Nurnberg nicht anders lautet, als in Frankfurt, oder Drefsden? Oder den Katechifsmus, der freyhon schlecht ift, der aber, wie jeder Benbackter weifs, durch die Art, wie mehrere würdige Prediger darüber katechiliren, unschild. licher wird, oder die Gefangbücher, die, auch damals doch nicht die seillechtetten waren und aus welchem die schlechtesten Lieder niemals gesungen worden. Für jetzt fällt ohnehin der Werth dieser Beschreibung, den ihr ihre Richtigkeit geben konnte, hinweg, weil in Nurnberg atdere Gelangbücher eingeführt, manche unnützeGebrauche und Aemier abgeschafft und in vielen Stücken beffere Einrichtungen gemacht fin i. Aber wufste dent der Reisebeschreiber nicht, dass diese Verbesferungen damals fcuon in Werk waren?

#### PHILOLOGIE.

Leirzig, b. Junius: Neue arabische Anthologie oder auseriesene ammlung seltener und großentheits erst neu aus Handschriften ausgehobener Stücke aus verschiede nen Fa hern der arabischen Literatur. Eine Fortsetzung des Elementarbuchs für die arabische Sprache and Literatur, die Sprache in doppelien Gesicht punkt, als Sprache der Schrift und als Sprache der

Anhang für die Kenner der persischen Literatur, und einem Gloffarium. Von S. F. Gunther Wahl, Doctor der Pinotophie ... 1791. 8. XVI und 224 u. 328 Seit. Die Anthologie besteht aus 2 Theilen, einem profaifeben und einem poetischen. Jener (5. 85-224) hat Fulle und Mannichtaltigkeit, das ift nicht zu läugnen. Wir wollen die Stücke, woraus er besteht, der Reihe nach anführen, vornehmlich um auch da die Quelle anzuzeigen, wo die Angabe derselben unterlassen, oder nicht genug bestimmt ift. 1. (Zwey) Parabeln aus dem Buche Kholilah und Dimnah. Aus der Schultens. Ausgabe. (Die Erft- fieht in der Leidner Ausgabe S. 28; die Andre S, 59.) 2. Auserielene Sprüchwörter mit erlauternden Gloffen. Aus einer Handschrift. 3. Antithesen. Von einem einzeinen Blatt. 4. Keine Sammlung von Aussprüchen alter Weltweisen. Aus einer Handschrift. 5. Ein paar. Monophysitische Stücke. Aus einer Abschrift, die von einem Vaticanischen Codex genommen ift. (Diese Stücke enthalten nichts Monophysitisches. Das Erste handelt vom Faften, von Allmolen, vom Gebet; das Andre von Glückwünschungen.) 6. Erzählung aus dem Sukkardan, vom Chair Mo-tassem. Aus einer Handschrift. 7. Von Samarkand aus Abulfeda und Jakut. (Der erste Artikel, von Abulfeda, steht schon in Gravii Chorasmia etc. p. 46. Der Andre, von Jakut, ist aus Casiri Riblioth. Escurial. Tom. I. p. 211. abgedruckt, der ihn aus Golii Notis ad Alfergan. p. 72. genommen hat. Diefer ist also hier zum erstenmal gedruckt.) 8. Beschreibung von Mekkhe vom Scherif Eddris. (In der gedruckten arabischen Ausgabe des Geographus Nubiensis muss man diefen Artikel nicht suchen. Pocock hat ihn Specim. histor. Arabum p. 122 mit seiner lateinischen Uebersetzung zuerst abdrucken lassen. Von Pocock hat ihn Casiri entlehnt, Tom. II. p. 10. Hier ist er also zum drittenmal ge-9. Schilderung eines schönen Mädchens aus Hhaviri. 10. Regierung der Chalifen aus dem Geschlecht der Ommiaden in Spunien, aus Ibn Elchatib. (Steht bey. Cafiri, Tom. II. p. 107. nebst einer lateinischen Ueber-11. Bohadins Erzählung seiner Gesandschaft fetzung). u. f. w. Aus Schultenfii Vita Saladini, cap. 127. 128. 12. Stück aus Maffudi, von der Ambar Fischerey. Aus einer Kopenhagner Handschrift von Hn. Prof. Adler mitgerheilt. 13. Bruchstücke aus einem grammatischen Wer-Re. Aus einer Handschrift. 14. Von Hhakhem. (War vorher schon gedruckt, Repertor. XV Th. S. 285.) 15. Von Ata Elmokanna, aus Ibn Chalekan. (wieder ahgedruckt aus Repertor. XV. Theil, S. 295.), 16., Von der Religion der Perfer aus Bin Schonah. (zu finden, nebft einer lateinischen Uebersetzung in Hyde relig, vet. Persasum S. 160.) 17. Schariffani von den Fenertempeln der Perfet. (Ebendal. S. 151.) 18, Scharistani von Zoroasters. Werliagung auf den künftigen Messias. (Ehendas. S. 288.) 19. Legende von Zorosster, aus Bundari (Ebendal. S. 318.) 20. Vom Dirhem, aus Nuwairi. (Steht im Repertor, IX., Th. S 227.) 21. Auszüge aus dem Ruche: prophetisches Licht von Hhassan Bin Muhhammed. Aus einer Handschrift. 22 Probe aus einer der geschätztest n muhhämmedanischen Sitzenlehren. Aus einer Handschritt. 23. Auszüge aus dem kosmographilch- naturhiltorischen Werke des Kazuis. Aus einer Handschrift zu Berlin.

Lebens betrachtet. Benebft einer Voreinleitung, einem 24. Fragmente aus der Geschichte von Schehasbeilin. Aus einer berlinischen Handschrift. 25. Aus den Annalen des Abu Dshjafar. (Nachrichten von dem Vf. und von felnem Annalen giebt das Eichhorn, Repertor. I Th. S. 69-) 26. Ein arabischer Wechsel. Von Hn. Prof. Adler. Man sieht, die Stücke sind sehr gemischt; ihre Stellung ist, wo nicht durch die Bequemlichkeit, wenigstens nicht durch Rücksicht auf Verwandschaft des Inhaits, oder auf die leichtere und schwezere Art des Ausdrucks bestimmt worden. Weder ein Columnentitel noch eine Ueberficht des Inhalts ist dem Leser zum Aussinden behülslich. Der Text oft, nur das erste Stück ausgenommen, ganz schlicht. ohne alle Lesezeichen bingedruckt, und durchaus ohne einige grammatische Beyhülfe gelassen worden. Diess ift, in der That sehr bequem - für den Herausgeber. Er sagt, in der Vorrede S. X. "Kenner und geübtere Freunde, werden das arabische jederzeit lieber unpunktirt, wie in den Handschriften, lefen, als mit Punkten, die nun binmat doch nicht anders als nach der Kur'an Aussprache gefetzt zu werden pflegen." Und den Umftund betreffend, dass die gewählten Stücke obne alle Rückficht auf das Leichtere und Schwerere an einander gereihet worden find, ift er der Meynung: "dem Lehrer wird es nicht schwer fallen, die Stücke nach dieser Rücksicht selbst zu wählen, und er ist ganz und gar an die willkührliche Ordnung der Anthologie nicht gebunden. Der Anfanger, der für sich zu lesen versuchen will, wird bald gewahr werden, ob diess oder jenes Stück für ihn noch zu schwer fey, und nach diesem Gefühl wird er weiter lefen oder überschlagen." Aber was dem Lehrer nicht schwer fakien kann, konnte denn das dem Herausgeber schwer sallen? Und ift nicht zu befürchten, dass der Aufänger, wenn mehrere Versuche ihm nicht gelingen, wie das ficher der Fall seyn muss, das Buch muthlos bey Seite legen werde? Selbst der Grübler wird schwerlich Alles verständlich finden, auch wenn er die angefügte Liste der Druckfehler nachzusehen und vorher alles gehörig zu berichtigen nach der Anweitung S. XII.) nicht ermangelt hat. Gleich das zweyte Stück foll Beyspiele geben. S. 92. والله شبهها بخضراء الدمن في حسن ist gedruckt والله شبهها بخضراء الدمن في حسن Nach den Verbesterungen S. 323. foli gelesen werden laugum Diese Verbesterung scheint sehr überflüssig zu seyn, denn worauf sollte das Verbum act. foemin. fich beziehen? Hingegen Lagim, comparavit enm propheta. ift ganz richtig. ... ift der Gegensatz von نظ, Aussehen, und bedeutet alfo, wirkliche Erfakrung. Das Gloffarium fagt, S. 269. machber locus vel tempus experientiae. 2) cognitio rei ex renup. وهذا في خلال السطوم .s. 93. وهذا bedeutet das Wort JUS Styl, Schreibart; diefe Bedeutung gieht das Glosstrum nicht an. Das Wort cobe und läst sich gar nicht im Gloffarium finden. - S. 93 heitst es: Ein Schufter warf einen Hund mit einem Schuh, Zzz z

darinn ein war, dies that dem Hunde fehr wehe, er fieng an kläglich zu schreven - الله heist nach dem Gloffarium S. 259. formula, modus ad quem vel in quo aliquid effingitur, forceps. Die Bedeutung forceps folige schwer zu erweisen seyn, Eine Zange heist aule. und ift hier ein Leiften, der wohl eher in einem Schuhe seyn kann, als eine Zange. - S. 94. in den Wor-رقونه wird, flatt في كل من يطلب شيا قونه ten zu lesen seyn & i.o., so wie, weiter unten, ftatt - المذكر أو المونث lesen if للمذكر أو للمونث فعال ان النهر فلها انهم الم الم عند S. 96 ift zu den Textesworten unten eine Stelle aus dem Dicheuhari folgendermalsen an-الزهر المسر الملويغال اذا ظهرة الحسرة géruhrs: والصغرة في النخل فقد ظهر فيم الزهروف زها لمخل أهما والمهم ايضا لغة حكاها المو لريد In den Verbesterungen wird ولم ايغرفها لاصمعني geändert مُحُولُ in مُحَمِرُ und أَنْهُو in النهو in النهم nicht blos in diesen 2 Stellen, sondern durchaus ist hier فغال انا ازهي fehlerhaft; der Text muß heissen فغال انا und das Scholion aus dem Dscheukari ift fo zu lefen: الزهو البسر الملون يغال اذا ظهرت الحمرة والصغرة في النصل فقد ظهر فيه الزهو \_ \_ \_ وقد نهما النخل نهوا وانهى ايضا لغة حكاها ابو نريد In dem nächst vorangehenden ولم يعرفها الاصمعي بد Scholion ist nach den Worter ثم مطبب einzufügen, نم نم, und weiter oben ist, statt لهجلك, zu lesen حدة beffer gelefen عنه beffer gelefen عنه أخاه يترب هكذا قراته على In den Worten السمسريس سالناء وفتح الراء möchte es schwer, selbst für den Herausgeber schwer seyn. einen voliständigen Sinn zu finden; der Text ist ohne Zweisel mangelhaft. - S. 99 findet fich doch eine grammatische Anmerkang. Der Text ist: العرب يغول كا : die Anmerkung سكاء تبيض وكل شرفاء تلد "Nach der Grammatik follte eigentlich aud and in und in und

punktirt seyn. Ein Beyspiel, wie selbst gehohrne Araber sich oft nicht genau an die Vorschriften der Grammeriker binden." Aber es wird ganz zuverläßig nicht an Abschriften fehlen, wo wirklich wund ale in punktirt ist - Ebendaletist: والضابط فيه عنده عند عند المادة Man suche das Wort im Gioffarium, und man wird S. 246 folgendes finden: bilo firmiter, continens, providus, fortis, fireduus. Libil Leo. 2) Omnipotens. Welche ift ضابط ? Bedeutung foll in jener Stelle Statt finden eine Regel; ein Grundsatz. Der Sinn ist: Es ist Grundsatz bey den Arabern, jedes Thier, das offenbare Ohren hat, das gebiert, was keine offenbaren Ohren hat, legt Ever. - Auch das kurze, und sehr leichte, Probestück aus dem Sukkardan, welches Werk Hr. Prof. W. im Begriff ift, vollständig oder doch nach dem wichtigsten Theil zu ediren, ift nicht von Unrichtigkeiten frey; ftatt فضاحت أو follte es heissen فصاحت وامعتصباة olamito, die Frau schrie; o Motassem! eine Anmerkung. dals das am Ende gedähnte shoules der Vocativ ley. wäre nicht überflüsig gewesen. --

Bey den übrigen Theilen des Buchs darf fich nun die Recension nicht mehr so lange verweilen. Die poetische Abtheilung der Anthologie, mit welcher eine neue Seitenzahl anfängt, besteht beynahe ganz aus soichen Stücken. die schon verher irgendwe gedruckt waren. Ueber den Anhang "kleine Sammlung von auserlesenen bisher noch unbekannten lyrischen Stücken aus dem Diwan des per&schen Dichters Hhafiz" S. 37-74. hat Rec. keine Stimme, er mus sie den wenigen Adepten der persischen Sprache überlassen, für ihn würde dafür ein vorher ungedrucktes arabisches Gedicht mit Scholien sehr willkommen gewesen seyn. - Das Gloffarium ift, wie unerwartet! nach der Ordnung des hebraischen Alphabets eingerichtet. Zur Grundlage desselben, fagt der Hr. Vf., hab ich mir aus guten Grunden des Caftellus Heptaglottum gewählt. Aber diejenigen, für die das Buch verfertigt wurde hatten auch gute Grande, die einmal recipirte und gewöhnliche Ordnung zu erwarten. Dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Wörtern übersehen worden ift, und diese nun in einem Supplement (S. 285-318.) nachgeholt werden mussten, gereicht doch wahrhaftig auch nicht zur Beforderung eines bequemen Gebrauchs diefes Gloffarium. Die Voreinleitung liefert erftlich Nachträge theils zu dem Verzeichnifs der Vornehmsten, bis jetzt gedruckten, arabifchen Schriften in der Vorerinnerung zu dem grabischen Elementarbuch, theils Zusätze zu diesem Elementarbuch felbit, fodann einen Nachricht von der arabischen Zeitrechnung; die hier wirklich nicht an der unrechten Stelle ift. Den Beschlus derfelben macht eine Tafel der Jahre nach der (gewöhnlichen) muhhämmedanischen Zeitrechnung. Es ist die vor Richardson's Dictionary befindlicke. Hier ift fie vom Jahr Chr. 1900 vollends bis auf das Jahr 2000 fortgeführt, und wird wohl diefe Anthologie ausreichen. Mit einiger Abkurzung steht sie auch schon im zweyten Bande von Richardson's orientalischer Bibliothek S. 70 ff.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Montags, den 19. December 1791.

#### PHYSIK.

GAINSBOROUGH, b. Edwards: On the elementary principles of nature and the simple laws, by which they are governed. Being an attempt to demonstrate their existence, and to explain their mode of action; particularly in those states, in which they produce the attractions of cohesion. gravitation, magnetism and electricity; and also street light and water. By E. Peart, M. D. 1789. 8. 304 S.

ie Materie, welche von der Anziehung in Bewegung gesetzt wird, ift von einer doppelten Art. fime und thätige. Erstere besitzt bloss Undurchdringlichkeit und allgemeine Gravitation. Beide ziehen einander an. Wenn Theilchen der thätigen Materie von den Theilchen der fixen angezogen werden, so geschieht dieses so regelmässig, dass dadurch gerade Linien entstehen, welche sich rund um den sixen Theil herum nach allen Seiten verbreiten, und auf diese Art Armosphären bilden. Die Theile der thätigen Materie find auch von einer doppelten Art: fie werden auf gleiche Weife von den fixen angezogen, und suchen regelmäßige Atmosphären zu bilden. Die Theilchen der einen Art werden Aether, die Theilchen der andern Art Phlogiston ge-Fixe Theile bilden, mit Aether-Atmosphären umgeben, einen zusammengesetzten, aber unzerserzbaren Grundstoff, den erdigen; eben diese fixen Theile, mit phlogistischen Atmosphären umgeben, machen den zweyten unzerstörbaren zusammengesetzten Grundstoff, nemlich den säuremachenden, aus. Die thätigen Theilchen der Materie hesitzen auch noch eine gegenseitige Anziehung zu einander, wenn sie sich in einerley Zustande befinden. Diese Anziehung zwischen Atmosphären der verschiedenen thätigen Theilchen heisst die Anziehung Wenn ätherische oder phlogistides Zusammenhangs. sche Stralen, welche durch die fixen Theilchen des einen Körpers excitirt worden sind, mit Linien der entgegengesetzten thätigen, und von einem andern Körper excitirten Theilchen zusammentressen, so ziehen sie diese beiden Körper in gegenseitige Berührung: und hieraus entspringt die Anziehung der Schwere. Wenn die ätherische Atmosphäre, welche ein Theilchen von fixer Materie umgeben, und damit den erdigen Grundftoff ausgemacht hat, einen gewissen Umsang erreicht hat, fo zieht sie eine Atmosphare von Phlogiston an, und erhalt dadurch eine alkalische Natur. Auf die nemliche Weise wird die phlogistische Atmosphäre, welche sich um einen Theil von fixer Materie herum legt, und den Auremachenden Grundftoff bildet, mit einer äußern ätherischen Atmosphäre umgeben werden, und eine Saure A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

Ein Theilchen von jedem sixen Grundstoff wird also, wo möglich, mit einer Atmosphäre von der entgegengesetzten Art thätiger Theile bis zu einem gewissen Punkt umgeben, wo die Anziehung der gleichartigen Theile aufhört am stärksten zu seyn. In diesem Zustande wird das Theilchen luftformig. Theilchen des erdigen Grundstoffs, mit vollständigen äußern Atmosphären von Phlogiston umgeben, sind entwindliche Luft; sie wirken nicht merklich auf Theilchen des fauremachenden Grundkoffs, um welche vollständige Atmosphären von Aether befindlich sind, d. h. auf dephlogistisirte Luft. Wenn aber diese aussern Atmosphiren durch Hitze oder Feuer ausgedehnt werden, so erhalten sie eine Neigung, sich mit einander zu vereinigen. Zusammengesetzte Körper können den fixen und thätigen Grundstoff in solchen Verhältnissen enthalten, dass sie eine starke Anziehung zu Aether und Phlogiston in ihrem gewohnlichen Zustande äußern. Wenn nun eine von diesen thätigen Flüssigkeiten an dem einen Ende eines eilernen Stabes excitirt worden ist, so zieht sie alle gleichartige Theilchen an sich. während die andre am andern Ende des Stabes stärker als gewöhnlich angezogen wird. Es bildet fich folglich an jedem Ende des Stabes eine Atmosphäre und der Stab wird magnetisch. Bringt man das atherische Ende eines Magnete an das Ende eines andern eisernen, nicht magnetischen Stabes, so wird alles Phlogiston dieses natürlichen Stabes an dieses Eade gezogen und excitirt, und aller Acther desselben begiebt sich an das andre Eude, wo es eine ätherische Atmosphäre bildet: folglich wird dieser zweyte Stab gleichfalls ein Magnet. Der ätherische Pol gleicht also einem Theilchen des erdigen Grundtoffs. weil er ein mit einer Aetheratmosphäre umgebener sixer Mittelpunkt ift: der phlogistische Pol hingegen gleicht einem Theilchen des fäuremachenden Grundstoffs. Die entgegengesetzten Pole ziehen einander, wie die entgegengesetzten Grundstoffe, stark an; verbinden sich aber nie mit gleichnahmigen Polen. - Zusammengesetzte Körper, welche entweder Phlogiston, oder Aether in ei. niger Thätigkeit enthalten, gleichen gewissermaßen den fixen Grundstoffen, weil sie eine Anziehung zu thärigen Theilchen der entgegengesetzten Art besitzen, und durch. gehörige Excitation dahin gebracht werden können. dass sie diese entgegengesetzten Theilchen um sich her in einer atmosphärischen Form anziehen. Schwesel z. B. enthält viel Phlogiston; ist seine Obersläche excitirt. so zieht er von dem Aether und Phlogition, womit er umgeben ift, den erstern an sich, und verschafft sich hierdurch eine Atmosphäre. Das von Natur mit diesem Aether verbundene Phlogiston wird nun frey, und verbindet sich mit dem reibenden Körper, welcher den Asss

Schwesel excitift hatte. Reibt man aber Glas, so zieht es eine phlogistische Atmosphäre an sich. indessen dass das Reibezeug mit einer atherischen umgeben wird. Aether und Phiogiston haben in sehr verschiedenen Zuständen der Excitation keine Wirkung auf einander. Denn ift der erstere stark, das letztere sehr schwach excitirt, so ist die Anziehung der atherischen Theilchen zu einander stärker, als zu den schwach excitirten phlogi-Rischen Theilchen. Wenn sich Aether und Phlogiston mit einander verbinden, und von festen Körpern oder Grundstoffen trennen, so konnen sie einander zu excitirenden Basen dienen. Ist nun in einem solchen Falle das Phlogiston am stärksten excitirt, oder am thätigsten, so entsteht wahrscheinlich Fouer, welches zuverlässig sus den zwey thätigen Grundstossen besteht. Aether und Phlogiston von ihren fixen Grundstoffen getrennt werden, und fich auf eine gewisse Art vereinigen, so bilden sie Licht, welches durch Körper, die viel Aether enthalten, ungeändert und ununterbrochen durchgeht; allein von Substanzen, welche reich an Phlogi-Ron find, bey seinem Durchgange angezogen und zurückgehalten wird. Durch dieses Zurückhalten wird das Licht in Hitze verwandelt. Verschiedene Lichtstralen enthalten wahrscheinlich verschiedene Quantitäten von Aether, und die verschiedenen Grade der Excitation dieses Aethers bringen Lichtstralen hervor, welche die Empfindung verschiedener Farben erregen, weil lie auf die Sehnerven mit verschiedenen Graden der Stärke wirken. - Waffer endlich besteht aus dem mit einer gewissen Menge Aether umgebenen fäuremachenden Grundstoffe. Nach diefer Vorausfetzung wird nun die Erzeugung fowohl des reinen Wassers aus einer Verbrennung von bestimmten Mengen dephlogistisirter und inflammabler Luit, als auch der bey den Priestlevschen Verluchen gefundenen Salpeterläure erklärt, welche der Vf. einzig und allein von dem Missverhältnis der beiden Bestandtheile der entzündlichen Luft gegen einander berleitet,

Münghen, b. Lindauer: Phisische (physische) Chemie. Von Joseph Weber, Pros. der Phisik (Physik) an der Univers, zu Dilingen, (Dillingen) zum Gebrauch seiner Vorlesungen aus der Naturlehre. — (Hat auch den Titel: Vorlesungen aus der Naturlehre. Von Joseph Weber. Dritte Abhandl. Die phisische Chemie.). — 1791. 225 S. 8.

Obgleich der Vf. in der Vorrede erklärt. dass, im Zufammenhange und vollstandig, er die Chemie in keinem
physikalischen Vorlesbuche behandelt gefunden, und er
sich deshalb Mühe gegeben, alles, was er bey den alten
und neuern Chemisten für die eigentliche Physik lehrreich gefunden, zu sammeln, zu ordnen, und unter den
Gesichtskreis der Anfänger zu bringen, so möchte doch
dieser vermeyntliche Mangel durch gegenwärtiges Buch
nur unvollkommen ersetzt seyn. Inhalt und Plan ergeben sieh aus der Uebersicht der 5 Abschm., worinn das
Buch zerfällt. I. Von den nöthigen Vorkenstrissen: a)
Naturgeschichte, b) nöthige Vorbegriffe. II. Ch-mische
Behandlung der sesten Körper: A) wobey deren Zusammenhang vermindert oder ausgehoben wird: a) chemi-

sche Auffolung, b) Extraction, c) Sublimation, d) Verkalchung; B) wobey deren Zufammenhang, vermehrt und verstarkt wird: a) Verglasung, b) Wiederheitel-III. Chem. Behandl. der flüssigen Körper: A) wobey der Zusammenhang derselben aufgehoben wird: a) Abdampfung, b) Destillation. B) Absorderung seller Körper von den flüssigen, a) Fällung. b) Kriftallisauon. IV. Von der Gährung. V. Von den Grundstoffen der korper; oder den chemischen Elementen. - Bey der Ablicht des Vf., feinen Vortrag nur auf kurze Lehrtetze einzuschränken, hätte er um so mehr auf richtigere Daritellung derselben Rücksicht nehmen, und eines beinmtern Ausdrucks fich besleissigen sollen. - Bey einer igstematischen Eintheilung der Körper nach den Naturreichen Rehen, in den Abtheilungen des Mineralreichs, die, neben den minesalischen Säuren mit aufgeführte ihrersche und Pflanzensauren am unrechten Orte. Beyipiele von mehren Stellen, welche eine Berichtigung todern sind: dass (S. 26.) die gemischten Erden gewöhnlich Metalikalke heißen; dass (S. 43.) zu den Eisenerzen gerechnet werden, "die Blende, die Wahram, Schirtl, der Missbickel, und das gelbe Kupfererz "; das (S. 44.) das Zinn mit Arsenik vererzt, und alles Kupter mit Arsenik vermischt sey; dass (S. 125.) die Aezbarken des lebendigen Kalkes nichts anders fey, als eine farke Auf lölungskraft, oder eine sehr thatige Verwandschaft mit vielen kopperlichen Wesen; dass (S. 147.) die Lauge aus Kalk, Operment und Wasser den Bleygehalt des Weins durch Gelbmachung veroffenbare; dats (S. 209.) der Chemist in allen Körpern wasserigtes Wesen entdecke, n. d. gl. m. - Die Metalke theilt der Vf. ein, m edle, unedle, und in das Neutralmetall. Unter letzterm verkeht er das Queckfilber; denn es fey (5. 41.) 2 gut für die unedlen, und zu geringe für die edlen Metalle. - Als Element zählt der Vf. ausser den 4 bekannten ältern, auch 5. das Salz. — In einem Anhange theilt der Vf. sein Gutdünken über das Goldmachen mit -Mit Sprachfehlern, z. B. die Walfram, Judenbech, Av. phald, suttmassige Salzsole, dem Gelde schonen, will Rec. es bey einem Schriftsteller aus jener Gegend Deutsch lands fo genan nicht nehmen.

#### PHILOLOGIE.

MARKBREIT, b. Kneplein: Caelii Apicii de Opfoniu et condimentis siue Arte Coquinaria Libri X. cum lectionibus variis atque indice edidit Johannes shichael Bernhold. Comes Palat Caesas. Philos et Med. Doct. Sereniss. Marchioni Brandenburgico Onoldino Culmbacensi a Consiliis aulae. Physicus supremarum praesecturarum Visenhemensis et Creglingensis. Academiae Imperiali Naturae Serutatorum Adscriptus. XIV u. 230 S. 8. 1787.

Die Ausgabe ist auf Kosten des Herausgebers mit vieler Sauberkeit und auf sehr schönem Papier veranstatet, und gehört zu der Folge von Ausgaben lazeinischer Aerzte, die Hr. B. mit dem Scribonius Largus angesangen, und mit dem Theodorus Priscianus und andern sortsetzen wird. Auch ist diese kleinere Handausgabe, just der der Vorrede nur eine Vorläuferin von der großern, die gabe von dem Text des Humelberg angezeigt. Von S. Hr. B. nachfolgen lassen und mit einem viel vollständigern Apparat aller in den Ausgaben des Lister und Almeloveen befindlichen Sammlungen, mit einer historisch-Literarischen Nachricht von dem Apicius, mit den Abweichungen des sehr verschiedenen Torinischen Textes und mit einem ausführlichen Lexico Apiciano versehen wird. In der gegenwärtigen Ausgabe füllt zuerst der lateinische Text und die Kapitelanzeige die ersten 85 Seiten. Dann folgt (S. 86-108.) eine kritische Collation der feltenen, zuvor von keinem Herausgeber zu Rathe gezogenen, Maylandischen Ausgabe des Apicius vom J. 1490. gr. 9. durch Blasius Lancilotus, die der verstorbene Schulmann. Andreas Götze in Nürnberg, für eine von ihm zu veranstaltende Ausgabe des A. gemacht hatte, sie aber, nebst feinen ahrigen Sammlungen, IIn. B. zum Gebrauch für feine Ausgabe überliefs. Von eben diesem Nürnbergischen Gelehrten rähren also auch die S. 109-130, befindlichen Varianten der Vaticanischen Handschrift aus der Ausgabe, des Almeloveen von 1709, und die aus Humelbergs Anmerkungen befonders ausgezogenen Verbesserungen (S. 131 - 154.) her, die nun freylich schon in dem Text des Apicius vorkommen, de Hr. B., so wie seine Vorgänger, der Recension des Humelberg gefolgt ift. Auf 2 Seiten find noch besonders die Abweichungen der Listerschen Aus-

157-228. folgt ein von Hn. B. selbst ausgesertigter: Index Vocabulorum ac Rerum notabiliorum, cum plursum et vocum et elocutionum enodatione, in welchen fo wohl aus den Commentatoren des Apicius das Erheblichste und Brauchbarste in der Kürze mit guter Auswahl eingetragen und an den meisten Stellen, wo es Hn. B's. Abschreiber nicht übersah, mit den Ansangsbuchstaben der Urheber jeder Bemerkung kenntlich gemacht, als auch außerdem, aus dem Aristoteles, Theophrastus, Plinius, den Scriptoribus Rei Ruft,, dem Celfus, Theodorus Priscianus und mehrer ältern und neuern Verfassern, wie Barth, Reinesius, Salmasius, Kämpfer, Harduin u. s. w., so wohl zum Verständniss der Latinität des Vf., als zur Kenntniss der bey ihm vorkommenden Materien viel Nützliches gesammelt ist, was Hr. B. als die ersten Grundftriche seines vollständigen Wörterbuchs über den Apicius anzusehen bittet.

In der Vorrede ist, außer den auf diese Ausgabe sich beziehenden Notizen, noch von den frühern Ausgaben des Apicius Nachricht gegehen und insbesondere der schon erwähnte Mayländische Abdruck nach einem in der öffentlichen Bibliothek zu Nürnberg befindlichen Exemplar von Hn. D. Preu bibliographisch beschrieben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

LITERARGESCHICHTE. Leipzig , b. Crufius: Friedrich Wolfgang Reiz. Einige Grundstriche zur Charakteristik unsers unvergefelichen Lehrers, au Hrn. D. Heinrich Blummer von Karl Gottfried Bauer, der Weltweisheit Mag. und Pfarrer zu Frohburg. 1790. gr. 8. 32 S. Nicht ohne gegründete Hochschung. für Garvens Meisterwerk über den Charakter Zollikofers wünsche der Vf. diefes Versuchs blos mit der Vorbedeutung ins Publikum getreten' zu feyn, das dieser große Mann seinem Busenfreund Reiz ein ahnliches Denkmal' zu setzen dadurch bewogen werden dürfte. Bis dieser, auch von uns gehegte, Wunsch bestäugt werde, fricht der Vf Reizens wissenschaftlichen und sittlichen Chasakter auf eine Art zu zeichnen, die gewiß jeden gebildeten Gelehrten mit Verehrung für die Verdientle des Verstorbenen erfüllen wird. In der That geben die gedruckten Beweise, die das Publicum von feiner Gelehrsamkeit in Händen hat, nur einen unvollkommenen Begriff von feinen grundlichen und vielumfassenden Kenntniffen; felbit als Winke eines außerft genauen und gründlichen Sprachforschers betrachtet, lernt man doch auch diefen nur halb aus ihnen keunen: und was er ausserdem als Gelehrter war, können wir bey weirem nicht gehörig beurtheilen. Neuere Sprachen, Chropologie, Geschichte, Archaologie, Theorie der sehönen Kunfte und Wiffenschaften haue er durchgängig gemig inne, um fie zu glücklichern Fortschritten für sein Hauptstudium zu nutzen, und aus dem großen Vorrath feiner Kenntnisse durch neue Auselärungen bereichern zu können. Seine Bekanntschaft mit der neuern poetischen sowohl als prosaischen Literatur der Deutschen war gewiss ausgebrei eter, und seine Beurtheilung derselben gründlicher, als die manches schönen Geistes von Hand-werk. Lessing und Klopstock waren seine Lieblingsschriftsteller; ewifs kein unglinstiges Vorurtheil für seinen Geschmack. Theorie der speculativen Philosophie, wie sie von äbern und neuern Lehrern diefer Wiffenschaft vorgetragen ilt, hatte er recht eigenrlich, und mit der ihm allenthalben gewöhnlichen Anstrengung Rüdirt, und wußes sie auf ihre ersten Gründe zuräckausilisten

oder daraus herzuleiten; eber durfte er ihren Gebrauch in der Philologie und Kricik übertrieben, als vernachläßiget haben. Vorg der Moral hatte er fich ein festes und wehlzusammenhängendes System durch ältere und neuere Lecture, noch mehr aber durch eigenes Nachdenken gebildet. Und die deutliche Kenntnifs und achtvolle Darstellung der Erfindungen dieses Jahrhunderts im Fache der Phylik, Mathematik und Naturgeschichte, die sein, viel za einseitig beurtheiltes, Seculum ab juventis clarum, enthält, lässt eine frühe und innige Bekanntschaft mit diesen Disciplinen vermuthen. Als Philolog und Kritiker zeichnete er sich insbesondere aus durch liberale Denkungsart, der jene einseitige und par> teyische Bewunderung der Alten, die er doch so gut kannte, nicht nur fremd, fondern fogar außerst zuwider war. Auf diese Werthschatzung der Neuern grundete sich auch lein empfehlungswerther Rath, auf die Lecture eines alten Originals nach einiger Zwischenzeit eine gute Uebersetzung desselben Werks, ohne andere Zuziehung des Originals, als mittelst des Gedächtnisses, aufmerkfam durchzulefen, 'so seine Kenntniss der Grundsprache zu befestigen und in den Geist beider Sprachen tiefer einzudringen. Die zusnehmende, in ihrer Art vielleicht einzige Genanigkeit, die er auf das Studium der alten Sprache wandte, war dennoch um nichts geringer. Seine wenigen akademischen Aussatze beziehen sich tammelich auf dunkle und missverstandne Gegenstände der Grammatik, die er mic gleich viel philosophischer und grammatischer Sorgfalt deutlich zu machen und deren Interesse für Sinnerforfchung und Kritik er, bey aller ihrer anscheinenden Unfruchtbarkeit, befriedigend ins Licht zu ferzen wußte. Zudem war feine Sprachkunde felbst erworben, felbst aus ihren arsprunglichen Quellen herausgearbeitet, und fast jede seiner dahin zielenden Be-oba hungen war das Werk eigner Bemühung, ja in gewisser Rücklicht eigner Erfindung, welches ihre Zuverlässigkeit um destemehr verburgte. Er wufste von jedem ihm vorkommenden Worte, Ausdrucke, Periodenban mit der größten Punktlichkeit zu emscheisten, ob sie in den Schriftstellern der guten Zeitaler Assa 2

zu finden und der Analogie ihres Sprachgebrauchs gemäls wäre oder nicht, zugleich aber auch von feinen Entscheidungsgrunden befriedigende Rechenschaft zu geben. Seine Art, die Aiten zu lefen und zu erklären, war meisterhaft. Richard Benriey und Reiske galten ihm fehr viel; doch war er von niemand blinder Bewunderer. (Sein verwaister Herodot wurde gewils ein Meister-Strick von einer im Geiste üchter Kritik und Interpretation vollendeten Ausgabe geworden feyn.) Seine literarischen Verdienste Itanden überhaupt mit dem Eigenthümlichen feiner Geiltesfähigkeiten im genauesten Einklange. Begreifen galt ihm mehr als merken, urtheilen mehr als wissen; se unentbehrlich er auch eins zum andern hielt. Seine Verstellungskraft arbeitere mehr auf Deutlichkeit und Zweckmäßigkeit, als auf Reichthum und Mannichfaltig eit der Ideen. Sein Gefühl war richtig, aber nicht gliihend. Der Weg vom Verstande zur Phantalie war be, ihm un-gleich betreteser als der entgegeifgesetzte. Daher sein Verstienst um Erklärung profaischer Sehrifisteller unstreitig großer war, als das um Erläuterung der Dichter; fo wenig er auch bey den letz-tern verächtliche Blofsen gegeben. Er hatte afles, was je Gegenstand feiner Unterfuchung gewesen war, mit Geifte itudirt; aber zum wahren Glücke feiner Schüler war er im Vergeiftig en nicht fo weit gekommen, dass er die materielle Lichtigkeit daruber verabsüumt, die historische Darftellung vernachiatsige und um pragmatisch zu soun, auf ein Gemisch von wahren und salschen reellen und ersonnenen Angaben unnutze Kaifonnem ats gebauet hatte. Diefer Mann ward gleichwohl nur feit den letzten acht bis zohn Jahren feines Lebens in Leipzig für das erkannt, was er war. (Rec. kann, fich noch entinnen, dass er vor zweu Zunorern seine Vorlesungen mit eben der Munierkeit, mit gleichem Rifer und Fleise abwartete, als ob ihrer zweyhundert geweien waren. ) Gleichwohl war fein Acuseres und fein Vortrag, wenn auch nicht glänzend, doch ganz und gar nicht unangenenm: auch fein kurzes, ruckweise anterbrechendes, Innepalten gab dem Zuhorer Zeit, mit ihm fortzudenken. Die ruhrende und gang tur den Verewigten einstehmende Charakterichilderung betiegen der Vf. mit der, Reizens Denkart fo schon, so herzlich und wahr darlegenden, Stelle aus der Zuschrift zum Herodotus an Garve: "Quod fortius contemno et desplcio ea, quae vuigo ampla ducuntur; quod "in rerum cognitione, mentisque cultu felicem et beatam vitam repono; quod libentius et constantius in ca studiorum purte, ad quam Macne puer delutus sum, exerceor; quod bene de aliis mereri fi Mossim vnum habeo maximo praeclarum et iucundum: hos magnifiscot et dignos hominis altitudine sonsus tibi potissimum, Garvi, des potentes et meminero et profitebor de una beschliefst semo Schrift mit folgender zusammengedrangter Daritellung, die wir ganz abschreiben, weil wir um der Kurze willen aus der moralifishen Schilderung felbit nichts ausgehoben haben: "Sich felbit ge-"nug, und doch andern nach Kräften und mit dem besten Willen Alles, feines wahren Werthes sich bewulst, und doch im höch-"iten Grade bescheiden, ftreng gegen sich selbst und gegen andre "außerit nachlichtsvoll, mit feinem Zustaude zufrieden und doch inir desselben auch äußerliche Verbesterung nicht cynisch unbe-"forgt, voll des unablassigsten Eifers für die Erweiterung seiner "Kenntnisse überhaupt, und seiner Lieblingswillenschaft insonder-"heit, und doch jedes andre Verdienst des Menschen; wie des "Gelehrten, richtig zu swurdigen fahig, offen, ohne Unbesonnen- . , heit, wahrheitliebend ohne Anmaassung, scharsbinnig ohne Eitel-"keit, tiefgeichrt ohne Anspruche, fromm ohne Heucheley zu sevn. ,, - das waren die fo schwer vereinbarlichen, die so seiten verei-"nigten Zuge, die in dem Charakter des edlen Mannes zusam-"mentrafen, den Garve, den die besten und größten Männer sei-"nes Wohnorts ihrer vertrautesten Freundschaft wurdigten, der vielleieht keinen Feind hatte, und der der Welt unvergeslich agu feyn verdient." Angehängt ist noch das Verzeichnis seiner Schriften, unter dem wir die mit Reizens unterrichtender, Vorrede versehene Chrestomathia graeca poetica et prosaica Lips 1779. gr. g. und die, neuerlich in der A. L. Z, angezeigte, Ausgabe des Perlius, fein letztes Work, vermiffen.

Wir verbinden damit fogleich die Anzeige folgender Schrift, die Hr. Prof. Eck in Leipzig herausgiebt, weil dieselbe einige

schätzbare Nachrichten zu Reizens Leben und verschiedene nerkwürdige Briefe und Briefauszüge von seiner Hand enthält.

LEIPZIG, b. Beer: Loipziger gefehrtes Tagebuck auf das Jake 1790. gr. 8. 131 S.

Die den seel. Reiz angehende Nachrichten kommen gleich zu Anfang der Schrift vor; das Uebrige betrifft die akademischen Veranderungen, Vorlesungen, Schriften u. s. w. nach der schon bekannten Einrichtung. Reiz hatte fich ganz nach Christ gebidet und seine Ergebenheit für diesen, allerdings vortresslichen, Mann gieng fo weit, dass er achtzehn Monate lang bey feinem Krankenbette abwechtelnd eine Nacht um die andere Wache hieit, "vi" wie er fagt, "vigilando aetatis robur libenter confumferim." Unglaublich war die Armuth, mit der er eine geraume Zeit in Leitzig zu kämpfen hatte. Armuthshalber konnte er fich erft foat habilitiren. Im J. 1775 wurde er auf des Freyherrn von Zeditt. Veranitaliung tentire, ob er, an Zobels Stelle, die Professur der Berediamkeit in Frankfurt an der Oder annehmen wirde. "Lipfiac a more victus, " fehreibt er an einen Gonner in Dresden, "neg au." Aber "Liffcile eft," fetzt er hinzu, "et amor in "conflictu cum egostase semper evadat superior. Nam he "opiu couctus eam vitam colo, quim neque corpus nec animus ude-gantur in longum durare posse." Ein wahrer, eben so fehr für die große Denkungsure des Mannes, als für seine männliche Klagheit einnehmender Aushuls teines Herzens ift der, S. 11-15 abgedruckte, Brief, worinn er ein, 1764. ihm angetragenes, Schulamt in feiner Vaterstadt Winsheim ausschlägt. Am Ende bewusdert man femen Much und das edle Selbftgefühl, das immer die Enternadigung grosser Seeien ift: "Non oft absurdum, qui mee urem ig io tot annos iam tempestate difficillima navige-, vi, je et illo fatvo et hac fedatione findeum reliquem bri-, vem curfum eumdem tenere." Aus Gefälligkeit für seine Fremde und Schuler vergals er feine eigenen Arbeiten und ftrengte fich zum Schaden seiner Gesundheit an. Fähigen Köpfen, die keit Vermögen hatten, gab er nicht nur feine Privatonliegia frey, fordern er unterrichtete fie auch privatissime ohne die geringste Belahnung. Um fo mehr muß man erstaunen, daß auch seine Gutmuchigkeit gemilsbraucht und sein Fleis von reichen Studiereden hochst unrühmlich hintergangen ward. Am unveranwertlich lien behandelten ihn die vornehmen Ruffen, über welche felbe die guimuchige Langmuch eines Reiz encilich ausrufen muß: "Lyo paene cogor nationem istam contemnera, a cuius populatiku stoties tum indignis modis fraudatus minervali, damnum graus ac-Seine Befoldung als Bibliothekar nahm er nicht m, fondern schenkte tie zur Vermehrung der Babliothek, da er doch gar kein eigenes Vermögen und Familie haste. Wie glücklich er sich mit dieser schätzte, mag schon sein maives Geständnis sa einen Freund beweisen: " Dei benignitate voorem sum nacht pre-"bis et commodie moribue, ingenioque meo satis aptam, rei non li-"terariae, jed culinariae perstam, et quae didicit a cu pingers "ignorat acuminibus pangere." Er drückte sich geschwie der und bester im Lateinischen, als im Deutschen aus. In vertrauten Unterredungen mit feinen Freunden konnte er oft das deutsche Wort nicht finden und endigte daher die deutsch angefangene Periode - lateinisch. Was vielleicht mancher, Reizen nur aus einzelnen seiner Schriften kennende Beurtheiler nicht vermuthet haben wird, beständige Einformigkeit war für ihn höchst widerlich. "Perpetua similitudine," gesteht er selbst, "offender fei tanquam frigore, ut passe obrigescum." Bein delicates Ohr beleidigte das hart klingende Wolfgung fo fehr, dass er lich im La teinischen Volgangus schrieb, ein achtes Residuum Christischer Disciplin! Es ift Verluft fur die Wissenschaften, dass seine Geschichte der Logik, zu deren Ausarbeitung er so viel gelesen und wit schon sein Bibliotheksverzeichnis beweist, gelammelt hatte, unvollender, und eine antiquarische Reise nach Griechenland und A. die Lovunte, wozu er im J. 1771. der Kailerin von Russland durch Ernesti und den Grafen Orlow vorgeschlagen ward und gewiß der rechte Mann dazu war, ein unausgeführtes Ruffiches Projet geblieben ift.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Dienstags, den 20. December 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

FRANKFURT 8. MAIN, b. Varrentrapp u. Wenner:
Erste Linien der Kameraswissenschaft von Bernhard
Sedastian Nau, Professor zu Mainz. 1791. 1 Alphabet 5 Bogen. 8: (1 Rthir, 4 Gr.)

ald werden wir eben lo viele Compendien der Kaineralwissenschaft, als Compendien der Dogmatik, ha-Fast jeder Lelirer derselben erbauet sich sein eigenes Syftem, nach dem besonderen Gesichtspunkte, aus welchem er sie betrachtet. Daher in diesen Systemen eine eben so große Verschiedenheit des Inhalts und der Ordnung. Einen folchen fehr beträchtlichen Abstand von Werken gielcher Art zeiget das vorangeführte, von dem Hn. Vf. zu seinen Vorlesungen bestimmte Buch nicht mur in dem ganzen Vortrage, sondern auch schon in seinen Haupttheilen und deren Folge nach einander. Denn, nach einer vorgängigen encyklopädischen Einleitung, ist der erste Theil der Bergbauwissenschaft, der zweyte der Landwirthschaft, der dritte der Technologie und der vierte Theil der Handlungswissenschaft gewidmer worden. Diese Abtheilung gründet sich auf den von dem Hn. Vf. ungewöhnlich enge eingeschränkten Begriff der Kameralwiffenschaft, welchen er aus der vorausgeschickten Behauptung, dass die ganze Staatshaushaltung aus zweverley Gliedern, oder Klassen, nemlich aus einer productrenden, und aus einer gesetzge-Benden und geseizverwaltenden Klasse bestehe, folchergestalt hergeleitet hat, dass die Kameralwissenschaft bloss die Grundsätze für die producirende Klasse enthalte. Allein zu welcher Klasse gehören nun die Geistlichen, die Hosseute, die von Renten lebenden Reichen etc.? und hängt dann die innere Wohlfarth eines Staats, auf deren Beforderung und Befestigung die Kameralwissen-Schaft eigentlich abzwecket, bloss vom Produciren, Erwerben und Gewinnen, nicht auch vom völligen und ruhigen Genusse des Erworbenen und der weisen Verwaltung des dem ganzen Staate zugehörigen Vermögens ab? jenes ift fonst der Hauptgegenstand der Polizey und dieses der Hauptgegenstand des landesherrlichen Kammerwesens; warum sollen diese beide von der Kameralwissenschaft ausgeschlossen werden? - Den ersten Haupttheil von der Bergbauwissenschaft sondert er, wieder in zwey Theile ab und trägt in dem erstern die Gebirgslehre sowohl überhaupt, als nach den allgemeinen und besonderen Lagerstätten der Fossilien vor, giebt dann die vorzüglichsten Fossilien an, welche durch den Grubenbau gewonnen werden und beschreibt hierauf den Grubenbau nach seinen verschiedenen Arten; der letztere Theil aber ift für die Berggebäude, für die A. L. Z. 1791. Vierter Band.

zum Bergbrue nöthigen Personen und für die Bergwirthschaft bestimmt. Die natürlichere Ordnung ist wohl. dass nach dem Unterrichte von den Gebirgen und nützlichen Fossilien, zuerst deren Gewinnung durch den Bergbau und dann noch besonders ihre erste Zubereitung zu ferneren Bearbeitungen durch die Hüttenwerke gelehret wird. Von dem Letztern giebt das dem Grubenbaue zugenheilte fünfte Kapitel bey weitem keinen hinlänglichen Unterricht: zumal da vom Röften der Erze und vom Schmelzen der Metalle gar nichts gefagt wird. Auch enthält das Kapitel von Berggebäuden nicht das mindeste von demjenigen, was diefe feine Ueberschrift verspriche, fondern, an dessen Statt, Bestimmungen des landesherrlichen Bergregals und der Arten der Ausübung desselben. Nothwendig war es doch aber gewiss, dem kameralistischen Lehrlinge auch von den wichtigsten Gebäuden und Verrichtungen auf und unter der Erde, welche der Bergbau und das Hüttenwesen erfodern, Kenntnife zu verschassen. - Dem zweyten Haupttheile hat der Vf. gleichfalls zwey Unterabtheilungen gegeben, wovon die erfte den Pflanzenbau in Feldern und Gärten, die Viehzucht, Bienenzucht, den Seidenbau, die Landgüter und die landwirthschaftlichen Personen: uud die zweyte die Forstwissenschaft mit Inbegriffe der Jagd betrifft. Auch hier ist der Hr. Vf. von der gewöhnlichen und gewiss schicklichsten Ordnung, nach welcher die Benutzung der Walder zum Pflanzenbaue gehört, abgewichen; auch hat er den Acker und Gartenbau und die landwirthschaftliche Viehzucht nur sehr kurz und sogar mit ganzlicher Weglaffung des Wiesenbaues abgefertiget, hingegen fich mit dem Forst und Jagdwesen viel länger beschäftiget: da doch der weite Umfang und die große Wichtigkeit jener Theile der Landwirthschaft gerade ein umgekehrtes Verhältnis erfoderten. Besonders kann der Lehrling aus dem auf 16 Seiten zusammen gedrängten, anserft oberflächlichen Unterrichte von den Erd- und Getreidearten und von dem Anbaue und der Behandlung des Getreides, in welchem fogar einige überall gewöhnliche Gerreidearten, z. B. der Winterweizen, ferner die Abtheilung der Getreidefelder, die Zeit und die verschiedenen Arten ihrer Bestellung, die Structur und der Gebrauch der Ackerwerkzeuge etc. gänzlich mangeln, durchaus keine zusammenhängende Kenntniss nicht einmal von den nothwendigsten Grundsätzen des Ackerbaues erlangen. Etwas ausführlicher ist die Lehre von der landwirthschaftlichen Viehzucht behandelt und in derselben der S. 137 §. 256 gegebene, in der Physik und Erfahrung gegründete, aber nicht genug bekannte Rath, dass man die zur künstigen Arbeit bestimmten Ochsenkälber von starken sleischichten Küben, hingegen die zur Zuzucht bestimmten Kunkalber von milchreichen Bbbb

Kühen nehmen folle, besonders der Bemerkung und Befolgung werth. Hingegen verdienen die Böden von
Gipse in den Schweinestallen den ihnen S. 148 § 297
heygelegten Vorzug nicht, (obgleich selbst Beckmann diefelben empsiehler,) weil der Gips durch den scharsenUrin der Schweine bald mürbe und bröckelicht gemacht
wird, und die Steinplatten hieza weit brauchbarer sind.

Der gegen den blos auf die ersten allgemeinen Grundsätze eingeschränkten Plan in der That zu vollständige Vortrag der Forstwissenschaft handelt in der er-Ren Unterabtheilung vom Holzanbaue und von der Natur der Holzarten überhaupt, von den einzelnen Holzarten infonderheit, von der Anpflauzung und Erziehung der Holzarten, vom Forstschutze, von der Forksicherung, von der Eintheilung der Wälder, von dem Abtreihen der Schläge in Laubhölzern, von dem Abtreihen der Schlage in Nadelhölzern, von dem Abtreiben der mit Nadel - und Laubholze gemischten Walder, und von der Wildenthiernutzung, oder der Jagd: woranf in der zweyten Unterabtheilung ein allgemeiner Unterricht von Waldern und Forken und von den forkwirthfchastlichen Personen folget. Die Ordnung hatte hier wohl natürlicher seyn können, auch in der Beschreibung der einzelnen Holzarten der Unterschied zwischen Laubund Nadelhölzern, hochstämmigen Bäumen und Sträuchen, beobachtet, und nicht alles dieses so ganz willkührlich durch einander gemischt werden sollen.

In dem dritten Haupttheile von der Technologie hat der Hr. Vf. eine schickliche und bequeme Abrheilung der mit der Beerbeitung, Veredelung oder Verfeinerung der Naturproducte beschäftigten Gewerke, (nemlich nach der Gleichheit, oder Aehnlichkeit in ihren Verfahren und in den Gründen, worauf fie beruhen,) zwar zum Grunde gelegt; aber in der Folge nicht allemal genau hierauf Bedacht genommen. Es find hier in der That bloss die unter Beckmanns Anleitung zur Technologie befindlichen Gewerbe und zwar in derselben Ordnung ab gebandelt; wobey also immer m-hrere Verarbeitungen der Naturproducte mangeln, welche zu den nothwen digsten und nützlichsten gehören, z. B. die Verfertigung und des Bleichen der Leinwand und des Zwirns, die Buchdruckerey, die Zinngiesserey, die Zubereitung des Stahls, die Seiden - und Baumwollenwebereyen.

Der Unterricht über die Handlungswissenschaft ist auf 2½ Bogen zusammengedrängt, und daher beschäftigt er sich blos mit den verschiedenen Gegenständen der Handlung, mit den verschiedenen Arten ihres Betriebes und mit den die Handlung betreibenden Personen. Dabey vermisset Rec. die so nothwendige Unterscheidung des Activ- und des Passivhanhandels und die allgemeinen Grundsatze sowohl hierfüber. als auch über die eingesührten, ausgeführten und durchgehenden Waaren, imgleichen über die mit dem Handlungswesen in so genauer Verbindung stehenden Banken.

Uebrigens hätte dem Buche noch wohl zur bequemen Uebersicht des Ganzen. in Grundrifs des Inhalts angehaugt, und auch die nothwendige Anzeige der brauchbarsten Bücher nicht so äuserit spatsam und an zulänglich geschehen sollen.

#### OEKONOMIE.

JENA, im Verl. der akad. Buchh.: Die Lehre von Leeden z Theil; vom Oekonomierathe Stumpf. &

1790. 8½ Bogen. Weil, nach der Behauptung in dem Vorberichte die ser Schrift (S. 9) seit Schubarts Tode keine entscheidende Schrist erschienen ist, welche unsere wieder einschlasenden Oekonomen in Thätigkeit erwecken konste und sollte - von welchem Schriftmangel jedoch Ret. so wenig, als von diesem ökonomischen Schlummer überzeugt ist; - so har der Hr. Vf. das verglentliche Werk eines solchen Weckes übernommen. Hiering liegt also wahrscheinlich der alleinige Grand seiner so raschet schriftstellerischen Thätigkeit, von welchen wir bereit so viele und so schnell aufeinander folgende ökonomische Belehrungen empfangen und noch eine Menge kürzlich von ihm (im Journale von sund für Deutschland) zum voraus angekundigter gelehter Producte gleicher Art zu erwarten haben. Auch der vorangezeigte ente Theil ist nur ein kleiner Vortrab eines für den zweytes Theil bestimmten ausführlichen Unterrichts von Urbarmachung und Benutzung der Leeden. Jener anthalt einen vorläufigen kurzen Abrifs bievon (S. 63-110). mit welchem, - seiner Deutlichkeit und Richtigkeit wegen - sich allenfalls derjenige begnügen kenn, welcher noch ein Fremdling in diesen Theile der Landwirthschaft ist, welcher hingegen denjenigen nicht befriedigt, welcher von den mannschungen wirklich angewendeten Arten der Bearbeitung der Letden, von den dabey gebrauchten Hülfsmitteln und Werk zeugen und besonders von des Hu. Vs. Meshode in der Cultur der ihm von der Jenaischen Bürgerschaft überlassenen 40 Aeckern Leeden und deren Erfolge besichrichtiget zu werden verlangt. Diesem foll also is zweyten Theile ein Genüge geschehen. Für jetzt ett. pfängt der Leser in den 7 Bogen des ersten Theils (nem lich nach Abrechnung 11 Bogen für die Zueignungschrift und den Vorbericht) zuerst eine Apologie desaktdemischen Lehr-mtes der Oekonomie und des Studiums dieler Wissenschaft auf Universtäten wegen der Nothwendigkeit und Nürzlichkeit, desselben für alle Sudie rende, besonders für künftige Juftizbeamte und Land prediger, wobry die erheblichsten Zweisels- und Enf scheidungsgründe, mit hinzugefügten Aussprüchen der Gegner und Vercheidiger, angeführet, auch die Mine angegeben werd n, jenes Lehrumt und Studium für Lehrer und Lernende, durch die Verhindung prakilscher Anweisung mit theoretischen Unterrichte, vollkommen nutzbar zu machen. Dies ist der Inhalt des ersten Abschnittes, womit jeder unbefangene Kenne der Landwirthschaft einverstanden seyn wird, weat gleich der für seine praktischen Erfahrungen eingepommene Landwirth bey feinem Widerspruche verhauen follte: da es einleuchtende Wahrheit ift, dels die Kennt nis richtiger und voliständiger theoretischer Grundstate dem Landwirthe eben fo gewis, als dem Arue grund.

gründliche Kenntnis der Physiologie und Pathologie ent-Ichei ende Vorzüge und Vorheile vor dem blofs empirischen Landwirthe und Arzte verschaffen; und dass es dagegen gar nicht in Betrachtung kommen kann. wenn jener einige Theile der Landwirthschaft und diefer einige Krankheiten bieher mit glücklichem Erfolge behandelt hat. Im zweyten Abschnitte folget hieranf eine Beschreibung der Lage und Beschaffenheit der vorbeme deten, dem Hn. Vf. zur mufterhaften Urbarmachung übergebenen Länderey. Im dritten Abschnitte wird die Letre von den Leeden solchergestalt im Alleemeinen vorg tragen, dass, nach vorgangiger Festsetzung des Begriffs von Leeden und Beichreibung der Ver-Rehisdenheit ihres natürlichen Zustandes, sowol in Absicht des Bodens, als auch der wilden Gewächse, nach eben dieser Verschiedenheit zweckmalsige Mittel zus

Urbarmachung und Benutzung der Leeden angezeigt werden. Den Beschluss des Buches macht im vierten Abschnitte die Nachricht von des Hn. Vf. Bewirthschaftung der obengedachten 40 Aecker Leeden in den ersten zwey Jahren und von seinen bereits im Kleinen und im Grossen, für seine dortigen gelehrten Mitbür- . ger. gemachten und noch ferner zu machenden Versuchen. Diese Versuche sind so kurz und so wenig bestimmt angegeben, dass es sehr voreilig seyn würde, von deren künstigen Erfolge irgend etwas zu muthmassen. Glücken sie dem Hn. Vf. - wie Rec. wünschet, so wird derselbe durch solche anschauliche Beweise von der Richtigkeit seiner theoretischen Grundsätze seine Absicht, (Vorbericht S. 9) die besten Ackerbausysteme in Ruf zu bringen, gewiss nicht versehlen.

#### LEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSORAFTEN. Unter dem angeblichen Druckort:. Paris: Oratio ad Proceses et Nobiles Regni Hungariae M. DCC, KC Idibns Aprilis conscripta et Vindubonae supressa (suppressa) aunc primum in lucem prodit. (1791) 56 8. 2 8. Druckschler. 4. Diefs ist die, in N. 103 des Intbl. d. J. schon verläufig angezeigse Rade; sie die Ungerische Nasion auf ihren bisherigen Zustand mad auf die entschlossens Bemutung der gegenwärtigen Zeitum-flände aufmerklam machen soll. Der Preis zum welchen die gebilderen und roben Völker aller Zeiten und aller Erdstriche von jeher alles aufgeopfert und zu dessen Erreichung sie ihr ganzes Nachdenken und ihre gesummte Bemühang angestrengt, sey im-mer das einzige Gut des menschlichen Lebens, der Genus der Preyheit, gewesen. Diess wird mit Beyspielen aus der alten, mittlern und neuen Geschichte dargethau, die nicht durcheus schick-lich gewählt, wie z. B. S. 5. die Zügellofigkeit der, der ftreigen Zeicht Hadrian des VI, sich entziehenden Romischen Burie und mit einem zwar großen, aber doch nicht gut ins Auge fallenden Aufwand von Belefenheit hier und in der Folge aufgehäuft find, wo Bellarmin, Curtius, Robertson, Natalis Alexander, Raynal, Goguet, Boffuet, der COCO und Namen zeigen fie fich hier) Plato, Lurian u. f. w. in gemischten Reihen durch einander erscheinen. Der Vf. citirt zwar freylich Hebraisch, Griechisch, Englisch, Italienisch, Französisch und Teutsch; aber follte wahl z. B. der Mann ein großer Grieche seyn, der 8: 20. den Dielog des Plute überschrieben: Politicus folgendergostale anf ihrt: Ta Te dieλόγε πολιτικέ πρόσωπα!! - Der Vf. geht von : dem Grundfatz aus, dass jeder Mensch im Staate frey gebohren wird, das die vom Staat beablichtete Sicherheit die wahre Freyheit nicht aufheht, das jede Mentenenklasse gleiche Verdienste im Braate hat, weil elle gleiche Bemühungen aum Wohlseyn des Staats an-wenden, dass jede einen wesentlichen Theil des Staats ausmacht; and dass keine ein Rocht über die andere auszuüben befugt ift. als das, welches auf gegenseitige Verträge sich gründet. Dann Rellt er die Folgen der uneingeschränkten und aristokratischen Regierungsformen mit einander in Vergleichung; und so wenig es Rec. überninmt, das schwere Problem des Maasses der bürgerlichen Freyheit zu lösen, so dünkt ihm doch das, S. 11 u. folgg. aufgeftellte Gemälde von beiden gar nicht unwahr und vielleicht nur Telten überladen, wovon er nur den kleinsten Theil in der Sprache des Vf. hier wiedergeben will: "In hujusmodi regiminis for-"ma," heisst es S. is unten, "cives omnes despotismum monurchincum sine ullis, vel cum valde exiguis fructibus patiuntur, et ne illi

,,vilo onquam tempore notabile principis potentiae inferre posint "damnum, duplici fortissimo sefe rex munit scuto, certum inter "cives fovet ignorantiae gradum et perpetuam inter ple-"bom et nobiles, item inter hos omnes et militem colli-"fionem!" (Wie wahr! und um folcher Stellen willen bedürfte es wenigstens keines Consurverbots in Wien; da nur ein Jahr vorher ein geachteter Oesterreichischer Schriftsteller und selbst Kaiserlicher Censor, der Hr. v. Retzer S. 73 im Leben des Hieronymi Balbi den freymuthigen und edeln Satz geäußert, dass die vermehrte Mafie des Denkens in Europa auch endlich dem militürischen Despotismus ein gleiches Schicksal bereite, als sie dem geistlichen Despotismus zugenogen hat u. (. w.) "Si nobiles prin"cipi funt necessari," tährt der Vs. fort, "plebs epprimitur, vt.
"nugnates ditescant et throno conservando adsistant, vicissm fi Ro-"rum influxus regimini monarchico noxine evadat, plebis sub specie "thendae minuuntur onera, atque ita perpetuis agitutur monarchica nfocietas naufragiis, membra fopore ignorantiae ocruta, jugum "Juum et maloreventus in focietate hujusmodinencessario occurentes cansis invisibilibus, superna-"turabilibus aut fictitite adscribunt, omnia, quae illis pprinceps de jure dare debet, instar beneficii aut gratiae conside-"rant, si ab extera aliqua natione principis injustam potentiam hu-"miliari intelligant, dictum abominantur gentem, et regis fortem "quafi hiquam deplorant, illam rebellem nominant, quae tamen "ne fume oppressionibus caussata perent, humanam restituere cupit "libertisem" u. s. w. Nachdem der Vs. die Nachtheile der monarchischen und aristokratischen Regierungsform gegen einander abgewogen, zieht er 8. 12 den Schlus: "Hominibus sans idem "esse debere, sue monarchicum despotismum, sive aristocraticum pa-"tiantur jugum, vtrumque tolli junditus, ot humana triumphet li-"tertus," well wir, wie er hinzusetzt, nicht mehr in den Zeiten leben, wo, bey dem abgehenden Lichte der Wissenschaften und der Erfahrung, die Stifter bürgerlicher Gesellschaften noch gar nicht über die schlimmen Folgen der monarchischen und aristokratischen Regierungsform urtheilen konnten und weil wir eben so wenig zu den barbarischen Völkerschaften gehören, die nur den willkührlichen Lüssen ihres Führers oder ihrer Oberhäupter frohnen millen. Er begegnet hierauf den Besorgnissen, als ob die Verminderung der Unwissenheit schaden und die aufgekläste Menge zur Widersetzlichkeit verleiten würde, oder ob, bey der vermehrten Gelegenheit sich empor zu schwingen, die arbeitenden und Handeltreibenden Klaffen eine dem Ganzen nachtheilige Schwächung befürchten muffen. Auch in dem bester eingerichte-

Bbbb 2

teten Stante giebt es einen Unterfenied der Stante, der aber nur, nicht durch die Geburg und Abbainfe , fohdern nach Verdiensten and durch die Geschicklichkeit modificiet wird. Mit Verwerfung der monarchischen sewohl als aristokratischen Regierungsform winnicht der Vf. eine werbesterfe Gonstitution und bestreitet nachdrücklich alles, was der Erhaltung und Festhaltung derselben entgegensteht. Zuerst den Monchestund; mit ausdrücklicher Ausnahme der unverdorbenen Gottesverehrung und ihrer Diener; aber mit eben so ausstrücklicher Verwarnung, dass es bester ge-wesen sey, der Geistlichkeit gar keinen Einstuss in die Reglerung der Staaten zuzugestehen: das entgegengesetzte Versahren unse rer Vorgänger bey der Einrichtung der Staaten verdiene Entschukdigung, nicht-Nachahmung. - Der Priefterstand habe zu jeder Zeit zwey, der Rogierung der Staaten und der Kouiglichen Gewalt gleich gefährliche, Lehrsätze angenommen und ausgebreitet, nemlich dass die weltliche Macht der geistlichen untergeordnet sey und dass, wenn auch die weltliche Macht von dieser Superio-rität frey gesprochen werde: sie doch die Prieser als die Ausleger des göttlichen Willens anerkennen müsse; mit welcher ge-mäßigter scheinenden Erklärung der gallicanischen Kirche der Vf. um nichts mehr zufrieden ist. Nun werden die Uebel ausgezählt, die aus einer folchen Vermischung der geiftlichen und weltlichen Macht entsprungen seyn sollen, wo denn, wie man leicht erachten kann, die chriftlichen Polemiker der ersten Jahrhunderte, die ganze usurpatorische Reihe Römischer Bischöffe mid ihren Verfechtern, den Jesuiten, Mönchen, Casuisten und Curialisten auftreten. Es sey eine ungegründete Einwendung, führt, S. 18 der Vf. fort, dass man die Geistlichkeit unserer Zeit von dieten, der ehemaligen Hierarchie mit Recht aufgeburdeten Uebeln frey sørechen wolle. Die Schicksale des Ungrischen Volkes unter der erschlichenen Macht des Jesuitererdens widerlegen dieses zur Gnüge. Bey der Schilderung davon überlast sich der Vf, den lebhafte-sten Unwillen. Er geht nun zum größten Theil seines Thema . über, der Abschaffung unbrauchbarer Gesetze und schadlicher Privilegien und der Verbesterung der Constitution. Nur die Naturgeletze und was unmittelbar aus ihnen fliefst, nur die auf ein pactum vnionis und fubjectionis gegrundeten Verfassungen seyn unveränderlich; alles, was das Docretum formae angeht, mille lich nach den veränderten Umfländen und nach der jedesmaligen Lage des Staats verandern. Alle Volkerschaften, die, entweder aus Unkunde, oder durch schlaue Regenten misgeleiter, diesem Grundsatz umreu geworden, haben die traurigen Folgen dieser Verirrung zu ihrem Schaden erfahren. Hier nimmt der Redner wieder die Volkergeschichte zu Hulfe und schildert dann (S. 40-43) das niederschlagende Zuniehbleiben des Ungrischen Volkes in Willenschaften, Künften, Gewerbe und Handel, das durch die florrische Anhanglichkeit an verjährte Gesetze veranlasst ward, durch die Vergleichung mit andern hierinn weiter forigeschrittenen Volkern. Der Vf. entwickelt die Folgen, die jene ungefügige Denkungsart bey allen Ständen und in ihrer ganzen burger-lichen Verfassung, bey der Handhabung der Garechtigkeit, im Polizeywesen u. f. w. habe und charakterisier mit spottender Satire den Einfluss, den sie auf die, nun schon zum Netionalsehler gewordene, eben fo koltbare als lächerliche Sucht nach Geremonien äußern, da ohne diesen Pemp auch nicht die geringste politische Handlung mehr vollzogen werden konne. Doch bald nimmt er wieder die vorige ernste Miene an und ertheile der Nation den Rath, Manner, die Efnsichten in die Philosophie, die Rechte und Politik mit Kenntnis des menschlichen Herzens, der naturlichen und politischen Beschaffenheit des Landes, der Nationaltugenden und Fehler rerbinden, aus ihrem Mittel zu wählen und diesen, die längst den gefährlichen Einflus des Priesterfanansmus und den Druck der despotischariftokratischen Regierungsform is gezwangener Unthätigkeit beweinten, die Verbesterung der Lasdesconstitution und die Abschaffung tiel gewurzelter Missbräuche

wir iibertrageme 'yom dieden fellen fie leruch beg. ach öffenlichen Comitializersammlitnigen, mit ruhigen und unbefangenem beift zu finterluchen "san voram et in juribus humanis fundotan causan, habeant, josé y hin as funditus evertends in no variones, po ,quas in schentiis nefarid Jesunavum doctriba resecta suit, et cuin ad capellenda folida et fana in amnilms disciplinis, principia aditu patebat per quas aeternum demum humquitatis, monumentum ponoitem fuit in religionism tolerantia et plebis à jugo Magnatus moderata libertate." Und da der VI wohl einlicht, dals er de Nation chen lo lehr an Zulammenhang und Uebereinslimmung. als an innern Kraften fehle , um einen ganalithen Umiturz de moratischen Regierungsform mis Glücke zu ventschen; da ziel mehr ein ansehnlicher, Theil ider jungritchen Stratsburger eine vernünftige Beurtheilung der dem monarchischen und atistokrafschen Regiment anklebenden Mangel und des Gleichgewichts der Stanten genau fog ut anzultellen und einzulehen vernug, "tem Muam omnium kanum verum feena, " wie det Vf. S. 1 Schweidend genug isch ausdrückt, bin con cavailunas diffe "tractanetus: " fo giebt er, in der fehr merkwurdigen und wohlberechne en Stelle von S. 47-50, einen bedeutenden Wink, fich durch jene kuhue und große Unternehmung jenseit des libeits zu keinem kilbn ichen Wageltuck in einer so höchst unähnlichen Situation der Ding verleiten zu lassen. Vielmehr rath er ihnen arr; die heftig empfundene bis zur Wuth übergehende Abneigung gegen das monarchitche Regiment in eine kühlere und feine Poltik umzukehren (ein schweres Extrem!) uud sich ihren recht mäßigen Oberhaupte auf jeden möglichen Wege zu nähern. Userlassich aber driegt er darauf, dem geistlichen Stande keine Befitzthumer im Staate zuzugelteben und vielmehr aus dem ihm entzogenen Kirchengütern einen dreyfachen Fond zur Befoldung der Religions dierier alles secten and directinens Gefelkchaiten; tur Belohnung verdienter und unter den Waffen guzu gewordener Krieger uud zur Aufmunterung für die Wiffenschaften, Handel Manufacturwesen. Gewerbe und Ackerban zu grunden. Und eben fo unerläßlich macht er der Nation die Ausrotung Jelaitfeher Grundfarge und alles deffen was letzzere beganfligen amm zur Pilicht. . Durchveine, in diefen Munise geundemt und ter bellerte, Regierungsform werde sich die Nation die Nachkom menichaft zu unterblichen Danke verpflichten, obichen be nicht nach dem Beyfpiel von Nordamerika: und Frankreich, ihm Constitution auf Tugend und die unverkennbaren Menschheinrecht ummittelbar zurückgeführt habe.

Der Vf. und das Vaterland diefer merkwärdigen Rede betreffend, fo ift zwar S. 18. eine Anspielung auf eine mir im Algemeinen berührte Begebenheit der Ungriften Gespanichas Hom besindlicht, die Mif einen National Marifischeller feinen könnet doch, zu geschweigelf, dass eben dieser Umitand zur Verme rung der Täutchung bentitzt worden feyd may, fe berechiget violinehr die Beschaffenheit des Drucks und der ganzen aufere Einrichtung nebit andern Nebendingen, Rec., der diese Rede von umbekanmer aber ficherer, Hand überkommen, zu Vermuchung gen; nach denen diefes freymuthige, aber dock nicht zigelle oder Abfall predigende. Product viel cher aus einem benachba ten als Ungrifchem Boden entsprollen feyn durfie; was denn auch die vorgebliehe Schärfe der Cenfur, die nach der in der Rede Selbst genommonen so oben bemerklich gemachten Wondung Rec. night recht erklarich ift, als eine felbfigewählt te Blende anzuschen veranlasst. Das Latein des Redners ill mehr als Comitatslatels; wie man zum Theil schon aus den angeführton Probestucken ersehen kann; doch auch der ekelste Leser ge wohnt fich endlich mit Barbarismen vorlieb zu nehmen, wo uber des Wohl und Wehe der Menschheit und ganzer Nauonen 15 nothklagt wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 21. December 1791,

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

LEIPZIO, in der Müllerschen Buchhandlung: Wasserpolizey für Lünder zur Verminderung der Schäden des
Eisganges und der Ueberschwennungen, win auch zur
Wasserbemstrung von D. Karl Gottlob Rössig. Profesior zu Leipzig. 1789. 8. 192 S. (16gr.)

lles, was die vorbandenen besten Lehrbücher der Polizeywissenschaft, die Beschreibungen des Wasserbaues süberhaupt und des Damm - und Deichwesens insonderbeit in einigen Staaten, auch verschiedene landesherrliche Verordnungen von dem auf dem Titel die-. fes Buchs genannten überaus wichtigen Gegenstande der allgemeinen Landespolizey enthalten, verschafft nur Kenninis einzelner Theile, nicht des Ganzen; - giebt wohl Nachweisungen in einzelnen Fällen, aber keine allgemeinen Grundfätze. Und hierauf kommt es dock zur sichern Kestsetzung und Ausübung der auf die Perbutung der Wafferschaden und auf die Benutzung der Gewaffer abzweckenden Polizeyanstalten gar fehr an. Eben diele beiden Hauptzwecke find die Grundlage des Buchs. Im Betreff des Erstern werden zuvörderst die Schädlichkeiten, welche stehende sowohl, als sliessende Wasser verurfachen, in Betrachtung gezogen, und die Hülfsmittel zu deren Abwendung, oder Verminderung angegehen; und dann in Hiplicht auf den zweyten Zwack die Nutzbarkeiten des Wassera sowohl zum ükonomischen Gebrauche, als auch zu Transporten und zur nübern Communication im Lande und die deschalb exforderlichen Polizevanstalten bestimmt. Die erste von den beiden Hauptabtheilungen des Bachs handelt daher in & Kapiteln von der Wasserpolizey überhaupt, uon den Schäden der ftehenden Gewäffer, von der Wafferpolizey in Ansebung sumpfiger Gegenden, von den Polizevanstalten zur möglichen Verminderung der Schaden, welche der Schnee verursachen kann, von der Möglichkeit der Eispolizevanstalten, von den Polizevanstalten gegen Ueberschwemmungen, von der Damm- und Uferpolizey und von den Rettungsanstalten. In den beiden Kapiteln der zweiten Hauptabtheilung hingegen find die Anstalten zuerft zur Benutzung der Gewässer zum gemeinen Besten und hierauf zur nähern und genauern Verbindung des Landes im Großen vorgetragen. Es vermindert den Werth dieses Buches gar nicht, dass ein großer Theil seines Inhalts aus verschiedenen, von dem Vf. angeführten Schriften entlehnet ift. Ihm bleibt doch immer das Verdienst einer forgfältigen Prüfung, guten Aus. wahl, vieler eigener nützlicher Gedanken und eines deutlichen und zusammenhängenden Vortrags. schiedene aus physikalischen Grundsatzen und Erfahrun. A L. Z. 1791, Vierter Band.

gen hergeleitete Vorschlüge des Vf. verdienen gewiss eine besondere Aufmerksamkeit und eine nabere Unterfuchung ihres Erfolgs durch anzustellende Versuche. Dahin gehöret die Verhütung des Entflehens eines zu dicken Eises auf massigen Flussen durch das Ein- und Abstossen des Eifes an den Ufern beym Anfange des Gefrierens, das Zersprengen des Eises vermittellt der Wafferdampfe, und durch das Fortschiefsen der Kanonenkugeln unter dem Waffer; ingleichen die verbefferte Einrichtung der Eishrecher, oder Eisbocke. Ausführlich hat der Vf, den Gebrauch der Bomben zum Zerfprengen des Eises und zur Beförderung des Eisganges, vermittelft des Einsenkens der Bomben unter das Eis, und zugleich den guten Erfolg der biemit gemachten Verluche beschrieben; ferner die Anwendung der Eisenfeile und des Schwefels zu eben diesen Zwecke und das Zerschieffen des Eises mit grobem Geschütze deutlich erklärt. auch seinen Tadel des angerathenen Gebrauches einer gewissen Art von Petarden mit hinlanglichen Grunden gerechtfertiget. Als Beyträge zur Vollständigkeit des Buchs fügt Rec. noch einige wenige Bemerkungen bin-Es fehlet zum Abtrocknen sumpfiger Gegenden zuweilen gänzlich an Gefälle und dann find die vom Winde in Bewegung zu setzenden holländischen Schöpf- oder Poldermühlen mehrentheils das einzige Hülfsmittel. Derselben ift aber in dem das Gefalle betreffenden §. 40. auch nirgends anderswo Erwähnung geschehen; es muste dann bierunter die in den Zusatzen (S. 191) beschriebene Maschine zu verstehen seyn. Zu den Sicherheitsanstalten gegen das Verunglücken der Reisenden bey Schneegestüber und tiefen Schnee gehöret auch das nicht mit augeführte nächtliche Glockenläuten in den zunächst an der Strasse belegenen Dörfern und das Aushängen brennender Laternen an den äußersten Enden folcher Dörfer nach der Strafse hin. Gleichfalls vermiffet Rec. unter den von der Polizey wegzuschaffenden Urlachen der Stemmungen des Wassers in den Strömen und Bächen das an so vielen Orten währzunehmende allzu nabe, und allzu häufige Bepflanzen der Ufer mit Bruchweiden, Eilern, Pappeln u.f. w., durch deren fich in den Strom oder Bach erstreckende Wurzeln und den fich daran sammlenden Schlamm das Bette des Flusses verenget und das Austreten seines Gewässers bewirket wird. Zur Befestigung der Ufer kann deren Bepflanzung mit Buschwerke - eben der vorbemerkten, auch hier nicht unterbleibenden, nachtheiligen Folgen wegen - nicht wohl, hingegen die Verzäunung der Ufer mit Korbmacher - oder Flechtweiden angerathen werden. Da aber diese von den Rigentbümern der an den Ufer belegenen Grundstücke oftmals zu verdeckten, unter den Waffer angelegten, äußerst schädlichen fogenannten Ccec SchlackSchlachten, oder Haken gemisbraucht werden; so ist deren Vertütung eine normwendige Pflicht der Polizey.

LEIPZIG. b. Böhme: Die Finanzuissenschaft nach ihren ersten Grundsetzen entworfen von D. Karl Gottlob Rössig. Professor zu Leipzig etc. 1789. 8. 4246. († Rt. ir. 8 gr.)

Abermals ein neues Lehrbuch der Finanzwissenschaft mit einer sehr weiten Ausdehnung ihrer sonst gewöhnlic! en Grenzen. Nach diesen war fie bisher ein Theil der Cameralwissenschaft; nach des Vf. Begriffe aber ist sie die Cameralwissenschaft selbst in ihrem ganzen Umfange. Allein eigentlich enthält die Cameralwissenschaft die Summe der Grundsätze. durch deren Beobachtung 1. dem vorbandenen Vermögen des Staats eine sichere Foridauer verschaffet, 2. der Fond desselben sowohl, als die davon erfolgenden Einkunfte auf eine mit dem Inneren Woulftande des Staats übereinstimmende Art vermehret, 3. diele Einkunfte durch die zuverlässigften und am wenigsten beschwerlichen Methoden erhoben, und 4. dieselben zum möglichsten Besten des Staats verwendet werden können; für die Finanzwiffenschaft bingegen gehören nur der erste und letzte Zweck. Hiemit stimmt auch der Unterschied der Verfassung zwischen den in einigen deutschen Staaten (z. B. im Herzogthume Braunschweig) vorbandenen, von den landesberrlichen Kammern abgesonderten Finanzcollegien völlig überein. Durch jene ungewöhnliche Erweiterung des Begriffs der Finanzwissenschaft hat also dieselbe an genauer und richtiger Bestimmung ihres Unterschiedes von andern Staatswissenschaften nichts gewonnen, und es war eine natürliche Folge hievon, dass der Vf. dadurch verlenet wurde, in dem ganzen Gebiete des Kammerwesens umher zu schweifen. Diess leuchtet Ichon aus dem folgenden Grundrisse des Werks hervor. Es enthält sechs Abtheilungen: die erste in 7 Kapiteln allgemeine, oder Vorbereitungslehren von dem Begriffe der Finanzwissenschaft, von den damit verwandten Wissenschaften, von derselben Unterscheidung, von der Literatur der Finanzwissenschaft, von dem Cameralrechte, der Cameralverfassung und ihren Quellen, von den Hülfswissenschaften, von der Geschichte der Cameralwissenschaft und der Cameralverfassung, und von den Vorsichtsregeln bey der Cameralwiffenschaft; die zweyte in 3 Kapiteln die Begriffe und Grundfatze von den Staatscaffen und landesherrlichen Einkünften überhaupt, imgleichen von den Schatullgütern ; die dritte in 4 Kapiteln von den Domänen und Kammergutern sowoal überhaupt, als auch von den Rechten des Fürsten an diesen Gütern, von den verschiedenen Benutzungsarten derselben und von inrer renteymassigen Verwaltung; die vierte in 4 Abschnitten, die wieder in Kapitel getheilt find, die Lehre von den Kammerregalien solchergeitalt, dass, auf vorgangige allgemeine Begriffe und Regeln von denselben, die Hoheitsrechte auf dem feiten Lande, als Strafsenregal, Zoll, Geleite, Pottregal, Forttregal, Jagdregal, Bergregal und Münzregal, bierauf die Wasserregalien, als Zollregal, Sc iffart, Hafen. Uter-Brücken. Fährrechte, Flossregal, Mü lenregal. Fischereyregal und einige sonftige Einkünfte vom Nasserregal, und dann einige andere nutz-. ; ;

bare Hoheitsrechte, als das Lehnsregal, die Natzung von der Gesetzgebung, von Ettheflung der Würden, von der Obergeriehtsbarkeit, aus den Rechten des Fiscus, des Hoheitsrechten in Kirchensachen, aus den Rechten der Armandie und aus den Völkerverhältnissen, folgen; die fünfte in 4 Abschmitten und mit deren gleichmäßigen Abtheilung in Kapitel die Lehre von den Steuern und andern Auflagen: nemlich von den Steuern überhaupt, von den allgemeinen Regeln des Steuerwesens, von den verschiedenen Arten der Steuern, als Perfonaliteuren, Gewerbeiteuren, Realabgaben und aufserordentliche Erhebungen; und endlich die fechfte in 7 Kapiteln den Unterricht von den Ausgaben und einigen praktischen allgemeinen Gegenfländen. welcher die Finanzeum, das Finanzrechnungswefen, das Kaffenwesen, die Staatsausgaben, die Anschläge von den Aemtern und einzelnen Domanengülern, die Kammerverordnungen, und die Einrichtung des Finanzwesens im Ganzen und Großen betrifft. In allen diesen Theilen ift der Vf. von vorausgeschickten Erklärungen zu darzuf gegründeten Unterabtheilungen und von allgemeinen Grundfärzen zu den duraus gefolgerten Specialregeln fortyngengen. Der Vortrag ift also wohl geordnet; aber freylick Micht durchaus richtig und vollständig. 'Z. B. De das Vermögen, was der Fürst, als Fürst, bestrzt, kein anderes ift, und feyn kann, als das Vermögen des Staats felbst, so kann der S. 10. angegebene Unterscheid zwischen der Cameralwissenschaft und der Staatswirthschaft unmöglich richtig feyn; auch eben so wenig der Aufwand für die Civibsdienten von der Erstern getrennt und der Leiziern zugeeignet werden t da gedachte B-dieute ihre Besoldungen gewöhnlich aus der Kammerkasse bekommen. Gegen die von dem Vf. in dem Finauzwesen des letztverftorbenen großen Könige von Preußen getadelte ftrenge F xirung seiner Einkunfte und Ausgaben, Regalifirung einiger Nahrungsgeschäfte, Hemmung des Franfichandels und Begünftigung des Sperrungslyftems wird ein Kenner der preußischen Verfallung mit Recht erinnern. dass von dem Erstern die feste Gründung der Kaffen, von dem Zweyten die Sicherstellung solcher Gewerbe gegen deren Verfall, oder Mitsbrauch, von dem Dritten die Aufnahme der einländischen Manufacturen, und von dem Letztern die Beförderung des einländischen Handels die glücklichen Folgen waren. - Als Mängel an nöthiger Vollstandigkeit glaubt Rec. folgende Beyspiele auf hrea zu dürfen. Zu der Empfehlung der Bepflimzung der Straffen mit Bäumen S. 140, hatte die nothwendige Regel der Vorsicht hinzu gefüget werden sollen, dass solche nur in geräumiger Entfernung der Bäume von einander geschehen muffe: weil fonft das Abtrocknen der Straffen dadurch gehindert, und ihre Verschlammung unterhalten wird: und dass es noch besser sey, den Rand der Heerstrassen mit 4 bis 5 Fuss hoch hervorragenden eingeramnten Prählen zu besetzen. Die Verwüstung der an den Straisen liegenden Grundstücke ist eine nicht mit bemerkte, aber befonders wichtige, schadliche Folge schlechter Strassen. Von der eigentlich in die Forstwissenschaft gehörigen Kultur der Waldungen - viel; aber von der eigentlichen kameralischen Einrichtung und Lenkung des Holzhandels, von der kameralistischen Bestimmung der Grenzen des Weiderechts in den Waldungen gegen deren Große und

Anpflanzungen, auch von der kameralistischen Anordnung des juhrlichen Holzhiebes, nach Moassgabe des Forstetats und der Bedürfnisse - nichts. In der Belehrung von den Anschlägen der nemter und einzelnen Domänengüter vermisset Rec. die Nachweisung der Hülfsmittel zur Erforschung des Ertrages dieser Gitter und deren Kostenauswandes, die Beschreibung der verschiedenen Methoden ibrer Verfertigung z. B. Körneranschläge, Special Hufen-Aufchläge etc. mit Beurtheilung derselben mehrerer, oder minderen Zuverläfligkeit, auch einige zu den Anschlägen wesentlich mit gehörende Haushaltsartikel, z. B. Fleischund Getraidezehenten, Branteweinsbrengeregen etc. Hingegen scheiner Rec. in einem Lehrbuche der Finanzwisfenschaft die Beschreihung der versehiedenen Bauarten der Strafsen am unrechten Orte zu feyn: da das Strafsenregal und deffen Gerechtsame und Ausübung durch jene Bauarten nicht im mindeften veraudert wird. Diefe wenigen Mangel abgerechnet, gereichen demfelben gute Ordmung und Deutlichkeit, auch Vollkändigkeit und Richtig-Keit in der mehrsten Lehren, besonders aber in der Lehre won den Zoll, Monz und Wasserregalien, und vom Steuerweien zur gulugsten Empiehung,

#### DEKONOMIE.

----FRANKFURT U, LEIPZIG: Franz Guttenthols Briefwech fel. Em Letebuch für Oekonomen. 8. 1790. 18 Bogen. (10 gr.)

Schon die große Einformigkeit der Stellung, Ordnung und Einkleidung der Gedunken zeiget - aufser andern nahen Vermuthungsgrunden, - dass diefer Briefwechsel erdichtet und das Werk eines anonymischen Verfaffers fey. Sem Hauptzwick war die Unterfuchung der von einigen Ockonomen empiohlnen, von andern aber getadelten. Huitsmittel zur wirthichaftlichen Verbesserung in Verfall gerathener Landgüter: wozu er die Form eines Briefwechsels zwischen dem Kaufer eines solchen Guts. Franz Guttenthal, und feinem ökonomischen Freunde Ernft Falk, auch einem Paar Verwalter gewählt, die Gründe und Gegengrunde in 44 Briefen und bierauf die Hauptregeln, des Verfahrens eines Gutsbesitzers in Aphorismen vorgetragen, auch einige Resultate aus jenen Briefen als Beylagen zuletzt hinzu gefüget hat. Auf gewisse ihm genau bekannte Languter und deren vormaligen und jetzigen Zustand scheinet sein Augenmerk gerichtet zu seyn. In der Person des Guttenthals ift ein Neuling in der Landwirthichaft aufgestellt, welcher ein aufserft vernach, laffigtes Rittergut mit dem festen Entschlusse kauft, feine mannichtaltigen, aus den neuesten ökonomischen Schrife ten, befonders eines Gugenmus, Schuburts von Kleefe'd etc. zelammelten Verbesserungsanschläge zur Wirklichkeit zu bringen. Nach unvollständigen theoretischen Grundfatzen. ohne praktische und seiblt ohne Loca ken emis unternimmt dieser Gutsbesttzer, mit der solchen Neulingen eigenen

die zu ihrer Erhaltung nöthigen Gehäge, Zuschläge und 'Elisertigkeit, Abanderungen, fiehet sie verunglücken und wird endlich durch Schaden, noch mehr aber durch die befferen Belehrungen seines Freundes Falk, eines gründlichen und erfahrnen Kenners der Landwirthschaft, kluger. Diesen: Plan hat der Vf. mit deutlichen Bestimmungen der gemachten und zu machenden Veranstaltungen, sowohl vou ihrer guten und thanlichen, als auch von ihrer fehlerhaften und unthunlichen Seite, ausgeführet. Einiges wollen wir doch ausheben, das uns entweder vorzügliche Aufmerksamkeit zu verdienen, oder auch noch gegründeten Zweifeln unterworfen zu seyn scheint. Nürzlich und dem natürlichen Wachsthume der Pflanzen gemals ist der Rath (S. 66) nicht zwey - oder gar dreymal grasartiges Getraide, Waizen, Rocken, Gersten, Hafer - wie doch gewöhnlich geschiehet - unmittelbar binter einander in einerley Boden zu fäen, sondern mit krautartigen Gewächsen, Erbsen, Wicken, Bohnen, Kohl, Rüben etc. abzuwechseln. Vernünftig und heilsam ift die Warnung gegen die Anschaffung ausländischen Viehes, ohne der Hulfsmittel zu einer Verpflegung und Wartung, die der an dem Orte seiner Herkunft möglichkigleich ift, gewiss zu seyn; (S. 123) ingleichen die Anweisung, in den Verbesterungen eines verfalleuen Landgutes nicht mit dem Felobaue, sondern mit der Viehzucht und der Vermehrung und Verbefferung des Viehfutters den Anfang zu machen. - Hingegen kann Rec. in Betreff des Verhaltens gegen die Haushaltsbediente nur fo viel zugeftehen, dass das Mitstrauen gegen dieselben dem Landwirthe freylich weit weniger schade, als leichtgläubiges Zutrauen und dass ihm folches in den mehrsten Fällen nöthig und nützlich sey; aber keinesweges die Ausdehnung dieses Milstrauens bis dahin billigen, dass der Landwirth sein Gesinde als eine Bande Räuber betrachte und behandele. von welcher beite ihm dasselbe (5. 261) cargesteller wird. In den Bilanzen scheinen uns die Wirthschaftskoften überall viel zu niedrig bestimmt zu leyn. Denn, wenn wir auch voraussetzen, dass unter der ausgeführten Beioldung der Wirthschaftsbeamten alles Gesindelohn begriffen sey; so ift doch bey einem Gute, welches 600 Scheffel jährliche Auslaat, 65 Kühe, 600 Schaafe und 25 Schweine hat, offenbar nicht möglich, die Speisung des hiezu ersoderlichen Gesindes und die Unterhaltung nur eines einzigen Gespannes Pferde inebst den nötligen Ackergerathschaften welche beiden letztern Artikel wenigstens alljabrlich 300 Thaler erfodern - mit 240 Thalern jährlich zu be-Rreiten. Noch auffallender ist diess in der Bilanz des Gutes Bergdorf (S. 252), woselbst für die Wirthschaftskoften fo gar nur so Thaler jährlich gerechnet find. Die Stallfutterung - besonders des Hornviehes beruhet zu fift auf richtigen th oretischen und praktisichen Gründen, als dass solche so schled terdings und allgemein, wie von dem Vf. geschehen, verworfen werden konnte. Freylich ist fie nicht an ailen Orten und überall in gleicher Maise ausführbar und nu zuch: aber das vernichtet doch ihren Werin keinesweges.

### KLEINE SCHRIETEN.

OEROBOMIE. Giefsen, b. Krieger d. J.: Grundrifs der Forft. wiffenschafe für Vorlesungen. 8. 789. 51 Bogen. (4 gr.) Dals die allgemeinen Grundlatze der Forkwillenschaft zusammen auf 5 Bogen so vorgetragen werden können, dass ihrem Lehrlinge dadurch eine richtige, vollständige und zustmenhängende Kenntnis derselben verschafft und eine sichere Bahn zu weitern Fortschritten eröffnet wird, daran zweifelt Rec. gar nicht, nur ift dies in dem vorangezeigten Buchlein nicht geschehen. Dies beweist der Mangel an systematischer Ordnung, an togikalischer Richtigkeit einiger Erklärungen, und an verschiedenen nethwendigen Belehrungen, auch die, in einen foldhen abgekurzten Inbegriff, gar nicht gehörigen Abschweifungen auf entfernte Nebendinge, Den unmittelbaren Uebergang von einigen einzelnen, das Forstwesen überhaupt betreffenden Begriffen und Erforderniffen fofort zu Spegialregeln (8, 4-16) in willkührlicher und unverbundener Folge auf einander - ohne vorherige Belehrung von den verschiedenen Arten der Wilder und ihren Abtheilungen, von den verschiede nen Holzarten und ihren Unterscheidungemerkmahlen und von den allgemeinen Grundfatzen der Erhaltung, Vermehrung und Benutzung der Holzungen — wird niemand für eine fystemati-sche Ordnung erkennen. Jeste Specialregeln sind unter folgende zehen Facher vertheilst: Bewirthschaftung der Laubholzreviers, der Nadelholzreviere, und der sus Laub - und Nadelholze gemischten Reviere, von Nachhauungen in den Schlägen, von der Zugutmachung der Forstproducte, von Nebennutzungen der Wälder, von der forstwirtbschaftlichen Handlung, von der Forst-Beichädigungen), und vom Forstrechnungswesen, — In der (S. 3 und 4) worausgeschickten Literatur hat der Vs. zwey. Bücher sies Herrn Glediesch und von Brehe (nicht Borcke), aber gerade disjanigen von eben diesen Verfallern nicht mit angeführet. welche vorzüglich hieher gehören, nemlich Gleditsch tyftemstische Einleitung in die neuere Forstwissenschaft Berlin, ifter Theil 1774. 2ver Theil 1775 und son Broke wahre Gründe der physika. lischen und Experimental - allgemeinen Forstwissenschaft. Leipnig. 1ster und 2ter Theil 1768. 3ter Theil 1772. Bloss Erfahrung wird (8. 4. 8. 2) als die alleinige Quelle der Forstwissenschaft angegeben. Das kann sie aber detshalb nicht seyn: weilfie auch richtige physikalische Kennsniss des Erdbodens und der-Veretation der Pflanzen voraus fetzer. Wald und Forst find nicht gleichviel bedeutende Worte. (S. 5. 5. 3.) Diefer ist nur ein Theil von jenem. Die den mit Eichen, Erlen etc. bewachtenen Gegenden gegebene Benennung Elchenbufche, Evlenbusche (ebeni dal) ift dem Sprachgebrauche eben so ganzlich als dem nature lichen Unterschiede zwischen Baumen und Buschen entgegen. Zum. Holzbestande eines Waldes gehört nicht bloss das in der Forstbeschreibung nach. Klaftern zu berechnende Oberholz, sondern auch das nach Schocken anzuschlagende Washolz, Pere Beschreibung wurde also offenbar unvollständig seyn, wenn das letztere mangelte. Zur Bezeichnung der Abtheilungelinien in den Waldern ist es rathsam. den Auswurf der deschalb gezogenen Graben mis einer von dem Holzbestande des Reviers unterschiederien Holzart zu bepflanzen; wovon aber hier nichts erwähnt ift. Bey der Benutzung der Baumorter kommt es nicht blos dar-auf an, das Bau - oder Zimmerholz von dem Brennholze zu unterscheiden, sondern auch darauf, das Nutz-und Gerätheholz für die Stell-und Rademacher, Drechsler, Bötticher etc. davon abzufondern. Aus der (S. 18.) gegebenen Regel wurde folgen, daß die Wintereiche erst in einem Alter von 250 Jahren und die Sommereiche nicht eher, als in einem Alter von 200 Jahren zu hauen sey, welches kein gründlicher Kenner der Forstwiffenschaft je-mals behauptet hat, auch nie behaupten wird. Warum sollte die Anziehung der empfohlnen Nordamerikanischen Baumhölzer in unseren Stammhölzern, wie der Vf. so dreist, ohne An-führung irgend eines Grundes (S. 20 §. 32) behauptet, noch zu

fruhzeitig feyn? Dornbusche find in Baumortern, besonders auf den den Viehtriften unterworfenen Raumholze, nicht allemahl fchidlich: (S. 20, §, 33) denn unter ihrem Schutze wachen jus-ge Baumlohden auf, welche fonkt vom wilden, ober zahnen Viehe würden verwieltet werden. VVenn der Färster,fish, nich des Vf., Anweitung (9, 32. 6, 57) blots mit der ihm von den Holzhauern wöchentlich, oder täglich zu ertheilenden Nachricht Von der Anzahl der Klafter, oder Schocke des von ihnen gehauenen Holzes begnüget - nicht selbst wochenelich, oder tiglich nich fiehet und nachzählt -; fo wird es jenen Leuten die bequent Gelegenheit zu Unterschleifen geben. Da nach den unstrenigen forstwissenschaftlichen Grundsatzen am Baumholze mehr, als m Strauch- und Washolze gelegen ist, und der Wachsthum ist Batimholzes befördert, vieles demfelben nachtheilige Unkraut unter drückt und das Antitehen des Schädlichen Ortsteins verhittet werten mus, wenn die Baumörter oben ihren wölligen Schlose behaben und keine merkliche Oefnungen darium gemacht, werden; so kans es durchaus kein großer Fehler leyn, so viele Bäume auf einen Gehau stehen zu lassen, dass sie eine Decke über stas Unterholz ziehen : wofur es doch der Vf. erkläre (8. 37.) Die Bemutung des Grafes in einem Theil der Waldringen durch dellen Behutung mit einigen Arten des Haushaltsviehes ift, nach des Vi. Behauptung eine durchaus und genzlich wegzuschaffende Pelide Wälder. Das kann fle nun wohl nicht feyn : denn viele mit die fer vermeyntlichen Pest behastete und doch in dem vortressichte Zustande fich befindend t'eriben, z. B. in Churfürstenthume Hann ver, Herzogthume Braunschweig, Grafschaft Wernigerode etc. find offenbare Beweise den Gegentheils. Man glaubt daselbst fegar, die Besamung eines verreiteten Reviers zu befordern, wem folches, bey sieh ereigender Mast, von den Schweinen zuvordent durchwühlet, diefen nur ein Theil der Maft zum Bemift une Jaffen und der Ueberreft zur ngeünlichen Befamung des Bodes zurück behalten wird: und der gute Erfolg hat diesen Glauben bestätiger. Das angerathene Mähen des Grases ist vielen Misbranchen unterworfen, auch nicht überall, zumahl in gebigidten und trockenen Gegenden, wolehbit die feinsten und den Schafviehe vorzuglich diensamen Gräfer und Kräuter wechsen, thunlich; und eben so wenig möglich, alles Haushalisvich ist Btalle au futtern. Soll die Graseney in den Waldern von keinen Wiehe genossen werden; so mus man auch das Wild in defe ben ganzlich ausrotten; oder behaupten, dals nur dielem delles Genuss gebühre; das weit nützlichere Haushaltsvieh aber dem ganzlich auszuschließen foy. Freylich erfodert die Weide in Horn - Schaf - und Schweineviehes in den Weidernwirtlichen lich Einschränkungen und genaue Aussicht auf deren Beobschmof aber dann ist sie auch nicht allein unschädlich, sondern uch vielem Berrachte vortheilhast. Der Vf. gestehet diese entit noch zuletzt (f. 153) zum Theile felbit. Gänzlich vermiffet is Rec. die fo nöchige Belehrung von Anlegung und Unterhand ster Baumschulen und den Verpflanzungen uns denfeben, Anlegung neuer Gehäge und dem dabey zu beobachtenden Ver hältniffe gegen die Große der Waldung und der Hurbungegend same und von den Grundsatzen der Schätzung der Mast und ihr Benutzung. Für unzweckmässige Abschweifungen in Nebending wird jedermann folgende Stellen erkennen: die Beschwerde ib die Unhöflichkeit der Chefs des Forstdepartements und die B zählung des dagegen von einem Oberförster bewiesenen muhi Widerstandes (S. 8. Anmerk.:) die empfohlne Verforgung da Armen mit Washholze aus den landesherrlichen Forsten und di Klage über die Hartherzigkeit der Oberforstmeister (6. 43 4 4.78) die seltsame Anweisung, in einer Köhlerhütte am stud Morgen Trillers schale Reime über den Sächlischen Prints raub zu lesen und sich dadurch Selenweide und Kennts vom Kohlenbrennen zu verschaffen (S. 55. Anmerk. rus. 101.), u.d. gl.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 22. December 1791.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Warschau, b. Gröll: Obserwacye polityczne Panstwa Tureckiego, Rządu, Religii, Sił jego, Obyzczajow, y Narodów pod tymże żyjących panowaniem, z przydatkiem mysli partykularnych o człowieku moralnym y o edukacyi kraiowey przez Jegomości Pana Mikoszę, w czasie mieszkania jego w Stambule, Część pierwsza, Część druga. (d. i.: Politische Bemerkungen über das türkische Reich, seine Regierungsform, Religion, Macht und Sitten, und über die unter dieser Herrschaft lebenden Völkerschaften, nehft besonders beugefügten Betrachtungen über den sittlichen Menschen und die Landeserziehung von dem Herrn Mikosza, während seines Aufenthalts in Konstantinopel. Erster Theil. 1787. 190 S. ohne Dedication und Inhaltsanzeige. Zweyter Theil, mit fortlaufenden Seitenzahlen von S. 194-415 ohne Privilegium und Inhaltsanzeige. 8.

s hat dem Rec. Mühe gemacht, noch ein Exemplar dieser Schrift in Polen habhaft zu werden; so selten muss sie in dem Lande selbst geworden seyn, und um fo weniger glaubt er, die etwas verspätete Anzeige derselben entschuldigen zu dürfen. Ihr Vf., der sich unter der Zuschrift: Jozef Mikosza nennt, ein edler Pole, wurde gewählt, um über die, auf Befehl des Königs zum Dienst der Republik in Konstantinopel sich bildenden, Pollmetscher die Aussicht zu führen, und lie zu diesem Behuf mit der polnischen Sprache und den Landesgebräuchen bekannt zu machen. Zu gleicher Zeit wurde ihm, vermöge einer von dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten ertheilten instruction aufgegeben, dieses Reich in politischer und statistischer Hinsicht für Polen zu beschreiben, und wir können versichern, dass nach den Belehrungen, die uns Franzosen, Engländer, Italiäner, Schweden und Deutsche darüber aufgezeichnet haben, es eben so wenig ohne Nutzen als Vergnügen seyn werde, über denselben Gegenstand noch die Stimme aus einer Nation zu vernehmen, die wenigstens bev den neuesten Staatsverhandlungen bewiesen hat, dass es ihr an Richtigkeit des Blicks nicht mangelt. An mehreren Stellen seiner Schrift zeigt der Vf. ein deutliches Bestreben, die auf der Stelle gemachten Beobachtungen zum Vortheil seines Vaterlandes anzuwenden, und versichert in der an den König gerichteten Zuschrift ausdrücklich. dass die thätige Bemühung die-Les Regenten, der Nation zu ihrem ehemaligen Wohlstande und zu dem Glanze der Vorzeit ampor zu helfen, ein 1. L. Z. 1791. Vierter Band.

unwiderstehlicher Reiz für ihn gewesen sey, diese Anwendung von seiner Arbeit zu machen.

Der erste Theil besteht aus sieben Kapitoln, und enthält, außer den vorläufigen Reisebemerkungen über Kaminiec, Zwaniec, Choczim, (Chocim schreibt der Vf.,) Mamaluga. Botufzan, über den Zustand und die Lage der Moldau, über die Donauschissahrt und die Ausstüffe der Donau, über die an der Donau gelegenen Oerter Galacz, Isfakcza. Tulcza, über den Kanal von Konstantinopel, türkisch: Boaz und dessen herrliche Ansicht die Nachrichten über die Lage von Konstantinopel, über die Justiz-, Civil-, und Polizeyverlassung dieser Stade: über den kaiferlichen Schatz, die verschiedenen Abgaben und Landeseinkünfte, über die Mittel und Wege. auswärtige Angelegenheiten zu betreiben, über die Macht des türkischen Reichs und seinen Kriegestaat. über die innere Reichsverfassung, über die Lage, Verbindungen, den Zustand, die Bevölkerung und Einwohner seiner

Ar. M. trat die Reise den ig May 1782 an. Der Weg gieng von Warschau nach Kaminiec Podolski. Er enthält fich, über die herrschende Unordnung, über Plackereyen in Städten und Gasthöfen, und über die Unbequemlichkeit, die Reisende in Polen zu erfahren haben, Klagen zu führen, da diese einer Satire ähnlicher, als einem Reisejournal sehen würden : erlittenerPlackereyen. weiss sich doch Rec. auf einem weiten Wege durch Grosspolen und Masuren nicht zu erinnern; vielmehr sehr rührender Beweise von Menschenliebe und Gute auch in den niedrigken Hütten, und angesonnene Gewaltthätigkeiten liefsen fich immer mit der Mine verstellter Gegengewalt leichter und schneller, als bey schlecht gehandhabten Polizeygesetzen, vertreiben, so wie die etwanige Unbequemlichkeit durch die mindere Kostbarkeit des Keilens wieder aufgewogen wird. Der Vf. wünscht. dass man überall von den verjährten Vorurtheilen in Ane. sehung des Eigenthums zurückkommen, im Bauer den Menschen vicht verkennen, und ihn weniger Druck und mehr Freyheit, für fich zu arbeiten, durch Sicherung feines Lebens und feines Eigenthums, erfahren laffen moge. Es ist in Polen eine bekannte Sache, wie einmüthig man daselbst an vielen Orten den menschenfreundlichen Wünschen des Vf. zuvorgekommen sey; wie viele Behutfamkeit und Einschränkung aber auch die von den beiden vortreflichsten Männern Polens. Czartoryski und Chreptowicz gemachten Erfahrungen bey der Freymschung einer im Ganzen genommen noch ziemlich rohen Menichengattung angerathen und norhwendig gemacht haben; so leicht missräth Freyheit, die nicht auf dem Boden der Vernunft u. gebildeten Denkungsart entfproffen Dddd

ift, und so gewiss ist es., dass bessere Bildung der itzigen ften der Moldau und Wallachev erpressen; gleichwohl Generation durch aufgeklärten Unterricht die Vorläufe rin der dann selbst fich ergebenden Freyheit seyn musse. Der Vf. schildert aber S. 5. und 6. nur die angenehmen Folgen dieses Freyheitssystems, ohne auf das läuternde Medium zu achten, wodurch es erst diese wohlthätige Wirkung erhalten, und die mit Grunde ihm beygemessenen Vortheile herabführen kann. Kaminiec. In einem furchtbar n Vertheidigungsfland durch die gute Vorforge seines verständigen Commendanten, starke Wachen, vorsichtige Untersuchung der Fremden, gefüllte Zeugbäuser, geübte Soldaten, strenge Mannszucht und gutes Vernehmen mit der Bürgerschaft; - dies alles ist das Werk des. im Dienst der Republik grau gewordenen (nun verstorbenem)) Generals von Witt. Auffallende Verschiedenheit des Grenzlandes am Dniester von dem innern Polen in Sitten und Landesart. Zwaniec erholt sich erst von dem im letzten Kriege erlittenen Verfall; es wird von Juden, Armeniern und Russen bewohnt, die alle türkisch reden, welches, so wie der Verkehr mit dem nahen Choczim, dem Ort ein türkisches Ansehen giebt. Starke Regen und Sturmwinde erschwerten zu Anfang des Junius den Uebergang über den Duiester. Stadt Choczim, von Türken, Armeniern und Juden bewohnt, die Handelsleute, Handwerker, Soldaten oder Müssigganger sind, und sammtlich von der Nachbarschaft zehren. Zwaniec überlässt den Vertheil, den es von Choczim ziehen 'könnte, dem kaiserlichen Cordonsbewohner, da es, mit mehr Betriebsamkeit, sich leicht über Choczim selbst erheben könnte. Ein Passport, um welchen Hr. M. den Pascha von Choczim angieng, hatte eben so wenig Schwierigkeit, als der Eintritt in die Festung, wohin er sich mit dem königlich polnischen. GreuzdoHmetscher Giuliani begab, und auch nicht durch ein Wer da! aufgehalten wurde; auch sahen sie nicht einmal eine Schildwache. Man fragte nicht nach der Ursache des Passports, er ward vom Secretair des Pascha vor Verlauf einer Viertelstunde unentgeldlich ausgefertigt, und der Empfanger noch mit Coffee und Tohack Ein Billet von dem Kapukijaja oder dem Walachischen Residenten, das er für einen Passport ausgab, und worauf er lange warten liefs, musste bezahlt werden. Mamaluga, ein kleiner Flecken am Peuth. der bey Büsching fehlt, gehört noch zu der Raja von Choczim, und ftand unter einem eisgraven Janitscharen fühndrich (Osmann, Baierakter), der fich mit dem Vf. gutmüthig in eine Unterredung einliefs, den streitbaren Geist der alten Polen rühmte, von ihren nunmeh igen Nachkommen aber, fo wie von den itzigen Türk n, versicherte, dass sie, so weit als der Pruth vom schwar zen Meere, von ihren Vätern verschieden, und ihrem Falle n he wären. In einer Stunde war die gefahrvol le Ueb rfahrt über den sehr angeschwollenen und reif fenden Pruth, auf zwey nicht verbundenen Kähnen. die den Reisewagen trugen, mit zwey Rudern, von den geschickten Walachen vollendet. Obgleich der türkif he Grenzsoll schon zu Choczim entrichiet war, so musste doch der armenische Kausmann, der dem Vf. zum Dollmetscher und Wegweiter diente, drey Meilen über der Grenze au's neue den Moldauischen Zoll erlegen, den die Für-

war der aufpassende Zollaufseher so schlecht versoret dass ein Eichbaum für ihn Dach und Fach, und der Grasboden sein Nachtlager war. Botuszan, das Büsching zu den unbedeutenden Städten zählt, behauptet vielmehr, wegen seiner zahlreichen und bequemen Wohngebäude. wegen des lebhaften Handels, den Griechen, Armenier, Walachen und Juden daseibst treiben, wegen der ftatken wochentlichen Vieh -. Rofs - und Waarenmarkte. die die Indolenz der benachbarten Polen nicht zu benutzen weiss, den zweyten Rang nach Jassy. Der Weg durch Jaffy ward vermieden, weil dort bey den von den Hospodar angelegten Stadtstrassenbrücken wieder Zoll entrichtet werden muss, und überhaupt Fürst. Geistlichkeit und Stadt, jedes besondern Zoll eintreiben, der von vier Pferden zusammen über acht Luwenthaler beträgt, und nothwendig eines der unangenehmsten Handelsbisdernisse werden muß. Wass kii und Berlad, unbedertende Oerter, die bev Büsching und auf verschiedenen Landkarten Waslui und Briad geschrieben sind. Die Betrachtungen über den Zustand der Moldau bestatiges die Beobachtungen des Ha. Raicewich, des Vf. der ein Jahr später erschienenen Osservazioni intorno la Valachia e Moldavia, fehr. Die ganze Verfassung dieses fruehtbaren, schonen und - übelbewirthschafteten Landes ift so beschaffen, dass sie den Eingebohrnen im Druck und in der Dummheit erhält, und für den fremden inkomaling wenig einladend ist. Bey dem fetten lockern auf leicht zu bearbeitenden Boden sind dennoch die Fürsten der Moldan und Walachey öfters gezwungen, wens die, die schuldige Getreide- und Productenlieferung für die Pforteubholenden. Schiffe in Galacz ankommen, den Mangel mit fremden Aufkauf zu erlerzen. Der Vf. gieht den Polen Winke, durch Verfahren des Getreides und der Producte über Mohylow zu Lande, was bey den herrlichen Weiden wenig koften würde, fich diesen Umftand zu Nutze zu machen. Die Gegenden längs den Ufer der Donau find die ichönsten von der Welt: weite und anmuthige Ebenen, Städte mit bequemen Hafen und Anfurthen erhöhen ihren Reiz. Was könnte auf Galacz, in brailow, Kilia und andern an der Donau gelegenen Oertern nicht werden, wenn sie in bessein Hisden wären! Galacz ist noch die beträchtlichste darus-Sie hat einen wohlgelegenen, äußerst bequemet Hufen. Die Dovau ist just an dem Ufer so tief, das schwer beladene Handelsschiffe landen können. Eige Meile unter Galacz fallt der Pruth, und zwey Meles über Galacz der Seret in die Donau. Die Stadt seibst hat nicht über 300 Einwohner, und die Türken baltes fich hier nur des Handels w gen auf. Der Hafen iftim mer voll türkischer Schiffe, die Monate lang auf Ladung Die Donau ist auch weiterhin ohne die warten müssen mindesten seichten Piatze, denen man ausweichen müse te; überall konden sich die Fahrzeuge drehen und wetden, und felb't den Uf en nahern, überall ift hinlängliche Tiefe. Die Uter des Flusses sind so niedrig, dass die austretende Fluth bey Ueberschwemmungen die genzen Ebenen bis zu den Gebirgen von Bahadugh bedecket, die ma eine gute Meile von hier in Romelien bis zu den Ufern des schwarzen Meeres fich hinziehen

Islakeza und Tulcza am jenseitigen User der Dofieht. man, obgleich Städten ähnlicher, als Flecken, und mit Cicadellen ohne Garnison versehen. von denen die von Tulcza auf einem keilförmig in die Donau eintretenden Felsen liegt, find von keiner Erheblichkeit, und bloss von Türken bewohnt. Nur nach einer betrachtlichen Entferung vom Ufer bemerkt man die dunkle, aber auch andern Meeren gemeine. Lazurfarbe des schwarzen Meeres, die anfangs durch das einströmende Donaunauwaffer getrübt wird. Der Wind wehte an einem Tage aus Westen. Norden und Osten; diese Unbestandig keit der Winde, die oft von allen Seiten zugleich herzuströmen, und übelgebauten Fahrzeugen gefährlich werden, verursacht wohl hauptsächlich die unsichre Fahrt auf diesem Meere.

Nun zu den Nachrichten, die der Titel des Werks eigentlich verspricht. Die Regierung begnügt sich an den ftarken Einkunften. Zöllen und Handelsabgaben, und überlässt Handwerke und Fabriken den Europäern, die sich in Konstantinopel, Smyrna, Thessalonich, Alep po, Alexandria, Augora u. a. namhaften Platzen des Reichs unter dem Schutz ihrer Monarchen niederlassen, and für europäische Fabricate und Bedürf isse des Luxus beträchtliche Summen aus dem Lande verführen. - -Obgleich die Türken ihre gewöhnlichen Wohnhäuser nicht aus Stein und Ziegeln bauen, so kosten doch ihre, aus Holz, nach orientalischer Bauart, drey bis vier Stock werk hoch geführte, mit Laternen. Erkern und Vorsprüngen versehene, und schön gestrnisste Wohnungen nicht viel weniger, als die unfrigen. - Die dr y gewöhnlichen Justizbedienungen eines Kadileskier. Kadi Mullah und Kadi, von denen letzten beiden an die ersten App Harion ftatt hindet, werden nicht aus der Stuatskelle, sondern mit dem zehnten Groschen der geführten Processe besoldet: dennoch wissen die Türken von langen Processen eben so wenig, als von den zur Verlangerung der elben bey uns gewöhnlichen Rechtsmitteln, und ein z. B. in Schuldsachen Angeklagter muß, wenn der Stelle bezah'en., die gewöhnliche Caution machen, eder fich zum Verhaft bequemen - Wenn die schnelle Handhabung der Ger chtigkeit, die k ine Ausflüchte verstattet. und Verbrechen in dem Augenblick bestraft; auf der einen Seite einen Anschein von Despotismus hat, fo muffen auf der andern die Si herheitsgesetze in den H uptitadten einen jeden augenscheinlich überzeugen, dass nicht willkührliche G-walt, sondern des Wo 1 und die Sicherheit der Einwohner ihr inziger Beweggrund fey. Man kann die ansehnlichsten Residenzen und Handelsplätze von Europa, wo ein großer Zusammenfluss von mehrern Nationen ift, euffodern, ob in ihnen mehr Sicherheit für Fremde und Ei heimische, wenigernacht licher Auflauf, und weniger Menschenmord gewöhnlich fey, als in diefer Hauptstadt, die der Versammlungsort einer Million Me schen. der Vereinigungspunkt so gemischter Geschäfte und Intriguen, und mithin des Nei des und der Aemulation ift, und wo dennoch alles in folcher Stille verhandelt wird, als ob man entfernt von Menschen, entsernt von dem Hose des Monarchen, leb Jeder Hauswirth muß für den vor seinem Hause ge-

fundenen Todten haften, und steuert demnach auf jede. Weife der geringsten Unordnung, so dass der Staat so viel Wächter über die effentliche Sicherheit als wirthe belitzt. Der Zweykampf und andere auf den Punkt der Ehre gegründere Aeusserungen der Selbstrache sind den Türken unbekannt; um andere Ausbrüche der Leidenschaften unschädlicher zu machen, haben sie, die auch hier, wie in andern Stücken, der Natur getreu geblieben find, das Tragen von Waffen und Gewehr verboten. Im Kauf und Verkauf herrscht die größte Ehrlichkeit. Betrügereyen, deren man in Pera und Galara zuweilen ausgesetzt ift, sind nicht auf Rechnung der Polizey von Konstantinopel zu schieben, oder dem Nationalcharakter zur Last zu legen; sondern werden von und unter den fremden Kausseuten verübt, die die allgemeinübliche Handlungsart und innere Verpflichtung des Moslemnicht anerkennen. In allem kann man mit der Polizey in Konstantinopel zufrieden feyn, nur nicht mit der gestatteten Unsauberkeit der Markte und Strassen. — Was die Regierung drückend macht, ist mehr der Religionsfanatismus und die Ueberlassung ganzer Provinzen an habfüchtige Beherrscher, als die Auflagen an und für sich felbst: obgleich die Landesreligion nicht alle Duldung aufnebt, so erwachsen doch durch die Verachtung, womit man fremde Religionen ansieht, den Christen und andern Glaubensgenossen die meisten Unannehmlichkeiten und Nachtheile, und aus dem zweyten Umitande wird es begreiflich, warum man in Konitantinopel, unter den Augen des Sultans, keine Klagen über Bedrückung hört, die in den Provinzen fogemein find. Die Vachrichten über den kaiserlichen Schatz weichen von den gewöhnlichen etwas ab. Die zwölf unter dem l'efterdar stehenden Schatzkanzleyen nach ihren Benennungen und Functionen. Jede hat wieder besondere Subalternen, die täglich zu gesetzten Stunden expediren. Doch werden in den Provinzen in Angelegenheiten der Schatzkasse keine weitern Subalternen befol∃et. Die Aufleher der Provinzen müssen ibre Suhal-Documente oder Z unen die Foderung beweifen, auf sternen felbst unterhalten, und für sie Rede und Antwort geben. - Günstiges Glück der Wassen, natürlicher Stolz, und dief-n befördernde Reigionsmeynungen brachten die Nation zu dem Grad von Uebermuth, der nur Tractaten schloss, um auszuruhen, und die Haltu g derselben für eine Gnade anrechnete. Die Ueberlegenheit der neuern Kriegskunst hat späterhin sie zu einer geschmeidigern Politik herabgestimmt, und den Ton-in Konstantinopel ziemlich umgeschaffen; denn Vorfalle, welche sonst bestandige Fried nebruche veranlassien, machen jetzt dem kaiten Nachdenken und der gesänden U berlegung Platz. Der Vr. b schreiht das Personal. die Geschäftsführung und Gehalte im Departement der auswartigen Angelegenheiten, das unter dem Reis Efendy. oder Reichskanzler, stehr. Die fürkischen Namen find zuweilen nach der polbischen Grimmatik flectirt, d sien ein auslandischer Leser und Uebersetzer eingedenk seyn muss. So heiss es z. B. pewna liczba Kintypow vom Nominativ. Kirtyp für: Kentib, eine feftge-Setzte Zahl Keatib (Secretar). Der Barzkintyp und Bafzkiatyp S 79. ift woll hefelbe Charge, und eriteres nur ein Pruckfehler, beide, aber für: Baschkeatib. Ueber-Dddd 2 haupt

haupt scheint mauches übel gelesen oder verdruckt zu soyn. Der: Mektapory Efendy S. 78. soll wohl polnisch geschrieben und polnisch gelesen: Mektupozy Efendy heisen, und den: Mektoubdig Efendy andemen. Dieser, unter dem Beilikozy Efendy beym auswärtigen Departement stehende, Staatsbediente entwirst und sertigt die Depeschen der Psorte in auswärtigen Angelegenheiten; ine Nachricht, die zur Ausführung des schätzbaren Glosseriums dienen kann, das Hr. Prof. Beck dem ersten Theil seines Muradgea d'Ohsson beygegeben, wo S. 594. bemerkt wird, "das andere." (auser d'Ohsson,)

"dieser Würde nicht erwahnt haben"

Der Vf. giebt die gesammte fürkische Cavallerie zu 142,000 Mann, die Infanterie zu 88,900 Mann. also die Starke der ganzen Armee auf den gewöhnlichen Fuss zu 230,000 Mann, an; doch ohne zu bemerken, worauf er seine Angabe gründe, und was dieselbe vor andern voraushabe. Auch konne sie noch um ein paarmal hunderstausend verstärkt werden. Bey den Nachrichten von dem Zustand der türkischen Artillerie geschieht auch des Baron von Tott (de Tette, schreibt der Vf.,) Erwähnung. Neu war aber Rec. der S. 127. befindliche, nur zu kurze. Bericht von dem unter dem Namen Mustapha zum Moslemismus übergetretenem Englander, der etwas Ingenieurwissenschaft besitzt, und nach de Totts Abreise, die Versuche des letztern eifriger betrieb, durch seine Verdienste zum Bombaradichi - Bascha erhoben ward. unditzt in dieser sein Ansehn vermehrenden Würde sich kräftigst bemüht, ihre ganze Artillerie umzuschmelzen. und auf den europäischen Fuss zu setzen. - Man habe. nach dem Krieg mit Russland, den Türken die Errichtung regulairer Truppen und die Einführung des Europaischen Kriegsreglements angerathen; sie haben aber diese Vorschläge mit dem Erwiedern abgewiesen, dass sich ein solches Abrichten und Mustern mehr für Thiere als für Menschen schicke. - Dieser erste Theil endigt mit einer bedeutenden, kräftigen Nutzanwendung, die Spielse und Nägel für die kleinen Despoten und Knechtschaftsapostel in Polen enthält, dem Mutbe und den Einsichten des Vf. wahre Ehre macht, und bey der fich Rec. Gewalt anthun muss, sie unübersetzt und unabgeschrieben zú lassen.

( Der Beschluss folgt.)

### SCHÖNE KÜNSTE.

HANBURG. b. den Gebr. Herold: The Seasons, by Jumes Thomson. To which is prefixed the Life of the Author, by Patrick Murdoch, and an Essay on the Plan and Charakter of the Poem, by J. Aikin. A New Edition revised and corrected by J. J. C. Timaeus. 1791. XLVIII u. 179 S. gr. 8.

Nicht zwar die erste, aber doch gewiss die sauberste und correcteste in Deutschland veranstaltete. Ausgabe des berühmten Thomson'schen Gedichts. Sie ist vornemlich zum Gebrauch beym Sprachunterrichte bestimmt; entsprechen dem Werthe des Buchs vollkemmen und der Herausgeber hat auf den Text viele sichtbare

und rühmliche Sorgfalt verwendet. Er vergfielt die beften Ausgaben, die fewohl bey des Dichters Leben, de nach feinem Tode erschienen, wählte nach genauer Prijfung die beiten Lesearten, und berichtigte manche vernachläffigte oder willkührlich veränderte Stellen. Das Leben des Dichters, welches von seinem Fraunde Murdoch, der schönen Quartausgabe seiner Werke von 1762 vorangesetzt wurde, ist, so viel Rec. weise, in Deutichland noch nicht abgedruckt, noch übersetzt oder benutzt worden; aber Aikin's Versuch über den Plan und Charakter des bier gelieferten Gedichts, der vor der Ausgabe. London, 1778. 8. zuerst erschien, ist schon vor den im J. 1781 zu Leipzig bey Schwickert herausgekonnenen Abdrucke der Sensons wiederholt, und übersetzt in Hn. Eschenburg's brittischen Museum für Deutsche, mis getheilt worden Das dem Titel diefer neuen Ausgabe gegenüberstehende Kupferblatt wünschten wir hinweg. Die Idee des einzigen zugleich blühenden, vollbeland ten und entlaubien Baumes, an den fich ein Weinflock schlingt, und die daneben gestellten eder vielmehr augehängten und zur Hälfte schwebenden Subjecte, wo Frühling und Sommer, Herbst und Winter auf Einen Erdreich sichtbar werden, sind doch wirklich allzuigrotesk, und schwerlich durfte der Erfin der diefer Idee in England oder Hamburg, zu fuchen fagen.

HALLE, b. Dreissig: Reisen des grunen Mannes durch Doutschland and Ungara. H Theil. 1791. 118 S. g. Ein Product in Yoricks Manier, dem es aber gaoz und gar an Yoriks Geifte, eben fo, wie an der Menschenund Sittenkeuntnifs des braugen Mannes fehlt, auf deffen Manier der Titel besonders anzuspielen scheint. Mas findet hier neben den fehr dunne gefaeten Bemerkusgen statistischen, oder sonst unterhaltenden Inhelts, die fich hauprfächlich auf Wien und Ofen beziehen, überall aber nach Rec. Bedünken nichts neues enthaltes, viel überflüssigen Wortkram, Spaziergange im Mondicheine, schauerliches Umherwandeln auf Gottesäckern über dem Grabern hin, fehr erbauliche Schiffs und Wirthshauste nen, Monologen und Dialogen von großer Mannichfaltigkeit, Genieausdrücke, mit unter auch Verle, und was fouit die Klaffe empfindfamer. fympathifirender Lefe nur immer ergötzen mag. Der erfe Theil (f. A. L. Z. 1789. Nro. 28.) liefs fich endlich noch lefen, der zweyte aber ist das non plus ultra schrinftellerischer Nachläfligkeit. Rec. erinnert fich nicht, feit langer Zeit in einem Buche auf fo viele grammatische Schnitzer ge-Rossen zu seyn. So schreibt der Vf. Schilterung, bockennarbig, morten, paratox, trucken ft. trocken, kriegt flut kriecht, Schelte ft. Schelde, Paffe ft. Baffe (mul. inftr.) Silusten, Petimater, Retude ft. Redoute. Von weichem Werthe seine statistischen Nachrichten sind, lässt sich daraus schließen, dass er das Haus Oesterreich führlich 7 Millionen Ausbeute von den Gold und Silberbergwerken in Ungarn g winnen lässt. Die Titelvigaeues

٤,

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Donnerstags, den 22. December 1791.

#### ERDBESCHREIBUNG.

WARSCHAU. b. Gröll: Obserwacye polityczne Panstwa Tureckiego etc., przez Jegom. Pana Mikosze.

(Beschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Recension.)

ter zweiß Theil begreist vom VIII bis zum XV Kapitel eben so concentrirte Nachrichten vom Hose and Hofstaat des Sultans, von seinem Privatleben, vom Serail, vom Hofe des Großweziers, vom Dywan, vom Zudaude der Religion, des Handels, der Wiffenschaften und der Fabriken, von der Aufnahme fremder Gefandten in Konstantinopel. Meynungen der Türken von den europäi-Schen Völkerschaften. Zustand der itzigen Griechen und Armenier im türkischen Reiche, Zustand der in Konstanticopel anskisigen Juden. Von S. 396-415. folgen die beiden moralis hen Abhandlungen, die auf dem Titel angezeigt find. Hier müssen wir uns mit unsern Auszugen noch kürzer fassen. Obgleich der verstorbene Abd'ul-Ha mid kein Freund von den zu dem Hofftaat eines Sultans gerechneten Zwergen und Missgestalten war, so befanden fich doch in seinem Palaste einige zwanzig bis dreyssig so genannte Hofnarren und Poss-nreiser. - Jede Unannehmlichkeit und was nur je die Unzufriedenheit des Pöbels reizen kann, wird dem Ministerium des Großweziers zur Laft gelegt, und diefer Minister fodann entweder der Tyranney, oder der Schwäche beschuldigt, obgleich die Quelle davon immer das Serail oder der Monarch selbst ist. So grofs auch die Macht und das Anleben dieles Staatsbedienten feyn mag, fo hat man doch der vielleicht scheinbasen Möglichkeit, die Reichsgrundgesetze durch ihn verändert, und seinen Ehrgeiz an der Spitze einer Partey zu sehen, viel zu fturke Damme und viel zu gestährliche Abgründe entgegengestellt. Man hat kein Beyspiel, dass ein Wezier eine Revolution im Innern des Reichs gestiftet habe; aber man hat deren tausend, wo er ein Opfer der Rache und der Demüthigung geworden ift. Auch dieser Zeuge bestätigt die ausserordentlichen Freyhelten, deren das schone Geschlecht bey den Türken geniesst, oder die es sich zu verschaffen weiss. Im Harem eines reichen Türken wird nichts gethan, als gefungen, auf einem Instrument gespielt, und auf Putz und Schonheitsmittel raffinirt. Es find Beyfpiele genug vorhanden, dass selbst Christen und Ausländer die Liebe einer schönen Türkin zu gewinnen gewusst; ja die Türken erzählen sieh die Liebschaften und verliebten Streiche ihrer Weiber zum Zeitvertreib, die Lebhaftigkeit der letztern aber und ihre große Nei gung zu Ausschweifungen, findet taufend Mittel, fich der Gewalt der Männer zu entziehen. - Frankreich ge-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

winne im Handel mit den Türken jährlich 40 Millionen: (polnische Gulden? 3. Mill. deutsche Thuler.) England gegen 15 Millionen (24 Mill deutsche Thaler.) Russland, durch seinen Pelzhandel. Eisen und andre Producte beynahe so viel als Frankreich; vermöge der Communication mit dem schwarzen Meer sey Russlands Haudel jährlich gestiegen. Der Handel mit der Türkey erfodere weiter keine großen Handelskenntnisse, nur Sparsamkeit und gute Wirthschaft. Die ausländischen Handelsfactore, die ihr Glück unter den Türken machen wollen, find zu fehr an Zerstreuungen und g sellschaftliche Ergötzlichkeiten gewöhnt, die fich bey der eingezogenen und düstern Lebensart der Othmanen nicht befriedigen laffen; man erschöpft sich also durch ausgesuchte kostbarbezahlte Zeitvertreibe, macht ein groß s Haus, unterhalt Freudenmadchen - und veranlasst dadurch die zahlreichen Banksrutte, wodurch ein, in kurzer Zeit erworbener, Reichthum wieder zu Grunde geht. - Der durch Armenier und Juden zwischen Polen und diesem Reiche geführte Handel ift nicht der Rede werth; ift vielmehr wahrer Ruin für Polen, dessen baares Geld für häufig eingehende türkische Waaren ohne Eintauschung inlandischer Producte immer mehr aus dem Lande geführt wird. Es ist ein wesentlicher Fehler der zeltherigen Regierung gewesen, dass man auf diese Verminderung des baaren Geldes kein wachsumeres Augegehabt. Hr. M. giebt Winke, wie dieser Handel ausgebreiteter, und für das Vaterland vortheilhafter gemacht werd-n könne,, und fchlänt zu dem Ende eine von der Regierung abhängige durch Actien, die eine Schatzbank dirigiet, in Thätigkeit gesetzte Handlungscompagnie nebit einer das ganze Handels und Manufacturwesen administrirenden Handelsborfe vor. - Die Türken find in der Geschichte des Auslandes völlig unerfahren; ihre Landesgeschichte hingegen wissen sie an den Fingern berzusagen. Hier kann ein die Landessprache erlernender großen Vorrheit von ihnen ziehen, indem er durch Kopierung einzelner Stocke ihrer Geschichte, welche die Nation mit großer Sorg-falt aufbewahrt, zu einer viel größern Zuveriässigkeit gelangt, als durch den mühsamsten Fleis der Auslander. - Von den Beutschen haben fie jetzt eine sehr hohe Meynung; ein Türke schätzt es für ein Glück, lange in Bosnien, Servien. Dalmatien, in ihrer Nachbarschaft gelebt zu haben. Aus den Venetianern und dem Pabit wird gar nichts gemacht; letztern charakterisiren sie als einen, die Völker und Färsten unter dem Titel der Heiligkeit, der Ablässe und Banastrafen beherrschenden Intriganten. (Die Geschichte der Päbste möchten die demnach wenigstens vom Hörensagen nicht schlecht inne haben; dals diess ein Katholik in Polen schreibt, und eine pol-Ecce

nische Censur nicht anstölsig findet, wird wohl nicht un- führte, die ihn bewogen, denselben beyzutreten. Dem bemerkt bleihen. ) -. Hier mulfen wir abbrechen, ob wirgleich noch manches ausheben könnten. Wenn wir aber auch nicht für alle und jede Nachrichten des Vf. geradezu die Gewähr leisten möchten, ja wenn auch manches nicht sowohl aus der Autopsie desselben, als aus Wiedererinnerung aus andern Buchern herzurühren scheint; so find doch unstreitig viel wahre und gegrundete eigene Bemerkungen darunter. Bey der S. 310, 311. gelieferten Grabschrift eines berühmten Renegaten, Achmet Pascha, beruft fich der Vf. selbst auf den Augenschein. Was manchen Betrachtungen an Detail hin und wieder abgeht, das gewinnen sie dagegrn wieder an glücklieher Zusammenstellung, an Richtigkeit und Festigkeit, des Gesichtspunkts und an Totalität der Ueberlicht, Auch. de, wo der Vf. bekannte Dinge vorzutragen, oder etwas zu weit auszuholen scheint, hat er ihnen durch die geschickte Vereinigung unter einen belehrenden Gesichtspunkt ein neues Interesse zu geben gewulst. Hie und da trifft man auf recht angenehm überraschende Spuren des kühnen, undefangenen Denkers, wovon wir nur S. 216. den Spott über das Kenschheitsgelübde der Klosterjung. frauen, und S. 254, 55. die Anspielung auf die hierary chischen Anmassungen des geistlichen Standes zum Beweise anführen wollen. - Nur noch ein paar Worte werden uns über den Vf., als Schriftsteller aus einer Nation erlaubt feyn, von deren Literatur und schriftstellerischen Talenten man unter uns, wie Rec. davon belustigende Beweise erhielt, noch viel zu chaotische Begriffe hat. Ueberhaupt wird man diesem Vf. Ordnung. Pracifion und Deutlichkeit nicht absprechen konnen. Seine Schreibart zeugt von ausgefuchter, feiner Bildung, fein Vortrag ist lebhaft, und feine Einkleidung unterhalsend und angenehm. Sein Stil ift, wie er sich für diese Materie schickt, eine schlichte, edle Prose; nur zuweilen, besonders bey den allgemeinen Urtheilen, wird er blühender, und in manchen Stellen erhebt er fich durch ausgesuchte Wörter. Redensarten und Bilder fast zu weit über die erzählende Schreibart.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BRAUNSCHWEIG: Des Braunschweigischen Obeistlieutenant Mauvillon gerichtliche Verhöre und Aussagen, den Verfasser der Schrift: Bakede mit der eisernen Stirne betreffend. 1791. 71 B. 8.

Die bosshafte Verläumdung, nicht des gelehrten, sondern des sittlichen, Charakters rechtschaffener Männer, und die Sittenlosigkeit, welche den Inhalt der in dem Titel erwähnten Schrift ausmacht, und vielleicht einige ziemlich allgemein herumlaufende Gerüchte über den Verfasser derfelben, hatte vermuthlich die hannöverische Juftizkanzley bewogen, eine Untersuchung darüber anzustellen. Es scheinet, als wenn die braunschweigischen Gelehrten edel, und wir können wohl hinzufügen, richtig genug dachten, von diesem Pasquill weiter keine Notiz zu nehmen, als dass sie vielleicht unter einander von jesem Gruchto sprachen, und dals wohl Hr. M. ein eder des andre mai die Grunde laut und öffentlich an-

die hannövrische Justizhanzten sequirine, das brausschweigische Kriegscollegium. Hm. M. aufzalegen, seine in Ansehung des Verfassers und Verlegers jener Schrift hegenden gründlichen Vermuthungen und gesammelten Data anzuzeigen. Als Hr. M. dazu zum erstenmale vor das Kriegsgericht gefodert wurde, fo weigene er lich mit vieler Delicatesse, auf die Frage zu antworten. So. fagte er unter andern, dass nach seiner Ueberzeugung auch der Vf. eines Pasquills, sey es auch noch so schändlich, der Pressfreyheit genlessen musse, und dass er bey dieser Denkungsart keinen Unterschied darinn fände, bb der Pasquillant Andre, oder ihn selbst angriffe. Ferner: dass er in beiden Fallen, man möchte ihn vor diesem Gerichte als Officier oder als Schriftsteller betrachten, fich nicht auf die Beantwortung der Frage einzulassen wünschte. Denn, so wie es einem Officier fellimpflich leg, die Obrigkeit mit seinen personlichen Streitigkeiten zubehelligen: fo fey es gleich schimpflich für einen Gelehrten, wenn er die seinige um Hülse anriese, indem er gleichfalls dadurch öffentlich zu erkennen gabe, dass er sich seinem Gegner nicht gewachsen fühle. Vor dem Publicum getraue er sich zwar, den Verfasser der Schrift. deutlich zu beweisen; aber er fühle einen unüberwindlichen Widerwillen, es vor Gericht zu thun. Denn des, was er konne, konnten mehrere, ja es sey in dem ihm bekannten gelehrten Publicum nur eine Stimme über diesen Verfasser, und sein Name, würde gewis schon von tausend Enden erschollen seyn, wenn man nicht besürch tete, ihn dadurch den Gerichten zu überliesern, welches kein delicatenkender Gelehrter thun würde, wenn er auch noch so sehr durch ihn beleidigt sey. Er selbst wür de viel lieber alles thun, ihn davon zu retten. Anslatt dass dem Verfasser also eine gerichtliche Untersuchung schädlich seyn soller diene sie ihm vielmehr zur Schutzwehr, indem sie verhindere, dass man seinen Names nicht laut nenne, und also nicht die einzig gerechte Sitt. fe auf ihn gebracht wurde, die feine Handlung rachen musse, nemlich Schimpf und Schande vor den Augender Publicums, und eine allgemeine Verachtung. - Das Braunschweigische Kriegscollegium übersandte diese Antwort an die Justizkanzley in Hannover, die sich abet dabey um so weniger beruhigte, da Hr. M. seine Vermuthungen gar nicht abgelängnet hatte. Auf eine wie derholte Requisition wurde er also abermals vor das Kriegsgericht gerufen, und konnte sich jetzt nicht mehr weigern, demjenigen ein Genüge zu leiften, was seine Obrigkeit von ihm verlangte. Nachdem er sich noch eine Frist von 4 Wochen erbeten hatte, so gab er einen schriftlichen Auflatz zu Protocoll, welcher den eigentlichen Inhelt der Druckschrift, die wir vor uns liegen haben ausmacht. Er führt den besondern Titel: Des O. L. Maswillon grundliche Vermuthungen und gefammelte Data, nach welchen er fest überzeugt ift., dass der Verfasser der Schrift: Bukrdt mit der eisernen Skirne etc. kein andrer Mensch ift, als der Hr. Ritter von Zimmermann. Der Beweis, den Hr. M. für diese Behauptung sührte. welche freylich durch ein allgemeiner Gerücht schon bekannt genug war, ill nicht juristisch, ist nicht hergenommen von vielen grosen oder kleinen Entdeckungen, die man sonst in den

gewöhn ichen Streitigkeiten dieser Art auf eine gute oder verwerst che, ehrliche und unehrliche Art. zu machen fucht, um seiner Auslage Schein oder Gewissheit zu geben, sondern Hr. M. fahrt edler Weise fort, auf dem Wege die Wahrheit zu suchen, den er sich in dem er-Ren Promemoria selbst vorzeichnete. Er ist nicht nachfpurender Gegner, sondern kritischer Untersucher der Schrist selbst, der bloss aus derselben seiner Angabe eine moralische Gewissheit zu geben sucht. Er thut diefes mit so kaltem Blute, so ohne alle Invectiven oder harte Ausdrücke gegen den Hn. v. Z., dass man dieses nicht genug loben kann. Wir können nun zwar ihm in diesem ganzen Beweise nicht nachfolgen: doch wollen wir die Hauptsatze hersetzen, aus welchen unsere Leser auch den Ganz desselben hinlänglich werden beurtheilen könnsn: 1) Hr. v. Z. ist schon als ein Verferfertiger von Schmäbschriften bekannt. Beweise davon find diejenigen Stellen in seinen Schriften, welche Obereit, die berlinischen und und braunschweigischen Schriftsteller in dem Buche über die Einsamkeit, den Fragmenten u. a. betreffen. Da nun in der erwähnten Schrift lauter Gegner des Hn. v. Z. gemisshandelt werden, fo kann man wohl vermuthen. dass er sie auch geschrieben haben konnte. 2) Wahrscheinlicher wird dieses noch dadurch, dass der Vf. der Schmählchrift der witzigsten Schrift, die gegen Ha. v. Z. geschrieben ist, nicht im mindesten erwähnt, gewiss um das Andenken an dieselbe auf keine Art zu erneuern, da sie gar zu tief verwundete. 3) In diefer Schmähschrift, und in allen feinen andern Schriften, liegen einige Hauptgedanken zu. Grunde, als: : Alle Gelehrfen beneiden den Ha. v. Z. nicht sowohl wegen seiner überlegenen Gelehrsamkeit, als wegen der Gnade, die er von großen Herrn genielset, und wegen seiner Vertraulichkeit mit densetben. Ferner: gegen Ha. v. Z. ist von diesen Gelehrten eine allgemeine. Verbrüderung zur Herabletzung, seines Ruhms geschlotten. Die Stellen, welche in den vorigen Z. Büchern mit Beitrdtm. d. e. St. in völliger Uebereinstimmung Rehen, find angeführt. 4) in dem Stil und einzelnen Zügen der Schandschrift u. d. gl. ist eine so frappante Uebereinstimmung mit den übrigen Z. Schriften, dass jeder andre, der sie hatte schreiben wollen, erft es sich zu einem besondern Studium machen müssen, so seinen Stil nach dem Z. zu bilden. Die Ausführung dieses Beweises ift der aussührlichste Theil der Schrift, und zerfallt in manche Unterabtheilung. Hr. M. kommt dabey auf dasjenige, was in der Schaudschrift ihn selbst be. trifft, und fpricht darüber mit einer bewundernswürdigen Gleichgültigkeit und ungemeinen Bescheidenheit. Es steht übrigens nicht zu läugnen, dass, wenn man von einer anunymischen Schrift, die etwa in einer ausgestorbenen Sprache abgefässet ware, so viele Uebereinstimmung mit den Werken eines bekannten alten Schriftstellers fände, die Kritiker wohl wenig Bedenken tragen würden, sie ihm beyzulegen. 5) Der Grund, weswegen jemand schreibt, ift entweder Geld oder Ehre zu verdienen, oder einer hestigen Leidenschaft Lust zu machen. Der Vf. von Bahrdt etc. kann weder das eine noch das andre einarndten. Leidenschaft brachte sie also hervor. 6) Derjenige, der die Schrift verfertigt hat, fetzt sich

großer Gefahr aus und muste eine sehr berrüchtliche Summe Geldes aufwenden, wenn er sie in dem Publicum verbreiten wollte. Der ersten wird sich schwerlich jemand unterwerfen, und die andre ausgeben, wer nicht Partey ift. Hr. Z. ist bekanntermassen ein so wohlhabender Mann, dass es ihm nicht sauer geworden seyn kann, handert und mehrere Louisd'or seinem Groll aufzuopfern. 7) Es schwächt diese Beweise nicht, dass die Schrift auf eine gedoppelte Art, schmutzig, grob und plump, hamilch und so beschassen ift, dass sie ein ehrlicher Mann nicht hätte schreiben können. Denn von den ersten drev Eigenschaften findet man in den Schristen, die der Hr. Ritter unter seinem Namen hat erscheinen lassen, so zahlreiche (von Hn. M. in der That, nur zum Theil gesammelte) Beweise, dass man gerade. daraus schließen könnte, dass die anonymische Schrift von ihm herrühre. Den Einwurf, dass die Handlung einem ehrlichen Mann unanständig fey, fucht Hr. M. dadurch zu mildern, dass er meynt, Hr. v. Z. habe aus einer so leidenschaftlichen Eigenliebe gehandelt, dass erseiner selbst nicht mehr mächtig gewesen sey, und es selbst nicht gefühlt habe, wie unrecht er thate. Dals aber der Hr. Ritter oft genug gegen die Regeln der Klugheit in seinen Schriften verstolsen habe, davon führt IIr. M. gleichfalls verschiedene Beweise an. Hr. M. erklärt 'am Ende seiner Schrift, dass es ihm angenehm feyn wurde, wenn der Hr. v. Z. ihm darthun wol., le, dals er sich geirrt habe; aber er versichert, dals er niemals ihm auf irgend etwas, das er gegen ihn schriebe, antworten wurde. - So wahrscheinlich nun Hr, v. M. die Vermathung, dass Hr. v. Z. Verfasser ienes Pasquills fey, aus kritischen Gründen zu macken gewusst; so blieb doch immer der Fall noch übrig, dass entweder Hr. v. Z. blofs den Stoff dazu gegeben, den ein audrer in Form eines Schauspiels eingekleidet; oder aber dass, wenn Hr. v. Z. gar nichts davon gewußt, sich ein Vorfechter für ihn gefunden, der sieh mit Fleis in feine Manier zu denken und zu schreiben einftudirt habe. Hr. v. Z. hat bekanntlich erklärt, er wolle fich zum schauderhaftesten Eide erbieten, dass er nicht Verfasser sev. In Weimar und der Gegend umher gieng nun schon vorher das Gerücht, dass Hr. v. Kotzebue, der durch seine dramatischen Arbeiten bekannt ist, wo nicht Versasfer, doch wenigstens Unterhändler sey, und dasselbe ward neuerlich durch einen Artikel in den politischen Zeitungen bekräftigt. Dieser hat nun zwar endlich in einem Avertissement erklärt, er habe den wahren Verfasser bewogen, sich zu nennen, indem er nicht länger Lust habe, fremde Sünden zu tragen. Und siehe da. so eben lesen wir in öffentlichen Blättern, dass ein gewisser Hr. Trangott Friedrick Lebrecht Schlegel, aus Jena gebürtig, fich in einer bey Nicolovius in Königsberg gedruckten Erklärung für den Verfasser angebe. Allein diefe Fabel ist, unsers Bedünkens, fehr schiecht erfunden. Hr. Schlegel ist, wenigstens in Jens, nicht dafür bekannt, dass er den Witz, die Bossheit, und die schlechte Denkart habe, die nothwendig der Vf. des Pamphlets: Dr. Bahrdt mit der eisernen Stirme haben mulste. Es müssen also andre Anstalten getroffen werden, wenn das Publicum hier nicht vorsetzlich Täuschung ahnden fell. Ecee 2

einen ehrlichen Tropf beredet hätte, fich für den Sun- Gedränge zu helfen.

Es ware nicht das erstemal, dass der Argliftige denbock auszugeben, um den wahren Stinder am den

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Padagogia. Leipzig, b, Jacobaer: De prudentia, primis naturae, in formanda adolescentia, recte utendi, Johann Heinvich Mucke 24 S. 4. - Das, was die Griechen newra nannten, Cicero Prima naturae übersetzt, und worauf die stoischen Philosophen ihre ganze Moral aufführten, die Anlagen, Meynungen, Triebe, natürlichen Kräste und Fertigkeiten, verdient aller-dings die Ausmerksankeit kluger Erzieher, und hat den Fieis der pedagogischen Schriftsteller schon mehrmalen beschäftigt. Hr. M. will, nach Johann Wilhelm Seidlers, unter Gesners Vorstez im J. 1746 gehaltenen Difp, de primis Naturas in formanda infantia recte utendis nur eine Nachlese über die Wichtigkeit dieses Erziehungsgrundlatzes und über die praktische Anwendung des-seiben in einigen Beyspielen anstellen. Nach einigen vorläufigen allgemeinen Erinnerungen, wo wir doch den von Zeno gegebenan Rath, den Werth und die Beschaffenheit seiner Fortschritte In der Tugend nach der Moralität oder Immoralität seiner Traume zu beurtheilen, S. XI. mit einigen Einschränkungen versehen haben wiirdon, verweilt der Hr. Vf. diessmal nur bey der einge-Banzsen Wisbegierde, dem Nachahmungstrieb und der naturlichen gutartigen Schaam. Zuletzt fagt er noch einiges in der Kurze von der Neigung junger Leute zur Freundschaft, und von threm Hange zur Fröhlichkeit und zum Vergnügen. In Anschung der Behandlungsart dieser Gegenstände kam es hier freylich nicht auf riefgehende psychologische Untersuchungen an, flatt deren der VL zweckmäßig gewählte Stellen alter Schriftsteller ausgehoben und aufgestellt, und zwischen diesen seine eigenen Bemerkungen und Erfahrungen eingeflochten hat. Gehören aber die "amooni-"tates oblatas a fuaritate Chaeronei illius senis, Bocatii, non boco-tico ingenio, sed subtilissime philosophantis" S XI. nicht zu der Ploskelsprache, welche geschmackvolle Schulmanner ihren Zöglingen immer mehr verleiden. nicht aber fie durch ihr eigenes Beyspiel darein verliebt machen sollten.

PHILOLOGIE. Leipzig, b. Jacobnet: Quid adjumenti facra-rum literurum interpreti praestet Homeri cum sacrie scriptoribus comparatio. 1789. 24 8. 4. - Gleichfalle eine Einladungefchrift Eine so oft und von so vielen bevon demielben Schulmanne. handelte Materie verstattete fast nur, das bekannte in der Kurze zu wiederholen, und für eine gewiffe Klasse von Lefern genießbar zu machen. Schon Ilgen, den auch der Vf. anführt, hatte den Homer am geschmackvollsten, mit den hebräischen, zumal dichterischen, Ueberbleibseln, verglichen. Der vorzüglichste Gewinn mochte wohl für die richtige Beurtheilung der patriarchalifchen Sitten und Denkart resultiren. Auch aus der Vergleichung der Sprache Homers mit den hebräischen Urkunden dürften Vortheile zu erwarten feyn, welche Vergleichung Rec. aber nur nicht nach der sonst gewöhnlichen Art, Hebraismos Homericos zu-sammenzutragen, angestellt sehen, die Vortheile selbst aber nicht fo wold aus einzelnen grammatischen Formeln und Redetheilchen, als vielmahr aus der richtigen Schätzung und Gegeneinanderhaltung des ganzen Costumes des Vortrags, nach Hurds und Eschenburgs Manier, erwarten möchte. - In dem lateinischen Vortrag beider Abhandlungen glaubt Rec. eine gewisse Weitschweifigkeit und steife Ubertit wahrgenommen zu haben, die die Le-steng derselben weniger angenehm machte. - Die 8. XIII u. XIV. der letzten Schrift wider die hypothetische Annahme altpatriarchalischer Fragmente in den ältesten hebräischen Büchem vorgetragene Acusserung ift so beschaffen, dass sie dem Vf. wede auswares den Vorwurf der Heterodoxie, noch eine Verantwertung bey seinen geistlichen Obern in dem Lande, wo er lebt, ziziehen wird.

Schönn Künstn. Berlin, b Vieweg d. alt.: D. M. Joseph Socundi, Imperatoris Romani: S. Dem Geift Josephs des Zuegtes, Römischen Kaifers, geweiht. 1791. 2 Bog. gr. 8. Das Meisterfluck des Hn. v. Birckenstock über Friedrich den Einzigen bat einen Nebenbuhler gefunden, der die Vergleichung, wenn gleich nicht fie chen, doch auch nicht scheuen darf. Am Ende unterzeichnet fich Hr. Daniel Jenisch. Prediger in Berlin. In sehr vielen Stellen ift gewiß das Eigenrhümliche der Denkungs - und Handlungsweisen des verewigten Monarchen, worüber die Stimmen der Welt in der Wahrheit zusammentreffen , richtig dargelegt; z. B.: Abique confiliariis deliberans, absque amicis saedia, molekius po tions... Ducit, rapis, ubi fequi fatimserat, p tita relinquit, relicta petit, probanda cum non gwobendis recient, aequa cum iniquis moliens, concludit (beffer wohl: definat; concludere ist das logicalische Schließen;) revocat, revocasse posnisse, poenitetque poenitentiae. Oder bey Erwähnung der Straigstusse Pro mortis supplicits humane suclatis inhumane poenat insight mortes crudeliores, reorum vitae parcus, non dignitatis, non same use consciuntae. — Dem Urtheil der Nachwelt über Lesenh II ist hier conscientiae. - Dem Urtheil der Nachwelt über Joseph II ift hier auf folgende Art zuvorgelprochen: Judicant posteri, nimit pon tenda fecifie, quam ut praedicare possint regem philosophum; nimis dura, quam ut bonum; nimis turbulenta, quam ut maguum; item factore, fatore fantque fatum, tantae virtusi non contigife nift glorium primes proximam. — Biswellen scheint es Rec., als ob der Vs. duch die Anrichese verführt, einen falschen Gedanken eingemischt hie te: Nimio ripore justa imperat, nimia austeritate in just a recuja. Kann ein Monarch Ungerechtigkeiten zu fireng verbieten?

Auf eine andre Art ward das Vergnügen des Rec. beyn Leson gestort, durch die fast zu sehr gehäuften Verba und Boywo ter, und überhaupt durch zu große Redundanz: Indignestel. fremunt. - Die von dem Monarch zu wenig geachteten Mufen: Errantes, vagantes, languentes, tremula e receptaculum patriam, tus el am flagitant. Letzteres hätte vielleicht allein des achtromische: praesidium bester ausgedrückt. - Ware es in den lapidarischen und überhaupe in dem Ausschrissenstil, die fingle Idee durch gesuchte Anspielungen auf ältere Personen und Bestenheiten auszudrücken? die deshalb der Vf. in zuletzt beygelisten Anmerkungen erläutern musste; zumal wenn lie fo weit von dem Hauptgegenstand absihren, wie das, sonst schon gewählt, Beyspiel Casars, der durch den ersten Baumhieb, Mutt zum Fälen des heil. Walds den Druiden einflosste, hier auf die Aufte bung der Klötter angewandt, von denen doch auch zu viel und nur boses gelags ift! Recessus obscuros, feedos, toterrimos, suporis, pigritiae umbracula, nequitiarum emnium latibula; fu corum, humani generis depraedatorum demicilia. - Die Launtat ift meiltes rein und adaquet. Audit moribund is auribus dürfte schwerlich zu rechtiertigen seyn. — Rine deutsche, setz wohl gerathene, Uebersetzung steht danehen, in welcher uns die Kolofoniumblitze, von den kraftlosen Bannstraklen & braucht, unter der Wurde des Aufschriftenftils zu leyn fenemen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 23. December 1791.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

BRSSAU.-b. Heibruch: Neueste Geschichte der Reformirten Kirche in der untern Pfalz, aus ächten Quellen erläutert. Tantum religio potuit suadere malorum! 1791. gr. 8. Vorr. XIV S. Geschichte 255 S. Urkundenbuch 216 S.

chon seit mehreren Jahren begierig nach einer männlichen und treffenden Darstellung der vielen, unernorten, unglaublichen, und in ihrer Art zu unseren Zeiten einzigen Bedrückungen, die die Reformirten in der Pfalz seit 1685, bis auf den heutigen Tag mit einer ganz beyspiellosen Gedult, und mit einem frommen Unterwürfigkeitesinne ertragen, ergriffen wir vorliegendes Werk mit wahrem Heisbunger, und freuten uns, unfre Erwartang in den meisten Stücken befriedigt und ein Werk vor uns zu sehen, das wir jedem ernsten Freunde der aufgeklärteren Denkungsart, und der historischen Wahrheit mit aller Treue und Gewissenhaftigkeit empfehlen können. Der freymuthige Vf. theilet seine Geschichtsdarstellung in sechs Kapitel; im ersten giebt er eine Einleitung zur allgemeinen Kenntniss des Religionszustandes in der untern Pfalz, bis auf die Zeit des Ryswickischen Friedens. Im zweyten beschreibt er den Zustand der Res. Kirche in der untern Pfalz, mit den hauptlächlichsten Religionsheschwerden nach dem Ryswickischen Frieden bis zum Tode Churf. Johann Wilhelms. Im dritten den Zustand der Ref. Kirche in den ersten Jahren der Regierung Churf. Carl Philipps. Im vierten Kap. die Geschichte der Ref. Kirche nach der Kaiserlichen Paritionsverordnung, bis zum Tode Churf. Carl Philipps. Im fünften den Zustand der Ref. Kirche unter der Regierung Carl Theodors bis zur Vereinigung der pfälzischen und bayerischen Länder; im sechsten, die neueste Geschichtspegiode der Ref. Kirche bis zum Tode Kaifers Joseph II.

Unmöglich scheint es dem Rec. aus dem ganzen Werk einen darstellenden Auszug zu entwerfen, indem das Ganze ein sehr seines, nie aus den Augen, noch aus den Händen verlornes, immer fortgerücktes Gewebe von theils listigen, theils gewalthätigen, Eingrissen und Bedrückungen darstellet, welches die heiligen Väter der Ges. Jesu unter schwachen und irregeführten Fürsten durch Hülse einer bigotten Regierung und der Landesbeamten mit einer ihnen, ganz eigenen, Unverdrossenbeit und mit einer unglaublichen Härte gegen die Reformirten gesponnen, versertiget, und noch bis auf diese Stunde fortgesetzt haben. Was an diesem historischen Buche dem Rec. vorzüglich gesallen hat, ist nicht bloss die männliche und freymütnige Darstellung der Thatsachen, die Unparteylichkeit und Kälte der Vernunkt in A. L. Z. 1701. Vierter Band.

den Urtheilen, die richtige und glückliche Verbindune der Begebenheiten mit ihren Triebsedern und Veranlassungen, die wahrhafte Auseinandersetzung der Foderungen der Lutheraner gegen und an die Reformirten, die verdiente Rügung seibst der Fehler, welcher der Kirchenrath zu verschiedenen und auch in den allerneuesten Zeiten sich scholdig gemacht hat, das lichtvolle. und doch nicht zu blumenreiche, Gewand, worinn er die Thatenreihe einhüllet, der möglich größte Fleis, seine Angaben mit Urkunden zu belegen, fondern vorzüglich der scharfe, und ungemein tief eindringende Blick des Vf. in der ganzen Geschichte, nie den versteckten Plan aus den Augen zu verlieren, nach welchem die Jesuiten. der Fürsten Beichtväter, der geheimen Rathe und Räthe Lehrer, der Landb amten gnädige Protectoren, alles darauf angelegt haben, auf den Trummern des Protestantismus und der Protestanten in der untern Pfalz die Katholische Kirche empor zu heben, und den Katholiken Alles, Aemter, Rechte, Einkunfte und Güter, fub quocunque titulo, und quouis modo in die Hande zu spielen. Rec. besinnet sich seit vielen Jahren nicht, ein historisches Werk von dieser Art gelesen zu haben, worinn fast der ganze Grund und Zusammenhang jesuitischer, verschmitzter und arglistiger Rathschläge so anschaulich aufgedeckt, so forgfaltig und so treffend fürs Publicum ins Licht gestellt worden sey, als in diesem Werke und schon aus diesem Gesichtspuncte verdienet dies Buch bestens empfohlen, und von einem jeden Freunde der Ge. schichte mit Aufmerksamkeit gelesen zu werden; freylich wird den Leser öfters der lebhasteste Unwille über Fürstenschwäche und Pfaffenränke anwandeln, wer aber Welt und Geschichte kennet, wird sich auch darauf gefast halten. Man glaubt es in den beiden letzten Abschnitten dem Vf. selbst anzumerken, dass er der Darstellung der mancherley ausgeübten Greuel und Ungerechtigkeiten endlich mude geworden, und fich gefreuet habe, das Ende seines Ziels erreicht zu haben; wenig. stens eilet er in seiner Darstellung der neuesten Geschichtsperiode sehr glimpflich zum Ende, und liefert gewisslich manche Bedrückung nicht so ausfübrlich, und nicht so vollständig, als er dieselbe wahrscheinlich hätte liefern können. Dankbar für das, was er geliefert hat, wollen wir dem Vf, diese Eile nicht verargen, und vielmehr hoffen, dass er seiner wirklich verdienkvollen Arbeit ein stets wachsames Auge gönnen, und uns einmal ein eignes mit eben der Genauigkeit und dem Fleiss, den er in dieser ganzen Schrift bewiesen hat, bearbeiteten Werke über den Zustand der Refermirten Kirche in der untern Pfalz unter Karl Theodor Um unsere Leser mit der männlischenken werde. chen und freymüthigen Darstellung unsers Vr. einiger-Ffff maffen

massen bekannt zu machen, wollen wir nur zwey Stellen, wie fie uns am ersten aufstoffen, aus diesem Buche ansheben: Baierns jetziger Zustand, S. 6. .. Balern spielt seit einigen Jahren vor den Augen Deutschlands wiederum eine Rolle, die der Philosophie unsers Jahrhunderts eben so wenig Ehre macht, als sie der günstigen Erwartungen entspricht, die man unter der Regierung Maximilian Hosephs von der Nation hegte. Der Damon der Finsternis und des Aberglaubens, der dieses Land schon teit mehreren Jahrhunderten unumschränkt beherrschte, Rhien fich zu Ende diefer Regierung nur auf kurze Zeit su entfernen, um feine Macht unter der gegenwärtigen mit verdoppelten Kräften über die Nation zu verbreiten. Die Regierung, die von der katholischen Klerisey und ihren Kreaturen. ohne es zu merken, von jeher daring missgeleitet ward, behandelte die unter dem Schutz des vorigen Churfürften bervorgetretenen aufgeklärten Mäumer, die ihr Vaterland durch öffentliche Schriften von den Fesseln des geistlichen Despotismus zu befregen fuchten, mit einer beyspiellosen Härte und Grausamkeit. Hier zeigten fich Beyspiele, wo man offenbare Gewalt gebrauchte, um Publicität zu verhindern, wo Zuchthäu-Ber, Kerker, und Landesverweisungen denen gedroht wurden, die freymürkig schrieben, wo achter Patriotismens und Vaterlandsliebe unterdruckt, und die freye Stimme des Bürgers von Henkershänden misslandek ward." Der Lojoliten fortdaurender Einflus in den neuesten Zeiten. S. 233. "Die Väter der Gesellschaft Jesu bestunden zwar nicht mehr in Conventen und Ordenshäusern, jedoch war der Geist des Jesuitismus an dem Hose zurückgeblieben; fie regierten indessen durch ihre Schüler in den Collegien und auf dem Lande, und es giengen kaum einige Jahre vorüber, so erhoben sie ihr laupt aufs neue, sis der berüchtigte P. Frank den Beichtstuhl des Regenten einnahm, und seine Künste über das Gewissen des Churfersten auf mannichfaltige Weise spielen liefs. Der Rhadliche Diensthandel dauerte bey Hose überall fort, und wurde allmahlig immer höher getrieben. Die Folgen die fich davon auf das reformirte Kirchenweien bey Betetzung der dahin gehörigen Stellen, obgleich nur mittelbar, verbreiteten, musten zugleich nach und nach das Vermögen mancher bemittelter protestantischen Familien entkräften, weil sich für ihre Nachkommen keine andere Versorgungsart in dem Lande eröffnete, und keine protestantische Stimme mehr in den hohern Landescollegien gehört werden sollte. Unter diesen Umständen war es wohl nicht mehr möglich, dass irgend eine Klage des reformirten Kirchenrachs oder der Geistlichkeit, über ihre aufs neue empfindlich gekränkten Rechte, unmittelbar an den Churfürsten kam. Die erklärten Gegzer der prot. Kirche waren ge ohnt, den reformirten Mirchenrath mit Verweisen und Drohungen in Schrecken zu setzen, und es sehlte den meisten seiner Mitglieder dagegen an der nöthigen Unerschrockenheit und Ueber-Jede Bittschrift, die vorher durch die einstimmung. Mände der Minister gleng, ehe fie der Churfurst fah. konnte entweder Jahre lang aufgehalten, oder ganz unterdrü kt werden, und an einen Fall, wo der Landesregent du ch einen höheren Richter an die Pflichten gegen seine Unterthanen erinnert werden sollte, getraute

man sich nicht zu denken; will geschweigen davon offentlich zu reden oder zu schreiben."

PRAG, b. Diesbach: Devotus ad annu Sacerdos, five Adminicula sucrificii Missae devote celebrandi, in quetuor partes distributs. 1788. 240 S. 8

Der katholische Priester ist verbunden, vor und nich der Messe einige Gebete zu seiner eignen Erbauung zu Sie find in dem fogenannten Vade meeum pii Sacerdotis, und ähnlichen Gebetbüchern gesemmelt, und machen gemeiniglich die absurdeste und geschmacklose fte Lecture aus, die jemals dem menschlichen Geift auf geiischer ward. Wenn nach den Grundsatzen der tail. Kirche, zu der Rec. auch gehört, vor und nach der Melse von den Priestern etwas gebetet werden soll, worum geben sich die Bischöfe, die jetzt an der Aufklarung ihrer Diöcesangeistlichkeit so eifrig arbeiten, nicht auch die geringe Mühe, durch das Vehikel eines solchen Vade mecum gute, geniessbare Sachen zur Belehrung, Er bauung und Aufklärung gemeiner Priester drucken mi Es ware gewiss beffer, wenn der Priester vot oder nach det Melle eine Betrachtung aus Sturms Er bauungsschriften lase und beherzigte, als dass er aus dem Vade mecum pii Sacerdoris alle Tage eben dasselbs dumme Zeug, zur ganzlichen Abstumpfung seines Geiftes und Herzens, wiederholt. Das vorliegende Bach lein ist vom gewöhnlichen Vade mecum nur derinn peterschieden, dass es noch weitläufriger, aber auch abgeschmakter als jenes ift. Die crasseste Mönchsmoral ift darin, in dem elendeiten Latein, zusammengefloppell. Welcher aufgeklärte kath. Theolog wird nicht errothen wenn er das Compendium vitae et passionis Christi, per missae Sacrificium tignisicatae S. 209 ff. lieft? Rec. witde sich von der Aufklärung in Köhmen, wo dieses Product im J. 1788 erschien, keine großen Begriffe mechen können, wenn er nicht wusste, dass bey allen Beminut gen, die man lich in den öfterreichischen Staaten giebt, den alten Sauerteig des Aberglaubens und der Monthemoral auszusegen, es doch an Kin ern der Finsternist nicht fehlen kann, denen es hie und da glückt, ihr ab tes Unkraut noch mit gutem Erfolg unter den guten Sumen auszustreuen, und die sich gerade ahnlicher Volke und Priesterbücher am meisten bemächigen, am ihre elenden und finnlosen Bigotterien, unter dem Scheine der Andacht, annehmlich zu machen, und, wo möglich zu verewigen.

#### OEKONOMIE.

ALTONA u. LBIPZIG, b. Hammerich: Anmerkungen über den Kattunbau, erster Theil. zum Nutzen der dänischen weitindischen Colonien, von Zulius Philipp Benjamin von Rohr, mit einer Vorrede von D. Philipp Gabriel Hensler, Archister und Professor is Kiel. 1791 9 Bogen. 8. (8 gr.)

Wenn gleich das Klima in Deutschland und noch weniger in Danemark die Erziehung der Baumwolle in beiden Ländern nicht gestattet; so ist doch jenem, wegen
der Menge seiner Kattu-fahriken, und di sem besonden
wegen seiner westindischen Colonien, an einer zuverläs-

Fffi 2

figen Belehrung von dem Anbaue dieses Gewächses und den K nnzeichen seiner Güte viel gelegen. Eine folche Belehrung war der in Königl. Dänischen Diensteh als Oberconducteur und Bauinspector stehende Vf. des gegenwärtigen Buchs zu ertheilen; um fo eher vermögend, da die Beschäftigung mit jenem Gegenstande der Hauptzweck seiner Absendung nach Amerika war. Noch jetzt hat derfelbe allda, nemlich zu St. Croix, feine Wohnung und eine Kartunplantage. In der Einleitung giebt er hinlängliche Gründe an warum der Pflanzer, det Kaufmann und der Fabrikant durch die Linneische Erklarung von fünf Arten von Kattunpflanzen gegen Irrthum und Betrug nicht gesichert werde, und ziehet hieraus und aus seinen eigenen Beobachtungen die Folgerung, dass man die Unterscheidungsmerkmale aller Kattunarten, nicht von der Figur der Blatter, noch der Blattanfatze, noch der Blüte etc., sondern allein von der Structur des Sanmens hernehmen maffe. Daher beschreibt er denselben im erlien Kapitel genau und ausführlich, be-Rimmt vice Hauptarten des Saamens nach seiner Oberfläche und hiervach diejenigen Kattunpslanzen, deren Anbau er am vortheilhaftelten gefunden hat, nemlich unter den angeführten 29 Arten: den rothen Sorel-, Jahrrund , und groben Jahrrundkattun, mit rauhen und fehr schwarzen Samen, den Indianischen und weilsen Siamschen Kattun, mit ganz glatten und schwarzbraunen Samen. Unter den übrigen Kattunpflanzen hingegen, deren Saumen theils eine dunne, mit kutzen Hunren beleuzte Obersläche hat, theils ganz mit Filze, oder mit Haaren, oder mit beiden zugleich so dicht besetzt ift, dats man die Farbe der Schaale darunter nicht seben kann. hat er keine als vorzüglich nutzbar ausgezeichnet. Das zweute Kapitel enthält ein langes Verzeichniss von Arten and Abarten der Kattunpflanzen und derselben mannigfaltigen Trivialnamen, mit Bemerkungen über ihre Stand! platze, Kennzeichen, Wertung, gute und fehlerhafte Eigenschaften: worauf im dritten Kapitel allgemeine Belehrungen von den einzelnen Theilen der Kuttunpflanze; auch von ihrer Cultur und ihrem Wachsthume folgen und den Beschluss dieses ersten Theils machen. Ueberult zeigt fich der Vf. als einen sorgfältigen Forscher und Beobachter und als einen erfahrnen Kenner des Kattunbaues; nur nicht so vortheilhaft von Seiten des schriftstellerischen Talents: denn feinem Vortrage mangelt nicht nur schickliche Ordnung, fondern auch oftmals hinlängliche Deut lichkeit. Nützlich bleibt aber dennoch fein Unterricht, ned wird es um so mehr seyn, wenn er im zweyten Thei le den Pflanzer von der beiten Methode des Anbaues und der Wartung, und den Kaufmann und Fabricanten von den bequemiten und sichersten Mitteln des Ankaufes der Baumwolle, der Beurtheilung ihrer Güte und ihrer Bearbeitung und Nutzenwendung belehren wird.

Görvingen, b. Dieterich: Grundsätze der teutschen Landwirthschaft von Johann Beckmann, Hotrathe und Professor in Göttingen. 2. 1790: Vierte wiederum verbeiserte und vermehrte Ausgabe. 1 Alphab. 18 Hogen. (1 rthlr. 8 gr.)

Von dem längit entichiedenen Werthe dieses Buchs ist hier nichts zu sagen, sondern bloss die Anzeige nöthig,

in wiefern dieser Werth durch richtige und nutzliche Abänderungen und Zufätze in der nunmehrigen vierten Auflage ist vergrößert worden. Dahin gehöset zuförderst, dass der Hr. Vf. in der ökonomischen Literatur viele neue nutzbare Schriften hinzugefüget und dagegen einige andere vorhin angeführte, minder merkwürdige Schriften wegg-lassen hat. Dies ist gleich Anfangs S. 9. 10-13. 20. 27 - 30. 33. 34. 36. 38. 84. und hiernächift in der Folge bey einzelnen Materien häufig geschehen: jedoch vermistet der Rec. anter den Worterbüchern (S. 37.) das neue, fehr brauchbare, obgleich noch nicht vollendete, Realwörterbuch für Kameralisten und Oekonomen des Ha. Kammerdirectors Strehn. Nützliche und richtige Zustitze bestuden, sich im ersten Hauptstücke vom Pflanzenbaue: wegen de: Erdarten (S. 48. Anm. 3.), wegen der Untüchtigkeit des unter den Namen Poudre de Providence angepriesenen Düngesaizes (S. 63. Anm. 3), wegen der Benennung der bestellten Getreidefelder in der Mark Brandenburg nach den Generaltaxprincipien (S. 79. Anm. 2.), wegen der nicht überall nüthigen Abtheilung der Aecker in Beete (S.90. Anm.2.), wegen des Pflanzens des Getreides (S. 96. Ann. 2), von der näheren botanischen Beschreibung des Sandhabers, Rauhhabers (S. 118.), wegen der Benutzung einiger zum Geschlechte des Buchweizens gehörigen Arten (S. 125. Aum. 1.), von dem Mahen des Getreides in den fandigen Gegenden von Mecklenburg mit dem fogenannten Sandiprunge (S. 128. Anm. 3.), von der Bedeckung der Feimen oder Dimmen mit einem beweglichen Dache (S. 130. Aum. 2.) von dem Krebfe und dem Roste als Krankheiten des Getreides (S. 145. 146. Ann. 4.), von noch mehreren dem Getreidebaue hinderlichen Arten des Unkrautes (S. 153. 154.), von noch einigen andern Futterkräutern (S. 162. 163.), von der Einfammlung des Kleefaamens (S. 166. Anm. 4.); auch von einigen andern nutzbaren Kleearten (S. 168.), von den sogenaanten Heinzen der Schweizer zur geschwinden Abtrocknung des Heues (S. 179. Anm. g.), von den Heu und Getreideschöbern in den der Stadt Hamburg, zugehörigen Vierlanden (S 180. Anm. 1.), von noch einigen Arten dem Viehe, oder doch der Milch und Butter nachtheiligen Unkräutern (S. 181.182.), von den Rettichen und Radielen (S. 220. Anm. 7.), von einigen Orten, wo wilder Spargel wachst (S. 242. Anm. 4.), von den Pstanzen mit verfilberten, oder vergolderen, oder bunten Blättern zur Zierde der Garten (S. 267. Anm. 4.), von noch mehreren Arten des Unkrauts in Garten (S. 267, 268.). von dem Nutzen des. blaugens bey allen Obstatten (S. 287. Anm.3.), von der Struktur und dem Wachsthume des Kirschbaums (S. 304. Anm 1.), des Pflaumenbaumes (S. 309.), des Apricosenbaumes (S. 310. Anm. 1.), des Pfirschenbaumes (S. 311. Anm. 1.), des Mifpelbaum s (S. 318. Anm. 1.), von den Büchen und einer feltenen Structor derfeiben (S. 353. Anm. 4.), von noch andern Arten Ahornbäume (S. 358.), auch Vogeibeerbäume (S. 361.), der Vogeikirsche (S. 362.), dem Weidenhaume (S. 366. 368.), von noch einigen mehreren Waldstauden und wilden Obstatien (S. 370-381.), wegen des Tabakshaues in Deutschland (S. 416 Anm. 3.), und vom Procknen des l'abaks (S 410. Anm. 2.). Wenigern Zuwachs hat des zweyte Hauptstück von der Viehzucht ethatten nemtich vom Verhältniffe des Gebrauchs der Pferde und der Ochsen zum Ackerbaue (S. 429. Anm. 2.), von

der Zuzucht der Pallen (5. 436: Anm. 2.), von noch einigen vortheithaften Heckerlingsmühlen (S. 439. Anm. 3.), von wilden Stutereyen, halbwilden Gestüren, zahmen Ge-Auten und Landgeftuten (S. 442. Anm. 2.), von Anlegung der Luftzüge in den Schafställen (S. 469. Anm. 2.), von der Erziehung und Mäftung der Schildkröten (S. 505. Aum. 4.), von dem Zerstofsen der Drohnentafeln mit einem Meffer zur Verhötung des Schwärmens schwacher Bienenkörbe (S. 517. \$. 449.), vom weißen und rothen Maulbeerbaume (S. 530. 531. Anm. 2. 3.), und von den Mitteln zur Tödtung der Seidenraupen in ihren Gespinnsten (S. 534. Anm. 1.). Das dritte Hauptstück von Genunnung der Blineralien At unverändert geblieben und zuletzt in der Lehre von den Landgütern bloss eine Anmerkung von der Berechnung des Ertrages diefer Güter in England hinzugelüget wor den. (S. 558. Anm. 2.). Außerdem hat auch Rec. ein Paar Abanderungen wahrgenommen. S. 118. befindet fich, Ratt der vorherigen Vermuthung, dass der Sandhaber aus dem schwarzen Haber entstanden sey, die Anmerkung, dals jener Haber wohl eben so eintraglich, als irgend eine andere Art, fey; und S. 311-313 ift unter den Pfirficharten die Rosanne nicht wieder mit angeführet. Ungeachtet der vorbemerkten vielfältigen neuen Zusätze ist doch die Bogenzahl des Buches nicht vergrößert, und folches, zur Beybehaltung des bisherigen Verkaufspreises, durch kleineren und engeren Druck bewerkstelliget wor-

Zürich, b. Orell u. Comp.: Theoretisch-praktisches Handbuch für Oekonomie, Bergbaukunde, Technologie und Thiérarzeneywissenschaft. von einer Gesellschaft bearbeitet und hersusgegeben von Bernhard Sebastian Nau, kurfürstl. Hofgerichtsrathe und Professor in Mainz. Erster Band. Mit Kupfern. A. 1791. 2 Alphab. 13 Bogen. 8. (2 Rthlr.)

Wiffenschaftliche Wörterbücher gehören zwar überhaupt zu denjenigen gelehrten Arbeiten, welche am wenigsten vervielfakigt werden sollten: weil sie, als aufgethurmte Haufen aus ihrem nafürlichen Zusammenhange gerissener Bruchstücke, keine richtige Kenntniss vom Ganzen geben, dem gründlichen Gelehrten wenig und nur zuweilen zur Bequemlichkeit des Nachsuchens nützen, den Leheling und den Halbgelehrten aber verleiten, fich mit mangelhaften Kenntnissen zu begnügen und weise zu danken, und hiedurch der Ausbreitung richtiger und vollftändiger Kenntnisse eher hinderlich, als zuträglich find. Gegen Mangel an brauchbaren ökonomischen Wörterbüchern find wir auch ohnedem durch Strelins Realwörterbuch für Kameraliften und Oekonomen, Krunitzens Encyclopadie und Schützens Auszug daraus, etc. - gesichert. Wenigstens scheint doch auf jeden Fall der Hr. Herausgeber den Plan viel zu weit ausgedehnet zu haben: da er in denselben alle Theile der Oekonomie, der Bergbaukunde und der Technologie, und zwar mit vieler Ausführlichkeit, aufgenommen hat Dies kann durch den jenen Wörterbüchern in der Vorrede (S. 8.) gemachten Vorwarf, dass in denselben von

der Vieharzeneykunde allzu wenig enthalten fey, gu nicht gerechtfertiget werden : denn hieraus würde bloß das Bedürfnis eines für diese Letztere bestimmten Handbuches folgen, oder hochstens würden die jene Wissenschaften betreffenden Artikel nur auf kurze allgemeine Erklärungen und hinzugefügte etwan nöthige Ergänzungen und Berichtigungen der schon gedachten Bücher eingeschrankt werden. — Aber auch selbst die auf dem Titel und in der Vorrede festgesetzten Grenzen hat det Hr. Herausgeber nicht beobachtet, sondern ist sehr weit darüber hinausgegangen: denn in diesem ersten Banda welcher blos die unter den Buchstaben A gehörigen Artikel euthält, befinden sich verschiedene ausführliche Abhandlungen, welche Gegenstände der Naturgeschichte, der Polizey, der Mathematik, der Physiologie und Anaromie, auch der Kameralistik betreffen, z. B über alle Arten von Asskäfern, und alle derselben Unterscheidungsmerkmale (S. 7-14.). über den Ahornbaum (S. 14;-164.) und überhaupt über alle hier angeführten Thiere und l'flanzen, über die Schadlichkeit der gewöhrlichen Abtritte und derfelben bessere Einrichtung (S. 79 93.), über die Architektur oder das Bauwesen (S. 482-502.). über die Affecuranzanstalten, sogar mit his zugefügren umstandlichen Tabellen (S. 569-593.), über das Achendren (S. 607-622.); über die Auflagen oder Steuren etc. (S. 642 650.). In verschiedenen Artikeis haben sich die Verfasser derselben der in der Vorrede (S. 14.) getadelten Weitschweifigkeit offenbar schuldig gemacht, und den behandelten Gegenstand, statt mit der der Natur eines Wörterbuches angemessenen Einschräs-kung bloss auf die wesentlichen Theile mit einer weit darüber hinaus gehenden Ausdehnung bis in die kleissten Theile vorgetragen. Dahin gehören z. B. die Artikel von der Achatschleiserey (S. 166-188.), vom Acher und Ackerbaue (S. 190 226.), von der Anquickung oder der Amalgamation der edlen Metalle etc. (S. 410-455.) - Denjenigen, welchem mit einem solchen Wer ke gedienet ift, kann inzwischen Rec. versichern, dass die mehrsten Artikel richtige Erklärungen und nützliche Anweisungen enthalten; dass viele getreue Auszüge 201 den angezeigten besten Schriften find: und dass sech Stück Kupfertafeln über das Abstöffen und die Absuhr des Holzes, über die Achatschleiserey, über die Erbauung ber Abtritte, über das Ahhägern an den Ufern der Flüsse und über den Gebrauch des Trokars gegen die Windspehl oder Darmgicht des Rindviehes, auch eine Tabelle über die Abtheilung der Felder nach der Koppel- oder Weckselwirthschaft, imgleichen vier Tabellen über die Fork geschäffte nähere Erläuterungen geben. - Noch musket bey ider diesem Bande von den Verlegern vorgesetzte Ankündigung bemerken, dass die versicherte Vollendung des ganzen Werks mit acht Bänden nichtswohl ander möglich seyn werde, als durch eine sehr unverhälmismässige Abkurzung der folgenden fiehen Bände gegen den bloss mit den Artikeln des Buchstabens A angefillten ersten Band.

#### LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Frequage, den 23. December 1791.

#### **OEKONOMIE**

- I. Izna, in der Crökerschen Buchh.: Lehrbuch für angehende Landprediger, wie ihre Wirthschaft am nützlichsten eineurichten sey, nebst gelegentlichen Erinnerungen über Brache, Huth und Stallfütterung von Christoph Heinrich Matthehus, mit einer Vorrede des Confiftorialraths und Superintendentens Demler. 1791. 23 Bogen nebst 4 Bogen Vorrede. 8. (12 gr.)
- 2. Ebondas.: Ueber die Theorie der Landwirthschaft und einige neuere Grundsatze dersetben. Bin Beytreg zur gesicherten Verbesserung der Landwirthschaft von 'Christoph Heinrich Matthessus. 1792. 17 Bogen nebst 3 Bogen Vorrede und Inhaksverzeichnisse, R.

orgfältige Erforschung und Abwägung aller Gründe und Gegengründe, Langfamkeit in Entschliessungen und Bedachtsamkeit in der Ausführung sind gewiss nie nothwendiger, als wenn es darauf ankömmt Verfassungen umzuformen, welche seit undenklichen Zeiten fortgedauert und in den Wohlstand der bürgerlichen Gesellschaft einen ftarken unmittelbaren Einfluss haben. Voreilige Neuerungssucht ist alsdann fast noch gefährlicher, als träge Anhänglichkeit an veraltete Vorusthei-Wer das rasche Bestreben vieler neuen ökonomischen Schriftsteller, (eines von Benekendorfs, von Pfeisfers, Schubarts von Kleefeld. Mayer in Kupferzell, und ihrer Vorgänger und Nachfolger, dem landwirthschaftlichen ne Einrichtungen, nur unter völlig gleichen Umständen, auch völlig gleich ausführbar und nützlich seyn können, wird fich durch kein Vorurtheil des Ausehens, des Alterthums, oder der Mode blenden lassen, in die unbedingten Lobeserhebungen der einen Parthey so wenig, als in den unbedingten Tadel ihrer Gegner mit einstimmen, und den Ausfall der Sache, welchen ihr überwiegende -theoretische Gründe und richtige, vieljährige Arfahrungen geben werden, ruhig erwarten. Er wird die Bemühungen für die größere Vollkommenheit des allerwichtigsten aller Nahrungsgewerbe, die Landwirthschaft, die Wegräumung der ihr entgegen stehenden Hindernisse völlig billigen; aber auch zugleich wünschen, dass die in ener Ablicht geschehenen Verbesserungsvorschläge mit Kenntnis, Wahrheitsliebe und Bescheidenheit geprüfet und bestritten werden mögen, um hiedurch von ihrer Ausführbarkeit und Nutzbarkeit, oder dem Gegentheile völlig verlichert zu werden.

Von dieser letztern Seite werden also die beiden vorangezeigten Bücher jedem unpartheyisch denkenden Oeko-

A. L. Z. 1791. Vierter Baml.

nomen willkommen seyn. Hier tritt endlich einmel ein erfahrner Landwirth ein killer, vieljähriger Beobachter des Erfolgs der augepriesenen Neuerungen, an der Spieze derjenigen Landwirthe auf den Kampfplatz, welche zur Vertheidigung ihner Abneigung gegen diese Neuerungen bisher nicht Muth, oder Geschicklichkeit genug hatten. Er ist jedoch für seine Parthey nicht so gänzlich eingenommen, dass er mit derselben alle Veränderungen in der Landwirthschaft verwerfen sollte. Seine Vertheidigung ift blofs darauf eingeschränkt, die gegenseitig behauptete allgemeine Möglichkeit und Nützlichkeit der empfohlnen Neuerungen zu widerlegen. Dieser Zweck leuchtet aus seinen beyden Werken hervor: obgleich das eine zu einer besondern Belehrung über die Landwirthschaft für die Landprediger und nur das andere eigentlich für jonen Zweck bestimmt ift. Beide find einer vorzüglichen Aufmerksamkeit und einer ausführlichen Anzeige ihres Inhalts werth und hatten wohl verdient, dass der Verh ger auf ihren Druck besseres Papier, und der Vf. auf die Richtigkeit der Sprache und die gute Ordnung und Einkleidung der Gedanken etwas mehr Sorgfalt verwendet hätte. Doch nützliche Wahrheiten behalten auch in einem vernachlässigten Gewande ihren Werth.

In dem erstern Haupstheile von N. 1. hat Hr. M. sich zuerst mit der Vertheidigung des Betriebes der Landwirthschaft bey den Landpfarren, mit den allgemeinen Klugheitsregeln bey der Aunahme, Verwaltung und Zurück. gabe solcher Wirthschaften, auch mit den verschiedenen Haushalte in seinen Haupttheilen eine ganz andere Gestalt Arten ihrer Benutzung überhaupt beschäftigt und diesem zu geben, aus jenem Gesichtspunkte betrachtet und dabey Vortrage 14 Kapitel gewidmet. Der ganze letztere Hauptdie ewige Wahrheit im Gedachtnisse hat: dass allgemei- theil und die 21 Kapitel desseben find mit Belehrungen des Predigers über die eigene Führung feines ländlichen

Haushalts angefüllt.

Nach vorgängigen überzeugenden Beweifen von der Anständigkeit und allgemeinen Nutzberkeit des Betriebes der den Pfarren in kleinen Landstädten und in den Dosfern beygelegten Landwirthschaft, und von der Nothwendigkeit ihrer Beybehaltung (auf deren ausführliche Darftellung Hn. Oemler's Vorrede gleichfalls abzwecket) empsiehlet der Vf. dem Landprediger ein eifriges Bestreben für die Verhesserung der empfangenen Gründstäcke, die Vorsorge gegen derselben Verminderung und Beschädigung, die Vermeidung habsüchtiger Benutzung des Haushalts im Sterbe - und Beforderungsfalle und die redliche Abliesegung desselben im guten Stande an den Nachfolger. worauf er zuerst nützliche Bestimmungen der wirthschaftlichen Pfarrinventarien, nach den verschiedenen Zeitpunkten ihrer Abgabe und Annahme, vorschlägt, hiernächst aber gute Gründe anführt, warum er beträchtliche Pfarrinventarien an Feldfrüchten, Strob, Dunger, Vieh etc. weder dem antretenden, noch dem abgehenden Prediger

Gggg

zuträglich und fie bloß auf einige wenigen unentbehrliche Haus und Stallgerathe einzuschränken nothig andet. - Die Haushaltsvorräthe, außer dem Berrage'des unentgeltlich abzuliefernden Inventariums, waren dem neuen Prediger, vermöge eines Vorkaufsrechts, gegen Bezahlung ihres wirklichen jedesmaligen Werths zuüberlasfen: wofern nicht derfelben Annahme und Bezahlung nach eben denjenigen Preisen, wofür sie der Vorgänger empfangen hatte, durch Gesetze, oder Herkommen, be-Rimmt ift. Von den drey gewölmlichen Arten der Bemutzung der Prarrgüter - durch Erbpacht, Zeitpscht, oder eigene Verwaltung - wird die Erstere mit Recht für schädnich erklart, die zweyte für einige Jahre denjenigen neuen Predigern angerathen, welche keine landwirthschaftliche Kenntnisse besitzen und sich solche zu verschaffen nicht geneigt find, zu derselben vorsichrigen Schlieffung, in Ablicht der Dauer, des Pachtabirages an Gelde und Naturalien, der Uebergabe und Zurückgabe, des Vorstandes, der Zahlungsfristen und der Pachterlassungen, nützliche Anweisung gegeben; der letztern Nutzungsart aber, wird, in sofern die angezeigten Erfodernisse vorhanden sind, der Vorzug vor den beiden Erstern zuerkannt. Nun folgen dann Belehrungen über des Predigers eigene Führung seines landwirthschaftlichen Haushalts. Er foll sich nicht mit den vorher aus andern Gegenden, oder aus ökonomischen Schriften gesammelten Kenntzissen begnügen, fondern sich auch nach allen landwirthschaftlichen Verhältnissen des Orts und der Gegend, woselbst er sich jetzt besindet, genau erkundigen, sich durch die scheinbaren Vortheile einer Neuerung nicht täu-Ichen lassen, auch die gewöhnlich nur gewissen Gegenden anpassenden Land- und Haushaltskalender nicht zu Wegweisern in seinen wirthschaftlichen Geschäften wählen. Eben so heilsam, als diese Warnungen, ist auch der hierauf folgende Rath, dass der antretende Prediger den zur Amahme der Haushaltsvorräthe von seinem Vorgänger rfoderlichen Kostenauswand nicht scheue, auf die Herbeyschaffung der zum unverzüglichen guten Betriebe der Wirthschaft erfoderlichen Mittel, - Dünger, Stroh, Futter, Ackergerathschaften, - Bedacht nehme, die Dienstboten seines Vorgängers, wosern es nur irgend möglich ist, beybehalte, überhaupt sein Gesinde so wohl, als seime Tagelöhner und Hundarbeiter, ohne dringende Norh, nicht verändete, auch das Anwerben neuen Gesindes im Kirchspiele gänzlich vermeide. In dem nun fernerweit mit vieler sichtbaren praktischer Kenntnis ertheilten Unterrichte von den eigentlichen Haushaltsgeschäften Jellist verwirst der Vs. das von so vielen Oekonomen Ohne Binschränkung empsohine Tiefpslügen mit vollem Rechte und bezeichnet dessen Schädlichkeit und Nützlich keit nach der Verschiedenheit des Bodens, mit allgemeimen Belehrungen über das Pflügen und Düngen der Aecker, genau und richtig. Seine gegen die gänzliche Abschaft fung der Brache vorgetragenen Bedenklichkeiten find obgleich nicht alle - doch größtentheils fo wichtig, dass fie die gegenseitige Behauprung, wo nicht vollig vernichten, doch sehr zweiselhaft machen. Denn da es durchaus nicht überall möglich ift, den Getraideteldern eine chen fo oftmange Bearbeitung und eine ebeu so starke Dungung, wie dem Gertenlande, zu geben; fo kann auch eus

der alljährlichen Bestellung und Nutzung des Letztern niche gefolgert werden, dass eben dieles auch übetall bey dem Erstein thunlich und vortheiltraft fey. Nach die fer unleugbaren Wahrheit ift Rec. immer überzeugt geud sen, dass zwar die Verminderung der Brache in vielen Gegenden, ihre ganzliche Abschaffung aber nur in sehr wenigen Gegenden rathsam sey; auch ist er mit Ha. M. vollig darinn einverstanden, dass durch die Schassift das Unkraut von den Brachäckern vertilget, und das ofimalige Umpflügen derselben ersparer werde, auch dass es deskalb nöthig und nützlich sey, diejenigen Brachacker, welche mit den Schafen nicht behütet werden komten, mit Sommerfrüchten zu bestellen. Sicher können gleichfalls die Belehrungen über die Bearbeitung und Benutzung des Brach - Winter -, und Sommerfeldes, auch über die Bestellung der Aecker mit Herbstfrüchten -, Kohl, Rüben, Möhren, Kartoffeln etc. besolget werden. Ben Anbau der Futterkräuter empfiehlet er mit gegründeter Einschränkung und der Warnung ibn nicht übermäßig auszudehnen: nur kann der Rec. ihm in feiner Behauprung, dass den Wiesen die Behütung mir den Viehheerden im Frühjahre und Herbite nicht nur ganz unschädlich, fondern sogar vortbeilhaft sey; nicht beypslichten: Theorie und Erfahrung bestätigen es, dass durch den Tritt des Viches, besonders der Pferde und des Hornviehes, in dem zu gedachten Jahrszeiten feuchten und weichen Boden schädliche Vertiefungen verurfacher und viele Graspflanzen, theils beschädiget, theils ausgerissen werden. Weniger befriedigend und lehrreich ist der allzu fehr abgekürzte und blofs auf allgemeine Empfehlungen und Grundsätze eingeschränkte Unterricht vom Garten -, Obst-, Wein-, und Hopfenbaue; hingegen'die hierauf folgende Anweisung, mit welcher Vorsieht und auf weiche Art Veränderungen in dem Anbau der Grundflücke gemecht werden konnen, zwar gleichfalls kurz, aber richtig und brauchbar. Durch die vorgeschlagenen Hülfsmittel kann ohne Zweisel der von Unglücksfällen zu besorgende, oder schon erlittene Verlust an den Grundkücken und Feldfrüchten theils verhütet, theils merklich vermindert, und, ohne Nachtheil der ganzen Wirthschaft, erträglich gemacht werden. Unter den ebenfalls nutzlichen Regeln von den Gelchäften der Heu., Getraide., und Obsterudte verdient die Wahrheit, dass Voreiligkeit in dielen Geschäften weit eher und mehr schadet, als bedachtsames Abwarten günstiger Witterung, vorzüglich von vielen Landwirthen beherziget und befolget zu werden. Von den fernern nützlichen Belehrungen über die innere laudliche Wirthichaft, die dehm gehörige Behandlung und Benutzung des Haushaltsviehes, Einrichtung und Führung wirthschaftlicher Rechnungen und weise pflichtmassige Vorsicht im ländlichen Ein- und Verkaufe, konnen wir, ohne zu weitläuftig zu werden, nicht gleichmassige Auszüge liefern. Die unter jenem Vortruge mit befindlichen Erinnerungen des VL gegen die Stallfütterung betreffen aber einen viel zu wichtigen und cas jetzige ökonomische Publicum viel zu sehr intereshrenden Gegenstand, als dass der Rec. darüber hinweg leben dürtte. Nicht die Stallfutterung überhaupt, sondern ihre von Schunart uneingeschränkt angeprielene Einführung fur alles Vich in allen Gegenden missbilliget Hr. M., well geus-

rebirgige, waldige und zum Ackerbaue wenig taugliche Gegenden nur durch die Viehtrift genutzt werden konnen: durch deren Austebung aber diese Nutzung wegfallen und folches die dafigen Einwohner in die schädliche Nothwendigkeit setzen würde, den größten Theil ihres Viehes abzuschaffen; weil alsdenn besonders der datige arme, mit wenigem, oder gar keinem Acker verfehene Dorfbewohner durch die Unmöglichkeit. ferner Vieh zu baken, ganzlich würde zu Grunde gerichtet; und überhaupt der Viebstand eines Landes beträchtlich vermindert, hiedurch aber die Fleischpreise sehr erhöbet werden. Zu diesen gewiss nicht unerneblichen Bedenklichkeiten kommt, nach des Rec. Ueberzeugung. noch hinzu, dass in verschiedenen, mit dem benottigten Getraide nicht überflüssig versehenen Gegenden durch den zur Stallfütterung erfoderlichen starken Anbau der Futterkräuter dem Getraidebaue allzu viel würde entzogen werden; dass in einigen andern Gegenden die Bearbeitung der Felder so sehr würde vervielfältiget und so nabe zusammen gehäufet werden, dass sie in dem engen Zeitraume, binnen welchem sie bewerkkelliget werden foll, unmöglich bestellt werden konnte und dals in Ablicht der beständigen Fütterung des Sehaafviehes in Hürden, aufser vielen und großen damit verknüpften Beschwerlichkeiten, der bannge Genuts fetter Futterkräuter und der Mangel der Weide auf boch belegenen, mit feinen Gräsern und aromatischen Pilanzen besetzten Aengern die Frankeit und Güte der Wolle sehr vermindern würde. Völlig einverstanden in daher Rec. mit Hn. M. darinn, dals nur die Stallfütterung des Rindviehes in getreidereichen und vielen Dunger erfodernden Gegenden nicht allein thunlich sey, sondern auch wicotige Vortheile verschaffe.

Zur weitern Ausführung und Bestätigung der in dem vorbeschriebenen Lehrbuche den neuen okonomifchen Verbesserungsvorschlagen gelegendich entgegen geftelken Einwürfe itt N. 2. aber die Theorie etc. beitimmt. Nach vorhergebenden gntacutlichen Urtheilen und Vorschlagen über die ökonomische Theorie, über den Vortrag derfelben auf Akademien und über die Feltsetzung und Annahme neuer okonomischer Grundstrze, werden die Bedenklichkeiten gegen die ganzliche Abschaffung der Brache und die Bestellung derselben, gegen eine allgemeine Ackerverbesserung, gegen den allgemeinen Nutzen des Kleebaues, gegen die Ausmebung der Gemeinneiten und Einführung der Stellfetterung und gegen die Anschaffung fremder Thiere und Getreidearten vorgetragen; bierauf einige neue Vorschlage wegen Anpflanzung der Obst - und Waldbaume geprüft, und zuleizi Winke zu localen Verbesferungen, auch einige Wünsche für die praktische Oekonomie hinzugefügt. Weit entfernt von der den empirischen Landwirtlen gewölnlichen Verachtung der ökonomischen Tueorie erkennt Hr. M. ihren Werth, ihre Nutzbarkeit und die Verdienste ihrer akademischen Lehrer; glaubt aber, dass diese nicht eher ihrer Bestimmung ein voluges Genüge zu leisten vermögend leyn werden, als bis erst von gelehrten Naturforferern mehrere richtige Provinzialit eorien, mit Beyhulfe großer und kleiner praktisener Lanuwirthe, entworfen und dann hieraus ein

Corpus Doctrinae, zer Erleichterung des akademischen Unterrichts. versertiger worden. Dies setzt die Bewirkung der Vollkommenheit des akademischen Lehramtes der Oekonomie gewiss sehr weit und auf solche Bedingungen hinaus, deren Erfüllung kaum jemals zu boffen ist. Ausserdem scheint anch Rec. ein auf die vorbeschriebene Art abgefasstes aligemeines Lehrbuch der deutschen Landwirthschaft zwar, nützlich, aber nicht durchaus nothwendig zu seyn; denn ein richtiges, der ökonomischen Verfassung desjenigen Landes, worinn sich die Akademie befindet, angemessenes Lehrbuch kann in den Handen eines geschickten I.ehrers, welcher in seinem mündlichen Vortrage zugleich . die Abweichungen und Uehereinstimmungen auswärtiger Wirthschaften seinen Zubörern bekannt macht, zum zweckmässigen Unterrichte vollkommen gut dienen. Völlig übereinstimmend hiemit ist auch des Vf. Gutschien. (S. 24) Jener Lebrer wird gewils um so mehr seinen Beruf ganz erfüllen konnen, wenn er sich auf der Akademie gründliche Kenntnisse der Physik. Naturkunde, Chemie und Technologie verschaffe, durch okonomische Dienitgeschafte und die damit verbundenen oftmaligen Unterbandlungen mit Landwirthen, Reisen und Localuntersuchungen einen Vorrath praktischer Kenntnisse eingesammlet und mit solchen Vorbereitungen das okonomische Lehramt ungetreten batte. Wegen der großen Verschiedenheit der Erdarten, der Lage, der Bedürfnisse, der Hülfsmittel und sondiger Verhältnisse halt der Vf. eine allgemeingehende Tucorie der, deutseuen Landwirtbschaft nicht für moglich. (Also fallt das vorain vorgeschagene Corpus Loctrinae von selhst weg.) Dies gestebet ihm Rec. völlig zu, und wünscher zugleich sehr, dals viele theoretische und praktische Schriftiteller in der Oekonomie des Vi. Ermahnungen, nur selbsterfahrne Wahrtseiten vorzutragen, nie fremde Behauptungen, ohne völl ge Ueberzeugung, anzupreisen, noch weniger senwankende Hypothesen in Grundsatze zu verwandeln, bester, als bisner geschehen, beherzegen und befolgen mögen. Mit vollkommenem Rechte tagelt er gleichfalls die ganzliche ·Verwerlung von allgemein und seit vielen Jahren befolgten Grundlatzen und die Einführung neuer Grundsarze, so lange man noch nicht von der Ungültigkeit und, Schädlichkeit der Erstern und von der Ausführbarkeit und den überwiegenden Vortheilen der Letztern, durch wiederholte sichere Erfahrungen, hinlanglich überzeugt ift. Nur scheinet Rec. die ängstliche Besorguis des Vf., das die von ium bestrittenen Neuerungen eine weit ausgebreitete schädliche Zerrüttung. der deutschen Landwirthschaft verurfachen werden. nicht ganz gegründer, vielmehr fehr wahrscheinlich zu leyn, dass schon die bisherigen einzelnen Beyspiele von dem widrigen Erfolge unvorsichtig nachgeahmter jener Neuerungen die gute Wirkung haben werden, die überipannten Lobpreifungen derfelben herabzuftimmen, und ibren Wertn, richtiger zu bestimmen. Doch will er ihnen dadurch keinesweges das ganze Schickfal des Kretschmarschen Doppelpflügens und der Tulli, then Ackermeniode propuezeien, welche so allgemein angerühmet und so uaung befolgt wurden, und Gggg 2 nun

nun ganzlich verworlen find. Die Verweldigung des In. Vf. für die Beybehaltung der Brache und fein Widerforuch 'gegen die allgemeine Sommerung, oder Bestellung derfelben beruht hauptstehlich auf den Grundfatzen: dass von guter Bearbeitung der Brache mehn. als von ibrer überfielsigen Düngung, ein reichlicher Ertrag ab Winterfrüchten ficher zu erwarten fey; dass die einer jeden Feldart abzulernende gedeiliche Saatzeit. nach gehöriger Vorbereitung zur Winterfrucht, bey abgestelter Brache, nicht benutzt werden; und dass, wegen des wesentlichen Unterschiedes zwischen dem Acker-und Gartenbaue, von diesem auf jenen keine gleichartige Benutzung gefolgert werden konne. Hierin wird ihm jeder erfahrne und unparmeyl iche Landwirth eben io gewis Beyfall geben, als in seinen Einwürfen gegen weit ausgedehnten klesbau, dus nemlich derfelbe in den mehriten Fluren dem Getreidebaue auf mehr als eine Art aufeerft nachtheilig fey; dass man sich durch eine schembare, aber in der Folge nicht beflätigte, Dungungskraft des Klees habe täuschen laffen; und dass noch kein Hauswirth den grünen und noch weniger den getrockneten Klee To hoch, als et in den schriftlichen Anpreisungen werechnet worden, genutzer babe. Rine gansliche Aufhebung aller ökonomischen Gemeinheiten ift ihm außer andern beforglichen übeln Folgen - auch delshalb besonders bedenklicht: weil die mehrsten Weidennger zum Anbane des Geereides, oder der Futterkräuter gar nicht, nur einige zur Bepflanzung mit Obit-oder wilden Holzarten, und viele andere mur zur Viehweide genutzet werden konnen weil der Landwirth dadurch fehr viel an der Nutzung der Schafe und an ihrer Boybulfe zum Getreidebzue verlieren wurde; und weil von der altgemeinen Vertbeitung der Gemeinheiten eine große Verminderung nicht nur des Viehstandes, fondern auch felieft der Volksmenge, zu beforgen fey. Ausführlich und überzeugend ber derfelbe die übertriebenen Empfehlungen der Stallfütterung des Rind- und Schafviebes und besonders der Letztern mit den von Rec. bereits bey N. 1. angeführten Grunden widerlegt. Auch seine gutachtliche Urtheile und Anweisungen aber ausländische Thier - und Getreidearten und An-

pfianzungen der Obstbäume und wilden Holzerten find mit forgfältigen Prüfungen und nützlichen Wataungen, nur hie und da mit einer wirklich zu weit getriebenen Besorgnis gegen Neuerungen in diefen ökonomischen Gegenständen, abgefasst: denn häne utan chemahls in Deutschland eben so gedacht und hiernach gehanden, so würden wir wohl schwerlich jetzt eine durch ausländische Springhengste verbesserte Pferdezucht, keine Pfirschen, Aprikosen und Wein Bocke, keinen Taback, selbst keine Pslaumen und Kirschen, noch Kartoffeln haben. Viel Richtiges und Brauchbares liegt in den zuletzt hinzugefügten okonomischen Winken und Wünschen, z. B. darinn: daß man die geringen Aecker und die daran grenzenden durren Wiesen in Buschwolz umschaffe; dass manguen und warmen, imgleichen trockenen und mittelmäßigen Boden tief, kalten und naffen Boden aber flach pflüge; dass man in dem Gebrauche der verschiedenen künstlichen Dängungsmittel vorsichtiger, als gewöhnlich, verfahre: dals mehr Richtigkeit in Bestimmung der schicklichsten Zeitpunkte der Fruchthestellungen, auch der Wahl und des nach dem Bedüssnisse des Düngers zu proportionrenden Anbaues der Feldfrüchte nöthig sey; dass, ber vorhabenden wichtigen Umanderungen der landlichen Wirthschaft, zuforderst von der Landesregierung eine Probewirthschaft veranstaltet; dass von derselben das Getreide auf den Aeckern durch gute Heerstrassen, Gehage vor den Wäldern und vorlichtige Ausübung der .niedern Jagd gegen Beschädigungen gesichert; der Ilandel mit wirthschaftlichen Producten möglichst begunstiget; und dem Landmanne die Erlangung des benotiglen Gefindes, durch zweckmässige Verordnungen, et teichtert werde.

Einem Paar so lehrreicher Bücher wird es gewiß nicht an verdienter günltiger Ausnahme, zugleich aber auch eben so wenig an Widersprüchen von Seiten der Vertheidiger des Schubartischen Systems mangeln. Auch diese letztern wünscht Rec. zur Besestigung ökonomischer Wahrheiten; jedoch nur mit eben der Gründlickeit, Wahrheitsliebe und Bescheidenheit, welche jede Bücher auszeichnet.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

TRENBOLOGIE. Dreiden: In der Hisschenschen Buchh.: Die Kunst, abgedogene Wasserund dergleichen zu versertigen. 1790. 31 Bogen B. (4 gr.) Nicht leicht konnten Druck und Papier unnutzer angewendet werden, als zu einer solchen stümperhaften Semmlung von Recepten. Nicht nur der Rec. selbst; sondern auch ein mit gründlichen chemischen Kennntnissen verseheiter und seit vielen sahren mit Versertigung der seinsten Liqueurs und Riechwasser beschäftigter Mann, welchem er diese Sammlung mitcheiter, int darinn eine Mange Beweise der gröbsten Unwissentit vorgesunden. Die wesentliche Eigenschaft eines Kanel Aquavits z. B. bestehet dech ohne Zweisel darinn, dass er sich durch einen schösteren und verseinerten Kanel Geschmack auszeichnet. Hiezu find siche einige Nägelein hinsinglich; die (8. g.) angegebenen Zusten weisen Zummte, Paradiesköruern, Korfander und Vierenturzel aber gerade so beschassen, dass sie jenen Geschmack unterschrücken. Eben so verkält es sich mit dem Recepte zum Kasse

Aquavite (S. 9). Ganz verwerslich ist der bey Verfertigung eniger Aquavite (S. 46. 47) angerathene Gebrauch des Amba und des Moschus, wodurch diesen Aquaviten eine der Gestalkeit schädliche Eigenschaft mitgetheilet wird. Zu den angüten und zweckwidrigen Operationen gehöret die angegebene Zubritung des Weingesistes: (S. 15); denn Weinsteinialz, oder sotiasche sind dazu gar nicht brauchbar, würden nur in der Biste zuruck bleiben und mit dem unnützen Bodensarze weggeschatts werden. Der Vf weise nicht einmal, dass eine Unze 2 Lonhatt denn (S. 51) hält er 30 Unzen und 15 Loth für gleichviel bedeutend Orosse Unwissenbeit verrach es gleichfalls, dass der elbe unter den Ingredienzien zum doppelten Karbei - Aquarite den gar nicht vorhandenen weisen Kummel ansühret (S. 31 und wegen der Zubereitung des Kirschensastes die Anweisung siebt, diesen Sast in einem kappfornen Kestel gene fetten kechen zu inter

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 24. December 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

ERLANGEN. b. Palm: Versuch zu einer allgemeinen Reichs-Ritterschaftlichen Brand-Versicherungs-Gesellschaft, von Johann Christian Rebmann. 8. 1789. 92 B. (6 gr.)

er in einem allgemeinen Reichsritterschaftlichen Convente geschehene Vorschlag zur Errichtung einer allgemeinen Brandversichrungsanstalt für die Reichs-.ritterschaftlichen Güter- und Unterthanen in Schwaben. Franken und am Rheinstrome ermunterte den Hn. Vf. seinem dieserhalb schon längst vorher entworsenen Plane die völlige Ausbildung zu geben, ihn durch den Druck bekannt zu machen, und gedachter Reichsritterschaft zu übergeben. Nach Anführung des bekannzen vielfachen und wichtigen Nutzens der Brandverficherungsanstalten und Widerlegung der eben so bekannten Bedenklichkeiten dagegen wird die Frage unpersucht: ob eine Reichsritterschaftliche allgemeine, oder nur für jeden Kreis, oder auch nur für jeden Canton eingerichtete besondere Brandversicherungsgeseilschaft nothig, nützlich und möglich sey? und mit gründ. licher Wegraumung dreyer Haupteinwürfe, die Noth. wendigkeit, Nützlichkeit und Thunlichkeit einer folchen Vereinigung aller dreyer Kreise der vorgedachten Ritterschaft deutlich erkläret und erwiesen. Der ganze Plan des Hn. Vf. besteht in folgenden 4 Hauptheilen. Die Verzeichnung und Schatzung der Gebäude, die Einfoderung und Einsammlung der Beyträge für die in jedem Canton anzuordnende Casse, die Unterfuchung der gegen die Gesetze vorfallenden Verbrechen und die Entscheidung der entstehenden Streitigkeiten foll jedem Reichsritterschaftlichen Mitgliede in seinen Herrschaften, Rittergüttern. Ortschaften und über seine zerstreusten Unterthanen vorbehalten bleiben. Jeder Cauton soll für fich gleichsam eine eigne Brandversicherungsgesellschaft ausmachen, welche mit den andern 13 Cautonen in jenen 3 Kreisen in keiner weitern Verbindung fteht. als dass sie bey einem erfolgenden Brandschaden den schuldigen Beytrag in die allgemeine Casse abliefert. -Diefe Caffe, in welche alle Beyträge fliesen und aus welcher alle Entschädigungssummen gezahlet werden, (foll , fich unter der Verwaltung einer Generaldirection -über das ganze Institut befinden. Zur Aufficht und Veranstaltung, dass die Gesetze der Gesellschaft von allen ihren Mitgliedern aufs genaueste befolget werden, soll der Ortsvorstand in jedem Canton wegen der deligen Mitglieder berechtigt und verbunden seyn. Zur weitern Ausführung und naheren Bestimmung dieser 4 . Hauptsätze solgt der Entwurf einer allgemeinen Brand-... A L. Z. 1791, Vierter Band.

versicherungsordnung für alle 14 Cantons der Reichsritterschaftlichen Kreise in Schwaben, Franken und am Rheinstrome, nebst hinzugefügten Modellen der dabey erfoderlichen Berechnungen. Er enthält 58 Punkte und in derselben deutliche Beweise einer forgfältigen Bezeichnung und genauen Prüfung der bey einer solchen Verankaltung fich gewohnlich begebenden Vorfälle und eine zweckmässige Bestimmung der Anordnung und des Verfahrens in jedem derfelben. Nut zu einigen wenigen Zweiseln biebey glaubt Rec. berechtiget zu feyn. Soll, nach entstandenen Brandschäden, die Einfoderung der Beyträge nach Martini jedes Jahres und die Auszahlung der Entschädigungsgelder erkt im folgenden Jahre am Schlusse des Monats April geschehen, so wird derjenige, welcher einen solchen Schaden im Monate May erlitten hat, die benöthigten Hülfsgelder ein volles Jahr entbehren muffen und fein unglücklicher Zustand dadurch sehr verschlimmert werden: wofern man sich von Seiten der Lefe des Cantons nicht zu einen Vorschuffe enischliesset, welches jedoch bloss auf Willkühr und Gutfinden beruben foll. Da aber die Beschleunigung dieser Unterstützung in den mehrsten Fällen nothwendig und allemahl eine' Verdopp lung ihres Werths ist; so kann dieselbe nicht für etwas willkührliches geachtet werden, sondern es ist durchaus nothwendig, den Abgebrannten zur Wiederherstellung seiner Gebäude und seines Hauswesens so bald, als möglich, in Stand zu setzen. Um dies zu bewerkstelligen muß nothwendig sogleich bey der Errichwug einer folchen Societät auf die Herbeyschaffung eines Fonds in der Kasse Bedacht genommen werden, aus welchem die Entschädigungsgelder vorgeschossen werden können, deren Wiedererstattung dann durch die hiernächst eingesammelten Beytrage geschieket. Bedenklich scheint es uns ferner, der Willkühr des gemeinen Landmannes es ganzlich zu überlassen, ob er an dem Institute Theil nehmen wolle, oder nicht, und wie hoch, oder niedrig er den Werth seiner Gebäude bestunmen wolle: denn Einfalt, Eigensinn, oder Vorumbeil können und werden ihn nur gar zu leicht entweder zur Verweigerung seines Beytritts, oder zu einem allzu hohen, oder allzu medrigen Ansatze verleiten, wodurch er in die Gefaht gesetzt wird, im erstern Falle bey einem erlittenen Brande ganz hülfloss zu bleiben, im zweyten Falle mie einem seine Kräste übersteigenden Beytrage belästiget zu werden und im letztern Falle eine seinem Schaden nicht angemessene Vergütung zu bekommen. Die wegen der letztern beiden Falle vorbebaltene Ermassigung der Dorfsvorsteher kann nicht wohl für ganz hinlänglich geachtet werden. Hierauf gründet fich die bey sebr vielen Brandversicherungsanitalten landesherrlich fest-Hhbb geletzte '

gefetzte wohlthätige Nothwendigkeit, die Gebäude der Landleute, ohne Rucksicht auf ihre Einwilligung, oder Verweigerung, nach den von Bauverständigen taxirten -Werth derselben, in eine solche Anstalt aufzunehmen. Unter den zu versichernden Gebäuden werden die Backund Brennhäufer, Bierbrauereven, Schmiede, Schlöffer, und andere dergleichen Werkstätte mit angeführt, bingegen die Ziegeshütten nebst einigen andern Gebäuden und Werkstätten, in welchen starke Feuer unterhalten werden, davon ausgeschlossen. Erstgedachte Gebäude find aber gewifs der Feuersgefahr eben so sehr unterworfen, als die Ziegelhütten. Billig ist es daber, dass von solchen Gebäuden ein etwas flärkerer, etwan um 3 erhöheter Beytrag geleistet werde. Völlig überzeugt ist hingegen Rec. dass der Plan im Ganzen wohlbedächtlich gefasset ist, dass feine Ausführung wichtige Vortheile verschaffen werde, und dass derselben die zuletzt angeführten, aber gründlich weggeräumten 3 Bedenkhehkeiten - wofern sich nicht in politischen Verhältnillen, oder Localumständen größere Schwierigkeiten vorfinden -- nicht binderlich feyn können.

#### OEKONOMIE.

Neuwied, b. Gehra: Ackerbau-Catechismus, oder hurze Anleitung zur verbesserten Landwirthschaft. 1791. 7 Bog. 8. (6 gr.)

Nach der Bestindiung des Vf. (in der Vorrede S. 4. 6. 7) foll fein Büchlein in der Kurze die Hauptsache bezeichnen, worauf es bey Verbesserung der Landwirthschaft ankommt, und in den Schulen dazu genutzt werden, der ländlichen Jugend eine beffere Landwirtbschaft zu lehren, als diejenige ist, die sie mit ihren Eltern betreiben. Für diese Bestimmung möchte es aber wohl schwerlich hinreichend und passend seyn; dass der Vf. die ganze Lehte von der Zubereitung des Bodens, von der Bungung und von der Viehzucht im ersten Abschnitte und in einem Anhange desselben auf 12 Octavseiten abgesertiget, in zweyten Abschnitte den Kleebau, als das vorzüglichste Mittel zur Verbefferung des Ackerbaues, empfolen, im dritten Absehnitte den Anbau einigerökonomischen Pflanzen, und im vierten Abschnitte einige Einrichtungen des ländlichen Bauwesens beschrieben, den fünften und letzten Absehnitt aber mit Vor-Achlägen zu solchen Polizeyanstalten angefüllt bat, welche zur Landwirthschaft und zum Unterrichte der Jugend in derfelben gar nicht gehören. Ueberdem find die vorgetragenen Lehrfätze unvollständig, anch Die Bearzum Theile aurichtig und unzweckmäßig. beitung des Bodens ist dem Vs. eine so unbedeutende Kleinigkeit, dass er darüber nicht die allermindeste weitere Belehrung giebt, als dass man den Boden durchs Ackern, oder Graben tief genung locker machen, und vom Unkraute reinigen müsse. Hingegen erklärt ex eine aufserordentlich starke Dungung für die Hauptsache and behauptet fo gar ganz unwirthschaftlich gegen Theorie und Erfahrung, dass Lagerkorn allemahl eintraglicher, als aufrechts stehendes Getreide fey, und dass der blosse Viehmist, ohne Stroh, bester sey, als in der Vermifchung damit. Gerade durch diese Mischung

wird nicht bloss der Dünger vermehrt, fondern auch die Verdünstung seiner flüchtigen Salze und Oele gehinden, und seine Kraft verstärkt. Ans seinen unbedingten Anpreisungen der Stallfutterung, der Authebung der Gemeinheiten und des Kleebaues, worauf alle seine Verbesserungsvorschläge beruhen, und wovon er den Letztern für eine unerschöpfliche ökonomische Goldgrube (in welcher man doch schon oft Glimmer (Miss auri) statt Gold gefunden hat) erkennt, leuchter überall ein übereiltes Zutrauen und ein ungeprüfter Bevtritt zu dielen nur unter gewissen Einschränkungen nützlichen Neuerungen hervor. Hie und da find blosse Nahmen von ökonomischen Pflanzen, ohne alle Erklärung und Anweifung. z. B. Esparzette, Süfsholz, Kunfchutt, Graine d'Avignon, Safran, hingeworfen; die natürlichen Wiesen und die Cultur derselben ist ganzlich vergesten, & nige für viele kleine Bauerhaushaltungen gar nicht passende Arten des Phanzenbaues, z. B. des Krapps empfohlen, hingegen von der Cukur der wilden Holden arten niebt ein Wort weiter, als was jedem Kinde bekannt ist, gesagt worden. Unbegreislich bleibt es, wit der Vf. die Errichtung der Blitzableiter auf allen Broef häusern, welche doch offenbar ihren Bewahnern, so wohl in Hinsicht auf die beträchtlichen Kollen, ils mi andere Localumstände, so äussesst seiten möglich ill. anrathen konnte. Aber sein Geift ist so fruchtbar sa Projecten und der Drang seines Patriotismus so hesis dals er fich nicht enthalten kann, 16 in fein Buch eigenlich gar nicht gehörige Polizeyanstatten für Kinder, Atme. Kranke, Wöchnerinnen. Verbrecher etc. vorze schlagen, unter welchen die Erziehungshäuser für Kirder, in welchen nicht allein Schulmeister; sondem fe gar Prediger gebildet werden sollen, besonders merk würdig find.

Leibzie, b. Sommer: Kern der gesammten Landwinkschaft, oder wie man seine Wirthschaft bei Brackhaltung einvielten müsse, um hieraus den gehörsen
Nutzen zu ziehen. Herausgegeben von E. G. S. 1731
8. 19½ Bogen (16 gr.)

Durch den Kern einer praktischen Wissenschaft bezeichnet man ohne Zweifel einen zusammengedringten Inbegriff ihrer wesentlichen Grundsätze. Hier sind abet nur einige unter Schanlen und Hülsen gemengte Brocken des Kerns. Ein getreuer Abrifs der Form und des lahalts des Buchs mag diess beweisen. Jene bestehet in einer Folge von 52 einzelnen Auffätzen ohne systemsuiche, noch sonstige absichtliche Verbindung und in einer mit vielen unnöthigen Wiederholungen, gemeinen Sentenzen, und Provincislausdrücken angefüllten Schreibert. Se betreffen die Anlage und Einrichtung wirthschafdicher Gebäude, den Ackerbau überhaupt, einige Getraidearten and Schotengewächse, nebst einigen andern Feldfrüchten insonderheit, die Geschäfte vor, bey und nach der Gotraideanrte, den Wiesen und Kleeban, und die Ried, Schaaf -, Schweine -, und Federviehzucht. Die wirth schaftlichen Geschäfte werden nach dem alltaglichsten, g meinsten Schlendrian beschrieben, nicht nur längst wider legte und von vielen Landwirthen bereits abgeschafte Vorurtheile beybehalten, fondern auch noch neue UnrichŠ.

...

2 5

<u>)</u> ?

::

3

57

3

7

Ŀ

إساة

tigkeiten hinzngefliget, und über einige wesentliche Theile der Landwirthschaft gar keine Belehrung ertheiler. Nur hie und da findet man unter jenen Ueberflüsligkeiten und Irrthumern ein Körnchen guter, noch nicht genug bekannter Lehren. Wie konnte z. B. der Vf. solche höchst. ausführlich beweisen müste, dass man die Schwelle eines Gehäudes nie ohne Untermaurung auf die blosse Erde. am wenigsten auf einen fandigen, oder morastigen Boden legen und dass man dazu nicht ein leicht moderndes, sondern ein festes Holz gebrauchen musse, (I Auffatz) dass die so genaunten Wassergallen, oder Hungerquellen den Feldern schaden, bey anhaltender Dürre aber wenig Wasser haben, oder ganz vertrocknen (S. 41), dass man die an Bergen liegenden Aecker nicht gerade am Berge herauf. sondern in der Queere pflügen (S. 51.) dass man Rocken bauen muffe, demit es nicht an Brodte mangle (S. 86.), dass von den verschiedenen Arten der Kartoffeln einige mehr, einige weniger ergiebig find, und dass man daher die besten und tragbarsten Sorten (diese find hier aber nicht genannt) zur Saat wählen (S. 133), dass man das reifste Getraide zuerst mähen, oder schneiden (S. 152) dass man mit dem Einfahren des Winterkorns eilen und damit nicht nicht bis zum Auswachsen und Verderben deffelben, warten mulle? (S. 154. 155.) Das Legen der Garben mit dem Sturzende gegen die Wände und mit dem Aehren in der Mitte auf der Drefchtenne und das Schlagen auf die Aehren wit dem Dreschslegel, auch alles, was vom Ausdrusche und Reinigen des Getraides (S. 164-158.) gelehrt wird, ist jedem Drescher bekanar, und bedurste der ausführliehen Beschreibung ganz and gar nicht. Eben fo überstüssig ist die Warnung, dass man eine Wiese nicht wässern musie, wenn das Heu poch darauf befindlich ist (S. 182.) ingleichen die 3 Seiten lange Empfehlung der Trockenmachung der Sümpfe und Brüche zur Vermehrung des Viehfutters (S. 183-185.) und die ganze Beschreibung des überall gewöhnlichen und bekannten Verfahreus bey der Heu- und Grummtarndte. Mehrentheils bleibt der Vf. in seinen Grundsätzen allen alten wirthschaftlichen Gewohnheiten getreu, wenn auch gleich durch physikalifche und ökonomische Gründe schon längst erwiesen ist,

daß sie fehlerhaft find. "Z. B. in der unbedingten Beybehaltung der Brache (S. 44. 47) und der gemeinen Viehhatungen (S. 188. 189.) im Saugen der Zuchtkälber 5 bis 6. Wochen lang (S. 222) im Abstutzen der Schwänze der Zibbenlämmer (S. 276), im Baden der Schaafe (S. 281). einsaltige Loser erwarten, denen man es desshalb erst Nur zuweilen weicht er davon ab und tadelt mit Recht die Lohnschäfereven und das sogenannte Haltevieh (S. 249). ingleichen das Melken der Schaafe (S. 277. 278). Aber dagegen find neue Unrichtigkeiten hinzugekommen, z. B. die Rehauptungen: dass der Schaasmist den Vorzug vor den andern mierischen Mistarten babe (S. 62.), da doch dellen düngende Kraft nur zum einmaligen, hingegen der Kuhmift zum zweymaligen Fruchtertrage hinlänglich ift, auch derfelbe dem Getraide einen urmöfen Geschwack und Geruch mittheilt. welcher dasselbe zum Brodbacken, Bierbrauen und Brandteweinbrennen weniger brauchbar macht; ferner dass die Erbsen in einem ftarken und fetten Boden am besten gerathen (S. 102), in welchem sie doch allemal dickhülfigt und daher keine gute Kocherbsen werden, auch dass Gerste und Haser nur zwey, hoch-Rens drey Tage auf dem Schwad liegen bleiben dürse (S. 155. 186), da doch dieses Liegen 9 bis 10 Tage lang zur Erlangung des leichten und reinen Ausdreschens nothig und rathfum ift. Ein paur andere Unrichtigkeiten im Zahlen find fo gross und auffaliend, dass-sie Rec. lieber für Druckfehler erkennen will: obgleich jene Zahlen mit Buchstaben angegeben find. Sie befinden sich S. 151 und 281 in den beiden Angaben, dass ein Fagelöhner in vier und zwanzig Stunden eiliche zwanzig Strohseile knupfen könne, und dass man auf hunders Stück Schaafe zehen Scherer gewöhnlich rechne: denn von einem einzigen Manne können ganz füglich in einem Tage eben fogewise drenssig Schock Strohseile versertiget, als funfzig bis feeluzig Stuck Schaafe rein und gut geschoren werden. Unvollständig ist endlich auch dieser Kern der Landwirthschaft ganz unläugbar delshalb: weil in demfelben nicht der geringfte Unterricht von einigen wichtigen Theilen der Landwirthschaft, nemlich von der Mergelung der Aecker, vom Anbaue der Luzerne und der Esparzette, auch des Hopfens, vom Obst- und Küchengarten, von der Pferdezucht, und von der Bienenzucht besindlich ist.

### ELEINE SCHRIFTEN.

ARZERYGELARRTHEIT. Weimar, b. Glifing: Ueber die Ungewissheit des Todes und das einzige untrigliche Mittel, sich von feiner Wirklichkeit zu überzeugen, und das lebendig begraben unmöglich zu machen, nehlt einer Nachricht von der Errichtung eines Leichenhauses in Weimar: Von D. Chph. Wilhelm Huseland, Herzogl. Weimar. Hofmedicus. mit einem Kupfer. 1791. 48. S. 8. Der Hr. Vf. liess vor einiger Zeis einen Auffatz: über die Ungewischeit des Todes, die sichersten Kennzeichen desselben, und die Verhütung des Lebendigbegrabens im neuen deutschen Mer-kur (5tes St. 1790.) einrücken. Dieser dient der gegenwärtigen-kleinen Schrift zur Grundlage, hat aber in derselben viele sehr schäzbare Zusätze erhalten. Wer nur irgend einmal über diesen Gegenstand nachgedacht, wen nur irgend einmal die fürchterlishe Verstellung, im Grabe zu einem qualenvollen Tode wieder

aufzuwachen, beangstigt hat, der wird mit Dankbarkeit die men-Chenfreundlichen Belehrungen und Vorschläge des Vf. annehmenfich über die anfangende Ausführung derselben freuen, und dass sie nirgends unbefolgt bleiben möchten, zum Troste aller Sterbenden wünschen. - Die Granze, auf welcher Leben und Tod fich scheiden, ift nicht so bekannt, als man insgemein glaubt. Jenes kann verborgen, unter dem Anschein des Todes gebunden, unfern Sinnen unbemerkbar, und dennoch gleichfam kehlummernd. noch vorhanden seyn. Dieser Mittelzultand zwischen I.eben und Tod kann bey allen lebendigen Wefen statt finden; bey dem Menschen ist es um desto leichter möglich, aber auch um desto enger begränzt, und desto näher dem Uehergang zu wirklichem Tode, je zusammengesetzter das Leben des Menschen, und je abhangiger es von mannichfaltigen Umfländen ift. Der Tod selbst ift Hhhh 2

keine plötzliche Verwandlung, fondern zwischen ihm und dem wirksamen Leben liegt der Scheintod, oder der Zustand des gebundenen Lebens mitten inne, Man kann drey Grade des Todes annehmen: 1) den Stillstand aller uns bemerkbaren Aeusserungen des Lebens, wo aber noch im Innern des Thieres verborgne durch Schickliche Reizungen wieder erregbare Lebenskraft vorhanden ist. und das Thier also zum wirksamen Leben wieder hergestellt wer-. den kann: 2) Stillstand aller bemerkbaren Lebensausserungen, bey welchen die noch übrige Lebenskraft so vermindert ist, oder in den unbrauchbaren Organen fo gar nicht wirken kann, dass die Wiederbelebung dadurch unmöglich wird. Es fehlt uns ganzlich an einem zuverläßigen außern Kennzeichen, woran wir diesen Grad des Todes von dem ersten unterscheiden könnten. 3) die Zerstörung der Organisation und die Fäulniss, mit welcher auch die thierische Lebenskraft vernichtet wird. Sie ist zugleich das einzige gewisse Zeichen des wirklichen Todes und der Unmöglichkeit, das Leben wieder herzustellen. Wir wissen nicht, wie lange überhaupt der Mittelzustand zwischen Leben und Tod dauern kann. Nur foviel aft bekannt, dass er nach Verschiedenheit des Maaises von Lebenskraft, des Alters, der Todesurfachen, der vorhergegangnen Krankheiten, des Geschlechts (beym weib-lichen ist der Scheintod gemeiner) und der Behandlung der Entseelten, von verschiedner Dauer ift. Alle angebliche Merkmale des wirklichen Todes find ungewiß, die Faulniss ausgenommen, und auch diese nicht, wenn lie blos auf einzelne Theile eingeschränkt ift, oder blosser Leichengeruch bemerkt wird, sondern nur, wenn lie lich durch wirklich faulen Geruch; Aufdunsen und braune, blaue oder grunliche Flecke auf der Oberfläche, weiche Confiftenz des Fleisches, Anschwellung des Unterleibes zu erkennen giebt. Dieser gewillen Merkmale des Todes kann man sich nur durch Aufschub des Begrabnisses verlichern. - Alle diese Wahrheiten kann man, so bekannt sie auch den Aerzten seyn mogen, nicht oft genug fagen, nicht genugfam auch unter andern Klaffen der Gefellichaft zu verbreiten fachen, wenn diejenigen, welche dazu Macht und Ansehen genug haben, mit delto groserer Bereitwilligkeit und Ueberzeugung die darauf gegründeten Vorschläge zur Verhütung des Lebendigbegrabens unterstützen und zur Ausübung zu bringen fuchen. Eben deswegen haben wir uns auch hier umftändlicher darüber ausgebreitet als in einem blos medicimichen Leiern gewidmeten kritischen Blatte näthig gewesen seyn dürkte. Die Mittel, welche Hr. H. vorschlägt, sich von der Wirklichkeit des Todes zu überzeugen und das lebendig begraben zu verhüten, find in der That die einzigen zuverlafligen und mit der geringsten Unbequemlichkeit für die Lebendigen verbundenen. Sie bestehen in der Errichtung geräumiger, lustiger, im Winter heizbarer Todtenhäuser in der Nähe der Begrabnisplatze, wohin die Todten gebracht werden, um daselbst mit unbedektem Gesicht, unter der Aussicht verpflichteter Tod-tenwarter, welche auf alle Veränderungen der Körper, auf alle Spuren des Lebens aufmerkfam feyn muffen, und unter der Obetauflicht eines Arzies oder Wundarzies, so lange bis sich die anfangende Verwesung einstellt, aufbewahrt zu werden. Das Zudrücken des Mundes unmittelbar nach der scheinbaren oder wahren Entfeelung follte billig unterlaffen werden : es kann den Sterbenden empfindliche Pein verurfachen, und denjenigen, der bloß scheinbar todt ist, der l'ahigkeit Luft zu schöpfen und dadurch wieder aufzuleben, berauben. Zu den Mitteln, durch welche man in allen zweifelhaften Todesfillen das Leben wieder zu erwecken versuchen kann, mus auch ein starker Schall, z. B. von einer ans Ohr gehaltenen Trompete, das starke Rufen des Todten bey seinem Namen, (da das Gehör, wie auch eine hier angeführte Geschichte beweist, unter allen Sinnen zuletzt abzufterben scheint) und das Tropfbad, welches in der Gegend des -Wirbels und des Herzens zu appliciren ift, gezählt werden. Den Beschlus dieser gemeinnützlichen Schrift macht eine kurze durch Ansicht und Grundrifs erläuterte Beschreibung eines Todtenhauses, welches in Weimar, ganz nach den Verschlägen des Hn.

. f. errichtet wird, und dessen Erbauungs und Unterhaltungskeen durch Beytrage der Landesherrschaft, und vieler dasser Einwohner bestritten werden. Wir wünschen mit dem Hrn. Vf. des dieses rühmliche Beyspiel überall zur Nachahmung reizen mige.

Schöne Wissenschaften. Plauen, b. Haller: Super Contemtu Latini Carminis Idyllion. Auctore Theophilo Gulielmo 1 rm ifch, Art. Mag. Ling. Gymnasii Plaviani Rectore 88. 4: 1791. In diesem 76 Verie langen lateinischen Gedicht dankt der verdiente Mann der Philosophischen Facultät zu Wittenberg für die ihm eisentlich, ohne sein Wissen und Hossen, ercheilte Ehrenbezeugung in dem

"Non viridi, sed quam promulgat longa papyrus, ', und geht so denn die Vortheile darch, die von den metrichen Uebungen in den gelehrten 'chulen für die Geistesbildung, Bildung des Geschmacks, judiciöse Lectüre und selbst fürs künsige Leben, unter geschickter Leitung erwartet werden können. Volkommen shimme Rec, dem Vs. in demjenigen bey, was er v. 119 fg. von der sormalen Bildung des Geistes und der dadurch besorderten Uebung des guten Ausdrucks sagt:

"Dum nova venaris; dum pulcra et lucida verba "Indagas: artem capis ingeniumque vetustum, "Ordinis et cansas sentes ac lustra troporum.

Vortheile, die bey den metrischen Uebungen ohnstreitig in vielfarher Rückliche statt finden. Solche Hexamerer und Bilder, wit der, V., 156., wo von der durch fertgesetzte Uebung verstärken Fertigkeit gesprochen, und dieses Gleichnis gebraucht wird:

Gorta sit hand uno, at multis exercita telis, "

'sind wohl eines horazischen Sormuns wittdig, zu deren Nachbildung der Vs. unverkennbare Anlagen besitzt, und mit welchem Namen wir daher dieses kleine Gedicht lieber belegt, als
Idyllion genannt sihen, was sich auch zur Rechtserigung der
letztern Benennung sagen läste. Rishmilich ist dem VI. des. D
viel wir wissen, durch die Wahrheit bestätigte, S. 166 gesusterte Geständuist

"Sic et discipuli, quem dudum singo, severi."
Möchten es doch alle Schulmanner mit eben so viel Zustimmung der Wahrheit auf sich anwenden können?

Schneeberg, bey Fulda's Witwe: In Momeriam Caroli Henrici Tromleri, Art. Magiftri, Nivementii Pafteris Prinstrii et Scholarum Inspectoris etc. Vita desencti d. XVI. Nov. a.c. CLDINCLEXXX. Actalis anno LXV. Autore Theophile Gulielmo Ir misch 8 S. 4. 1791. Auster dem Gedicht im elegischen Versmaase, worin der Vf. zwey lebenden Freunden Nachrichten über des Verstorbenens Leben, Charakter, Verdienste und Leiden mittheilt, ist noch am Ende eine genauere Anzeige, von seinem vorzüglichsten Lebensumständen gedruckten und ungedruckten Schritten besindlich, woraus wir folgendes ausheben. Tromler war gebotzen zu Schneeberg, den 28. Aug. 1725, kam 1745 nach Jena, 1749 nach Dressden zu den geh. Kriegsrath Acoluth, 1753 nach Rodersdorf, und 1730 nach Schneeberg. Er war Mitarbeiter an Biedermanns Novis Actis Scholast, an den Beyträgen von Alem und Neuem, und an andern gelehrten Wochen und Monatschriften. Seine tetzte Schrift waren die Analecta quaedam literaria, historise Lycei Nivemontani inservientia, Comment I. Schneeberg, 1786. 4. und Commentatio II. 1787. 2. Der Entensers eine Kalioek ek des Islamismus inservientia fench ungedruckt Tromler starb den 16. Nov., nicht, wie in N. 33. des diessinden Intelligenzbl. steht, den 15.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 24. December 1791.

### GESCHICHTE.

Berlin u. Stettin: Anekdoten von König Friedrich H. von Preuffen und von einigen Personen, die um ihn waren. Nebst Berichtigung einiger schon gedruckten Anekdoten von Friedrich Nicolai. Erstes bis drittes Hest zusammen 392 S. Viertes Hest, XXXII u. 96 S. Fünstes Hest, 126 S. 3. 1788—1791.

nrch diese schätzbare Sammlung leistet Hr. N. dem künftigen Geschichtschreiber des großen Königs einen nicht minder erheblichen Dienst, als dem gleichzeitigen Leser, der sie bloss zu seiner Belehrung und Unterhaltung in die Hand nimmt. Wenn ihm jener die Berichtigung fo mancher falschen Anekdoten um so lebhafter verdanken wird, je mehr Hr. N. berechtigt ift. zu heheupten, dass eine trockene und unbedeutende Wahrheit in der Geschichte mehr werth sey, als eine noch so glänzend scheinende Falschheit, so werden ihm beide für die Mittheilung so vieler bisher unbekannten, und doch zuverlässigen Anekdoten sich sehr verbunden erkennen. Es ift unter diesen kleinen Heften keines, das nicht ehen so instructiv als anziehend ware, und der Lefer findet fich immer weit früher am Ende, als er in beiderley Hinsicht gewünschet hätte.

Im ersten Heste sind ausser zwey merkwürdigen Schreiben des Königs an seine Schwester, die verwittwete Herzogin von Braunschweig, davon das letzte wenige Tage vor seinem Tode den 10 Aug. 1786. erlassen worden, eine Menge Nachrichten von dem Marquis d'Argens enthalten, der hier in sehr vortheilhaftem Lichte als der treuste Freund des Königs erscheint, der ihm von ganzem Herzen ergeben war, und doch oft frey-

muthig widersprach.

Das zweyte Heft beginnt mit einem Auszug aus dem Mémoire du Prince de Ligne sur Fr. II. Hr. N. wusste nicht, dass eine Ausgabe dieles herrlichen Auffatzes bey Hn. Unger beforgt wurde, fonft hatte er den Auszug nicht aufgenommen. Er enthält jedoch einige erläuternde Anmerkungen und Berichtigungen der Abschrift, die -felbst dem Besitzer jener Ausgabe nicht gleichgültig seyn werden. - Der Kapellmeister Pepusch unter Friedrich Wilhelm I. mit seinem Einfalle ein Stück für sechs Fagotten unter der Aufschrift Porco primo, Porco secundo etc. zu fetzen, und der drolligen Art, mit der er die Persiflage des damaligen Kronprinzen ablehnte, muss auch einen Cato zum Lachen bringen. Er hatte nicht Umgang nehmen können, vor dem Kronprinzen seine Mufik aufzpführen. Nachdem er seine sechs Stimmen ausgelegt, sieht er sich mit noch einem Notenpapiere in der A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Hand im Saale um. Auf die Frage: was er suche? erwiedert er, es werde noch ein Pult fehlen. Ich dachte. fagte der Kronprinz, es waren nur fechs Schweine in Seiner Musik. Ganz recht, versetzte Pepusch, aber es ist da noch ein Ferkelchen gekommen. Flauto solo! - So belustigend diese und die beyläufig erzählte Anekdote von einem polnischen Tonkünstler ist, der vor einem Notenschranke, wo ein Haufen fehr schlechter Musikalien unter der Rubrik TRES MAUVAIS in einem Fache lagen, au rief: der Tresmauvais hat doch erschrecklich viel componirt; so erhaben rührend ist die Nachricht, dass der König seinem Lustichloss Sans Souci diesen Namen wahrscheinlich von der Gruft gegeben. die er sich dem Fenster seines Studierzimmers gegen über hatte errichten lassen. Als er einst mit d'Argens noch im Anfange des Baues auf diesem Platze spazieren ging. zelgte er auf die verborgne Gruft und sagte: Quand je

ferni là, je serai Sans Souci.

Iiii -

Das dritte Hest ist hauptsachlich interessant durch die Nachrichten von einigen Begebenheiten nach der Schlacht bey Lieuthen. Gleich nach gewonnener Schlacht war der König in großer Gefahr, noch erschossen, oder gesangen genommen zu werden. Er ritt im Dunkeln mit seinem Getolge nach Lissa zu, liess sich von dem Kreischmer oder Gastwirth zu Sahra leuchten, (dellen naives Gesprach bier in seinem Dialekte der Länge nach mitgetheilt wird) als mit einemmale 300 Schritt von Lissa 50 bis 60 Flintenschüsse kaum 50 Schritt vom Zuge fielen, wovon einige Pferde in die Beine blestict wurden. Es waren zwar einige von Zierhens Hutaren befehligt worden, immer 30 Schritt vorweg zu reiten, Sie mochten sich aber, um die Erzahlung des Kretschmers zu hören, allzu nah an den Zug des Königs gehalten haben, und waren einen feindlichen Posten zu spät gewahr worden, der bey ihrer Ankunft abseuerte und dann davon lief. Der König liefs zwey Grenadierbataillons holen, er stellte sich an ihre Spitze und ritt so. fein Gefolge zu beiden Seiten, nach Liffa. Hier hielten sich noch Oestreieher auf, und es ward aus allen Häusern ein starkes Feuer auf den Zug gegeben. Der König ritt über die Zugbrücke nach dem Schloffe. Kaum war er vor der Schlossthur angekommen, als ihm östreichische Officiers mit Lichtern in den Händen entgegenstürzten, um zu ihren Pferden zu eilen. Gang rohig stieg der König vom Pferde, und sagte: "Bon soir, Messieurs! Gewiss sind Sie mich hier nicht vermutben! Kann man hier auch noch mit unter kommen?" Die vornehmsten östreichischen Generale und Staabsofficiere nahmen den niedern die Lichter aus den Händen . und leuchteten dem König hinauf in eines der ersten Zimmer, der sie nach einer mit ihnen gehaltenen Unterredung

als seine Gesangne beurlaubte, da er eben so gut ihr Gefangner hätte feyn konnen. Herrlich ist die folgende, auch sehr gut erzählte, Begebenheit, da nach der Schlacht bey Leuthen die ganze Armee das Lied: Nun danket alle Gott austimmte, und ein Fahnenjunker; der beynahe vor Durst und Frost vergehend, missmüthig neben feiner Fahne auf der Erde liegt, dadurch sich wie mit neuer Kraft gestärkt fühlt. Ferner finden sich in diesem. Heste Nachrichten von des Königs Compositionen, Berichtigungen über die Vie de Fr. II. und eine besonders merkwürdige, documentirte Widerlegung von der abscheulichen Beschuldigung, die in einer Erzählung des General Warneri vorkommt, als habe der König im siebenjährigen Kriege den Aerzten und Wundarzten Befehl gegeben, alle die Blessisten umkommen zu lassen, die nach ihrer Heilung nicht wieder dienen könnten.

Dem vierten Hefte ist ein angenehmer literatischer Artikel von engländischen Büchern über König Friedrich II. vorgesetzt. In einem Schauspiele: the English Tavern at Berlin Lond. 1789. ward der König in, einer dem Fürsten in Engels Edelknaben ähnlichen Rolle aufs Theater gebracht. Unter den Briefen, die der Vf. den König öffnen lässt, ist einer von seinem Leibarzt. "Er giebt mir immer Rath, wenn ich keinen verlange, aber er versaumt auch keine Gelegenheit, sich ihn wohl bezahlen zu lassen;" lässt der Vf. diesen König sagen. Noch weit lustiger aber ist, dass dieser König bey einem Brief von seinem "Premierminister" sagt: "den will ich auch in vierzehn Tagen nicht aufmachen, um feinen Stolz zu demuthigen! - Ein italianischer Baumenter, der zwischen dem Palais des Prinzen Heinrichs, das eine fehr kleine Hauptthure hat, und dem ehmaligen Markgräft. Schwedischen Hause, das ein seltsam vorspringendes Vorhaus mit einer überaus großen Thure und große Fenster drüber hatte, stehn blieb, rief voll Verwunderung aus: Das ist ein seltnes Stück! da ist eine Thur oline Haus, and dort ein Haus ohne Thure!

Ueberaus lustig ist die Geschichte von dem Projekt, das 1742 ein Buchdrucker in Paris, Namens Simen, dem König vorlegte, in Berlin eine Buchdruckerey auf Kosten des Königs zu errichten, wobey er voraussetzte, dass weder in Berlin noch sonst in den Königl. Landen eine vorhanden wäre. Voll von artigen und lesenswerthen Bemerkungen ist der Artikel über des Königs Pferde und Reiten.

Im 5ten Hefte find gleich die etsten Numern eben so überraschend als belehrend. Es wird gezeigt, dass die Erklärung und Beschreibung von dem im Lager zwischen Spandau und Gabow 1753 im Sept. gehaltenen Manövres Berlin 1753. 22 S. 4. mit Fleiss und absichtlich erdichtet worden, damit das Publicum darüber erre geleitet werden sollte; und hierzust wird eine authentische Nachricht von den damals wirklich gemachten Manövern mitgetheilt. Unter den Berichtigungen verdienen die zwey gegen die Behauptung, als oh im J. 1730 der Kais il. Hos durch seine im Tone der Autorität gemachten Vorstellungen den Kronprinzen das Leben gerettet, und die wegen einiger unzüchtigen Gemälde vorzüglich den Dank und die Ausmerksamkeit der Leser, Wie reichhaltig übrigens diese 5 Heste sind, aus denen

wir nur wenige Proben haben anführen können, erheilt schon aus der Zahl der Artikel, indem sieh die der neuen Anekdoten auf 67, die der Berichtigungen aber auf 24 belaufen.

Berein: Freymüthige Anmerkungen über des Hrn. R. v. Zimmermann Fragmente über Friedrich den Groffen von einigen brandenburgischen Patrioten. iste Abih. 1791. 8.

Diese aussührliche Beleuchtung der Zimmermamschen Fragmente ist aus den Bemerkungen und Angaben vieler Geschäffismänner und Gelehrten zusammengetregen, die ihre Papiere samtlich einem dazu erwählten Redacteur übergeben haben, welcher auch in dieser Schrift in seinem Namen spricht, ausser da, wo er die Doctmente, auf die er sich beruft, selbst vorlegt. Verschiedene von den Männern, die dem Redacteur seine Quellen und Hülfsmittel geliefert haben, haben sich genannt; und ihre ehrenvollen Namen sind uns Bürgen für den Werth der übrigen, da Männer von ihrem Charakter und Stande sich nicht ohne Untersuchung mit jemanden in ein gesellschaftliches Unternehmen einlassen. Hatte sich aber keiner genannt, und wäre es möglich, das eine Schrift dieser Art von einem Verfasser herrühren konne, der sich gleichtalls vor dem Publicum verborgen gehalten hätte, so würde doch die Stimme der Unterstchung und der Wahrheit, die allenthalben unverkenbar darinn spricht, gewiss ihrer Wirkung nicht verseb-Keine von den bisherigen Widerlegungen gegen des Hn. Ritters von Z. Erzählungen und Behauptungen ist mit dieser zu vergleichen. Auch war es wohl nicht möglich, dass sie sie erreichen konnten, da jeder om demjenigen widersprechen konnte, von welchen ihm die Unwahrheit mit Gewissheit bekannt war; auch der ke ite Ton der Zuverlässigkeit, mit welchem Hr. v. Z. erzählt, seine Berufung auf die respectablesten Autorititen, und die wiederholte namentliche Auführung des Hrn. Ministers von der Horst, jeden bescheidenen Mins nothigte, seine Zweisel in seiner Brust zu verschließes. Der Redacteur diefer Schrift und diejenigen, welche sich der Sache besonders annahmen, schlugen den einzigen Weg ein, durch welchen sie ihre Zweisel begründen Sie fragten über jeden einzelnen Punkt diejenigen Personen, die davon unterrichtet seyn konnten; he fuchten die Archive und Registraturen nach, worint tie Aufschlüsse zu finden hofften, und wo fie diese Hulftmittel nicht anwenden konnten, da untersuchten sie die innre Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Erzählung, welche den Angaben des Hn. Ritters fo oft und nicht selten so deutlich fehlt. Die Resultate ihrer Untersuchung sind salt alle so beschaffen, dass es nicht moglich ift, dass Hr. v. Z. oder irgend sonst jemand et Sie haben von dieler was dagegen einwenden kann. Seite den Geschicht forschern künftiger Zeit einen sehr wesentlichen Dienst gethan. Denn wenn die Nebenusstande vergessen find und manche kleine Schrift, woring man diesen und jenen Irrthum der Zimmermannsches Fragmente aufgedeckt hat, das Loos gehabt hat, das die mehriten kleinen Schriften über kurz oder lang trift, fo konnten immer nock die vorher erwähnten Eigenichaften des Buchs des Hn. v. Z. manchen Schriftfteller bewegen, ihm Glauben heyzumessen, und ihm nachzuschreiben. Und von dieser Seite billigen wir es auch, dass
man diese Widerlegung zu einem Theile der allgemeinen deutschen Bibliothek gemacht hat, wodurch ihre
Erhaltung desto mehr gesichert wird. Dem Redacteur
derselben muss man noch das Lob widersahren lassen,
dass er mit vielem kaltem Blute zu Werke gegangen ist;
man sindet keinen einzigen von den groben Ausdrücken,
oder von den ungesitteten Schimpswörtern, welche sich
der Hr. v. Z. so häusig hat zu Schulden kommen lassen.
Wenn er zuweilen spottet, so geschiehet es in der Sprache und in dem Tone, welcher unter seinen Lenten angenommen ist. Nur ermüden hin und wieder die Weit-

schweifigkeiten und Wiederholungen den Leser. Die Schrift geht den Hn. o. Z, Schritt vor Schritt In der ersten Abtheilung sind nur 13 Kapitel durchgegangen. Hoffentlich wird sich aber der Redacteur in der Folge kurzer fassen konnen. Das erste Kapitel. Hr. v. Z. kündigt darian fein Werk als aus Quellen geschöpft an, die sonst niemanden offen gestanden hätten, als ihm, und sich felbst als einen weit vornehmern Mann als, alle andre Schriftsteller über Friedrich dem Großen, welche ihre vorgebliche Anekdoten und Charakterzüge zus berlinischen Wirthshäusern und Kliquen geringer Art zusammengerafft hätten, da ihm hingegen der Zutritt zu den vornehmsten Personen und Geschäftsmännern als zu lebendigen Archiven offen gestanden hätte. Wenn aber men der Untersucher in seinem Buche fast auf jeder Seite eine Unrichtigkeit antrifft, so muss er schließen, dass entweder Hr. v. Z. zu diesen Männern von hohen Stande, und was seinem Leser noch wichtiger ist, von genaner Sachkenntnife, nicht den Zutritt gelubt habe, dessen er sich rühmt; oder er musse nicht die Eigenschaften haben, die ihn hätten in den Stand setzen konnen, soiche vortressliche Quellen gehörig zu gebrauchen. Einige allgemeine Bemerkungen über Hn. v. Z. wenige -Fähigkeit zum Geschichtschreiber der preusischen Staaten, da er sonst einer der vorzüglichsten Schriststeller in Deutschland ift, welches hier mit vieler Gerechtigkeitsliebe anerkannt wird. Seine besten Werke schrieb er, ehe er der vornehme Mann wurde, für welchen er fich jetzt hält. Mit seiner veränderten Lage hat seine Meynung von sich selbst zu sehr zugenommen, und er vergifst, was er dem Publicum schuldig ist In feinen jetzigen Schriften sieht mau deutlich, dass er stets von seiner zu lebhaften Einbildungskraft und von seinen zu hestigen Leidenschaften, Zorn und Dünkel, fortgerissen Aus eben dem Grunde kann man aus der Vortrefflichkeit seiner Quellen nicht auf die Vortrefflichkeit seines Buchs einen Schluss machen. Denn manches ihm gut mitgetheilte hat in seinem Kopse eine ganz andre Gestalt bekommen. Daher wäre es auch wünschenswenther, dass wir anstatt desjenigen, was uns Hr. v. Z. als von dem Hn. Minister von der Horst ihm mitgethellt lesen läset, Memoires über Friedrich II. von Hn. von der Horst selbst erhalten hatten. Hn. v. Z. Verfahren mit den ihm mitgetheilten Sachen ist auch oftmals äusserst indiscret. Am Eude versichert der Redacteur, dass niemals einer von den Berliner Gelehrten dem Hu. R. den

Tod gewünscht, und noch weniger ihm nach dem Leben getrachtet habe, und bittet ihn, dem Lächeln und Achselzucken in seiner Untersuchung nicht die Auslegung zu geben, als wenn man ihm damit ans Leben wolle. 2tes Kap. Friedrich Wilhelms Regierung. Dieser Herr hat keineswegs den großen Handel begünstigt, wie Hr. v. Z. behauptet. Es wird dargethan, dass die preussischen Staaten damals gar keinen Handel im Großen Eben so wenig waren damals Raumwolleukannten. manufacturen in denselben, und die Wollenmanufacturen konnten nicht über eine Million Menschen beschäftigen, da nur 2,240,000 Menschen damals in allen brandenburgischen Staaten waren. Aber Hr. v. Z. übertreibt alles auf die lächerlichste Art. Dahin gehört auch der große Schatz, den dieser König hinterlassen haben soll. Die hier angestellte Untersuchung über die Finanzangelegenheiten unter jener Regierung ist sehr lesenswerth. Wenn es wahr ware, dass das Silbergeräthe, wie Ilr. v. Z. fagt, 8 Millionen am Werth gewesen ware, so hatte es 3000 Centner an Gewichte haben, und an der Decke eines Saals hätten 210 Centner hangen müssen, alle 3000 Ct. aber wären nur in 10 Zimmer im dritten Stockwerk befindlich gewesen! Aber es leben noch Leute, von denen bewiesen wird, dass sie dieses Silbergeräche genau gekannt haben, und nach deren Angabe man es richtiger schätzen kunn. Es kommen alsdenn ungesehr 1,376,000 Rthlr. heraus, welches immer noch ein königliches Ameublement bleibt, dergleichen man gewiss damals an wenigen Höfen gefunden hat. Die Unmöglichkeit, dass die v. Z. angegebene Stelle in dem Testamente des Königs Fried. Wilhelm, worinn er seinem Sohne räth, das große Grenadierbataillon auf den gewöhnlichen Sold zu setzen, wahr seyn könne, wird sehr deutlich dargethan. Einige beweisende Bemerkungen über den Unwerth der Effai sur Frederic II. von Denina, den Drittes Kapitel. Friedrichs Vorhaben v. Z. sehr lobt. nach Wien zu fliehen. Die Darlegung, dass dem Kronprinzen dieser Gedanken nie eingesallen seyn kann, leidet keinen Auszug. Sie muß aber gewiß jedermann zurückbringen, der jemals der Erzählung des Hn. Ritters Beyfall gegeben hat. Der Redacteur ist dabey sehr ausführlich und rügt zugleich manchen andern Irrthum der Fragmente. 4tes Kap. Von Friederichs Leben vor Seiner Thronbesteigung. Die Bemerkungen darüber find die am wenigsten bedeutenden und gehen größtentheils nur über den Abbe Polignac, den Hr. v. Z. für einen besondern Freund des Königs ausgiebt. / Schwerlich würde man ohne den Unwillen, den die Prätensionen des Hn. v. Z. erregen, diesem Umstande so viele Sqiten gewidmet haben. 5tes Kap. Z. Behauptung, dass der Konig verstümmelt gewesen seig. So wohl die Hauptsabei als die Nebenausschmückungen derselben werden hier auf das überzeugendste widerlegt. Die Zeugnisse der Hrn. Geheimerath Schöning und Generalchirurgus Engel, imgleichen der drey Chirurgen, welche den Körper des Königs abgewaschen haben, sind hier abgedruckt, und alle sagen, dass un dem Körper des Königs keine Ein Doctor Verstümmelung zu finden gewesen sey. Malchow hat nie existirt; mehrere Beweise sind beygebracht, dass in den königlichen Gemächern keine unzüchlili 2

tige Gemälde aufgekellt gewesen find; ein Brief von dem Buchhandler Bourdeaux nennt die Z. Angabe, dass er die verfalschte Ausgabe der Pucelle d'Orleans auf Befehl, oder wenigstens unter den Augen des Königs habe drucken lassen, freylich etwas derbe, una grande atrocite de mensonges; und erbieter sich, 100 Friedriched'or an die Armen zu geben, wenn man ihm beweisen konne, dass er je den mindesten Theil an. der Ausgabe dieses Buche gehabt. Der Hr. Berghauptmann von Veltheim zu Harbke, bezeigt in einem austührlichen Briefe an den Redacteur seinen Unwillen über die Unvorsichtigkeit, womit Hr. v. Z. den Namen seiner Frau Mutter in Abficht des chelichen Umgangs des Königs mit seiner Gemahlin compromittist, welche Dame nech dazu niemals Hofdame bey der Königin gewesen ist. . Man mus in der That erstaunen, wenn man lieset, wie soger alle von dem R. v. Z. als gebeime Nachrichten vorgetragene Erzählungen auch in den Nebenumständen erdichtet find. 6tes Kap. Von Friedrichs häuslichem Leben und literarischem Umgange. Berichtigung verschiedener Feh ier, welche in den Erzählungen von den Gelehrten, die des Königs Umgang ausmachten, begangen find. So wird Hr. v. Z. feinen Rath an Hn. Girtanner, den Konig unter die Schriftsteller zu zählen, welche von veus rischen Krankheiten geschrieben haben, wohl wieder zurücknehmen muffen, wenn er das liefet, was hier darüber gelagt ift. Besonders merkwürdig ift dasjenige, was zur Ausklarung der Geschichte und der Projecte des bekannten Abbe du Val hier ausführlich erzänlt ist. Das 71e Kap. Des Königs vorgebliche Nichtachtung der deutschen Literatur Sie war nicht vorgeblich, sondern wirklich. Genaus Untersuchung der Behauptung des -Hn. Ritters, dass deutsche Gelehrte Hn. Sulzern so gehafset hätten, dass man ihm logar nach dem Leben getrachtet, und auf ihn geschossen habe. Da Hr. v. Z. fagt, dafa Sulzer ihm diefes felbft erzählt habe; fo kons te der Redacteur nichts mehr thun, als dass er zeigtes sey im höchsten Grade unwahrscheinlich, so dass es selbst an moralische Unmöglichkeit granza, dass Sulzer diele Thatfache Ha. v. Z. erzählt habe. 8tes Kap, Friedrichs Aberglauben und Versuche in der Alchemie. Es wird hier gezeigt, dass der König weder seibst jemals laborirt habe, noch einmal gegenwartig gewesen sey, wenn die Adepten, die sieh ihm anboten, ihre Processe machten. Er wies sie an den Geheimen Kämmerer Fredersdorf, der Neigung für die Alchemie hatte. Adepten, die fich diese Schwäche des fonft fehr vernünftigen Manns zu nutze machten, werden hier famtlich mit einer Angabe ihrer Gaukelfpiele nach einander aufge-

führt. stes Kap. Friedrichs politischer Charakter. Hr. v. Z. begeht auf allen Seiten die gröbsten Fehler gegen die Geschichte, lässt Fleury noch nach seinem Tode nach Mazarins Grundsatzen handeln, stellt die Oestreicher zum Treffen bey Großhennersdorf hin, und rechner Vorfalle, die in den Dresdner Frieden von 1745 gehoren, zu dem Hubertsburger Frieden. 10tes Kap. Verhalten des Konigs gegen auswartige Gesandten; lein Blick auf auswartige Dinge. Auch dieses Kapitel und noch mehr das folgende: Von den geheimen Quellen der Berichte, welche der Konig von auswartigen Vorfahen erhielt, gleicht den Apothekerbüchlen mit kräftigen Aufschriften, und unkräftigen Arzneyen. Es mulste, jedem nachdenkenden Leser von des Hn. v. Z. Fragmenten wu dervoll scheinen, wie der Leibargt in Hannover fo genau von Sachen unterrichtet feyn konnte, welche fouit unter diejenigen gehoren, die am geheimnisvollesten behandelt werden. Aber es gehörte nur eine mittelmassige Einsicht daze. um zu finden, dass Hr. v. Z. unter leiner pralhafren Ankündigung die trivialesten Sachen vorträgt. Hier wird zu gleicher Zeit gezeigt, dass eben so viel Irrthumer dabey vortallen, als bey allen seinen übrigen Erzählungen. Hr. v. Z. ist weder Hittoriker, noch Staatsmann, noch kaltblutiger Beurtheiler, noch getreuer Referent desjenigen, was er gehort hat, und der Mann will die Welt bereden, er sey im Stande, Aufschlüsse über Friedrich II. Lebe. zu geben, wie sie niemand zu geben im Stande sey! Eben diese Unwichtigkeit und Mangel an historischer Kennmis herricht in dem 1sten Kap. von der eng lischen Allianz im siebenjährigen Kriege und der Theilung von Pohlen. Bey dem 13ten Kap, zeigt der Redacteur Hn. v. Z. sehr richtig, dass es sehr unzeitig und unüherlegt sey, über dasjenige, was einige Ber limische G lehrten über die jetzigen Machinationen der Jesuiten geschrieben, zu spotten, wenn es wahr fey, was er von der Aufnahme des Herzogs von Orleans und des Churturften von Bayern in den Orden derseiben erzählt. An der Wirklichkeit dieser Thatsache wird aber mit Recht gezweifelt. Endlich wird noch des Hn. Ritters völlig faische Geschichte von dem Benedictiner Pernety, Bibliothekar des Königs, berichtigt. - Wir find ausführlich gewesen bey der Anzeige eines Buchs, das man nicht blos als Streitschrift betrachten muss, sondern das einem künftigen Schriftsteller von Friedrichs des Grotsen Leben einmal zu einer unentbehrlichen Quelle dienen wird. Jedermana wird es ungern sehen, dass die Fortsetzung nicht schneller gefolgt ift, die wir anfangs bev dieser Anzeige abwarten wollten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ORKONOMIR. Halls u. Leipzig, b. Dreyssig: Der vollkommens Schweinshirt, oder die Art Schweine zu erziehen, zu müsten, und vor Krankheiten zu bewahren von Ludewig Stielberg, 1790. 17 Bog. 8. (—) Von der Erziehung und Mästung der Schweine, von ihren Krankheiten und deren Heilung und dier nützliche, aber bekannte, Säehen aus mehrberen Büchern zusammengestellt. Ein langer spitzer Rüssel und habe Beine möchtern wohl eher als ein lauges dieher Maul und kurze Beine (S. 5. 6.) und ein langgesinleckter Leib bey dem Eber eben so wohl, als bey der Buu, (S. Kennzeichen der Güse seyn.; serner ist eine zweyjährige San rungsgeschäfte schon völlig tüchtig. (S. 6.) Auch aragen

die Sauen nur vier Monat und von einer in der Mitte des Monats December begatteten Sau werden die Ferken nicht im Monate May, (8.7.) fondern schon im Monate April erfolgen. Die durch Braktungen bestätigte Wahl derjenigen Ferken zur Zuzucht, welche sich der vordensten Zitzen an der Sau bemächtigen und die andern davon verdrängen, die Regel, in der Mastung mit kleinen Portienen nanzufangen, solche in der Mitte der Mästungszeit zu vergröffern, und in dem Zeinpunkte ihrer Brüschast zu vermindern, und die Anweitung zum Mästen init geschrotenen Rocken für diejenigen, welchen, wie z. B. den Hocken, an vielen Pflaumen und Schindze gelegen ist, kätte wohl mit angesühret zu werden verdient.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den. 26. December 1791.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Turin, b. Briolo: Mémoires de l'acad. roy. des Scien; ces. Annees MDCCLXXXVIII—LXXXIX. 1790, 4. Vorr. S. 160. Abhandl. der Academisten S. 453, Abhandl. auswärt. Gelehrten S. 164.

s wir von den Schriften dieler gelehrten Gesellschaft zum ersten male zu reden Gelegenheit haben, so wird es erlaubt seyn, zu erlnnern, dass seit dem J. 1776. wo der fünfte Band ihrer Mélanges de philosophia et de mathematique erschien, bis 1784 eine lange Pause geherrscht hat. In diesem Jahre fieng die Gesellschaft wieder an. thätig zu feyn, und 1786 wurden zwey Bände ihrer Abhandlungen unter dem veränderten Titel: Memoires de l'academie royale de Sciences, offentlich bekannt gemacht. Zwey Jahre nachher erschien der dritte, und im vorigen Jahre endlich der vierte, deffen Inhalt wir nun unsern Lesern mittheilen wollen. 1. Graf Morozzo von der Höhenmessung der vorzüglichsten Plätze in den Ländern des Königs von Sardinien, und ihrer wahren Lage über der Meeressläche. Diese Messung ist mittelst des Barometers bewerkstelliget worden. Nizza liegt mit dem Meere gleich hoch: Turin III Tois. 2 Fus 6 Zoll über der Meeresfläche: der Po entspringt 889 T. 5 F. 7 Z. über Turin, oder nach dem Ritter Napion 1134 T. iber der Meeresfläche: der Gletscher zu Formazza ift der höchste Punct, 1218 T. 5 F. 3 2. über Turin und 1330 T, 1 F. 10 1 Z. über dem Meere. Das adriatische und das schwarze Meer liegen höher, als das mittelländische, und dieses I Toise höher, als der Ocean. 2. De Morveau, von der Sättigung der Salze, und der Verwandtschaft eines zusammengesetzten Körpers mit einem seiner Bestandtheile, womit er übersättiget worden ist. Bergmann, welcher beobachtet hatte, dass mehrere Mittelsalze mit einem ihrer Bestandtheile übersättiget werden konnten, glaubte, dass dieser Theil der einen Basis weniger flark von der andern Balis angezogen und zurückgehalten würde, und folgerte aus der Bemerkung, weil die mit Virriolfäure verbundenen Laugensalze durch die Salpeter- und Salzsaure allezeit nur zum Theil zerfetzt wurden, den Satz, dass diefe letztern Minerailauten sich nur mit dem überschüssigen Theile des Laugensalzes vereinigren. Um dieses Phänomen erklären zu können, muß vor allen Dingen untersucht werden, ob es, alles übrige gleich gesetzt, verschiedene Grade der Sättigung eines und des nehmlichen Salzes gebe, oder ob die Verbindung eines Mittelfalzes mit einem feiner Bestandtheile nicht vielmehr als eine Vereinigung eines zusimmengesetzten Körpers mit einem dritten fremdartie gen angelehen werden muffe. Das erstere wird geläng-A. L. Z. 1791. Vierter Bond.

net: das letztere durch verschiedene Beyspiele von der gleichen Zusammensetzungen bewiesen. 3. To. G. Giobert's chem. Unterfachungen verschiedener Schalthiervorsteinerungen, und Bemerkungen über die Phosphorund Berlinerblausture, und über das phlogistisirte Laugenfalz. Die neuentdeckten Versteinerungen find Seefgel, welche aber daring von den bisher bekannten unterschieden sind, dass sie bloss aus Kalkerde bestehen, zerreiblich, und mit keinem Schwanze versehen find. --Die gewöhnlichen spathigen Seeigelversteinerungen be-Rehen aus Kaikerde, welche Phosphorsaure, etwas Rieselerde und Eisen, enthält. Ueberdies scheint, dem bev ihrer Destillation bemerkbaren Geruche nach zu urtheilen, etwas flüchtiges, aber kein feuerbeständiges Laggensalz in ihnen befindlich zu seyn. In den vom Vf. entdeckten erdigen Seeigelversteinerungen hingegen, war kefne Kiefelerde anzutreffen. - Die Kiefelerde sey keine einfache, fondern eine Kalkerde, welche auf eine uns unbekannte Weise mit Phosphorshure verbunden sey. -In den übrigen unterfuchten Versteinerungen von Schaalthieren fand er ebenfalls Kalk rd. und Phosphorsgure. nur einige Ammoniten, Turbiniten und Tubalisen machten in Anschung des letztern Bestandtheils eine Ausnahme. Diese Versteinerungen können daker nach des Vf. Versuchen zur Zubereitung des Berlinerbläues ange-Bey dieler Gel genheit handelt er wendet werden. vom Berlinerblau und feiner Saure, welche er für eine Verbindung von Phosphorsaure mit Brennbaren halt. Phosphorsaure und die Saure des Berlinerblaues verhalten sich also eben so gegen einander, wie Vitriolsture. und die flüchtige Schwefelfaure. Zur Phlogistisirung der Laugenfalze werde nicht blofses Brennbares, fondern auch Phosphorsaure erfodert. Das Berlinerblau enthalte 38 Thonerde, 38 Phosphorsaure, und 88 dephlogiftirtes Eisen. - Bereitungsart des phlogistirten Lausgensalzes, um alles Eisen daraus w gzuschaffen, -Ebenderselbe über das Phosphoresciren des vitrioit firten Weinsteins. Als von den angeschoffenen Krystallen das darüber stehende Wasser im Dunkeln abgegossen wurde, so war die ganze innere Oberstiiche des Gefasses mit großen leuchtenden Puncten von eines biassen, bläulichen Farbe bedeckt. Dieses Licht wurde durchs Reiben wieder erweckt, durch Wasser nicht ausgelöscht: die Materie des Gefälses hat keinen Einfluse darauf; wohl aber die Gestalt desselben: denn je gröser die von der atmosphärischen Lust berührte Obersis. che ist, desto besser glückt der Versuch. Dieses Licht sey nicht elektrisch (aber von Versuchen mit einem guten Condensator lesen wir nichts): auch musse es von dem beym Schlagen des Zuckers oder dem Zerbrechen der Alaunkrystallen bemerklichen Lichte unterschieden. Kkkk werden.

theilchen, welche sich beym Krystallisiren zwischen die Salztheilchen legen. Denn dieses Leuchten war desto Rärker, je beller das Licht auf die zum Krystallisiren hingesetzte Salzauflösung scheinen konnte; hingegen konnte es nie bemerkt werden, wenn die Kryftallen in einem völlig dunkeln Orte angeschossen waren. Der Vf. ermahnt die Naturforscher, auf den großen Einfluss der Lichtmaterie auf physische und chemische Operationen genauer, als zeither geschehen ist, aufzumerken. Graf de Saluces von den Unvollkommenheiten der die Luftgattungen versperrenden Flüssigkeiten und der zu den Luftversuchen gebräuchlichen Instrumente. Er zeigt. in wiefern Wasser, Quecksilber, und Oel, deren man fich zu Einschliessung der Luftgattungen bedient, die "Versuche und ihre Resultate unsicher machen; und dass Gefasse aus Thon, Porcellan, Kupfer oder Eisen, wenn sie einem hestigen Feuer und der Einwirkung metallischer Kalke ausgesetzt worden sind, die Lust und luftförmige Dämpfe nicht völlig zu verschliessen im Stande find. 6. Graf Morozzo von einem wilden Schwane, welcher d. 29. Dec. 1788, in Piemont gefangen worden. ist, und von andern fremden Vögeln, welche man in dem damaligen harten Winter dort bemerkt hat. Der wilde Schwan ist etwas kleiner, als der zahme; hat einen langen Hals; einen breiten, dicken, mit gezahnten Rändern versehenen, schwarzen, gegen den Kopf hin aber orangengelben Schnabel, an deisen Wurzel nicht, wie beym zahmen, Fleischwarzen anzutressen find, etc. Außer diesem Fremdlinge ließen sich auch noch folgende Vögel damals in Italien sehen; anas fera, ardea minuta und candida, mergus merganser, und larus cinereus Brisson. 7. Brugnon von den tödtlichen Wirkungen des radunculus arvensis L. - Die Schaafe fressen diese Psianze gern, und es entstehen daher oft gefährliche und tödtliche Krankheiten unter ihnen, welche man ganz andern Ursachen zuschreibt, und mit Unrecht für ansteckend hält. Besonders ift die Wurzel giftig, wie durch Versuche an Hunden erwiesen worden ist. Dieses Gift ist sehr flüchtig, weil es durchs Kochen gänzlich weggeschaft werden kann. Es scheint mehr auf die Nerven zu wirken, als dass es durch seine ätzende Schärfe schädlich seyn sollte. Die beygefügte Kupfertafel stellt die Pslanze und ihre Befruchtungstheile dar. 8. Penchienats beschreibt eine mensch liche Missgeburt. Es fehlten ihr die Knochen der Hirnschale; die Nase war ausserst verunstaltet; an der Schulter und den Armen hiengen verschiedene spitzig zulaufende fleischige Auswächse: die Füsse waren krumm, und da, wo der innere Knöchel sich besinden folke, lag das Sprungbein, und an der Stelle des aufsern Knöchels die Achillessehne u. s. w. Dieses Kind lebte dennoch 3 Tage. Es ist auf einer Kupserrasel abgebildet worden. g. Monnet theilt seine Ersahrungen und Gedanken über die Theorie der pneumatischen Chemiker (so nennt er die Anhänger der Lavoisierischen Theorie) mit, denen er so wenig gewogen ist, dass er ihnen vielmehr Schuld giebt, lie hätten die ältern Scheidekunftler gar nicht verstanden, wären mehr Physiker, als Chemiker, und hauen ihre Theorie, ohne das Ganze zu

werden. Es entstehe wahrscheinlich von den Licht- übersehen, nur auf einige isolitte Thatsachen gegründet. Er zeigt an der Zucker - Arsenik - und dephlogistisigen Salzsaure, wie weit die Antiphlogistiker, seiner Ueberzeugung nach, von der Wahrheit entfernt find. Den nach seinen, weitläustig erzählten. Versuchen sey die segenaante Zuckersäure nichts anders, als die bev ihrer Zubereitung verbrauchte Salpetersaure, welche sich mit denjenigen Substanzen verbunden habe, womit der Zucker gemeiniglich verunreiniget zu seyn pflege; solglich musse man sie als ein Mittelsatz ansehen, in welchem jedoch der saure Bestandtheil hervorsteche, wie beym Weinsteine. Auch die Salz - und Vitriolfäure giben; mit dem Zucker eben so, wie die Salpeterstüre, behandelt, ähnliche faure Salze. - Die Arfeniksaue foll, seinen Versuchen zu Folge, kein einfaches saues Salz, sondern aus der Salpetersaure und dem Arsenik in seinem natürlichen Zustande zusammengesetzt seyn: Er sieht sie also für ein Arseniksalz an, worinn die Same die Oberhand habe. Bey der Behandlung des Arfmiks mit Salz - undeVitriolsaure entstanden ähnliche sapre Salze. - In Ansehung der dephlogistisirten Salzsaure begt er folgende Meinung. Der Braunstein besteht größentheils aus Magnesia und etwas Eisenerde, und enthäk schlechterdings kein eigenes Metall. Wird also Salzsaure über Braunstein abgezogen, so bleibt ein Theil der Saure, und zwar der stärkere, in Verbindung des Braunsteins im Destillirgefasse zurück, ein anderer, mit vielem Phlegma verdünnter geht hingegen mit etwas Braunstein verbunden in die Vorlage über, und macht diejenige Subitanz aus, welche man folschlich die dephlogistisirte Salzsaure nenne. Eben dieses gelte von der über Mennige oder Eisenkalk abgezogenen Sakläure. - Die dephlogistirte Solzsaure hesitze nicht alle Eigenschaften des Königswassers: wenigstens löse sie weder die Platina, noch das Queeksilber auf. - 10-Jo. Bapt. Vasco Beobachtungen über ein Insekt, web ches die Cocons der Seidenwürmer durchfrist. Es ift der Dermestes Cardarius L. Der Vf. hat mühfame Unterlachungen über die Entstehung, den Bau, die Mahrung, Verwandlung der Larve, und über die Geschlechtstheile. die Oekonomie des Dermestes selbst, endlich über die Mittel angestellt, wodurch die Verwüstungen dieses lafekts verhütet werden können. Die beygefügte Kupfertafel Relit den Dermestes Card. L. in den verschiedenen Perioden seines Lebens, und einzelne Theile des luseku vor. 11. De Breze liefert eine chem. Zergliederung er nes Schweielwassers, welches in einer großen Menge aur einem Hügel bey Lu in dem Herzogthume Montie ras sliesst, und in 4 Pfunden 3 160 Schwefel. 36 100 Kir chensalz, 9 300 falzsauren Kalk, 100 100 mit Luitiaure geschwängerten Kalk, 14 18 Seleust, 18 Kieselerde, 4-5 Kubikzolle freye Lustsaure, 24 K.zolle hepsusche und ungefahr 2 K.zolle atmosphärische, etwas phlogistisirte Lust enthalt. 12. Gr. de Saluces Versuche über die mit · künstlichen Luftarten geschwängerten Flüssigkeiten. Aus ibnen folgert er, das die hey diesen Versuchen gebrauch ten Sauren nicht wirklich zersetzt wurden, sondern in den entstandenen Luftarten noch vorhanden wären; das nicht allein audre Bases die Sauren auf eine audre Weife atheirten, londe n auch eine bloise Veranderung in

den Zustande einer und der nehmlichen Balls eine verschiedene Modification in den Sauren hervoraubringen im Stande wäre; dass endlich diesen Modificationen der Säuren die luftförmigen Flüsligkeiten ihren Ursprung zu verdanken hätten. - Eine Nachricht von einer zu Stande gebrachten Amalgamation des Goldes in solchen mit künstlichen Lustarten geschwängerten Flüssigkeiten. - 13. Permotti von einer Insectengattung, welche in dem Wasser eines Brunnens zu Alessandria im Mayländischen gefunden worden ist. Die Größe dieser Insecten ift fast der Größe der Käsemilben gleich; ibre Gestalt rund, und von einer solchen Durchsichtigkeit, dass man sie leicht mit den aus dem Wasser sich entwickelnden Luftbläschen vermengen würde, wenn ihre Bewegung nicht die Wahrheit entdeckte. Sie bewegen sich zwar äußerst geschwind, aber nur berizental, nie auf- oder niederwärts. Nach Verlauf eines Tages waren sie mit einer Art von Moder (rouille) überzogen und-nicht mehr so muster, als vorher. Sie verschwanden ondlich in dem Satze, welchen das Wasser machte. Wurde dasselbe durch Papier geseiht, so entstanden keine folchen Insecten in demselben, und wenn schon zuwor dergleichen in demfelben häufig anzutroffen waren, so wurden sie durch diese Operation weggeschaft. 14. De St. Real sucht die von der Academie d. Wissenschaften zu Lyon für 1789. ausgeworsene Frage: wie kann man das Leder, ohne jedoch weder seine Güte zu vermindern, noch seinen Preis zu erhöhen, so zubereiten. dals es wasserdicht wird? zu beantworten. Vor allen : Dingen beschäftigte er sich mit der chemischen Zergliederung einer frischen Haut, um zu Tehen, ob die Befandtheile derselben mit den Bestandtheilen des daraus bereiteten Leders übereinstimmten, und sand, dass aufer der Haut und dem Oberhautehen kein Fett oder Lymphe, oder Gallert in dem Leder anzutreffen sey. Der zweyte Abschnitt beschäftiget sich mit den Mitteln, das Leder wasserdicht zu machen. 15. Napion liefert die Zergliederung einer rothen Braunsteinminer aus dem Piemontesischen. Sie hat die Farbe einer dunkelrothen Kirfche, und besteht aus geraden, glanzenden, länglich gestreiften Säulen; hat einen ebenen nicht glänzenden Bruch; ist vollkommen undurchsichtig, hart und zerbrechlich. In 200 Pfunden befanden sich 52 Pf. 8 Loth Kiefelerde, 46.Pf. reine Kalkerde, 1 Pf. 18 L. Alaunerde, of Pf. 26 L. Braunstein, welcher etwas phlogistifirt und mit einer kleinen Menge Eisen verbunden war, 6 Pf. Waster und sixe Lust; und 2 Pf. 12 L. giengen beym Versuche verlohren. 16. Morozzo von der Temperatur des Wassers in einigen Seen und Flüssen in verschiedenen Tiefen. Die hierüber angestellten Versuche lehren, dass die Temperatur des Wassers gegen das Ende des Sommers kälter auf dem Boden, als in der Oberfläche desselben ist; doch beträgt dieser Unterschied nie über 10 Reaum. Ist dieser Unterschied bev Seen beträchtli her, als im Meere, so scheint der Grund hiervon in den Flüssen zu suchen seyn, welche in die Seen fallen. Im Sommer ist des Nachts und ganz früh morgens das Waffer in Seen an der Oberfloche kalter: als in einer Tiefe von 6"; indessen ift seine Temperatur wärmer, als die der Lust. Die Flüsse führen sowohl

bey ihren Quellen, als in beträchtlichen Entfernungen von ihnen ein kälteres Wasser, als die Temperatur der Luft ift. - Verschiedene Muthmaassungen über die Urfache, warum Wasser, wenn es geschüttelt wird, etwas kälter wird, da hingegen feste Körper, durchs Reiben an einander, heiser werden. 17. Napion von einer neuen in Schweden gebräuchlichen Methode, die nach dem Garmachen des Eisens im Frischfeuer zurückbleibenden Schlacken wieder zu nutzen. Sie werden in einem besondern Ofen, der auch vom Vf. beschrieben und abgebildet worden ist, mit klein gestessenen und etwas angeseuchteten Kohlen schichtweise ausgeschüttet, und auf diese Art zum Theil wieder zu einem guten Eifen gemacht. Aus 513 Lispfunden Schlacken wurden noch 77 Lispfunde gutes Eisen durch diese Methode gewonnen. 18. De Caluso von dem Schiffen auf dem elliptischen Spharoid, seinen Loxodromien, und dem kürzesten Wege desselben. 19. Jo. Ant. Marini anatom. Beschreibung einer widernatürlichen Ausdehnung des Magens bey einem 65 jahrigen Manne, welcher ein starker Weintrinker gewesen war, und schon viele Jahre vor seinem Tode über ein beschwerliches Herzdrücken, Grimmen im Bauche und Neigungen zum Erbrechen geklagt hatte. Ein Jahr vor fernem Tode war das heftigste Bauchgrimmen und das in der Nacht sich einstellende Herzdrücken der sicherste Vorbothe von einem den 4ten, 5ten, oder 6ten Tag erfolgenden Erbrechen, wobey erstlich die genossenen Nahrungsmittel, dann der Magensaft, und endlich Speisesaft ausgeleert wurde. Der Magen war 23" lang, und in seinem größten Durchschnitte 12" breit. 20. Bonvoisin über die aus Grünspancrystallen erhaltene radicale, und eisähnliche Essigsaure; einige bey ihrer Crystallisation vorkommende Erscheinungen, und ihren außern Gebrauch. recht getrockneten Spangrünerystallen bey sehr gelindem Feuer durch die Deltilsation anfänglich erhaltene Säure ist nicht so stark, als die, welche in der zweyten Hälfte der Operation übergeht. Die letztere friert oder schliesst beym - 8° bis - 10° Renum. in Krystallen an. Diese Saure muss wegen der ihr beygemischten Kupfertheilchen filtrirt, und nochmals aus einer neuen Retorte bey einem sehr massigen Feuer destillirt werden. Diese Essigerystallen lässt man bey einem gelinden Wärmgrade schmelzen, filtrirt die Flüssigkeit, unterwirft sie einer neuen Destillation, und erhält eine Saure, welche leicht coagulirt, sehr concentrirt ist und fast wie Schnee aussieht - eisähnliche Essigsäure. -Zum Auschiesen dieser Krystallen ift der Zutritt der atmospharischen Lust unumgänglich nothwendig. - Diese radicale Effigfaure bat er in Zahnschmerzen, Kopfweh, in bösattigen und brandigen Geschwüren tehr wirksam befunden, und er hofft sogar, dass sie auch gegen den Krebs mit Nutzen gebraucht werden könne. 21. Ebenderselbe über das phlogistisirte Laugensalz. Der Vf. führt die metallischen Niederschläge an, welche durch das phlog. Laugensalz bewirkt werden, und untersucht zugleich, ob sie in Säuren oder Laugensalzen auflösslich sind, oder nicht. Die gebrauchten Metalle sind Gold, Platina (wo zugleich von der Reinigung der Platina gehandelt wird), Silber, Quecksilber, Kupser, Bley, Zinn, Kkkk 2

Eifen, Spiesglas, Wismuth, Zink, Robald, Brausftein, - Im phlogist. Laugensalze sey Eisen als ein Be-Standtheil enthalten - Endlich wird eine Methodo beschrieben, das phlog. Laugensalz so rein, als möglich, zu bereiten, bey welcher Gelegenheit Bemerkungen über die Fehler der gewöhnlichen Blutlaugen beygebracht worden find. 22. Jo. Brugnoni von den Eyerflocken und den gelben Korperchen. Er bat auf das forgfaltigste untersucht, ob die gelben Korperchen auch vor der Befruchtung und in Jungfern angetroffen würden, und ist der Meinung Malpighi's, welcher dieses bejahet. Offenherzig gefieht er, dass er den Nutzen und die eigentliche Bestimmung dieser Körper nicht kenne. Er vermuthet jedoch, dass sie eine von den Veränderungen des weiblichen Körpers ausmachen, welche zur Zeit der Mannbarkeit erfolgen, und anzeigen. dass derselbe nun zur Empfängniss gelichickt fey. Vielleicht sey in ihnen der vorzüglichste Sitz von dem venerischen Gestrus, weil folche Phiere, bey denen die Eyerstöcke weggenommen worden find; keinen Trieb zur Begattung außern. 23. De Saustiere's Beschreibung eines Cyanometers, wodurch der Grad der Bläue des Himmels sicher bestimmt, und den entferntesten Beobachtern anschaulich gemacht werden kann. - Es ift hekannt, dass zwey von einander sehr wenig abweichende Schattirungen einer und der nemlichen Farbe in einer gewissen Entfernung von Auge nicht mehr von einander unterschieden werden konnen, wenn dieses auch gleich in der Nabe recht gut möglich ift. Diese Entfernung bestimmt er durch einen 14 Linie im Durchmester habenden schwarzen, auf einen weisen Grund aufgetragenen Kreis. Wo dieser nicht mehr sichtbar ift, da halt er nun die Schattirungen hin, welche die Grade seines Cyanometers ausmachen. Zwischen den beiden äußersten Puncten, weise und schwarz, find 53 Schattirungen von Blau aufgetragen. Doch hängt diese Anzahl von der Willkühr des Beobachters ab. Sollen die Schattirungen mehr von einander abstechen, so wird der Durchmesser des Kreises größer als 14 Linie gemacht. Es kommen dann zwischen den beiden aussersten Puncten weniger, aber deutlicher von einander verschiedene Schattirungen. Der Beobachter hat aber allezeit die Größe des Durchmessers jenes Kreises, und die Anzahl der Grade seines Instruments anzugeben, wenn, er sich allen bey Bezeichnung der gefundenen Bläue des Himmels verständlich machen will: -Das Instrument ist in der Meteorologie von Wichtigkeit. -- 24. Ebenderselbe beschreibt ein Diaphanometer. um die Durchsichtigkeit der Luft damit meilen zu konnen. Dieses Instrument hat Aennlichkeit mit dem vorigen: jenes bestimmt die Totalwirkung der Ausdunftungen, welche sich in der Lust vom Auge des Beobachtersan, bis zur außerften Granze feines Gefichtskreifes verbreiter haben; dieses hingegen bestimmt bloss die Menge dieser Ausdunstungen in einem begränzten Theile deruns umgebenden atmosphärischen Luft. Der Vf. bedient. fich hierzu schwarzer Kreise, deren Durchmeffer in einer geometrischen Progression wachsen, umgiebt dieselbe mit weisen Ringen, deren Breite dem Durchmeffern. der Kreise gleich ift, und hestet beide, sowohl Kreise, als Ringe auf einen grünen Grund. Aus der Verglei-

chang der Entferningen, innerlielb welcher dereichen Kreife sich dem Gefichte entziehen. versucht er ein Gesetz herzuleiten, nach welchem die Durchsichtigkeit der Luft in verschiedenen Weiten abnimmt. Hr. S. wird bey einer andern Gelegenheit dieles Gesesz mittheilen. -25. Ebenderselbe von den chemischen-Wirkungen der Lichte auf einem huhen Berge in Vergleichung mit der nen, welche eben diese Materie in ebenen Gegenden hervorbringt: Es ist hier von der Zersetzung der dephlogistisseen Salzsaure durch die Lichematerie die Rede. Diese Zerserzung ertolgt allemblig und ihre Schaelligkeit steht-gewissermanssen mit der Stürke des Lichts im Verhültnis. Der Vf. has bey feiner Bereifung ter höchken Schweizeralpen Verfuelte angestellt, ob ich diese Saure auf den hochsten Gipfeln der Alven sehrek ler, als in niedrigen Ebenen zerfetze, und auf die Ver schiedenheit dus Resultats nicht ein Photometer gegrund det werden konne. Be fand, dass, wenn diele Vent che mit Genauigkeit angestellt werden follen, de de phiog. Salzsaure an Ore und Stelle erst zubereiter wer den mulste. Mit ihr füllte er fogleich viereckies gir ferne Flaschen, welche 61 Unze Walfer enthalten konn ten. an, verstäpfelte sie genau, und hob sie an einen dunkeln Orte zum fernern Gebrauch auf. Selke der Verfach nun angestellt warden, fo nahm er den Storfe heraus, füllte diesen Ranm mit dephtogist. Salisaura as, und stellte die mit ihrer Oesnung zu unterit gekohrt Flasche in einer porzellanenen Schale, worein gleich falls dephlogiftif. Salzsture geschüttet worden war, drey Stunden lang in die Sonne: Nach geendigten Verlacht stöpselte er die Flasche wieder zu, wog sie, und fällte sie mit destillirtem Wasser an. Hierauf wurde sie noch einmal gewogen: die Differenz dieser beyden Wigmgen gab das Gewicht einer Waffermenge, welche den Volumen der aus den dephlog. Salzfäure entwickeltes Luft gleich wan - Parner erzählt der Vf. verschiedene Versuche über den Einstris des Sonnenlichtes auf die Veranderung verschiedener Farben, welche er gleichsält auf einigen hoben Alpen angestellt hat. Er vermuttet. das hierbey nicht allein die Intensität des Lichtes, sonders auch die Dünne und Trockenheit der atmosphärisches Luft in Anschlag zu bringen sey. ---(Der Beschluss folge)

### SCHONE KÜNSTE.

GERA, h. Rothe: Dolpreuse, oder, der Mann nach der Welt, der durch Empsendung und Vermust un Wahrheit ist zurückgebracht worden, eine moralische Geschiehte von Herra Loisel de Terogate, aus dem Französischen übersetzt, 1791, erster Theil S. 157 (1786.) Zweyter Theil S. 170. -8. (20 Gt.)

Nur ein neues Titelblatt um einen schon erschieneses Roman. Die zwar sehr morelische aber, auch sehr langweilige Erzählung von einem bekehrten Stutzer, het vormuthlich wenig Käuser gefunden, zumal, da der Uebersetzer mit gewissenlasster Treue den deelematorischen, weitschweisigen und gesuchten Stil des Originals beybehalten hat. Bey so bewandten Umständen aber ist sehr zu befürchten, dass das, was sich 1786 nicht hat vorkausen wollen, auch 1791 wenig Käuses locken

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 26 December 1791.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Turin, b. Briolo: Mémoires de l'acad. roy. des Sciences. etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

nter den von Gelehrten, welche keine Mitglieder der Academie find, eingesendeten Abhandtungen, befinden sich folgende: 1. Michaud's Beobachtungen einiger Wasserhosen, welche am 6 Jan. end 19 Marz, 1789. zu Nizza beobachtet worden find, Er folgert aus diesen Besbachtungen, dass das Merrwasser da, wo die Wasserbose mit ihrem untern Ende auf-Acht, wirklich aufkoche; dass die wässerigen, bey diesem Aufkachen entstandenen Dünste, welche die Was ferhole bilden, ein wahres Product der Verdampfung find, wodurch das füsse Wasser von dem salzigen getrenat wird. Ueber die eigentliche Ursache dieser Naturerscheinung wagt er nicht, etwas gewisses zu bestimmen; er vermuthet blos, dass sie vielleicht in der Elektricitat zu suchen sey. 2. Alex. de Bacounin von einigen Fadenwürmern welche in dem silsen Wasser bey Turin anzutreffen sind. Sie sind dem Gord. argillaceus und aquaticus L. einigermaassen ähnlich; und gleichen fowohl in Ansehung ihrer Gestalt, als in Ansehung ihrer Picke und bisweilen auch ihrer Farbe einem Pferdehaure. Es giebt ihrer schwarze und weiße, welche letzteren weiblichen Geschleshts seyn sollen. Die schwarzon find lebhafter, dunner und kurzer, als die weißen, Sie haben das Besondere an sich, dass sie durch die .Wärme des menschlichen Körpers verjagt werden, und demselben daher keinen Schaden zufügen. Wenn man sie ausser dem Wasser aufbewahrt, so trocknen sie. wenigstens um 4 ihrer Länge, ein. Der Vf. muthmaasset daraus, dass man sie vielleicht zu Hygrometern werde brauchen können. Dana glaubt, sie gehörten zu den lebendig gebährenden Thieren. Hr. B. hingegen behauptet, dass sie sich auch durch Eyer und Ableger fortpflanzten. - Ueberdies kommen noch mehrere Beobachungen über den Bau, die Physiologie und ganze Ockonomie dieser Thiere vor, welche von Naturge-Schichtsforschern gelesen zu werden verdienen. - Endlich liefert er noch Bemerkungen über einige entdeckte mikroscopische Wasserthierchen. - . 3. Actis über das Echo in der Kathedralkirche zu Girgenti. Es ist eigenttich kein Echo, sondern vielmehr ein Sprachgewölbe, welches fich in dieser Kirche, deren Form aus einer Ellipse und Parabel zusammengesetzt ist, zufälliger Weise gebildet hat. - Bey dieser Gelegenheit kommen auch einige Beobachtungen über die Natur des Schalles, und Aber das fogenaante Ohr des Dionysius vor. 4. Mal-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

fatti über die Integfirung zweyer Diff renzialformela und die Hauptsumme harmonischer Reihen in rationellen Ausdrücken. 5. De Lambre giebt neue Formeln, um das Maximum bey der Reduction auf die Ekliptik, und die Länge, der dasselbe entspricht, zu bestimmen. 6. Ignat. Michelotti über den Stofs eines Wasserstrals gegen eine unter einem jeden gegebenen Winkel geneigte Fläche. 7. Endlich ein Auszug aus den Abhandlungen des Hrn. Belly über die Mineralogie Sardinjens. Vot 30 Jahren hatte der Vf. schon auf königl. Besehl Sardinien durchreift, um die mineralogischen Schätze dieses Konigreichs kennen zu lernen. Es besitzt Silber (vom Golde hat man noch keine völlige Gewissheit). Kupfer, Eisen, Bley, Queckfilber, Spielsglanz, Quarz und Bergkryftall, Granit, Karneol, Sardonich, Walkererde, Marmor, Sternsteine, Türkis, Alaun, Meerfalz, Salpeter, Steinkohlen, valkanische Producte, mineralische Wasser. Hin und wieder sind auch Anmerkungen über den Berghau in Sardioien in den ehemaligen Zeiten eingestreut worden, woraus erhellt, wie viel die Regierung gewinnen konnte, wenn sie ihn wieder begünstigen wollte,

KOPENHAGEN, b. Schulz: Naturen betragtet efter Bonnets Maade. (Die Natur nach Bonnets Weise betrachtet) ved Tyge Rothe. 1 Deel 1791. 362 u. XXXVIII S. kl. 8.

Der würdige Vf., dessen philosophischem Geist und Talenten wir schon so manches tresliche Werk verdanken, hat seine Verdienste um die Wissenschaften durch die gegenwärtige Schrift ungemein vermehrt. Sie enthält Betrachtungen über die Natur, das Resultat eines forgfältigen Forschens, belebt durch den großen, dem Vf. bestandig gegenwärrigen Gedanken an die Gonheit und ihre Wirkungen zur Verbreitung allgemeiner Glückseligkeit. Dem Inhalt entspricht die angemessene Bearbeitung die glückliche Auswahl unter fo reichen Gegenständen, der ächte geistvolle Vortrag in fo hohem Grade, dass wir es auf alle Weise für einen großen Gewinn für Deutschland halten, wenn dieses meisterhafte Werk -von einem dem Gegenstande gewachsenen Mann in unsere Sprache übertragen würde, Die Einleitung enthalt zuerft einige treffende Bemerkungen über die Wichtigkeit der Naturkunde für vernünftige Gottesverehrung und Bildung des Menschen. Dann folgen kurze Nuchrichten von dem jetzigen Zustande eiteter Wissenschaft in Dänemark; von Holmskiolds Cabinemen, der Bradtischen Mineraliensammlung in Danemark; Schesteds und Tonder - Cunds Intektsammlungen, dem Graffich Motkischen, Spenglers und Chemnizens Cabinette; von der feit 1789 errichteten naturhistorischen Gesellschaft. on Welcher

welcher man fo viel Gutes erwarten kann. Dies leitet den Vf. auf den Wunsch, ein Königliches Museum errichtet zu sehen, wodurch die reichen Schätze des dani. Es ist ein zusammenhangendes Ganzes, ein einziges schen Nordens der gelehrten Weit bekannter werden könnten, und welches zugleich ein Mittel seyn würde, naturhistorische Kenntnisse allgemeiner zu verbreiten. und durch Prediger und Volkslehrer zum Gegenstande des Wissens des sogenannten gemeinen Mannes zu machen; eine Aussicht, die auf die gehörige Weise bestimmt, allerdings viel großes hat, aber doch nach der jetzigen Beschaffenheit unsers theologischen Studiums uns fehr entfernt zu feyn dünkt. Endlich giebt er den Geitt und die Absicht seines Werks an. Er folgt Bonnet, (nicht, wie man aus Vergleichung beider Schriften leicht sieht, als Dollmeticher oder Commentator, fondern) als sein Schüler, der die Wissenschaft der Natur nach seimen Grundfätzen studist hat; der nun nach seinem Plan 'das Refultat seines Studiums darlegen, und zugleich manche Bemerkungen und Ideen seines Vorgängers dem felben einverleiben will. Das Ganze zielt darauf ab. Verstand und Herz des Lesers zu dem einzigen, unenddichen, allmächtigen, allweisen, allgütigen Urheber aller Ursachen, zu erheben. Darum fängt der Vf. an mit Betrachtungen über die Natur im Ganzen, so weit unsere Begriffe an diesen großen Gegenstand reichen; er wollte erhabene Gefühle in unserer Seele erwecken, wollte das mächtige, und doch so susse Gefühl erwecken, dass Gott uns nahe ist. Dann geht er fort zum Anschauen der Räume des Himmels, unsers Sonnensy-Rems, unsers Erdballs. Künftig will er ahnliche Untersuchungen über die Naturproducte unserer Erde mittheilen. Die vorangeschickten allgemeinen Grundsätze, S. 1-46, welche gewissermaalsen als Vorbereitung auf das nachfolgende anzulehen find, betreffen die Bestimmung des Begriffs Natur (der Inbegriff von allem, was existirt hat, Weltall, Schöpfungswerk, Universium, in Moses Sprache Himmel und Erde); das Daseyn einer ben zu haben, welchen en S. 191 als die Richtschau ersten Urfache, welche große Kraft besitzt, welche ein Verstand, ein Wesen ist; den Ansang der Natur; die Ewigkeit (Gott ift, also wirkt er; die Natur ift ewig, aber bedingt, weil ein Gott ist); die Wahrheit der Offenbarung, welche in der Natur liegt. "Man zeige "mir," fagt der Vf. fehr schon, "ein menschliches Wesen, "dessen personliches Ich gesund ist, das die Grosse, die Schönheit, die Glückseligkeitsanlage der Naturwelt be-"wundert, und fich nicht zuruft, dass der, der dieses alles schuf und orduete, mächtiger, verständiger, wohl-"wollender, liebenswürdiger seyn mus, als alle Wesen, "welche etwas von diesen Eigenschaften besitzen." Dazu als Beleg die schöne Stelle aus der Islandischen Candnama - Saga Th. 1. C. 9: "Tarkil Mane gehörte zu nden Geschlechtern, die fich zuerft in Island nieder-"liefsen. Er wollte fich nicht chriftlichen lassen; aber aln seinen Sitten und Wesen zeigte er so viel Recht-"fchaffenheit als nur immer die ehrlichften unter denen, "die das Chriftenthum annahmen. Als er alterte und krank ward aum Tode, lies er sich heraustragen und hinsetzen in der Sonne Schein. Darauf, ohne zu reworder von Odin, noch von einem andern Gotte en Heiden, befahl er sich dem, für dessen

"Werk er die Sonne hielt, und ftarb freymuthig." Darauf folgen Betrachtungen über das Weltall: S. 47-117. Ganzes, die Wels ist gut, sie enthält alles, was möglich ist. Leben ist überall in ihr verbreitet; der Genus aller möglichen Glückseligkeit findet in ihr flatt. - Wir würden zu weitläuftig werden, wenn wir die Stellen auszeichnen wollten, die uns in dieser anziehenden Untersuchung ganz vorzüglich schienen. Nur Beyspiels weise führen wir an, was S. 77. u. f. über die Auflösung irrdischer Körper in Lustpurtikeln. (allein bey Goslar steigen jährlich 154000 Centner Materie in die Atmosphäre,) und über die wahrscheinliche Verfeinerung aller Materie gesagt wird; ferner die hinreissenden Schlusfolgen. welche der Vf. S. 58. 59. 112. u. a. m. O. aus der Größe und Schönheit der Natur für die erfreuliche Wahrheit zieht, dass alles im unermessichen Weltall zum Genusse der Glückseligkeit erschaffen und bestimmt sey. Von diesen Gegenständen der Abstraction geht der Vf. S. 118 über zu den größeren Theilen des Weltalls, die wir bis jetzt kennen, ohne doch, uus urfers Bedünkens nach wichtigen und dem Hauptentzweck angemessenen Gründen, in genaue Entwicklung der allgemeinen Naturgesetze einzutreten. Er betrachtet den Sternenhimmel; das Sonnensystem; die Centralkräfte und Attraction; die Erdkugel; Mond; Sonne: Zedinkalfschein und Nordlicht; Planeten; vermuthliche Planeten im Sonnensystem; Cometen; S. 116—327. Am Schlirse gieht er noch einen allgemeinen Rückblick auf das Sonnensistem und zeigt auf eine sehr scharsbanige und einleuchtende Weife, das das unbegreifliche and veerklärbare in diesem großen Schaupletz uns durchaus keinen Grund gebe, auf Unordnung oder Unwirkimkeit der Gotthelt in der Natur zu schließen. Ueberhaupt scheint uns der Vf. im Ganzen, wie in den einzelnen Theilen, dem Endzweck vollkommen gemäß geschnealler einzelnen Betrachtungen angiebt. "Ich wollte, "sagt er, nur einzelne Züge husheben, von der Schot-"heit, Größe, Harmonie, welche herrlich und frob is "der Natur leuchtet; wollte eine Reihe von Naturkör" "pera sammeln, und dann ihnen vorüber wandern. Das "Glück, was ich mir mit warmen Eifer wunsche, ist, das, "wer mit mir wandert, oft still stehen möge, wie ge-"sesselt durch die Gesühle, welche von jenen höchst er "habenen und himmlich schönen Gegenständen in de "Seele hineinströmen und ihr Inneres durchdringen." Möchte doch dem Vf. dieser Lohn recht reichlich werden; der einzige wahre Lohn des Schristitellers, bef dem Geist und Herz zugleich arbeiten! möchte der hate Beyfall verständiger Leser ihn ermuntern zur Vollesdung dieses und seines vorhergehenden philosophischen Werks über die Geschichte der Menschheit!

Göttingen, b. Dieteich: Göttinger Taschenkalender für das Jahr 1792: - oder Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen fürs Jahr 1792 - mit Kup'ern von Chodowiecky nebst den neuesten Frauenzimmer und Mannskleidungen in Kupfer. Außer dem Kalender 222 S. Teschenformat, wit sechs Monate kupfern

kupfern von Chodowiecky, zwölf Modekupfern und zwölf Stichen mit Hogarthischen Köpfen von

Riepenhausen.

Noch immer bleiben die Fortsetzungen dieses Taschenbuchs das Handbuch der Männer von Kenntnissen und Geschmack; denn wenn auch nicht immer jeder Jahrgang manchen der vorhergehenden ganz gleichzustellen ware; so kann ein Schriftsteller, der, wie der Herausgeber dieses Kalenders, ausgebreitete Kenntniss, reines auf geläuterte, Begriffe von Sittlichkeit gegründetes Wohlwollen. Einbildungskraft und so reichen und schneidenden Witz in einer so seltenen Verbindung und in einem so hohen Grade vereinigt, den Zweck der geistvollen Unterhaltung und Belehrung bey seinen Lesern nie verfehlen. Alle Auffäize des diesjährigen Taschenbuchs enthalten Proben davon. Beschders reich an Ausstüssen der Einsicht des Vf. in die Wiffenschaften, und, wie der würdige Vf. bescheiden sich ausdrückt, "unschädll-"chen Spielen der Phantalie," die aber eben so viel zur Erweiterung der Kenntnisse und Auslichten auf künstige mögliche Entdeckungen als zur Erwärmung und Veredlung des Herzens beytragen, ist der erste Aussatz: Einige Neuigkeiten vom Himmel. Er erzählt nach der aus den vorigen Jahrgängen schon bekannten Art des Vf. die neuesten Entdeckungen, die Hr. Herschel mit seinem Teleskopen, diesem Himmelreichsschlüssel, den Ich" sagt der Vf. "wenigstens nicht gegen den von Rom vertauschen "möchte," neuerlich gemacht, und die Gedanken, die derselbe "bey jenen Erscheinungen seines Himmels" gehahr hat. Noch länger aber balt er sich bey den höchst genuuen und merkwürdigen Beobachtungen des Ha. Oberammann Schröters über den Mond auf, die er mit so vielen phantafiereichen und witzigen Betrachtungen die fich aber immer durch innern Gehalt auszeichnen und richtigen wissenschaftlichen Grundsätzen nie widersprechen, dorchwebt, dass wir unsten Lesern wenig interessantere Lecturen empfehlen zu können glauben. - Bedlam für Meinungen und Erfindungen. Der Titel diefes fehr witzigen Auffatzes etklärt auch seine Absicht. - Von der Acolusharfe - Erfindung neuer Kartoffeln - Nachtrag zu den Erklarungen der Instrumente, die sich in meter endigen. -Von neuen Verbefferungen der Harmonica - Miscellaneen -Lauter Auffätze, die aufser dem bekannten Verdienst des Vortrags auch wie gewöhnlich das der Neuheit des Inhalts haben, - Erklärung Hogarthischer Kupfer. Dies, met die Folgen der Emsigkeit und des Alüssigangs in zwölf Blättern in der bekannten, mit so großem Recht beliebten, Maniet. Endlich kurze Erklarung der Monatskupfer, die diesmal allegorisch, aber nicht immer sehr gehaltvoll, find, Man sehe nur die Aufklärung; - Es ist Schade, dals ich unter diele Auffatze einer über die Tactik der

Thiere von F. Meyer eingeschlichen hat, der nichts als bekannte Sachen ohne bedeutende Betrachtungen vorgetragen enthält. - Obgleich es gar nicht nöthig ift. dem Publicum die Manier dieses Herausgebers bekannt zu machen; so können wir uns jedoch nicht enthalten. auch aus diesem Talchenbuche ein paar neue Probchen von des Vf. Satire und auch von seiner Art, mitten unter denselben eine abs Herz greifende Betrachtung von der geläutertesten Sittlichkeit einzuweben, hier noch anzuhängen: S. 178. In 75 Jahren "riss das Atter" in London soviele Menschen hin als die Pocken. Vielleicht ist dies die Ursache, warum man in den Jahren der Ueberlegung, ich meyne zwischen 17 und 25, so eifrig bemüht ist, sich das Alter, wo nicht inoculiren zu lassen, doch wenigstens dafür zu forgen, dass man nicht daran sterbe. - Das Alter ist die tödtlichste aller Krankheiten; denn man hat noch kein Beyfpiel, dass jemand, der damit befallen wurde, durchgekommen wäre, und doch kann man mit Grunde dabey ausrufen: Schade, dass sie so wenig Menschen bekommen! -S. 189: "Gottesdienst!" Gütiger Gott, wie verkennt man dich! Man folke doch wohl endlich einmal Singen und Beten und Predigten anhören, mit einem schicklicheren Wort bezeichnen: - Den Götzen und ihren Priestern dient man in den Tempeln, man frohnt ihnen; der Christ soll seinem Gott da nicht dienen, son-dern dienen lernen. Außer dem seinen Nächsten lieben, wie sich selbst und Recht thun, giebt es keinen Gottesdienst in der Welt. Wer das noch nicht weise und nicht glanben will, der erzeige fich selbst den Dienst, gehe in die Kirche und lerne es dort. Dann und nicht eher. kann er auch dort Trost im Leiden sinden. So wie das Kirchengehen, Singen und Beten von neun unter zehn jetzt getrieben wird, (denn ein Treiben ist es.) ist es nicht einmal ein heiliger Börsenbesuch, wo man wenigstens Neuigkeiten aus dem Reiche der Sitten zu hören hoffte; diese Besuche sind den meisten nur eine Art von wöchentlichem Ablass, den man wohl gar noch am Ende dadurch zu lösen hossen wird, dass man vorfährt und eine Karte abgiebt... -- Es erneuert fich in der That bey jedem neuen Product diefer Feder der Wunsch, die Hossnung doch endlich erfülk zu sehen, die der Herausgeber vor mehreren Jahren schon zu einer Sammlung feiner fämtlichen kleinen Schriften machte. Auch wäre es gewiss ein Unternehmen, das unmöglich ohne Unterstützung bleiben könnte, wenn Hr. Riepenliausen, der fich schon sehr in Hogarths Manier hineinstudire hat, endlich alle Hogarthischen Blätter ganz in Nachstichen, lieferte, und Hr. Lichtenberg Seinen Commentar dazu revidirte, oder wenigstens zusammendrucken liefs.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYGELAHTHEIT. Erfurt, b. Keyler: Chiph. With, Huselands, Herzogl. Weimar. Hofmed. Ersahrungen lüber den Gebrunch und die Krüste der sauren Schwererde in verschiedenen Krankheiten. 1792. 24. S. 4. Nicht leicht vergeht ein Jahr, ohne das unser Arzneyvorrath mit neuen Mitteln bereichert würde. Oester würden, wie wir glauben, diese Vermehrungen zugleich wahre Bereicherungen seyn, wenn die Ersinder derselben ihre Erwartun-

gen und Lobsprüche etwas mehr einzuschränken gewohnt, wenns die Versuche bey der Prüsung derselben mit mehr Beharrlichkeit, und weniger Einseitigkeit, als oft der Fall ist, angestellt würden, wenn man sich nicht oft durch ninzelne Fälle, wo diese oder jenes Mittel vergebilch gebraucht wurde, zu dem übereiters Schlusse, dass es überhaupt aller und jeder Arzneykrast ermangele und seiner kaum erst eingenommenen Stelle in der praktischen Heilkunde zu entsetzen sey, verleitet würde. Willkommen mülfen diber alle Erfahrungen eines ächten Beobachters feyn, welche dazu dienen, den Werth eines neuen Arzneymittels, unabhängig von beiden der ächten Wiffenschaft gleich schädlichen Vorurtheilen - der bequemen Anhänglichkeit am Alten und der flatterhaften Liebe zum Neuen - festzusetzen. Zu der Klasse solcher Erfahrungen rechnen wir billig auch diejenigen, welche Hr. H. bekannt macht. Er beschreibt im Eingange derselben die Ausscheidung der Schwererde aus dem Schwerspat, bey welcher er, wenn man den medicinischen Gebrauch zur Absicht hat, mit Recht forgfälrigste Absonderung aller metallischen-Substanzen, welche im Schwerspat zu brechen pflegen, empfiehlt, inden höchst wahrscheinlich die schädlichen Wirkungen, welche Hr. Arnemann der Schwererde zugeschrieben hat, nicht ihr felbst, sondern' folchen fremdartigen Gehalt beyzumellen feyn möchten. Wenn indeffen der Hr. Vf. glaubt, dass aller etwa mit dem Schweripat vermifchte Arlenik, bey der Ausscheidung der Erde durch Laugensalz abgesondert und verritgt werde, fo konnen wir ihm nicht allerdings hierinn beypflichten, theils weil, nach Bergmanns Verfuchen, die Arfenikhure eine nahere Verwandschaft zur Schwererde als zum Laugenfalz zu haben scheint, und also auch wohl hier (wenn etwa weisser Arsenik im Schwerspat eingemengt war) mit der Erde vereinigt bleibe: kann, theils, weil der Arsenik, wenn er auch durch das Laugensalz ganz abgeschieden und mit demselben verbunden wurde, damit ein fehr schwer auflösliches Mittelfalz bildet, welches nur mit großer Muhe und durch oft wiederholies Auswaschen mit vielem heißem Wasser davon getrennt werden könnte. Am besten ifte wohl, nur den allerreinsten Schwerspat, aus Gegenden, wo weder Bley noch Kupfer noch Arfenik in ihm bricht, zur Zubereitung der als Arzneymittel zu gebrauchenden Schwererde anzuwenden. - Die salzsaure Auslösung der Schwererde gieht durch Krystallisation ein Salz, wovon sich ein Quentchen in einer Unze destillirten Waffers auflosen läfet. Die Dolis dieser leztgedachten Auflösung ist für Erwachsene 40-60 Trapfeu jäglich 3-4 mal; für 1-2jährige Kinder 10-20 Tropfen, u. f. w. Große Quantitäten erregen leicht Beängstigung, Schwindel, Eckel, Erbrechen u. 2. Zufälle, welche von kleinen Gaben nicht zu erfolgen pflegen, wiewohl meistens, befonders we sich Würmer finden, einige Leibschmerzen, und bey anhaltendem Gebrauch Durchfalle entstehen. Dieses Mittel vermehrt auch den Harnabgang und die Ausdiinstung, zuweilen erregt es auch Hausausschläge. Man muss es zur Klasse der kühlend reizenden und autlösenden Arzneyen rechnen. Die vorzüglichsten Dienste scheint es bey den scrophulosen Krankheiten, in allen Zeitraumen derselben, besonders bey der scrophulosen Augenentzundung, zu leisten, und der Hr. Vf. hat es in zwey Fällen dieser Art mit vorzüglichem Nuszen gebraucht. Die Wirksamkeit desselben beym Kropf u. a. Drusenverhättungen wird durch zwey Beobachtungen, eine vom Hn. Bergt. Bucholz und eine vom Vf. bestätigt; so wie es sich such in vier Fällen wurmtreibend, in einem bey Verschleimung der eriten Wege und Verstopfung des Gekröfes, in einem andern beym Schleimigen Asthma und Lungenknoten, in einem dritten bey Flechten, und in einem vierten beym Kopfgrind sehr wirksam bewies. Hr. H. sührt aber auch Krankheiten an, bey welchen er die salzsaure Schwererde vergeblich gebrauchthat. Diese waren: ein Infarctus der Leber, krampfhafte Zufälle, welche dem Bandwurm zugeschrieben wurden, ein eingewurzeltes rhachitisches Uebel, und ein gichtisches Geschwur und Kniegeschwulft. - Man darf dieses Mittel übrigens nicht in Brunnenwaster, nicht in Verbindung mit alkalischen, erdigen Vitriolfaure haltenden Substanzen. auch nicht mit Brechwein oder Brechweinstein geben, ohne es zu zerfetzen. Unter allen Spiefsglasmitteln verträgt es nur die Verbindung mit dem Spielsglasschwefel. Vor dem Gebrauch diefes Mittels ist es nutzlich eine shführende Arzney zu geben. Bey empfindlichen Personen kann man es mit gewurzhaften Mittela bey sehr sehmerzhaften Uebeln um den Reiz zu vermindern, und die ausselende Kreft zu unterstützen, mis Kirschlorbeerwasser verbinden. Auflösende und wilde Tifanen find die schicklichsten Vehicula.

Onnonum. Giefson, b. Krieger d. J. : Vom Anbau der vorzuglichsten inn - und auslündischen Holzarten, oder von der Holzculeur. 8. 1789. 5 Bogen. (5 Gr. Ungeachtet lich diele wenigen Bogen von dem in eben dielem Verlage und Jahre abgedruckten Grundriffe der Forstwiffenschoft, durch einen reichen Vorrath niuzlicher Belehrungen, mehrere Richtigkeit, und erwas bessere Ordnung, merklich unterscheiden; so ist es doch Rec. wegen der Achnlichkeit des Stils, der Orthographie und der Gedankenfolge, nicht unwahrscheinlich, das begrie nur einen Vera fasser haben. Mit einigen, ohne chronologische Ordnung auf einander folgenden Beygragen zur Forftgeschichte, welche theils beträchtliche Verwiistungen der Wälder durch Raupen und Kifer, theils neuerliche Erweiterungen der Forstkenntniffe betreffen, has der Vf. den Ansang gemacht. Die nachherige Einleitung giebt eine sehr abgekurzte Uebersicht der Forstliteratur, worauf die botanische Klassification der Waldgewächse nach den Linnaisch Suckowschen Systeme, mit einigen eingeschalteren ausländischen Holzarien, folger. Die hiernächst gemachten Abtheilungen der Holzarten, nach ihren Wachsthume, Bestandtheilen und ihrer Nutzbarkeit, mit Bezeichnung ihrer Unterscheidungsmerkmale, mit Anführung der unter jede Klasse gehörigen Holzart und mit Bestimmung ihrer besanderen Branchbarkeit zu gewissen Zwecken, find genau, richeig und vollständig. (8. 11 - 22) Die hierauf voraus geschickten allgemeinen Begriffe und Belehrungen von der Tauglichkeit des Bodens, des Klimas und des Standpiatzes zum guten Wachsthume der Holzarten find nothwendige Vorbereitungen zu den nunmehr folgenden besonderen Anweisungen zur Erziehung und Fortpflanzung jeder benannten Holzart for wohl vermittelst der Besamung, als auch der Pflanzung: (8. 280 73) wobey die Methode und die Zeit der Auslast, der Pflanzung und der Warrung jeder Holzare deutlich und forgfältig bestime ist. Den Beschlus des Buches machet ein angehänges Verzeichnils vieler, außer den vorangeführten Holzarien, zur Anlegung der sogenannten Englischen Parks noch besonders schicklichen Baume und Gesträuche. Nicht nur dem Lehrlinge der Forft. wissenschaft, sondern auch manchen bejahrten, empirischen Forkbedienten werden diese wenigen Bogen nützliche Aufklägungen und Nachweisungen geben; einige unnöthige Wiederholungen. such einige kleine Vernachlastigungen in den Abtheilungen und deren Folge aufeinander find billig zu übersehen.

KINDERSCHRIFTER. Braunschweig, in der Schulbuchi. Versuch eines kleinen Latechismus, oder kurzen Auszugs der Len re loss und seiner Apostol v. S. Heinel, evangelischen Prediger in Marienburg. 1791. 8. 54 S. (2gr.) In der 25 S. langen Vorrede wird von den Vorzügen und Mängeln des Lutliersichen, und von den Eigenschaften eines guten Katechismus für unsere Zeiten viel Wahres und Gutes gefagt, dass Rec. sich schon zum Verzus auf die Abhandlung steibst freute; aber seine Erwartung wurde ziemlich gesauscht. Dass die Eintheilung und Ordnung der fünf Hauptstücke beybehalten worden ist, möchte noch hingehen; wie wohl es vielleicht besser gewesen ware, wenn das zweyte Haupp-stück den ersten Platz eingenommen hätte. Aber der Katechimus enthält viel zu wenig, insbesonders in Rücksicht auf die Siz-tenlehre. Auch die Wahl und Ordnung der zehen allgemeinen Gebote könnte besser und zweckmässiger seyn. Das erste Gebet heist: "Gott ift ein Geist, und die ihn anbeten, die messen im Geist und in der Wahrheis anbeten" Was ist das? Wir sollen Gott durch Ehrfurcht, Vertrauen und Gehorsem verehren, uns seiner freuen und mit ihm zufrieden seyn; denn er fieht auf en fere Gedanken und auf unfere Gefinnungen mehr als auf unfere Gabehrden und Worte." Diese Erklärung könnte wohl grundlicher und fruchtbarer seyn. Das Gebot, walches Iesus und seine Apostel für das wichtigste erklärt haben; Du solls lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen sic. und deinen Nächsten als dich felbit, fehlt ganz in diefem Katechifmus; und diefs hätte gerade das erfte seyn sollen. Ueberhaupt mochte der Lutherische Kanchismus bey allen seinen Mangeln dietem noch vorzuziehen fern.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

#### Dienstags, den 27. December 1791.

#### OEKONOMIE.

Nürnberg, in der Grattenauerischen Buchh.: C. I. M. v. C. P. Gedanken über verschiedene Gegenstände der Forst-Camerolwissenschaft, nehst einem Forstatechismus für Jünglinge die sich dem Forstwesen zu widmen gedenken. Von dem Versasser seinen Freunden zugeeignet. 1789. gr. 8. 508 S.

en Plan des Werks können wir am deutlichsten mit den eigenen Worten des Vf. darlegen, wo er in der Zneignung fagt: "unter den Gedanken, die ich ihnen, meine Freunde, darbringe, werden sie wenig, beynahe nichts neues antreffen; nur gute bekannte Grundfatze der Foritwissenschaft, welche aber ihrer Klarheit und Gewissbeit ungeachtet, noch in verschiedenen deutschen Ländern auf keine Weise befolgt werden. Mein langer Aufenthalt in einigen derselben, wo ich die unverantwortlichste Forstwirthschaft täglich vor meinen Augen hatte, die Vergleichung schlecht behandelter Waldungen mit andern, wo die höchste Ordnung herrscht, die Möglichkeit für die Eigenthumer, wahre vernünstige Forstcultur einzuführen - und der innigste Wunsch, mein Schärstein dazu beyzutragen, wirkte so stark auf mich, dass ich, ohne meine Kräfte vorher zu wägen, meine Gedanken über verschiedene Gegenstände der Forstwissenschaft hinschrieb, -Leicht wäre es mir auch gewesen, einem jeden meiner Gedanken einen paffenden Ort anzuweisen; - allein ich würde eine ununterbrochene Reihe im Denken geheuchelt haben, die nicht meine eigene natürliche ift. Der nachfichtige Lefer mag sich zu den Ausschweifungen und Sprüngen bequemen, die nothwendiger Weise erfolgen, wenn ich meinen Gedanken freyen Zügel lasse." In dem iften Kapitel handelt der Vf. von der Nothwendigkeit einer klugen Forkwirthschaft, und den Hindernissen, die in einigen deutschen Staaten derselben im Wege stehen. In Ansehung letzterer erklärt fich der Vf. in empfindlichen Ausdrücken gegen die Absonderung des Jagdwesens von dem Finanzcollegio, wo es S. 31. heisst: Niemand ist hossentlich so thöricht zu behaupten, dass die Jagd die Hauptnutzung, das Holz aber die Nebennutzung sey. Eben so ausgemacht ift es, das jede Quelle der Einkunfte des Staats unter das Finanzcollegium gehört. Da nun die lagd ein jährliches Einkommen abwirft. so darf man mit Recht ein Oberjägermeisteramt unter die unnützesten und zweckwidrigsten Dinge rechnen, in so ferne es von der Kammer unabhängig nach Gefallen schalter und waltet, Leine eigene Casse bat, Besehle austheilt, und sich das Ansehn der obersten Gewalt anmasst, die nur den Landesdicasterien gebührt. - Das schlimmste bey der Unabhängigkeit des Oberjägermeisteramts von der Kammer be-A. L. Z. 1791. Vierter Band.

steht darinn, dass alle beilsamen Maassregeln, welche sie für die Waldeultur engreift, zu Wasser werden u. f. w. Die folgenden Kapitel betreffen die kunftliche Sast und Pflanzung der Holzer, die einem Forftmanne nöthigen Wissenschaften, die Forstgebrechen nebst Heilungsmitteln dagegen, die Forstwirthschaft im Nothfalle, wo sich micht die beken Mittel wegen unübersteiglicher Hindernisse anwenden lassen; ferner die Mast, und endlick einige sich auf das Forstwesen beziehende Wünsche. Unter den Baumen, deren Cultur noch in deutschen Gegenden zu versuchen wäre, empfiehlet der Vf. den Ochbaum. da man den wilden auf den kalten Apenninen findet, und das Pfropfen des zahmen Oeibaums auf diesen schon gelungen ist; eben so verdiente der Mandelbaum, die italien. Pappel und der ächte Kastanienbaum noch weltern Anbau. In dem Forstkatechismus liefert der Vf. einen für die Jugend brauchbaren Abrifs des praktischen Theile der Forstwissenschaft.

STUTGART, b. Metzler: Forst - und Jagdbibliothek.

oder nützliche Aufsätze, Bemerkungen und Verordnungen, das gesammte wirthschaftliche Forst - JagdHolz- und Flötzwesen betreffend. Als eine Forstetzung
des allgemeinen ökonomischen Forstmagazins. Drit-

tes Stück. 1789. 234 S. 8.

Unter den Abhandlungen, kommt hier 1) ein Auffatz über Viehweiden in Wäldern und Laubrechen von Hn. Pfeisser vor, wo beide Benutzungen, in jungen Schlägen nur ausgenommen, für zulässig erklärt werden. 2) Wahre und noch zu bestreitende Satze aus der Forftund Jagdwissenschaft. 3) Ein Laubwald zum Erkauf angeschlagen. 4) Vorschläge zu Einrichtung eines Forfieminariums, aus Hocks kameralistisch . statistischen Aufsatzen. 5) Ein Gespräch zwischen einem theoretischen. und alten sogenannten praktischen Förster. 6, Etwas vom Kork. 7) Ein Auszug für Förster aus Linne's Reise nach Schonen. 8) Klage über Holzmangel in Irrland, aus der Bibliothek der neuelten Reifehrschreibungen. 9) Schreiben an die Vf. dieser Bibliothek, emige Zweisel, die Vertheilung der Wälder in Schläge betreffend. ro) Ueber die Keime der Pflanzen und Thiere. 11) Das Moos als eine Waldnebennutzung, aus dem Leipz. Intelligenzblatte 1774. 12) von B. über die mehrere und wenigere Güte des Nadelholzsaamens mit oder ohne Fifigel; zum Vortheil des befingelten, da er in der gewaltsamen Behandlung beym Entstügeln am Keime leiden kann. 13) Ueber die Veränderung der Farbe des Laubes im Herbite. 14) Von der unschädlichen Behuthung der Gehaue von Cramer. 15) Fortsetzung der Abh. von der Arbeit des Schweisshundes. 16) Systematischer Entwurf von der Jagdwissenschaft. 17) Nachricht von Hn. Pöhlers zu Arnfradt Sammlung gezeichneter Hirsche nach verschiedenen Mmmm StelStellungen, 42 Taseln, die Platte zu 4 Rehk. 18) Etwas von der Trüsselges. Vom Verordnungen enthälte
was von der Trüsselges. Vom Verordnungen enthälte
wieses Stück, 1) einen Vergelich wegender Raumerköften
von 1602. 2) Wasserordnung von 1588. beide Würtembergitche. 3) Vertrag zwischen Oesterreich und Wurtenberg, auch der Reichsstadt Esslingen, Assegmeine Flotzen
auf dem Nekar betreffend von 1740. Eine Fortsetzung
des Verzeichnisses neuer Schristen zu Anlegung einer Forte
und Vögelkahinets, und Anmerkungen über die beste Zeit
der Fällung des Laubkolzes, zuschen den Anhang dieses
Stückes aus.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, b. Maurer: Sagen ther Vorzeit von Veit Weber, Dritter Band, Tugend friegel. 1790. 654 6. 8.

Die Begierde, mit der auch dieler dritte Band der Sagen der Vorzeit gleich nach seiner Erscheinung von der dentschen Lesewelt verschlungen ift, überhebt uns der Mabe, deffen lahalt zu entwerfen. Dals diefe gun-Alige Ausnahme nicht etwa eine schnell vorübereilende Manie seyn werde, dafür bargt die reiche imagination des Vf., der durch mannichfaltig abwechfelnde Scenen die Aufmerksamkeit des Lesers immer von neuem zu Jesseln versteht, sein Talent, jede Begebenheit mit den lebhaftesten Farben uns vors Auge zu stellen, und die allentholben bervorleuchtende Kenntnis der Welt und des Menschen, wovon in manchem bändereichen Roman auch keine Spur zu finden ist. — Zu den schönsten Stellen scheint die so schwer zu behandelnde Scene zwi-Ichen Genovelen und Floribellen (S. 250-90) zu gebören. Bey den niedlichen Liedern S. 60. u. 368 erinnert man sich gern wieder der trefflichen Romanze: dergrave Bruder, im erften Theil, und wünscht in dieser Gattung mehr vom Vf. za lefen. Eine fehr anziehende Episode ist auch die naive Frzählung des alten Leutholds von seiner Liebe and Ehe S. 48-60. Man sieht daraus, dals der Vf. den fanften Idyllenton nüch in feiner Gewalt hat, und im Stande ware, zur Abwech-Jelung von den vielen graufenden und blutigen Erzahlungen von Fürsten und Rittera, uns einmahl ein größeres Familiengemälde hauslicher Freuden und Leiden zu mattlen. Die Letren des alten Dachsburg auf dem Todbette (5. 11-13) find fehr inhaltvolle Kernsprüche, Der leizte darunter: "Menschentugend ift ein geschliffe-"ner Stahl, den schon ein fenchter Hauch roften macht,"
ift gleichsam das Thema des ganzen Werks, und wird einigemanl un febr paffanden Stellen wiederholt.

Da man erwarten kann; doss mit der Zeit eine zweste Ausgabe dieser Sog in nötbig seyn werde, so glaubt sich Bec. um desto mehr berechtigt, einige bey Durchlesung des Werks gentachte Bemerkungen mitzutheiten, deren Benutzung bey einer alsdann vorzunehmenden Umarbeitung er dem Vt. anbeimstellt. — Die ganze Erzahlung könnte füglich um vieles abgekürzt merden, und würde dadurch an Umert altung gewinden. Hierzu wärde sehon die Weglassun; der 6. Seit in langen Geschichte des Abrs (S. 503) e. as beyträgen, die man genemmingerne inde, statt dass man hier

fielt. So konnte soch die Monche Catale. (I m. u. ff.) die zu wenig mit dem Ganzen zusammenhang, wegfallen. Auch ist durch die verkeitte Krankheit Floribellens, (S. 147) wozu gar kein Grund vorbanden war, ihre und Adolfs Liebesgeschichte unnöthiger Weile ausgedehnt. Ueberhaupt aber herrscht an vielen Orten cine folche Fätle von Worten, besonders im Dialog, dass man sie auf die Hälfte reduciren könnte, ohne der Stärke zu schaden." So wurde 2. E. vielleicht die Anführung einiger Worte, die Adolf in der Fieber-Phontalie ausstöfst, einen guten Effect thun; allein hier miet er drey ganze Seiten lang. (S. 638-40) - So gut auch im ganzen die Charaktere in ihren verschiedenen Vernähnissen durchgeführt find, so scheinen de doch m einigen Stellen fich nicht getten genug zu bleibes. Adolf ist im Ansange ein dreyundzwanzigjähriger unerfahrner junger Ritter, der beständig von Leutsoff belehrt wird, und am Ende seben wir ihn plotzlich ale Mitglied des heimlichen Gerichts. Leuthold, sein Er zieber, der ihm unter andern 5, 152, u. ff. die weile ften Lehren über die Regierungskunft mittheilt, spricht, in der ersten Unterredung mit Volkern auf einmal wie ein gemeinen Knecht. In dem 4 Seiten laugen Allein gespräch im Kerker gedenkt Adolf seines Vaters, seines Eiziehers, des Pfassen, der ihn copulirt, des Ritters, der ihn zum Ritter geschlagen har; aber mit keinem Worte seiner Floribelle, die hier nochwendig, wo nicht sein einziger, doch sein erster Gedanke seyn muste. Floribelle musste, sobald sie ihres Vaters Gefangenschaft ersuhr, ihn zu befreven eilen; aber erit nach dem Adolf ausgeschlafen, Gericht gehalten und Les tholds Leichnam zur Erde hestattet hat, denkt man der an, den Alten aus seinem Kerker zu holen, - Der Fail der unschuldigen Wülfhilde hat, wo nicht alle Lo fer, doch gewiss alle Leserinnen emport. Diese Zop lingin der Natur, die uns so liebenswurdig geschilden ward (S. 315.), wird einem Bölewicht obne gleichen aufgeopfert, blos um eine Situation berbeytulühren wodurch Adolf in den Verdacht einer zweyten Untrem gerath. Solite es dem Vf. an Erfindung gefehk haben, dieten Verdacht zu erregen, ohne die gute, liebreiche Wülfhilde, die Adolfen das Leben gerettet batte, zuf Belohnung auf immer unglücklich zu machen? Clarif Tens Fall entlockt uns Thranen des Mideids, aber die Schilderung jener Nacht (S. 371.) erregt nur Granen und Ekel. - Die Worte: Denk an den Iod, womt sich die Erzählung endigt, werden S. 602. als ein It lismann angeführt, der vor jedem Unglück fichere, ohne das Wie? durch die handelnden Personen mit ingen eine Art vorstellig zu maci en. Wer jene Worte neok dem drüber itehenden Schildel blofs, wie bier, betruck tet, wer nicht etwa eine praktucee Verbindung auf schen dem memento mori des Caru aufers und dem arp diem oder nec dulcia differ des Horaz zu angen wells den dürfte obiger Satz wohl ther zu sterder Mönther als zu wahrer Lenensweif heit letten. - Der Tuek Tugendspiegel, tolite einentich Elespiegel beisen. De hone Ideal der Tugend wird zu fehr eingeschranks Wenn man darunter nur die kine, oft lo problematiche, versteht. Ueberhaupt kommt das Wort Tugend etwas S. 222, zwischen fich und Horazen zieht zu häusig vor. Der Romanschreiber muss durch Handlang zeigen, quid virtus possit, das Wort aber dem Compendium der Moral überlaffen. Es fällt einem bey folchen Tugend Phrasen unwillkührlich die Sentenz des Schaufpiel - Directors in Gothens Puppenspiel ein:

> Die Tugend ift das höchste Gut, Das Lafter weh dem Menschen thut?

MARBURG u. LEIPZIG, in der akad, Buchn.: Gedichte von Joseph Friedrich Engelschall. 1788. 318 S. V. 245. 8.

Des Vf. nennt seine Gedichte in der Vorrede "leichtmonfehriebene Gemablde, wie sie die Begeisterung im Moment der innigsten Theilnehmung fah ;" er nennt fie Blumen, von denen er nur die voll aufgeblühten und stebhaft gefärbten gewählt, übrigens alle welken Blätter und infekten davon-abgefondert." - Man vergleichs mit diesem Selbfturtheil folgende Stellen: S. 11.

Leng und Rofen find verblühet Nuchstent, meine Liebe nicht.

17. Liebe, nimm lie in die Kluppe!

S. 36. An ein Veilchen.

Holder Erstling in dem Lenze. Wo der Freude Biumenkränze . Meine Cölestine nicht Bort im Wielengrunde flicht, Lingelt du nicht welk und bläßer Ihr am Busen, als ein Messer Rey der Trennung detztem Schwur Mir durch meine Seele Subr?

- 8. 71. Sie spannt den Fächer aus, zu bergen ihr Errochen, Wenn, rings umlaufekt von Neidern in ihr Ohr Geheim willkominne Seufzer floten.
- S. 152. Als er von Spielgesellen Umgeben beym Taroko fais, Erschien an seinen goldnen Schwellen Ein armes Weib, das Thranen afs.

\_ Zueign. S. 2. Wirf einen Blick der Huld auf diele kleinen Lieder; Die Ehrfurcht leget fie - - su deinen Fuften nieden,

folgende Gleichnisse: S. 169.

- Timon falls Zu Boden, und verbirgt im Mantel Sein Anditz, wie dereinst die Welt, Wenn sie, wie gleich dem Gifte der Tarantel Die Fresheitswuth Batavien bethört, In Schriften lieset oder hort.

**na**d S. 191.

Die Leopsuden fürzten nieder, Und hauchten unter Furcht und Graus, Wie Hollands überwundne Hyder, Die schwarzen Seelen grimmig aus. (Die agmen Hollander !)

wenigstens fehr relative, Tagend der Mannerkeuschheit und die Parallele, die der Vf. in der Antwort an Tosha-

Doch vergleichest du auch bieder, Wenn du ja vergleichen muft, Mich und meine kleinen Lieder Mit dem Sanger des August? Er, mit Helden oder Göttern An des Hofes Glanz gewöhnt. Und mir Lorbeer stolz gekrönt-Aber auch mit Epheublättern. Sang in feine Zauberlaiten Wollust oder Schmeicheleu Und die Lehre, dass zu Zeiten Thorheit wehre Weisheit fey. Ich verloeen in Gefilden Meiner schönen Dichterwelt th. L. W. Schaam und Reue, die Begleiter Miedree Walluft, fliehen mich. Und die Musen, froh wie ich, Machen meine Tage heiter, u. f. w. Bey & vielen falschen Schein Lass, mein Lieber, uns die Pflichten Hoher Tugend heilig feyn, Blicken wir, wenn Menschen richten In der Eigenliebe Wahn, Nach dem Lande gater Seelen. Wo wir mit den Mark - Aurelen Einst der Tugend Lohn empfahn?

Ein Dichter, der von fich selbst spricht, (Vorr. S. 11. 14.) "dass er nach dem Ideal von Dichtkunft und Philo-"lophie des Schonen, welches er nach dem Studium der "besten Dichter in allen bekannten Sprachen und der "Schriften eines Leslings und Winkelmanns entworfen, "beurtheilt zu werden wünsche," kann es schwerlich einem Rec. verargen, wenn er aus seiner Biumentele, sum des Vf. Gleichnifs beyzubehalten) dem Publicum eine Probe der vielen welken Blatter und Insekten vorlegt, die er dennoch darinn gefunden zu naben glaubt. Wenn nicht die, überhaupt fehr übel angebrachte, Vorrede zu einer ftrengern Dürchficht aufgefodert hätte, fo wurde es ein angenehmeres Geschäft gewesen seyn, mit Uebergehung der Schwächen, nur auf mehrere wohigerathene Stellen auf merkfam zu machen, die man freylich auch mituater antrifft. Zu den bessern Stücken gehören vorzäglich folgende: Lied eines Bergmanns; Trinklied eines Türken; der Nebel; die Quelle bey Schrock; Abends vor einer Retfe; an Cacilia; Brutus und Portiu; nach einem Meenflurm; obgieich man auch unter diesen keines finden wird, was nicht an mehrern Orten Stoff zur Kritik gibe. Mier zur Probe das Trinklied eines Türken:

> Der Prophet, an den ich glaube. Habe mir den Seft der Treube Selbst im Koran unterfagt? Diein, das ist, bey meinem Spbell Nur ein Schrecken, unferm Bobel Von dem Music eingelags !..

Fulle und gebt mir! meine Lippet Mmmm 2

Sollen

Sollen nicht to kleinlich nippen, Wie der Wester Sorbet nippt, Wann, beym Wankelmuth des Glückes, Ihm der Sultah grimmen Blickes Tod in goldner Schaale giebt.

Füllt! noch einmal! welch Entzücken!
Deine Wunder, Wein, entrücken
Mich der Welt! die Seele schwebt
Hoch empor; an kühlen Wassern
Bicht mein Auge schon die beilern
Himmelsschönen! füllt und gebt!

Alles tanzt vor meinen Sinnen!
Eine dieser Sultaninnen
Winket und entblösst die Brust;
Ha! Geliebte, dir entgegen
Tauml' ich schon auf Blumenwegen
In das Paradies der Lust!

Sehr auffallend ist es, dass fast alle mit den Gedichten, die schon durch die Musenalmanache bekannt waren, vorgenommene Veränderungen keine Verbesserungen, sondern offenbare Verschlimmerungen sind. So stand z. E. statt der ins Ohr gestuteten Seuszer (S. 72.) in der ersten Ausgabe (im Hamburger M. A. von 82.) weit besser so:

Sie spannt den Fasher aus, and glüht beschämt und lüstern, Wenn, rings umlauscht von Neisern, in ihr Ohr Geheim willkommne Seuszer flüstern.

Auch ist aus demselben Gedichte folgende Strophe ganz weggelassen, deren sich doch, nach dem Gefühl des Rec. selbst ein Hölty nicht hätte schämen dürsen:

Oft durch besiegtes Dunkel bricht Des Mondes schräger Stral; es slieben schwach beschimmert Die wäufelnden Gewölk, indes sein Licht Siegreich den nahen Teich bestimmert.

Die Vorrede liefert auch noch einen Beytrag zur Aesthetik. Der Vs. macht nämlich aus den Erzählungen, in denen ein Engel oder ein Traum vorkommt, eine eigne Gattung, und nennt sie Visionen. — So macht Claudius aus den Briefen, die in das Land Wursten gehn, eine eigne Gattung, und nennt deren Styl Stylum geographicum.

ALTONA in Comm. b. Hammerich: Zwölf Lieder aus Hn. Schinks verwünstig - christichen Gedichten. In Musik gesetzt von einem Verehrer der Tonkuast. 1790. 25 S. 4. (16 gr.)

Wahrscheinlich die Arbeit eines würdigen Dilettanten, dessen Geschmack durch die besten Muster der neuern Zeit, zu einem nicht geringen Grade der Vollkommenheit ausgebildet ist. Demungeachtet erlaubt sich Recteinige Bemerkungen, von denen er glaubt, dass sie dem Hn. Vf. nützlich werden können. Lieder, die zur Andacht und Erbauung dienen sollen, dürsen zwar keine lebhaste Melodien haben, der Ausdruck kann aber dennoch iebendig seyn. Wahre Erbauung kann aur durch Ermunterung und Erwärmung geschehen und so sinden wir, dass manche dieser Melodien ein etwas schleppendes Wesen haben, welches, in langsamen Zeitmaassen desto empfind-

licher wird. Das Lied S. zc. aus Fis dur, flingt sehr schon an, wird aber durch den zweymaligen verlanger ten Schluss auf der Dominante und Tonica matt, besoch ders wenn es acht mal gesungen wird. Diese verlänger te Cadenzen, worinn Hr. Kap. M. Schulz in Copenhagen einzig in seiner Art ist, sind meistens nur in geschwiddern Bewegungen vom besten Estect und müssen mit vieler Behutsamkeit angewandt werden. Sollte der Hr. Vs. früh oder späte, wenn er gegen dieses Product seiner etwis Muse kätter geworden, unsere Meynung durch sein eigenes Gefühl bestätigt sinden, in hossen wir mit guten Gründen, dass das Publicum von ihm mehrere solche Arbeiten als das schöne Lied aus As dur ist, zu erwarten habe.

Berlin, in der Buchb. der Realschule: Fünf Kluvier Ballette. Ihro Majeität der reg. Königin von Preussen Friedrike Louise in ehrfurchtsvoller Unterthänigkeit zugeeignet von Gottlob Wilhelm Bur-

mann. 1790. 24 S. fol. (12 gr)

Eine Saminlung von kleinen Handstücken für das Klavier, die durch die gewählte Benennung nicht übel charakterisite sind, zum Theil viele Flüchtigkeit der Haud erfodern, aber auch fast alle Febler haben, die das oberstächliche Studium einer Sache immer mit sich führt. Rec. bemerkt das Letztere besonders deshalb, weil et weiss, dass Hr. B. den besten Theil seines Lebens in der Nähe der größsten Künstler und an einem Ortezugebracht hat, wo dazumahl unstreitig eine der glazendsten Epochen für die Musik war und — diese Zeiten kehren nicht zurück.

ALTONA, b. Hammerich: Heinrich Wilhelm Laudt, Königl. Dänischen Institzraths in Altona, Lieder verschiedenen Instalts, in die Musik gesetzt von Joh. Matthaus König, Königl. Preuss. Kammerkanzellisten in Halberkadt. 1790. 31. S. fol. (1 Rths.)

Dichter und Tonkünstler dieser Lieder, (beide Bilettanten) loben sich einander weehselsweise in der
Vorrede und in der Zueignung, und Hr. Lawitz trest
dem guten und gereinigten Geschmack seines Vaterlades, eine gleiche Meynung zu. So mag denn sach
dieser allein urtheilen, die Kritik schweigt.

GÖTTINGEN, b. Autor, und in der Vandenheck-Ruprecht. Buchh.: Vier und zwanzig Veranderungs fürs Clavichord oder Fortepiano auf das engliche Volkslied: God fave the King von Johann Nicolaus Forkel. 16 S. fol.

Hr. F. gesteht in dem Vorbericht, dass er ohne die seyerliche Veranlassung der Abreise der königlichen Priezen von England: Ernst August und Adolph Friedrick von der Universität der Melodie des bekannten erglischen Volksliedes, God save the King keinen Geschnack habe abgewinnen können und darinn sind wir seiner Meynung; Indessen, so schwer es seyn mag, auf ein so dürftiges Thema zwey Dutzend gute Veranderungen zu componiren; so gern gestehen wir von unserer Seite ein, dass uns die meisten derselben viel Vergnügen gemacht naben.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

#### Mittwochs den 28. December 1791.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Berlin, b. Himburg: Oekonomische und politische Betrachtungen über den Ackerbau, den Handel, die Manufacturen, die Anlegung und Wiederherstellung der Hafen, Wege, Fluffe und Kanale etc., aus dem franzolischen Manuscripte des Hn. de Wailly, ehemaligen königl. Preus. Provincial Accise Zoll und Licent Inspectors zu Stolpe in Hinterpommern. 8. 1791. 17 Bogen. (16 gr.)

Ingeachtet der wärmfien Vorliebe des Hn. Vf. für den preussischen Staat, womit er ihn für den berühm-Beften unter allen Reichen, und feine Unterthanen für das elücklichste Volk erkläret, und die jetzige Landes - Regierung - oftmals auf Unkoften der vorigen - lobpreiser, findet er doch noch mancherley Verbesserungen thunlich und nöthig. und verspricht, Mitzi zu zeigen, wodurch sich Preussen eine unerschütter-Miche Stärke und Reichthumer verschaffen, und die hiezu in ihm felbit liegenden anerfchopflichen Quellen benutzen Banne. (S. 12. der Vorrede) Quid dignum tanto ferathic promissor hints. - das wird ein getreuer Bericht von

dem Inhaite seines Buches beweisen. Durch das erste Kapitel sollen die Leser von der Wichtigkeit des Ackerbaues überzeugt, und von den Ursichen, warum er nicht überall blühet, auch von den Mitteln, ihn blühend zu machen, belehret werden. Jene Wichtigkeit ist nun wohl eine längst erkannte Wahrheit; - nicht fo. leicht wird es aber dem Vf. zugestanden werden. dass bey dem Ackerbaue noch eine sehr große Unthätigkeit herrsche, und dass hievon die Beforgnile des Landmanns einer allzu tiefen Erniedrigung der Kornpreise durch den stärkern Anbau des Getreides and der Mangel des Absatzes die alleinigen Ursachen find. Rec. ist kein Preusse, aber er kennt doch in so weit den Ackerbau in den preussischen Staaten, um mit Ueberzeugung behaupten zu können, dass dieselben überhaupt eher das Lob einer farken Betrieblamkeit, als den Vorwurf einer vorsetzlichen Vernachlässigung des Ackerbaues verdienen, und dass jener Vorwurf nur einige wenige, Gegenden, etwan in Westphalen und Pommern, treffen kann. Des Verf. Vorschläge zur Vergrößerung und Verbeilerung des Ackerbaues werden alto auch nur für einen kleinen Theil jener Staaten anwendbar seyn. Sie bestehen darinn, dass alles Getreide. was der Landmann zum Verkaufe übrig hat, (alfo auch Hafer, Erbien, Bohnen, Wicken, Rübesamen?) nach den jedesmaligen Marktpreisen, für königliche Rechnungen aufgekaufet, in Mehl verwandelt, in Faffer eingestampft, und in die Magazine geliefert (S. 16.), A. L. Z. 1791. Virter Band.

und dass in den Gegenden, wo der Ackerbau weniger Stärke hat, Manufacturen angeleget werden. Beides wird freylich ungeheure Geldsummen erfodern; um deren Herbeyschaffung aber der Vf. tich nicht bekummert: minima enim non curat Praetor.

Verbesserungen können nicht statt finden, wofern man nicht vorher Mängel entdecket hat. Deshalb ift aber das zweyte Kapitel zu einer Anweisung bestimmt. durch welche Mittel erforschet werden kann, ob Aecker schlecht oder gar nicht bearbeitet werden, und wo also Verbesserungen zu machen sind? Zur Erlangung dieser Kenntniss und zur Verbesierung der wahrgenommenen Mangel foll in jeder Stadt, in jedem Flecken, auf jedem Amte und in jedem Dorfe ein Mann best liet werden. welcher alljährlich von dem Zustande seines Orts in Hiasicht auf alle landwirthschastliche, Polizey - und Handelsgegenstände desselben eine genaue und richtige Beschreibung nebst Verbesserungsvorschlägen verfertigt, und an die Landesregierung einliefert, Hiernächst foll die Landesregierung die nicht bearbeiteten Aecker den Söhnen einländischer Ackerleute fibergaben, ihnen Hauser erbauen, ihren Haushalt einrichten, sie vom Soldatendienste und auf einige Jahre von allen Abgaben beirey. en. Die hierauf folgende Belehrung, wie diese Colonis sten in der Urbarmschung unbebauter Felder verfahren follen, enthält längst bekannte Grundsätze. Bey dem Gebrauche der vorbemeldeten Hülfsmittel möchten sich aber wohl in der Seltenheit jener zuverläffigen Aufleher. in den Hot - und Triftgerechtigkeiten und andern ländlichen Dienstharkeiten, in dem preussischen Militärsyste. me, in dem Kostenaufwande etc. große und mannich. falrige, von dem Vf. abermals nicht bedachte, Schwierig. keiten vorfinden.

Sogleich im Anfange des dritten Kapitels, welches die Häfen, Bache, Kanäle und Wege, die Nothwendigkeit der Anlage und Erhaltung derfelben im guten Stande betrifft, missbilligt es der Vf. gar sehr, dass der preusisische Staat die gunftigen Gelegenheiten zur Anlegung ansehnlicher und nützlicher Hafen an der Oitsee aus blosser Trägheit bisher nicht genutzet, und dass er daher nur sehr wenige Hafen habe. Schwerlich wird er diese harte Beschuldigung gegen die weisen und thätigen preussischen Staatsminister zu rechtfertigen vermögend seyn. Die blosse Anführung der bekannten Nutzbarkeit guter Häfen ist hiezu eben so wenig hislänglich, als des Vf. felbst eigena Lobpreisung seines entworfenen, schon 1784 dem großen Staatsminister, Grafen von Herzberg, eingelieferten, aber nicht geachteten, Plans zur Verbesterung des Stolpischen Hafens, vermittelft Ziehung eines Kanals aus der Weichfel bey Move, und dessen Leitung durch Oft- und Westpreußen und

Nnnm

durch Hinterpommern in die Häfen von Kolberg und Stolpe und seines Vorschlages, den bereits vorhandenen Häsen eine andere und bessere Mündung (Oessnung) zu geben. Vermuthlich hat es mit jenem Plane und mit diesem Vorschlage eben diejenige Bewandniss, wie mit den weisen Rathschlägen des bekannten P. Joseph, welcher das französische Kriegesheer über Flüsse und Gebirge so leicht und glücklich — mit dem Finger auf der Landkarte — hinweg führte.

Ob diese Vermuthung gegründet sey, oder nicht, wird fich aus dem vierten Kapitel ergeben; denn in demseiben verspricht der Vf., uns von der Art und Weise zu belehren, wie man ohne viele Kosten Häfen, Wege, Kanäle und Bäche anlegen und ausbessern könne. Hiezu findet er nichts billiger und bequemer, als dass alle zu solchen Veranstaltungen ersoderlichen Arbeiten den Städten, Flecken, Aemtern und Dörfern auferleget werden, der König die Direction veranstalte und besolde, auch die Ut infilien und Materialien, hergebe. Bey Anlegung und Ausbesserung der Landstrassen sollen auf je-, der Seite 12 Fuss breite und 12 Russ tiefe Graben, (welches doch gewiss weder überall nöthig; noch thunlich ist,) gezogen, hiebey zum Ausgraben der Erde, statt des Spatens und der Hacke, der Pflug gebraucht, die überflüssige Erde auf die Mitte des Weges gebracht, und derselbe diesseits und jenseits des Grabens mit einer doppelten Reihe Bäume bepflanzet werden. Das aber von dieser Methode, wodurch das Abtrocknen der Wege verhindert, und ein beständiger Schlamm auf denselben un terhalten wird, keine guten, fahrbaren Landstrassen zu erwarten find, bedarf keines Beweises. Den übrigen Inheit dieses Kapitels hat der Vf. mit bekannten Wahrbeiten über die Nothwendigkeit und Nützlichkeit der Schiffahrt zur Beforderung des Handels angefüllet.

In dem fünften Rapitel von den Manufacturen und Fabriken und von den Mitteln, ihnen aufzuhelfen, und sie blühender zu machen, behauptet der Vf. zuförderst, dass das Hauptersoderniss hiezu darinn bestehe, den einlandischen Natur-, und Kunstproducten neue Wege zum Umlaufe zu öffnen, und ihnen innerhalb und außerhalb Landes mehreren Absatz zu verschaffen; weil es an jenen Producten in den preussischen Staaten gar nicht mangele. Da er diesen Mangel und die (gegen notorikhe Thatfachen) behauptete Hemmung des Fortganges der Fabriken in diesen Staaten hauptsachlich den von dem letztverstorbenen Könige allzuhäufig ertheilten Monopolien beymisset; so verwirft er diese gänzlich, sindet jedoch nöthig, alle Arten der einländischen Fabriken und des Handels durch Verbote der Einfuhr fremder Waaren, so viel als möglich. zu begünstigen. Ausserdem empfiehlet er die Ertheilung der Pramien für die Gewinnang und die Ausfuhr der mehrsten und besten einländischen Natur und Kunstproducte, die Schliessung der Handelsverträge mit fremden Nationen, besonders mit den Türken, und vorzüglich die Vorsorge für die Aufnahme der Wollenmanufacturen. In Beziehung auf die letztern hat derselbe hier die Beschreibung der vortheilhaften, in Frankreich gebräuchlichen, Reinigung der Wolle, vermittelst des Urins, hinzugefüget. Richtig. find zwar in diesem Kapitel die mehrsten Lehrsätze von

Manufacturen und vom Handel; aber allzuhäufig mit einer langen Brühe alltäglicher Schtenzen und annützer Wiederholungen überschwemmet.

Als ein vorzüglich wirksames Mittel, den Handel empor zu heben, wird im sechsten Kapitel die Bestellung der Agenten, oder Confuls in fremden Landen angerathen. Ihre hierauf abzweckenden Pslichten und Geschäl te follen durinn bestehen, dass sie an den Orten ihres Aufenthalts von dem dasigen Handel gennue Erkundigung einziehen, ausführliche Berichte hievon, mit Beyfügung einer Probekarte der allda einzuführenden fabricate und mit Bemerkung deren Preise, an das Conmerzdepartement einsenden; diese follen den einlanländischen Kausseuten mitgetheilet; von diesen gleiche Probekarten gedachter Fabricate jenen Consuls zugefertiget werden, und die letztern sollen sich dann wieder bemühen, den Ausländern einen Geschmack an diesen Fabrikaten beyzubringen, und die Vortheile des Ankaufes derselben begreiflich zu machen, auch die Schliefsung der Handelstractate zu befordern. Eine solche Veraustale tung kann freylich, wenn sie weislich und glücklich ausgeführet wird, dem Handel die wichtigsten Vortheile verschassen, nur aber nicht als ein Geheimnis, (wie S. 149. geschehen,) angepriesen werden; da sie schon längst fo allgemein bekannt ist.

Noch einen andern, in der That fehr zweckmäßtgen, aber auch schon längst von allen vernünftigen Cameralisten dasur anerkannten Vorschlag zur Aufnahme der Fabriken und des Handels enthält das fiebente Kapitel, nemlich die Verminderung der Abgeben von den nothwendigsten Bedürfnissen des Lebens. Zu dieles. Bedürfnissen rechnet der Vf. mit Recht des Mehl, das Bier, den Kornbrantewein, das Fleisch, das Gemüse und das Brennholz. Durch die Erniedrigung der hieraufgelegten bisherigen Imposten würde nun freylich ein beträchtlicher Abgang in der königlichen Einmhme enstehen, weichen aber der Vf. durch Erhöhung der Abgaben von Waaren der Bequemlichkeit und der Ueppigkeit zu ersetzen sich bemühet, hierüber einen aussühr chen alphabetischen Tariff entworfen, auch solchen enige nähere Erläuterungen beygefügt hat. So fehr wir nun auch mit jenem Vorschlage im Ganzen einverstanden sind, so konnen wir doch die in diesem Tariffe bemerkte Erhöhung der Abgabe von einländischen Feder kielen, Fellen und Pelzwerke, Glase und Mahlersurbes nicht billigen: da diese Waaren zu vielen nothigen und nützlichen Zwecken in der bürgerlichen Gesellschaft urentbehrlich find, und daher in dem bisherigen Ansate derfelben nicht wohl eine beschwerliche Abandemagge macht werden kann. Den Beschlass dieses Kapitelsmacht eine dahin gar nicht gehörige nochmalige Anpreisus und Beschreibung des Lieblingsplans des Vf. wegen der aus der Weichsel in die Offfee zu ziehenden Kmäle.

Durch die im achten Kapitel angegebenen Mittel follzum Besten des Handels und der Manusacturen. nach des Hn. Vs. Versprechen — dem schädlichen Schleich handel nicht allein vorgebeugt, sondern auch derselbe, mit Vermeitlung aller harten Geld und Leibesstrasen ganz aufgehoben werden. Dies Meisterstäck will er dadurch bewerkstelligen, wenn den Juden die Wol-

pun

mung auf dem platten Lande, auch das Hausiren allda ganz und gar nicht gestattet wird, wenn die Gelddarlehne auf Pfänder durch strenge Gesetze und besonders durch Vorschüsse von den Obrigkeiten möglichst eingeschränkt, und wenn in den Städten, wo Markte und Messen sind, ganz und gar keine Waarenhausirer geduldet werden. Die offenbare Unzulänglichkeit dieser Mittel zur gänzlichen Vertilgung des Schleichhandels scheint der Vf. selbst empfunden zu haben; denn in dem folgenden Vortrage bestimmt er Gesetze und Strafen wegen dieses Handels. Davon hat er zwar den sonst gewöhnlichen Verluft der in Beschlag genommenen Waaren und des Fuhrwerks, auch die körpersichen Bestrafungen auszeschlossen; den Defraudanten aber doch eine solche empfindliche Züchngung zugedscht, dass dieselben die fämmilichen Untersuchungskosten, nebst den Gebühren für die Officienten bezahlen, ihre in Beschlag genommenen Wanren in das Ausland zurückgeschickt, und allda. auf ihre Gefahr und Kostep, verkauft, auch sie angehalten werden follen, nicht nur nach dem Werthe und den Arten der fremden Waaren, für eben so viel Geld einläudische Waaren gleicher Art. sondern auch auserdem eine gewisse Quantität Porzellan aus der königlichen Fabrik zu kaufen.

Mit dem neunten und zehnten Kapitel beschliesst der Hr. Vf. seine ökonomischen und politischen Bemerkungen, und gieht in denselben eine zwar brauchbare, aber eben so gut und richtig schon von Angermann und Thym ertheilte Anweisung zur Erziehung und Behandlung der Maulbeerbaume und zur Erziehung der Seidenraupen.

gehören, welche eine lebhafte Einbildung und ein warmer Patriotismus verleitet, von ihren in einem engen
Bezirke von Dienstgeschäften gesammelten Wahrnehmungen und Betrachtungen zu glauben, dass sie für den
ganzen Staat in allen seinen Theilen brauchbar und heilsam seyn werden, und welche dem Drange, sie öffentlich bekannt zu machen, nicht widerstehen können.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Leipzig, in der Gräffschen Buch.: Bragur. Ein litevarisches Magazin der deutschen und nordischen Vorzeit. Herausgegeben von Bockh und Gräter. Erster Band. 1791. 386 S. in 8. (1 Rthir. 4 gr.)

Je mehr die Liebe zu den literarischen Alterthümern unsers Vaterlandes, besonders zu den poetischen, während der letzten beiden Jahrzehende wieder rege geworden ist; destomehr entstand das Bedürfniss einer periodischen Sammlung, worinn die einzelnen Untersuchungen und Entdeckungen dieser Art zusammengestellt und ausbelasten würden. Zwar nahmen mehrere periodische Schristen auch dergleichen Aussatze unter die, ost nur allzu mannichsaltige Gegenstände ihrer Bestimmung mit aus. Mancae derselben aber mussten doch, so zerstreut, der Kenntniss derer entgehen, für die sie doch vornemlich geschrieben haben; und diese entbehrten immer noch des Vortheils, dergleichen Arbeiten beysam-

men zu haben, sie weiter vergleichen und benutzen zu können. Durch das Adelungische Magazin der deutschen Sprache ward diesem Bedürsnisse nur auf kutze Zeit abgeholsen; und ob jener Zweck gleich nur Nebenbestimmung desselben war, so hätte diess Institut den Wünschen der Sprachliebhaber und Alterthumsforscher doch immer genügen können, wenn es von langerer Dauer zewesen ware.

Gegenwärtiges Magazin schränkt sich nun ganz auf die Absicht ein, dem ursprüglichen Nationalgeiste unfrer Vorfahren in ihren literarischen Denkmalen nachzusorschen; und da die meisten, die altesten und die wichtigsten Ueberreste vaterlandischer Weisheit, Denkart und Sitten in Gedichten enthalten find, so wählten die Herausgeber den Namen Bragur zur Ueberschrift ihres Magazins, da dies Wort bey den altern nordischen Völkern. Dichtkunst bedeutete, und von Brage, dem Gott der Poesie und Beredsimkeit, einem Sohn Odin's, herzuleiten Denn die Herausgeber verbinden die allgemeinere nordische Vorzeit und ihre Alterthümer mit der eigentlithen deutschen, welches dem Forscher, der nicht gern auf halbem Wege stehen bleibt, sehr erwünscht seyn muss. Und zu der Erwartung, dass diess Magazin manche schätzbare Beytrage dieser Art, und manche lehrreiche Aufschlüsse über nordisches Alterthum liefern werde, berechtigt uns schon der Name des Einen Herausgebers. Hn. Gräter's. dessen nordische. Blumen wir ehedem angezeigt und empfohlen haben.

Der Plan dieses Magazins zerfällt in vier Hauptabtheilungen: zuerst eigne Auffätze, die sich entweder über das Allgemeine verbreiten, und die nöthigen Vorkenntmisse enthalten, oder Beyspiele von der Anwendung der alten einhesmischen Literatur für unser jetziges Zeitalter geben sollen; dann Unterhaltungen, welche für Uebersetzung eind Umarbeitungen bestimmt sind; ferner, unter der Rubrik Spruche, Proben aus allen Abarten derselben, deutsche Originale, und seltne oder noch ungedruckte Gedichte; und endlich Literatur und Bücherkunde, nemlich Anzeigen der Bücher, worinn die ältesten Denkmale des voterländischen Stammes enthalten sind, auch größerer Werke dieser Art, die hier nicht wohlganz übersetzt oder commentiet werden können.

Unter den Auffätzen dieses ersten Bandes macht Werdomars Traum, von Hn. Gräter, den Anfang. Eine im Ganzen glücklich durchgeführte Allegorie über den Aufenthalt der nordischen Dichter der Vorzeit im Reiche der Schatten, die zu ihrer nähern Charakterisirung, und zur Einwebung ihrer Lieder, Gelegenheit giebt. Nach den Barden sieht sich Werdomar hier vergebens um. - Von eben diesem Vs. ist der erste von einigen Briefen, die anfanglich für seine nordischen Blumen beltimmt waren! über den Geist der nordischen Dichtkunft und Mythologie. Ihre Fortsetzung ist sehr zu wünschen; denn schon dieser erste Brief enthält viel Lehrreiches über ein noch immer unter uns nicht allgemein genug bekanntes Fabelfystem, und kann selbst zur Erläuterung einiger von unfern besten neuern Dichter beytragen, welche diess System Rudirten und benutzten, aber lich nicht darauf einliefsen, unkundigen Lesern ihre Dichtung n und Anspielungen zu erläutern. — Die fol-

Nana 2

gende Abhandlung von Ho. Bockh scholdert den Gang der erften deutschen Schriftftelleren bis zum Ende der Minnefingerepoche; nemlich in der Zeit vor Karl dem Grofren nach demfelben unter den Karolingern. fachlischen und frankischen Knifern, und in dem schwäbischen Zeitounkte. Für den Literator enthält diese Zusammenstellung wenig Neues; fie scheint aber doch hier am rechten Orte zu ftehen, und kann dem, der unfrer altern Dichtergeschichte minder kundig ist, zu einer kurzen und natzlichen Uebersicht ihrer merkwürdigsten Perioden, und des Hauptcharakters derselben, dienlich seyn. S. 95. macht Hr. Grater folgende Anmerkung: "Man "fpricht fo viel von deutschen Barden und Druiden. Es verdiente der Gegenstand eine Preisaufgabe zu seyn. "ob man denn wirklich aus authentischen Nachrichten und mit unumftofslichen Grunden beweisen kann, dass es "der Deutschen Urväter waren, deren Sanger Barden, "und deren Priefter Druiden hiefsen." Unftreitig ift dies der Untersuchung sehr werth.

Von den Unterhaltungen ift die erfte Abtheilung: Romane, überschrieben. Unter diesem Titel sollen hier nach und nach die fabelhaften nordischen Sagen geliefert werden. Denn freylich ift der deutschen Lesewelt noch kein einziger achtnordischer Roman bekannt; auch find die in Island und Schweden gedruckten Sagen in Deutschland f. hr felten. Der hier mitgetheilte Roman, Turfing , oder das Zwergengeschmeide ift der berühmtefte in feiner Art, und fonft unter dem Namen der Hervararsage bekannt. Um ihn indels verftändlich zu machen, war eine freyere Bearbeitung, und mancher erläuternde Zusatz erfoderlich. Geschichte und Coftum find, indels treulich beybehalten worden. . Hr. Gr. hatte schon vor Jahren diese Sage ganz und wörtlich übersetzt, und mit den nöthigen Anmerkungen begleitet; vielfältig gemachte Versuche aber belehrten ihn nur zu fehr, dass es jetzt noch nicht Zeit sey, eine nordische Sage in einem fo gelehrten Ansehen vors Publicum zu bringen. Der Beyname eines Kampferromans ednkt uns fehr paffend ge wählt zu feyn. Hier wird nur das erfte Buch geliefert. Dann folgen kleine Geschichten und Erzählungen. und unter diefen zuerst sieben Fabeln aus der jungern Edda, welche die nordische Schöpfungsgeschichte oder die älteste Vorstel lung der Welt ., Götter - u. Menschenentstehung enthalten; ferner, Halli und Leikner, oder Tod für die Braut, eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhunderte; und der im Meth ertrunkens König, aus der Ynglingafaga heym Snorce Sturleson, T. I. S. 13. - Unter der Rubrik, Gedichte, steht zuerst ein umgedeutschtes Lehrgedicht aus der Sammlung der Minnelinger, König Tyro von Schotten, und dann eine kleine Sammlung von Liebesliedern, eben daher. Das Minnelied Herzogs Johann von Brabant, her Hr. Grater schon übertragen, und eine kritische Conjectur über zehn darinn befindlichen fremdartigen Strophen beygefügt, die fehr viel kritische Wahrscheinlichkeit hat, und zur weitern Aufmerklamkeit auf ahnliche Ein-Rhakungen, deren es wohl gewiss in der Mannessichen Sammlung giebt, benutzt werden kann. Endlich noch

einige deutsche Volksieder, aber nur solche, die noch gegenwärtig von dem Volke gesungen und mündlich erlernt werden.

In dem Abschnitte, welcher Sprache überschrieben ist, liefert Hr. Gr. diessmal, als Einleitung, eine kurze, aber deutliche und lehrreiche. Uebersicht des ganzen vaterlandischen Sprachstammes, die eine Frucht seines eignen Studiums, und daher nicht Wiederholung ähnlicher Stammtafeln, ift. Nach feinem Syft m theilt fich die gethich Sprache in die dres Hauptarten, der Nordischen, der Deutschen, und der Mossschen oder Mösogothischen. Zur ersten gehören die skandinavische, von welcher die dänische und schwedische abstammen, und die Islandische, Die zweyte theilt er in die frankische, alleman: ische od r theorische, von welcher die schwäbische Sprache des Mittelatters, das jetzige Hochdeutsche, und die sogenannte eimbrische Sprache berkommen, und in die sächsisché, die Mutter der angelsächsischen und englischen und der niedersächsischen und hollundischen. Von dem Majogothischen stammt die Spricke der Ulanen in der Krimm. — Hierauf folgen erklärte und erläuterte Origin nale. Zuerst der Ansang eines Skandinavischen Liedes aus der ältern Edda: Thrym, oder die Wiedererlangung des Hammers, mit kritischen Anmerkungen. Bonn einb ge Noten zum Heldenbuche, von Hn. Häfslein in Nürnberg, nach der Quartausgabe von 1590, mit der wir doch die alteste von 1509 in kl. fol. wenigstens verglichen zu sehen gewünscht hätten. Ferner zwey Schwänke von Hans Sachs, glei hfalls vom Hn Halslein mitretheilt. und mit Spracherklärungen versehen, als Proben seiner Fortfetzung des vor zehn jahren angefangenen Auszuges sus den Gedichten jenes Meisterstingers. Endlich noch einige alte Lieder. Von Handschriften ift diessmal ein altes Gedicht, vermuthlich aus der erften Hälfte des 1000 Jahrhunderts, von den todten Königen.

Die Literatur- und Bacherhunde, die vierte Abthelung dieses Magazins, musste diessmal wegbleiben, am die Bogenzahl nicht größer zu machen. Zuletzt noch einige Nachrichten, von welchen die erste die angenskme Hossnung erneuert, bald eine Probe von Hn. Grater's versprochner unmittelbarer Uebersetzung kaledonischer Bardengesinge, und zugleich noch eine besondre sib handlung von ihm über Officen und die celtische Presode und Sprache zu erhalten. Wichtig ist auch die von Comar uns. zuerst in der Gothalischen ansländischen Literaturzeitung, gegehne Nachricht von einem dott gestahnen Codex, welcher über anderthalb tausend Lieder, und 35 Fabeln von Minnesingern und Meistersingera

enthält.

Wem irgend die Alterthumskunde vaterländische Literatur und Sprache am Hetzen liegt, und wer ihre allgemeinere Schätzung und Verbreitung für wünschese werth und wohlthäuig erkennt, der wird fich den Herausgebern dieses Magazins für ihre Bemühungen verbunden erkennen, und ihrem gewiss verdienstvollen Unternehmen die längste Dauer wünschen, und die thätg. die Beförderung angedeihen lassen,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 28. December 1791.

#### OEKONOMIE.

Ulm, im Verlag der Stettinischen Buchh.: Forst Archiv zur Erweiterung der Forst und Jagd Wissenschuft, und der Forst und Jagd Literatur, heraus gegeben von Wilhelm Gottsried von Moser. 2. 4ter Band, 1788. 309 Seiten, nebst dem Register über den 3ten und 4ten Band. 5ter Band. 1789. 302 S. mit 4 Kupfertaseln. 6ter Band, 1790. 368 S. nebst Register über den 5. und 6. Band, 7ter Band, 1790. 280 S. mit 2 Kupfertas.

a die Einrichtung dieses Archivs bereits aus der Anzeige des ersten Bandes (A. L. Z. 1788. S. 490) bekannt ift, so wird es binreichen, von der Fortsetzung die wichtigsten Auffatze zu bemerken. In dem vierten Theile wird bis S. 108. ein merkwürdiger Rechtsftreit über Wildschaden mit darinne ergangenen Urthel, mitte heilt. Außerdem folgen Verordnungen und vermischte Nachrichten. Zu jenen gehören verschiedene Preussi-Sche, wie die über die Revision der Forstordnungen, über die Verbindung einer systematischen Eintheilung det Waldungen mit der gegenwärtigen Irregularität derfelben; gegen die Vergreifung an Schlagbaumen und andern Zeichen in den Forsten; über die Behandlung der Schläge und Blosen in Absicht auf Wiederbesamung, und ein Regulativ, nach welchem die Domainen Forsten in Schlefien, und die Cammerey - Stifts - und Privat Forfen behandelt werden sollen. Ferner eine Thurn- und Taxische Verordnung über die Ausrottung der Feldhekken, einige Kurfürftl. pfalz baierische, die Ausführ des Holzes, das Verboth den Holzhandel außer Land, and die Einführung eines allgemeinen Forstlehrbuchs in Bayern und der Oberpfalz, betreffend. Unter den vermischten Nachrichten kommen auf K. preussis. Befehl publicirte Anweisungen, den reinen Kienen- (Kiesern) Snamen ohne Flügel zu sten, die Klefernzapsen gehörig einzusummeln und aufzubewahren, den Birken - Saamen zu fammeln und auszusäen, vor. Ausser andern kleinen Auffätzen findet man auch eine Nachricht von der Methode des Ha. Forstmeister Ahlers, Waldbäume im Grossen zu pflanzen.

Der fünfte Band enthält: t) eine Anweisung, wie bey Bintheitung der Kienen (Kiefern) Elsen (Erlen) und Birken - Reviere zu verfahren, und wie solche nach Schlägen zu bewirthschaften, auch von Bewirthschaftung der Forste nach Schlägen überhaupt, auf Königl. preusischen Besehl entworsen; nehst einem Nachtrag besonders für Ingenieurs, welche zu den Vermessungen nach Eintheilungen der Forsten, ingleichen zu den Abmessungen der sonstigen Holzungen und Forst
d. L. Z. 1791. Vierter Band.

Grundstücke gebraucht werden. 2) F. L. von H. weitere Nachricht von guter deutscher Forstverfassung in fürst. lichen Landen, mit mancherley merkwürdigen Anmerkungen über Forstbehanding und einige Forst Nutzungen. Ein wichtiger Aussatz, wo der Vf. seine Erfahrungen, und Behandlung des ihm seit 23 Jahren anvertrau. ten Forstes (in Obersachsen) mittheilt, und wozu die A Kupfertafeln nebst mehrern Tabellen gehören. 3) Von Wald- und Jagd Göttern und Jagd Patronen. 4) Unter den Verordnungen zeichnen sich eine Königl. preussische über den Holzschlag zu Kohlen, und über das Verhalten bey Verpach: ungen der Theerschwelereyen, aus. 5) Von den vermischten Nachrichten find Hn. Ungers Betrachtung über die melirten Holzungen, und den durch ihren Anbau erwachsenden Nutzen und Schaden, und die Materialien zu einem allgemeinen Normalgesetze wegen Erstattung des Wildpret-Schadens in den Kurbraunschweigischen Landen. aus dem göttingischen historischen Magazine IV. B. 2. Stück, die wichtigern Auffätze.

Der sechste Band enthält en Abhandlungen: 1) eine Anweisung zu Vermehrung einiger inländischen Holzarten durch Saen und Pflanzen, auf K. Preussischen Befehl aufgesetzt, welcher die Pappeln und Weiden, die Weisstannen, die Eichen, die Erlen, und die Rüstern betrifft. 2) Eine aktenmässige Nachricht von den Wald-Nutzungs Etats über die Fürftl. Nassau-Saarbrückischen Waldungen, und die Waldungen in der Herrschaft Balzheim, wie auch von den aus dieser Veranlassung in letzterer Herrschaft gemachten neuen Forsteinrichtungen, 2) Des Freyherren von Gemmingen Gedanken über Holzmangel in Würtemberg, und über Mittel dagegen. Unter den Verordnungen sind die, für den dem Hochstift Speier eigenthümlich zugehörigen Böhnwald, und die Kurfürstl. Bayerischen, die Forsteinrichtungen in den Bayerischen Landen, die Einrichtung des Cameralforstwesens, und die wegen Ersparung des Bauholzes die wichtigsten. Zu den vermischten Nachrichten in diesem Bande gehören der Nassau Weiburgl. Holzfällungs-Etat vom Jahre 1788. Eine Nachricht von der Forstlehranstalt in Berlin; Bemerkungen über die Wirkung des Winters 1788 - 1789 auf die Waldbaume im Brisgau, und im Würtembergischen. Rechtsertigung über den wohlthätigen Einflus des Gebrauchs des Torfes und der Steinkoblen in den Holzpreis zu Berlin.

In dem ersten Aussatze des 7ten Bandes über Wildschaden, wird der Missbrauch, besonders der ParsorceJagd sehr eingreisend geschildert, und hierauf der Vortrag auf dem Calembergischen Landtage zu Hannover
den 10. Jenner 1783, über das Postulatum: wie serne es
thunlich sey, Jagdsachen der Cognition der Justizhöse zu

0000

entzie-

entziehen, beygefügt, wo sich traurige Beweise von den Bedrängnissen der Unterthanen durch die Vergrößerungen der Wildbahnen finden, wider welche die Rechte der Menschheit noch so wenig vermögen, dass der Bürger sie oft ganz hülflos erdulden muss. Musterhaft sind die Verfügungen des Herzogs von Sachsen Weimar in der Verordnung gegen den Wildschaden der Eisenachischen Gegend. 2 tens folgen bier Anzeigen und Beurtheilungen neuer Bücher von Forst und Jagdfachen. a) Hn. Königs auch besonders herausgegebenen Beyträge zu der praktischen Forst - und Flözhandelswissenschaft, wozu die beiden Kupfertafeln gehören, und 3) ein Auffatz von Hn. Unger über die Verkohlung des Stockholzes. Von Verordnungen find die wichtigern eine Brandenburg Bayreuthische gegen den Ruin der Waldungen durch das Abgeben der Hopfenstangen, eine K. Preussische über die Anweisung des Bau- und Nutzholzes, ein hessencasselisches Forstregulativ, und eine Verordnung über die Buchecker- und Eichel- Maff; ein Unterricht für die Unterforstmeister der Vorder Oesterreichischen Lande, nebit einem Rescript, welches die Forftversaffung daselbst väher bestimmt, und einer Instruction zum Forstvermessen, eine Herzogl. Würtemb. Verordnung wegen Abstellung des Wildschadens, und ein Unterricht für die Forstbedienten der Graffchast Hanau-Münzenberg. Unter den vermischten Nachrichten find verschiedene von werkwürdigen Forstbäumen gesammelt; außerdem die 178cger Holztaxen für das Nassau-Weilburgische Amt Kirchheim, besindlich,

Lzirzio, b. Hauga Wwe: Forstwirthschaftliche Briefe oder über Waldungen und Förster, herausgegeben von Fr. G. Leonhardi, 1789, 8. 332 S.

Der Vf. fucht durch dies forstwirthschaftliche Handbuch vorzüglich unstudirten Forstbedienten einen kurzen
Leitsaden in die Hände zu liefern, nach welchem sie
sich mit ihren weltläustigen und wichtigen Verrichtungen bekannt machen, und zur Lesung größerer Werke
geschickt vorbereiten solsen. Die zwölf Briese enthalten
rach einer Einleitung, die Forst Neturlehre, die ForstNaturgeschichte überhaupt und insbesondere der Laubund Nadelhölzer, und den Anbau beiderley Holzarten,
ferner die Forstunterhaltung, die Forst und Jagdnutzung,
nebst den Ersodernissen der Forster und Jäger, und ihren Pslichten, und sind die vorzüglichsten Gegenstände
des Forstwesens in einem deutlichen nicht ausschweifenden, Vortrage und mit guter Auswahl des wichtigsten abgehandelt.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Hamburg, b. Bohn: Blicke auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz, und Frankreichs, bey einer Reise v. J. 1790. von H. A. von Halem. 1791. Ersten Theil, 272 S. Zweyter Theil, 328 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Das, was man entweder selbst fah, oder durch andre kennt, in einer R ihe angenehmer, mit leichter Hand entworfner charakteristischer Skizzen dargestellt zu sinden, gewährt der Kückerinnerung behaglichen Ge-

nus: eine nicht gereuende Geistesbeschäfttigung ist es. solche schon bekannte Gegenstände in ein neues glücklich gewähltes Gewind gekleider wieder zu sehen, und die Beymischung treffender Bemerkungen, über neue, oder doch weniger bekannte Gegenstände, gibt lehrreiche Unterhaltung. - Aus diesem Gesichtspunkt angesehen, werden diese Reisebemerkungen eines unster belieb en deutschen Dichter, gewiss das leisten, was der Hr Vf. davon verspricht. Er machte, wie er sagt, die Reise, um fich vernünftig zu amuliren, und theilt einen Auszug feiner Bemerkungen mit, um andre, die nicht reisen, wie er bescheiden hinzusetzt, zu amüsten, ohne sich dabey auf statistische Nachrichten, politische Aufschlüsse und Naturhistorische Merkwürdigkeiten einzulassen. Rec. hat den größten Theil dieser durch unterhaltende Abwechslung, charakteristische Züge, lebhafte Darstellung, und blühende Sehreibert, vorzüglichen Briefe, mit Vergnügen gelesen. Nur hedauerte er die oft gar zu leichte und zu schnell überhineilende Behandlung, so mancher mehrerer Ausmerksamkeit würdigen Gegenstande, durch deren nähere Beleuchtung das Interesse der Lecture dieses Werks um vieles hätte gehoben werden können. - Der Vf. berührt auf seiner Reife hauptsächlich folgende Städte: Cassel. Rec. fand is diesem Herbst auf dem Weissenstein doch noch vielkleisliche Spielerey der vorigen Gartenanlagen, die der VI. übersehen zu haben scheint. z.B. die albernen Philosophenhäuschen; und stimmt nicht mit ihm überein, des die ohne Plan gemachte Anlage der beiden neugebaueten Flügel daselbst (Flügel ohne Hauptgebäude! zwischen welchen nie auch felbst irgend eine andre Verbindung schicklich wird Statt haben können) von gutem Geschmack in der Bankunft zeugen. Die Ruine der Wah serleitung sah Rec. fertig. Der wasserarme Gas sel 104 Fuss herab. Der Landgraf hatte aber Beschle gegeben, durch noch einige neue Rohren, den Wasserfall zu verstärken, und das untre Bassin, worin er sich er gielst, noch 14 Fuls tiefer auszugraben. Die gente Idee ist neu und groß gedacht, und versehlt an sich die malerische Wirkung nicht: aber auch Recassel daber des Vf. Bemerkung einer bey der Anlage verfehlten Bestimmung und die Frage ein: wohin denn dieset Aqueduct das Wasser geleitet haben soll? vom Berge ins Thal? denn gegenüber ift keine Höhe. - Der Verset tiger der Modelle von Kork der römischen Ruinen, helfst nicht Cichi (vielleicht ein Druckfehler, deren es im Weit viele giebt), sondern, wie Rec. aus der vor ihm liegen den eignen Unterschrift des Künstlers bezeugen kant, Antonio Chichi. — Frankfurt. — Mannheim: Bey Go genständen der Kunst spricht der Vf. größtentheils unt von dem Eindruck, den sie auf ihn machten, ohne sich in nahere Beurtheilung derselben einzulassen. Bescheidenheit, welche neuere Reisebeschreiber zur Vermeidung fo mancher den guten Geschmack beleidigender Afterurtheile über Kunstfachen, nachahmen solken. -Stuttgard. Der Vf. fagt keinen ganz zureichenden Grund seiner Zufriedenheit mit der Militairakademit, gegen welche er eingenommen war. Der aufsere Glasz derfelben hat schon manchen geblendet, und von der Untersuchung des Innern abgehalten. Dass Schubart viel ist.

ger als I Jahr auf Hohenaschberg gestingen sals, wie es hier von seinem engern Gesängnis heist, scheint der Vf. als bekannt vorauszusetzen. Die Note S. 48. hätte Rec., so wahr sie seyn mag, weggewünscht. Dergleichen bedeutende Fingerzeige gränzen zu nahe an die zurleidigen Mode gewordne Indiscretion der neuern Reisebeschreiber, in Beurtheilung lebender Personen, wodurch schon so manche compromittirt find. — Schaffhausen. Stäudlins Empfindung beym Rheinfall, slicht fonderbar gegen dir des Eugländers ab, der vor dieser erhabnen Naturscene ausrufen konnte: "hier kocht der Teufel eine Milchfuppe! - Zürch. S. 60 u. f. ist höchst wahr, was von Lavaters perfonlichen Bekanntschaft gefagt wird. Man ist also mit dem unserm Gessner zugedachten Denkmal, das Anfangs mit fo vieler Warme betrieben ward, noch nicht weiter, als zum Stren über die Form gekommen? Das ist doch nicht etwa der Vorwand einer den Deutschen oft vorgeworfnen Kälte-beym Andenken ihzer großen Verstorbnen? Mit Trippels Rath würde die Frage über die Form doch nicht schwer zu entscheiden feyn. - Von Zürch machte der Vf. eine kurze Reife durch einen Theil der kl. Kantons. Mit seinem von ihm nicht erwarteten Spas über das: God dain! (S. 116) .macht wenig Seiten nachher das gefühlvolle Gedicht: das Alpenroslein einen sonderbaren Contrast, der dem Vf. unmöglich selbst gefallen kann. - Bern! Das Gefangenhaus hat einige zweckmäßige innre Verbesserungen erhalten. Besuch der Petersinsel im Bieler See. Bargave schrieb an die Wand des Wohnzimmers Rousseaus: fe suis venu ici admirer mon maitre. Von R. Aufenthalt in Motiers theilt der Vf. einige interessante Anekdoten mit. Des Pfarrers Moutmollins Schwiegersohn, - ein nicht unverdächtiger Zeuge, - widersprach R. Erzählung von der Kataftrophe des Steinregens. - Genf. Hier siegt jetzt Rousseaus Theorie über das Schauspiel gegen Voltaire; das Theater wird, besonders seit der Revolution von 1789, wenig mehr besucht. Der Vf. fah hier eine französische Bearbeitung des Vetter von Lissabon, worin ein plumper deutscher Baron das Parterre mit Plattituden umulirte. - Reise nach Chamoung. Auf dem Montanvert fiel schon am 7. August viel Schnee. Rec. bestieg das Eismeer acht Wochen später im Jahr, einige Jahre vorher, beym heitersten und gelindesten Wetter. - Der Aufstand in Niederwallis im vorigen Jahr ward durch den Druck des Gouvernements von Oberwallis veranlasst; die Gouverneurs wurden verjagt. Lyon - Seigen Eintritt in Frankreich kundigt der Vf. im 25. Br. dichterisch genug an. Der Ton der solgenden Br. aber ist, besonders wenn er über die jetzige Versassung spricht, der eines ruhigen Beobachters, ohne auf der einen Seite in ausschweisende Lobreden, oder auf der andern in Anzüglichkeiten eines eifrigen Anhängers einer Pasthey auszuarten. Rec. will hier nech einiges von dem Inhalt dieser Br. ans Paris, die den gan. zen 2. Band ausmachen, kurz anzeigen. - Die zeritreuten Bemerkungen über die Theater zu Paris, über Vorstellungen einiger merkwürdigen Nationalstücke, über Opern u. dgl. sind Schr unterhaltend; die Beurtheisung des Spiels der Hauptacteurs hätte Rec. weniger allzemein gewünscht. - - "Geschieht die Krönung des

Kaisers zu Berlin?" fragte ein Pariser den Vi. ("ist Hamburg noch weit von Schweden - und Petersburg?" fragte ein sogenannter homme de lettres den Rec, zu Pa-. ris). - Den Geist der damals regierenden Clubbs, die der Vf. oft besuchte, begreift man aus den gegebnen Proben der Reden, und aus den mitgetheilten einzelnen Zügen und Auftritten, wobey der Vf. gegenwärtig war. Den Sessionen der Nationalversammlung wohnte er mehrmalen bey. Seitdem der Moniteur uns diese Sessionen so täuschend vergegenwärtiget, sind alle andern Nachrichten von den Verhandlungen überstüssig: doch ' aber find einzelne kleine Schilderungen des Vf. der Zwischenscenen dieses großen Schauspiels, interessant. Des Bildhauers Houdon und des Historienmalers David Werkitätte. Brutus, der nach Davids berühmten Darstellung, nach dem an seinen Söhnen vollzognen Todesurtheil; im hestigen Schwerz zu dem Schutzgott Roms flieht, ist wohl ein erhabnes Bild der Dichterphantasie des Malers, aber kein Gegenstand der Geschichte mehr, - wie es Fügers Brutus (f. N. D. Museum Januar 1791) ift, dem der VL in Rücklicht der Wahl des Augenblicks der Darstellung, Davids Gemälde vorzieht. Füger versetzt, der Geschichte getreu, den Auschauer gleichsam in die Scene hinein, gibt ihm Antheil an der Handlang; so kann unmöglich Davids Gemälde, das nichts als eine schöne Dichtung ist, täuschen, Man wird darinn den großen Künstler bewundern, aber schwerlich so wie vom Füger erschüttert werden, welcher, außer dem Reichthum des von ihm gewählten Augenblicks (was Composition und Ausdruck betrifft) zwischen Ausspruch und Vollstreckung des Urtheils, die beiden noch lebenden Söhne, als einen großen Vorwurf seiner Kunst noch nutzen konnte - und ihn so zu benutzen verstand. -Das öde Versailles. Wiederholung einiger Scenen der N. V. von 1789. — Ein kurzes, aber treffendes, Wort über Mirabeau. - Der Magnetismus ist aus Paris verschwunden; die Maurer Logen waren alle geschlossen .-"Vous qui n'etes entousés que de tyrans (schrieb der Klub des amis de la verité an eine Deutsche mit ihr in Korrefpondenz stehende Loge) epaississez vos antiques tenébres; et du fond de ces antres religieux, jadis consucrés au fanatisme, mèditer les vrais mystères de la liberté. ---Loin de craindre, comme par le passé, un peu de pluye, et nous conjurons les orages." Die Zurückhaltung und das bezeugte Misstrauen der Königin (sie hatte wohl Ursache dazu!) gegen das Publicum, scheint dem Vf. der Grund des fortdaurenden Haffes gegen fie. Der König fight fo lebhaft, munter und wohlbehaglich aus, dass man ihn unmöglich für unglücklich halten kann. - Defilles Heldentod, und Vorstellung dieser Handlung auf dem Theater italien, - en un acte, et en profe, mele de chants (der immer singende Franzose!) Unmöglich kann sich Rec. eine große und rührende Wirkung der Scene, auf einen unpartheyischen Zuschauer bey aller Bewundrung der Heidenthat selbst, denken, we der junge'Held im entscheidendsten Augenbliek die Aufrührer kniend und singend mit der Arie: faut il tomber à vos genoux?-- au nom du ciel moderez vous! — zu besänstigen sucht. Kommt hierbey die gewöhnliche Uebertreibung der franz. Schauspieler in Action und Declamation noch hinzu, so 0000 2 wird

wird diele Scepe völlig zur Farce. — Langweilige Sitzung der Anderie des inscriptions et helles lettres. — Einige nä here Umstande der Volksunruhen nach dem Duel Lamerha und Caltries. — Club Allemand. Man findet in dem Verfammlungszimmer die besten deutschen Zeitschristen. — Interessante Nachrichten von einigen franz. Gelehrten, besonders von dem Vf. des Anacharsis, der sich jetzt zur Arissoherg, und einem concentrienden Ueberblick der franz. Revolution, schließet der Vf seine Bris se, aus welchen hier, um nicht eine trockne Nomenklatur des ganzen Inhalts zu ließern, nur einige der vorzüglichsten Materien ausgehoben werden konnten,

BRESLAU, b. Korn d. ä.: Bemerkungen eines reisenden Weltmanns auf einer Reise durch Frankreich, Sardinien, Malta. Swillen, Italien und die Schweiz. Nach dem Franzölischen. 1791. 244 S. 8.

Eine im Ganzen gut gerathne freye Uehersetzung des in N. 380. der A. L. Z. v. 1790. angezeigten Werks: Sus quelques Contiées de l'Europe, ou lettres du Chevalier de \*\*\* à Masame la Comtesse de \*\*\*, von welchem der

Uebersetzer den Ritter von Boufflers, aus einigen Vernruthungen, als Verfasser angiebt. Bev allen in der Recenfion des Originals bemerkten Fehlern, enthalten diefe Briefe manche feine und lesenswütdige Bemerkung, die überfetzt zu werden verdiente: nur hatten wir gewünscht, dass der Uebersetzer mehrere einer Berichtigung bedürfende Stellen, mit berichtigenden Anmerkungen begleitet haben mochte. Die franzötischen Verse, wovon das Original überfliesst, hat der Uebelf, wie billig weggelaffen, und diesem Werke im deutschen Gewagde, für viele Leser, gewissermaßen einen Vorzug vor jenem gegeben; weil man, durch die so haufig unter die Prose gemischten Verse, bey der Lecture des Originals fehr oft höchst unangenehm gestört wird. So ift auch hie und da die grelle Farbe, welche der Vf. so geme in seine Bilder bringt, gemildert, sein Eggismus durch Weglassung verschiedner Stellen versteckt, manches Ueberflüssige ift gekürzt, überhaupt der nach Originalitat ringende gespannte Epi; ran menton des Originals, fo viel es geschehen konnte, herabgestimmt, und dadurch das Ganze dieses Werks in der Uebersetzung geniessbaret gemacht, als es das Original, wenigstens dem Rec., was

ALLINE SCHRIFTEN.

OBRONOMIE. Erfurt, b. Keyler: Allgemeiner Birger-und Bauer - Culenaer auf das Johr 1792, mit 12 Holzschnitten, von Georg Stumpf, Fürstl. Fürstenbergischen Oekonomie Rathe und öffentlichen Lehrer zu Jena. 179 & B. 4. (4 Gr.) — Unstreitig find Kalender zum Unterricht des gemeinen Bürgers und Landmanns bequemer, als landesherfliche Verordnungen, Intelligenzblatter, landwirthschaftliche Katechismen und andere Schriften, welche von denfelben entweder gar nicht, oder gewöhnlich mit mistrausschen Unglauben gelesen, und selten richtig verstauden werden. Nur muss die Lehre, die durch solche Kalender ausgesset wird, so beschaffen seyn, dass er in den Boden, für welchen er bestimmt ift, Wurzel fassen und gedeihen kann. Das scheint der Vf. des gegenwärtigen nicht allemalgenunsam bedacht zu haben. Außer der Hinzufugung einer Rechnungstafel über den Betrag jährlicher, monatlicher und wöchentlicher Zinsen und über das Verhaltnis der Thaler zu Gulden und diefer zu jenen, einiger Lieder für die Landleute und eines Verzeichnisses der Messen, Jahr - und Viehmarkte, hat der Vf diesem Kalender eben diejenige Einrichtung, wie seinem vorjährigen, gegeben. Auf die Erklärung der gewöhnlichen Kalenderzeichen und den Kalender selbst folget für jeden Monat ein Holzschnitt und dessen Erklärung. Durch dieselben wird zur vortheilhaften Anlegung der Miftstatten, über den Gebrauch und den Nutzen einer Steinmühle, eines Wiesenhobels zur Wegschaffung der Maulwarfshaufen, der Nassgallen oder Abzugskanale in den Aeckern und Wiesen, einer Maschine zur Wallerung der Wiesen, und des Cultivators; ferner zur Kenntnifs und Vertilgung der Wucherblume, über die Einrichtung der Heufeimen, oder Dimmen, über die Anlage und den Nutzen einer Maschine zum Schmieden wit zween Hammern, über die Cultur der Wiesen vermittelst des Wiesensechs, über eine Flachsbrake und über ein Spinnrad mit doppelter Spule, Anweifung gegeben. Deutlich und leicht verständlich find die mehrsten von diesen Figuren und derselben Beschreibung: nur die Abbildung der Wässerungsmaschine, des Cultivators und der Heufeimen auf dem 5ten, 6ten und ten Holzschnitte wird der gemeine Burgar und Landmann - wegen der Mannichsaltigkeit ihrer Theile und der Kunst ihrer schicklichen Zusammenfügung - dafür nicht erkennen. Auch wird er an den versicherten Vorzügen einiger empfohlnen Anlagen zweifeln; z. B. bey der angepriesenen Mistftatte, wo von einem ganz ebenen, mit einem Graben umschlofsenen Platze, in dessen Mitte sich eine große und am Rande um-her & kleine Gruben befinden, die zur Fäulnis des Mistes durchans erfoderliche Feuchtickeit unfehlbar in diese Gruben abflieffen, ein oftmaliges Begießen des Mistes aus den Gruben nothwendig feyn, und doch jeder Aufguss bald wieder in die Gruben abrinnen, folglich eine solche Anlage der guten Zubereitung des

Mittes eher hinderlich, als zuträglich seyn wird. Sie kann all auf keine Weise denjenigen Miltstätten vorzuziehen feyn, webchen man eine mafeige mollenformige Vertiefung gegeben, deres Boden man mit Thone bedeckt und feltgestampft, und sie mit einer Wand von Pfahlen und Latten eingeschlossen hat: weil de durch die aus den Viehstallen dahin geleitete nörbige und nuttliche Jauche beybehalten, das Zerstreuen des Miltes verhitet und nichts weiter erfodett wird, als dass derfelbe auweilen umgeltochen worde. Eben so gewiss wird mencher ehrliche Landmann bey der angerachenen Abfuhr des Miftes vom Hofe, im Winter alle & Wochen, und im Sommer alle 14 Tage, des Kopf schütteln und dagegen mit Recht erinneren, dass dies zu Suat - und kernrezeit, auch in dem Betrachte, da die Dungung der Felder nicht in allen Monaten des Jahres fortdauert, work fortdauren kann, unmöglich iev Mit dem empfohlnen Gebrau-che des kleinen Pfluges, zum Anhaufen des Kohls und der Kantoffeln, werden gleichfalls viele Landlence nicht einverkanden feyn, welche aus ihren eigenen, oder von audern damit ichon langst gemachten Versuchen zuverläßig wiffen, dass diese Beatbeitung dadurch - besonders in einem. lockeren Boden - bes weitem nicht so vollstandig, als es durchs Behacken geschiehet, bewerkstelliget werden kann. Auch von dem Grobschmiede hat der Vf. gegen das fo leicht hingezeichnete, aber sehwer auszufihrende, Schmieden mit zwey Hammern (5. 6) den gewiß nicht ungegründeten Einwurf zu gewarten, dass er, ohne det Feitltehen auf beiden Beinen, unmöglich alle zu seiner Arbeit erfoderlichen Kräfte anwenden, nicht die Zange mit dem 21 schmiedenden Eisen in der linken Hand festhalten, mit der rechten Hand den Hammer führen, zugleich mit dem rechten Fuse eine schwere Maschine in Bewegung setzen und erhalten, und fein ganzer Körper dabey nur auf einen Fusse ritten konne. Höchst wahrscheinlich ist es dem Rec. dass den Hn. VI feine allzu lebhafte Einbildung und sein allzu heftiger Eifer, mit welchem er die ökonomische Bekehrung und Besserung des gemeinen Bürgers und Landmanns betreibt, fowohl hier, besonders in den zuletzt hinzugefügten drey Auffatzen von den Vortheiles des Kleehaues, von der Urbarmachung schlechtrer, steiler Berge, und von den Erdmischungen, als auch in andern von ihm herausgegebenen Schriften, zuweilen irre geführt haben. Nur hiemir lassen sich die heftigen Ausdrücke (S. 29) entschuldigen: "Unsern meissen Wirthen fehlet es an wahren Einsichten und "richteigen Sinnen. Alles Nützliche ist in den Wind geredet "und geschrieben. Niemanlist, der darauf merket und solches in Aussichungen. "in Ausübung zu letzen begehret. In unseren so aufgeklarten. "Zeiten herrscht mit unter eine recht wunderfame Duitffrant "und Nachläfigkeit in wirdifchaftlichen Dingen."

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

#### Donnerstags, den 29. December 1791.

#### SCHÖNE KÜNSTE

Sr. Perensburg, b. Kriele und Leiezig, b. Jakobaer: Medea in Korinth und Medea auf dem Kaukasos, zwey Traverspiele von F. M. Klinger. 1791. Mit einem Titelkupfer, 204. S. 8.

edea in Korinth ift ein neuer Abdruck des unter dem Titel: das Schicksal, aus der ersten Sammlung von Hn. Klingers dramatischen Werken bereits bekannten Trauerspiels. Voltaire gerieth in Entzücken über Quinauti's Verse:

: Le destin de Médée est d'être criminelle, Mais fon coeur etolt fuit pour aimer la vertu.

Aber zu der wirklichen deamstischen Bearbeitung dieses Ideals von Medeen, zu der hochtragischen, krastvollen Auffassung dieses Gedankens, in einem so schönen und so großen Sinn, dass er Quinaut's eigne Meynung weit überflügelt, konnte die Französische Kunkt nicht auffleigen; die unfrige hingegen ift durch Ho. K. Ausführung dieses Stoffs bereichert und geehrt. Des zauberische Interesse, das in dem ungeheuern Kampf zwischen Medeens übermenschlicher Größe, und den nur zu menschlichen Bedürfnissen ihres Herzens liegt; die durch Philosophie geschärfte und erhöhte antike Idee vom Fatum als Triebfeder des Ganzen; die unter allen Personen des Trauerspiels gleichverbreitete, eben so unvermeidliche als unverföhnbare, Schuld: alles dieses sind Vortheile der Kunst oder des Genies, durch welche die finstre Abscheulichkeit des Stoffs gemildert und erleuch-Die Sprache ist meistens untadelhaft, edel und tet wird. erhaben. Die Charaktere find gerade so gezeichnet und schalten, wie die Kunst es von dem Dichter, der seinen Stoff in dem Grieghischen Alterthum wählt, nur fodern kann: die Bestimmtheit kann darinn leicht so weit gehen, dass sie das Costum verletzt, und in Werken dieser Gattung mus der Dichter nicht sich zu seinen Zeitgenossen herablassen, sondern seine Zeitgenossen zu sich herausheben. An dem fünften Act hat Hr. K. öfter das Unglück zu scheitern, wie es ihm hier auch begegnet ist; die unnatürliche Ausdehnung der Rache Medeens spannt den Leser auf die Folter; wenn die Poesse die Granze verrückt, über welche hinaus der Leser ihrer Krast zu schrecken oder zu rühren sich verschließen mass, so wird sie selbst, mit allem ihrem Auswand, an ihm zur Eumenide, und peinigt ihn zwischen den widersprechenden Empfindungen des Abscheus, des Langenweile, und der Bewunderung. Indessen ist eigentlich die hohe Vollkommenheit des Ganzen hier nur auf eine zu gefährliche A. L. Z. 1791. Vierter Band.

Spitze hinauf getrieben worden; zwey Stellen wie, S. 72. Und was that du für ihn, du Bleiche? etc. und wie S. 127. Medeens: entferne, Mutter, den Saugling, dass ich then kann de That, würden hinreichen, einen Dickter u. Merblich zu machen, und man kann sich fast nicht enthalten, eine Art von Verhängnis in der Literatur anzunehmen, da Hr. K. mit seinen früheren Arbeiten Epoche gemacht hat, und diese Medea kaum bemerkt

worden ift.

AHn. K. Gedanke, Medeens Schickfale nach der Vollendung ihrer Rache aus seiner Phantasie weiter fortzuspinnen, erweckt im ersten Augenblick das güntligste Vorgefühl, das einem Kunstwerke nur zu gute kommen kann; um desto mehr aber bedarf es einer scharfen Untersuchung, warum die Wirkung seiner Medeg auf dem Kaukasus so sehr gegen diesen ersten Eindruck absticht. mit einem Wort so unbefriedigend ift. Die Schuld scheint zwischen der Idee selbst, so einnehmend sie auch ist, so begreislich daher die Begeisterung des Dichters für dieselbe auch wird, und zwischen ihrer Behandlung sehr gleich gesheilt zu seyn. Es ist, als ob Medeens Begebenheiten in Korinth das Interesse ganz erschöpft hatten. das die Beymischung von menschlichem Geschl in ihrem Charakter ihr gab; Unbestimmtheit, Inconsequenz, und Schwäche-verdunkelt jetzt das erhabné Phanomen, für das man so viel Mitleiden als Bewunderung, so viel Theilnahme als Entfetzen empfand. Um zu entdecken, wo der Dichter hätte aufhören follen, diesen idealischen Charakter zu verfolgen, um genau zu finden, in wie fern er die relativen Möglichkeiten, die für denselben vorhanden waren, überschritten hat, müssen wir seinem Plan in diesem Drama nachzugehen suchen. Medeens Herz leidet und darbt bey der unfruchtbaren kalten Beirachtung ihres furchtbaren Selbst, zu welcher sie sich vor ikrem eignen Verbrechen geftüchtet hatte; die erfte Berührung von Menschen weckt alle Bedürfnisse dieses Herzens wieder auf; sie geht aus, Menschen zu beglücken, unfähig, fich allein zu genügen, begiebt sie fich freywillig durch einen unauflöstlichen Schwur in die Gewalt des Schickfals; das Volk, zu dessen Heil und Rettung sie sich ... bestimmt, ist ein robes, durch Aberglauben und falsche Priester irregeleitetes Volk - und ihr Geist erliegt schon dieser ersten Probe. Ihr Schicksal ist - das Schicksal aller unberufenen Reformatoren, denen es an Klugheit. den Zeitpunkt der Reife zu erkennen und an zweckmassigen Kräften, ihn schne ier herbeyzusühren, gebricht. War es des Dichters Absicht, dass Medea, sobald sie ihre Zauberkräfte auf das Spiel setzte, sobald sie der Gefahr sich blosskelte, nur Mensch, nur Weib zu feyn, nun als Meusch, als Weib, alle Superiorität ihres Geiftes verlieren, hestig, unvorsichtig, auffahrend erscheinen, ohne

Pppp Zweck Zweck für lich noch für andre fturmen follte; fo lag es unftreitig an der Idee, dass der Dichter mit feiner Heldin Zugleich zu sinken schrinen musste. Ausserdem ist der Augenblick, wo sie durch die Verletzung ihres Schwurs. ihre übermenschlichen Kräfte schlummern zu lessen, die Beute des auf sie lauernden Schicksals wird, für die Erwartung, die man von einem großen Charakter hat, durchaus verfehlt; sie ralet und fturmt mehrere Seiten lang, ihre Zauber, zu denen sie in ihrer Wuth zurückkehrt, find um kein Haar anders als die gemeinsten Opernzauber, und in ihrer edleren Verbindung täuschen sie jede Hoffnung des Lesers auf das Schmerzlichste. Eben so verfehlt ist die Erfüllung der Strafe, die ihr gesprochen war: das schöne Gestandniss ihrer nunmehrigen Ohnmacht giebt der feigen Rache eines viederträchtigen Priefters Waffen gegen sie, sie soll sein Opser werden, und er-Richt sich, um nicht durch seine Handlanger zu sterben. So waren ihre vorhergehenden Handlungen, die fie in das Netz des Schickfals zogen, zweckwidrig; ihre Wuth, weil ihr Streben, Gutes zu thun, Widerstand fand, war ohumachtig; die Erfüllung ihres Schicksals ist unedel, und ihr Schmerz dabey unwürdig. Die plumpe Schändlichkeit des Druiden durfte Medeen, auch von ihren Zauberkräften entblösst, nicht treffen, sie durste an ihren Geist nicht reichen, und um an ihrem jerzigen Fall Antheil zu nehmen, durften wir ihre vormahlige Große hicht verachten lergen, wie wir thun, wenn wir sie, als Mensch, menschlich klein finden. Unter das Joch des Schickfals hatte ihre Liebe zu Jason sie schon gebracht, ihre Leiden bey Jasons Untreue sind das höchste Elend was in diesem Charakter denkbar war; und eben darum, da dem Dichter die Handlung feines ersten Stücks im Wege war, da diese ihm die bessere Wahl verbot, scheint er in einem Labyrinth verwickelt gewesen zu seyn; aus welchem kein Faden ihn retten konnte. Auch ist in den Details wenig, was für die Unausführbarkeit der Idee Ichadlos hält; im Dialog wechfeln Plattheit und Bombast mit einander ab; so sehr das E tsetzen, mit welchem man Medeen fluchen hört, der Kuust wurdig ist, so ungern hört man sie hier auf den heuchlerischen Druiden schimpfen. Die Gottheiten, welche der Dichter auftreren last, feiden schon durch die Unbestimmtheit und die Widersprüche in der Idee deren Werkzeuge tie find; und dadurch dass sie unster Phantasie zu rahe hingestellt sind, werden sie steif und unpoetisch.

Berlin, b. Rottmann: Lieder im Volkston, bey dem Claviere zu fingen, von J. A. P. Schulz, Königh. Danischem Capellmeister. Dritter Theil 1790, 56. S. Querfol. (3 Rtblr.)

Da die zwey erstern Theile der Volksgesange dieses großen Liedercomponisten schon längst in aller Händen und Herzen sind; so zeigen wir solche hiermit bloß an und begnügen uns, zu dem ganz allgemeinen Beyfall des Publicums; auch den unsrigen aus vollem Herzen hinzuzusägen. Hr. S. weiß seinen Liedern, durch irgend einen, oft gering scheinenden Umstand, der in den Worten oder im Versbau oder in den Eigenschaften der Gegenstände liegt, so viel Anschaulichkeit und Interesse zu geban, dass dadurch die Diction und auch die Absicht

des Reims in ihr eigentlichstes Licht gestellt und jedermann kennbur werden. Von der Art find in diesem gren Theile, vorzüglich die Lieder auf der 18, 38, 30, 20 und 41ten Seite. Freylich find es nur fogenannte kleine Malereyen, die wir damit meynen; Nachahmungen gewisser natürlichen Bewegungen, die bald im Takt, bald im Ton, auch wohl nur in einem einzigen Worte liegen: allein sie müssen doch gefunden werden und so misslich der Gebrauch solcher Malereven ift, so viel tragen sie hier zur Charakteristik der Lieder bey, wie man aus dem Kukuk und dem Drescherliede sehn kann. Die Melodie des Liedes auf der gten Seite ist der gartefte Abdruck der heitern frohen Mutterempfindung; sie ist so glücklich erfunden, so leicht und unsichtbar hineingewebt in die Worte, dass Text und Musik eines sind. Die Lieder S. 3. 10. 11. 13. 15. 20. 28. 29. 30. 34. 49. haben aufser den schon augeführten noch unsern besondern Beyfall und unter dielen rechnen wir das auf der 20ten Seite, welches aus der ersten Sammlung der Lieder im Volkston, mit einigen kleinen Abanderungen hier wieder abgedruckt ist, zu den glücklichsten Schöpfungen vortresslicher Genies. Die simple rührende Klage des armen verliehten Jungen, muss jeden Sänger von Gefühl zum wehmüthigen Antheil und in den unnachabmlich schönen Refrein hinreissen:

> Contentement d'amour très doux, Si venez, pourquoi fuyez - vous?

Solche Kunstwerke mögen endlich im Stande seyn, dem in Liebeley versunkenen Geist herzlicher Anhänglichkeit, den reinen natürlichen Sinn der göttlichen Liebe wieder einzuhauchen und wem sie das nicht können — der muß sich freylich unders beheisen. Es ist Schade, dass das Format dieser Ausgabe nicht zu den vorigen Theilem passt. Wer hat nicht gerne Schulzens Volkslieder bey einander stehn? Doch darüber hat sich Hr. S. so wie über die ärgerlichen Drucksehler, gegen seinen Verleger hinlänglich erklärt, und da diesem Uebeistande durch eine zweyte Auslage leicht abgeholsen werden kann; so bleibt uns bloss zu wünschen übrig, dass Hr. Schulz das Publicum recht bald wieder mit ähnlichen Meisterstücken beschenken möge,

Burlin, im Verl. der neuen Berlinischen Musickhandlung und Drusdun, b. Breitkops: Caecilia von Joh. Fried. Reichardt. Erstes Stück. 1790. 36. S. fol. (1. Rthlr.)

Geistliche Lieder, welche zwey-drey-und vierstimmig gesungen werden können; zwey Chöre aus dem fünf und sechzigsten Pialm, nach der mendelsschnschen Uebersetzung; die Ouvertüre nebit zweyen Arien aus der Passion von Metastasso und die Ouvertüre aus der Trauercantate auf den Tod Friedrich des Zweyten, machen den Inhalt dieses ersten Theils aus. Der Werth derjenigen Stücke, die durch Aufführungen bekannt sind, ist schon durch den besten Theil des Publikums entschieden und die nen hinzugekommenen Lieder, besonders die Chöre, werden kleinen Versammlungen von Sangern sehr willkommen seyn. Die Lieder auf der soten und 14ten Seite

Seite erfoderten eine eigene Behandlungsart, die nicht unglücklich getroffen ift; judessen vermissen wir daran eine gewisse Vollendung und Rundung, die den Genuss derselben ungemein erhöhen würden. Um uns näher darüber zu erklären, wählen wir das Lied S. 14. als das kürzeste und schreiben solches hier ab.

Die Mutter am Grabe Der Vater Wenn man ihn auf immer hier Er ift nicht auf immer hier bebegrübe, graben. Und es ware nun um ihn ge Es ist nicht um ihn gesehehn,! fchehn: Wenn er ewig in dem Grabe Armes Heimchen, du darfft Hoffbliebe, hung haben. Und ich solte ihn nicht wieder Wirst gewiß ihn wieder fehn, fehn. Und kannst fröhlich von dem Muste ohne Hoffnung von dem Grabe gehn Grabe gehn -Unfer Vater, o du Gott der Denn die Gabe aller Gaben Liebel Stirbt nicht und muß auferstehn: Lass ihn wieder auferstehn.

In diesen beiden Strophen liegt eine Analogie, die hicht von ungefähr entstanden, sondern von dem Dichter mit Fleis hineingelegt zu seyn scheint; ohne sie wurde die zweyte Strophe unnütz feyn. Diese Analogie ist dadurch aufgehoben, dass Hr. R. beide Strophen nach zwey verschiedenen Melodien singen lässt. Die zweymahlige Cadenz auf der Dominante ift schwach und besonders das erste Mahl ohne Effect. Wir würden den schönen Anfang der ersten Strophe, bey der fünften Zeile in die Dominante geführt und dann die zwey letzten Zeilen, gleichsam als eine Antwort auf die wichtigen Zweisel der liebenden Mutter, in der Tonica angefangen und vollendet haben. Es könnte dabey die Empfindung statt finden: als werm von höherer Weisheit, der Mutter dieses Trostgebet als eine Antwort durch ihren eigenen Mund, und durch den Anfang des bekannten Vater unfer etc., kund geshau würde. Dieses scheint uns auch die Empfindung des Dichters gewesen seyn. Wer dann die zweyte Strophe noch nothwendig finder; könnte Toiche nach eben derfelben Melodie singen, und sollte sie nicht so gut passen als die erste; so mochte die Ursache wohl weniger in der Musick als in der wirklich sehwachen Antwort des Vaters liegen. - Das Chor: Du machst Frohlocken etc. ist herrlich; das Herz töut einem wieder bey den Worten: Alles jauchzet! alles finget. Durch folche Arbeiten wird lich Hr. R. den Dank und die Verehrung seiner Nation ferner, wie bisher, erwerben. Wir wünschen, dass derselbe doch durch nichts möge abgehalten werden, dieses sogut angesangene Werk fortzusetzen, um uns in der Folge, seinem Versprechem gemaß, auch mit den Meisterstücken der Leo, Feo, Marrello, Durante u. a. bekannter zu machen.

HALLE, b. Hendel: Unterhaltung für Liebhaber der Musick, insonderheit des Klaviers und der Hurse. Eine Musicalische Monatsschrift. Erster Jahrgang. 1790. 4. HALLE, b. Ebendems: Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende. Eine Musicalische Monatsschrift 1790. 4to.

Diese beiden Titel machen ein Buch aus, welches zugleich in einer Anzahl Handstücken für das Klavier, und in einer Anweisung, solche vorzutragen, bestehen foll. Die Anweisung selbst ist ein ziemlich gedrängter Auszug der allgemeinsten Kenntnisse für die ersten Anfänger auf dem Klaviere. Die mulicalische Unterhaltung besteht aus Menuetten, Polonoisen, Allemanden, Quadrillen, Rondos, Märschen und Liedern, unter denen es mehrere giebt die schon ihre Liebhaber finden werden. Ob aber die Klaviermeister, zur Uebung für ihre Schüler, davon werden zweckmässigen Gebrauch machen können, bezweifeln wir; weil die meisten derselben mit Doppelgriffen und Trommelbässen angefüllt find, die selten eine gute Fingersetzung zulassen und schon einen geübten Spieler fodern. Das erste, was unserer Meynung nuch, den Herausgebern zur Vervollkoinnung dieser Monatsschrift obliegt, ware, in der Wahl der aufzunehmenden Stücke künstig forgfaltiger zu seyn und besonders dahin zu sehn, dass solche mehrere Anwendung auf die in der Anweisung vorgeschriebenen Regeln leiden.

Weissenfets u. Leipzig, b. Severin: Theatralische Reisen. 1789. Erster, Band 8. 295. S. Zweyter Band 1790. 260 S.

Ein lebhaftes Gesühl, dass weder die Schauspieler selbst, noch ihr Publicum, auf dem rechten Wege sind, hat dieses Buch veranlasst, das unstreitig viel Wahrheir enthält. Aber warum ift diele Wahrheit, im dunkeisten Lichte gemahlt? Wesshalb die gallige Bitter-keit? Dergleichen läst immer auf Privatursachen schliessen und verfehlt grade dadurch am ersten seines Die Parallele zwischen dem französischen und deutschen Schäuspieler, ift richtig gezogen. Eine der wesentlichen Urfachen, warum das deutsche Schauspielwesen noch so zurück ist, besteht freylich darinn, dass Leute aus den niedern Ständen diesen Stand, als Zuflucht, nach einem liederlichen Leben erwählen. Allein auch der Mangel an feinem Ton, in unsern mittlern Gesellschaften, der Mangel an Lecture unter dem größern Theile des Volks, ist Schuld, dass dem deutschen Parterre, die Feinheit, rasche Empfanglichkeit, und Wärme mangelt, welche doch eigentlich den guten Schauspieler bilden sollen. Die Klage des guten Kunstlers, über Mangel an Aufnahme, und seine Stimme gegen Undank, ist gerecht. Ein Beweis davon ist, dass nur die brüllenden Schauspieler in Deutschland viel gelten, so wie die Lärmstücke, allen Feinheiten vorgezogen werden. Auch die unselige Sucht nach neuen Stücken. verdirbt den Künstler, so wie den Geschmack des Publicums. Jener wird übereilt, und kann daher nichts thun, diese gaffen nur auf die Historie des Stücks, ohne fich um Darstellung der Charaktere und Nüancen der Sele viel zu bekümmern. In Frankreich weis Jedermann eine schöne Stelle auswendig, und freuet sich darauf. Welche Ermunterung, welcher Lohn! In Deutschland, erinvert man (im Ganzen) der Stücke fich but Pppp a

nach den Kleidern, oder den Spälsen. Die neuern barocken Dramen, wozu sich zuweilen auch gute Autoren erniedrigen, woring sie jetzt bis zu Thränen rühren, um gleich darauf durch Possen und Schwänke den Effeckt dieler kührung wieder zu vernichten find nicht gemacht, dem Uebel der Geschmacklosigkeit zu

ftenern. Ob die Buhne Sitten beffert! - Geradezu. und unmittelbar freylich wohl nicht. Aber gute Empfindungen erregt fie, sie macht Schwächen lächerlich. Nicht immer last sich das Wenn und Wie viel bestimmen, was auf die Summe unserer Empfindungen wirkt. aber man bemerkt doch den Fortschritt im Guten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRILOSOPHIE. Halle, gedr. b. Francke: Diff. inzug. philof. Le principle juris naturae, quam moderatore D. I. L. Schulzio, prof. theol. et philof. — defendet — I. C. Chr. Ganl. Schusmann, padadogii regii, quod Glauchae est, collega ordinarius, 1791. 55. 8. — Diese mit Belesenheit, Scharstinn und Bestimustheit ausgearbeitete Schrift handels im ersten Kap, von der Natur des Menschen und dem Naturstande, im zweyten vom Begriff des Rechts, im dritten von den Gegenständen des Naturrechts, im vierten won der Natur des Grundsaces dieser Wissenschaft, und stellt im fünften des Vf. eignen Grundsatz auf. Sie ist mit häufiger Rücklich; auf andre Schriften geschrieben; am meisten aber hat der Vf. bey seinen Erinnerungen sein Augenmerk auf Hn. Prof. Aufeland's Versuch über den Grundsatz des Naturrechts und Lehrlutze des Naturrechts gerichtet, mit dem er doch in vielen von denselben vorgetragenen Behauptungen übereinzustimmen verfichert. Vielleicht aber durfte Hr. Hufeland wunschen, dass Hr. S. allenthalben, wo zwischen den beiden gedachten Schriften desselben einige Abweichung sich findet, blos den funf Jahre nach dem Versuch erschienenen Lehrsützen gefolgt ware. nigstens hat Hr. H. die S. 35. nach dem Versuch dargestellte De-Incuion femes Grundfarzes in den Lehrfützen S. 30 figg. anders, und wenn wir uns nicht irren , bundiger und deutlicher vorgelegt. — Ueber den Innhalt der Schrift können wir uns hier nur einige wenige Erinnerungen erlauben. — In dem wenigen, was er noch gegen Hn. H. Bestimmung vom Naturstande (S. 20. 21.) zu erinnern hat, scheint wohl bloss ein Unterschied in Worten zu seyn. Hr. H. häue ihn nicht Hypothese; aber Hr. S. auch nicht Ideal nennen sollen; er ist bloss tales — S. 29 find drey Erinnerungen gegen Hn. H. Bestimmung von Recht vorgebracht. Allein die erste, die voraussetzt, das in der Definition eines Begriffs auch zu gleicher Zeit der Grund seiner Gultigkeit angegeben werde, mochte wohl den Foderungen der Logik nicht gemass erachtet werden. Uebrigens hat Hr. H. durch : durfen nicht das, was er sonst durch besugt seyn, sondern nur das, was er durch erlaubt seyn, nicht verboten seyn ausdrückt, bezeichnen wollen. Die zweyte sagt: Weil Hr. H. zum Begriff von Recht auch erfodere, dals es andern verboten fey; die Handlung zu verhindern ; fo hatte nach demfelben Luther ein Recht gehabt, jeden Mönch, selbit den Pabit, in seiner reinern Lehre zu unterrichten; denn es ware die Pflicht dieser letztern gewesen, Luthern nicht zu widerstehen, und seinen Lehren ihr Ohr zu leihen. - Hr. H. wird hierauf vielleicht ausworten : er habe blofs gesagt : Andre wären verbunden, die Handlung nicht zu verhindern; nicht aber: sie wären verbunden, die Wirkung der Handlung mit zu befördern. Das von Hrn. S. felbit S. 31 32. Anm. h) vorgebrach: e Beyfpiel ift hier vollkommen anzuwenden. Ferner: er habe vorausgeleizt, das keine verschiedenen Ueberzeugungen von einem Gegenstande, auf den die sitzlichen Gesetze angewandt werden. follen, fatt hatten, (wie hier einer die Lehre für gut, der andre für verwerflich halten kann); wo dann jeder nach feiner Ueberzeugung zu handeln berechtigt wäre (Hufelands Lehrfütze § 88 und Anm.) Endlich: er habe die Bestimmung, dass für andre die Verbindlichkeit, die Handlung des Rechts nicht zu hindern, Statt hatte, blos als ein Kriterium des Begriffs für den, der sich das Recht zuschreibt, angegeben; nicht aber als etwas, das andre gleichformig mit dem Handelnden erkennen würden. Er würde sohft andern seiner Acusserungen und selbst der Kantischen Darftellung von ider Sittlichkeit überhaupt, der er doch sonst im-

mer gefolgt ift, untreu geworden feyn. Auch widerholt Hr. & S. 31. N. 3. gerade diefelbe Bestimmung, welche er hier an Ha. H. tadelt. - Bur die dritte Erinnerung aber wird Hr. H. Hn. S. gewits dankber feyn; fie wird ihn veranlaffen, feine Meynung über die Reciprocität der Rechte und Pflichten noch deutlicher zu beftummen. Er wird fich wohl erklaren, dass er die Pflichten, eine Handlung nicht zu hindern, welche fein Begriff von Recht voraussetzt, nicht als den Rechten gegenüberitehend nabe leugnen wollen; fondern blofs die allgemeine Rociprocitat andrer fonk zum Beyspiel gebrauchten, wornach z. B. die Pflicht, nicht zu fteblen', dem Recht, fein Eigenthum zu erhalten, u. d. gl., entgegen gesetzt wird, welche doch zum Begriff des Rechts nicht gehört, als bey welchem blos die Pilicht, die Erhaltung des Eigenthums nicht zu hindern, vorausgesetzt wird. - Ob Hn. S. eigne Befilmmung von Recht (S. 30-33.) ganz befriedigen wird, zweifeln wir. Die Handlangsmöglichkeit (potestas) könnte, zumal
nachdem, was S. 33. Not. k), gesagt ist, leicht dahin führen,
dass man zum Begriff des Rechts eine phussiche Moglichkeit vorsussetzen müßte. Am auffallendsten aber scheint uns die Behauptung, dass S. 32. Recht weder eine physische noch meralische, sondern eine menschliche, Nothwendigkeit voraussetzen soll. Uns scheint es nur möglich, zwey Nothwendigkeiten zu denken, wovon eine durch muffen, und die andre durch follen ausgedrückt wird; den Begriff von beiden glauben wir aus Kant und seiner Nachfolger Schriften vorahsfetzen zu können. Jene ilt phyfifch, diele moralisch; für eine menschliche haben wir keinen Begriff und des Vf. folgende Ausführung giebt uns auch keinen Stoff dazu. Vielmehr scheint er im folgenden dieser Behauptung wieder untreu zu werden, und wirklich flauter, nur unter littlichen Begriffen denkbare oder von sittlichen Gesetzen abhängige, Bestimmnngen dafür anzugeben. Selbit die Ausführung feines eignen Grundfatzes S. 49. 5.38. 39. etc. geht offenbar von der Sittlichkeit und den Vernunftgesetzen aus; und S. 45. n. 7. wird ausdrücklich vom Grundsatz des Naturrechts gesodert, dass er den sittlichen Gesetuen gemals fey; auch ift, der Grundlatz des Vf.felbft S. 52. eine Vorschrift für Handlungen. Und in der That, wir können uns den Begriff Recht nicht anders denken als dass wir zu seinem Hauptingredienz den Begriff erlaube annehmen. Erlaube ift aber das, was nach fittlichen Gesetzen nicht verboten ift. In die Unterscheidung, die S. 45. zwischen Moral und Naturrecht durch sollen und muffen gebracht wird, konnen wir der obigen Erinaerung wegen auch nicht einstimmen. - Warum Hr. S. 8.44 fagt: Origo principii sulla est, begreifen wir nicht, denn das liege doch offenbar in dem Begriff eines Princips überhaupt keineswe-ges. — Unter dem, was Hr. 8. über Hn. Hujelands Grundlau eriumert, ist das wohl nicht ganz unrichtig, dass der Ausdruck desselben: Verhindre etc. nicht bloss auf Zwang gehe; und alfo besser; verwehre heisen konnte. Das übrige aber ift theils durch das vorige schon widerlegt; theils hangt es von dem richtigen Begriff von Vollkommenheit des Menschen ab, über den fich Hr. H. wenigstens in seinen Lohrfüszen deutlich genug erklärt zu haben scheint. — Doch wir können une hier weder in alles, was über Hn. H. gesagt ist, noch in eine genauere Prüfung der dem Vf. eignen Deduction des Grundlatzes einlassen, die fehr weislauftig werden muste, wenn fie befriedigen follte, obgleich die Pramissen zu derselben wohl schon in dem bisher angeführten liegen dürften.

#### LITERATUR - ZEITUNG LGEMEINE

Freytags den 30. December 1791.

#### PHILOSOPHIE.

HALLE, in der Waisenh. Buchh.: Grundriss einer vorbereitenden Anthropologie; zunächst für gelehrte Schulen und Gemnalien entworfen von Christian Daniel Vofs, ordenti, Lehrer am Königl. Padagogium zu Halle. 1791. 182 S. 8. (8 gr.)

in der Gemeinnützigkeit des anthropologischen Unterrichts, und an dem Bedürfniss eines zweckmasfigen Lehrhuchs dazu braucht man eben To wenig zu sweifeln, als man den Fleis unfers Vf. und seine Gabe, Deutlichkeit mit Kürze des Vortrags zu verbinden, verkennen darf, um gleichwohl zu behaupten, dass dies Buch seiner Bestimmung für den Jugendunterricht keineswegs entspreche. Denn theils wird darinn die vothige Genauigkeit und Richtigkeit der Begriffe vermisst, theils ist von den neueiten Fortschritten der psychologi schen Me scheulehre auch nicht eine Spur darinn anzutreffen. Der anatomisch physiologische Theil ist dem In halte nach großentheils richtig, die Beschreibungen. and kurz und fasslich, die prakrischen Winke für die, Dintetik zweckmässig. Ein wenig Literatur wäre für de Lehrer, dem man als Nichtarzte selven so viel eigne Belefenheit und Sachkunde zutrauen kann, um alle an-, gedeuteten Saize zu erläutern. nicht überflüflig gewefen. Verschiedene Behauptungen des Vi. mochten wohl kein Anatom und Physiolog unterschreiben, wie z. B stehen der Fäulniss weit länger. Im 6. 35. findet sich eine sonderbare Unrichtigkeit der Benennungen. Schenkel (femur) heist hier Lende, das Bein oder der .Unterschenkel (erus) wird Schenkel genannt. Der-Unterschied zwischen todten und lebendigen Krästen der Muskeln, zwischen Elasticität und Reizbarkeit, ist nicht fo unwesentlich, wie §. 47. gesagt wird; denn elastisch ift der Muskel noch nach dem Tode, wenn auch die Reizbarkeit aufhört. Wie Reizbarkeit und Empfind lichkeit verschieden sind, hätte ebenfalls sollen bemerkt werden. Ganz falsch ifts, dass (§ 72.) im Gehirn eine Circulation von Luft seyn soll. Die mit dem Athembo-1en zosammenhängende Bewegung desselbep rührt bloss von dem beym Ausathmen gehinderten, beym Einarhmen dagegen freyen Rückfluss des Blutes aus dem Gehirn her. Ueber die lymphatischen Gesasse, die doch in der thierischen Oekonomie eine so wichtige Rolle spielen, ist (5-66.) weiter nichts gesagt, als dass Lymphe und Blut unterschieden sind, dass die lymphatischen Gefässe sowohl mit den Blutgefässen als unter einander zusammenhängen, dass die mannichsaltigen lymphati-A. L. Z. 1791. Viorter Band.

schen Drusen in einander verwebt find, und dass endlich die Lymphe und ihre Bestimmung höchst wichtle und mannichfaltig ift. Die Sprachwerkzeuge find nirgends ordentlich beschrieben. Die weiblichen Geschlechtstheile werden in der Anatomie übergangen, und in der angehängten natürlichen Geschichte des Menschen sehr unvollständig beschrieben; über die Befruchtung felbst wird kein Wort gesagt. Kulmus ließ in seiner Anatomie (alte Ausg.) die e Theile nicht abbilden, weil er dies zur geziemenden Bescheidenheit rechnete; Hr. Voss wollte vielleicht diese Bes heidenheit noch höher treiben, indem er sogar die Beschreibung Dadurch wird aber in der That der Wifsund Neubegierde der Schüler mehr Reiz und eine schädliche, unbescheidene Richtung gegeben. Die 6. 382. annegebene Größe und das Gewicht des menschlichen Embryo, gegen das Ende des ersten Monats steht offenbar in keinem Verhaltniss. Jene foll nur ein R ggenkorn, divies aber auf 30 Gran betragen. U ber den phy sischen Grund der Kurzsichrigkeit und Weitlichtigkeit. und über den so wichtigen Einflus der Galfe auf die ·Verdauung und Affimilation der Speisen hätte billig etwas elagt werden sollen. Doch dies alles find folche Mangel und Fehler, die eine zweyte Ausgabe erginze, und verbestern kounts. Von der Seelenlehre des -Vf. last sich dies nicht behaupten. Hier herrscht, eine Verwirrung der Begriffe, eine Unbekimmibeit der Sprache, und besonders eine Unkunde alles dessen, was die (6. 18.), dass die Epidermis am langsten der Verwillung Kantischen Schriften zur Aufhellung und Berichtigung widerstehe; denn Haare, Knochen und Zahne wider - dieser Wissenschaft beygetragen haben, die das Buch zur Grundlage des pfychologischen Unterrichts für unfre 'Zeiten in hohem Grade unbrauchbar und es dem Rec. unmöglich macht, den Vf. zu der weitern Ausführung dieles Entwurfes, die er in der Vorrede ankundigt unter einer andern Bedingung aufzumuntern, als wenn er zuvor eine ganzliche Revision und Berichtigung seiner psychologischen Begriffe vornehmen wollte. In der Lenre vom Bewussif yn fehlt gerade derswichtigste Begriff von dem Bewusstseyn selbst und überhaupt, und eine genetische Ableitung der besondern Zweige und Aeusserungen dieses Vermögens. Es ift falsch und Erfahrungswidrig, dass wir (§ 207.) in dem Bewusstfeyn das Object und die Impression von dem Bilde im Gehirn unterscheiden; vielmehr haben wir von dem letztefin keine Vorstellung. Falsch, dass wir die Empsindung von der Vorstellung unterschieden; denn die Empfindung kann, wenn sie von der Impression und von d'm Bilde im Gehirn verschieden seyn soll, durchaus nichts andres als die sinnliche Vorstellung selbst feyn. Was eine Vorstellung sey, wird im Kapitel von dem Verstellungsvermögen nicht gelehrt, vermuthich weil dies ein jeder ·Qqqq schort schon you selbst wissen soll. Die Vorstellung von dem Bilde im Gehirn (6. 209.) ist dem Rec. ganzlich unbekannt, und am wenigsten weiss er sich etwas dabey zu denken, wenn der Vf. sie für eine Wirkung von dem Bewustleyn der sinnlichen Empfindung erklart. Man hat auch noch gar nicht erfahren, was hier das Wort Empfindung bedeuten, wie sie die Ursache der Vorstellung und von dieser unterschieden seyn soll. Die Verwirrung steigt, wo möglich, noch höher wenn man nachber (§. 229.) auf eine Eintheilung der Vorstellungen in dunkle und in deutliche ftost, jene mit dem Namen geistiger Empsindungen, diese mit dem Ausdruck Begriffe bezeiehnet, und den wahren, wesentlichen Unterschied zwischen sienlicher Vorstellung, die entweder Empfindung oder Auschauung seyn kann, und Verstandesvor-Rellung oder Begriff (wie ihn Kaut so deutlich und unwidersprechlich gezeigt hat,) ganz und gar verkannt sieht. Ein Begriff soll nach unserm Vf. eine zergliederte Empfindung feyn, und foll doch dadurch entstehen dass das Bewosstseyn von der sinnlichen Empsindung abstrahirt und sich bloss mit der in der Seele hervorgebrachten Vorstellung beschaftigt. Die Empfindung wird also hier wieder von der Vorstellung unterschieden; gleichwohl war sie vorher selbst für eine Vorstellung, nehmlich für eine dunkle, ausgegeben worden. Der Begriff wird daraus entwickelt; aber es wird auch dabey von der Emplindung abstrahirt. Der Begriff wird von der Hülle der sinnlichen Empfindung entkleidet, und mus demnach unter dieser Hülle verborgen gelegen haben; dennoch fell-man ihn durch Analyse der Empfindung, d. h. doch wohl nicht dadurch, finden, dass man Empsindung als die Hülle gänzlich ablegt. Durch Abstraction soll er entstehen, und doch aufgenommen werden; Abstrahires ift aber kein Aufnehmen. Widersprüche und finuleere Phrasen häusen sich hier ins Unendliche. — Ob nun gleich die Begriffe, als die eine Art von Vorstellungen, dadurch entstehen, dass, (wie es das eine mahl heisst,) die Empfindungen entwickelt und zergliedert werden, oder (wie ein andermahl gesagt wird) dass man von der sinnlichen Empfindung abstrahirt, oder dass man die Vorstellung von der Hülle finnlicher Empfindungen entledigt, welches alles (so verschieden, ja fogar widersprechend, es übrigens seyn mag) doch immer auf eine Art von Thätigkeit hinausläuft: so findet unser Vf. gleichwohl (6. 233.) für nöthig, zur Aufnalime dieser verschiedenartigen Vorstellungen. (die also vorher irgendwo ausserhalb der Seele herumgeschwebt haben mogen,) eine gewisse leidentliche Fahigheit der Seele vorauszusetzen, worinn er zwey Untervermögen, nehmlich Empfindungsfahigkeit oder das Vermögen, dunkle Vorstellungen aufzunehmen, und Begreifensfähigkeit, oder das Vormögen, deutliche Begriffe aufzunehmen, unterscheidet. In diesen beiden Fähigkeiten lässt er aber noch eine thätige Krast wirken, die in der Empfindungsfähigkeit dunkle Vorstellungen hervorbringt (Einbildungskraft), und in der Begreifensfähigkeit, die Emplindungen zu Begriffen erlight - Verstand. Die Emplindungsfahigkeit soll mitgetheilte Empfindungen die Begreifens. fühigkeit mitgetheilte Begriffe auftassen; als ließen sich Empfindungen einer Seele der andern geradezu mitthei-

len, und fremde Begriffe' anders als dadurch erlernen, dass man sie, nur durch fremde Bevhülfe erleichtert, selbst hervorbringt. Die Einbildungskraft soll. (6. 244.) Emplindungen, der Verstand soll Begriffe aufsuchen und durch eigne Fähigkeit ergreifen; oben (§. 241.) follien die Empfindungen durch Einbildungskraft bewirkt und durch Verstand zu Begriffen erhoht werden. Beide Vorstellungsarten widersprechen sich selbst, und keine von beiden sindet auch an und für sich statt. Wie nach 6.248. die vorzügliche Empfindungsfähigkeit\_ohne Einbildungskraft gute mechanische Künstler, und die gute Begreifensfähigkeit brauchbare Geschäftsmänner bilden soll. ift eben fo wenig abzusehen, als wie Menschen mit vorzüglicher Einbildungskraft fich als bildende Kunftler, und die mit vorzüglichem Verstande sich als großse Gelehrte u. f. w. auszeichnen sollen. 'Man sollte meynen, ohne gute Begreifensfähigkeit oder verständige Lernsabigkeit, oder auch bev unterlassenem Gebrauche desselben werde z. B. der Gelehrte nichts leistens, und nicht einmahl dasjenige benutzen und weiter verbreiten konnen, was andere vor ihm in feinem Fache geleiftet haben; er werde Sprache und Begriffe verwirren; und blosse Begreifensfähigkeit ohne eignen guten Verstand werde eher einen elenden Schlendrianisten als brauchbaren Geschäftsmann hervorbringen. Eben so schwankend und unitarthaft find nun auch die übrigen Begriffe, B. von der Einbildungskraft, die nach § 274., indem sie die Empfindungen zu Anschauungen verbindet. Gefühle erzeugen foll; von dem Urtheilsvermigen, wohin auch die Gefühle und Affecten gerechnet werden, und von dem Willen, der, als vernünftiger Wille betrachtet, nur auf des Nützliche bezogen wird. Von dem rein oder moralisch Gutem, welches noch von dem Nützlichen zu unterscheiden und als das eigentliche unmittelbare Gut für die Vernunft anzuseben ift, findet man in diese Scelenlebre gar keine Erwähnung Ueberhaupt. fürchten wir, es werde durch diefen Entwurf die netürliche und ordentliche Betrachtung der Seele eher erschwert, als befordert. Die natürliche Geschichte des Menschen, die am Schlusse vorkommt, ist unter allen Theilen des Buches noch am besten ausgearbeitet.

Berlin, b. Matzdorf: J. G. C. Kiefewetter, über den ersten Grundsatz der Moralphilosophie. Erster Theil, welcher die Prüfung der bisherigen-Systeme der Moral enthält, nebst einer Abhandiung vom Hn. Prof. Jakob, über die Freyheit des Willens. Zweyte völlig umgearbeitete Auslage. 1790. 179 S. 8. Zweyter Theil, welcher die Darstellung und Prüfung des Kantischen Moralprinz ps enthält. 1791. 238 S. 8. (1 Rthle. 12 gr.)

Da die erste Ausgabe dieses Buches (Leipzig, 1788-) nur 112 Seiten einnahm, diese zweyte aber, beide Theile zusammengerechnet, aus 417 Seiten besteht: so läst schon dieses Verhähmis auf eine-sehr beträchtliche Vermehrung schließen. Beym Lesen selbst und bey angestellter Vergleichung ergiebt sichs, dass das Buch nicht nur sehr zweckmäsig erweitert, sondern auch durchgängig mit vielem Fleis und Glück verbessert worden ist. Jeden Zuwachs, jede Berichtigung, Ausklä-

rupg

rung und Erläuterung, welche die Moralphilosophie seit ein Paar Juhren erhalten hat, wusste Hr. K. so forgfälrig und würdig zu benutzen, und ihm selbst gelang es, so viel eignes zu einer überzeugenden und fasslichen Vorstellungsart der wichtigsten moralischen Lehren bey-- zutragen. dass diese Schrift in ihrer jetzigen vollkommenern Gestalt-einen hohen Grad von Brauchbarkeit besitzt. und zur Anfklärung und Verbreitung der reinen Ausführung geht durch alle ihre Fheile, und besteht theils in einer genauern Entwickelung der Begriffe und der Beweise, theils in schönen Zergliederungen und Bourtheilungen einzelner moralischen Falle. Diese letztern find vorzüglich intereffant und dem Vf. eigenthümlich. Die angehängten Abhandlungen über das Verhältnis des formalen Moralprincips zu den materialen Grundsatzes, und zu der Sittenlehre des Christenthumes, find ebenfalls neu und lesenswerth, so wie auch der VeNuch einer Widerlegung der Einwürfe, die gegen den formalen Grundlatz gemacht worden find. So löblich, ja fogar unerlassich die moralische Strenge in al-Ion denjenigen Fallen ift, wo sie wirklichen Grund im Sittengesetze und in dem Geiste moralischer Gesindung hat, und nur der Selbstliebe zur Last fallt: fo drangt sich uns dech eine Erinnerung auf gegen eine Entscheidung. worinn Hr. K: die Gränzen der fittlichen Federung viel-Icicht überschreitet. Der Fall ist (S. 20.) dieser: "Ich bin auf meinem Zimmer, einer meiner Freunde kömmt haltig herein und versteckt sich in die anstossende Kammer. Es verfolgt ihn ein Mensch mit einer geladenen Pistole wild und wüthend, und fragt mich, ob mein Freund sich in die anstossende Kammer versteckt habe? Antworte ich ihm nicht, so wird er hineindringen, und mein Freund kann gerödtet werden. Ich bin zu schwach. ihm Widerstand zu thun und ihn abzuhalte (, dass er in die Kammer nicht eindringt. Was foll ich nun thun? folt ich tügen und verneinen, er sey nicht in der Kammer, und ist die Lüge hier erlaubt oder nicht?"- Hr. K. will, ich foll die Wahrheit sagen, weil ich sonst die Maxime befolgen würde: "es ist erlaubt zu lügen, wenn dadurch ein großer Vortheil erlangt werden kann, und weil diese Maxime allen Unterschied zwischen Wahrheit und Lügen, mithin allen Glauben und den Zweck der Wahrheit und der Lügen zugleich, aufheben würde." -Freylich ware dieses eine hochst unsittliche Regel; aber es ware auch nicht diejenige Maxime, wornach sich diese Handlung vollständig beurtheilen liesse. Der Umstand des vorauszusetzenden Unrechts, der Leidenschaft und Unbesonnenheit des Gegners, der pflichtmässigen Sorge für meinen Freund und seiner rechtmässigen, auf Rillschweigenden Vertrag gegründeten, Erwartung, dass ich ihn retten werde, alles dies muss man hier nicht vergesten, in Anschlag zu bringen. Die Pslicht der Wahrhaftigkeit flützt fich einerseits, wie jede andere Menschenpflicht, auf die schuldige Achtung für die Menschhest und ihre vernünftigen Zwecke, andrerseits auf dem Werth der Wahrheit und ihrer Erk-nntnis für eben diese Menschheit. Es ist daher eine allgemein gultige Maxime, Wahrheit und ihre Erkenntnifs um der Menichheit willen zu erhalten und zu befordern, lie

aber auch jederzeit der Menschheit und ihrer Bestimmung unterzuordnen, fie zwar nicht als Mittel für meine sinnlichen Privatzwecke, aber doch für den selbstständigen Zweck der Vernunft, d. h. für das vernünftige Wesen, zu gebrauchen. Mithin wird in dem angegebenen Falle die Menschheit nicht beleidigt, und der Werth der Wahrheit 'überhaupt weder verkannt noch verläugnet, noch auch endlich die rechtmässigen in der Sittenlehre nicht wenig beytragen kann. Die weitere 'Vernunft gegründeten Ansprüche der Menschen auf ihre Mittheilung im mindesten gekränkt, wenn ich die Unwahrheit sage. Im Gegentheil, wollte ich die Wahrheit sagen! so würde ich den Buchstaben des Gesetzes befolgen, aber den Zweck und Geist desselben verletzen. Der Ausdruck in dieser Schrift ist der abgehandelten Sache angemessen, rein, bestimmt und fasslich, bis auf einige Provinzialismen, die Hr. K. in Zukunft Teicht wird vermeiden können, z. B. Man versteht unter theoretische (n) Erkenntmsse (n); es berukt auf den (dem) Erfolg, auf die (der) Maxime; das Verhältniss zu mich f. zu mir.

> GROTTKAU u. Letezio, in der Schulbuchi.; Darstelbung des Kantischen Sustems, fach seinen Hauptmomenten zufolge der Vernunftkritik und Beantwortung der dagegen gemachten Einwurfe. Besonders zum Gebrauch academischer Vorlesungen. Von Johann Gottlieb Pencker. 1790. 8. 374 S.

Bequem genug hat sich's der. Vf. zu machen gewusst, ein philosophisches Buch zu schreiben. Er hat die Kritik der reinen Verounst von Hn. Kant größteiltheils wörtlich abgeschrieben, nur einzelne Nebenbetrachtungen weggelassen, aus Schulzens Prafung und aus der A. L. Z. u. f. w. hin und wieder einige Linwürse nebit ihrer Beantwortung eingeschaltet, eine historische Uebersicht der Literatur der Kantischen Philosophie vorausge-, schickt, und Vorrede, Zueignung und Titel hinzagefügt. Für die Zwecke der Wissenschaft und für die Bequemlichkeit der Leser hat Hr. P. desto minder gesorgt. Wer weiter nichts als einen kurzen gedrängten Auszug zur leichtern Uebersicht der vollständigen Reihe von den wesentlichen Grundsätzen der Kritik gebrauchen woll: te, für den waren Schulzens Erläuterungen und Schmid's Grundrissvorhanden, deren Kurze diesem Zwecke keinen Abbruch thut. Wer das zuletzt angestihrte zum eignen Lesen zu kurz findet und Erläuterungen vermisst, der wird sie in Kants eigenen Schriften bester, wenigstens eben so gut als in der Peuckerischen Darstellung, finden. Um sich mit den wichtigsten Einwürfen und ihrer Löfung bekannt zu machen, wird man lieber Schulzens Prüsung der Kant. Philos., ein Meister-Rück in seiner Art, als den wortreichen P.schen Auszug, lesen; oder der Lehrer fügt sie beym mündlichen Unterricht hinzu. Für Vorlesungen, wenn sie ja über Vernunfikritik auf Akademien follen gehalten werden, macht ein kurzer Auszug den weitläuftigen entbehrlich. Mit einem Worte, es lasst sich nicht bestimmt engeben, für wen und wozu eigentlich dies Buch geschrieben worden? Ordnung. Terminologie, Wendungen, alles ift. copiert. Uebrigens wird mas nirgends eine neue, oder bestimmtere, oder deutlichere Erklärung, oder eine  $\mathbf{Q} \mathbf{q} \mathbf{q} \mathbf{q}$ dem

dem Vf. eigene Erläuterung durch zweckmalsige Beyfniele, oder eine selbstversuchte glückliche Anwendung linden, wodurch des Buch noch hatte nützlich werden können. Es erstrickt fich auch nur über die Kritik der reinen spekulativen Vernunft, obgleich die der praktischen Vernunft damals bereits erschienen war. Die vorausgeschickte Literatur ist ziemlich vollständig und von einigen derben Urtheilen hegleitet. Doch fehlen Kants. Schriften über negative Größen, seine Naturgeschichte des Himmels, über das Schone und Erhabene, und über die Schätzung lebendiger Krafte. Kants Kritik der Urtheilskraft und über eine neue Entdeckung u. s. w. waren noch nicht erschienen, und konnten daher nichtangeführt werden. U-berhaupt wollen wir diese Auslasfungefehler und einige unbedeutende Unrichtigk-iten (will z. B. dals Hr. M. Schmid damals Diaconus in Jena genannt wurde) dem Vf. nicht befonders anrechnen; wenn nur Jonit sein Buch einem wahren Bedürinis wirklich abbülfe.

Münster b. Perrenon: Von den Kennzeichen der Leidenschaften des Menschen. Aus dem Französischen des la Chambre. Ertter Theil. 1789, 275 S. Zwey-

ter Theil. 435 S. 8.

Wenn gleich das Buch: les Characteres des Passions par le Sr. de la Chambre vor mehr als hundert Jahren geschrieben ist, so bleibt es gleich ohl noch immer eine der reichhaltigsten Fundgruben für den Menschenkenner und Psychologen, und ist vielleicht jetzt noch im Gun zen durch kein später erschienenes Werk über diefen Gegenstand übertroffen. Vielen, die entweder das Ori ginal nicht bekommen oder nicht lesen können, und die fich doch für das Studium des Menichen intereffiren. ware ein angenehmer Dienst erwiesen worden, wenn man ihnen von diesem Buch eine gute Uebersetzung gegeben hätte. Es besteht aus fünf Ränden, wovon die zwey vor uns liegenden Theile diefer Ueberfetzung nur die beiden erften, also ohngefahr die Haltte des ganzen Buches enthalten. Die Herausgabe der noch rückstandigen Theile wäre zu wünschen; - wofern der Ueberfetzer bey diefer erften Hälfte' nur einigermafsen feine Pflicht erfüllt und etwas Lesbares gehefert hatte. Allein das Ganze wimmelt von unzahligen Fehlern, die von einer eben so großen Unkunde beider Sprachen and

von einer bey einem solchen Original ganz unverzeihlichen Nachlässigkeit und Eistertigkeit des Uehersetzers zeugen. Nirgends findet man die Annehmlichkeit. Leichtigkeit und Eleganz des Autors wieder, und unzählig oft lässt ihn sein Uebersetzer Unfinn, Platcheiren und Unbestimmtheiten sagen, wo in der Urschrift ke ne-Spur von allea diesen Fehlen und Unvollkommenheiren Nur wenige Proben zur Rechtfertigung vorkommi. unires Unheils, dass de la Chambre von diesem semen Ueberfetzer erbarmlich ist gemishandelt worden. Vorbericht S XIV. hat das Orig.: , parce qu'entre les Pussions simples, il y en a qui tendent au bien. d'autres qui aitaquent le mal, et d'autres qui l' fuyent etc. und die Uebersetzung: da es unter den einfachen Leidenschaften einige giebt, die das Gute suchen, und andere, die es fliehen. S. XV. der Urberf.: Dennoch laffe ich dies nicht geschehen, es sey dann, dass - mich die Sprache und der Mangel derfelben dazu nöthigte, als fie zu den Lehrityl fehr arm ift und nicht fo viele Worter hat; im Orig. par le defaut de nostre langue, qui se trouve pauvre et sterile dans les discours dogmatiques. S. XVIII. Da (comme) die Leidenschaften aber Handlungen sind, die so wohl den Leib als die Seele angehen, und die Medicin und die philosophische Moral sich die Hand reichen muffen, um deutlich r (hien exactement) darüber zu reden: so muste es wohl g'schehen (il est arrive) dals die welche es unternehmen wollten, nicht beide Wissenschaften mit einander verbinden konnten. S. 6. im Buche setbft: S honheit - ein gerechtes Verhaltnis (juste proportion) der Theile. S. 7. In der That kann man nicht zweif In, dass die Bewegung der Theile zu di der Lebhastigkeit (vivacité) etwas beytrage, da sie einen Theil der Lebhastigkeit (perfection) der Thelle augmacht. S. 24. heisst es von dem Verliebien: Kurz er hat nichts in feinem Leben, und das alles missfallt ihm außer Salie und Einsamkeit — für: il n'y a rien ensin dans la vie qui ne luy depluise, excepte le silence et la folitude. - Und fo kläglich fieht es im ganzen Buche aus; auf allen Blättern. Welch r Rec. mags aber aushalten, mehr solche Stellen abzuschreiben, und welcher Leser wird ein fortgesetztes Sundenregister I-sen mogen, das nicht einmahl für den Anfanger lehtreich feyn kann?

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Gotylesgelanktheit. Kölln: Von einigen Mitteln, die katalösse Keligion erbaulicher und dem gaminen Christen angenehmer zu machen, ohne doch vom römischen Ritus abzuweichen, neblit einigen katholischen Kanzelgebethern an hohen Festagen mit einiger Abwechslung an gemeinen Sonn- und Fostagen und einer Vorrede. Von S. V. 1790 35 S. g. Der Vs. ein machdenkender Seelforger, überzeugt von der Nothwendigkeit einer zur Erbauung des gemeinen Christen zweckmäsigern Einrichtung des öffentlichen Gottesdienstes, schlägt seinen Colegeu vor, auf die Abänderung der Messandachten nach dem Beyspiele andrer Diösesen Bedacht zu nehmen. Im diesem Ende rühmt er die zu Fuld, Satzburg, Mainz, in den Oesterveichischen Staaten Angesührzen deutschen Gefangbücher, und vorzüglich die

in der Liofkapelle zu Stuttgard getroffnen Aenderungen bev der Messe und in der Ausspendung der h. Sacramente, welche sich der dem gemeinen Christen bekannten Sprache, und daher seiner Erbauung am meisten nähern. Um auch sein Scherslein zur Verbesrung des aussern Gottesdiensted beyzutragen, sammalee er aus dem Wirtembergischen und Mainzschen Gesangbuche Gebete, die auf die Fest- und Sonntage entweder auf der Kanzel nach die Predigt vorgetragen werden, oder doch zum Privatgebrauche dienen können Bey dem Ave Maria Lauten sollen andre Gebete eingestührt werden Noch sindet man einige kleinliche Bemerkungen, z B. das Messkleid des Priesters soll nicht rückwärts in die Höhe gehoben; es sollen in den Kirchen dogmatische, und mit den Wechsel der Festage diesen anpassende Bilder ausgestells werden.

treff

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Sonnabends, den 31. December 1701.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

- I.) GIESSEN, b. Krieger d. ältern: Auserlesene Hauptsatze und Abtheilungen zu erbanlichen Predigten siber die evangelischen Texte an Sonn-und Festagen, aus den Werken der beiten jerztlebenden Redner gezogen. 1 Theil, 1790. 86. S. 8. (6 gr.)
- 2.) WITTENBERG, in der Kühn. Buchh.: Homileti-Sches Handbuch zum leichtern und nützlichern Gebrauch der gewöhnlichen evangelischen und epistolischen Perikopen auf alle Sonn - und Festtage des ganzen Jahres für angehende Prediger und Kandidaten des Predigtumts. Ersten Bandes erster Theil, 1 Hest. 1791. 224. S. 8. 2 Heft, 1791. 464. S. 2. (12 gr.)
- 3.) Leipzig, b. Barth: Praktisches Handbuch für Prediger von J. C. F. Witting, Pastor zu Ellensen bev Einbeck. Erster Band, 1791. 528. S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.),
- 4.) Duisburg, in der Helwing. Universitätsbuchh... Neue Predigeranterfrützung oder neu ausgearbeitete Entwürfe, zu Predigten, Passionsbetrachtungen, Beicht . Tauf - Confirmations . Copulations - und. Leiohen - Reden, nebst Unterhaltungen am Kranken - und Sterbebette gesammlet und heransgegeben von S. D.  $T \longrightarrow g$ , R, and Fr. in B - - m, 1791. 508. S. 8.
- S.) Leipzig, b. Böhme: Homiletisches Magazin über Luthers Katechismus von M. Samuel Ebert, Diaconna zu Tauche bey Leipzig. Erster Versuch, 1791. 469. S. S. (1 Rthir. 4 gr.)

er Verf von N. I. hat sich bloss aus Sammlungen von gedruckten Predigten Themata ausgezogen and zwar mehrentheils ohne Unterabthailung, fo dass ein Prediger keinen weitern Nutzen davon hat, als viele Materien, die in einem Texte liegen, kennen zu lernen; an welche er vietleicht nicht gedacht hatte. Die Wahl ist aber nicht immer gut ausgefallen. Folgendes Thema würde der Rec. gewiss nicht auf genommen haben: Die Arbeit eines Christen in dem Weinberge Gottes, 1) wird der Weinberg beschrieben, 2) zezeigt, wie er die Arbeit in demselben verrichten soll: noch weniger aber folgendes: Der Weg, auf welchem man dem Zorn Gottes entrinnen kann; 1) wird die Vorstellung des Zornes Gottes erwogen, 2) gezeigt, wie -man demselben entgehen könne. Sehr angenehm war es übrigens dem Rec., in den blossen Hauptlätzen schon viel Charakteriftisches der verschiedenen geistlichen Redner zur finden.

A. L. Z. 1791. Vierter Band.

auf die Evangelien und Episteln. In der Einleitung find zwey Abhandlungen vorausgesetzt: 1) D vf m.m mit gutem Gewissen Philosophie auf die Kanzel bringen ? 2). vom. Ursprung der Sonntagsfeuer; die zwar nichts Neues entuatten, aber für manche sehr nützlich feyn können. Bey jedem Sonn-und Festinge ist zuerst die Geschichte desselben und dessen Benennung, so wie in diesen beiden Heften die Geschichte der Adventszeit und ihrer Perikopen und die des Weyhnachtsfestes, auf eine belehrende Weise erzählt worden. Darauf folgt die Uebersetzung und Erklärung einer jeden Perikope nebst praktischer Anwendung, die von richtigen exegetischen Kenntnissen des Hn. Vf. zeugt; dann dogmatische Lehren, moralische Satze, Hauptfatze und Entwürfe. Die Entwürfe find fehr mannichfaltig und größtentheils sehr weitläuftig nach richtigen Grundsatzen einer natürlich guten Ordnung disponirt. Die Hauptsätze sind auf eine ungezwungene Weise aus dem Text bergeleitet und enthalten alle fruchtbare: zum Theil nicht sehr gewöhnliche, Materien. In Anschung der erstern darf man freylich bev dem Zwange, den die Perikopen einem Prediger in der Wahl der Materie auflegen, nicht zu ftrenge richten. Wer kann es mit Recht tadeln, wenn der Hr. Vf. über das Evang. am 1. Adv. bey Gelegenheit des Gebrauchs, den Christus von dem Maulthiere machte. die sehr nüzliche und seltene Materie von der Gereckrigkeit gegen die Thiere abhandelt? Nur zuweilen müchte wohl der Entwurf etwas zu reichhaltig seyn, um ihn in einer Stunde ausführen zu können, als 5. 211. "Was gehört dazu, wenn uns nicht vor einer bedenklichen Zukunst grauen soll?" Bey einigen Entwürfen find die Begriffe nicht genug bestimmt und enewickelt. als bey dem S. 11., die Herrlichkeit des Reichs Jesu." ift nichts davon gefagt, dass Jesus nur durch seine Lehre über die Menschen herrsche; S. 105. "vom rechtmässigen Verhalten bey schwerern Besehlen des Christenthums." hatte sollen beygefügt werden, dass sie alle vernunftmassig find, und S. 256. ,,vom unzeitigen Richten" ift es nicht genug bestimmt, wenn das Richten strafbar ift. da es z. E. auch sehr auf die Gesellschaft ankommt, in welcher wir unlere Urtheile fallen. Eben dieles ift auch bey der, Disposition zu bem rken: vom Heldenmuthe des Christen, oder der Christ ist sein und der Welt Herr. 1.) Der wahre Christ besiegt die Welt, a) die Reizungen, b) die Drohungen. 2) Dieser Sieg ift gewils und kein Roman; wo doch nicht gezeigt wird, wie der Chrift sein Herr sey, und der Begriff von Heldenmuth nicht erschöpft ist. Dagegen sind die mehresten Hauptsatze sehr gut bearbeitet und einige, z. E. von den Quellen der Unlauterkeit unserer Handlungen Rrrr

N. 2. ist von weiterm Umfange und erstreekt sich

trefflich ausgeführt. Das Ganze soll in acht Abtheilungen geendiget seyn, welches nach den gemachten Anlage und dem großen Druck der Vs. schwerlich bewerkstelligen wird. Ein kleiner Druck würde das Buch wohl-

feiler und gemeinnütziger gemacht haben.

N. 2. hat auf der eine Seite einen noch viel ausgebreitetern, auf der andern aber wieder eingeschränktern Plan. Hr. W. schränkt sich in den Predigtentwürfen nur auf die Evangelien ein, welche die beiden ersten Bande anfüllen sollen, dagegen soll der dritte Band aus ' Entwürfen und Hauptsatzen zu Casualreden bestehen, (welches vorzüglich sehr nütziich seyn wird,) und die folgenden dreu werden sich mit der Paftoraltheologie, (das Katechisiren ausgenommen) beschäftigen. In diefem erken Bande ist eine Abhandlung: Grundsatze und Regeln, wornach man predigen must, vorausgesetzt: dann folgen die Erklärungen und Predigtentwürfe über jedes Evangelium bis auf Misericordia's Domini. Die vorausgesetzte Howiletik, die nur aus 3 Blättern besteht und äußerst dürftig und unvoliständig ift, hätre füglich wegbleiben können. Vom Disponiren der Predigten ift gar nichts gesagt, welches man doch am ersten hier erwar-In manchen Stücken denkt Rec. auch anders als Hr. W. wenn z. B. zur Hauptssche bey der Rührung gemacht wird, die Triebe und Affecten der Menschen in Bewegung zu setzen, und wenn behauptet wird, die. ganze Thätigkeit des Menschen entstehe aus gewissen Grundtrieben. Die Vernunft thur also nichts dabev. oder ist die Vernunft etwa auch ein Grundtrieb? Ob Weltklugheit mit zu dem Gegenstand des Kanzelvortrags gerechnet werden konne, bezweifelt Rec. eben so sehr. als die Zweckmässigkeit ökonomischer Predigten, weil Kanzelvorträge bloß Ausbreitung der Religion und Tugend zum Zweck haben. Die Erklärungen find auf eine richtige Exegese gehauet, nur zuweilen kann Rec. solche nicht billigen, wenn z. E. das Evang. am 2 Adv. fowohl von der Zerstörung Jerusalems als vom allgemeinen Weltgerichte handeln soll, welches ihm die unwahrscheinlichste Erklärung zu seyn scheint, die viel Verwirrung in den Text bringt. Die Entwürfe find sehr reichhaltig und gut durchgedacht und über jedes Evang. wird eine beträchtliche Anzahl von verschiedener Länge geliefert. Man findet hier einen Reichthum von Materialien, der auf viele Jahre Stoff genug zum Predigen darreicht. Nur selten stiels Rec. auf einige Entwürse, wo er die Begriffe nicht genug bestimmt und entwickelt fand. So ist bey dem Th.: Die Person Jesu unter dem Bilde eines Königs, dieser tropische Ausdruck gar nicht erklärt; bey dem : von der Kindschaft Gottes, dieser Begriff sehr unvollkommen und nicht nach der biblischen tropischen Vorstellungsart entwickelt worden; bey den sonst sehr guten Entwürfen: von dem Werth der Ehre und den Gefahren der Ehre, ist gar nicht bestimmt, was für eine Art der Ehre, die innere oder die äußere, gemeynt sey. Bey einigen sah auch Rec. keine Verbindung mit dem Texte, als bey dem Evang. des 1. Weyhn. Festes: Ueber die besten Mittel, andere aufzuheitern. Dass bey dieser, so wie bey der vorhergehenden. Sammlung wenig dogmatische und desto mehr moralische Materien abgehandelt worden, und dass beide

Vf. bey den Festtagen nicht bloss bey den eigentlichen Festmaterien stehem geblieben sind, hat des Res. ganzen Beyfall. Doch hat Hr. W. am Neuenjahre zu wenige Neujahrsbetrachtungen, welche doch an diesem Tage allzeit nöthig sind. Beide haben auch zuweilen Auszüge aus andern Predigtsammlungen aufgenommen, wobey doch billig der Vf. jedesmahl hätte genannt werden sollen. Eingang und Anwendung hat Rec. auch mehrentheils ungern vermist, weil viele sich darinn am

wenigsten finden konnen.

N. 4. enthält mehr kurze Predigten und Reden, als eigentliche. Entwürfe, da bey den mehreiten keine Unterabtheilungen gemacht find, fondern alles in einer zusammenhängenden Rede concentrirt vorgetragen ist. Soust sind diese Entwürfe mit vielem Fleis ausgearbeitet und werden ihren Zweck nicht verfehlen. Nur einige Unvollkommenheiten sind dem Rec. bey dem Durchlesen aufgefallen. Zuweilen glaubt er doch mehr Declamation als Gedankenfülle gefunden zu haben, als bey dem Thema S. 50. Die Merkmale, ob Gottes Geist uns regiere. Sie find 1) der Eifer, Gott zu gefallen, 2) ein neues Herz, eine biegsame Gemithsart. 3) die Nachahmung Gottes, 4) ein ehrerbiethiges Verhalten in Absicht auf die geoffenbahrte Religion v. s. w. Bey der Ausführung war hier Wiederhohlung und Declamation unvermeidlich. Aber den Hu. Vf. verleitete zu die fer Eintheilung der Text aus Ezech, 36, 25-27. Ueberhaupt hat Hr. T. zu oft Texte aus dem alten Testamente genommen, wo im neuen Test, bestere zu sieden waren und diese haben ihm nicht selten zu tropischen Eintheilungen und unvollständiger Entwickelung des Hauptsatzes Gelegenheit gegeben, als: über Ps. 17, 13. Spr. Sel. 19, 17.

N. 5. Steht den vorhergehenden Arbeiten weit nach. Ueberhaupt ware noch die Frage: ob bey der leidigen Gewohnheit, über Luthers Katechismus Predigten zu halten, eine besondere Unterftützung nöthig wäre, da man bey den mehrentheils sehr reichhaltigen Texten leicht eine nützliche Materie herausnehmen und jede andere Sammlung von Entwürfen dazu benutzen kann. Hier ist nun überdem alles zusammengerafft, was Hr. E. nur bekommen konnte, altes und neues, gutes, mittelmussiges und schlechtes; Spener, Freylinghausen, der altere Bahrdt, Schinmeyer (dessen Vortrage sich vor allen andern auszeichnen) und Klevesahl, so wie einige noch lebende und kürzlich verstorbene Prediger und Hr. E. felbst stehen bier in einer bunten Reihe neben einander. Daher kömmt es, dass viele Materien z. E. von der Liebe, dem Vertrauen und der Furcht gegen Gott doppelt und dreyfach abgehandelt werden, und dagegen Entwürfe von speciellen Msterien sehner find. Daber ftolst man fo oft auf viele veraltete Ideen, mystische, vage und ganz falsche Vorstellungen und sehr unvollstandige Bearbeitung der Hauptstrize, auch auf mancherley Widersprüche in den verschiedenen Entwücfen, das ein schwacher Kopi, der davon Gebrauch machen will, nochwendig sehr verwirrt werden und auch seine Zuhörer verwirren muss. Einige Proben werden unfre Leser leicht davon überzeugen. Dem Katechismus Lutheri wird in den Einleitungspredigten ein übertriebener

Werth

Werth beygelegt und das symbolische Ausehen desselhen als ein wichtiger Beweis davon angeführt. So ist. in einer Disp. von R. S. 4, die Art des Vortrags desselben auf die Weise gerühmt: es findet sich hier t) eine sonst beliebte Kürze. 2) eine ungekünstelte Einfalt, 3) ein Unterricht durch Frag und Antwort. Eigentlich sollte man wohl sagen: die Art des Vortrags ist ihrem. Zweck nicht recht gemäs, denn es sindet sich hier 1) eine allzugroße Kürze und Unvollständigkeit, besonders in Ansehung der Pflichten, 2) ein dunkler und schwerfalliger Stil. 3) ein Unterricht in Frag und Antwort. Ware es nicht bester gewesen, wenn in einigen Entwürfen ware gezeigt worden: wie Luthers Katechismus ein menschliches Buch sey und der Bibel nicht an die Seite durfe gesetzt werden u. d. gl., um eine abergläubische Verehrung dieses Buchs zu zernichten; und wenn andere nöthige Wahrheiten, als von der beständigen Erbeltung und Vermehrung der durch den Schuluntersicht erhaltenen Religionskenntniss waren abgehandelt worden, wovon Hr P. (Pastor Pape) manches Guie in keinen Dispositionen hat? Sehr witzig ist die Eintheilung: vom Gebrauch des Gesetzes nach dem gewöhnlichen Ausdruck des Katechismus, (aber nicht Luthers,) 1) als Spiegel, 2) als Regel, 3) als Riegel. Die Entwürfe über das dritte Gebot enthalten viele irrige Vorstellungen von der unmittelbaren göttlichen Einsetzung des Sonntogs (welcher hier immer der Sabbath genannt wird.) und der Art, ihn zu seyern. Besonders ift die stille Sabbathsfeyer der Christen sehr übertrieben vorgestelk. Lehre von der Keuschheit und Unkeuschheit ist nicht mit der nöthigen Delicatelse abgehandelt. Der geifliche Todichleg ift auch nicht vergessen und vom dreufachen Amte Christi findet man eine stattliche Disposition S. 275.

#### SCHÖNE, KÜNSTE.

Görringen, b. Dietrich: Graf Donamar, Briefe ge-Deutschland, Herausgegeben von E. R. T. O. B. U. E. W. K. Erster Theil. 1791. S. 296. 8.

Die Beurtheilung des Plans geht bey diesem Roman. da er noch unvollendet ist, für die Kritik verloren, und eben so verhalt es sich mit einigen von den Charakteren. die erst in der Folge sich ganz auslösen sollen. Inwiefern es sich aber dabev des Wartens verlohnt, das muss dieser erste Theil freylich schon entscheiden. Die Charaktere find in der Anlage gemein oder nachgeahmt, ihre Ausführung ist unwahr und geziert: der Styl ist an manchen Stellen nicht ohne Stärke, aber im Ganzen ebenfalls geichraubt und unnatürlich; die nämlichen Fehler bezeichnen auch die Erfindung der Situationen. Plattheit liegt in der Composition überhaupt zum Grunde. Uebertreibung in der Manier ist wie ein greifer feirnits darüber getüncht. Mangel an Menschenkenntnis und Zusammenhang stehen dem Vf. bey seinem Streben nach Dorftellung fast durchgängig im Wege. Laurette von Wakenfladt, eine deutsche Marqu se de Marceut, (S. die

ligisons dangereuses.) Scheint die kummerliche Geburt einer gewissen, leicht zu berechnenden, Summe von unreisen Erfahrungen, und einer mit demselben nicht genug harmonierenden Besesenheit. Ihre Schreibart, ihr Ton, ihr Betragen find weder einer Frau von Stande, noch einer klugen Koketre, noch überhaupt dem Geschöpf einer wohlgeordneten poetischen Fantasie angemessen. Der eigentliche Held der Geschichte Graf Donamar. gleicht mit seinen Unarten und seiner zwecklosen Wildheit in die ehemals zahlreiche, aber, wie es schien, ausgestorbene Familie der Nachbildungen Werthers, Woldemars u. f. w. Einen großen Aufwand von Mysterieu - der seit dem Geisterseher anfängt unter die Moden unsrer Literatur zu gehören - hat der Vf. bey seinem San Gruliano gemacht: aber Mangel an Zweck und verfeblte Parstellung machen freylich das pomphaste Gerufte zu diesem Charakter zur Charlatunerie. Der seltsame Contrait zwischen Charakteren, Leidenschaften, Verhältnissen, die aus dem wirklichen Leben und der großen Gesellschaft gewählt find, und zwischen einer Sprache, einer Handlungsweise aus einer unreifen. schülerhaften Bücherwelt, ist es eigendich, was diesem-Ganzen von Seiten der Kunst eine auffallende Widrigkeit giebt, ungeachtet mehrere Stellen darinn von Talent im Allgemeinen, und von Geist zeugen. Um fich zum Ideal aufzuschwingen, scheine es der Phantasie des Vf. an innrer Stärke und an Freyheit zu fehlen; zur Wahrheit-der Dartfellung hat sie weder Ruhe noch Reise genug, und das mislungne Bestreben, beides zu verbinden, hat auf der einen Seite Kleinlichkeit, auf der andern Affectation hervorgebracht. Grazie und Feinheit. deren Absicht im Dichter man zuweilen erkennt, kommen freylich bey diesen Fehlern nicht auf; doch find hin und wieder Stellen, z. B. der Kerzenaustritt S. 263. die es verdienen dass man den Grund auffuche, warum fie nicht find, was fie hatten werden konnnen, S. 194. Schrieben zur Zeit des siebenjuhrigen Krieges in bis 203, liesert uns der Vs. im Nahmen eines seiner Helden eine Digression vom weiblichen Sinn und Wesen, die außer einigen feinen, oder wenigstens geistreich ausgedrückten Ideen, von Seiten des Raisonnements eben so versehlt ist, als der ganze Roman von Seiten der Darstellung. Geschraubte, widersprechende, schwankende Abitractionen aus zweydeutigen und unverdanten Anschauungen liegen bey des Vf. Ideen über die Weiber, wie bey seinen weiblichen Charakteren, zum Grunde. Freylich sind die kühnen und leichten Spiele des weiblichen Genies sehr dazu gemacht, den Philosophen wie den Mahler, zu verwirren, und von der richtigen Anerkennung der immer einfachen Natur abzuleiten; aber Frechheit, Indelicatesse, Verkehrthen, mit jenen erhabnen Wagstücken der Weiblichkeit, bey welchen sie die aufserste Linie der Schönheit berührt, aber nie überschreitet, verwechielt zu haben, wie es der Vf. vorzüglich in feiner Laureite thut, ist eine Sunde, die wir einit dem schönen Geschlecht und der Kunit von ihm noch abgebüsst zu sehen wünschen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELABETHEIT. Jona, in der acad, Buchh : Sum- nehft entem kurzen Entwurfe derfelben zu Vorlefungen darüber, marifche Emleitung in dus allgemeine heutige teutsche Privatrecht, vom Locto Kresschmann in Jena. 1791, 68. S. g. Diese Emlei-'Rerr 2

tung ift so summarisch und so wenig systematisch, dass es wirklich sehwer ilt, den eigentlichen Plan des Vf. genau anzugeben. Folgenden Begriff schickt er voraus: Unter dem heutigen deutschen Privatrechte versteht man in scientiffcher Bedeutung den Inbegriff systematisch geordneter Lehren derjenigen ursprunglich doutschen und von fremden Nationen entlehaten Gefetze und Gewolinkeiten, welche Rechte und Verbindlichkeiten der Privatperfonen in Deutschland bestimmen, und noch heuszu Tage Rechtskrait haben. Hier wird also deitisches Privatrecht im weitlauftigiten Stone genommen , ohne Rucklicht, ob es fremden , oder einne milchen Ursprungs ift. In den folgenden 9. 9. hingegen ift blofs von dem ursprünglich deutschen Privatrechte die Rede, und in dem \$. 3. giebt der VL als Quellen des he nigen neuen doutschen Privatrechts an : die seit 1495. erschienenen Reichsab-Schiede , Landrechte , Stadtrechte. (Hier ift Hr. A. in gen namlichen Fehler gefallen, den Selchow hat. Es glebt mehrere lieichs-gefesze und Landrechte, die älter find als aas J. 1495. und doch unstreitig noch heute gesetzliche Kraft haben. Nur das lässt uch behaupen : dass gegen das Ende des 15 Jahrhunderts mit der veranderien Staatsverfassing auch ein ganz anderer Geift in den deutschen Privarrechten zu herrschen aufangt. Kimerordnungen, Reichtschluse, Kreisschluffe, Gewohnheiten, Conjinen, Liejponfa, Decijionen der deutschen Rechtsgelehrten aus dem 16 Jahrhundert (Gehöfen diese auch zu den Quellen? und warum widerfairt nur den Sihriften der Juriften aus gem 16. Jahrhundert diese Ehre?), endlich Rechtsanalogie. In dem 9. 9. verlichert der Vf. ausdrücklich, er fuche forgfaltig zu vermeiden, dass eine und die nämliche Materie in mehreren Collegien vorgekaut, und die Zeit dadurch ohne Noth verschwendet werde. Wie erstaunt man aber nun, wenn men an den Entwurf felbit kommt, und hier liest, dass der Vf. als Quellen des heutigen all gemeinen deutschen Privatrechts angiebt, Reichsabschiede und Reichsschlusse, als Quellen des besondern heutigen deut-schen Privatrachts aber 1) Kreisschlüsse, 2) Ritterordnungen, 3) Landordnungen, (nämlich) a Wechfelordnungen, b)
Hundwerksordnungen, c) Polizeyordnungen, d. Dorfordnungen etc. 4) Bestäutze Gewohnheiten, 5, mosaisches Recht, 6) kanonisches Recht, 7) romisches Recht, 8) Auslogie. (Welche Begriffe von allgemeinem und befonderem Rechte mögen hier wohl zum Grunde liegen? Warum und Land - und Stadtrechte ganz übergangen?) In dem Entwurf felbst ift das heutige deutsche Privatrecht nach feinem ganzen Umfang aufgenommen, ohne Ruckficht, ob es durch einheimische, oder fremde Gesetze feine Beftimmungen erhält. (Was foll dann nun in den Institutionen uild Pandekten Kollegien vofgetragen werden? Doch wohl nichts, als alces romisches Recht. - Dieles alles will mun der Hr. Vf. vollftandig in halbjährigen Vorlefungen vorträgen, und werfpricht noch darneben, 1) wenn er bey feinem öffentlichen Vortrage die Geletzgebungsgeschichte sowohl überhaupt, als insbesondere die Geschichte eines einzelnen Rechtsinstituts erzählen muße, vorerft die im Naturrecht liegende Grundprinzipien der burgerlichen Gefetze festzusetzen, und dann von Zeitalter zu Zeitalter in dem Charakter, den Sitten, der Religion, dem Grade der Cultur und der Staatsverfassung der deutschen Nation die Modification, oder Erweiterung derfelben aufzusuchen; 2) auf die gesetzliche Verfassung der einzelnen Reichstaude, besenders derjenigen Rücklicht zu nehmen, wo feine Zuhörer zu Haufe find, oder dereinst ein praktisches Leben zu führen gedenken, und alle fatutarische Bestimmungen einzelner Rechtsinstitute anzuziehen!!! Wenn der Hr. Vf. das goldene nouum prematur in annum - kunftig, wie wir hoffen , beller beherzigt; fo wird er auch gewiss mit seinen Versprechen weniger voreilig feyn. Ueber fein System felbst , und die gewählte Ordnung der Materien wollen wir, fo viel wir auch dagegen zu fagen hauen, mit ihm nicht rechten.

GRECHICHTE. Kurze Geschichte der Landgrafen in Thüringen, und Markgrasen zu Meissen, nachmaligen Chursursten und Herzoge von Sachsen, in zwo illuministen Tabellen. — Für some Schüler entworsen von Ich. Christoph Ischirpe, Professor am Gumnasium zu Eisenach. 1791. Bey den in den Tabellen vorkommen-

den kurzen Sätzen aus der Sächlischen Geschichte liefen fich verschiedentlich Erinnerungen machen: Bey Herzog Friedrich Wilhelm I. zu S. Altenburg schreibt der Hr. Vf Die Grafen von Henneberg starben mit Georg Ernst aus 1583. Henneberg hätze nun, wegen der Erbverbruderung, an die Ernestinische Linie al-lein fallen follen, Aber der Churfurst August machte, wegen der Belagerung des Grimmensteins neue Forderungen, und erhielt von Kay-fer Maximilian einen Begnadigungs - Brief, worinn ihm 12 und der Erneltmischen Linie 12 von Henneberg zuerkannt worden. Churfurit August zu Sachsen hat die ihm von Kayser Maximilian II. auf 15 der Graffchaft Henneberg ertheilte Anwartschaft nicht we-gen der Gothaischen Executions - Kosten, oder der Belagerung des Grummensteins erhalten, wie man aus des Hrn. Commissions-Rath Schultes schoner Diplomatischen Geschichte des grufischen Hou-fes Henneberg, Theil II. S. 323. u. f. w. deutlich lernen kann. wo von der Sache neue bisher unbekannt gewosene Nachrichten zu finden und. Für die Gothaischen Executionskoften erhiebt Kurfachsen die bekannten vier assecurirten Aemter unterpfändlich. Ais solche dem Kurhaus eingeräumt waren, federse solches noch eine Summe von 104594 fl., für welche das Ernestinische Haus dem Reluitions - Recht der 4 assec. Aemter im J. 166c. entsagen musste. Man sehe S. 348. Th. II, des erst angestührten Werks. Bey Herzog Heinrich zu St Romhild, welcher 1710. verstorben ist, schreibt Hr Isch. "Seine Länder sielen an Gotha, Meinungen und Sauffeld." Es ist aber auch ein Theil, nehmlich das Amt Behrungen, an S. Hildburghausen gefallen. ist nicht in Abrede zustellen, dass diese Arbeit des Hn. Tsch. für seine schüler und andere von Nutzen seyn werde.

VERMISCHTE SCHRIFTER. Ohne Druckort: Brevis et fictcera deductio status Iteligionis Evangelicorum juriumque, ac legasium libertatum eosdem concernentium, Divas olim Reginas Hungurias, Mariae Therejias, exhibita. 1790. 80 S. gr. 8. (6 gr.)

Succincta deductio jurium et gravaminum Lvangelicorum utripaque Confessionis in Hangaria, auctore Privato Veridico, de a. 1790. Menie Junio 1790. 74. S. gr. s. (6 gr.) zwey allerdings wichtige Schriften und zum Theil Urkunden, zur genauern Kenntnifs des ältern Religionszustandes der Protestanten in Ungarn bis auf Joseph II. aber auch zur Aufklärung der aleen und feyerlich besteitigten Rechte, welche sie an eine freye Religionsübung har-sen, die ihnen endlich durch die Gerechtigkelt Leopolds II. und großentheils feibst ihrer Katholischen Mitstande, zugestanden werden ift. In der erstern Schrift findet man zwey Instanzen eder Bittschriften an die K. K. Maria Theresia, die eine von den Helv. Couf, Verwandten, die andere von beyden protest. Religiousgesellschaften, worinn theils die Reichsgesetze und Friedensschluffe die zum Vortheil ihres freyen Relig. Bekenntnifses chedem errichtet worden, entwickelt, auch ihre marmichfaltigen die geringste Billigkeit emporenden Beschwerden über die Verfolgung des kathol. Clerus dargestellt werden, und um deren Abschaffung gebeten; theils die Einwendung beantwortet wird, als wenn the Bute der Reichsverfassung zuwider fey. Das Jahr, wenn beyde übergeben worden, ist nicht angezeigt, auch sonst keine Nachricht beygefügt. Die zweyte Schrift enthält eine vermuthisch bey Gelegenheit des letzten Ungrischen Reichstags aufgesetzte sehr deutliche und grundliche Ausführung der Religionsrechte der Prosestanten, mit Besntwortung aller Ausflüchte und Einwürfe da-gegen, auch Vergleichung der unzählichen Verletzungen derselben. Jene beruhen auf den Friedensschüssen von Wien im J. 1606! von Nikolsburg im J. 1621. und von Linez, im J. 1645. ferner auf dem Urkunden, welche die Könige vor ihrer Kronung ausgestellt haben, und welche in die Gesetze eingerückt worden lind; auf den wechselseitigen vom Könige bestätigten Vertrage der Rom. Kathol. und Evangel. Stande, im J. 1647 endlich auf den Religiousgesetzen, die auf Reichstagen gegeben worden sind. Diese Schrift hat viele Achnlichkeit mit der eritern der gedachten Bittschriften; ist aber noch lichtvoller, Einen Auszug dar aus mitzutheilen, ist delto weniger nothig, da wir uns erinnern, dass der sel. Watch (Neueste Relig, Gesch. Th. VI. S. 227 - 320,) aus jenen beyden Instanzen, und noch einer dritten dentsch abgefasten, (sammelich, wie er bemerkt, vom J. 1774) sche vollständige und branchbare Auszüge bekannt gemacht har.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

Sonnabends, den 31. December 1701.

#### NATURGESCHICHTE.

FREIBERG u. Annaberg, in der Crazischen Buchh. Ausführliches und Systematisches Verzeichniss des Mineralien Kabinettes des weiland Kurfürstl, Sächsischen Berghauptmanns Herrn Karl Eugen Pabst von Ohain etc. herausgegeben von A. G. Werner. Erfter Band. 1791. 32 S. Vorrede und Anzeige. 368 S, Text, in 8.

eder Kenner und Liebhaber der Mineralogie wird fich mit uns über die endliche Erscheinung eines Werkes freuen, auf welches das gelehrte Publicum längst, und mit vieler Schnsucht, gehofft bat, Der scharslinnige Herausgeber desselben erwähnt, in der ausführlichen Vorrede, mit vieler Dankbarkeit des verstorbenen gelehr-, ten Besitzers dieses Kabinettes, rühmt seine großen mineralogischen Kenntnisse, und erklart sich über die Ordnung, in welcher der fel. Pabst v. Q. selbiges hinterliefs, über die Nothwendigkeit, es. dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft gemäs, anzuordnen, über die Art der neuen Anofdnung und über die Vorzüge des Kabinettes, in Rückficht seiner Vollständigkeit, Auswahl und Schönheit, zur größten Befriedigung. Das ganze Kabinett, die einzige sachsische Suite ausgenommen, war, dem vormahligen Zeitalter gemäß, methodisch geordnet, jedoch erstreckte sich die Eintheilung nur bis auf die Gattungen und Arten herab; die Abanderungen lagen untereinander; und die mit einer Gattung geognostisch verwandten Gang- und Gebirgsarten waren zuweilen in ganzen Suiten beygelegt. Hr. W. traf nun zuerst gleich die Aenderung, dass die allein ihrer Gemengtheile oder Geburtsörter wegen merkwürdigen Stücke, abgesondert und zur Gründung einer Gebirgs -, wie auch einer allgemeinern geographischen. Sammlung benutzt wurden, Dadurch verlor aber die systematische Sammlung keinesweges, fondern fie enthielt noch demungeachtet so viel Doppelstücke, dass auch eine ausere. Kennzelchen-Sammlung angelegt, und die gedachte Suiten Sammlung ansehnlich vermehrt werden konnte. Das Ganze besteht daher jetzt aus folgenden 4 Sammlungen: 1) einer ausseren Kennzeichen-, 2) einer methodischen, 3) einer geognostischen, 4) einer Suiten - Sammlung, wozu noch die fünfte, nehmlich die okonomische, kommt, mit deren Gründung, aus den immer noch vorhandenen großen Vorrathe, Hr. W. um die Zeit der Herausgabe dieles ersten Theiles, beschäftiget war. Es ist also sür alle Disciplinen der gesammten Mineralogie, - die mineralogische Chemie ausgenommen, - gesorgt worden. Die Stückenzahl der 4 ersten Sammlungen geht bis auf 6840, mit der Anlage zur ökonomischen Sammlung und A. L. Z. 1791. Vierter Bund.

einem Anhange von mehreren für die verschiedenen Samm'ungen sonst noch brauchbaren Stücke, schätzt aber Hr. W. das Ganze auf 7500 Stück; ohne die Doubletten, welche sich ganz vom Kabinette getrennt befinden. Die mehresten haben unter jenen großes und mitt. leres Format, nemlich von 3 bis 6 Zoll I ange, und von ganz großen oder Prachtslücken rechnet Hr. W. gegen , 200. Die ory ktognostische Sammlung ist die vorzüglich. fte und zahlreichste. In ihr liegen nicht nur fast alle vorhin erwähnten Prachtstücke, sondern auch fast lauter seltene und ausnehmend schöne Kastenstücke. Das Silbergeschlecht ift unter den Metallen, und zwar besonders das Gediegen-Silber, Hornerz, Glaserz und Sprod Glaserz; unter den Erd - und Steinarten aber der Flusspath. von einer vorzüglichen Schönheit und Vollständigkeit. Der blosse innere Werth (an Gold - und Silbergehalt) wird auf 3000 Thaler geschätzt. Der oryktognostischen Sammlung folgt an Beträchtlichkeit und Menge die geo-Der oryktognostischen graphische zunächst; die übrigen 3 find zwar lange nicht to beträchtlich, haben jedoch für den Kenner ihren groffen Werth, Hieraus ergiebt fich, dass der Ankauf diefes Kabinettes, (dessentwegen man sich an die von Pabstischen Erben, oder auch an In. Inspector Werner zu Freiberg wenden kann,) eigentlich die Sache eines fehr reichen Privatmannes, oder eines großen Herra, zum Behuf für eine Universität oder Academie feyn wurde, Für die Erweiterung der Wiffenschaft muste dieses von wesentlichen Nutzen seyn, auch dem Ort und der Gegend, wo es hinkame, fehr zur Zierde gereichen, und gewiss ein Antrieb für viele Studierende werden, diesen Ort, wo sie sonst vielleicht nicht hingekommen wären, zu besuchen. Aber leider find noch immer viele Grosse in Deutschland kalt gegen die Wissenschaften; zumahl so bald es auf Anwendung einiger taufend Thaler ankommt, Bey Geschenken an männliche oder weibliche Günstlinge frägt man nicht nach ganzen und halben Tonnen Goldes; sobald aber vom Augemeinen Besten die Rede ift, dann fürchtet man durch den Aufwand von wenigen Taufenden den Schatz zu erschöpfen. Unter folchen Zeitläuften ift fehr zu fürchten, dass in kurzem ein reicher Engländer diesen Schatz dem deutschen Boden entziehen werde, welchen ein Deutscher zusammenbrachte, und dem Deutsche seine jetzige vortreffliche Einrichtung gaben.

Was nun den vorliegenden Katalog selbst betrifft, so enthält er blos das Verzeichnis der methodischen Sammlung. Da dies die wichtigste ist, so entschloss Hr. W. fich, dem Publicum folche zuerst bekannt zu machen. Im zweyten Theile werden die Beschreibungen der übrigen Sammlungen folgen. Da die Klasse der Metalle wiederum die wichtigste ist, so steht selbige voran; so-

Ssss

dann folgen die Erd - und Steinarten, hiernächst die Salze und Inflammabilien. Ausserdem ist nun, mit der Eintheilung, auch die Beschreibung ftrenge nach dem Systeme vergenommen, und schränkt sich nicht blos auf die Gattungen und Arten ein, sondern die Absonderung ist bis auf die Abanderungen, nach Hn. W.'s Acuf-Sever Kennzeichenlehre fortgeseitzt, so dass zuerst die Abänderungen der Farbe, dann die der ausseren Gestalt, des Glanzes, des Bruchs, der Bruchftücke, der abgesonderten Stücke etc. aufeinander, und zwar stets so, wie folche sich in einander verlaufen, - also nach der eigentlich natürlichen Verwandschaft - folgen. Dies hat den überaus großen Vortheil, dass dadurch die wesontlichsten Merkmahle einer Gattung oder Art. dem Lehrlinge äußerst anschaulich gemacht werden können, und dem Lehrer stets im Gedächtnisse bleiben. Mit der Beschreibung der Abänderung einer jeden Art ist zugleich die genauefte Angabe der Gemengtheile verbunden, und zul tzt folgt die Bestimmung des Geburtsvrtes. Diese krisische Behandlung, und die Richtigkeit dieser Bestimmungen, worauf man fich mit größter Sicherheit werlassen kann erhöht den Werth des Kabinettes, so wie den des Katalogs, ungemein, und würde einzig seyn, wern nicht die schon ebeptalls bekannt gewordene Beschreibung des Leskischen Mineralien - Kabinettes, ganz nach diesem Muster von Hn, Karsten eutworfen wäre. Ausserdem liefert der Katalog Eiweiterungen und mancherley neue Bemerkungen für die Orykiogrofie; als wohin wir vorzüglich die beiden neuen Gattungen: Tremolit und Weiser Speiskobold, und folgende neue Arten: Leberkles. Haarkies, Muschlicher Hornstein, Dichter Feldspath, Blättricher Zeolith, Mulmicher Schuerspath, Blatter-Kohle, Grobkohle, Schiefriger Graphit u. f. w. rechnen. Aus dem Vorhergehenden wird man fich ziemlich, ganz vollständig aber aus dem Werke feibst, welches Niemand entbehren kann, dem es an Erweiterung und Berichtigung seiner mineralogischen Kenntnisse zu thun ist, überzeugen können, dass die Anordnung und Beschreibung dieses großen Kubinettes eine außerst schwie-, rige, und viele Zeit raubende. Arbeit gewesen seyn muls. Auch versichert Hr. W. in der Vorrede, dass ibm diese Arbeit bey seinen übrigen mannichsaltigen Ge-Schäften. obne den Beystand zweyer seiner Schüler, der Herren Karsten und Hoffmann, fast ubmöglich geworden fevn wurde. Er hat daher, wie er no h in der Folge hinzufügt, die Anordnung des Kabinettes allein vorgenommen, den beiden andern Mineralogen aber die Katalogirung desselben übertragen, ihnen dahey von Zeit zu Zeit, benorhigten Falls, Auskunft gegeben, und das Ganze, so viel die Zeit es ibm verstattete, durchgesehn.

Leirzio, in der Weidmannischen Buchh.: Ansangsgrunde der Mineralogie von D. Georg Adolph Succow, Pralz - Zweybrückischem Hofrath (e) etc. 1790. 447 S. in 8.

"Die Bereict erungen, welche die Mineralogie durch "Vervollkommnung der aufsern Charakteristik und durch "genauere chymische Zerlegungen der Mineralien seit "wenigen Jahren erhalten hat, sind so betrachtlich, dass "die bisherigen Lehrbücher beym Vortrage dieses Theils

"der Naturgeschichte viele Zusätze und Veränderungen Mit diefer febr richtigen Aeufserung hebt Hr. S. seine kurze Vorrede an, in welcher er nur noch bemerkt, da's er gefucht habe, die Hauptlehren der Mineralogie in ibrer patürlichen Verbindung gedrängt abzubändeln, und die ziemlich zerftreuten neueren Erfahrungen und Beobachtungen nach Möglichkeit beyzubringen, und in Ansehung der aufseren Kennzeichen, so wie der Beschreibungen, yorzüglich den Herren Werner, Karsten und Hoffmann gefolgt sey. Nachst der Einleitung zerfällt das Buch seibst in 4 Abschwitte nebst einem Anhange. 1. Absch Von den Kennzeichen der Mineralien. Hier ist von den ausseren und inneren die Rede. Beide werden gehörig bestimmt, mit einander verglichen und mit ziemlicher Befriedigung auseinander gesetzt. Bey den ausseren Kennzeichen liegt, wie es scheint, ein Auszug der von Hn. Werner darüber geschriebenen Abhandlung, jedoch mit mancherley aus späteren Schriften seiner Schüler entlehnten Bereicherungen zum Grunde; in Ansehung der inneren: so sind von den bekannten Erden, Salzigen - Brennbaren - und Metallstoffen die wesentlichsten chemischen Eigenschaften, nach den neuesten Berichtigungen, angeführt. 2. Abich. Von den mineralogischen Systemen Dies ist eigentlich ein kurzer Abrifs einer Literatur der systemavischen Mineralogie, wobey wir ungern Henkels Namen vermisst haben, delsent Mineralogie zu ihrer Zeit eine der voritefflichsten war. Ihm verdanken wir unter mehreren andern vorzüglich die richtig : Bestimmung des Weissen Kupfererzes, so wie des Weisgültigerzes; und wenn einige neuere Mineralogen seine Schriften mehr fludirt hätten, würde ihnen die jetzige außere Bestimmung dieler Folfilien wahrscheinlich weniger befremdend seyn. 3. Ab-. Gründe der Gebirgskunde oder der Geognofie. Dieser Abschnitt hatte eigentlich dem nachstehenden erst folgen sollen. Denn jetzt hören die Anfanger die Worte: Granit, Gueiss, Thonschiefer, Basalt etc., nennen, ohne sich etwas dabey denken zu können; indem die Beschreibungen dieser einzelen Steinarten erst in der systematischen Mineralogie des Hn. Vs. binter der Klasse der Erden folgt. - Uebrigens theilt Hr. S. die Gebirge: in wanfangliche, stratisicirte, geschüttete und vulkanische. Bey den ftratificirten unterscheidet er Gang und Flotzgebirge, welches uns sehr wundert, da in so vielen neuern Schriften die Unrichtigkeit dieser Benennung von l'erbers Oryktographie von Derbishire an, bis auf des bergmanmschen Kalender 1790, dargestellet ist. 'Die Incontequenz ist dahey unvermeidlich, wie auch gleich hier erhellt, indem jeder weiss, dass in der Gramwacke, so wie in dem dickten Kulksteine, machtige und ergiebige Gange vorkommen; beide Gebirgsarten aber nicht unter den Gang ., fondern Flötzgebirgen ausgeführt finder. Die ganze Incongruität fällt weg, sobald man das vieldeutige Wort: Ganggebirge, verbannt, und den Gianit nicht. mehr isoliet betrachtet. Die Erklarung eines Ganges (§. 120.) so wie des Fallens der Gange (§. 1:3.) ist nic. t ganz richtig abgefast. - Zu Ende dieses Abso nittes folgt ein Verzeichniss mineralog scher Schriften. welches die Literatur der zweyten Halfie dieles Jahrhunderts ziemlich vollstandig enthält, obgleich auch al-

tere Schriften z. B. die philosophical transactions v. J. 166e mit angeführet find. 4. Abschn. Systematische Eintheilung der Mineralien. Das Aterbey zum Grunde gelegte System A nach Kronftedt und Werner aufgestellt, doch Ift der Vf in vielen Stücken von letzteren fehr abgewichen. Das Weiss Schoelerz fteht unter den Katkarten; der Feldfpath, -Pechstein. Opal, laspis unter den Kiefelirten; der -Bimskein, die Laven etc. find ihr s vulkanischen Urfprunges wegen als eine befondere Ordnung aufgeführt. welches fich selbst nach Hn S. Principien : ar nicht vertheidigen-lässt; indem er vorher nur die Mischung der Fossilien nebst ihren äusseren Merkmahlen, als ori krognostischen Eintheilungsgrund angegeben hat. Was geht, nuch dem Oruktognosten als solchen, der nasse oder trockne Ursprung eines Fossils an? Die übrigen Gebirgsarten machen die 6te Ordoung der titen Klasse aus, und dies ist eher zu vertheidigen; wenn man durchaus die Oryktognosie mit Geognosie verbinden will. Unrer den Salzen haben wir, nach Bergmanns und Kirwanns Bey spiele manche aufgeführt gefunden, welche die Natur uns noch nieht als Mineralien dargestellt hat. Von der Klasse der Inflammabilien und Metalle ist weniger zu erinnern. - Den beygebrachten äußeren Beschreibungenfehlt freylich noch vieles an der nöthigen Vollständigkeit; sie unterscheiden sieh doch aber schon sehr vortheilhast von ähnlichen in gleichzeitigen Werken. Aufferdem find die chemischen Bestandtheile mit den Geburtsörtern und dem Gebrauche der Fossilien kurz angegeben, und in allen dief n Angaben bemerkt man mit Vergnügen die Bekanntschaft des Vf. mit den neuesten Schriften. Der Anhang enthält eine ausführliche Abhandlung von den Versteinerungen, und den Beschluss macht ein weitläuftiges Register, nebst ein paar Zusäzzen, besonders über den Chlorit und Tremolit.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Berlin, b. Vieweg d. ä.: Briefe einer Curlinderinn. Auf einer Reife durch Deutschland. Zwey Theile. 1791. zusammen 24 Bogen, 8. (1 Rihlr. 6 gr.)

Die verstordne Versusserin dieser Briefe, Madame Sophie Schwarz geb. Becker, - deren nur wenig ähnliches Profit in einer artigen Vignette von Chodowiecki das Titelblatt ziert, - fammelte die darinn enthaltnen Bemerkungen auf einer mit ihrer edlen Freundin, der Frau v. d. Recke, in den Jahren 1784 und 1785, von Mietau nach dem Karlsbade und Pyrmont unternommnen Reise und bestimmte sie, wie der Herausgeber in der Vorrede fagt, und dem Rec- auch aus Privatnachrichten bekannt ist, ihrer Familie und ihren Freunden in Kurland, und zum Lesebuch zur Bildung junger Aus diesem Gesichtspunkt beuribeilt. Frauenzimmer. erfüllt das kleine Werk, von mehreren Seiten, seine Be-Rimmung Es ist der Spiegel eines durch Bildung veredelten weiblichen Geittes, und eines jeder wohlwollenden Neigung empfänglichen, den Freuden der Natur offnen und zurtempfindenden, Herzens. - Die Schreib art ist fliessend. Eine gesunde Moral, prakti ch. Lebensphilosophie, Wahrheit des Gefühls und eine Stimmung zur sansten Schwermuch; — diese Eigenschaften

machen die Briefe, besonders für solche Leser, die die verkorbne edle Frau kannten interessant. Kurze Bemerkungen über einzelne Gegenstände. Schilderungen von Gegenden und Familienscenen, Scenen des gesellschastlichen und häuslichen Lebens, und einzelner Reisebe egnisse, Nachrichten von Personen, deren Bekanntschaft sie machte, wechseln unterhaltend mit einander ab, und verrathen einen der weiblichen Seele eigenthumlichen keinen Takt, tiefes Gefühl, und besonders eine seltne Herzensgüte. Zur Darstellung ihres liebenswürdigen und offnen Charakters, gehört für ihre Freunde auch die eingestreute Geschichte des Herzens und der Verbindung der Verfasserin. Dess sie ihre Briefe nicht für das große Publicum bestimmte, beweitet ein großer Theil des luhales. Die Freundinn, an die fie gerichtet find und mit ihr der größere Cirkel theilnehmender Freunde, werden manche dieser Nachrichten und Bemerkungen aus einem Reisetagebuch gesammelt, noch immer sehr interessant finden, wenn gleich der fremde Leser mehrere derselben weder bedeutend noch neu nennen kann. Mit seinem Freunde nimmt man es so genau nicht, und wägt auch hingeworfne Ausdrücke und lebende Perionen treffende Urtheile wicht. -Wenn nun aber dennoch ein solcher Nachlass dem Publicum durch öffentlichen Druck übergeben wird, - und der abgenutzte und verrufne Beheif eines Manuscripts für Freunds dabey von selbst wegfallt; - so müste man billig, um das Andenken einer Verstorbnen möglichst vorwurfsspey zu erhalten, bey der Durchsicht des Manufcripts höchst vorsichtig verfahren. - Der Rec. dieser Briefe ehrt das Andenken der Verstorbnen, und kann deswegen den Wunsch nicht bergen, dass man bey der Herausgebe ihres Nachlasses eine Vorsicht angewandt haben mochte, die leider! in so manchen neuern Reisebeschreibungen, freundschaftlichen Briefen u. f. w. vermisst wird, und deren nicht oft und nachdrücklich genug zu rügende Mangel, in keinem Fall die Beurtheilungskraft und Delikatesse der Herausgeber von einer vortheilhaften Seite zeigt; die Vorsicht nehmlich, die-Namen lebender gelobter oder getadelter and in beiden Fallen fehr compromittirter Privatpersonen. und besonders dann, wenn Privatanekdoten von ihnen mitgetheilt werden, aus folchen Nachrichten hinwegzulassen. Nus in sehr wenig Fällen ist diese Vorsicht bey der Herausgabe dieser Briefe auch nur balb beobachtet, wie z. B. 2ter Th. S. 135 f. in der etwas skaudalosen Anekdote, von welcher Rec. überhaupt nicht begreift, wie sie, mit den vorangeschickten Bemerkungen über die schönen und verführerischen Domheren in Brückenau sich in die Feder der Vf. und in ein Lesebach zur Bildung junger Frauenzimmer verirren konnte: - die Namen der handelnden Personen sind hier mit den Anfangs und Schlussbuchstaben bezeichnet. - Rec. mass gestehen, dass ihn diese unter neuern Schristitellern, und besonders Schriftstellerinnen (man fehe z. B. die übrigens von . . mehreren Seiten so interessante Reisebeschreibungen der Frau de la Roche-) zur Mode gewordnen Indiscretion beym Durchlesen dieser Briefe oft fehr unangenehm geftort hat, und er ift nach seiner Kenntnis der Bescheidenheit und Delikatelle der Vr. überzeugt, dass fie, wenn

sie ihre Briese noch selbst herausgegeben hätte, wenigstens mehrere solcher Stellen vor dem Druck im Manuscript noch würde geändert haben,

FRANKEURT am MAYN, in der Hermannsch, Buchh.; Geschichts der merkwürdigsten Reisen, welche seit dem zwölsten Sahrhundert zu Wasser und Lande unternommen worden sind, von Theoph. Frid. Ehrmann, Erster Band. 1791. 408 S. 8. (1 fl. 13 kg.)

Gewiss war es ein glücklicher Einfall, eine zusam. menhängende, systematisch geordnete Geschichte der merkwürdigsten Reisen dem lesenden Publicum in die Hande zu schaffen. Wer da weils, wie viel man heutiges Tages felbst von Nichtgelehrten, die aber auf Erziehung Anspruch machen, sodert, und wie viele, für manchen fast unüberwindliche Schwierigkeiten, kostbare Büchersammlungen, anhaltende Lecture, mit der sich eben der Beruf eines Jeden nicht immer verträgt, damit verbunden find, um sich nur in den Füchern der angenehm nützlichen Wissenschaften, und auch hier nur wenig mehr als oberflächliche Kenntnisse zu erwerben, der wird dieser Unternehmung seinen Beyfall, und dem Vf., wenn er seinen vorgezeichneten Plan gut ausführt, seinen warmen Dank gewiss nicht verlagen. Denn er verspricht uns in der gedrängten Kürze von etwa 24 mässigen Bänden (es wird aber schwerlich dabey bleiben) in einer guten Ordnung das zu geben, was der Wissbegierige in vielen hundert Bänden erst mühlam zufammensuchen, und in feinem Kopfe in Ordnung bringen müsste. Der Plan ist, so wie er vor uns liegt, ganz gur angelegt; da aber der 1, Band nur erst eine historische Einleitung zu dem Werke ist, so behalten wir uns unfer Urtheil bis auf die Erscheinung der Geschichte der Reisen selbst vor. Jedoch auch diese Einleitung, die die ganze alte. Geschichte mit beständiger Hinsicht auf Schifforth, Handlung und Reisen in gedrängter Kürze darstellt, und manche schöne historische Kenntnisse verräth, erweckt schon ein gutes Vorurtheil für das Werk felbit. Indessen find wir, besonders bey Hypothesen, nicht immer der Meynung des Vf. So setzt er z, B. S. 38. die Allgemeinheit der fogenannten Sündfluth als ausgemacht fest, und stützt seine Behauptung theils auf die Menge zurückgebliebener Spuren, theils auf die Erzählungen (besser Ueberlieferungen) ailer Völker von einer solchen Heberschwemmung, Allein eben diese zurückgebliebenen Spuren beweisen eher eine oder mehrere totale Erdrevolutionen durch Ueberschwemmung, die fich lange vor unserer Zeitrechnung schon zugetragen haben können, ja selbit schon zugetragen haben müssen, wenn die bisher darüber gemuchten Entdeckungen durch physische Gesetze erklärt werden follen, Es ist hier weder Ort noch Raum, dieses umständlich auseinander zu setzen; Ree, wird sich aber hey einer andern Gelegenheit ausführlich darüber erklären. Hier sey es ihm nur erlaubt, den bekannten Beweis von den Erdlagen oder Schichten jener Behauptung ent-

gegen zu setzen. Diese zu Waterie so sehr und mannichfaltig miteinander abwechselnde Schichten, woraus die genze Oberrinde der Erde bestehet, und unter welchen fich oft erst in der größten Tiese ein Seegrund, und eine oder mehrere Lagen von Muscheln findet, scheinen allerdings der Bodensatz von einer Ueberschwemmung zu seyn; allein eine einzige Fluth, wie die Noachiiche, die langsam kam, und langsam wieder weggieng, konnte doch die Erdrinde nicht bis zie einer solchen Tiese auslosen und umkehren. Selbst die Festigkeit des Seegrundes ift keine unerhebliche Einwendung dagegen; auch würden sich die fo verschiedenen Schichten weder fo regelmässig, noch so bald wieder angeseizt haben. Die Sindfluth scheint soger den Lauf der Flüsse nicht einmal merklich verändert zu haben; denn man fand, als sich das Gewäffer verlaufen hatte, die nemlichen Flusse meistens wieder, die, nach Moles, schon vor dieser Revolution existirten. Diese Fluth dauerte auch nicht lange genug, dass folche ungeheure Berge von Muscheln und Seegewächsen davon hätten aufgethürmt werden können, wie man fie his jetzt entdeckt hat, und noch immer neuerdings entdeckt. Selbst die Versteinerung fetzt ein höheres Alter voraus, als unfere ganze Zeitrechnung beträgt; und doch sind die Ruinen der allerältesten Gebäude, die sich nur auf der Erde finden, voll solcher versteinerten Seemuschele. Anderer Einwendungen, selbst des gemeinen Menschenverstandes gegen die Allgemeinheit der Sundfluth zu geschweigen, so sagt selbst Moses, den man gegen alle Einwürse zur Schutzmauer der alten Meynung macht, weiter nichts bestimmtes darüber, als dass sie 15 Ellen hoch über die höchsten Berge, die er nemlich kannte, gegangen sey. Hie und da scheint uns noch der V£ die Bescheidenheit, eine jetzt so Teltene Erscheinung, etwas zu übertreiben. So glaubt er z. B. S. 39. fehr viel zu wagen, wenn er für die babylonische Sprachenverwirrung eine entstandene Uneinigkeit annimmt. Jene war fehr natürlich die Folge von dieser, aber nichts weiter. Sprachenverwirrung wird in der Bibel febr oft fant Uneinigkeit gebraucht. Verschiedenheit der Sprache entstehet natürlicher Weise durch Absonderung und Trennung der Völker von einander, und ist ein Werk der Natur und der Zeit, aber keines Thurmbaues. Bey Aufstellung einer Hypothese, die nichts weniger als neu ift, die so vieles für sich, und nichts gegen sich hat, war doch warlich nicht viel zu wagen. Doch, dies find Kleinigkeiten, die Rec. nur zum Beweise der Ausmerksamkeit anführt, mit welcher er diese Schrift durchlas. Endlich dünkt ihn das Urtheil, das der Vf über die in 4 zu Breslau herausgekommene Geschichte der Handlung und Schiffarth, 2. T. auf fremde Autorität hin fället. doch etwas zu hart. Es war doch bisher das einzige brauchbare. Buch in diesem Fache, und mit deutschem Fleise gearbeitet. Rec. bedauerte lange schon, dass die Fortsetzung desselben unterblieben war.

# REGISTER

über die

### ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

1791.

JENA,
in der Expedition diefer Zeitung,
und LEIPZIG,
in der churfürst fächs Zeitungs-Expedition.

1791.

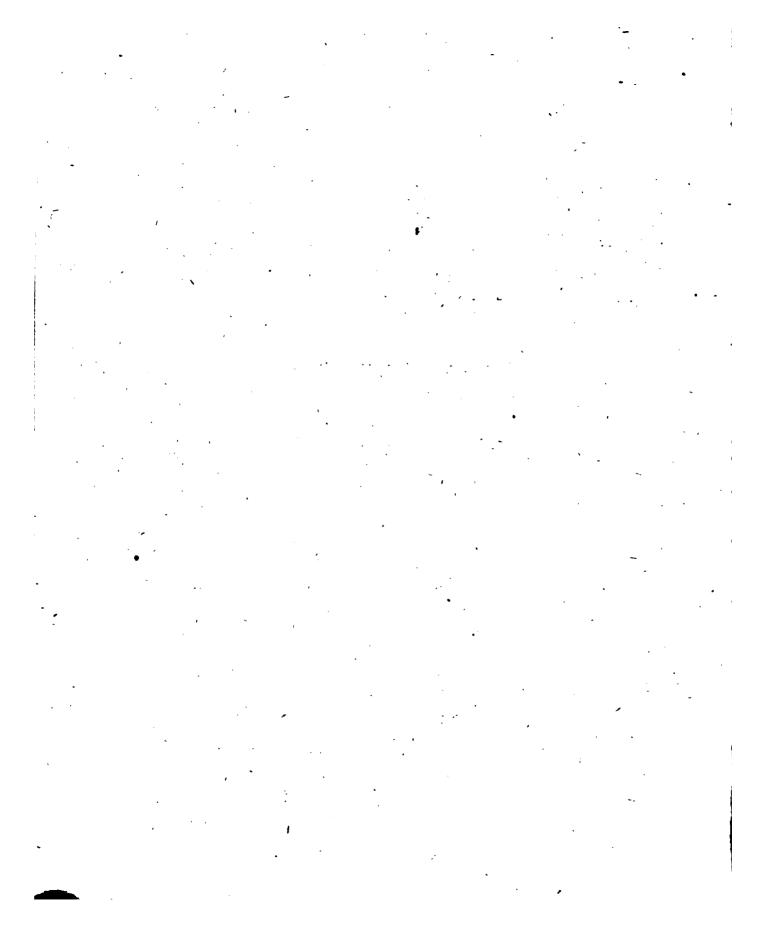

# Alphabetisches Register

der

im Jahrgange 1791.

dèr

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

#### recensirten Bücher

und angezeigten Dissertationen und Programmen.

Anm. Die römische Ziffer zeigt den Band, die deutsche aber die Seite an.

B, C, pour apprendre aux élémens de la langue francoise. III, 464.

Ahel, I. F. Erläuterung, wichtig. Gegenstände a. d. philosoph. 11. christl. Moral. II, 609. Abfertigung d. jüngst erschienenen kurzen Bemerkungen. I, 223 Abhandlung ub. d. Wirkungen d. Pflanzenfäure als Heilmittel. II, - v. Erhzinsrecht, Handlohn, Zehend etc. III, 271. Abhandlungen, merkwurdige, d. s. London 1773 erricht. mediz. Gefellschaft. 2 Th. IV, 165.

neue, d. N. Schwed. Akad. d. Wiff. a. d. Naturlehre auf 88: 1. 2 H. IL 104. 10 B. IV, 96. - ölconomische, u. Vorschläge f. Stadt u. Landhausväter. I, 89 Edinburg, überf. v. Buhla. 1 B. I, 660. Abiahs, I. H. de rationis in theologia vi acq. virtute. III, 151.

— u. Borns neues philosophisch. Magazin. 2 B. 1—3 St. - v. Nutzen u. d. Einrichtung e. z. logisch. Uebungen bestimmt. Collegiums. IV, 79. Abregé de la procedure criminelle au Chatelet de Paris. I, 585-Abrils v. d. Ursprung, d. Verfassung u. d. Arbeiten d. ascenisch. Gesellschaft in Zürich. II, 525. Abulfedge Africa, cur. Eichkorn. I, 348 - - Annales muslem. ed. Adler: 2 T. IV, 473. Ackerbaukatechilmus. IV, 603. Atkermann, I. C. H. mediz. Skizzen. 1 H. I, 308. 2 H. III. 323. \_ \_ , I. C. G. regimen fanimus Salerni. I, 150. Acten, Urkunden und Nachrichten z. neuest. Kirchengeschichte. 1 B. 1—10 St. I, 787.

Adlerboth tal om en philosophisk Varsamhes ved Naturens Betracktande, IV, 239. Adolph Wollmann. 1, 2 Th. III, 559. Aftwungen Erindring til Forfattaren af de Frimodige. I, 637. Alcedo, A. de, diccionario geografico-historico de las Indias occidentals 2 T. 1. 2 B. 3 T. 1. 2 B. 1, 173. Alcibiade. 1-4 T. I, 705. Alexander, Isaac, kleine Schriften. I, 551. Alfonfo. IV, 155. Ailfon, A. Essays on the nature and principles of Taste. II, 145. Almanac de la cour pour 1790. II, 585. - nautical and aftronomical Ephemeris for 1793-1796. I,

Almanach, reichsritterschaftl., f. 1791. II, 407.

Alterthümerkunde v. Germanien, od. Tacitus v. Germaniens Lage, erläutert v. Haufs. 1 Th. IV, 2434 Alxinger, v., Bliomberis. II, 489. Amalthea, v. Erhard. 1 B. 1-3St 2 B. 1. 2 St. I, 668.

Ammon, Ch. F. nova versio graeca Pentateuchi. 2 P. III, 632. Amoreux Notice des Insectes de la France. II, 139. Ana. 1-9 T. III, 212. Anachartis d. Jungern Reife durch Griechenland, a. d. Fr. überf. v. -3 Th. U, 517. Biester. 1-Anconi's, A. F. Unterricht f. angehende Künftler d. Malerey. In-594. An Danemark u. s. braven Bürger. IV, 91. Andre, C. C. üb. d. Unterricht in d. Geographie. II, 414 - aligem. Ideen üb. d. e. jed. befondern Menschenklasse Deutschlands z. wünschende Ausbildung. IV, 469. Andreu Charakteristik inländisch. Forstbäume u. Sträucher. IV. 455-Andreas Hartknopfs Predigerjahre. 1, 701. Andres, I. cartas familiares. 1. 2 T. 1, 176. Anekdoten, d. interessantest, und Züge a. d. Geschichte alt, u neuer Zeit. Nach d. Franz. d. Hn. Filassier. 3 B. II, 512. - großer u. kleiner Männer u. Weiber, gelammelt von v. Buri. 3 B. IV, 56. Anecderes de la vie de Frederic II. I, 311. Anleitung, e. deutsche Freymaurerbibliothek e. sammeln. 2 St. II. 396. - z. e. vernünft. Andscht b. Genuss d. h. Abendemahls. I. 775. - - z. Rechnen. 1 Th. II, 294. - z. Forstarithmetik f. junge Jäger. I, 314. - z. Kenneniss d. Rochte mit Rucksicht auf d. Reichsstadt Speyer, IV, 137. Anmärkning, over een Post i Colbiornsens Betragtningar. I, 633. Anmerkungen, freymuthige, ub. v. Zimmermanne Fragmence ub. Friedrich d. Großen. 1 Abth. IV, 612. , prusende, z. Herzliebschen Schrift: ist. e. allgem." Landeskatechiumns nothig? IV, 408. u. Banknoten. IV, 413.

2. d. Schrift: Bemerkung. ub. Banken. IV, 121. Anna Boleyn, von Gr. v. Soden. III, 46. Annalen d. Juden in d. Preuss. Staaten, I, 93. d. Menschheit. 1 B. 1-3 H. IV, 384.

d. Theaters. 6 H. IV, 479.

frankfurter, mediz. f. Aerzte, Wundärzte u. Apotheker. 1789. 3. 4 Q. IV, 95. -, neueste, d. französ. Arzneykunde, herausgegeh. v. Hufeland. 1 B. III, 425. Annaies de Chémie. 7 T. IY, 517-Anthes

Anther, I. B., v. d. Werbungen in d. deutsch. Reichsland. u. Städten. I, 646. Anttihypochondriakus. 10 Port. II, 384. Anweitung, kurze, wie man e. lichere Wetterableitung anlegen kann. I, 599. -, praktische, gutes Bier z. brauen. II, 300. -, z. Kenninis d. Hauptveränderungen d. deutsch. Sprache. I, 153. - u. Unterricht. was e. Anfanger d. Artilleriemetiers davon z. wissen nothig. II, 79. - z. Gebrauch d. aus 2 Th. bestehenden Schulbuches betitelt: Natur u. Gott. III, 191. - Klavierfpielen. IV, 662. Apicii, de obson et condim. Lib X. ed. Bernhold. IV, 548. Apollonii Sophistae lexic. graec, Iliadis et Odyssea ed Tollius. III. v. Archenholz Uff. ov. det brit. Folks Hiltor, 1788 af Smith. IV. Archiv f. d. ausübende Erziehungskunft. i H. IV, 515. Aretaei, Cappad., de caulis et lignis acutor, et diurnor, morborum. III, 205. Arnemann, I. Entwurf e. prakt. Arzneymittellehre. 1 B. III, 389. Arrians Feldzüge Alexanders 1 B. überf. v. Borheck. I, 155. Art of Criticism. - III, 638. Afcher, I. Skolien d. Philosophie. 1 Th. I. 435. Assemuni. S. globus coelestis Cufico - Arabicus Veliterni Musei Borgiani. III, 376. Athenée banquet des Savans traduit par Le Fabre de Villebrune. 1-4 T. IV, 353. Auch e. Erzspass, als Pendant z. Wekhrlins hyperboreisch. Briefen. III, 76. - Etwas üb. d. Regierung d. geistl. Staaten in Deutschland. 1,369. Aucrores latini minores. 1 T. 1-4 P. I, \$7. Aufklärungen, authentische, üb. d. Gesch. d. Grafen Struensee u. Brandt. I, 217. Auffatze, kl. reduerische, v. Jünglingen f. Jünglinge, herausgegeb. v. Felner. III, 572. Auf Zollikofers Tod. 1-9 Samml. IV. 8. Auswahl d. beit. Romane d. Ausländer. i B. III, 529. -, f. Deutsche. I.B. III, - kl. Reisebeschreibungen. 12 Th. II, 320. 13. 14 Th. III, 250/15 Th. IV, 96. - ökonom.-Abhandlung. d. ökonom. Gesellschaft in Petersburg. IF, 523. A view of the naval force of Great Britain. IV, 261.

B.

Bock Umriffe d. besten Kopfe u. Past. im Vatican. IV, 495. Bachmann, Ch. F. v., Entwurf e, Statistik d. preuss. Staaten. I, 28. Facmeister., H. L. Ch ruslische Bibliothek. 2 B. 5.6 St. 11, 520. Buczko, L. v., Beschreib. d. Stadt Königsberg. 7 H. 1, 47. - Leben u. Leiden m. Vaters Ionathan Eiche. III. 552. Bahrde, K. F. Beleuchtung d. Starckisch. Apologisinos. III, 65. \_ \_ \_ d. letzten Offenbarungen Gottes. IV, 168. - Gelch. u. Tagebuch m Gefanguisses. 11, 527. \_ \_ Ilmab. d. Moral f d. Burgerstand. 1, 437 - mit Zimmermann deutsch gesprochen. 1, 527. Bambino's sentimental, polit. komisch - tragische Geschichte. 1-Th. 1V, 326 Eang, F. I. Afhandling: Hoorfer tale Menneskene faa lid et og faz fielden om Gud i deres Omgang og felfkaber. IV, 405. - Bedenken auf Veranlassung d. wich. Gerüchts v. d. Einführ. e,neuen Münze in Holftein. IV, 101. - ferneres Bedenken auf Zoegas Verfuch. IV, rog. geg. d. erläuternden Beantwortung. d. Bedenkens auf Veraplassung etc. IV, 102 Earbieri, G. dell erigine della poesia rimata. IV, 266.

Bardili, C. G. giebt es f. d. wichtigft, Lehren d. Philobobs Kennzeichen d. Wahrheit? III, 199. Barruel lettres sur le divorce. I,'592. Bartels, I. H. Briefe ub. Kalabrien u. Sizilien. 1 Th. 111, 261: Bartl, I. C. Lehrbegriff v. d. Mechanik, Optik u. Astronomie, L. Bastille, die. II, 560 Batrachaetomachia. III, 319. Batsch, A. I. G. C. Analyses florum. 1 Vol. 1 Fasc. 1, 270. - Versuch e. Anleitung z. Kenntnis u. Geld. d. Thiere u. Mineralien. 2 Th. 111, 196. - hiftor. Natur lehre. Erfter chim. Th. II, 566. Bauer, K. G. Predigt. an Felt. v. Busstagen. I, 694.

— F. VV. Reiz, einige Grundstr. z. Karakteristik desielben. Bauriedel, L. A. Commentar. ub. d. Hellfeld. Pandekten. 2B. IV. Bayer, A. comment. in Theocriti Charites et Syraculias. III, 417. Beantwortung, erläuternde, d. Bedenkens ub. d. neue Muzzer-ration. 1V, 102 , unpartheyische, d. Frage; oh d. Hochkin Paffan seine Diocese an Oestreich wirkl, abgetreten habe? 1, 223. Beatfon, R. raval and military memoirs of Great-Britain. 1-3 T. III, 155. Beaufort g and Portefeuille politique. II, \$3, Becher, i. Ph. mineralog. Beschreib. d. Oranien-Nassausch. Lade. 11, 605. Beck, Ch. D. comment de literis et auctor. graec atq. latinis 1 Sect. I, 729.
— Entwurf d. allg. Welt- u. Völkergefchichte !: # Beckmann, L. Anleit. z. Handlungswiffenschaft. 1,580. - Beitr. z. Gesch. d. Ersindungen. 3 B. 1 St. 1,219. 2 St. III, 685. - Grundfize d. dentich. Landwirthschaft. IV, 584 Becks, JV. neuere Krieusgesch. d. Hessen. 111, 656. Behn Anfangser, d. Munzwillenschaft, 1V, 467.
Behnens, E. Ch. A. prakt. Mühlenbaukunft, 111, 375. Beiträge, diplomatische, z. weisen Gefeszgebung überhaupt. - neue, z. Volker - u. Länderkunde. 1.2 Th. 111, 260 - -, ökonomische, u. Bemerkung. z. Landwirthschaft 1792 11, 431. - -, wochend., z. Gottfeligkeit. 18 B. IV, 120. - z. Erläuterung einig. machemat. Outolog. u. philospi Wissenschaffton: Ill. 6 - z. Gesch. d. Bastille. 2. 3 II. I, 359. - d. Gefundbrumen u. Bäder in d. Schweiz-All. M, 384. - d. Menichheit in Erzählung. a. Gerichterten 1 B. 1 St. III, get. Beleuchtung , nahere , d. deutsch. Union. II, 575. Bellermann, I. I. Handb. d. biblifch. Literatur. 2 Th. 111, 173. Bemerkungen e. reifenden Welmanns, IV, 655-Bemerkungen e. unparteyifch Ausländers üb. d. 1783 erfolgte Trennung d. uralt. Paffauische Dioecefe, 1, 223. - ub. d. gegenwart. Zustand d. Defterreich Krit \_heeres. Ill, 654. neue Einricht. d. Geldes in Schleswif 1 Holstein. IV, 438. Beneken , I. B. Weltklugheit u. Lobensgenus- 3 B. II, 610, v. Benetkendorf varichtig. Bedüngnag d. Felder, verbeffen leausgegeb. v Germershausen. UI, 197. Beobachtungen, mineralog., ich einige Bafalte um Rhein. I, G. u. Entdeckungen a. d. Naturkunde. 4 B. 1 S. I. 62. Bergbaukunde. 2 B. II, 301. Bergen, L. C. Denkwärdigkeiten a. d. Leben Iefu. 2 Th. Hi,39 Bergius, B. Tal om Läckerheier. II, 301. Borgmann, T. kl. phyf. u. chym. Werke. 5, 6, B. II, 239-— — opufcula phyf et chemiga. 6 Vok. 1, 40-opufculi chimicio filici. 3 T. III. 223:

```
Briefe, kritische, ab Kants Rricik & r. Verne III, 647.
   Bericht wegens de Gestekenisse des Hooge Vergaderingen en
        Collegien in's Gravenhage. II. 586.
                                                                                   11, 77.
   Berlinisitus, der. Ili, 61.
   Bernhards neue Grundlehren d. Hydraulic. I, 217.
                                                                                 - iib. Augsburg, I. 172.
                                                                              - ib. d. Errichtung e. Creditlystems in Liefland. I. 127.
   Beruhigungsgründe weg. d. neuen Veränderung. d. Lehrbegriffs
                                                                                - - üb. d. Kaiserwahl, III, 31.
        d. protestantisch Kirche. III, 629.
                                                                               - - üb. d. neuen Finanzplan v. Dänemark. IV, 86.
   Beschaftigungen, angenehme, in d. Einsamkeit. 7 Th. IV, 96.
   Beschreibung d. Bannats. 1, 442.
                                                                               - - üb. verschied. Theile d. Kameralwissenschaft, 1 B. III. 28;
                                                                                .- z. Bildung d. Landpredigers. 3 B. II, 93,
                 - Religionswesens d. Reich-stadt Nurnberg IV. 540.
                                                                             Briefkeller, Berlimscher. Il, 294.
Briefwechsel d. Familie d, Kinderfreundes, 11 Th. IV, 120.
               - e. mit mehr Holzersparung eingericht. Backofens,
       IU. 367
                                                                             Briefwechfel e. portugiesisch. Nonne. III, 432.
Briegieb, J. Ch. Einleit. in d. philosoph. Wissenschaft. III, 163.
Briegleb, C. A. Uebersetz, d. erst. Theile d. Gefänge Davids.
                 geograph, u. Simift., & Herzogth. Hollstein. I, 46.
   Betrachtungen üb. Pfaffen , Wunderwerke n. Teufel. III, 640.
                  z. Erkenntnis d. grossen Gottes. II, 480.
  Beweiss dass Kleuker so wenig als Michaelis, Less u. Semler d.
                                                                                  1, 366.
        Wahrheit d Christenth, gerettet haben, 1, 789.
                                                                             Briffon, traité élement. ou principes de phylique. 3 Vol. III, 675.
                                                                             Brillos nouveau voyage dans les Esses unis de l'Amerique Sept.
   Beyer, I. M. Schauplatz d. Mühlenbaukunst. 3 Th. III, 370.
                                                                                  1-3T IV, 531
   Biamorti Jfigenia in Tauri, 11' 148.
Bibel, alt. u. neu. Test., m. Anmerkung. v. Hezel. 3 Th. Il, 357.
                                                                             Bejzard, G. du Massacree de la St. Barthelemi. z. 2 T. I, 400.
   Ribliothek, blaue, aller Nationen, 1. J. 4-6 B. II. 209.
                                                                             Brorfon, Ch. forfog til densiette Boge fortolkning i Christian den
       - d. aft. Literatur u. Kunft, 8 St. III. 462.
                                                                                  femtes Danske og Norske Love IV, 389.
                                                                             Bruce, J. Reifen z. Entdeckung d. Quellen d. Nils. r. 2 B. L.
          - d neuest. Reisebeschreibungen, 16 B. II, 512.
                                                                                 25, III, 356.

— Travels to discover the Source of the Nile. 1 Vol. 1,91
 - d. Romane. 17 B. II, 480.
- kl. militairische. 1 Th. II, 117.
                                                                                  17. 25, 2-4 Vol. II, 425. 433. 441.
      - neue militairische. Zweyt, halbe Jahr. IV, 313.
  - polnische. 9 H III, 633.
- v. Anzeigen kl. meist akad. Schriften, herausg. v.
                                                                             Brüder, d. theoretischen. 11, 294.
                                                                             Brugnatelli. L. biblioteca fifica d'Enropa. 12-14 T. III, 381,
                                                                             Brumbey, N. W. Gelange frommer Empfindungen. 1., 2 Th.
      Punhis. 3. 4 St. 111, 632. 2 B. i. 2 St. IV, 272.
                                                                                  11, 149.
   Bibliotheque phylico - economique. 1789. 1. 2 T. 1790. L 2 T.
                                                                             Brummer, Ch. H. forfok til et svenskt Skogs-och legt-Leni-
  Bilderbuch f Kinder, 3 4 H. II, 208.
                                                                                con. Ill, 596
                                                                             Brumoy, Theatre des Grees, 12: 13 T. IV, 430.
   Blairs; H. Sermons. 1 -3 Vol. 111, 504.
  Blotter a. d. Reisetabletten e. Schweizerisch. Geiftlichen. I, 144.
                                                                             Bucholtz, W. H. S. Beier. z. gerithth Arzneygelahrtheit u. me-
                                                                            diz. Polizey, 3 B. 11, 174. Buchstabier-u Syllabierbuch, f. d. Schulen d. Fürstenth. Eise-
  Blicke ib. d. Grab. IV, 263.
   Blumenbuch, I. F Anfangsgr. d Physiologie. I, 312.
                                                                                 nach. IV, 1927
                     - decas collect. Quae oraniorum diverlar, gen-
        tium illustreta. I, 145.
                                                                             Buge, G. E. J. O. Anweifung f. dief. d. z. heil. Abendmahle
  Blumenleie d. Musen, von Lukner u Tschink. IV. 221.

Bode, I. C. altronom. Jahrbuch für 1792. 11, 20. für 1793. II, 383.

Bohne, I. F. Erweckungen f. Prediger d. Protestanten. IV. 250.
                                                                                 gehen wollen. III, 114.
                                                                            Bunge, D. D. Heligionsbuch z. Gebrauch in Schulen. I, 791.
                                                                             Bunzel, S. Ch. neues kaufmannuches Rechenbuch. 1. 2. Th.
  Boiffy d'Anglos observations sur l'ouvrage de Catonne Inticulé;
                                                                               IV, 287.
                                                                             Burkurd, J. J. Aricturae quaed. ad Suip. Severi hist, cecelesiast. I, 168.
        de l'etat de la France present et à venir. Ill, 547.
   Bolftern, G. W. v., d. kleine Krieg II, 78. Bondi, Cl. l'Eneide, 1 T. I, 198.
                                                                             Burger, G. A. Gedichte. s. 2 Th. 1, 97.
   Bonn, A: tabulae offium morbosorum, 3 Fasc. II, 172.
  Bootier, die. 1, 467
   Borellii, H. de christiana religione. II, 890.
  Boorhauen, H. Lehrfatzb & theoret; Medizin, herausg. v. Cop-
pel. a Th. IV, 214.
                                                                             Burmann, fünf Klavierballette. IV, 604-
  Borheck, A. Ch. neue Erebeschr. v. Africa. r B. I, 169.
Borkhausen, M. B. Naturgesch. d. Europaisch. Schmetterlinge.
                                                                                 IV, 463.
       3 Th. II, 339.

Verfuche. Erklärung d. 200logisch. Terminologie
      II, 347.
 Borowski, L. E üb. d. liturgisch. Formulare. II, 90.
Boettiger, C. A. ad locum Cicer, in Caul. 3, 8.9. prolust, II, 343.
Botticher, drey Tabellen üb. d. preuslisch. Staat. 1, 23.
                                                                                - r. d. Kopenhagner Bank, IV, 89.
                                                                                 d. Gr. H. 12.
            - Statistische Uebersichtstabellen aller Europäischen Staa-
  ten J, 23.
Bougist, C. J., Handb. d. allgem. Literargeschichte. 4 B. IV, 73.
  Bragur herausgegeb. v. Böckh u. Gräter. 1 B. IV, 645.
                                                                            Cabanis observations fur less hopitaux. IV, 25.
  Brandes, J. Ch. famtl, dramat. Schriften, 5. 6 B. III, 429.
  Erenckenhof, L. G. v., Paradoxa. 2 B. IV, 335.

Brencano, D. v., d. heil. Schrift d. N. Test. 1. Z B. IV, 193.
                                                                                 11, 196
 Breve angagende de Sankaldode billige Erindringer under Reier-
       fens Navn og Littichaus Skrift haldet Beviis. IV, 314.
  Breve til Colbiornien i Anledning of Landboefagerne 1, 6, 8.
 Briefe e. alt. Hallsteiners üb. d. neue Münze u. Bank un Schles-
wig-Holsteinischen: IV, 4:2.
                                                                                 11, 480.
 Briefe e. Kurlanderin. 1. 2 Th. IV, 685.
 Briefe e. alt. preuff Officiers, verschiedne Karakterauge Fried-
      richs d. Gr. betr. 1, 527
```

- Freundichaftl, e. Geistl. in Buyern, 11, 72.

Burks, E. Appeal from the new to the old whigs in Confequence of. fome late discussions in Parliament. IV, 65. 1 -- -- letler to a member of the untional affembly. III, 518. - reflections on the revolutions in France L, 561. Burney; Ch. general history of Music. 3. 4 Vol. I. 737. 745. 713-Bufett, J. G. e. Wors z. f. Zeit üb. d. Hamburg. Bank. I. 581-- Grundfätze d. Münzpolitik. II, 294. IV. 457. - üb. Bankgeld, Münze u. Münzverwirr. IV, 461. - ib. e. in Europe einzuführend. allgem. Münzfuls. IV, 461. Busching, A. F. zuverläsige Beier. z. Regier. Gesch. Friedrichs Cagltostro d. merkwirdigste Abentheures unfers Jahrhunderts, Cagnoli, methode pour calculer les longitudes géographiques, Callifer, J. L. warum, wird im gemeinen Leben fo wenig v. Gott gerudet ? IV, 406. Callifen, H. System.d. Wundarzneykunst, übern v. Kühn. 2 Th Calmet, R. F. D. comment, literal, in omnes libros, N. Teft. 1-4 F. H. 359.

differtar, in Vet. or N. Test. 1-3 T. -- comment. 15viral, in ommes libros Ves. Tell, 1. 2 T. II, 359. Catente:

Calonno de l'etat de la France prélent et à venir. I. 360. - de l'état de la France tel qu'il peut et qu'il doit être lettre au Roi. I, 574. Sampbell, G. the four Gespels translated from the Greek. Vol: 11,449: Lompe, J. H. Briefe a. Paris z. Zeit d. Kevolikion geschrieben. Il-294. 480.

Kl. Kinderbibliothek. 15 Th. IV, 208. - Sammlung interestanter Reiseboschreibungen. 9 Th. 1V, 208 Campors, P. Naturgesch. d Orang Utang. IV, 304. Cuncelliere, F. capelle Pontificie e Cardinalizie. I T. III, 177. F. L. v., erste Gründe d. Berg - u. Salzwerkskunde. Cancrin F. L. V., 11 Th. III, 27. Canteler, F. G. neues Magaziu f. d. neuere Gesch, Erd-u. Volkerkunde. I, 452, Carpzov, J. B. epiftolar, catholicar, Septemarius, II, 249. Caefar, J. Bedenken v. d. Befessen, I. 144, ist d. Nichtigkeit d. Zauberey ganz erwiesen? I, 144 Caffina's, U. analyt. Versuch üb. d. Mitleiden. Ill, 162. Cauffe, J. F. L. d. Congress 2. Reichenbach, II, 175. Catalogue des livres de la biblioteque de M. Crevenna. 1—5 Vol. of the pictures in the Shakespeare Gallery. IV, 44. Catel . P. F. mathemat. u. physikal. Kunstkabinet. I, 727. Cuzotts moral; komische Erzählungen. 4. Th. 15, 512. Cella, J. J. auch e. Kacechilmus. II, 156. Cellarius, F. grammaire francsife. I, 400. , the english od. Englisch deutsch. Wörterbuch. II, 294. Copede, de la, histoire nat. les Serpons, a. T. II, 596; Cerafi l'ordre de Malthe devoilé. 1. 2. B. IV, 249. Cefarotti, M saggio sopra la lingua Icaliana. II, 153. Ceftari, G. dimonftrazione della fallien de' Titoli vantati de S. fede isulle Sicilie. 1. T. IV, 239. Chabrond, les forfaits du 6 Octobn - Suivi d'un precis histor. de la conduite des Gardes du Corps. 1. 2 T. 111, 548. - C. rapport de la procedure du Chatelet. 1, 593. Chaptal, M. J. A. élémens de Chimie. 1-3 T. Charakteristik d. ErziehungsschriftReller Deutschlands, IV, 513. Chonier, L. de, plan genéral pour la formation d'un Corps d'Artillerie nationale Parifienne. II, 191. Chiarenti, F. delle diverse teorie riguardenti le filiche funzioni de nervi II; 117. Chladni, E. F. F. Entdeckungen üb. d. Theorie d. Klanges. · 1, 733. Christiani, Ch. J. R., Briefe üb. d. zweckmälligfte Einricht, d. offentl, Gottesdienstes, IV, 226. \_ W. C. Rede am Vermählungsfest d. Kronprinzen w.-Dänemark. I, 255. Chronik, kleine, d. Könige v. Danemark, I, 151, Cicero, M T. de natura Deorum. III, 419. - epistolae selectae. III, 419. - Paradoxa u. Traum d. Scipio. III. 461, - v. d. Divination, überf. v. Hottinger. 1, 85. v. d. Natur d, Götter, & B. überl. v. Kindervater. L, 152. Clariffa neu verdeutscht v. Kofegarten 3 B. III, 533. Claviere . diffection du projet de M. l'Evêque d'Autun. I, 60g. \_ \_ lettres écrites à Cerutti. I, 611 - - opinions d'un Creancier de l'état. I, 606. - reponse au mémoire d M. Necker. I, 613. Clodins, Ch. A. neue verm. Schriften. 5. 6 Th. I, 531. Colbiornsen, Ch. Betrageninger-i Anledning af en deel jydske Jorddrotters Klage til Hans Kongel. Hoihed Kronprindsen over deres Eiendommes Kraenkeele I, 637. Collection of Papers on naval architecture originally communicated through de Channel of the Europ, Magazin, 1. B. 111, 681. Commentarien, mediz., v. e. Gefellich. d. Acerte u. Edinburg. 10 B. II, 520. Communications' medicals. 2 Vol. IV, 463. Compendium jur, crim. romano germanico forentis. III, 278.

Conderest fur la propolition d'acquitter la dette exigible en affig nats 1, 612. Cook u. Clerke ed. d. Weltumfegler. 7. Th. II, 220. Correspondance du Cardinal de Bernis avec Paris du Verney, 1. 2 T. III, 141, - - particul. du Comte du St. Germain, 1. 2, T. · I, 341. Coftigan, A. W. Sketches of Society and manners in Portugali. I. 2 Vol. I, 180. - Skizzen d. Sitten u. d. gesellschaftl. Lebens in Portugall. 1. 2 Th. I, 180. Courtenay. 1, 195. Coxes, W. travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. 5 Vol. III, 99. Conmer. P. Anhangsel van het Werk: de uitlandsche Kapellen. voorkommende in de drie waereld dealen Afia, Africa et America. 1, 265. Cranz, D. Bruderhistorie. Fortletz, IV, 49. Cranz Friedrichs II. vollendere u. Friedr. Wilhelms II. beginner de Regierungsepoke. I, 464-- Fragmente über verschiedne Gegenstände d. neuest Zeisgeschichte. r.Q. 1. 2 H. I. 666. - Journal v. Berlin. 2. 3 St. III, 190. Crauford, G. enquiry into the lituation of the East India Com pany Il, 229. - fecond enquiry into the fituation of the East India Company. II, 230.

Cuha, E. W. Sammlung merkwärdiger Reifen ins Innere v. Afric ka. F. 2 Th . II, 39. 3 Th, III, 367. Cullen, W. materia medica, uberf. v. Consbruch. II, 507. Cunningham's, A Gesch. von Grossbrittanieu, 4. 2 B. I. 465.
Cuno, K. G. d. Christ am Ostermergen. 1, 503. Curtius, M. C. Grundrifs d. Universalbistorie, I, 389. Cyrilli, D. tabulae botanicae elementares quatuor priores. H. 544.

D.

Duckeröden, E. L. W. v., von d. Verdienst. d. Römer um d Ausbreit. d. Erdkunde. II, 184. Dalwigh, K. v., kl. jurift. Abhandlungen. 1 B. II, 407. Danz, W. A. F. Betrachtung, üb. d. Justizverfass, in Deutschländ während e. Zwischenreichs. 1V, 142. Darstellung d. neuern Weltgeschichte, 7 Th. II, 320. Davids Gefünge übersetzt von Briegles. 2 Th. III, 147. Dazis G. A. Tabellen z. Bestimmung d. Inhalts unbeschlagener. Baumstämme IV, 148. Deductio Stat. relig. evangel. Hungariae. IV, 680. - jur, et gravamin. Evangel, in Hungaria. IV, 689. Degen, J.F. Beite. z. Nachricht v. ale. Handschriften. 1 Ford . 1, 608 Deigendesch Rosearzneybuch. II, 294. De la foi publique envers les Creanciers de l'état, I, 605. De la force publique considerée dans tous ses rapports. III, 531-De l'Aulnaye de la saltation théatrale. IV. 369. Dolfico, M. ristessioni sulla vendita de Feudi. I 543. Demosthenis et Aeschinis opera omnia, ed. Auger, 1 T. L 434-Denkmal Gierings. III, 528. Derodon's, d. Grab d. Messe, Ill, 145. Descrizione delle funzioni che li celebrano mella Capella Pontificia per la settimana Santa III, 264. Detail authentic of Particulars relative to the Duchess of King. fton. I, 258. Deutschlands Schriftstellerinnen. H, 214. Dialogen üb. einige Gegenstände d. polit. Oekonomieu. Philosephie. I, 455. Dialogus de oratoribus vulgo Tacito inscriptus, ed. Schulze. 111, 217.

Dic cur hc, nebst Anweisung z. Gebrauch dieser Fibel. I,726.

Dilles, I. T. history of the reign of Peter the cruel. IV, 57.

Regierungsgesch, Peter d. Grausamen, IV, 57.

Difcours hifter, fur le caractere et la politique de Louis XI. IV.

274.

1...

Discussions importantes debattues au Parlement d'Angleterre. I, Differtation concerning two Odes of Horaze, IV, 344-Ditmar, Th. I. ub. d. Vaterland d. Chaldaer u. Phonicier. I, 235. Diccionario Italiano-Tedesco nuovo. IV, 1. Döderlein observat, moral. de obligat, ad normam quand. doctrinae ecclesiae evaugel. II, 279. Dolomieu Bemerkung. iib. d. Ponza-Infeln. IV. 318 Dolbreuse, od. d. Mann nach d. Welt . 2 Th. IV, 624. Dominikus, I. üb. Weltgesch. u. ihr Princip. II, 415. Donamar, d. Grafen, Briefe. 1 Th. IV, 677. Donndorff, I.A. Natur u. Kunft. 1 B. II. 190. Dorn, J. L. prakt. Kommentar üb, d. pein l. Recht. 1 B. J. 273.

Dorfch, A. J. wie foll man Philosophie auf Akademien studieren? 11, 527. Dotzauer, C. F. Betrachtung, üb, einige wichtige Gegenstände d. Religion. III, 366.

Doctores. A. J. v., observat. pathol. anatomicae. IV, 39.

Dressel, J. C. G. Lehrb. d. christl. Religion. II, 335. Duclos memoires secrets sur les regnes de Louis XIV et XV. 1. 2 T. III, 289. Ducloz Dufressoy calcul du capital de la dette publique. I, 610. Du Divorce. I, 590. Du Droit de la paix et de la guerre. I, 596. Du Laure, J. A. histoire crit. de la Noblesse. IV, 324. Dufauta de l'infurrection Parissenne. I, 57°. Duvol d'Epropuenil l'état actuel de la France. I, 602. - nullité et despotisme de l'assemblée pretendue nationale. I, 602. Davernet, J. histoire de la Sorbonne. 1. 2 T. IV, 244. - Gesch. d, Sorbonne. 1 Th. IV, 244.

E

Ebert, M. S. d. Landprediger b. d. Gräbern. II, 294. ., J. A. Episteln u. Gedichte. II, 276. ., M. S. erster Versuch e. homilet. Magazins üb. d. Katechismus Lutheri. IV, 673. Eberwein, Ch. D. Gedachtnispred. auf Joseph II. I, 312. e. Eckartshausen Proben v. Relationen. 1, 724. Echermann, J. C. R. exeget, theolog. Beitrage. 1. St. 1,509. 2. St. Ecker v. Eckhofen, H. C. Fh. v., üb. d. weltl. Stiftsritterorden z. Ehre d göttl. Vorsehung. 1. 2 H. l. 321. Eckhard, J. F. v. d. Bibliotheken b. d. Römern. I, 191. Eduard, I Th. I, 88, Eduard Rosenheim. 1, 195. Est Sporgsmaal Somangaaer den af nogle lydske Jordgrofter indgivne Addressa besvaret. 1V, 3 4. Dannemark u. Norwegen. IV, 97. - raifonnirte Darftelling d. neuen Schleswig - Holfteinisch. Münz u. Bankemrichtung. IV, 434. - ib. d. Regliurung d. Kopenhagener Bankzettel. IV, 254. Ehlers, M. Anmerkungen z. Finks Auffatz: Etwas ilb. d. Anleihen, IV, 99. - v. d. Einflus d. Zettelbanken. IV, 123. Ehmbsen, Ch. J. de aere corrupto ejuiq. remediis. I, 103. Ehrhart, Th. de Asphyxia neonatorum. 1,695. Ehrmann, T. F. Geich. d. merkwürdigst. Reisen z. Wasser u. z. Lande feit d. 12 Jahrh. 1 B. 1V, 637 Eichhorn, J. G. allgem. Bibliothek d. biblifch. Literatur. 3 B. 157. II, 327. \_ Urgeschichte. 1 Th. II, 532. Ein past Worte ub. Wiehe's Schrift ub. d. Wechisleours. W. Elmerich. III. 79 Elogium Tib. Hemsterhusit auct. Ruhnkento. IL 113. Encyclopedie method l'Antiquitée, Mythologie etc. 2-3 T. Ill, . 441.

Encyclopedie. Arts et Metiers medsniques. V Th. 1, 261. Engelschall , J. F. Gedichte 11, 637. Entwurf e Reglement z. Ernicht. e. Creditsyltems f. Liefland. Gitterbestitzer, I, 327. . Entwurf, verbesterer, 2. Erricht, e. Creditlystems f. Liefland. Gürerbestzer. 1, 327. Ephemerides Nauticas pora o anno de 1799. I, 314. Epigrammenlese. I, 707.
Erbauungsbuch f. kathol. Christen. II, 134. Erbauungsfreund, dez., 5 B. II, 320.

Erhard, Ch. D. Handh. d. Churfachf. Peinl. Rechts. 1 Th, E. Erholungsstunden d. Mannes v. Gefühl. 2 J. 5 B. 2 Th. II, 120. Erklärung dunkler, Stellen d. N. Test. I, 35h Erman de ingentibus Friederici I. in scientine ac artes meritis. II. mémoire histor, sur la fondation du college royal françois du Berlin, II, 184. - fermon pour le premier Jubilé centenaire etc. Il, 188. Erodoto Alicarnasseo. 1. 2 T. III, 232. Ersch, J. S. Repertorium uh. d. allgem. deutsch., Journale. 1 B. III, 365. Brzählung u. Beurtheilung d. wichtigft: Veränderung, d. dogmat, Lehrhegriffs, III, 629. Erzählung, wahrhafte, d. v. Philipp Ernft. Gr. z. Schaumburg. Lippe geg. d. Freyh, v. Monster Beck gemacht, Verschwo-rung, I, 407. Erzählungen; d. Augenehmste u. Nützlichste a. d. Geschichte. II, 520, m, Grosvaters v. Gerichtshöfen. I, 167. u. kleine Originaldialegen. 1 B. II, 528. Essai de catechisme national. II, 287. Effai hift, et milit, fur l'art de la guerre. 1. 2 T. I, 241. - fur la secte des Illumines. II, 507 Effich. J. G. zwo Abhandlung. üb. d. Gebrechen d. Fiffe. II. Estelle, e. Schäferroman. II, 480. Etat des revenues, depenfes et de l'Armée. IV, 93. Etwas üb. d. jetzige innere Verfassung d. Herrnbuter. III, 642. -Etwas üb. d. Vortheile d. Stallfütterung d. Hornviches. IV. 135. z. Erläuterung d. Starkschen Sache in Bezug auf d. Aufenthalt in Kurland. III, 76. Euleri, L. theoria motus corpor folidor. f. rigid. ex primis nostrae cognit. principiis stabilies, I, 318.

Entrops, Auszug d. rom. Geschichte übers. v. Haus. III, 591.

Ewald, J. L. Jesus d. Mensch u. f. d. Menschen. III, 341, - Predigt üb. d. wichtigst. Lehren d. Christanth. 3. 4. H. II, 469. 5. 6 H. III, 341. - Rosenmonde. III, 558. -, F. Sinngedichte u. Lieder II, 271. -, J. L. foll u. kann d. Religion Jefu allg. Rel. feyn. Fortfetz. U, 251. -, J. L. üb. Volksaufklärung, ihre Grenzen u. Vortheile. III, 610. Ex C. PliniiSec. historia nat. excerpta, ed. Heyne. I, 720, Exceptionaldeduction v. Seiten d. Kaufmann Fink wid. d. Directeurs d. königl. Bankcomptoirs in Altona betr. e. Diffamations u Injurienklage. IV, 434. Ex Dionysii Halicarn. Archaeologiae rom. Lib. X. Cap. 1-7. explan. Horftigins. III, 239. Extracter, historicka. 1-13 Samml. IV, 27;. Eyerel, J. Commentar üb. Stolls Fieberlehre, 1. 1. B. III. 327 - comment. in Stollii Aphorismos de cognoscendis febri--bus, 3 T. II, 105.

•

Fabricius, J. Ch. Dännemarks Finanz. u. Schuldenwesen. IV, 126.

v. d. Handel. IV, 91.

Familiengeschichte d. Hn. v. Necker. I, 263,

- - d. Rosenbusche, 4 Th. II, 320.

Fa:

Fabritist, C. A. Brev til en benngagende de opkomne Stridigheder i Anledning af den fan Kaldte lydske Ambassade. IV,

Faujas de St. Fond physiksi. Abhandl. iib. d. Trapp. II, 607 Feder, J. G. H., Grundlehren z. liennenis d. menschl. Willens.

III, 104.

M. Magazin z. Beforderung d. Schulwesens in katholisch. Deutschland, i B, 1 H, III, 391,

Fens., I. original letters written during the reigns of Henry VL Eduard IV. et Richard III. 1-4 Vol IV, 245.

Ferben, F J. drey Briefe mineralog. Inhalts, I, 607.

Fernandez, R. Farfalia 7. 8 T. I, 160.

Fast, J. S. Beitr. z. Berunigung ub. Dinge, d. d. Menschen unangenehm find. 2 B. 1 St. II, 150 2 St. II, 520. 3 St. IV, 96. Fiedler, C. W. Anseit, z. Kenntnifs d. Thierreichs, III, 190.

-, F. S. moral. Briefe f Kinder. III, 64. Filangieri, C. System d Gesetzgebung II, 182

Fink, O. J. abgenothigte Beantwortung d. Beschuldigung, dass m. Berechnung üb, d. neue Kupfermunze falsch sey. II, 261.

- Auch Etwas ijb. Banken IV, 122.

- Erwiederung geg. Ehlers Anmerkungen. IV, 99

- Etwas üb. Anleihen a. d. Staatsindustriekasse. IV, 99.

- Etwas üb. d. richtige Adjustiren d. Munze. II, 263. IV,

Freymuthige Bemerkung, üb, d. Fingnzwesen d. dänischen Steats. IV, 401.

- Nachtrag z. d. freymuth, Bemerkung, iib. d. Finanawesen. IV, 402.

- nähere Erläuterung d. Berechnung üb. d. neue Schleswig-Holstein. Kupfermiinze II 263 IV, 423.

- unvorgreifl. Prufung dessen, wodurch Zoega dasj:, was er von d. Plan d. neuen Minzyeranderung in Schleswig u. Holftein bekaunt gemacht, hat rechfertigen wellen. IV, 115. Fischer, J. Ch. memoria divis manibus Buderi dicata. III, 591. de Flachslanden, compte rendu à toute la province d'Alface. I, 603.

Fleischer, E. Forfog til en almindelig Naturhistorie. 4 Th. IV, 481.

- til Publicum om Stavnsbaundets-Låsning og Bondens Friehed I. 638.

Fliniberg , J. A. Bruks - Idkares , Ståders och Borger skaps ömse formoner och Skyldigheter i stöd af författningar. 2 Th. 1 Abth. IV, 204.

Fock, J. G. Predigt b. Todesfall Josephs II. I, 184. de Foissac traite de la Guerre des Retranchemens. 1 T. II, 617. Fordyce, G. Treatife on the digestion of Food. III, 43 Forkel, J. N. 24 Veränderungen auf d. englische Volkelied : God

fave the King. IV, 640. Foronda, V. de, cartas febre los afamtos mas esquilitos de la Economia política. t T 1, 370.

Forfog til en Lare-Bog i den christelige Religion, IV, 447.

i Religionen, IV, 487.

Förster, J. Ch. Unterhaltungen m. Gott. 1 Th. I, 508. 2 Th. IL. 520.

Forst u. Jagdbibliothek. 3 St. IV, 636.

641.

Foffe in Erfahrung gegründete Gedanken v. Gebrauch d. Mann-Schaften. III, 653

Frae - Bex v. Satteln und Packen d. Pferde f. Officiere im Felde. IV. 7.

Fragen, drey, an d. Verf. d. Freyburger Beurage. I, 783. Fragmente hochluftiger Münzbelehrungen u Rathfchläge. IV,

Franck, J Ph. Syftem d. landwirthschaftl Polizey t Th. I, 624 Franck , H. A. iiber d. Worte d. Tacitus de Germania c. 19. 11.

J P. delecrus opusculor, medic antehac in Germaniae

diversis academiis editorum 8 9 Vol IV, 4.9.
delectus opusculor, medicor, editorum, 3 Vol. IV, 216. Franz's, F. Ch. Lehrb d. Länder w. Volkerkunde, 2 Th. II. 6. Freefe, J Ch. iib d Vehme: II, 504.

Freirii, P. L. M. hift, inr. civil, Lufteni liber fingularis, I,

Freudotts, J. Il. Methode z. grandi. Eclernung d. breis. Sprache. III, 462.

Friederici. P. quadrature circuli abstracte deducta geomesrice demonstrata. III, 661.

Friir, J. G. introductio in Jamblichii Lib. III, de generali mathematum fcientia. IV, 503.

Fritze, J. F. Handle, ub. d. venerisch Krankheiten. II, 25%. Fritzsche, F.IA. d. Rechtsgelehrte als Mentch 1-1 Th. III. 25. Frobing , J. Ch. Geographie f. Burger u. Landschulen. III, 185. Fuchs , C. W. Aufangegr. d. Geschützkunst. II, 619.

-, G. F. Ch. chem. Versuche mit e grauen alzicht. Erde d. b Jena gefunden wird. I, 743.
Fürsten, die, haben k. Majestätsrecht auf Kosten andrer Bistist-

mer eigene Landesbischöffe anzustellen, I, 223.

Gadd, P. A. Underfokning om Nyland. 1-3 D. I. 462. Galanterien d. groffen Welt in England. 1. 2 Th II, 70. Galantis, J. M. Beschrieb. beider Sieilien. 1 B. I, 461. 3 B. IV, 120.

- - nuova descrizione delle Sicilia. 3 T. III, 8 Gaschitz, G. Unterricht z. Behandlung d. Pferde, Rind-Schaf Schwein u. Federviehes. III, 111.

Gastpari , A. C. iib. d. methodisch. Unterricht in d. Geographie.

IV, 529. - Urkunden u. Materialien z. Kenntniss d. Gesch. u Staatsverwaltung Nordischer Reiche, 2 Fores. III, 105. Gatterer, J. Ch. prakt. Heraldik. IV, 182. Gebetbuch f. alle Christen. II, 96.

Gedanken auf Veranlaffung d. erläuterad. Beautwort. d. Beden kens üb. d. neue Münzeinrichtung in Holstein. IV, 102.

- - e. Braunschweigisch. Theologen üb. d. Preuss. Religionsedikt. III, 305

- e. j'ingli verstorbenen protestant. Gottesgelehrten üb. d. Glaubensverbesterung im 16 Jahrh. II, 256.

- üb. d. Geheimnisse im Reiche Gottes. II, 353.
- üb. verschiedne Gegenstäude d. Forkcametalwissen-

schaft. IV, 635. Gedichte dreyer Freunde. I, 697.

- - von Selmar. 1. 2 B. I, 86.

Gedicke, F. ausführl. Nachricht v. d. mit d. Friedrichswerd. Gymnalium verbundenen Seminarium, f. gelehrte Schulen. IV, 376.

- Gedanken üb. d. Uebung im Lesen. III, : 16.

neue Nachricht v. d. Einricht, d. Friedrichswerderschen - Gymnasiums. IV, 376.

- turris Mariana refurgens inter belli apparagus. I, 2 6. Geheimnifs, d., d. Bosheis d. Stifters d. Illuminatismus in Baiern. III, 83.

Geisler, J. G. Australien nach d. neueft. Entdeckungen. I, 415. Geist d. neuest ausland. Romane. 1 B. IV, 2 5.

Geldcours, Danischer, von 1716-1787, IV, 130.

Georgi's J. G. kleinere Gedichte. 1. 2 H. II, 583.

Georgian. 2 B. IV, 1-6.
Gerber, E. L. histor. biograph. Lexikon d. Tonkunftler. 2 Th. III, 4 9.

Gerberti, M. ecclesia militans. 1. 2 T. III, 625.

Gerkon, Th. F. W. indices in B. Fratram Beckmannorum Confil, et Decisionum utramq. Partem. I, 648-Germershaufen, G. F. das Ganze d. Schaafzucht. 2 Th. IV,

Geschichte, allgem., d. Jesuiten. 1 B. II. 217.

- d. churmärkich. Forsten u. deren Bewirthschaftung.

IV. 448. d. neuest. Weltbegebenheiten im Großen. 17 B. IF, 30.

- neueste, d. reformirt. Kirche in d. umern Pfalz. IV.

5'5- pregmat., d. thriftl., vorzügl. d. deutsch. Kirche. 1 Th. III, 6574

Ca.

7

Geschichte , Sandsorts u. Mertons, 3 Th. IV, 208. -, umftandl., d. Vorgange b. d. Unterhandlung. d. z. Belgrad 1739 zwisch. Karl VI. Russland u. d. Turken ge-Schloff. Friedens. I, 329. - -, vollitändige, v. d. Belagerung Belgrads durch Law-'don. III, 655. Gefenius, W. tabellar. Verreichnifs-d. einfach. Arzneymittel d. Gewächsreiches. II, 84 Gessners, S. idyllen, übers. v. Procopio. L 2 Th. III, 557-Geltändniffe e. öfterreich. Veterans, 1-3 Th. III, 489. Gewissen, d., e. warnendes Gemälde. I, 479. Gilibert, J. C. adversaria med. practica prima. IV, 165. methodi Linneanae botanicae delineatio. III, 260. Gilpin, W. observat. on the River Wye. I, 459. Glafer, J. F. beschreib. E. neuerfundenen Bhuwenge u. Blytmele geschirrs. II, 260. Gleditsch, J. G. botanica medica. 2 Th. II, 343. Gmelin, Ch. G. v. Auffarzen ub. Verträge. I, 722. Gocken, J. introductio in XIV Paulinas epiftolas et VII catholicas. I, 510. Godard, expoté des travaux de l'affemblé générale de Represeutans de la Commune de Paris. I, 578-Gonner, F. G. Th. ub. d. Wichtigkeit d. Pathologie. III, 39. Goffelin geographie des Grecs analysee. 1, 281. Gotter, F. W. Gedichte. 2 B. I, 73. Gottschling, P. R. Anweisung im kaufmanntsch. doppelt. Buchhalten. IV, 328. Götzii, J. G. Geographia academica: III, 580. Governo della Tofcana fotto il regno del Pietro Lespoldo. II, 9. Goze, J. A. E. Natur, Menschenleben u. Vorsehung. 4 B. II, Gruffe, J. F. Ch. neueft. katechet. Magazin. 1 B. II, 281. 2 B. 670. III, 81. Gravisi, G. Preisabhandl. üb. Wucher. III, 465. Granier, A. de morbis venereis havatis. I. 463. Griesbuch, J. J. Anleit z. Studium d. popularen Dogmatik. Grismondi, P. S. a Catarina II Imperatrice di tutte le Russie. I, 383. Grob, G. Trauungsreden. I, 190. Greefe, Ch. W. Berrachtung. ub. d. Sunde d. Meineides. II, Grund Tegning af den Kongel. Refidenz Stad Kjobenhavn. I; 391. Gründe, d'erften, d. chriftl. Lehre. 1, 518. d. Abreiffung d. Passaurechtl. geg. d. Behaupt. derer, welche d. Abreiffung d. Passausch. Dioecese v. Oesterreich vertheidigen wollen, I, 227. Grundrifs d. Forftwillenschaft. IV, 567-Guden, Ph. P. vom Wechselrecht, IV, 140.
Gudin, P. Ph. Supplement au contract social. III, 537. Gunther, D. E. Entwurf d. anatomifch. Nervenlehre. II, 111. , J. A. Verfuch e. vollständ. Unterfuchung üb. Wucher u. Wuchergesetze. 1 Th. III, 465. Gusta iados libri 12. II, 401. Gustenthals, F. Briefwechsel. IV, 565.

Haer, J. van der, Proeve over de Herzenen en Zepawen en
eenige derzeiver Ziekten. 2 D. III, 561.

Harquet Oryctographia Carniquica. 4 Tn. I, 69.

Hadaly v. Hade, kleine Aniangsgründs d. Mathematik. 2 B.
IV. 60.

Hadermanni, J. L. carmins. II, 401.

Hagen, K. G. Grundrifs d. Experimentalchemie. III, 404.

Hagen, K. G. Grundrifs d. Experimentalchemie. III, 404.

Haghrom, A. J. Aminacife-Talöfor D. J. Haartmann. II, 301.

Habm, G. A. v., Elicke auf Deutschland, d. Schweiz u. Frangeich. I. 2 B. IV. 651.

Hales; VV. Survey of the modern State of the Church of Rome · Haller Bemerkungen üb. d. schweizerisch. Salzwerke. I, 295-Hamilton Handb. d. militair. Argneykunde. 3 Th. I, 37-Hammerdörfer, K. Gesch. d. Ukrainisch. u. Saporogisch. Kafakem III, 200. Handbuch, homilet., z. Gebrauch d. gewöhnl. evangel. u. epiftel.
Perikopen. i R. i Th. 1. 2 H. IV, 673. Handbuch 2. Erklarung d. N. Teft. f. Ungelehrte. 1 Th. II, 197-Handlingar Nya Kong). Vetenskabis Academiens. 10 T. Jul. — Sept. E 449. 11 T. Oct. — Dec. 12 T. Jan. — März. III. 569. Handlungsbalanze d, Dänisch, Staaten i J. 1768. IV, 94-Handwerksbarbarey. II, 87. Hanfon, Il. Dansk geographisk og bydrographisk Hand-Atles og Globekort.-I, 399 Hans Kongel. Hoiheds Kronprins Friedrichs Ruhe i Norge. IV, 504. Happir, A. F. Botanica pharmaceutics, 1-22 Fafc. III, 587-Harles, Th. Ch. brevior notitia literaturae rom. imprimis Scrip tor latinor, III, 601. Hartung , M. G. E. Methode b. öffentl. Vortrage d. Religion. III, 357.— Hüseler, J. F. Julius. II, 483-Hasenkamp, F. A. die Israeliten, d. ausgeklärteste Nation unt. altest. Volkern. IV, 497.

Hassers, J. Abhandl. üb. d. Keichhusten. II, 39.

Hasser, J. Tour of the Isle of Wight. 1. 2 T. II, 34. Haffenfratz école d'exercice. U, 610. - manuel militaire de l'infanterie: II, 621. Hat d. katolische Messe e. schriftmäslig. Grund? III, 145-Hauenschild, C. A. Misbrauch, Aberglaube, u. falscher Wahn-2 S., M, 280. Hauff , D. F. an funt officia etc. 11, 482. Haupufatze, auserleseue, u. Abtheilunges z. erbaulich. Predig-ten. 1 Th. 1V, 673. Hocker, A. F. Archiv f. d. allgem: Heilkunde. 1 B. I. 305. deutl. Anweifung, d. venerisch. Krankheit. genau z. et kennen. III, 437 A. J. einige Gedanken üb. d. zweckmäßige Einricht. e. Lahrbuchs z. Religionsanterricht f. d. Jugend. III, 167 Nachricht v. d. mit d. Realfchule verbunden. Kufter b Schullehrer feminar. IV, 373. Heim, H. E. hist. philol. Abhandl. iib. d. z. Aschaffenburg v. J. 1777-1787. neu entdeckt römisch. Alterthimer. III, 687. Heinaccii, I. G. elementa jur. civ. fec. ordinem institutionum, ed. Riener. IL 379. Heinel Versuch e. kl. Katechismus. IV, 632. Heinrich , Ch. F, Verfuch e. Gesch. d. versch.ednen Lehrarten d. chriftl. Glaubenswahrheiten. III, 385-I. Ch. Verfuch üb. d. Sekte d. Illuminaten. II. 507-Heinrich Stillings häusl. Leben. IV, 6. Heinze, V. A. Dannemarks Handelshalanze am Ende & Jahrs 1782, IV, 93. Helfenzrieder, I. Unterricht, gute Sonnenuhren z. machen. II, 19. Hell, Mr. adjumentum memoriae manuale chronologice - genealogico - historicum. II, 31-Hellfeid, I. C. v., Beiträge z. Staatsrecht u. Gefeh. v. Sachfen, 3 Th. IH. 158. -, I. A. Ch. ab , de furto fame dominante facto. I, 199--, L. C. v., Realrepertorium d. Weimarisch. Landesgefetze: II, 599. Hellots Färbekunst. III, 662. Helmfchrott, I Verzeiehnifs alt. Druckdenkmale d. Bibliothes d. Benedikeinerstifts z-heil. Mang in Fuessen. I, 110. Hemmer, I. i. Verhaltungsregeln wenn m. fich z. Gewitterezeit in kein, gewafneren Gebäude befindet. II. 135. Hempel, E. G. prima linguae bebr. elementa. III, 568.
Hencke, H. Ph. C. Beurtheilung d. Klagen üb. d. Geringschätzung
d. Predigerstandes. III, 127. frobe Aussishten f. d. Religion in d., Zukunft. III. 346 Gesch. d. christi, u. judisob. Religion. I, 508. Honcket,

Henckel, I. F. Anweilung z. verbeffert, chirung. Verbunde, IV. House, S. D. L. Anweifung e. Baumschule v. Ohsthäumen anzulegen u. z. unterhalten. H, 320. Hennemans Boite. z. Rechtstheorie v. Erstatung d. Proceshaelten. III, 274: Unterflichung zweyer Rechieffagen. II, 591. Hensler üb. Geld, Münze u. Banknoten. IV; 410. Horbft, I. I. W. Naturfystem alle bekannt inn u. augländ. Insekten. d. Käfer 3 Th. 2 H. II, 321. Hermbflidt, S. F. Bibliathek d, neuest, philykal chem. metallurg. u. pharmaceut. Literatur. 3 B. 3 St. IV, 272. Harmes Tod u. Regrabais d. Johannes m. d. unfrigen verglichen. I. 704. z. Besuhigung & a fliche ganz fröhlichen Erndesfeyr. I, 704. Herrnhuth u. Spangenberg. III, 647. Herwig, G. Briefe üb. d. Bergkunde nebst Fortsetzung. II, 55. Herzberg, F. Abrifs d. Geographie d. Preufs. Staaten. I, 46
Gedanken iib. d. zweckmäße Bildung d. Landschullehrer in Seminarien. IV, 375.

Nachricht v. d. mit. d. Realschule verhundenen Küster u. Sehulighrer Seminar. 1 Forth. IV, 375. -, Comte de, recueil des Deductions. 1 Vol. 1, 494. - F. warum herricht unter d. gemeinen Volke noch im-mer foviel Unwissenbeit u. Roheit? IV, 375. Herzlieb, Ch. F. K. Predigt. üb. epistol. Texte. I, 689. Hefs, S. Erasmus v. Rotterdam. 1. 2 II. III, 361. Hoydonreich, K. H. Betrachtung. üb. d. Philosophie d. naturi. Religion. 1 B. II, 497. 2 B. III, 162. - - System d. Aesthecik. 1 B. II, 265. Heyre honores Icuis habiti ab Impp. rom. quibusq. de caufis. L Heynemann, S. Nachricht v. d. gegenwärt. Einricht. d. Gymnafiums z. Speyer. IV, 112.

Hioraymi, I. H. Braustrati Bralistrateorumq. historia. II, 183.

Hildebrands Anatomie d. Menschen. 3 Th. III, 665.

Hiller, I. A. Meisterstücke d. Ital. Gesanges (von Hasse). II, 557. Himerit, Sophistae Ecloga, ed. Wernsdorff. II, 125. Hindenburg, C. I. calorem et phlogisten n. esse materias absolute leves. I, 567. Hirschon, Bar. v., Anti-Trenk. I, 535. Hirsching, C. G. allgem. Archiv f. d. Länder u. Völkerkunde. 1 B. I, 42. Histoire de l'ordre des Chevaliers du Temple de Ierusalem. I, 274fecrete et anecdot. de l'infurrection Belgique. III, 294. Hoshbichler, I. E. Ist Laubers Lehre v. d. Sunde acht, u. wahrhaft? H, 200. Hock, I. I. v. Versteinungen. I, 280. Hodger, W. Monumente indisch. Gesch. u. Kunst, II, 559. Hodgfon, B. Proverbs of Salomen. I, 507. Hofucker, C. Ch. pzincipie jur. civ. rom. germanici. 1 T. [II, 361. Hofer, F. I. Lehrfatze d. chirurgifch. Verbandes. 1 Th. II, 173. Hoffmann, C. L. Abhandi. v. d. Pocken. 2 Th. III, 129. - -, G. F. Deutschlands Flora für 1791. III, 149. - -; C. A. erweiterte Tabelle ub. Mineralwaller u. Ge fundbrunnen Deutschlands. I, 233.
\_\_\_\_\_, I. M. v. d. Wirkungen d. Leidenschaften auf d. Gefundheit. i. 2 H. III, 647. Hollundre abregé d'initioire nat. d. Quedrupedes vivipares et les Qifeaux. 1-4 T. Planches pour l'abrege d'histoire nat. 1-4 T. III, 193. Molmes, R. the third annual account of the collation of the Mss. of the LXX Vertion. U, 564. of the LAA verion. 11, 504.

Momeri, Ihados Rhapfodia B. III, 272.

Homer's, Hymn to Venus by Rittfon. IV, 279.

Homeri, Odysflee. 1 Codang. 1 St. II, 551.

Hoppe, D. H. boten. Tafchenbuch auf 1791. II. 143.

— Ectypa planter. Ratishenenflum, 3. 4 H. III, 526,

Horanyi, A. de Sacra conona Hungarine. I, 339.

Herqtii Fa Brev sit Pifessarse of Rahbock. IV, 4804

O. Horatius FL; door v. Ommeren. II, 569. Horazens, Briefe überl. v. Wieland. L. 2 Th. IV, 393. Horvath, bibliotheca Iurisconfultorum Hungariae 3 T H, 320. Hubbauer, I. freyverdeutschter Bourdalone. 1-4 B. I, 34. Huber, E. observat in Manlii Astronomicon. 1, 167. vitse gestarumq. Timoleontis Corinthii qualiscunq. delineatio, I, 168. Hubert, actes passés à un Congrès des Etats-Unis de l'Amerique. I, 620. Hubnors, L reales Staats - Zeitungs u. Conversationslexikon. IV, 254. Mufeland, Ch. W. Erfahrung, üb. d. Gebrauch d. fauren Schwerer-Hufnagel, VV. F. für Christenth. Aufklärung u. Monschenwohl. 2 B. 3 4 H. II, 101.
- . liturgische Blatter, II, 89. Hulphers, A. A. Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. 6 S. 1 B. III, 439.

Hummels, B. F. Zulitze u. Verbesserungen z. Bibliothek deutsch. Alterthumer, IV, 280. Hushallnings Journal. 1789. Jan. - Jun. II, 374. Jul. - Dec. .III, 593. Huth, G. allgem. Magazin f. d. burgerl. Baukunft. I B. 1 Th. Hutton, W. Battle of Bosworth Fields between Richard III and Henry Carl of Richmond. IV, 177. Huysers, A. beknopte Beschryving der Quitindesche Krahliffen ten. IV, 292.

Jahn, F. Handb. d. populär. Arzneykunde, IV. 209. Jakob, L. H. Beweis f. d. Unsterblichkeit d. Seele. II, 481. Jansen, W. H. collect different. select in var. foederat. Belgii acad. editarum. III, 398. Ideen, allgem., üb. d. e. jed. Measchenklasse Deutschlandes 2. wünschende Aufklärung. IV, 469. Jehne, L. H. S. Anweisung z. hochdeutsch. Sprache, III, 52. - griechische Sprachlehre. III, 420. Jenisch. D. M. Josephi II. IV, 552. Jerusalems, . letzte Lebenstage v. Empering. II, 315. Jesains, übers, v. Krägelins, t Th. II, 5,
1stand, A. W. Friedrich v. Oesterreich, 1, 7,
1sting, C. Ch. Unterricht v. d. arithmet, Vortheilen. 1. Th. 1, 320. - in d. Kettenrechnung, II, 124. Illuminat, d. ächte. III, 84. Inchbald simple Story. 1-4 V. III, 285. Johann v. Procida, v. Hagemeister, IV, 493. Josephs II. Gesätze u. Verfassungen im Justizsache im 8 Jahr Regierung - im leset. Jahr f. Regierung. III, 632. - Schattenrifa, I, 311. Josephus II Cardinalis Patriarcha Lisbonensis, II, 447. ournal, berlinisches, f. Aufklarrung, v. Fischer u. Riess. 3-B. 6 B. 1. 2 St. I, 473.

— d. Phylik, v. Gron. 1. 2 B. II, 41. - histor. du voyage de Lessep. 1. 2 T. I, 441. -, neues militarisches, 5-9 St. IV, 342. -, nya, uti Hushällningen for Jan - Aug. III, 503. - -, politisches. 1786. IV, 101. Journalisten eller Utwalda Samlingar i Blandade Aemnen. 1790. I, 451. Journey in the West Indies. I. 2 Vol. IV. 332.

Irmisch, Th. G. in memoriam Tromleri. IV, 608.

— super contemtu let. carminis Idyllion. IV, 608. Ist Cagliostro Chef d. Illuminaten? II, 507. Ist e. allgem. Landeskstechismus nothig? 1, 51r. Jubelfest, anderskalbhundersjähriges Kraustisches. I, 647.
Jugendschicksale e. Frau v. gut. Ton. I. 195.
Jagser, I. H. Repersorium f. d., gesammte Medicinal reses in d. Braunschweig. Churlanden. II, 107.

Jancker,

Levoling,

Jincker, I. Chr. G. compectus rerum quae in Pathologia medic pertractantur. I: 2 Vol. III, 270. Janger; I. F. Launen d. Vetter Jakobs. 4 B. I, 494. — — Luftspiele. 5 Th. II, 527. Jungs, I H. Lehrb. d. Kameralwistenschaft. II, 577. Jungs, K. W. Triumphgesang üb. Babylon, IV, 327.

#### K.

Kabinet von Mode en Smaak. 1791. Jan. - Jun. IV, 158. Kaibel, G. D. Anleit. z. Religionsunverricht f. Kinder. II, 294. Kaltwaffer, I. F. S. kleine griechsche Gedichte IV, 398. Rans, I. Kritik d. rein. Vernunft 2. 3 Aufl. I, 425.
Karakterzuge a. d. Leben Fried. Wilhelm L K. v. Preuffen. 10 St. IV, 144. Karl Rosenheim u. Sophie Wagenthal. I, 195. Küftner, A. G. geometrische Abhandlung. Sammi. -- der mathemar. Anfangsgrunde. 1 Th. 3 Abth. III, 369. -Knusch, Kabale im Civildienst. 1, 48. Kayfer, A. Ch. üb. d. Manipulation b. d. Erricht e. Bibliothek. II, 213. Kellner , G. G. Molly u. Urania. I, 195 Keppler d. schone beate od. d. Kapaun. IV, 303. Keralio Gesch. d. König. Elisabeth v. England. 2 B. U. 32. 3 B. IV, 56. Kern d. gesammt. Landwirthschaft. IV, 604.

Kersting, T. A. nachgelossene Manuscripte üb. d. Pferdearaneywiffenschaft. IV, 37. Kierulf, G. de auctoritate emendationum in arte critica, IV, 504. Kiefewetter , I. G. E. üb. d. erft. Grundfatz d. Moralphilosophie. 1. 2 Th. IV, 668. Kieffelbach Predigt. üb. d. Gebet d. Herrn. III. 365. Kindermann, I. K. Unterkärnten od. Klagenfurter Kreis. I, 439. Kirfchner, I. B. Bild d. menfchl. Herzens. IV, 8. Klaproth chem. Unterfuchung d. Mineralquellen z. Carlshad. II, 516. Klein, E. F. Annalen d. Gesetzgebung in d. preuslisch. Staaten. 5-7 B. II, 963. IV, 385. Kleinschret, G. A. vom Wilddiebstahl. I, 139.
Klemm, I. F. neuer Atlas f. d. Jugend. III, 251.
Klinger, F. M. neues Theater. 1. 2 Th. I, 330.
Klockhof, C. A. Sammtl. Schriften. 1. 2 B. III, 321. Klopftock, Herrmanns Tod. IV, 184.
— Messas, af Humble. 1. 2 T. IV, 334. Klüber, I. E. kl. jurift. Bibliothek. 19 St. II. 320. Klait, A. hiltoria federum Belgii federati primae lineae. 1 P. II, - prodromus ad primas liness historiae federum R. Fed. II. 207. Knigge, A. Fhr. v., üb. d gegenwärt. Zustand d. gesellschaftl.
Lebens in d. vereinigt. Niederlanden. III, 223.
Koch, I. A. die sich selbst lehrende Kettenrechnung. I Th. II, Kochbuch, Thuringifches. 1. 2 Th. I, 89. Köhler, G. Anleit. z. prakt. Unterricht künftiger Seelforger. IV, A. W. bergmännischer Kalender für 1790. u. 1791. I. 726. Kol, M. A. deutsche Sprachlehre. III, 55. Kilner, H. H. Anweifung z. Kutschfuhrwesen. III, 660. Konig , I. Ch. Gespräche üb. Universitäten. III, 279. Kongl. Vetenskap Academiens nya Handlingar. T. 11. 1790. Jan. — Sept. II, 284. 289. Koppe, I. B. chriftl. Gefangbach. II, 469. Roppen, I. H. I. erklärende Aumerkung. z. Homer. 3 B. L. Kortum, C. G. T. de vitio Scrophuloso. 1.2 T. II, 161. Kofegarton, L. Th. Abendmahl d. Herrn. IV, 380. - Gedichte. 1. 2 B. III, 2332 Rhapfodien. IV, 477 Rotzebue, A. v. Menichenhale u. Reue. IV, 163.

Kranichstein, O. S. v. Lextkon all. in d. Oelterreich. Staaten Verordnung. u. Geletze im geiftl. Fache. I, 645. Kreil, A. Handb, d. Logik, I, 774. Kretschmann, Th. fummar. Binleit. in d. allg. heutige teutsche. Privatrecht. IV, 677. Krifch, I. v. Lexikon d. Kriminal u. polit. Verbrechen. I, 142. Krocker, A F. Flora Silefiaca. 2. Vol 1, 2 B. II, 623. Kronik, kl., d. Reichsstadt - Nürnberg. II, 220. Man, I. G. Beschreib. d. Gefundbrunnen Deutschlands. II, 505; Kulmus, I. A. anatom. Tabellen. II. 257. Kunigunde v. Rabenswalde. 1H, 5.0. Kunft, die, abgezogene Wasser z. verfertigen. IV, 19%. Kunze, W. F. prakt. Anweifung z. richtig Anwendung d. Kirchenrechte in Churschsen. II, 377. Kurt v. Bassewitz. II, 152. Küfter, Ahrendt an f. Paftor betr. d. Einführ, d, Speciesmunze in Schleswig u. Holstein. I., 421,

#### L.

La Chambre v. d. Kennzeichen d. Leidenschaaften d. Menschen 1. Th. IV, 671. Lafontaine, A. d. Gewalt d. Liebe. IV, 494. - - Fabeln, herausg. v. Catel. IV, 189. - Fables choises. IV, 22. Lagerbring, S. Svea Rikes State - Kunskap. IV. 332. de Lambre tables de Jupiter et de Saturne. II, 329. Lamotte, G. A. H. v., Abhandl, v. d. Landesgesetzen, d. Land-Arasien in d. Peussich, Staaten betr. I, 793.

— neue prakt. Beiträge z. Kameralwissenschaft, 1 Th. I, Landwirthschaftskalender auf 1790. III, 127 Langrish's, B. Abhandl. üb. d. Fieber. III, 327. de Larno de l'amelioration du Sort des Militaires. 1. 2 T. II, 73, Latham, I. index ornithologicus 1. 2 Vol. IV, 305. de Launay Friedrichs II ökonom, polit., Finanzsystem. II, 312. - justification du système d'economie polit, et sinanc, de Frederic II. II, 311, Lawitz, H. W. Lieder. IV, 640. Leben d. zeg. Grafen Wilhelm z. Schaumburg - Lippe. IV, 62. — u. Thaten Anton Legers 1-3 B. III, 544. Lebeusgeschichte e. niedersachs. Edelmanns. 2 Th. III, 520. Lebens - u. Regierungsgesch. Pabst Pius VI. III, 231. Le Bret de fragmentis Theodori Mopsvestani, IV, 87. Lebensscenen a. d. wirkl. Welt. 12 B. 11, 520. Lechner, I B. Facillima artis arithmet, methodus. II, 604. Lehmann v. Detershagen, H. L. v. Zustande d. Protestanten in Ungarn. I, 35.

Loiblin, Ph. I. Unterricht f. d. Hebammen in d. Brandenb. Onoizbach, Landen. III, 504. Leifte, Ch. Arithmetik u. Algebra. II, 382. de Leonard relation impartial de ce qui l'est passé à Nancy le 31 Aout. 1. 597 Leonhardi Forkwirthschaftl. Briefe. IV, 651. Lerch , I. I. Lebens u. Reisegeschichte. IV, 511. Leroi, A. l'enfant, qui nait ou 5 mois de la grossesse, peut - 2 conserver la vie ? IV, 343. Leschner, F. G. Beitr. z. einz. mögl. Religionsaufklär, fürs Volk. 7. 2 S. IV. 225. Lesebuch f. d. Mittelstand. r B. IV, 136, Lessing, G. E. Freundschastl. Brieswechsel. 1. 2. Th. 1,545. gelehrter Briefwechsel. 1. 2 Th. 1. 2 Abth, I, 545. Leffings Denkmal, v. Groffmann. 11, 471. Lo Sueur, F. d. abgeriffeneu Larven. 1. 2 Th, III. 296,
— — masques arrachés, 1. 2 T. III, 294. Letter from Burke to a member of the national Affembly, 111, 518. Letters and Papers on Agriculture addressed to the Society instituted at Bath. 5 Vol. IV, 147 Lettres écrites de la Trappe, III. 350. Le Vaillant Reisen in d. Innere v. Africa. 1 B. III, 438.

Leveling, H. P. observed monomicael refuse. A 30% Liden , I. H. Brefvöxling emellan Aerke Bizkop Benzelius och dels Broder Guftaf Benzelftierns, 114, 582. Lidner samlade Arbeten, 1, 2 B. 1, 789. Lidorie f. 2 T. Ul, 555. Liebschaften, hanische u. französische r B. W. 22. Lieder, Xii., a. Schinks vermünftig christi. Gedichten. IV. 633. Liederbuch, gesellschaftl., z. Nutzen n. Vergnügen. 1, 757 Lindonau, K. F. v., üb. d. höhere Preufs. Tektik, 2 Th. II, 1777 Lindenfest, das, I, 112. Linder, E. de Cypro Minore, I, 168: - tentamen frzicturarum in Plauti comoedias. I, 167 Limb C a., smoetitates acad. X vol. chr. Schreboro. IL 313. - philosophia botan. cur. Wildenew. II, 313. - lystema naturae per regna tria naturae, cur. Gmo lin i T. 4 P. 11, 140. Lion Wafers Dagbok. L 41. Litteratur, fortgesetzte auserlesene, d. kathol. Deutschlandes. 1 B. 1 St. IV, 144. Löffler, I. F. Ch. Predigren. 2 Th. II, 471. Lufft, G. observations on the I Part of Knowles's testimonies from the writers of the first four centuries, IV, 500. Zohdtus, C. F. zum Andenken Rehkopfs. I, 104. Long, I. Voyages and travels of an Indian Interpreter and Trader. II, 225. Lord, d., a. d. Stegreif. I, 197.

Lorsbach, G. W. Archiv f. d. Morgenland. Literatur. IV, 4.

Lorenz, I. G. Bibel, Katechifmus, Spruch, Gefang u. Gebets buch, II, 136. 1. H. Recepte wid. Langewelle. 1, 703. Lorgna, A. principi di Geografia Aftronomico - Geometrica. Li, 23. Loschge, F. H. Knochen d. menschl. Körpers in Abbildungen, 1 Lief. 11, 109. Löseke, I. L. L. materia medica. II, 81. de Louveiro, I. Flora Cochinchinensis. 1. 2 T. I, 113. Lowe, 1. C. C.-okonom, cameralift. Schriften. 2.Th. 1, 491. Lower, D. R. Unterricht v. d. Zubereit. Nutzen u. Gebrauch d. Rafertranks. III, 247. de la Lucerne mem, envoyé au Comisé des Rapports de l'allemblée nat. I, 597. Luciani Samofat, opera. 3-5 T. ed. Hemsterhus. et Reitz. Ill, 419. Lucy Sampion, 1, 287. Ludwig, Ch. F. delectus opuscu or, ad scientiam natural. spectantlum. 1 Vol. I, 512. - exercitationes academicae. IV, 352. - 1. F. neueste Nachricht, von Surinam. II, 38. Luthards, I. Ch. akkurste Kapital - Zins - Ausrechnung. I, 791, Luttichas, Ch. F. Tonne v., Beviss at Colbiornien pas een forken unbekiende looftridig Maade etc. IV, 314-Luxdorphiana e Platone, ed. Wormins. 1 P 11, 123 Luzaer, Betruchtung, ib. d. Ursprung d. Handels u. d. Macht d. Hollander. 4 Th. IV, 5:6 Ανκοφίοιος του χαλκίδεως Αλεξαυδρα, ed. Reichard. 1, 632.

#### M.

Marquers Beschveibung e. auf Beschl d. Regierung nuch d. Nesden gemacht. Reise. 1, 633.

— Essais sur plusears points de Mineralogie. 1, 639.

— Toppgraphie von Moskau. 1, 16

Madan, M., new and literal translation of luvenal and Persius.
1. 2 Vol. IV, 357

Magazin, allgem., f. Prediger, v. Boger. 2 B. 2—6 St 3 B.
1. 2 St. 1, 65.

— d. fachtisch Geschichte auf 1789. 6 Th. 1, 427.

— deutsches gemeinnutziges. 2 I. 2. 3 Vt. 11, 97.

— f. d. Botanik, v. Hömer v. Usteri, 10—11 St. II, 149. 1

— f. d. höhere Naturwisenschaft u. Chemie. 2 B II, 521.

— f. Geschichte u. Stenistik, v. Windopp v. Höck, 1 B. 1, 228.

Magazin, göttingischen histor. . v. Moinese v. Courtes a R. 2. b. St. 5 - 7 B. I, 49 neues, d neuest. Kirchenrechts kathol. Steaten. 1 1 1 H. I, 45%. f. öffentli Schulen u. Schullehrer, 3 B. 184, 185, III, 489, litterer, d. deutsch, u. nordisch. Vorzek; v. Boosile u. Grüter: 1 B. IV, 613. wissenschaftl., f. Jünglinge. 1 B. III, 159. Magie, d. fpielende. 1. 2 Sr. 11, 322. Malacarne, V. delle opere de Medici e de' Cerulici che naguero ofiorono prima del Secolo XXI. negli Stati della reel Cala di Savoja, Altri Monumenti. III, 325. Malone, E. Plays and Poems of Shakspears. 1 - 10 Vol. II, 611. Munderfeldt, G. Falsk Politik og flette administrationer kapper med, Tidernes Fordero at ödelegge flater, IV, 527. - - la fausse politique et la mauvaile administration en emulation avec la corruption du Siecle pour pordre les etats. IV, 508 Manger, H. L. Baugelshichte v. Potsdam. 1 B. I, 193. Maniere facile pour apprendre aux enfans l' A b c françois; Hi, 144. Mann, d. v. Stande, v. Prevot. 2 Th. IV, 216. Mannort, K. Geographie d. Griechen u. Römer. 2 Th. 1 H. I, 678. Mouning, M. üb. d. Mutterbeschwerung. IV. 212. Manfo, I. C. F. d. befreyte Jetufalem, nach d. Ital. d. Toffe. i B. IV, 49. Map, general, of the Countries comprehended between the Black - Sea and the Caspian. I, 367. Marane u. Onira III, 416. Marc Aurel. 1. 2 Th. I 683. Marcard, H. M. Asleit. z. Gebreuch d. Pymnenter Branner III, 37. Marezoll, I. G. Predigton. I, 601. Margetts Longitude Tables. II, 601. Marii Servii Honoruti Centimetrum. I, 581. Marini, A. degli Errori di Raynal. 2 T. II, 102, Mariti Gesch. Faccardino. I, 280. Maritis, I. Rese uti Syrien, Palaestina och på Cypera. II, 30 r. - voyages dans l'isle de Chypre, la Syric'et la Palestine. II. 44 Martialis, M. Vol., im Auszuge v. Ramber. 2-4 Th. L 525. Martini erste Griinde d griechisch, Sprache, I, 260 Martine, I. N. Unterricht in der natürl. Magie. 4 B. II, 623. Marx. A. F. Religionsvorträge. II, 470. - A. Versuch d. Gesch. lefu v. Nazaroth. III. 590. Materiolien 2. alt, u. neuen Statistik v. Bohmen. 10 H. II. 386. Mutthefine, C. H. Lehrb, L. angehende Landprediger, IV. 503. üb. d Theorie d. Landwirthschaft. IV, 543. Matthine, F. Ch. Einladungeschrift z. Frühlingsemmen 1792. II, 455. Manvillons gerichtl. Verhöre in Auslagen, d. Voof. d. Schrifter Rahrdt m. d. eisern. Stirne betr. IV, 579. Max Materialien 2. Gesch d. Socratismus. II, 423. Mayet le Sol et le climat des Etats du Roi de Prusse sont- ils favorabies à la culture de la Soie? Il, 503. - iib. d. Cultur d. Maulbeerbaums in Deutschland. II. Mayer, B. Vertheidig. d. natürl. christl. n. katholisch. Religion. 1-3 Th. 1, 497. Meures, I, voyage from Canton to the North West Coast of America. 11, 345. Meckel, neues Archiv d. prakt. Arsneykunst. 2 Th. II, 101. Medea in Korinth u. Medea auf d. Kaukafus, v. Klinger. IV.: Meditationen üb. verschiedne Rechesmaterien. 3.B. L. 137. Mehr Noten als Text. 11, 475. Moier, I. Ch. Nachricht v. Zustande d. Verdensch. Lycennes. I, 191. Melerotto, I. H. L. Drempelbuch f Soufahrende, II, 194. Meinert, F. Lehrb. d. Kriegswiffenschaften, 1 Th. 2 Abit. II, Meinung, m. unstangelil ub. Starolis Tonlar ast, 11h 61.

Meiner, Ch. G. de lege crim. in Lulatia Superiori. 2284 promule gata. III, 207: Meister, K. A. H. kl. Abhandlungen. IV, 141. - Ch. G. I., Lieder. f. Christen II, 139 . ..... L Ch. F. Unterhaltung. am Tage d. Herrn. III. 206. Memoire à consulter et consultation pour Duc d'Orleans. 1, 595. Memoiren d. Marschals, v. Richelieu. 2 Th. II, 120. Memoires de l'academie royale des sciences de Turin 1782 et 1789. IV, 617.

— de la societé des sciences physiques de Lausanne. 3 Vol. - fur l'etat de Neuchatel et Valangin. II, 24 Memoirs of the literary and philosophical Society of Mauchester. 3 Vol. II, 588. Messoria M. C. G. Straussi. I, 759.

Messorias de la real Sociedad Tudelana de los deseosos del bien
publico. II, 103. - - occonomicas de academia real das Sciencias de Lisboa. 1 T. 1, 537. Mercier, annal, patriot, et literair, de la France. I, 600. - philosophische Abhandlungen. 1. 2 B. I, 440. Mirien, E. observat, crit. in queed, Aur, Prudentii Clementis loca. I, 168. Merrem, Bl. Beitr. z. Naturgesch. 1. 2 H. III, 38. Merhode nouvelle pour aprendre à bien lire. II, 266. Metzger, I. D. opuscula anatom. et physiol, II, 261. Mensel, I. G. bibliotheca historica. IV Vol 1 P. II, 201. 2 P. ill, 449. \_\_\_\_\_ Museum f. Kunstler. 12 St. II, 487. Meyer, F. A. A. üb. einige Spinnen d. Göttiug. Gegend. II. 573 Mezler üb. d. Vortheile d. Fiebers in langwierigen Krankheiten. 11, 165. Michaelis, I. D. Anmerkting. f. Ungelehrte z. f. Ueberfetz, d. N. Test. 1 B. L 185. - neue oriental u. exeget. Bibliothek. 6. 7 Th. 1, 328. 8 Th. IV. 47. oriental. u. exeget Bibliothek. 24 Th. I, 326. \_\_ \_ Ueberfetz, d. A. Test. 1, 2 B. II, 453. \_\_ \_ d. N. Test. 2 Th. I, 185. Minhelitz, A. Materia medica. 1 Vol. IV, 351. de St. Mihiel le veritable homme dit au Masque de Fer. IV, 67. Mikosze, I. P. Obserwacye politzczne, pansiwa Tureckiego. 1. 2 Th. IV, 569. Milion, I. Poems upon feveral occasions. III, 41. Minderer, I. M. abermal e. Beitrag z. Kenntuis u. Heilung d. Peft. III, 33. Mirabean, discours et replique sur les affignats-monnoye. I, 613. Miscellionis Hercistundi Scingraphia juris universi. III, 273. Moers. H. L. de Hepaticie cost lingulari. L. 143. Monatschrift d. Akad. d. Kunste u. mechanisch. Willenichaft. z. Berlin. 3 B. 2. 3 St. 11, 387. - Mainzer, v. geistl. Suchen. 2-9 J. I. 143-Oberschlessche, v. Locuse u. Pencker. 2 B. III, 488 . -, ven & für Meklenburg. 3 J g-12 St. 3 J. 1. 2 St. II, 191. Montlofier, Reynand de, effai fur la théopie des volcans d'Auvergne. IV, 301 Monro, A. Verfuch e. Abhandl, iib. vergleichende Anatomie. II. 263. Moral in Beispielen f. Francousimmer, 1. 2 Th. I, 480. Moreas principes de Morale. 21. T. 111, 198. Moritz, K. Ph. d mytholog. Dichtmag. d. Alten. 111, 14, Morsefugue Briefs iib. d. erleschnen Vulkane v. Viverais m. Velay; überl v. Wisto III, 40. 2 Semml IV, 260.

Mosche, G. Ch. B. Auszüge aus leinen v. 1788-1789, gehaltenen Predigten III, 120 Moler, V. G. v., Forstarchiy. 4-7 B. IV, 649.

F. C. Fhr. v., üb. d. Regier, d. geiftl. Stancen. I, 47. Mounier Appel un tribunal de l'opinion publique du rapport de Chebroud. 1, 621. - - Betrachtung, üb. die Staatsverfastung, übers. v. Hufe-Mucke, I. A. de prudentia primis nat, in formanda adolescentia. recte utendi. IV, 555. Homeri c. facr, scriptoribus comparatio? 1V, 555. Müller, I. D. Kanzelvorträge üb. d. gewöhnk! Episteltexte. 1. 2 Th. II, 131, -, P. de Subjecto potestatis dispensandi circa vota monaffice. 1,343. I, 517.

, L. H. Lübeck. Münz - u. Medzillenkabinet. III, 229.

IV, 468. Schauenriffe d. jetzt, lebend. Altdorf. Professoren. II, 318. Munchhaufen, C. A. M. Sympathie d, Seelen. III, 97. Munro, 1. Gesch. d. Kriegs in Oftindien in d. J. 1780-1784. IV, 526. narrative of the military operations on the Coromandel Coast. 1, 420. Munter, F. Nachricht v. Neapel u. Sicilien. I. 674-Muraille parlante. Il, 247. Murett, M. A. opera ogania, 1-4 T. IH, 1. 9. Murr, Ch. Gl. v. Journal z. Kunftgeschichte. 16 Th. HI, 14. - Memorabilia hibliothec. publ. Norimberg. et Univers. Alidorf. 3 P. IV, 60. -, notitia libri ratiffimi Geograph. Fr. Benlinghieri. Ill, 474.
Murray, M. A. Aminuelse-tal öfer D. Rol. Marsin, II, 301. , I. A Arzneyvorrath, a. d. Lat. 5 B. IV, 208-Musarion. I Q. I, 324. Musenalmanach, Berliner, a. d. J. 91 u. 92. v. Jördens. IV. 221. \_\_ \_ \_\_, f. 90. u. 91., von Voft. IV, 281. \_\_ \_\_, Götting., suf 90. u. 91. IV, 281, - -, Wiener, auf 91. v. Ratschky u. Blumaner. IV, 287. Museum, französisches. 1 H. I, 304-— , f. Frauenzimmer. 1—3 Q. 1790. II, 69. - Leskeanum. II Vol. i P. I, 11.

Nanm register v. alle de H. Leden d. Regessing v. d. V. Provincien met dera. Gedeputeerden in de Gen. Collegien. U. - v. d. H. Militaire Officieren d. Cavall. Infantery in Dienst d. Ver. Provincien. 11, 587. ring v. H. E. G. M. geen Sessie hebbende. 36 D. 11, 526.
Nach Hn. v. Leibnitz Zielerberechnungsmethode eingerichtet Refolvirungscabelle IV, 519. Machricht v. d Stiftung u. Einricht, d. Krankenanstalt in Patersburg, III, 31. Nahmmasher, G. C. Mechanismus d. kijnstl. Electricität. IV. 311. Naham, neu übersetzt v. Grimm. I, 106. Nans, L. de, famille ridicule. II, 215. Natur u. Gott. 1:1, 190. Naturgeschichte, allg. histor. physiolog,, d. Gewächse f. Liebhs-IV, 56. Nas., B. S. Anleit, g. Bergwerkswiftenschaft. L. 728.

Nau, B. S. Anleit. z. Forstwiffenschaft. III, 599. - erste Linien d. Kameralwissenschaft. IV, 553. theoret. prakt. Haudb. d. gesammt, Oekonomie. 1 B, IV, 591. Neapel u. Sicilien. 2 Th. IV, 221. 3 Th. IV, 176. Neurolog suf 1799. IV, 148.
Neurohahn, d. j Handb. f. Gartenfreunde. IV, 148.
Neumann, l. S. B. Vorschlage z. Beforderung burgerl. Wohlstandes im gemein. Militair. IV, 71. Wennes, Ch. E. A. de cortice peruviano. I, 143. Nichols , I. progreffes and Public processions of Queen Elizabeth. 1. 2 Vol. IV, 179 Nicolai, F. letzte Erklärung ub. einige Unbilligkeiten in d. D. Stark best. Streite. Ill, 70 Niemeyer, A. H. Haudb. f. chrift. Religiouslehrer. 2 Th. II, 56t. Homiletik, Pastoralanweisung u. Liturgik. II, 561. Timotheus, 1-3 Abth. II, 535. Niencewicz, I. Powrot Posla, II, 493. Nietzsche, F. A. L. üb. Vorzüge, Beschwerd, u. Trost im Alter. III,-95-Nina od. Liebe u. Klosterzwang, III, 553. Nubes, E. capacity of Negroes for religious and moral im provement considered. IV, 381. Noget om Fermälingen famt den ditto datto i famme Anledning til Kronprindien detacherede lydike Ambassede. 1, 6;7. Nomenclator czzerech językow, 1. 2 T. III, 457. Nome, L. F. üb. d. Mittel, d. Abschaffung d. Schaashut u. Trife z. erleichtern, II, 487. Nordenskield , A. Forfamlings Formen uti det nya Jerusalem. Normann, G. P. H. geograph. u. statist. Handbuch. B. 4. 5 Abth. Nose, C. W. orographische Briefe üb, d. Siebengebirge. 2 Th. Nota Semneska kas par Murich neeka pohrwehrsts tappis. 1, 311. Notuma üb. d. Ganze d. Maurerey. 1-3 Th. 1, 625. Nutan, H. Aphorifmen z. Erkenntnifs d. Menichen Natur im lebenden gefund. Zustande. 1 Th. 111, 393.
Nysa eller Filosofisk - Historisk Undersögelse om Gen. 2. 3. I, 631.

#### O.

Oberlis, I. I. orbis antiqui monumentis fuis illustrati primae fineae. I, 349. Octroi nebst Reglement f. d. Dan. u. Norwag. Speciesbank von 16 Febr. 91. IV, 452. Qeder, G. C. v. Gedanken üb. Papiergeld. IV, 444 - ib. Banco , Courrant u. Münze. IV, 426. - ub. Papiergeld. IV, 127. Odhelius, I. L. Aminnelfe - Tal öfver D. C. Ronnow. II, 301. Oedmann, S. verm. Sammlung. a. d. Naturkunde z. Erklärung d. h. Schrift. 3. 4 H. IV, 272. Ochlmans, K. A. chirurg. Handh. für Huffchmidte u. Pferdeärzte. 4V, 39. Oomler, C. W. Prediger am Krankenbetse. 3 Th. III, 504. Oeuvres de Moliere. 11. 12 T. IV, 56. Oungou Ihere our tous oxphious rec. de Villoifon. I, 241. Opera rariora, quae latitant in bibliotheca Hebdorf., ed. Straus. Oratio ad Proceses et Nobiles regni Hungariae 1790. IV, 557. 1; 550-

Paulzow, S. W. Apothekercharlatanerien. IV, 238.
Parros, Ch. F. Handb. d. Land u. Stadtwirthschaft. 1. 2 Th. III,
de Pages Resa genom öde Arabia. I, 47.
Paegnia. 3 Samml. II, 320, 4 Samml. IV, 216.

Paine, Th. Rights of Man. III, 513. Pallettae, L B. adversaria chirurg, prima. IV, 490.
Panzer, G. W. Entwurf e. Gesch. d. deutsch. Bibesübersetz. D. Luthers, 1V, 102. Papers, medical, communicated to the Maffachusets med. Seciety. I N. IV, 103 Parades, R. Count de feccet mémoires. 111, 153. Pusta Galateo di Medici, IV, 183 Pafforet des loix penales, 1 2 T. III, 318. Patriks erfte Troftfenrift überf. v. Tobler. 1, 35. Paulus, H. E. G. philolog Clavis üb. d alte Test, IV, 170.
Patent, betr d. Abtrag d. königl. Schuld an d. Bank. IV, 85.
betr. d. Bestimmung d. Fälle, in welchen d. Verordnung weg. Binführ. d. neuen Speciesmunze in Schleswig u. Holftein z. Anwendung kommen foll. IV, 443.

—, d. Thelinahme an d. Interessentichast in e. z. errichtend. Dan. u. Norwegisch Speciesbank betr. W. 451. Paterson, W. Narrative of four Journeys into the country of the Hottentots and Caffraria. 11, 409. - Reisen ins Land d. Hottentotten u. Kaffern. II, Pears, E. on the elementary Principles of nature and the simple. law by which they are governed. IV, 333.

Peerage, the Englisch. 1-3 Vol. IV, 133.

Pennant, T. Reschreib. v. London, a. d. E. v. Wiedmann. IV. 296. Some Account of London, III, 199. Pestel, F. W. brevis expositio reipublicae Batavae. I, 673. - fundamenta jurisprud. natural. II, 294. Paterfen, L. R. H. Adikilligt til Fersvar imod Colbiornsens Betragtninger. I, 638. Pencker . I. G. Darstellung d Kantisch. Systems. IV, 670. v. Peyssonel Frankreichs polit Lage. s. 2 Th. I, 166. Pleiffer, A. F. ebraische Grammatik. I, 487-Phuedri fabulae selectae. III, 460. Philalethes Etwas ub. d. Erwiederung Finks geg. d. Anmerkung. Ehlers. IV 100. Philips, M. Leben Ben. v. Spinon. II, 479. Philo's Erklär, u. Antwort auf Pragen, f. Verbind, m. d. Illuminaten betr, III, 84. Pickel , 1 Beschreib verschiedner Alterthumer, d. in Grabhugele. alt. Deutsch: nahe b. Eichstädt find gefunden worden III, .509. Pictet, M. A. Essais de physique. 7 T. II, 233. - - Versuch üb. d. Feuer. II, 233. Pinetti, I. I. amusemens physiq, et differentes experiences divertiffantes. IV, 400. Plagemann, G. L. O. zwey Schul-Schriften. II, 47. Plan, nouveau, de constitution pour la medecine en France. IV, 281. Planer, I. I. Index plantarum Erfortensium. II, 575-Planck, G. I. Gesch d. Entsteh., Veranderung, u. Bildung d. protestant Lehrbegrifs 3.B. 1. 2 Th I, 361. - Grundrifs e. Gesch d. kirch, Verfass, besond, in Hinficht a. d. deursche Kirche III, 679. Plans v. 42 Hauptschlachten d. siebenjährig. Krieges. 4 Lief. III, 655. Platner. E. neue Anthropologie f. Aerzte u. Weltweise, I. B. II, 473. Planti, M. Ac. Rudens. Ed. Roiz. II, 121. Plenck, I. I. chirurg. pharmacie. II, 169. - Icones planter, medicinalism 3 Vol 2.3 Fac. II, Plessing, F. V. L. Versuche z. Aufklär, d. Philosophie d. ältest. Alterthums, 2 B. 2 Th. I, 769. Plinius, Sammtl. Briefe, überf. v. Schmid. 2 B. I, 720. Plist, I. F. Repertorium f. d peinl Recht. 2 B. I, 142. Pionequet, G. G. cur fiimuli morboli quandoq. fileant. I, 183. Poeties francaifes d'un Prince étranger I, 72. Peiger, B. theologia ex magica & magica ex theologia proferibenda. 111, 527. Polonsny,

Polousky, L. Rede ib. d. Beerdigung d. Gon. Maj. Semenewitich Begittchef. I, 424. amponius Mela de fitu orbis. III, 419. Postoppidas, C. geographisk Kaart over Finnmarken. I, 392. Pope, A. Krytyce - przez I. Przybylskiego. IV, 43. — Poczatki Moralności czyli Wiersz Filozochizny o Czlowieku przez Cyankewiczka. IV, 41. Porfon's, R. letters to M. Travis. IV, 196. Poshmann, M. C. Sittenbuch f. d. chriftl. Landmann. IV, 132.

Reichard, I. F. Caecilia. 1 St. IV, 660.

Prann, C. Damon og Pythia. IV, 488.

Prann, G. S. A. v., Braunschw. Lüneburg. Siegelkabinet. HI, Reichel, Ch. H. Abrégé de la grammaire allemande de M. Ade-218 Prascher, H. Gesch. d. Reichsgrafich. Limpurg. 2 Th. I. 377. Prediger, d., b. befond. Fallen. 3 Th. II, 384. Predigten z. Beforderung edler Gefinnung. u. Handlungen. II, 172. Prenfchen, A. G. geograph. Taschenb. auf italien. Reisen. I. 347. Theorie v. Erdbeben. II, 234 Procedure criminelle instruite au Chatelet de Paris, 1. 2 Vol. I, Proces d. Buchdrucker Onger geg. d. Oberconfik. Rath Zöllner. III, 185. - du Bonne - Savardin. 1, 580. - du Comte de Maillebois. I, 580. - du Marquis de Favras. I; 580-- du Prince de Lambelc. I, 579 - verbal des Seances de l'assemblée genérale des Electeurs de Paris, depuis 26 Avril jusqu'au 3 Juill. 1789. I, 577. Prony nouvelle architecture hydraulique. 1 P. IV, 9. Propheten, d. kleinen , überf. v. Bauer. 2 Th. III, 171. Prosperia, E. Tal om Kongl. Vetenskaps Societeten i Upsala. III, 671. Prüfung d. Grunde, welche d. Vorf. d. Schrift: ift e. allgem. Landeskatechismus nothig? z. Behaupt. f. Meinung beyge-. bracht hat. III, 185. Pfelli , M. Synopsis legum., II, 368. Plyche, e. Feenmührchen d. Apulejus. I, 733. Ptolomseus. I, 702. Publimann, I. G. Beschreib d. Gemalde in d. Bildergallerie im-Schlosse z. Berlin, II, 389.

Pyl, I. Th. Repertorium f. öffentl, u. gerichtl. Arzneywissenfchaft, 2 B. 1 St. III, 267. Predigerunters tiltzung, negre, oder Latwürfact. N. 679 Quittenbaum, I. H. F. Zimmermann I u. Friedrich II. I, 526. Duistorp, I. Ch. Grundsatze d. deutsch. peinl. Rechts. 1. 2 Th. III, 274. Rabe, C. L. F. Gedanken üb. philosoph. Morel. I, 495. Raff, M. G. Ch. Geographie f. Kinder. 2 Th. Herausg, v. Andre. II, 414. Geographie f. Schulen. 1 Th. II, 414. Hahmel, A. W. L. v., Gedichte, I, 708. Hamler, K. W. kurzgefaste Mythologie. 1 Th. II. 318. Ramsdon, description d'une machine pour diviser les instruments de Marhematiques, II, 17.
Rapp, G. Ch. üb. d. Untauglichkeit d. Princips d. allgem, u. eigenen Glückseligkeit z. Grundgesetz d. Sittlichkeit, I. Rasumowsky, Gr. v., mineralog. u. physikal, Reisen. IV, 262.
Rasche, l. Ch. Lexikon universae rei numariae Veterum. 4 T. I. 2 P. I. 381. Ras, I. W. Materialien z. Kanzelvoeträgen. 3 Th. 1 Abich. II.

Robmann, I. Ch. v. Einricht, u. Führaug d. Kanteralrechnungs-

wesens, 2 Th. IV. 3914

Rebmann, I. Ch. Versuch z. e. allgem. Reichs - Ritterschaftl. Brandverlicherungs - Anstalt, IV, 601. Rede b. d. Amtsjubelfeyer D. Helters. I, 551. Reden, christl, v. kathol. Predigern gehalten. 3-6 B. II. 360. Regenterablicht u. Völkerglück. I. 551. Regierung, d. Friedrichs d, Gr. 1-3 J. 3 Q. II, 52c. Register z. Schlözers Saatsanzeigen 25-48 H. I. 489. Rehkopf, I. F. Predigten, II, 129. lung I 788.

—, M. Verfuch e. Gesch. d. adel. Magdalonenstifts in. Altenburg. IV, 528.

—, B. G. Leben d. Gr. v. Zinzendorf. IL, 65. Reichenbach, I. D. v., patriot. Beiträge z. Kenntnis d. Schwed. Pommerns. 7. 8 St. 1, 6,9. Reinecke, Ritter v. Waldburg, I Th. IV, 270. Reinhold, C. L. Beitrage z. Eerichtigung bisherig. Misverständnife in d. Philosophie. r B. I, 201. - Briefe üb. d. Kant. Philosophie. z B. 17, 593. Reise nach d. Fegeseuer. I, 344.

—, neue empfindsame, in Yorik's Geschmack. I, 196. Reisen d. grunen Mannes durch Deutschland w. Ungarn. 2 Th. IV, 576. - -, eigenmächtige, in jene Welt. r Th. I, 701. - -, theatralische. z. z B. IV, 662. Reliqua librorum Friederici II. Imp. de arte venandi c. aribus, 1. 2 T. II. 513.
Romler, I. Ch. W. Tabelle, welche d. Monge d. wesentlichst. Oels anzeigt. I, 67.
Repertorium, neues, f. bibl. u. morgenländ. Literatur, h.v. Pouius. 2 Th. I. 302. 3 Th. IV, 309. - ub. d. Beiträge z. iurist Literatur in d. preuss. Staaten. III, 30. Repulitory, the Shipbuildet's. I, 292. Refearches, Affatik. 1 Vol. 1; 267. Reufs, I. D. das gelehrte England v. J. 1770-1790. IV, 229. M. logica univ. et analyt. facultatis cognoscendi purae. I, 228. -, D. C. F. Selectus observationum pract. medicarum, I. 40. Revolution, la, de la Pologne. d. 1789. III, 359. de Rezende, A. Vida de Infante Dom Duarte. I, 151. Ribbentrop, Ph. Ch. Bemerkung, ub. d. Abhandl. d. Adv. Ahfen im Hannov. Magazin. II, 391. - - braunschweig. Kaufmannskalender, f. 91. II, 455. Ribini. I. memorabilia ecclessae August. Confessionis in regno Hungariae a Leopoldo M. usque ad Carol. VI. I, 1. Richardson, Effays on Shekespear's Dramatic Character. I, 68. Bichter, C. S. Anweifung z. Pferdezucht. III, 669.

—, I. B. üb. d. neuern Gegenstände d. Chymie, vorzügl.

üb. d. Halbmetall Uranium. III, 407.

Riedner, G. R. Medaillenverzeichnise. 1, 93. Biegels Jolelemäcker fra Landet og Ryen. IV. 504. Ripke, Ch. Ph. de meritis Hamburgentium in historiam natural. III, 15. Riff, P. animadversiones ad criminal, jurisprudentiam pertinentes III, 275.
Riffel, A. F. Charactere u. Anecdoten v. schwed. Hose, übers. v. Luoder. III, 226. - Characters and Anecdotes of the Court of Sueden. 🗈 Vol. III, 225. Risser, d., d. Tempels z. Jerufalem. 1. 2 Th. I, 274. Robert, F. Republicanium zdopte a la France. III, 547. Roberts Reisen durch d. 13 Kantons d. Schweiz. III, 249. Hoberton, VV. histor. disquisitions concerning the Knowledge the ancients had of India. III, 617. de la Rechette Hind, Hindostan or India. I, 375 Rodo, A. Beschreib. d. Landhauses u. Gartens z. Wörlitz. III, 400. Roderich Random. 2 B. I, 195. Rohr, L. Ph. B. v. Anmerkang. ub. d. Cattunbau. 1 Th. IV, 5:8. Romane,

Romane, kleine, a. d. wirkl, Welt. IV. 271. Romanenmagazin, herausg. v. Schulz. a B. 1V, 272. Romer, I. I. genera infectorum Linnaei et l'abrich icon. illustrate. II, 337. C. H. v., Zuschstier a. d. Elbe. 1. 2 H. I, 530. 3-6 H. III, 656. Roncallius, Th. vetustiora Lacinorum chronica. 1. 2 P. I, 90. Reos, I. F. de fippliciis, quibus M. Attilius Regulus Carthagine traditur interfectus. I, 296. - M. F. häusl. Erbauungsbuch. 1V. 224. - I. F. Verfuche üb. d. Klashker. 1, 734. Rof. her. 1. P. gemeinnutz. Rechenbuch. 2 Th. 11, 335. Rosenhane Svea - Rikes Konunga - Langd. I, 385. liofenmuller, I. G. Abhandl. üb. d. Ursprung d. christl. Theologie. IV, 227. - Beantwort, d. Frage: warum nennen, wir uns Procestanten ? IV, 96. - - Predigten gehalten in d. Thomaskirche 2 B. I, 692. - emendationes ad Scholierum N. T. III-V T. IV, 169. \_ \_ , E, F. C. Scholia in V. Test 2 T. II, 155. Rofenstand - Goiske, P. Fo war for v. Luuichau udi Sagen med Co bior fen. IV, 315. Rosenstein, M. v., Aremine ofver framledne Grefve Eric v. Stockenttrom. I., 301. Rosler, G. S. Beier. z. Naturgesch. Wirtembergs. 2 IL III, 197. Röflig , C. G. Finanzwiffenfehaft. 1V, 503. \_\_ \_ \_ Lehrbuch d. 1 ech .ologie. III, 600. - - Vi afferpolizey. IV, 561. del Reffo, G. Offervazioni fu la Balilica fielolano di S. Aleffandro. fil, 71. Rota, O. differtazione epistolare sopra i sistemi e le Teorie de dus Globi celeste e terracqueo. II, 344. Roth, I. F. Gesch. u. Beschreib. d. Nurnberg. Karthause. IV, 522. ., Materialien z. Kanzelvorträgen, 1 B. 1.2 Abth. II. 373. Rothe , T. Nordens Staatsverfessung. 2 Th. II, 297.

Natures betragtet eker Bonnets Maade. 1 D. IV, 626. - - philosoph, Ideen, 2 Th. IV, 216. Rouffenn Aristocrase à Paris. I, 603. Budiger, Ch F. Analylis trigonometrica. I, 559-Buef, N. Freyburger Beytrage. 10. 11 H. III, 319. - Reperiorium d. neuelt. philosoph u. theolog. Literatur d. kathol. Deutschlandes. 1 ll. I, 229. Auffel, P. treatife of the plague. III, 209.

S.

Saulmann, F. descriptio pleucieidis peripaeumonise. I, 150-- rheumatismi acuti. l, 150. Sachregister, al gem., iib. d. wichtigst deutsch. Zeit . Wochenfebriften, IV, 549. Süchtleben, I H. Holzersparungskunft, III, 486. Sach - u Processgesch, in Sachen Dreyer z. Humburg wich Schulz-I, 726. Sacken, K. v. , ub. d. Etwas d. Hn. v. Grollmann. 111, 76. Sagen d. Vorzeit, v. M eber. 2 B. IV, 168. 3 B. IV, 344. Sailer, . M. Lante a. d. Leben er Edelar II, So-Saint - Alme. 1. 2T lil, 555. Sainte - Croix Verfuch ub. d. ale Myfterien. II, 25. Salchow, U. Ch. chirure, Beobachtung, ub. d. Amputation & ub. Coulard's ide mittel. H, 310. Salis, L. U.v., Leyer, 2. Keuntnife d. Künigreiche beider Sieilien. 1. 1 B. 111, 3:4 Salluftit, C. Crifpi, opera 11, 419. Salon rapprochement des depolitions dans l'affaire du 5 au 6 Oct. 1789. I, 590c Samling, nye, of der Kongelige Danske Videnskabers Selfkabe Skritter. 4 Th. 2 H. W. 413. - of Skrifter udgivne fra det Nordiske Selfkab i London. 1. 1 H. IV, 509. ... m gis an Misserngtaphin übrez Swenige, 1D, 11,148.

Samilinger, patriotifice, veder Belekabe 1. 23. 3V, 36g. Sammling d. merkwürdigft. Stidte u. Feitungen, d. 1786d. Pforte abgenommen worden. 1, 176. - d. neuelt. Ueberf. d. griechilch. profaichen Schriftsbeller. 7 Th. 1 B. I, 154. - latein. profaisch. Schriftfeller. 13 Tb. III, 591. - elektrisch. Spielwerke f. Elektriken. 4 Lief. IV, 144. - kleinerer Romane u. Brzählungen. 2.3 B. III, 520. - -, neue, fehr feltner Gelegenheitspredigeen. 3 B. IL 284. v. Anekdoten tu Erzebling, a. d. wirki. Welt. 2 Th. IV, 96. - -, neuelte, d. best. Abhandlung. f. Wundirste. 23. 24 St. IV, 114. - vorzüglich edler Handlungen. 5 B. II, 520. Sannow, Ch. L. Anleit. z. Teltower Rubenbau. IV, 31. Sartori, I. Edl. v. , Resift. Abhandl. ub. d. Mangel in d. Resisrungsverfalf. d. goiltl. Wahlitaaten, nebit Fortfetz. i, 369. Saunders, G. Pharmacopoeia. I, 14%. de Suufevil the Manoevrer. II, 620. Suyers, F. dramatik Sketches of the ancient Northern Mythology. HI, 243. Shulbi, G. Cioccolata. IV, 415. Schäffer, I. A. M. de mercuriel. quibusd. plasmecis virtutibus. III. 615. Schalk, B. C. S. Grundfaite v. d. Regierungeform d. kathol. Kinche. Ill, 83. Schumann, I. Ch. G. de principio saris naturae. IV. 663. Scheppach, G. A. Sichliche Geschichte. 1. 2 Th. I, 443. Schiller, F. Thalis. 10. 11 H. III, 109. Schilling, G. Gedichte. 1 B. I, 110. Schindler, I. F. ub einige Fehler auf Gymnafien. II, 471. Schlegel, I. C F. collectio opulculor, felect, ad medicinem forent fpectant. 5 Vol. 111, 325. .... L. lacein Grammatik. H, 216. - - Summe v. Erfahrung. z. Leforderung d. Sendien. II. 536. , I. C. F. thefaurus pathologico - therapeuticus. 1 Vol. 2 P. III, 327. Ewigkeit. 1, 704. - 1. A. vermifchie Gedichte. 3B. II, 121. Schlommer de Ehrengung, N. carmen de Leopolde II. Imp. II. 223. Schlotterbeck, I. F. Fabeln u. Erzehlung. uach Phaedrus. 1 B. IV. tor. Schlozer, A. L. Staatsenzeigen. 33-56 H. I, 189. Schlüffel d. Buchs: Irrthümer u. Wahrheit. II, 396. Schmetten, F. W. C. Gr. v., ub. d. Feldzug d. preuft Armee in Böhmen 1778. III, 641. – — topograph. ökonom. u. militär. Katte d. Herzogeh. Mecklenburg u. d. Fürsteneh Ratzeburg. 24.9. 14--- 6 Sect. III, 309. Schmetterlinge, d. europäischen, v. Esper. 38-40 H. II, 542-Schmid, I. F. examen integriratis duor. prior. capit. Euangel. Matthai. I, 423-- Ofterprogram 1789. I. 11 -, I. W. ub. d. Geist. d. Siep ulehre Jefu, n. f. Apostel. I. -, C. Ch. E. Verfuch e. Moralphilosophie. 11, 57. Schmidt, C. H. Auszüge a. d. beit. Schriften d. Franzosen, z Th. #, 2 Abth. 11:, 228. - - Recueil des pieces interessantes tirées des meilleurs auteurs François. 2 T. E. a P. III, 338. - -, I. I. Spicilegium observar, ed Cornel Nep. vitam. Pomponii Attici. I, 168. - E. G. Theorie d. ordentl. Processes. I, 724. Schwieder , B. F. Eurydice. 11, 15. Schmitz, R. B. üb. die Grundsitze d. Sprache, Schreibest u. Dichtkunk d. Franzosen. 1H, 464. Schnaubert, üb. Mofers Vorschläge z. Verbellerung de geistl. Staaten in Deutschland. 1, 309. Schneider, E. Predigt, f. gebildete Menschen. Il, 199. Schneide.

Schweider, ub. d. geg. D. Stark Verdacht d. beind. Entholicitmus. Schnoll, I. R. de vița et rebus gestie Servii Tullii. I. 168. - observat. in C. Caelaris commencarios. I, 168. Scholliver, H. observat ad quaed, Henricorum IL Ill et IV. germ-- Reg. er. imp. riplomace. iV, 187 Schonheuder, I. M. Proceduren for hojelte Post i Sagen anlagt af Coloiorafeu imod v. Luttichant: IV, 334 Schrage, L. N. Predigten. II, 134. Schramm, D. compondium theologise dogmet. 1-3 T. II, \$. Schrank, F. v. P. Baiersche Flora., 2 B. Ut. 535. - Verzeichnis d. bekannt. Eingeweidewurmer. . III. 31. Schreiben an d. Rittee v. Zimmermann. I, 529. Schriften, d. d. neuen Teft. 3 Th. IV, 174. 462. -, gesammelte, üb. die neue dänische Münzemrichtung. IV, 442. Sehröder d. Blatt hat lich gewender. IH, 119. - -. Ch. F. Nacurgesch. d. Baumanus - u. d. Bilshohle IV, Schrockh chriftl. Kirchengeschichte. 13-15. Th, IV, 21. Schroder, I. S. Namenregister iib. alle X Bande d. Martini-u. Caemnitz. Systemat. Konchylienkabinets. III. 589. Schuback, L. zwey Abhandlung, üb., Geld, Münze, Banken u. Banknoten. IV, 409.

Schuburt, I., literarische Fragmente. 1 S. Hi, 446.

Schultes, I. A. diplomat. Gesch. d. graff, Hauses Henneberg. 2 B. 111, 112. Schulwittwe, die. I, 702. S. hulz ab Afcherade Gesche unserer Zeiten. 1 B. II, 30. 2 B. 1 V. 96. - - res for aevo geltae. 11, 28. -, I. A. P., Gedank, üb. d. Einfiule d. Mulik auf & Bil--, I. Ch. F. Scholie in V. Teft: cominuena. Becero. & Vol. IV. 227. Schumrtner, M. introduct. in artem diplomat. Hungaricam. I, 401. Schweighunfer Elementarbuch z. Umerricht d. Franzöllschen. III, Scopoli . I. A. Anfangegr. d. Metallurgia. II, 30f. Sootland. I, 391. Scriba, L. G. Journal f. Liebhaber d. Entomologie. I B. 2 St. T, 84-Scriptores nevrologici minores selecti; ed. Ludwig. 1 Vol. III, 397-Seidel, C. A. netto 56 Ahuen. III, 553.
Seiler, G. F. biblisch. Katechismus. II, 429. - d. groff. biblifch. Erbauungsbuches N. Teft. 5. Th. - katechet. Methodenbuch. I, 366 ... hurze Bofciteeib: d. Kimite u. Handwerher. IV, 306. üb. d. preuff. Religionsedikt. f, 200-e Selchow; I. H. Ch. v., neue Rephtsfälle. 3 B. HI. 276. Sell, 1. I. Verfuch e. Gefch. d. Negeriklavenhandels. IV, 321. Spepers y Guerino's Enfayo de una liblioteca espeñela 6 Il. II, 318. Beudschreiben an m. lieben Landeleute, d. z. leiden glauben. IV, 151. Some, le, commun du bon homme Richard fur l'affaire de-Nancy. I, 598. Soufert, i. M. Verfuch e. Gesch. d. deutsch. Adals in d. Ern u-Domkapitein., I, 71. Seubold correctiones et Supplementa bibliothecae latinae Fabricio-Ernellismae, I, 679. Shakfpoors Dramatik Works by Ayscough. 1-3 Vol. IV, 46. Short, Tour to she West of England. I, 676. Siebenkees, I. Ph. Gesch. d. venetianisch. Steatsinquisition. IV, Siede, I. C. Altar d. Grazien u. Musen. 1 Opfer. II, 486. Sieraking, G. Haub. d. Hamburg. Mimzfats. II. 194. IV, 162-Symmon, S. F. medical facts and observations. I Vol. IV, 161-Sinapius, I. Ch. Lefebuch f. Koullause. I. 562.

Sinclair, I. Address to the fociety for the Improvement of Bri-rith Wool, II, 5:9. Sketch of the Reign of George III from 1780-1790. IV, 326. Sketches chiefly relating so the Hiltory, Learning and Manners of the Hindoes. III, 146. Skizze d. Regierang George III v. 1780-1790. IV. 326. Skizzen a. d. Leben galanter Damen. 3 S. IV, 216. - v. Wien. 6 H. h. 44 Skrifter af Naturhistorie Selskabet, 1 B. 1. 2 H. IV, 484. Skrivels fra Kammerherre Beenfeldt til nogle jordegodseiered i Fydland. I, 637. Slaguard, P. H. Anmerkninger ved Erindringer i Anledning af Colbiörnsens Betragminger over en deel lydske Jordrosters Klage. IV, 314.
Sweeten, L historical Report on Ramsgate - Harbour. IV, 287.
Smellie, W. Philosophy of natural History. III, 257.
Philosophy of Natural Control of The IV, 207. Philosophie d. Naturgesch. z Th. IV, 297. Smith, I. E. plantarum icones hactenus ineditae. 3 Vol. IV, 308. -, L. üb. d. Natur u. bestimmung d. Thiere. III, 276. Ch. W. d. Sittlichkeit in Verbindung mit d. Glückseligkeit einzelner Menschen. I. 214. -, M. I. R. Grundriss z. e. Religionsunterricht f. Confirmanden. III, 172. Snetlage, L. de juris universi ratione. II, 375. - de methodo jna docendi. II, 376. Soave, F. novelle moreli. IV, 55. Sonnenfels, v., üb. Wucher u. Wuchergesetze. II, 385. III, 465. - was ift Wucher u. wie ift ihm Einhalt z. thun? II, 385. III, 469. Sonntag , K. G. ub. Spiel , Tanz u. Theater. 1 Abichn. I, 551. - z. Unterhaltung f. Fremide d. alt. Literatur. 1, 263. Sophoelis Oedipus Tyrennaus, ed. Meinecke. III, 600.

Tragoedize ed exempler Brunckianum. 1. 8 T. II, 600. Sotzmann Curaflische Vorschriften in deutsch, Gurrentscht. I, 47. Souza, I. de, documentos Arabicos para a Historia Portugueza-II, 15. Spallonzuni's, Abrifs e. Reife i. J. 1788. nach d. Regreisch. Ge-filden. IV, 255. Sputh, I. L. Abhandi. üb. Elektrometer. IV, 356. Specht, B. Briefe a. d. Freunde d. Rechtswillenschaft. II, 377. Species facti i Colbiornfen imod Lovens Budende has troet fig berettiget at inditaone mig v. Lättichau lige til hojelte Ret. Spendelin, I. Ch. Ifinab. ub. d. gefammt. churfichf. Steuerrechte. t. 2 Th. I, 721. Handb. ub. d. gesammt. deutsch. Steuerrechte. ? Th. I, 721.

Spitznori, A. B. vindiciae originis et auctoritat div. punctor. vocal. et accent. in libr. facr. V. Telt. IV, 345. Splittegard, K. F. Anleit. z. rechnen. 1 Th. IV, 111. meues ABC Buch, IV, 439. - Taschenb. f. Kinder. II, 320. Spranger. C. G. Liebe u. Philosophie. 1-3 B. III, 542. Sprengsenfon , Refsler v. , abgenothigte Fortfetzi d. Anti-St. - Wecaife. III, 57. Staatsanzeigen, franzöhlebe. 2-4 H. III. 656. Staatsdenkwürdigkeiten d. Herz. v. Choiseul. I, 96 Staatsliteratur. dentsche. 1790. Jan. - Dec. III, 20. Staats u. Addresskalender , Hessen-Durmstädtischer i. 91. I. 352. Stagnon, A. M. Etat général des Uniformes des Troupes du roi de Sardaigne. II, 80. Standhaftigkeit, d. im Glauben. IV, 135. Starck, I. A. Apologismos an d. bessere Publikum. 111, 65, Beleucht, d. leizt, Anstrongung Kessler v. Sprengseyfen. III, 57 - documentirier Anti- Werht. III, 68. Starcke, O. W. L. Gedank, ub. d. Veberfetz, griech, u. rom. Dichter I, 1 52 Stat-fkriften. . B. 1-3 Afd. I. 257. Statuten, erneuerre, de drey portugielisch. Ritterorden de Nosso Senhor Jesus Christo, de Sao Bento de Aviz u. de Sao Tiago da Espoda. II. 479. Steinburt, G. S. Anlese z. regelmany Selbadenken. III, 242. **d** 2

Sectionsdorf, I. Ch. hebraifche Grammatik. I, 156. Stoubing , I. H. biograph. Nachrichten a. d. XVI Jahrh. 'I. 447. Stieffehne, die, III, 553. Stlelberg, L. d. vollkommene Schweinhirt. IV, 615. Stiffts prakt. Heilmittellehre. 1 Th. IV, 215. Stogers, B. Anleit. z. Studium d. theoret. Philosophie. 1 Th. L. Strobel, G. Th. neue Beytrage z. Literatur d. XVI Jahrh. & B. 1. 2 St. I, 556. 2 B. 1. 2 St. III, 577. Strave, H. Verfuck e. ueuen Theorie d. Salzquellen. III, 177. . Studbel, Ch. C. quatenus actiones religioni n. convenientes en principiis iur. publ. univers. poenis criminal. coerceri posunt? III, 183. Ssumpf, G. allgem. Bauercalender f. 91. IV, 635. - Grundsatze d. deutsch. Landwirthschaft f. Prediger. III, 124. - Lehre v. Leeden. 1 Th. IV. 556. Sierz, F. G circumcifionis a barbaris genuibus ad Judacos translat. demonstratio II, 223. Stute, I. E. deutsche Sprachlehre. III, 4. Ll. Beytrage z. Beforderung deutsch. Sprachrichtigkeit. II. 155. Suckow, G. A. Anfangsgr. d. Mineralogie. IV, 683. Suhm, P. F. Erik Eyegod. IV, 524. - Historie of Danmark. 3. 4 D. II, 244. - Samlede Skrifter. 5. 6 D. II, 188. Suhr, N. R. Afhandling over det Spargsmaal: Hoorfor tale menneskene faa lidet etc. IV, 405. Sundheim, C. G. de effectu divortii quoad bona inter conjuges communia. I, 271. Supplement z. d. hinterlassenen Werken Friedr. d. Gr. 1-4 B. Supplementum plantar. felectar, quae pinxit Ehret, cellegit Trem et publicavit Vogel. I, 269. Sur l'administracion de M. Necker, par lui-même. III, 521. Sutor, A. Lesebuch f. Stadtkinder. II, 112. Svar pas Fleischers til Public. I, 638. til Forfatteren - om den jydske Ambassade. I, 637. Svea Rikes Hiftoria under Kon. Gultaf Adolf d, Stores Regering. 1. 2 B. I, 35 Svenika Folkets Hiftorie. 1 B. II, 457. Swarz, O. Intrades - Tal innehallande Anmarkaingar om Weltindien. II, 301. Swinburno, H. Travels in the Two Sicilies. 1-4 Vol. IV, 217. Szujews, W. Beschreib. seiner Reise v. Petersburg nach Cherson. 1 lb. I. 457.

Tacitus, C. Corn. de situ, moribus et populis Germanise. III, Tagebuch, Leipziger gelehrtes, f. 90. IV, 852. Tankar om Laadbrukes, Bergs-Rorelfen, Manufactures ne och Handelen. IV, 62. Tanker anlediget af Colbiernten Betragtninger. 1. 2 H. IV, 314 - i Anledning of de udkemne Afhandlinger of Bang of Suhr over Spargsmaalet: Hoorfor tale menneskene etc. IV, 406. Tänker, frimodige, over Indtoget. I, 637.

Taschenbuch. f. Aufklärer u. Nichtaufklärer f. 91. II, 472.

— f. deutsche Wundärzte f. 90. IV, 349. \_\_\_\_, Göttinger, f. 92. IV, 628. \_\_\_\_, helverisches, f. 89 u. 90. I, 615. Tafchenkalender, Offenbachischer, f. 90. I, 888-Tauber Nogle uforgribelige Tanker om den narvarende Giaring i Underviisnings faget til forfynlig Klogakabs Indskier pulfe hos Larere og Lärlinge. IV, 503. Taufend und Eine Nacht, neue. 1 Th. III, 431. Tempelhof , G. F. v. , Geometrie f. Soldaten. I, 213. Gefeh. d. fiebenjährig. Krieges. 4 Th. IV. Testamentum novum graecum recogn. Bengel. IV, 173. Tetens, I. N. üb. d. dinisch. Geldcours. IV, 427.

Teucher, L. H. Reccolts di vaci conti e ftoriotte da ridere. III, 56. - varia carmina. Il, 401. Teufel , d. verliebte. u. Ollivier. 1. 2. Th. III, 560. Thiefs , I. O. chriftl. Predigten. I, 693. neues Teltament men überletzt. 1. 2 B. IV. 17. Thilenius, M. G. Beschreib, d. gemeinniez. Pachinger Mineral-Thomfon, L the Sealons, IV, 575. Thon . A. Ch. Philolans. 11, 86. . Tharum, Th. Hollyilder, IV, 463. - Frode og Fingal. IV. 163'. Thunberg, C. P. characteres generum infectorum, ed. Mayer. IV, 183. Tidvingar, Almanas, 1-3 D. I, 357. Tippo Saib. u. Laura, II, 62. Tittel, G. A. Erlauterung, d. theoret. u. prakt. Philosophie. III. 242/ Toaldo, G. confronto della stagioni coi principali Prodotti della Campagna I, 103. Tobler mein Denkhlatt an Gessner. I, 456. . Tod, d., in Topfen. IV, 34.
Topfer, I. G. de probatione p. jus iurandi delationem caute ia-Stituenda, II, 615. Tour in England and Scotland; in 1785. I, 345. Tralles , B. L. Erzählung feiner m. Friedrich d. Gr. gehabten Unterredungen. I, 532 Transactions of the royal Society of Edinburgh. 2 Vol. 1. 2 P. 1, 657. 2 Vol. III, 377. - of the royal Irish Academy for 88. III, 251. - of the Society instituted at Loudon for encoura-gement of Arts, Manufactures and Commerce. 6 Vol. II,51-8 Vol. 11, 95. - philosophical of the royal Society of London, 79 Vol. r. 2 P. I, 161. 80 Vol. 1. 2 P. III, 297. Tropp, E. Ch. Debatten, Beobachtung. u. Verlitche. III, 683. Traum, d., d. Scipio; überl. v. Maier. II, 574. Travels through the interior parts of America, 1, 397. Trommsdorff, I. C. ub. einige Hindernisse d. Aufklärung. IV, Trophaen d. schon. Geschlechts. II, 391. Tschiffeli, I. K. v. d. Stallfütterung in d. Schweiz. I, 648. Tschirpe, I. Ch. kurze Gesch. d. Landgrafen in Thuringen. IV. . **U.** Ueber anmassgebl. Bestreitung d. Reichsvikariztsrechte. I, 702. - d. dänische Finsnzwesen. IV, 130.

- d. richtig. Begriff v. Gelde. 1V, 424. - d. Scheintodt. III, 369. d, Besorgnisse, welche Pretestanten sich weg. d. Jeintismus machen können. III, 61. d. b. d. Münzveräuderung f. Schleswig v. Holstein einzführende kupferne Scheidemiinte. IV. 404. d. deutsche Messe u. Abendmahlsanstziten in d. kuthel. Hofkapelle z. Stuttgardt, II, 72.

d. Ewigkeit d. Höllenstrafen, I, 36.

d. Freyheit. II, 551. d; in Schleswag u. Holftein neu emzuführende kupferne-Scheidemünze. IV, 404. d. neue Milazeluricht. in Schleswig u. Holfrein. IV, 130. d. neueste Dan, Kupfermunze f. Schleswig u. Holstein. IV. 437. - d. Ruinen Herkulaneums u. Pompeji. IV, 447. - d. verschiednen Wirkung. d. Papiergeldes. IV, 129. d. Zeichendeutung d. menschl. Auges in Krankheiten, IV. 167.

e. in Europa einzuführenden allgem. Munzfuls, IV. 461. Gefinde, Gelindeordnung u. deren Verbellerung. 1, 795. - - Katholizismus, 2 II. I, 166.

d. z. verbessernde Erziehung d. Künftler u. Handwerker.

I, 797.

'Ueber

Veber L. I. Rouffeans Charakter. 1, 279. - Seelengröße u. Standthaftigkeit im Unglück. III. 161. Beberlicht d. geistl, deutsch, Staatsgeschichte. III. 452. Uddmann, I. novae infectorum species, IV, 191, Umfreville, E. present State of Hudsonsbay and its Fostrade. I, – üb. d. gegenwärt. Zustand d: Hudsonsbay — übers. v. Zimmermann. IV., 294. Unglück krönte ihré Liebe. IV. 286. Uno von Troil Skrifter och Handlingar, til Uplyfning uti Svenska Kyrko - och Reformations - Historien. 1. 2 D. ill, 401. Unterhaltung f. Liebhaber d. Musik: 1 J. IV, 461. Unterhaltungen f. Freunde d. Länder u. Völkerkunde. I Th. - f. Konchylienfreunde. 1 St. H, 541. - historisch - geographische. 2 Th. IL. 384. - - mouatliche. z. Unterricht d. Jugend. 1 B. III, \$74. Unterricht in d. mathemat Analysis v. Mitterpacher, herausg, v. Pasquich, 1 B. IV, 13. - ub. d. Verfertigung e. Noth Stenerruders, III, 303. - was m. b. Erkauf e. Ritterguths z. beobachten hat. I, 90. Untersuchung v. drey Frngen, veranlasst durch Weishaupts Pythagoras. Ill. 23? Untersuchungen üb. d. Schreiben a. Kopenhagen v. 20 Jah. d. J. im polit. Journal üb. d neuen danisch. Munzplan, IV. 102. - ib. d. Grundsatze d. neuen Schleswig Hollftein. Speciesbank u. M'inze. IV, 423. . . . . zufällige , üb. feste u irrige Begriffe uh. Arbeit u. Handel, IV, 115. Uplysning, historisk, angaende Rysslands förhållande emot Sverige alt till de Nystadina freden. I, 295. Urkunden u. Materialien z. Kenntniss d. Geschichte nordischer Reiche L 2 Fortf. IV, 87. 98. 446. Urfprung, Verfassung, Gesetze u. Katechismus d. Kolonie z. Sr. Leucio. I, 478. Ufteri. P. delectus opusculor. botanicorum. 1 Vols II. 144. Likaft, kort, til Kon. Adolf Fredrics och des Gemals Lesvernes Belkrifning. IV, 60. - sil en Historia om Kong. Södermanlands Regemente. 2 St. IV, 277.

Le Vaillant voyage dans l'interieur de l'Afrique. 1. 2 Vol. I, Kalentiner, F. ub. d. Mobelgilden in Schleswig u. Holftein IV, 399.

Pandelli, D. viridarium Grisby Lusitanicum. I, 136. Vannetti, Cl. commentar. de Graferio. I, 359. epist. sopra la villa da lui dipinta di Q. Orazio Fl. al Bettinelli. IV, 535. Vafari, G. vita di Sansovini. I, 235. Vega, G. Anweilung z. Bombenwerfen, I, 319. Vorlesung. üb. d. Mathematik. 3 B. I, 316. Welthuson, I. C. Religionsunterricht nach Anleit. d. heil, Schrift. II, 520. Verführung, die. III, \$53. Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. 26 D. IV, 201. Verordnung betr. d. Etricht. e. Kreditkalle .f. Dannemark. IV. 95. . - - wegen e. Anleihe von 500,000 Rthlr, Courrant, IV, - - von 560,000 Rthlr. Species geg. transportable Annuitaten z. 4.p.. C., d. in Altona erofnet wird. IV, 456. . \_ \_ Einführung e. neuen Speciesmunze in Schles wig u. Hollstein. IV, 421. - Ecrichtung e. Schleswig - Holftein. Speciesbank in Alcona. IV, 412.

Verschwöring, d., d. Pazzi z. Plorenz., II, 559. Versuch e. Auslösung d. Problems e. Korrespondenz in ab -u. unablehbare Weiten. I, 247.

- üb. d. kirchi. Alterthümer d. Gnostiker. III, 387.

- üb. Gott, d. Welt u. menichl. Seele, II, 484. Vertheidigungsschriften d. Direct. Nissen. I, 407. Verwandlungen, verwandelten, Ovidische ad modum Blumaueri. 1 B. II, 409, 2.3 B. IV, 56. Verzeichniss d. kon. Danisch. Activ u. Pasiv - Schulden 1770, IV. z. Neustift in Tyrol. I, 554. - typographisch. Denkmäler a. d. 15 Jahrh. z. Nenstift in Tyrol. I, 554.
Viborg, B. Beschreib. d. Sandgewächse. II. 383. Vie privée du Card. Duboie. I, 278. - - du Maréchal de Richelieu. 1-3 T. IV, 275. Vierthaler, F. M. philosoph. Gesch, d. Mensch, u. Volker. 4 B. Vigerine, F. de praecipuis graecae distionis idiotismis, ed. Zen-Villaumo Anfangagr. z. Erkenntnis d. Erde. 1. 2 B. 11, 459. - - Versuch üb. einige psycholog. Fragen. III, 21. Virgilii, P. Mar. Bucolica, Georgica et Aeneis. I, 536. — — opera, ed. Неупг. 1—4 Т. III, 329. Virgils Eclogen übersetzt v. Goricke, I, 520. Voeux d'un patriote sur la médécine en France. IV. 26. Vogel, S. G. diatribe medico-politica de causis, quare tot submerli nain vitam revocantur. III, 265. manuale praxeos medicae. 1 T. I, 337. Volbo th, I. C. primae lineae theologiae historico - polemicae. II, 357. Vollbeding, I. Ch. Anleit. z. dentsch, Rechtschreibung, I, 184. Versuch e. richtig. Bestimmung d. Geschlechts einig. deutsch. Wörter. III, 55. Vom Anbau d. verzüglichst. in - u. ausländ. Holzarten. IV, 632. Vom Erfinden u. Bilden. I. 776. Von einig. Mitteln, d. kathol. Religion angenehmer z. machen. IV, 671. - Kommun - a. Privatwäldern. IV, 447. Vorbereitung z. Naturgeschichte. III. 287. Vorlefungen d. churpfalz. physik ökon. Gefellsch. in Heidelberg.
v. Winter 89-90. 5 B. 1 Th. III, 351.
- philosoph., iib. d. sogenannte N. Test. 6 B. IV, 537. - - theoret prakt., üb. d. allgeme in d. K. K. Erblanden bestehende Kriminalgerichtsordnung. 2 Th. II, 381. - -, ub. d. neuere Gesch, f. Frauenzimmer, 7 Th. II, 320. Vornehmste, d., a. d. Kirchengesch. I, 192. Vorschlag, unmessgebl., z. Hebung d. nachtheil. Eurses d. Dä-nisch. Wechsel. 1V, 94. Vorübungen, mathemat., z. Gebrauch d. z. u. z. Schule im Hochstift Münster. II, 264. Vos. C. I. de nutritione nervola. III, 573. Voft, Ch. D. Grundrifs e vorbereitend. Anthropologie. IV, 665. Votum, e., ub. d. Wucher. III, 465. Vulpius, C. A. Leidenschaft u. Liebe. I, 698.

W.

Wadler, P. fonst Surer, Beleucht, d. Glaubensbekenntrisses d.
Pietro Gianone. II, 371.
Wagemunn, L. G. Götting. Magazin f. Industrie. 1 B. 2 B. 1.
2 St. 1, 761.
Wagner, K. F. Ch. Anweitung z. englisch, Aussprache. I, 553.
——, M. tabellar. Handb. z. Berechnung d. Geld - Wechselarburagen. II, 454.
Wagniz, homiter, katechet. Liturg. Abhandlungen. 1 B. 2 Abteil. III, 147.
Wahl, S. F. G. Magazin f, alte, belonders morgenländ Literatur, 3 Lief. II, 326.
——, neue arabische Anthologie. IV, 540.

Waldon, G. E. Betrachturg, auf jed. Tag j. Jahre. III, 367. M alkers, Bemerkung auf e. Reise d. Deutschl., Italien u. Frankreich; überf v. Moritz. IV, 329. Waker, F. A. Vertheidigung in Schriften. IV, 36. M andalls , P. T. Lebeusbeschreib. verdienter Manner, d. z. Jägerpreis durch Denksteine verewigt worden. 1 2 B. 1, 40%. W armbhulz, ( . G. bibliotheca historica Sveo - Gothica. 5 D. I, 48 . Warner, companion in a cour round Lymington, 1, 287. Warum worten in d. ölterreichisch. Staaten so wenig Priester werden ? 1: 751 Watfun, H complete theory of the construction and properties of veilels, 11, 662. Weber, I. physiche Chemie. IV, 517. - A. D. ub. d Processkosten, ill, 275. -, F. A. v. d. Ursachen u. Zeichen d. Krankheiten. 1 B. 711, 326. Wedgwood, L. description of the Portland Vase. III, 453. Wehrn, Ch. W. Grundrifs d. Lehre v. gerichtl. Einwendungen. III, 29. Wehrs, G. F. ökonomische Aufsatze. III, 549. Weiber machten ihn weiser und glücklich. 1, 751. Weigel, Ch. E. Linleit. z. allgem. Scheidekunft. 2 St. 11, 521. M'eikard, M. A. medic. Fragmente. III, 201, 105. M'einmanni, I. G. thefaurus rei herbariae. 11, 344. Weishaupt , A. Saturn , Merkur u. Herkules. 11, 311. Weisheit u. Thorheit, ökonomische. 4 Th. IV, 216. M'eifs, I. F. Kerechismus üb d. Glückseligkeitslehre Jesu. I, 491. Weiss, F. kleine Metaphysik, III, 17.

C. E. üb. d. Berichtserstattung auf Klagen deutsch. Unterrhanen geg ihre Landesherren au d. hochst. Reichsge. richte. IV, 144. Weissenbach, I. A. Was? noch am Augustin z. Ritter werden? 11. 200 Weizenbeck, G. A Bemerkung, üb, d. Holzaustand in Bayern. III, 391. Wekhrlin hyperboreische Briefe. 5. 6 B. I, 325. Wencks, H. B. latein. Sprachlehre f. Schulen. II, 325. Mendeborn, F. A. View of England. 1. 2 Vol. IV, 295. W enzel, G. 1. dramat. Werke. 1. 2 B. 1, 534. Werht, E. D. an d. Publikum. III, 76. - Erklärung an d. Publikum weg. e. Briefs d. D. Stark beir. III, 67. Werner, A. G. ausführl. u. systemat. Verzeichniss d. Pabit v. Ohainischen Mineralienkabinets. IV. 681. Westen, St. attemps to translate and explain the difficult passages in the Song of Deborah. 1, 183.
White Journal of a voyage to new South Wales. II, 553. M hutts, R. fiminil. z. theoret, Arzneykunst gehörige Schriften. 11, 175. Wichmann, I. E. Beitreg z. Kenntnis d. Pemphigus. III, 143. VI iepleb, I. C. d. natürl. Magie ; B. I, 39.
VI iehe, I. H. Bemerkung. üb: Banken IV, 118. ub. d. danisch. Wechselcours IV, 437. üb. d. dänisch, Bankzettel. IV, 427. Wieland Oberon N. A. IV, 113. N iejand de reprobatione p. iusjurandum caute instituenda. II, 616. - lieet fur rem in locum, in quem destinavit, nondum pertulerit, tamen furtum jam est consummatum. III, 222. - num reus criminis ob praescriptionem absolutus in expensas processus damnari quest? III, 234 4 Wiesiger, F. K. was ist Wucher? III, 461.
Wiesiger, G. F Isagoge'in theologiam univers. encyclop. et methodologica. II, 95. Mieft, St. demonstratio dogmat, catholica. 6 T. III, 169. W ieg and, L C A, Unterhaltung f d Jugend. 3. 4 Q. II, 122 Mild, P. S. effai fur la montagne falifere du Gouvernement d' Aigle, JV\_aige

Wailly, de, ökon. u. polit Bemerkung, üb. d. Ackerbau etc. IV, 642.

Wildtfang, K. G. üb. d. Einführ. e. neuen Münzfulles in Liebeck. IV, 465: Witke, K. G. Gedichte. I, 699. Willamov's, I. G. dislogische Fabeln. II, 320. William, I. free enquiry into the authencity of the I and 2 chapters of St. Marthew's Gospel, IV, 257. Windischgrätz üb. geh. Gefellschaften. II, 394. Winkelmann, Lake Denkmäler d. Kunft. 1. 2 Lief. II, 150, Witschol, I. E. Gesch. u. Geographie v. Deutschland. 1. 2 Th. Witting, I. C. F. prakt. Handb. f. Prediger. 1 B. IV. 673. üb. d. Kartenspiel. IV, 224. Wolkii, Ch. H. commentar, in tabulas C. elementares. IV, 24. Wolleb. D. delectus notarum ad Virgilii IV Eclogam. I, 167. Worterbuch, neues italianisch deutsches 1.2 Th. IV, 1. Wunderkraft, d. magnetische, Ill, 175. Wunderwerke d. christl. Kirche d. zweyt. Jahrhunderts: 2 Th. III, 295. Wünsche an m. Vaterstadt, IV, 63. W urdtwein , A. nova sublidia diplomatica. 12. 13 T. IV. (21. - Thuringia et Eichsfeldia medit aevi ecel, in aschidiaconatos diffincia. 1 Comment. I. 95. Wynne, I. d. Morlacken, 1. 2 Th. 11, 360.

Kenophens simmtl. Schriften, überl' v. Borhek. 3 B. III, 592.

Youngs, A. Annalen d. Ackerbaues, 1 B. IV, 222. Yves, L. geh. Hof- u. Staatsgeschiehte d. Königsreichs Dannemark, I, 220. IV, 446.

Zaaken van Staaten Oorlog, betreffende de Vereen. Niederlagden. 1790. 7. 8 D. IV, 289. Zachariae, C. S. de officiis perfectis. IV, 319. Zapf, G. W. alteite Luchdruckergesch, v. Mainz. I, 470. Zauberer, d. kleine. I, 192. v. Zedlitz vom Charlottenbrunn, I, 229. Zohelein, I. f. vermischte Gedichte. II, 213. Zeitung, medizin chirurg. v. Hortenkeil u. Motzler. 1 B. I, 149. Zerrener. H. G. biblisch. Relig, Unterficht f. Bürger u. Landfchulen. II, c2. Ziegenbein , I. W. H. Calvins u, Bezas Schriften nach d. Zeitfolge geordnet. IV, 159. Zieger, I. C. Handb. f. angehende Prediger. II, 92. Ziegler, W. K. L. theologische Abhandhingen, 1 B. II, 1 - - vollständige Einleit, in d. Brief an d. Hebrier, II, 545. Zimmormann I. G. Fragmente üb. Friedrich d. Gr. 1-3 Th. 1,521. - - Ch. neues berlinisch. A B C Buch. III, 327. - - , I G. Vertheidigung Friedrichs d. Gr. I, 525. Zoega, I. Anmerkung. z. Bedenken üb. d. neue Münzeinrichtung in Holstein. IV, 113. - Etwas z. Erläuterung üb. d. Münzwesen überhaupt, IV. 441. - üb. d. dänische kupferne Scheidemunze. IV, 406. - Versuch z. Enewickelung fester Begriffe v. Arbeit p. Handel. IV, 105. Zöllner, I. F. allgem. Uebersicht d. menschl. Wissens. I. 456. - - Gesch. d. heutigen Europa. n. A. 1 Th. I, 390. - Gesch. d. heut Europa. 7. 8 Th. I, 390. Zschokke, H. Graf Monaldeschi, I, 71. Zuckere, I F. ellgem, Abhandl. v. Nahrungsmitteln. HI, 329. Zustl, S. praecipus quae doctores ecclelize etc: 1-4 T. I. 33.

# II. Register

# merkwürdigsten Sachen.

| <b>A.</b>                                                                                  |                    | Armenanstals, bambergische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I, 798    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A                                                                                          |                    | Armenpflege u. Industriebildung, auf welche Weise sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 768    |
| A benidment, Empfang desselben kann auf e. fruchtbaren                                     | 1                  | e. vollkommnes System davon gründen lasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 407  |
| Grundlatz führen                                                                           | IJI, 146           | Arfenikfäure, Are sie in höchster Reinigk, darzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV.341    |
| Abendmahlsfeyer in d. luther. Kirche, einige Gebrechen                                     |                    | Artillerie, Veranlessung zur Errichtung d. reitenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 425  |
| derfelhen                                                                                  | II, 564            | Afthma, Heilung e. wahren<br>Athenaus, e. wichtiger Schriftsteller für d. alte Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 352   |
| Abelsyuien, Beschaffenh. d. Geistlichk. daselbst u. Regie-                                 |                    | Auch, e. geschickter Mechaniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 43    |
| rungsverfallung II,                                                                        | 430, 437           | Aufklärung, Bestimmung des Begrifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 611  |
| Abgaben, warum sie entrichtet werden                                                       | 11, 588            | eingeschränkte, halbe, falsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I, 669    |
| Accente, Vorstellungsart v. denselb. I, 157. IV                                            | ) 2 ro. 243        | ob noch e, größere u. allgemeinere als die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         |
| Accommodationen im N. T., in wie weit es a. schlipsriger<br>Nothbehelf sey, sie anzunehmen | II, 293            | gegenwartige zu hoffen fey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 692    |
| Achmet Schah, Königs v. Kandahar Todesjahr.                                                | III, 157           | Auflöluug, chemilehe, was lie ley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 234    |
| Adel, erblicher, ift bey den alten Deutschen nicht gewe-                                   | , - , ,            | Auge, Ursache seiner Fernsichtigk. u. Kurzsichtigk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 252  |
| fen                                                                                        | I, 664             | Augenentzundung, unbemerkte, äußerliche Urstehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T17 240   |
| - ob er ausschließ. Recht an Domprabenden habe                                             | Ĭ, 73              | derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 349   |
| Aderlass ist nicht nach jeder Vergistung unnutz                                            | I, 211             | Ausdünstung wird nie durch das Feuer hervorgebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 236   |
| Aepfelwein wird durch Einkochen verbestert                                                 | III, 552           | Ausdiinstungsmaterien, ob sie blos zur Geschmeidigk. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .II, 202  |
| Aeschylus, über dessen noch vorhandene Stücke                                              | III, 62            | Haut dienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I, 157    |
| Aetna, Reise auf derfelben                                                                 | IV, 2.5            | Aussprache des y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -, -,,    |
| - Producte defielben                                                                       | - IV, 319          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Ahornzucker in Nordamerika                                                                 | IV, 534            | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Akademie d. Wissensch. zu Lissabon                                                         | I, 537             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Akademien, Zweck zu dem sie gestiftet wurden                                               | <b>4</b> , 588     | Backöfen, Circulirung des Rauchs bey denselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111, 367  |
| Alemaejo Urfache des Verfalls diefer portug. Provinz<br>Alexanders Zug nach Indien         | I, 536<br>III, 619 | Baiern, Herzogs Georg in B. Ersuchen an den Rath in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,         |
| Alexandeis 2da mads Indien<br>Alexandrinische Mundart, ihr Einfluss auf d. griech. Spra-   | 111, ULY           | Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 220   |
| · che                                                                                      | I, 654             | - Schuldentfigung in B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 649    |
| Alkali, Abscheidung des vegetabil. aus dem vitriolisirten                                  | -, -04             | Balhara, ein indischer Regent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111, 622. |
| Weinstein                                                                                  | III, 488           | Ballade, ursprüngl. Bedeutung des Worts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,740     |
| Allegorie v. Saturn, Merkur, u. Herkules, erklärt                                          | II, 311            | Bamberg, Volksmenge d. Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 800    |
| Aimofen, e. Theil desseib. sollte in Hausmiethe verwan-                                    |                    | Banjanbaum, großer Umfang desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 423    |
| delt werden                                                                                | I, 766             | Bank, Hamburger, Zeit ihrer Fundirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 118   |
| Alten, Mittel das Studium derselben mehr auszubreiten                                      | IV, 358            | ob the zu trauen fey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 581    |
| Akenburg, Geschichte des Magdalenenstifts daselbit                                         | IV; 134            | - eine Nachricht v. d. Kopenhagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, 89    |
| Alterthumer, deutsche, in Grabhugeln gefunden                                              | II, 009            | The property of the state of th | IV, 266   |
| römische, zu Aschaffenburg                                                                 | 111, 687           | Bardiet d. Germanier nach Tacitus Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 186   |
| Altfachten Was darunter begriffen tey                                                      | 1, 95              | Barometer, worauf es bey ihrem Gebr. bey Höhenmellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IL 236    |
| Ameise, weisse, Mittel sich gegen ihre Fressbegierde zu                                    | T                  | Bafalt des Plinius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 637    |
| sichern<br>Ammer, sein merkwürdiger Ausstuss in den Neckar                                 | I, 429<br>III, 147 | - enthält Höblen, d. mit Wasser gefüllt find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L 688     |
| Anecdote von d. Frau v. Maintenon                                                          | III, 290.          | - e. Erscheinung d. wider seinen vulkan. Ursprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _,        |
| Angina Suppuratoria.                                                                       | III, 570           | zeugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111, 380  |
| Anna, Königin, Schilderung ihrer Regierung                                                 | I, 469             | Basel, Nachricht v. d. Gesellsch. zur Beforder. des Guten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ,       |
| Aper ist vermublich e. Gallier v. Geburt                                                   | III, 218           | u. Gemeinnütz. daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 768    |
| Aqua cicutae, Gebrauch davon                                                               | II, 169            | Baumlause, Mittel sie zu vertilgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 551  |
| - cinta, Manier derselben, Nochtheil den sie hat                                           | I, 460             | Beumschule, über die Düngding des dazu bestimmten Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Araber, e. freyer Stamm derfelb. d. blos v. Löwensleisch                                   |                    | dens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 123  |
| lebt                                                                                       | _T, 11             | Baumwelle, Wichtigk, ihrer Kultur in Brasilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 538    |
| - Geschichte ihrer Schreibkunst                                                            | I, 328             | Baumwollenarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 284   |
| Araberin, Anfang ihrer Mannbarkeit u. Ende ihrer Frucht-                                   |                    | la Befana, nachtliches Fest zu Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 3     |
| barkett                                                                                    | I, 20'             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 319  |
| Ardnocher, Festung in Irland                                                               | III, 255           | Begraben d. Todten in d. Stadt ist schon frühe zu Nürn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 220-  |
| Aregos, Johann das, übersetzt den Justin. Codex ins                                        | 7 642              | Berg abgeschaft worden  Reggisch vieden gehen von den höhern worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, 769    |
| Arens, Baumeister zu Hamburg                                                               | I, 642<br>U, 210   | Begriffe, miedre, gehen vor den höhern vorher<br>Behälterquellen, vorschlag zu ihrer Ausfoderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111, 182  |
| Aritarch, Emendator des Homerischen Textes                                                 | I, 254             | Belgrad, E oberung d. Festung durch Laudon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IN, 655   |
| Aristopha Charakteristik dieses Dichters                                                   | IV, 1+1            | Belle Isle, dessen Ruckzug von Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 944   |
| Arme, ob thre Eintheilung in Klassen bey e. Verforgungs-                                   | > ) 4-             | Benzelier; d. Familie d. B. hat viele große Gelehrte auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| enftelt rethfam fey                                                                        | I, 764             | zuweilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIT .     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      | - • •              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹.        |

| 20                                                                                                        | -                                      |                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                           |                                        |                                                                              |                          |
| Berghau, e. vorzügl. Beförderungsmittel desselb.                                                          | 11, 578                                | Cananiter, einige Stämme v. ihnen erhalten den Namen                         |                          |
| Berlin, Geschichte des dortigen Künstler u. Schullehrer-                                                  | TV atra                                | Phonicier                                                                    | II, 338                  |
| feminarii<br>Rerlinerblau , deffen Inhalt                                                                 | IV, 373                                | Canal v. Strömsheim                                                          | III, 103                 |
| Beryll, fibirischer                                                                                       | 17, 618                                | Canarienvogel, Beylpiel v. fainer Pähigkeit Contaten, Geschichte derselben   | IV, 299                  |
| Beschneidung, ob die v. Abraham eingeführte, ägypt, Ur-                                                   | •••                                    | Cantharidentinesur, Nutzen derfelb.                                          | I, 749                   |
| forungs ley                                                                                               | II. 223                                | Capacitat d. Körpen gegen den Warmestof                                      | II, 201<br>II, 46        |
| Betteley, Mittel wie ihr in Merseburg gewehrt wird                                                        | 1, 765                                 | Carlsbad, Unterfuchung d. Quellen daseibst                                   | II, 515                  |
| Betula pinnata, neuer schwedischer Baum                                                                   |                                        | Care, Annibale, Mängel feiner Uebersetzung d. Aeneis                         | I, 199                   |
| Bevolkerung d. preuß: Staaten                                                                             | II, 13                                 | Carpzov, Benedict, foll 20000 Mentchen das Leben ab-                         | -, -,,                   |
| Bewegungen, Eintheilung u. Urlache derfelb.                                                               | 1, 435                                 | gesprochen haben                                                             | II, 365                  |
| Bibel, ob y. ihr e. neue vollkommene Kirchenühersetzung                                                   |                                        | Cassel, Koken d. dortigen Armenpslege                                        | I, 764                   |
| su hoffen ley                                                                                             | 1, 189                                 |                                                                              | IV, 57                   |
| Bibliothek, Bedürfniss derselben                                                                          | II, 318                                | Catharina I, Kail. v. Rufsl., ihre vermeyntliche Abkunft                     | 7, 337                   |
| Ebneriche in Nürnberg                                                                                     | IV, 16                                 | Cenfurfreyheit kann durch kein Gefetz eingeschränkt werden                   | 7                        |
| Bierbrauereyen in London<br>Bietigheim, traurige Folgen des 30jähr, Kriegs in diesem                      | " ** * * * * * * * * * * * * * * * * * | Cecrops mythische Vorstellung desselben                                      | 1,216                    |
| würtemb. Amte                                                                                             | I, 452                                 | Chalcolit gehört zu den Metallen                                             | 1, 533<br>1, 83          |
| Bischöfe, ihr Diocesanrecht darf kein Fürst vermöge sei-                                                  | -, 40-                                 | Character, grausamer, boshafter, in Wie Weit er Gegen-                       | -, 03                    |
| ner Landeshob, überhaupt nehmen                                                                           | ₹, 224                                 | fland unfrer Theilnehmung wird                                               | - I,6g                   |
| Blatteru, in ihnen lind nur 2 Zeitraume zu unterscheiden                                                  | III, 428                               | Chaves . Beschreibung dieses Districts                                       | 1, 548                   |
| Biatternverpflanzung in Sennaar                                                                           | U, 441                                 | China, Englands Handel dahin                                                 | II, 35m                  |
| Bleyerz, libirifches rothes, dellen Benutzung u. Bestand-                                                 | <b>4</b>                               | - ilt den Römern bekannt gewesen                                             | <b>TII</b> , 620         |
| theile                                                                                                    | 1, 634                                 |                                                                              | II, 228 .                |
| Bleymittel werden für gefährlich gehalten                                                                 | Ц, 170                                 | Chlorichhiefen foll zu den kiefelenrigen Steinen zehä                        | III, 325                 |
| Bleyspath, gelber kärnthenscher                                                                           | I, 64<br>IIL 301                       | Chloritchiefer, soll zu den kieselanigen Steinen gehö-                       | . 7 🕳                    |
| Blitz, ausserordentl. Wirkung desielb.<br>Blut, wie man dessen Entzundung wahrnehmen musse                | 111. 466                               | ren<br>Chocalade aus Weinbeerkernen                                          | 1, 23                    |
| Versuch mit warmen Menschenblut u. verschiednen                                                           | , ,                                    | Christenth., Bekehrung zu demselb. bewirkt Neuerung                          | 11, 40                   |
| Substanzen                                                                                                | IV, 491                                | in d. Versiss. d. Deutschen                                                  | I, 662,                  |
| Bluthochzeit, pariser, durch Ausländer veranlasst                                                         | I, 410                                 | in wie weit es die Brücke aus der neuen                                      | _,,                      |
| Plutwage, ihr Gebrauch.                                                                                   | II, 260                                | Welt in d. Alte worden ift                                                   | IL 432                   |
| wagen l'enchtende in d. Atmonatare .                                                                      | III, 299                               | wird nicht vertilgt werden                                                   | 111, 360                 |
| Bombenwerfen, Vonschlag zur Construction einiger Hülfs-                                                   | _                                      | Chrysopras, e. Abart des Hornsteins                                          | , L 82                   |
| tahellen dabey                                                                                            | 4, 319                                 | Chylus, Bestandtheile desselben                                              | III, 436                 |
| Boraxsaure, wofur sie zu halten                                                                           | 3, 240                                 | Cicero hat wahrscheinlich seinem Mörder Popilius gereitzt                    |                          |
| Bordele, werden als schädlich geschildert                                                                 | 111, 507                               | Cichorie, wilde, zur Fütterung zu gebrauchen                                 | J. 78                    |
| Boitou, Nachrichten daher<br>Botanybay, Nachricht v. d. Schiffart dehin, u. Aulegung                      | IV, 533                                | Cirkelbögen, über d. Multisection derselb.<br>Clodius, C. A. Leben desselben | III, 572                 |
| Botany Day, Machitume v. d. Schmart denning di santagung                                                  | II. cc2-                               | Coacks, Gebrauch derselben                                                   | I, 533<br>IL <b>3</b> 06 |
| d. Colonie Brahma, d. gelehrten Hindus                                                                    | I. 200                                 | Coburg, Armenpflege daseibst                                                 | 1,764                    |
| Braminen, Alter ihrer aftronom. Kenntniffe                                                                | 111, 379                               | Cochenille, drey Arten derfelb.                                              | I, 289                   |
| Resid in Waizen, Verhutung denell.                                                                        | 1,78                                   | Codex carolinus zu Wien, Verfällchung desselb.                               | AV, 243                  |
| - kalter, wie man dabey amputiren iolie                                                                   | III, 566                               | · College Roy. Franc. du Berlin, Geschichte desselb.                         | II, 185.                 |
| Brandtwein, Geschichte dellelb. in Schwegen                                                               | IV, 64                                 |                                                                              | ll, 236                  |
| aus Mohrruben                                                                                             | II, 49                                 | - holland, offind, , thre Einnahme u. Ausgabe                                |                          |
| Mittel, wodurch dessen schädl. Folgen un-                                                                 | TT                                     | Compésition, Eigenschaften e. guten musikal.                                 | I. 737                   |
| ter den Wilden gehindert werden                                                                           | II, 228                                | Conchyliengeschlecht, Lapas                                                  | IV, 485                  |
| Brafilien, Eeschreibung d. Comorca dos Ilheos in B.<br>Braune, Heilmethade, d. mit Geschwüren verbundenen | IV 164                                 | Confession d. 24 Zipser Stadte wird 1548 dem Kaifer überreicht               |                          |
| Braunichweig, Herzogs Erich v. B. Anerbieten an d.                                                        | 27,104                                 | Conjugationen, ihr Werth in e. Sprache                                       | ₩, 380                   |
| Stadt Nurmberg                                                                                            | II, 221                                | im Hebr, wofür fie zu erklären feyn                                          | I, 157                   |
| - Ilaudel d. Stadt Braunichw.                                                                             | II, 436                                | Consisterion sollten anf d. Sitten d. Prodiger schärfer fehe                 | n U, 56¢                 |
| Dann Rein Reinigung dellelb. V. Lilen                                                                     | III, 407                               | Contrapunct, um ihm hat sich die neepolit. Schule vor-                       |                          |
| das belte Mittel zur Vermenrung d. Hitze                                                                  | I. 449                                 | zijel verdient gemacht                                                       | 1, 741                   |
| Destillation desselb, mit Vitriollaure                                                                    | IV, 519                                | Cromwells Armee, furchtbare Spuren v. ihr                                    | 11, 35                   |
| n                                                                                                         | IV, 621                                | Cultur des Bauers<br>Cunninghams Styl                                        | IV, 471                  |
| Brechweinstein in Pulvergeitait gegeben, kann gerant-                                                     | TTF                                    | Cunninghams Styl                                                             | I, 464                   |
| · 1: ab Com                                                                                               | III, 408                               | Cyanometer                                                                   | 14,623                   |
| n Warfehwarung dateibil Feben den negenten                                                                | III, 291<br>II, 545                    |                                                                              |                          |
| Brief l'auli an die Hebr. über dessen älteste Geschichte.<br>Brydones Werk, dessen nachtheilige Wirkung   | IV, 220                                | D.                                                                           |                          |
| Brydones Werk, denen nachthenige wirdung<br>Biiffel, Fang des amerikanischen                              | I, 396                                 |                                                                              |                          |
| Builen, 4 Epochen d. pabil.                                                                               | Ĩ, 404                                 | Damm-Wege-u. Brückengelder, ihr Ertrag im Preussi-                           |                          |
| Burkes Verdienite als Staatsmann                                                                          | I, 561                                 | fchen •                                                                      | . I. 794                 |
| Burrer Geschichte derielb,                                                                                | III. 687                               | Dannemark, Geschichte einiger Könige v. D. aus dem                           |                          |
| Einsalzen derselb.                                                                                        | IV. 147                                | 11ten Jahrh,                                                                 | II, 245                  |
|                                                                                                           |                                        | — — — Königs Erich Eyegod                                                    | IV, 524                  |
| <b>c.</b> •                                                                                               | •                                      | innere Staatsveranderungen unter d. jetzi-                                   |                          |
| a m 3 mikan                                                                                               | TY                                     | gen König                                                                    | III, 105                 |
| Cagliostro, Eltern desselben Redentning, Erkläming der                                                    | II, 397                                | Dannemark, Finanz - Geld , u. Münzverwirrung                                 | IV, 98                   |
| Camezalitik, in d. engiten Bedeutung, Erklärung der-                                                      | 西. 499                                 | - Smarseinkunfte, Ausgaben, u. Schulden III, To                              | 20. EV                   |
| (elben                                                                                                    | H, 577                                 | - Ammanimumbel vimentaril as commends 111 14                                 | Danne                    |
|                                                                                                           |                                        | •                                                                            |                          |

| 4 |    |   | ٠ |
|---|----|---|---|
|   | ٠. | я | F |
| - | _  |   | L |
|   |    |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .,            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| and the same that the same tha |               | and the second s | -                  |
| Dännemark, Handlungsweien IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 429        | Ensette, e. merkwirdige Pflanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 44             |
| Danzig macht Anleihe beym König Karl Kuudton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I;484         | Eathaltfamkeit, fonderbarer Fall bey ein. Jüngling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, 47             |
| Darmkanal, Gegenwart d. Luft in demfelb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 49        | Entzundungen werden in 5 Classen getheilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 47             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 339       | Erafifratus deffen Geschichte ist sehr entstellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, is             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 180       | Erasmus v. Rotterdam, dessen Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III, 36            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 566      | Erbzinsgüter und nicht zu den Erbpackten zu rechnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il, 57             |
| Deutsche, Regierungsform d. aken Deutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 661        | Erdapfel, Nutzung ihrer Stengel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 7               |
| Diamanten, brafilische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 540        | Erdart aus den Knochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III, 40            |
| Diaphanometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 624       | Erdarten, Eintheilung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H. 2               |
| Dichier, Erfodernisse derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 98         | Erdbeben, Urfache u. Kennzeichen derfelb, II, 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . IV, 48           |
| Dichtkunst, Nutzen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, .97        | Bide, Vertitelle mit e. gratten talzigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 74              |
| Veson derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 270       | Erdrude, Hypothese über d. Bildung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 36             |
| — — ihr nauester Zustand in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 248      | Erfahrungen, auf d. Erklärung bibl. Stellen angewandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.7,53             |
| Dichtungen, mythische, als Sprache d. Phantasie betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111, 15       | Erhabne u. Schone, das, Natur ihrer Bewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 14             |
| Diebe, Bestrafung derselb. in Kursachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 367       | Ertrunkene, Seltenheis ihrer Wiederbelebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III, 26            |
| Auxios kommt im N. T. nie ohne den Begrifv, Recht vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Erziehung, werauf bey derfelb. Rücklicht zu nehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II and             |
| Diphtongen find im hebr, nicht durchaus zu läugnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 157        | völlig gemeinschaftliche, wo sie sich denken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Dilpenfacionen v. Ordensgeliteden, pabstliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, 343        | falle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. 58             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 345       | Erziehungsart, Mängel in d. neuern III, 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . IV. 46           |
| Duene d Flufe wird gereinigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 458        | Effiglaure, radicale aus Grünspahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, 63             |
| Doctorat in den Stiftern, ob d. wellphal. Friede zum Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •             | Eyerstock, sonderbare Veränderung in d. Bau e. menschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ., .               |
| theil delieib. disponirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 76         | I. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JII, 381           |
| Doctores werden den Stiften läftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 75         | - vermuthliche Bestimmung dieses Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 62             |
| Domanengüter find nicht überall in Bauerngüter zu ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| wandeln I, 491. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                  |
| Domkapitel, Erfordernisse zum Reichsbestand dellelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ I, 77       | <b>F.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Drahtzieherey, Erfindung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 290        | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  |
| Drama, Entitehung des regelmäß, unter den Röm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 37a       | Pabel, morgenländischer Ursprung d. griechischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JI, 439            |
| Drebbel, Erfinder d. Erhöhung d. Cochemilitarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 289        | radenwurmer. Beschreibung einiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÍV, 62             |
| Druckerey des Klosters St. Ulrich u. Afra in Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Falascha, e. noch übriger unabhängiger Judenstamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,427             |
| wird bezweifelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ι, Ϋιι        | raillans Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T 60               |
| Druckschriften ohne Ort und Drucker. Mittel sie näher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             | Fastow u. Fassowek, Stadt u. Dorf in d. Woiwodschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 6               |
| zu bestimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 578       | K10W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III. 639           |
| Düngungsmittel / I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II, 598       | Faulfieber, Bemerkungen darüber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Fäulnis, Eintheitung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 489            |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,             | Feifel, e. Krankheit d. Pferde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 130           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Ferrarius, Franz., desten Gedicht auf den Muretus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III, 121           |
| Ebenbild Gottes, worinn es bestanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 530       | Feuer, freyes chymiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 3<br>238- 240 |
| Edinburg, gelehrte Gefellich, dafelbit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 657        | - kann aus e. vierfachen Gesichtspunkt betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -30-440            |
| Egyptan , ob es durch d. Nulerde anwachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 13         | Werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. 225            |
| Ehelchoidung . Vorschläge zur beilern Einrichtung derielb, 🔌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | `I, 591       | - Wirkung desselb. in der trocknen seuchten u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II; 236            |
| Eichstädt. Volkszehl n. Straffenbau in dem Furltenth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 42         | electr. Leero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TT 036             |
| Ringeweidewirmer, 14 Gattungen derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111, 31       | Fieber, dreyerl. Arten, d. bey chronischen Krankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 236            |
| neue Arien 11, 285. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V. 484        | zu erwagen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TT 1               |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 323       | - wodurch es im Anfang könne gehoben werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II, 166            |
| Einhorn ist kein blos aliatisches Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,444        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Einigkeit in d. Kirche, e. schwankendes Princip des Pri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - • • •       | Finnlands Clima u. Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 205            |
| mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 83       | Fische, sonderbare im See Agnano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J. 461             |
| Einrichtungscommission in schwed. Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 651        | - Beschreibung zweyer japanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 219            |
| Eis, Entstehung d. Blasen in ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,677        | können v. blossem VVzsser u. Luft lehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 286            |
| Rifem Anwendung des gegoffenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 658        | - Ilriache ihres Abitehans in den Weit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44, 435            |
| Eisen, gediegen in d. Erde gefunden, Zweifel dagegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 635        | Flache. Zubereitang defielb. zu e. Surrouze d. Danner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, \$0             |
| Eisenblau v. Vorau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 64         | Fleisch v. lebenden Thieren zu essen, foll moch unter e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IM, 316            |
| FiGulebererz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 634        | Volke jiblich faun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Eisenmengers, entdecktes Judenth., Schickfal dieses Buchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 94         | Fliegen Inspifehe the Nutzen in Kenalitation & very                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,436             |
| Electricität war schon den Alten einigermassen bekannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11, 590       | woher thre guten Wishanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JV, 477            |
| Versuche u. Beobachtungen über dieselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 164        | Fliegennflafter franisches werbinden a Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,493             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,375        | Flintensteine, Verfertigung derseib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111, 509           |
| Elephant, Nahrung desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II, 438       | Florenz, Verhältnis d. Verbrecher zn den übrigen Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 307            |
| Empfindfamkeit, wahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11, 272       | wohnerd in dem Herzogth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| dreyfache Art y. Darstellung e. bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1 - (-       | - Binkunfte des Landes, Ausgaben u. Schulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . II, 11           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 268       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 420            |
| Empfindungen, 2 Arten d. angenehmen lassen sich auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 200         | Fine iih d Schnellich eines E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 204           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 267       | Forms funfmonati manifold oh an Caban 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 201            |
| Eme, der Bergbau daselbik gehört zu den ältzelten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 4v <u>/</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 343            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 605       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 148             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 559             |
| Encyklopadien, Gedanken darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·             | Forsten, Ursache des Verfalls d. kurmärkischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 148            |
| Englander, Abstammung derselb. nach Vermuthung d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T             | Fossilien, Eintheilung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 8x              |
| Türken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ш, 102             |
| England, Charakter d. Könight Elifabeth v. Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V, 179        | Fragmente, wolfenbüttelsche, ihre Schicksale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 102              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 681       | Frankreich, Einkunfie u. Ausgaben v. Frankr, i. J. 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 547             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V, 238        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453<br>T 226       |
| König Richards Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y, 177        | - Vorschläge zum Verkauf d. Nationalgüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 326<br>I, 604   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

| Ė | rankreich, d. neue Conflitution deselbst ist nach wider-                                  |                             | Gordius aquatieus L. verurfacht am menfchl. Körper                                         | -                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | finnigen Grundfätzen angelegt                                                             | I, 563                      | schlimme Zufälle                                                                           | 11, 203          |
|   | Schlögers Gedanken über die Staatsrevolution                                              | I, 490                      | Gott, Begrif v. Gott, was er sey                                                           | II, 498          |
|   |                                                                                           | III, 681                    | Göttingen, Geschichte des dorrigen Armenwesens:                                            | I, 764           |
|   | ranzofenkrankheit des Viehs. Ursache derselben                                            | III, 2ŏ9                    |                                                                                            | IV, 366          |
|   |                                                                                           | II, 211                     | Granitgeschiebe mit Labrador                                                               | II, 43           |
|   | reyheit moralifche                                                                        | II, 89                      | Grafers Leben u. Schriften                                                                 | 1, 359           |
|   | - d. Begr, v. ihr widerspricht nicht d. Vorkell. d.                                       | 77T                         | Greifswalde, d. Universität will nicht als e. annutze Pen-                                 | 'T (40           |
|   |                                                                                           | III, 164                    | fionsaultale angefehen feyn                                                                | I, 652           |
|   | d. Bürger                                                                                 | IV, 510                     | Gröningen im Limpurgischen                                                                 | 1,379            |
|   | Frohndienst, in wie weit er abgeschaft werden könne                                       | l. 493                      | Größe unendlich kleine, wie sie angesehen wird<br>Großsmuth, christl., Erklärung derselben | IV, 15           |
|   | römmigkeit, ob man allgem. Grundsitze d. F. den                                           | ŤT 460                      | Gründe, Qualitär derselb. lässt sich mit Zahlen berechnen                                  | III, 161         |
|   |                                                                                           | II, 46 <b>8</b><br>III, 551 | Grundsatz höchster moral werinn er liege                                                   | 1, 786           |
|   |                                                                                           | II, 439                     | Grundstoffe, d einfachsten                                                                 | I, 134           |
|   |                                                                                           | III, 253                    | Grundtrieb des Meuschen                                                                    | II, 479          |
|   |                                                                                           | HI, 121                     |                                                                                            | 11, 307          |
|   | functionen des thierischen Körpers, Eintheilung derselb.                                  | II. 476                     | Guaxima, Gestrauch in Rio Janeiro                                                          | - 1, 537         |
|   |                                                                                           |                             | Gultar Adolphs Geschichte                                                                  | 1,353            |
|   |                                                                                           |                             | Anekdote v. ihm                                                                            | 1V, 273          |
|   | G,                                                                                        |                             | Gya, Höhle daselbst                                                                        | 1,1300           |
|   |                                                                                           | •                           |                                                                                            | •                |
|   | Gaildorf im Limpurgischen                                                                 | 1, 378                      |                                                                                            |                  |
|   | Galla; funderbare Gewohnheit dieses Volks                                                 | II, 429                     | <b>H</b> .                                                                                 | ,                |
|   | Gallenfieber, Bemerkung über ihre Urfache                                                 | II, 105                     | Thereman D You S.M. You was a world                                                        | #                |
|   | Ganglia, Functionen derfelben                                                             | II, 261                     | Haartmann, D. Joh., dessen Leben u. Verdienste<br>Hagel, Erklärung, Entstehung III,        | II, 304          |
|   | Gänse werden in Abessynien nicht gegessen-                                                | II, 415                     | Hagelichlage, was für Gewächse nach ihm zu sen                                             | 83. 677          |
|   |                                                                                           | II. 305                     |                                                                                            | 1, 79            |
|   |                                                                                           | 111,688                     | Haken, in Beurtheilung desselb, wird Behutsamkeit em-<br>pfohlen                           | · IV, 4          |
|   | Gebährmutter, zweygehörnte<br>Gedankenbilder, ihnen wurde in frühern Zeiten zu-           | · I, 310                    | Hamburg, Geschichte des dertigen Armenwesens                                               |                  |
|   | gleich Daleyn ausser d. Verstande zugeeignet                                              | 1,770                       | - nach weichem Fus d. Ausmunzung des Gel-                                                  | I, 765           |
|   |                                                                                           | 1,770                       | des daselbst gescheiten musse                                                              | II, 297          |
|   | Gedicht, Populärität defielb.<br>Geer, Ludwigs da, Leben                                  | IV, 63                      | Handel, Ursache seiner schlechten Beschaffenheit im Nea-                                   | 44, 49(          |
|   | Geffihl, littliches, wovon dessen Verseinerung abhange                                    | I, 57                       |                                                                                            | ₹II, 9 <b>\$</b> |
|   | Gefuhlglaube in Gott                                                                      | 11, 497                     | - mit Indien bereichert das alte Alsyr. Pulast. u.                                         | , 70             |
|   | Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl, gemilder-                                      | , 47(                       | Egypien                                                                                    | ₁ Ĭ, 2Ĭ          |
|   | to Vorstellung davon                                                                      | III, 145                    | - Beforderungsmittel desselb.                                                              | IV, 644          |
|   | Gehirn, menschl. Verschiedenheit desselben unter den In-                                  | , -+0                       | Handlung, die aus Irrthum fliesst, hat k. positiv. moral.                                  | ,                |
|   | dividuen                                                                                  | III, 382                    | Werth                                                                                      | 11,610           |
|   | Geist Gottes im Menschen, was er sey                                                      | II, 471                     | Hassen, Bedeutung des Worts in vielen bibl. Stellen                                        | III, \$2         |
|   | Geschichte des Dogma v. Heilig.                                                           | 11, 3                       | Heerkens hat dem H. de Champy zuerst die Idee v. dem                                       |                  |
|   | Geld. Veranlassung zum Einschmelzen desselb.                                              | IV, 460                     | chateau d'Horace mitgetheilt                                                               | H, 570           |
|   | - iber den Werth desselben .                                                              | IV, 424                     | Henneberg, Geschichte des gräfl. Hauses v. 13-16 Jahrk.                                    | III, 113         |
| • | Geschichte, wo man in derselb. Einschnitte machen musse                                   | I, 484                      | Herkommen in der burgerl. Verfass.                                                         | III, 517         |
|   | Geschmacksnerven, ob das par hypoglossum dahin ge-                                        |                             | Hermen u. Termen, ihr Unterschied v. ein ander                                             | II, 319          |
|   | höre '                                                                                    | П, 262                      | Herzensnaivität darf in Schriften nicht übertrieben werden                                 |                  |
|   | Geschwalft d. Speicheldrüsen                                                              | 11, 378                     | Hessen, Prinzessin Juliana v.                                                              | I, 387           |
|   | - neues Mittel d. kalten u. ahirlichen zu heilen                                          |                             | Hieroglyphen, Hypothele darüber                                                            | 1, 15            |
|   | Gefellschaft, Bedingung e. moral.                                                         | II, 64                      | — — neue Art derfelb.                                                                      | IĮ. 445          |
|   | freye okonom. in St. Petersburg -                                                         | 1, 529                      | Himerius, Sophist sus dem 4. Jahrh.                                                        | II, 125          |
|   | geheime, ihre Bestimmung                                                                  | 11, 575                     | Hindus, Dramen u. andre Gedichte derfelb.                                                  | 1, 299           |
|   | worauf es bey dem Urtheil über                                                            |                             | — — Literatur derfelben                                                                    | 1,300            |
|   | ihren Einfl. a. d. Staat ankomme                                                          | 11, 393                     | Hinken, dellen Urfachen                                                                    | IV, 490          |
|   | Gesetz, moral., worinn seine Kraft, Ueberzeugung her-                                     | 77                          | Hirtchiplittercuren                                                                        | 1, 63            |
|   | vorzubringen liege                                                                        | II, 502                     | Höhenquadrat, Verbesserung in d. Ambringung desselben                                      | 1 .4             |
|   | Gesetzgebung d. deutsch. Nationen nach ihrer Niederlass.                                  | 1 110                       | an e. Himmelskugel                                                                         | 1, 161           |
|   | in d. rom. Provinz.                                                                       | I, 661                      | Hölen, Hypothese über deren Entstehung                                                     | IV, 4-1          |
|   | mildere, inte roigen im Dainbergnenen                                                     | . 1, 799                    | Hohenzollern, d. Grafen v., besassen ehemals die Advo-<br>catur über Besangon              | II, 247          |
|   | Gerraydehandel, Freyheit desselb, wehrt d. Hungerstoch                                    | 11,9                        | Holland, Groise d. Abgaben daselbst                                                        |                  |
|   | Gewisheit, historische, sicherster Probierstein derselben                                 | 1, 217                      | - Zaftand d. holland. Marine u. Landarmee II.                                              | I, 674           |
|   | Gewitter, Verhaltungeregeln dabey<br>Gierings Verdienste um d evangel Gemeine zu Warschau | 11, 135<br>1. III 527       | ZAMERINA W. MOMERINE U. MANUEL MICE 11,                                                    | IV, 289          |
|   | Circhart were for existing the known                                                      | IV, 10                      | Hollstein, Herzogs Adolph v., Gemahlin Vermählungs-u.                                      | 4 7 7 447        |
|   | Girobank, wo fie existiren könne                                                          | IV, 427                     | Sterbetag                                                                                  | 1, 245           |
|   | Glas, vulkanisches                                                                        | I, 64                       | Holziloise, Geschichte derselben                                                           | III, 636         |
|   | Glaube an Gott im kantischen Sinn                                                         | III, 151                    | Holzschnisse, Holbergische, des Todientanzes, ihr wah-                                     | ·, •3•           |
|   | Claubengrichter, unfehlbarer, ob er notawendig tey                                        | I, 499                      | rer Urheher                                                                                | III, 22          |
|   | Glückseeligk. e. d. vornehmsten Quellen derseiben ist mo-                                 | -, 177                      | Hol: sparende Weise, d. Stubenofen zu heitzen                                              | 11, 526          |
|   | ு அச்சி Gefinnung                                                                         | I; 215                      | Homerische Kritik, Aufung derfelben                                                        | I, 246           |
|   | Princip d eignen, Zweifel ob es nur Geletz                                                |                             | Texte, Quellen des itzigen text, vulg.                                                     | 1, 254           |
|   | des Regehrens überhaupt fey                                                               | I, 496                      | Homers u. Virgils, Erzählungsart unter einander vergli-                                    |                  |
|   | Gnostiker, dreyerley Arten v. Bildung derselb.                                            | Ш, 388                      | chen                                                                                       | III, 356         |
|   | FUOITIEL GLEARICA UPTER A. THORNE COMPANY                                                 |                             |                                                                                            |                  |

|                           |                                                        | -                 |                                                                         | 23               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| '.<br>Inmonal makliküimen | Sankin in Criminal Cahan                               | III, 223.         | Kaluga, Stadt an d. Okka                                                | 1, 457           |
|                           | Sophist in Criminalsachen, widrigern Geruch zu benehme |                   | Kammergericht, kaif. Ursprung des jetzigen                              | IV, 442          |
|                           |                                                        |                   | Kampfer dessen auflösende Kraft                                         | III, 384         |
|                           | Ordnung ist im 4ten Buche ver                          | IV, 344           | Gebrauch bey Urinverhaltung                                             | IV, 475          |
| riickt                    | أستادات المسادات المسادات المسادر                      |                   | Kanale in England                                                       | I, 678           |
| - — Charakter wir         | aafe ihre Nützlichkeit ist no                          | II, 569           | Kantianer u. Antikantianer, worauf ihr Streit unter ein-                | . 2, 576         |
| bezweifelt                | II, 48                                                 | 8. III, 314       | ander beruhe                                                            | 1, 457           |
| orizontaluhr, Method      |                                                        | 11, 20            | Kanzleysprache, neue franzbusche                                        | I, 49t           |
| ofpitäler, Schädlichk     |                                                        |                   | Karls XII Tod, Aussage darilber                                         | III, 102         |
|                           | richten v. ihren Gewohnheiten                          |                   | - V Plan in Absicht auf Deutschl.                                       | I, 363           |
| ihrer Sprache             | menten v. men dewommenten                              | I. 781            | Karniel zu welcher Ordnung er gehöre                                    | 1, 82            |
|                           | , Reise in das Land derselb.                           | II, 409           | Karschin, einige Anecdoten v. ihr                                       | IV, 286          |
| udfon, neue Stadt ir      |                                                        | - 1, 397          | Karte, Pettingerische, Zeit ihrer Abfassung                             | II, 84           |
| udsonsbay, Nachrich       |                                                        | 1, 393            | Kartoffeln, Mittel lie lange aufzubewahren                              | 11,525           |
|                           |                                                        | I, 291            | üb das Kräuseln derselben                                               | 11, 592          |
| ufeisen, Geschichte 6     |                                                        | III, 268          | zum Futter fürs Federvieh                                               | III, 550         |
| undewut', verschieden     |                                                        | , III, 687        |                                                                         | 111, 506         |
|                           | en den Alten unbekannt                                 |                   | Katechetik, Anwendung d. Socratik in ihr                                | II, 284          |
| unds - u. Pferdefresser   |                                                        |                   |                                                                         | 7 TTI 186        |
| utmaterialien aus den     |                                                        | III, 551          | wie er eingerichtet werden mille                                        | . I, 519.        |
|                           | rdern Thieren verwechfelt                              | U, 444.<br>L. 40  | Katholicismus, Vorwand, unter dem er verbestert werd                    | en               |
| ypothefen, Nutzen de      | errei <b>deB</b>                                       | I, 49             | kounte                                                                  | I, 498.          |
|                           |                                                        | - \               |                                                                         |                  |
|                           |                                                        |                   |                                                                         | 111,356          |
|                           | <b>I.</b>                                              |                   | Kermes, liehe Cochenille                                                | III, 301         |
| admatan tall mishs -      | Fluorentinais allaigustas and                          | íu.               | Kind, zweiköpfiges  Kirchendigh fight oh d'Erfetz keing Milderung deher | 111, 301         |
|                           | Finanzcollegio abgefondert we                          | 117 <i>Ca</i>     | Kirchendie Mahl, ob d. Erfatz keine Milderung dabey                     | III, 224         |
| den                       | trem matthia                                           | IV, 63            | verschaffe<br>Ktänge, Verhähnis d. gleichartigen an zwey aus d. nen     |                  |
| lappe gegen d. Baudy      |                                                        | III, 202          |                                                                         |                  |
| hneumon Labyrinthe        |                                                        | Ц, 287            | Materie verfertigten Ringen                                             | 1,734            |
| ealitirkunft des Dicht    |                                                        | i, 105            | - werden dem Auge lichtbar gemacht                                      | 1, 735           |
| een des Plato, ob in      | der Lehre v. ihnen Widersprus                          | CIL T AMO         | Klee kann auch ungetrocknet aufbewahrt werden                           | I1. 504          |
| liege                     |                                                        | _ I, 770          |                                                                         | 1,78             |
| rufateurs letzte Leber    |                                                        | 11, 315           | Klockenwurm, Beroe, seine Gattungsmerkmahle                             | 11,285           |
|                           | if den festesten Gründen                               | .II, 219          |                                                                         | 1V, 516          |
|                           | der Scrupulanten vermehrt                              | 11,374            | Knallfilber e. gefahrl. Praparat                                        | I. 40            |
| fus ift der Mellias, S    |                                                        | 1,509             | Knochen des Kopfs, sonderbare Verletzung destelben                      | 1,311            |
|                           | wey Naturen zugeeignet habe                            | III, 386          | Trennung der Epiphylen ist wirklich                                     | IV, 491          |
| uminasensystem entha      |                                                        | 111, 17           | verdorbene, abiterbende, wie d. Natur sie                               | •                |
| demnifationskaffe in      |                                                        | 11,419            | treunt u. wiedererfeizt                                                 | 11, 172          |
| dien, Verbrennen d.       | Weiber herricht dort nach                              | 11, 57            | Knoten d. Venus u des Mars                                              | 111, 298         |
| , über die kennt          | niffe d. Alten davon                                   | III, 618          | Kobalt, Geschichte des Erzes                                            | 111, 686         |
| dier ihre Art zu baue     |                                                        | 1, 423            | Kochsalz Reinigung desselb.                                             | I, 65 \$         |
|                           | e. sehr gebildetes Volk                                | III, 623          | Kochtalzsaure, desien Wirkung auf Gold u. Silber                        | H,306            |
| dustrieschulen, Haup      | grundfatze derfelb.                                    | I, 767            | Kohlengericht zu Erbstadt                                               | II, 407          |
| gwer, Mittel hey zuri     | ickgetretener Gicht                                    |                   | Komet, e neuer v. Herschel bemerkt                                      | I, 163           |
| quificion, the Urspru     | ng in Spanien                                          | IV, 416           | -Konig, d. erile war e. Ulurpator                                       | III, 112         |
| ititute, Anzahl d. wii    | lenschaftl. in Deutschl. Frankr.                       | u.                | Körper Hauptheile des menschl.                                          | II, 474          |
| Ita·.                     | •                                                      | 111, 581          | - naturl, wenn er für organilirt zu halten sey.                         | II, 475          |
| tercoitainerven, wo f     | e lich endigen                                         | II, 25 <b>7</b>   | Koumis, Bereitung dieses tatar, Getränks                                | 1, 659           |
| hufons Febler als Sci     | riftfteiler .                                          | II ι, δ, <b>8</b> | Kraft, endliche, ob das Bewultseyn sie lehre                            | 111, 17          |
| and Temperatur d. Of      | eritache der Etde daselbst                             | 111, 253          | Krankenanstalten, ob d. Privatverpslegung unter ihnen                   | zu               |
| liener, ob lie wegen      | ihres Menschenmords zu ent-                            |                   | billigen fey                                                            | I, 763           |
| schuldigen seyn           |                                                        | HI, 263           | Krankheiten, verlagete, venerische                                      | I, 463           |
| liens Bevolkerung         | •                                                      | I, 347            | d. Kinder kommen nicht v. Sanre her                                     | IH, 254          |
| den, Haupiquelle ihr      | s Ungemachs zu allen Zeiten                            | I, 98             | Krankheitsmaterien, Unterfuchung über ihre Beschaffer                   |                  |
| - Geschichte derse        | lb. in Spanjen                                         | IV. 416           | heit                                                                    | III, 129         |
| - zu Chrifti Zeit,        | Urfache ihrer verderbten mor.                          | al.               |                                                                         | . III, 566       |
| Beschaffenh.              | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | I, 785            | Krebsmaterie, Versuche darüber                                          | III, 304         |
|                           | machtiges Dafeyn in Aethiopie                          | n II, 428         | Kremnitz, Nachricht v. dem St. Anna Schacht daselbs                     |                  |
|                           | den Hautkrankheiten stark unt                          |                   | Kreutzkrystallen v. St. Andreasberg, chemische Unter-                   | -                |
| worfen gewesen se         | m.                                                     | II, 440           | (uchung derfelben                                                       | ·II, 305         |
| risprudenz, womit sie     | lich beschäftigt                                       | 11,361            | Kriegskunft vor den Zeiten des Cyrus                                    | II, 241          |
| s hogorarium vor Ha       | lrian, Schwierigkeit in der all                        | -                 | Kritik d. r. V., ihr Geschaste                                          | I, 427           |
|                           | randerlichk, doffelb, wird geho                        |                   | Kritiker u. Interpret, Erforderniffe desselben                          | 1íi, i t         |
| ben.                      |                                                        | 1,800             | Krone, Geschichte u. Beschreib. d. ungarischen                          | I, 339           |
|                           | afelbst gegen die Freylasiung d                        |                   | Kunft, deutsche, Hindernisse ihres Fortschreitens u. gl                 |                  |
| Bauern                    |                                                        | ' I, 639          | zenden Emporkommens                                                     | Ī, 210           |
|                           | . \                                                    | -, -,             | Künste, ihr Einfus auf der innern Menschen                              | -II, 26 <b>6</b> |
|                           | `.                                                     |                   | - neuere Fortschritte derselben in England                              | IV, 44           |
| · '.                      | К.                                                     |                   | Künftler, verschiedner Gesichtspunct, que dem ihn d Ale                 |                  |
|                           | 4.00                                                   |                   |                                                                         | en<br>II, 266    |
| ffern ihr Unterschied     | v. den Hottentotten                                    | 1                 | u. Neuen betrachten                                                     |                  |
| ilte last sich durch Ho   |                                                        |                   | Kunltgrif, neuer algebraicher Kunfer Schadlicht dattalbar               | 111,15           |
| sume men united 110       | ut-breger ant chuntres                                 | مدر عنام          | Kupfer, Schädlichk, desselben                                           | Щ, 323           |
| •                         |                                                        |                   | E 12                                                                    | 1                |

| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                   |                                                                                                   | <u>,</u>              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| L,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . , •               | Malchine chirurgische, worauf ihre gate Wirkung besuhe                                            | II. 574               |
| indwirthlebaft, Urlach ihrer Mängel an verschiednen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Maske, Hypothese über den Manu mit der eisernen                                                   | IV. 67                |
| Orten v. Deutschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ДТ, 313</b>      | Masques, e. ehemals in England beliebt Gattung v. Schar                                           | · <b>_</b> ·          |
| pis del Porco, Wirkung desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 82              | Martin, D. Roland, deffen Leben u. Verdienste                                                     | 11, 304               |
| izuli. Ableitung dieles Namens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 686            | Materie, v. d. Anziehung in Bewegung gesetzt ift doppel                                           |                       |
| chenverfassung; ihre schädl. Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111, 89             | ter Art                                                                                           | IV. 546               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 167. 393          | ansteckende, warum sie sich nur bey Thiorgattus                                                   | ₹-                    |
| sibnitzens vorherbestimmte Harmonie, ihre Achnlich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 46               | gen als antirckend beweifst  Marcine über des Proffen derfalt in England                          | III, 131              |
| keit mit;Spinoza's Syftem<br>copolds II Regententugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 17              | Matrofen, über das Pressen derselb. in England<br>Mahwabaum, Beschreibung desselben               | IV, 261               |
| olesacht, übertriebne ist jungen Schidierenden schädlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J'I, 60             | Mavallguram, Begrübnille u. Ruinen daselbst                                                       | I, 300<br>I, 293      |
| ettern, didotsche griechische werden gerühmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 35               | Maykafer, Mittel gegen ihre Larven                                                                | I, 80                 |
| euthen, Anecdoten v. d. Schacht bey L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iv, 610             | Mechanismus im Donken u. Empfinden                                                                | I, 57                 |
| icht, was es fey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I, 234              | Medizin, Hindernisse ihres Aufkommens in Frankreich                                               | IV, 27                |
| iaba Gottes, worinn fie bestehe<br>iestand, erschütterter Credit daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 111.<br>I, 327   | Meilen italienische, Bellimmung derselben<br>Meineyd, worauf in d. Theorie desselben Rücklicht zu | 1, 382                |
| (mnitro, 'u'as diele (iratichait v. Alters her gewelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.377               | pehmen fey                                                                                        | II, 183               |
| inne foll die Kunst verstanden haben, Muschelu zu b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e-                  | wie ihm zu steuern sey                                                                            | IL, 353               |
| foliar surforn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 333             | Melanchion, ob er habe predigen konnen                                                            | Ifi, 579,             |
| icius Andronicus, Erklarung d. v. ihm handelnden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T17 2               | Menich, dessen Vorzüge vor den Quadrupeden                                                        | Mi, 258               |
| Stelle Im Liv. Patav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 370<br>III, 433 | — — woraus feine Nahrung bestehe                                                                  | III, 435              |
| uft; ob sie in den Gedärmen sey<br>urhers Gedanken über seine eigne Bibelübersetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 103             | Monschenarten, dreyerley in den Gegenden der tropischer<br>Regen                                  | 1 _                   |
| ogik kann keine allgem. Theorie des Wahrscheinl. en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | it-                 | Messe, über die Wirkung derselb.                                                                  | I, 22<br>III, 147     |
| halten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,77 <del>5</del>   | Metalle, Ordnung, wie fie auf einander folgen                                                     | 1, 83                 |
| _ d. Regeln in ihr mussen nicht sehr vervielfaltigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | - ind Leiter d. anstockenden Materien                                                             | II1. 324              |
| werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,774               | Metalikalke, Ursache des Zanehmens ihres Gewichts                                                 | 1,567                 |
| werten Ayos, ob er nach den Begr. des A. T. das v. Gott ausl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,770               | Metaphylik, neuer Weg, den wir in derselben nehmen                                                |                       |
| mende Licht sey<br>ombard, Petrus, es gab zwey Manner dieses Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ns                  | methode, biblische, im Religionsunterricht                                                        | 1,427                 |
| in reten Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HI, 326             | Michaelis, I. D., dessen Verdienste als Exeget                                                    | - II, 529<br>- I, 187 |
| and on Tabl feixer Linwonner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -III, 141 (         | Milch, Hauptursache ihres Blauwerdens                                                             | II, 504               |
| nawig XIV Wahlt Cromwell zum Mütter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 469              | - v. Weibern lässt sieh gar nicht coaguliren                                                      | III, 254              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III, 198            | Militarland, Gebrechen desleiben                                                                  | II, 74                |
| uft , dephlogistissire, aus rothem Pracipitat zum Eina<br>men f. Kranke, Erinnerung dabey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 88              | Milions Grabschrift Mirabeau, des Grasen v. M. Betragen                                           | HI, 45                |
| reine, ob ihre absolute Warine in den Lungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ver-                | Misgeburt, menschliche an e. dreyzehnjährigen Gentou                                              | 1, 613<br>I, 164      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                   | Mimen, ihr Unterschied v. den Pantomimen                                                          | IV, 371               |
| Terdinderung d. IChweren, entzungt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 199            | Mineralreich, Charakter u. Eintheilung desselben                                                  | IV,1481               |
| Water hinemaringen konne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111, 266            | Modegesellschaften, Schilderung derselben                                                         | _I, 144               |
| A C La DaumhriingSiiillei uageeeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II, 263             | Möbelbrandgilden find - schädlich                                                                 | IV. 209               |
| uzerne, wie lange man tie in einerley Boden laffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 122            | Mond, Lichtpuncte in d. Nachtseite desselb. Mont d'or, Beschreibung dieses Gebirges               | 11,71<br>TV 202       |
| ykophrons Text, warum er nur wenig verderbt ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 652              | Moos Nutzen des isländischen                                                                      | IV, 303<br>II, 374    |
| Dunkeiheit wird geradelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,654               | Moral, wahre, silgemeingültige Principien derselben fir                                           | id                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                   | kelnes Misbrauch fahig                                                                            | II, 393               |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | - von wem tie gelehrt werden follte                                                               | II: 584               |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | - ilt nicht auf übernatürk Wahrheiten zu grunder<br>Maralphilosophie was sie enthalten müsse      | n II, 395             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Morgenland, ein Weg, d. Kenntnisse von demselben zu b                                             | II, 58                |
| Macht, Ueben d. aus e. Vermischung d. geist u. weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .i. ·               | rightigen u. zu befestigen                                                                        | T, 13                 |
| - we from the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 559             | Moritz, Churfiirst, doffen Neigung zur Jagd                                                       | 1,419                 |
| a in a widentchatt, taugen I, junginge ment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III, 259            | Moses Ablicht bey seinen Medicinalverordnungen                                                    | 17, 440               |
| a line angulandene Weseschufung udicion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,765               | T. 9 1. 1. 1. 1. N. 1.                                                                            | _II, £33              |
| lagenfait u. Magenhaut coaguirende Engentenait det-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 435            | — liber die Sendung deslaben                                                                      | III, tog              |
| felb.<br>Vlagindanao, Nachrichten v. diesem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. 316             | Münze, Erfordernisse zu derselben IV. Münzeabinet, hirbeckisches                                  | 106.410               |
| Magister artium et medicinae, wer diesen Tittel zuerst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | Münzfus einer zum Münzrecht befugten Handelsstadt,                                                | III, 130              |
| and a first | , , ,               | wie er seyn musse                                                                                 | IŸ, 459               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IH, 253             | Münzwesen, Grundsitze d. Theorie desselben                                                        | IV, 441               |
| delegantiat mills mit a. Heren Dipotaton uper and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 483            | Geschichte des Danischen                                                                          | IV, 442               |
| Vermoden verbuiden werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 250             | Musenalmanache, Einstass derselb, auf d. Literatur                                                | ₩V. 281               |
| Malta, Nachrichten v. diefer Infel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, 290             | Mulik, Geschichte d. Kunst in England                                                             | 1,737                 |
| Nancheuilbaum<br>Marburg, Armenanftalt defelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 765              | Analogie zwischen d. Harmonie in ihr u. dem -                                                     | 1 mmic                |
| . t - d Ak he millionen briorungs geweith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilf, 3go            | Colorit in d. Mahlerey  — als einzige Kuust betrachtet, die Gefühl u. L.                          | 1,776                 |
| Markoner, ob in Evangelium für Egypter geschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | densch, kopiren kann                                                                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | - Nutzen u. gehöriger Gebrauch derselben                                                          | II, 268               |
| Barokko. Urfache d. Adneigung des jetzigen man. v. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. I, 358           | Muskatennussbaum, über d. Blüthen desselben                                                       | I, 335                |
| gegen d. Spanier<br>Maschine zu Wiederherst, d. gehemmt, Resgir. bey As-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, 3, 4             | Muskusratze, Wirkung ihres Geruchs                                                                | IV, 203<br>T, 422     |
| Milening zu istenermerte an Benegium sterf ern geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 45              | Mutterblutflülle, Mittel dagegen                                                                  | III, 203              |
| physica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - •-•               |                                                                                                   | Mysterien             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | _ *                                                                                               |                       |

|    |                                                                                                               | -                        | ◆ Communication of the Commun | . 25                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                                                                                               | •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|    | Myfterien in Holiopolis u. Memphis, Inhait d. alteften                                                        | TTI. 100                 | Organisation von Stufen dersells.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II, 475                       |
|    | Myxine, Anphibium, Charakter d, Gattung                                                                       | 11,286                   | Orkan auf d. Infel Barbados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 652                        |
|    | mittin, mibutoton, ourrange e' contail                                                                        | ,,                       | Orleans. Beschuldigung des Herzogs v. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 588                        |
|    |                                                                                                               |                          | Orthographie, einige Winke über die griechische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 244                        |
|    | N.                                                                                                            | •                        | Ostindiensahrer, ob sie zu Kriegsschissen können einge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WIT 4.5                       |
|    |                                                                                                               | * * *                    | richtet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FII, 594                      |
|    | Nahum, dessem Zeitalter u. Vatorland                                                                          | Î, 50 <b>6</b><br>I, 387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                             |
|    | Nafeweis, Herleitung dieses Namens Nationalarmee pariser                                                      | II, 191                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ` - ,                         |
|    | - versammlung, einige Decrete derselb. welch                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|    | verworfen werden müßen                                                                                        | I, 572                   | Palestrina steht an d Spitze d. röm. Schule d. Composi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|    |                                                                                                               | III, 357                 | tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 739                        |
|    | Mavarra befindet fich in e. elenden Zustande                                                                  | II, 103                  | Palibothra, über d Lage dieser chemal indischen Haup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|    | Nespel'u Sicilien, Bevölkerung, Armee u. Zustand des                                                          | · TIT 00                 | Panaritium in d. flachen Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 619                      |
|    | Reichs Nochon Nachminha m. d. Remilie d. N.                                                                   | III, 89<br>I, 263        | Papiergeld, Erforternisse desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 417                       |
|    | Necker Nachricht v. d. Familie d. N.<br>Neger, Anzahl d. jährlich aus Afrika ausgeführtem                     | IV, 323                  | Nachtheil des überhäuften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lV, 31                        |
|    |                                                                                                               | IV, 533                  | Papiermacher, erster in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 236                       |
| •  |                                                                                                               | IV, 381                  | Papiermühle, d. erste in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 402                        |
|    | Negerhandel d. Franzosen                                                                                      | IV, 582                  | Papyrus, Gebrauch desselb, in Abestynien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 742                       |
|    | Neha, Göttin d, Deutschen                                                                                     | IV, 244                  | Parades, Comte de, franzol. Spion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 153                      |
|    | Nerven, Ernährung durch fie                                                                                   | 111, 573                 | Paradies, ob die Beschreibung davon e. bless mythische<br>Darstellung sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111, 174                      |
|    | Nervengeist, Quellen desselb<br>Nervenmark, Untersuchung über den Bau desselb.                                | II, 119<br>II, 262       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 242                       |
|    | Neuchatel, Etwas von d. Gefetzgebung daseibit                                                                 | 111, 247                 | Patriot u. Antipatriot, Schilderung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ii, 288                       |
|    | Neuschottland . Städteverzeichnis                                                                             | 11, 38                   | Pedanterey d. Golehrten, ihre Entstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IL. 196                       |
|    | Neutralität, folgen d. bewafneten für Dannemark                                                               | IV. 381                  | Pemphigus, characteristische Symptome dieser Krankheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|    | Niagara, Wallerfall in N. Amerika                                                                             | II, 227                  | Pendellinge Pepuich, Kapellmeister, Anecdoee v. ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III. 252                      |
|    | Niederlande, vereinte, erstes Of - u. Defensivbundnis                                                         | II, 206                  | Perlensischereyen in Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 609                       |
|    | mit Frankreich<br>Nil, Benennnung dieses Flusses im Alterthum                                                 | IV, 218                  | Persien ist jetzt ganz zerstückelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV,333<br>II, 37              |
|    | Nilqueilen, Nachricht v. ihnen                                                                                | 11, 436                  | Pest, einige Bemerkungen über Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III, 33                       |
|    | Nimptschen, Nonnenkloster, dessen Geschichte                                                                  | I, 418                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III, 210                      |
|    | Nordamerika. Art wie das Land urbar gemacht wird                                                              | IF, 589                  | Pfandbriefe im Preuflischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III, 470+                     |
|    | - desseu nordwestliche Küste ist kein festes                                                                  | W                        | Pferde, über die Abrichtung junger ganz roher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 660                      |
| •  | Land                                                                                                          | HI, 349                  | - v. Caltriren derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111,670                       |
|    | Bemerkungen über d. dort vorkommenden                                                                         | IV, 164                  | - Mittel bey gedruckten<br>Pflanzen, über die Ektypen derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 71                        |
|    | Krankheiten  ftstiftische Nachrichten v. N. A.                                                                | IV. 534                  | Pflicht, d. Regel derselb. macht in ihrem Gebiete keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 586                       |
|    | North Friedrich, Leben des Lord                                                                               | IV, 232                  | Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 424                      |
| -  | Nowegens älteste Geschichte u. Gesetztprache                                                                  | IV, 413                  | Phalanen, zwey neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11, 387                       |
|    | - Volksmende                                                                                                  | III, 102                 | Phalanx einige Bemerkungen darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 242                       |
|    | Notarius, öffentl. alteste Spur y, einem in Ungarn                                                            | I, 405                   | Pharmakopoe, welche Formeln zu zusammengesetzten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    | Noth u. Hülfsbüchlein het nicht alleuthelben den erwar-                                                       | 111. 270                 | Arzeneyen lie entlaken muse<br>Philosophie, ob d. Mangel e, bekimmten Begr. v. ihr de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 147                        |
| _  | teten Nutzen<br>Nothwendigk, moral. lässt sich nicht mit e. Indisserentis-                                    | -                        | Mangel d. Sache felbst andeute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n<br>I, 203                   |
|    | mus d'Willens vereunigen                                                                                      | III, 164                 | ihr Werth muss in d. practischen Welt nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -, -0                         |
|    | Nuc des Plato, ob er als e. v. d. obersten Gottnett ver-                                                      | _                        | zu hoch augesetzt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 201                        |
|    | Caliedene Submanz gellacht Werde                                                                              | I, 772                   | — — d. Religion, ihr Geschäfte u Eintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 502                       |
|    | Milenherg Perioden d. Geschichte dieser Stadt                                                                 | µ, 220                   | Phlogiston u Warmstof, ob sie e. negative Schwere be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · • •                         |
|    | - Rand chemals in genauer Verhindung mit                                                                      | II, 220                  | 7930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 II, 44                      |
|    |                                                                                                               | II, 345                  | Phyllodoce, e. neues Wurmergeschlocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 618<br>II, 290            |
|    | Natkafund, dessen Lage                                                                                        | <b>/ 6</b> 7/            | Phylik, wodurch lie in den Gang d. Willensch. gebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 290                         |
|    |                                                                                                               |                          | ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 427                        |
|    | 0.                                                                                                            |                          | Physiophore, e. neue Gattung gallertartiger Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,450                         |
|    | A. J. C. Chiminalundan Jafalko                                                                                | III. 207                 | Pletisten, Urtheil über sie<br>Platina, Scheidung derselb. v. Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 7                         |
|    |                                                                                                               | I, 379                   | - Versuch über das Schmelzen derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III. 407                      |
|    | Oberfoncheim Waifenhaus dafelbst. Obstessig, über d. Zubereitung desselb.                                     | 111, 550                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17, 59i<br>III, 646           |
| •  | Calla Eincheilung derfelhen                                                                                   | I. 67                    | über deffen Lehre v. d, Schönheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1V, 378                       |
|    | Oesterreich ist im ungerechten Besitz d. getrennten passau                                                    | II-                      | - dessen Vortrag d. soeratischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 283                       |
|    | fchan Diöces                                                                                                  | 1, 223                   | Plattwürmer, drey merkwürdige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 63                         |
|    | Offician, illandia Rildung defletten                                                                          | 11,652                   | Plettenbergs - Bay<br>Pleyel , Urtheil über ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III, 439                      |
|    | Outariolee, Niederlaffung d. Englander deselbst<br>Opera Buffa mit Recitativ, ihr Anfang ist nicht mit Gewis- | II, 219                  | Plymouth, mislungene Expedition gegen P. im N. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 754                        |
|    | Opera Bulla mit necitativ, int Aniang in ment                                                                 | 1,748                    | Kriego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ITT 145                       |
|    | heit anzugeben Ophir, Vermuthung über dessen Lage I, 25                                                       | II, 358                  | Pocken. Theorie v. d. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111, 153<br>11 <b>1</b> , 132 |
|    | Opium Nuzen desselb in venerischen Krankheiten                                                                | III 426                  | - Personen, d, an d. P. litten, sterben seiten an d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l, 3 4                        |
|    | wird in vener. Krankh. Verworten                                                                              | 17, 474                  | Schwindfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 163                       |
|    | Oratorien. Anfang derfeiben                                                                                   | I, 748                   | Poelie, Beyspiele v. d. Armseeligkeit d. arabischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV,4 0                        |
|    | Ordalien unter den Mindus                                                                                     | L 301                    | Politeycameralpraxis, was zu ihr gehöre<br>Polygamie in den Morgenländ, ist nothwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, gı                        |
| ٠, | Orden der götti. Vorsehung                                                                                    | 1, 321                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · l, :0                       |
|    | •                                                                                                             |                          | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Po ypen                       |
|    | •                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |

|   | Polypen find eigentlich keine Thiers                                                                | TH. 23             | Regulus, dellen ausgellendene Merrer haben viele hiller<br>Unwahrscheinlichk                         | Tinak                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | Pommern, Reveuen v. Schwedisch P. — Nationalvermögen v. Schwed. P.                                  | 1, 650<br>1, 663   | Reichlin, Lorenz, cathol. Pfarrer lebt schon vor d. Rese                                             | 1, 2 <b>96</b>       |
| Ì | Compejustaule, in welches Zeitalter fie falle                                                       | I, 14              | mation in d. Ehe                                                                                     | I, 380               |
|   | Popes Fehler in Durchucht des Spakespeareschen Textes                                               | 11,613             | Reichsheiligthümer zu Nürnberg, Anecdote v. ihnen aus                                                | 1                    |
| 1 | Popularität im Predigen                                                                             | L 689              | dem 15 Jahrh.                                                                                        | II, 220              |
| Ţ | Portland Vafe, Nachricht v, ihr                                                                     | III, 4:3           | Reichstage europaische, thre ursprüngl. Gestale-                                                     | 1,663                |
|   | Portugall, d. Königin v. P. unglaubl, Nachücht                                                      | I, 178<br>I, 539   | Reichsvicariaterechte, Bestreitung derselben<br>Reichsvicarien, Rechte derselben in Ansehung des Kam | 1,703                |
|   | — — Bergwerke                                                                                       | Î, 540             | mergerichts u. f. w.                                                                                 | IV. 142              |
|   | Portugiesen, schiechte Art, wie sie ihren Wein behandelt                                            |                    | Reihen, geometr. Auflosung einer dahin gehörigen Auf-                                                |                      |
| _ | Polidonius, seine Autoricas wird d. Geographia schadlich                                            |                    | gabe                                                                                                 | II, 590              |
|   | Prediger Salomo's, Bemerkung darüber<br>— — feine Pilicht gegen die ganze Gemeine                   | IV, 229<br>II, 561 | Reinholds u. Kants Art zu philosophiren, ihr Unterschie                                              | 1V, 267              |
|   | Predigerstand, Mittel gegen dessen Geringscharzung                                                  | III, 128           | v. cinander                                                                                          | I, 206               |
|   | Brefsfreyheit, glückl. Folgen derselb. in Danmank                                                   | IV, 82             | Reinigung, bey d. monatl. geht oft e. membrapole Sub-                                                | •••                  |
|   | Priesterstand, zwey gefährl. Lehrsaize d. cathol.                                                   | IV, 159            | Hanz ab  Feire deller Charakter v. Tahou                                                             | IV, 162              |
|   | Procedus mamillaris, Durchbohrung destelb.                                                          | I, 449             | Reitz, dessen Charakter u. Leben<br>Reitz, über das Nachlassen desielben                             | IV, 5.9              |
|   | Protestanten, deren Unterdrückung in Ungarn<br>— — — Resolution Leopolds II in Ansehung dersel-     | 1,135              | Religion, politive, grundet fich mehr auf abstracte Urthe                                            | eiłe                 |
|   | ben                                                                                                 | I, 6               | d. Vernunftreligion                                                                                  | LI, 2                |
|   | Psychologie, gehört weder in d. Moral noch in d. Logi                                               |                    | Religion, warum sie in den höhern u. gesitteten Stände                                               | n                    |
|   | Prolemaus, Mangel feiner Karte                                                                      | L, 259             | nicht mehr gute Wirkungen thue — worauf es bey ihr ankomme                                           | I, 691<br>I. 667     |
| ٠ | Puterhahn, seltnes Beyspiel v. e. d. Hühnereyer ausbri                                              | I,450              | Religionslehre Jefu wird v. dem getrennt, was bles zu                                                | 1,667                |
|   | Pyramide Bemerkung darüber                                                                          | 1, 14              | ihrer Form gehört                                                                                    | II, 193              |
|   | was man bey Widerlegung der Wittischen Hy                                                           | P <del>O</del> -   | Reuchlings Verdieufte um d. Literatur                                                                | III. 447             |
|   | thefe v. d. P. zu bemerken habe                                                                     | J, 616             | Rheumatifm, Heilmittel in dem hitzigen<br>Rindvich v. Klee aufgeblaht, Mittel es ohne Stich zu       | 111, 384             |
|   | Pyrmonter Waller, delign Heilkraft                                                                  | 111, 37            | retten                                                                                               | I, 79                |
|   |                                                                                                     |                    | Rio de Ianeiro Nachrichten v. dieser Stedt                                                           | 11,554               |
|   | Q.                                                                                                  |                    | Rillel, Verfasser e. auonym. Schrift                                                                 | Id, 226              |
|   |                                                                                                     |                    | Ritterorden, drey portugies, werden resormirt,<br>Roche du midi in Vivarais                          | II, 479<br>III, 49   |
|   | Quarré achteckigt                                                                                   | II, 181            | Roman, historischer, zwey Arten desselben                                                            | 1, 683               |
|   | Qualla kommt meilt verfälscht nach Europa                                                           | IV,486             | Romanenlecture wird vertheidiget                                                                     | 11, 391              |
|   | Queckfilber, Versuch über dessen Gestrieren - Erklarung seiner Wirkungsart bey d. Lust-             | 1, 164             | Ronnow, D. Casten, dessen Leben                                                                      | I), 304              |
|   | feuche                                                                                              | 1, 306             | Role bey Kindern, Mittel degegen Rolenellenz, Methode ihrer Verferigung in Affindien                 | IV, 473              |
|   | Quecksilbermittel gegen d. Lustseuche in Thibet ge-                                                 |                    | Rosenessen, Methode ihrer Versertigung in Oslindien<br>Rosenol v. unsern gewöhnt Centifolien         | III, 377<br>III, 405 |
|   | brauchlich                                                                                          | 1, 163             | Rousseau, über dessen contract social                                                                | TU, 537              |
|   | Quinctilian ist wahrscheinl. Verfasser d. Dialogus de orator                                        | r. 11, 222         | Rückgrad, Mittel in d. Kriimmung desselben                                                           | IV, 493              |
|   |                                                                                                     | -                  | Ruckzug, Bedingungen bey demielb.                                                                    | 14,478               |
|   | R.                                                                                                  | •                  | Rückzugsorduung, wie fie herzustellen sey, wenn d. Wi                                                | II, 628              |
|   |                                                                                                     | ,                  | Rudingers Esrom, Leben u. Schriften                                                                  | 111, 477             |
| ٠ | Rabenswalde, diese Geschlecht gieng nicht mit Friedric                                              | ch                 | Rufs, naturlicher                                                                                    | I, 63                |
|   | aus<br>ner Am Pohe                                                                                  | 1,96               | Russlands Policik in Ablicht auf Schweden                                                            | 1, 295               |
|   | Raja, e. Art Kehe<br>Raketten bey den indischen Herren gebräuchlich                                 | II, 290<br>I, 424  | <b>5.</b>                                                                                            |                      |
|   | Ramsden, Lebensgeschichte desselb.                                                                  | II, 17             |                                                                                                      | •                    |
|   | Bamisgate koltharer Hafenbau daselbit                                                               | IV, 287            | Saba, wo diess Land gelegen                                                                          | II, 427              |
|   | Ranunculus arventis L. dessen schadl. Wirkung                                                       | IV, 619            | Saft in den Baumen, dessen Bewegung                                                                  | I, 658               |
|   | Raphael, Eigenchumlichk, d, er in sein. Werken hat<br>Raubvögel, eine Bemerkung über ihre Verdauung | IV, 496<br>II, 515 | Safte, verdorbne des Unterleibs find Wirkungen des<br>Fiebers                                        | III, 205             |
|   | Rechnung, über d. Gultigk. eines Belegs d. justifici                                                |                    | · Sagen, Iriandische, Urtheil über ihre Glaubwürdigk.                                                | 11, 459              |
|   | ten K.                                                                                              | IV, 393            | Sala, Ertrag d. dortigen Silbergrube                                                                 | II, 143              |
|   | Becht, rom., begünstigt zu sehr d. Schuldner                                                        | IV, 141            | Saline, Lüneburger, Geschichte derselben                                                             | 11, 98               |
|   | — Geschichte des portugies.<br>Rechtsfragen, zweiselhaste                                           | I, 641<br>III, 275 | Salpeter, Verfuch über d. Reinigung das rohen<br>Salpeterfaure, Phlogiftirung derfelben              | III, 57t             |
|   | Rechtspraxis, e. Fehler in derfelben wird gerugt                                                    | I, 7:2             | u. Salzluft, ihre Erzeugung                                                                          | - 1, 163<br>1, 165   |
|   | Bechtswiffensch. Ideen zu e. Metaphylik derselb.                                                    | 11, 377            | u. nitritche Luft, wodurch fie fich unter-                                                           | ., ,                 |
|   | Paritaria Erfuduna dellelb.                                                                         | 1,748              | fcheiden                                                                                             | I, 240               |
|   | Redekunft ist aus d. Neihe d schönen Künste nicht aus<br>zuschliesten                               | II, 276            | Salzbank, Berechnung ihrer Abnahme<br>Salzbirection, katterl., Inhait ihres Contracts mit d.         | IV. 361              |
|   | Reduervertrag, drev Arten dellelb.                                                                  | III, 220           | kon, preufs. Seehandl. gefelifch,                                                                    | 111, 633             |
|   | Regen, Umstande, worauf es bey Erklärung desselb. an-                                               |                    | Salzfiure, dephlogistisirte, Meynung darüber                                                         | 17,620               |
|   | Lammt                                                                                               | 111, 076           | bey dem Bleichen                                                                                     | 11, 50               |
|   | Regent, ob er seine Fehler verbergen darf                                                           | L 671<br>477-615   | bey Krebsgeschwüren Beobachtung über ihre Ze                                                         | . III, 303           |
|   | Regierung, Zweck derselb. I,<br>Regierungsformen, ob es gut sey Untersuchungen dar-                 | 416.013            | letzung                                                                                              | IV, 624              |
|   | iher öfentl bekannt zu machen                                                                       | 1,614              | Salzquellen, was zu ihrem Entstehen gehöre                                                           | IV, 366              |
|   | Regiment, Geschichte des königt, sudermannland.                                                     | IV, 278            | Salzquellen, ihre Lagerstätte                                                                        | 111,717              |
|   |                                                                                                     |                    | Sel                                                                                                  | zquellen,            |
|   |                                                                                                     |                    | •                                                                                                    |                      |

|                                                                   |                                            | -                           | <b>♦ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Salzquellen, ob lie allemahl tie                                  | fercliesen als de in de                    |                             | Schweden Staatseinkûnfte u. Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 101                |
| Nachbarfeh, befindl. Salzfe                                       |                                            | 111, 179                    | Schwefel über d. Verbindung mit d. Metallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11, 306                 |
| Salztheile dunften auch aus de                                    |                                            | IV. 362                     | Schwefelkies, dessen Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 634                  |
| Samum, Beschreib, dieses Win                                      | des                                        | 11, 439                     | Schweine, Präservativ f. d. piötzl. Sterben derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 550                |
| Sand Pflauzen u. Baume d. in                                      |                                            | 11,383                      | einige Bemerkungen über d. Schweinezucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 615                 |
| Sans Souci, Schlofs, Ursprung                                     | dieler Benennung                           | IV, 610                     | Schweitzer, Urfache ihres Heimwehs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1V, 510                 |
| Sanfcritsprache, Lob dersetb.                                     | ***************************************    | 1.302                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477.631                 |
| St. Antonio, neue Stadt in Po<br>St. Barthelemi, Boden diefer In  |                                            | I, 177                      | Schwerspath, Vorschrift zur Absonderung d. reinen Brd aus demselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1II, 405                |
| Baumwolle günstig                                                 | ret mr or withnesseng (                    | II, 284                     | Schwindfucht, steinigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MT, 42%                 |
| - Germain, Graf v wird en                                         | tichaldigt                                 | I, 341                      | Schwingungsarten, neu bemerkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1, 736                  |
| Nachricht v. ihm                                                  |                                            | IV. 336                     | Schworen, Uriprung d. Worts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,459                  |
| - John , Flaccheninhalt d. Inf                                    | el                                         | II, 38                      | Scropheln, Mittel dagegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 554                |
| - Leucio Ursprung u. Versassu                                     |                                            | I, 377                      | and the second s | IV, 618                 |
| - Michael, altes Alaunwerk a                                      |                                            |                             | Seelengroise, was fie fey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 161                |
| - Petersburg Garten des kaif                                      |                                            | bit 11, 247                 | Seeligkeit, höchste, ob sie im Bewusstseyn d. morel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiof                    |
| - Krankenbeluch Anitale dale,                                     | ibit .                                     | II',31<br>I,290             | Segmente zur Beziehung d. Globen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 406                  |
| Sattel, Zeit ihrer Erfindung<br>Saturn, dessen Spharoidnat u.     | Zeit feiner Umdrehung                      | IV. 415                     | Seidenbau lässt sich auch in Schweden betreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 595                |
| - Aing u. zweyneue Traba                                          |                                            |                             | Seidenbaumwolle, Anmerkung über den Baum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 290                 |
| Saure bey Verbrennung d. depl                                     |                                            |                             | Seife, Nutzen des Küchensalzes bey derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111, 403                |
| beln Luft erzeugt                                                 |                                            | I, 161                      | Seiks, vormalige u. itzige Verfassung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 147                |
| - Versuche aber d. in Dar                                         |                                            | 1, 165                      | ihre Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, 300                  |
| Scalpiren d. Wilden in Nordan                                     |                                            | II, 227                     | Selbstliebe, Grundsen derselben, ob er erstes practische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>1 .aac.            |
| Schaaf merkwärdiges in Arheili                                    |                                            | II, 348                     | Geletz feyn könne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I <b>, 496</b> ·<br>ick |
| Schaafe ob man he vor d. Schu                                     |                                            | 2. IV, 145                  | ob ihr Princip in Hinticht auf e. höheres Gli<br>nach diesem Leben d. christl. Moral abzusprechen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ev 1.796                |
| e. Sommer düngen                                                  | Fefter Hangelf Orney III                   | 111, 315                    | Salbstmord, Grunde für dessen Immoralisät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Įi, 63                  |
| - millen getrinkt werde                                           | n.                                         | IV, 145                     | ob tiefe Schwermuth zur Entschuldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                       |
| - wilde in den schotrische                                        | en Infeln                                  | 11, 519                     | dellelb, diene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.394                  |
| Schaafmist, dangende Krait d                                      |                                            | IV, 606                     | Seminarium f. Landschulmeister, gehörige Kinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Schadel v. Menschen, zehn ver                                     | rschiedene derfelb.                        | 1, 145                      | deffeib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV. 371                 |
| was für e. Thier darunte                                          | r zu verliehen ley                         | 11, 445                     | Sennaar, fonderbare Sitte am arab. Hofe dafelbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 440                 |
| Schatz hinterlassener K. Fried                                    |                                            | II, 13                      | Serum, was darunter verilanden werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 475<br>II, 143      |
| Schauspiele, d. gereimten were                                    |                                            | 1,717                       | Sevegebirg, höchster Berg destelb.  Schakespeares dramatische Arbeiten worauf man bey ihres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| englische, frühere                                                |                                            | 11,614<br>TV 667            | Beurtheilung zu sehen habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 613                 |
| Schauspielwesen, Zultand d. d. Achaidemiuze muse nicht in zu      |                                            | IV, 662                     | fchriftstellerischer Character                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I, 68                   |
| Scheidemunze muß nicht in zu<br>prägt werden                      | " Promer Menke wroke.                      | IV, 107                     | Stücke, warum fie den Deutschen gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Scheinted bey neugebohrnen K                                      | indern                                     | I, 695                      | Sheldon, Mis Anne, Lebensgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, 71                  |
| Schenkenbecher in den Wappen                                      | u. Siegeln d. Grafen v                     |                             | Siebenzehner im Amt Geschwend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J. 379                  |
| Limpurg                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 1. 377                      | Siegel, ihre Autorität auf ungarischen Urkunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 403                  |
| Schienen, elastische                                              | 4                                          | II, 173                     | Braunschw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III, 229                |
| Schiefspulver, Bemerkung dari                                     | Der<br>annissans hafátlan                  | III, 2 <b>53</b>            | Siegellack, Mittel blaues zu erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 400                 |
| Schlagdusse, fellen meistens V                                    | ormittago sosanen                          | HI, 363                     | Sigla, Oblervationen über einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV,487                  |
| Schlangen, Kennzeichen d. gift<br>Schlegel, I. F. L. giebt sich a | le Verfallet dallebrish d                  | , )y <i>(</i>               | Silbergeräthe des Königs Fried. Will. I, v. Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV, 614                 |
| Bahrdt mit d. eifernen Sti                                        |                                            | IV, 58s                     | Singspiel, erster Versuch e. eigentl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. 747                  |
| Schlucken hartnäckiges, Mittel                                    | dagegen                                    | I, 658                      | Sismometer, Beschreib, desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 239                 |
| Schueeflocken, ihre Figur richt                                   | et sich nach d. Tageszei                   | z III, 677                  | Sittenlehre Zweck derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I, 215                  |
| Schon, was uns zum Genuss de                                      | affelben allein bilden kar                 | ın II, 388                  | Smaragd auf d. Smaragdebergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 18<br>11 •93         |
| , das S. in d. Natur u. P                                         | lunft läfst lich meht auf                  | f                           | Socrates, defien Hauptzweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II, 281<br>II, 283      |
| Vernunftprincipien zurückt                                        | oringen                                    | II,267                      | Socratik, Grenzen dieser Lehrart<br>Soldaten sollen zur Arbeit angehalten werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 76                  |
| Schönheit, Urbestandsheile der                                    | ield in <b>d. Juine d. Aite</b><br>Chambar | n 10, 376<br>I, 34 <b>6</b> | Sonnenflecken, Meyning darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 11, 11                |
| Schottische Niederländer, ihr<br>Schottland, glasurte Festungen   |                                            | 111, 379                    | Sonnagsschulen , werden vorgeschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11, 117                 |
| Schreibenlernen, ob kunstmassi                                    | ge Genauiek, bevm Anf                      | 19~                         | Soole, Bemerkungen über d. Steigen derselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HI, 178                 |
| ge deffelb, nöthig fey                                            |                                            | I, 48                       | Soolquellen, Erklärung ihrer Entstehungsart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1V, 364                 |
| Schreibsedern, erstes zuverläftig                                 | ges Zeugniss v. ihnen, w                   | /0                          | Sophisten, das Studium d. spätern wird angerathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II, 125                 |
| es zu finden                                                      |                                            | I, 290                      | Spannung des Feuers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 238                 |
| Schriftsteller. Fehler einiger ne                                 | euem                                       | 1,686                       | Speckfeld, Herrschaft Limpurg Sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I, 380                  |
| Schritt, Cadencirung desselb.,                                    | wornach et zu erletnen                     | II, 620                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HI, 300                 |
| Schulen, Urfache ihres Verfalls                                   | Vocal an-of-ham f - 4                      | II, 47                      | Speiferdhre, Beobachtung über d. Anfressung derselb. Speyer, Einrichtung d. Gymnasiums daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 111                 |
| Schwa .(:) ist bisweilen wie e.                                   | . A corr enventenen 1, 1).                 | IV, 619                     | Spielsglaseutlösung, salzsaure, Bereitung derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,697                   |
| Schwan, wilder<br>Schwane follen wirklich fingen                  |                                            | 111, 446                    | Spinnet, Classifikation dieser Schmetterlings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IL 380                  |
| Schwalben find Zugvörel                                           | •                                          | I, 451                      | Spinola, Rochus da, nachher bekannt unter dem Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                       |
| Schwarzburg, befondre Maxime                                      | n in d. Staatsrocht d. F                   | •                           | Christoph Roxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 4                    |
| S. Haufes                                                         |                                            | I, 92                       | Spitzen, Geschichte derselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111,687                 |
| Schweden eitf königl, regierend                                   | le Häuser in diesem Kö-                    |                             | Spoliarien in den Amphirheatern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 685                  |
| · uigreich                                                        |                                            | 1, 385                      | Sprache, griech u. lat. ihr Gebrauch ist auch jetzs noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| - d. Ackerbau hat dafell                                          | orr apaertominen                           | II, 375                     | v. großem Nutzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 401                 |
| Einkunfte d. Krone                                                | •                                          | 10, 332                     | latein, in ihr läset sich nicht gus philosophiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,128<br>Sprache        |
| •                                                                 | •                                          | •                           | g 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -h.aciie                |
| , -                                                               | •                                          |                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|                                                                   |                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| Benerkungen zur Gefchichte der zich unter den III. 17. Herrische Steinkeitige Unterhiebte der zich unter den III. 17. Therischen Geführte der zich unter den III. 17. Therischen Leindie bei John Steinen werden des zustätelte gefchickt wird (1.67) Geführte, deutliche werung giebt es nich Steinen einem mittle Steine Langewachstenen giebt es nich Steinen einem einem Steine Rechtlicher, deutliche werung feibt es nich Steinen einem steine Steine, werden einem steine Steinen einem steinen | a a carrier a fullin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 154   | Therapeutik, Definition derselb.                           | I, 30               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Inspeitien Semiten Mente deribb unter den III.77  Inspeit in Semiten Mente workiglich gefehricht wird II.77  Sprichlare, Gautiche, worus man bey three Abfalling Ruckicht nehmen müle  Stare e. angewachtenen giebt es niche grunen III.607, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                            | 11.23               |
| In 19theitien in Seinitean  Westerwerden de zur Mußt verrüglich gelchickt wird 1,747  Sprichenverwirung Babyl.  Sprichenverwirung Babyl.  Staat angewachteung das by three Abfallung III, 55, 11,55  Batar a angewachteung des graueg III, 607, 11,55  Batar a angewachteung eight es nicht  Benerkeung nur Ausrichung des graueg III, 607, 11,55  Staatsverfallung, stam bene Vorrechten gelengen  Standorarepertorium, en nittliche Einrichtung für Bibliotheckte des feben englichen zuwider für 1,55  Statisch Grundfäter derfalben untwicker für 1,55  Statischen Grundfäter derfalben untwicker für 1,55  Statischen Grundfäter derfalben untwicker für 1,55  Statisch Legen un | merkwirdiger Unterschied derselb, unter den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            | II. 20              |
| Sprichelars, dautiches, worand man bey three Abfalloms, Sprichelars, dautiches, worand man bet inches and the States and the St |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 174  | Thule des Pytheas was für e. Land es gewesen.              |                     |
| Sprichleer, deutiche, worst man bey ihrer Abfaffung Sprichleer, deutiche gleiche mit deutiche mit deutichen mit deut | - wodurch fie zur Musik vorzüglich geschickt wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Tippo Sail dessen Grausamk.                                |                     |
| Sprachlere, deutiche, worauf nan bey three Ablalung Ruckfeln tenham milite Bare a angewein eine in Hill. Bare a angewein gen are Astrachung des graung Hill. 507, 19, 161 Statzercht, Grundfüte de dem englitchen auwirde find Statzercht Grundfüte de dem englitchen auwirde find Statzercht Grundfüte de dem englitchen auwirde find Statzercht Grundfüte der Herbe Statzercht Grundfüte Grundfüt | Sprachenverwirrung BabyL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,022    | Tabacksbau, Demerkung Caruber                              | I . 245             |
| Ruckdicht nehmen mille Stare a. nagwerichtenst giebt es nicht bennementer für der Bedagnifs zu denfelben Grundfüse 4. dem englichen zuwider find 5.75 Staterverfülung, gutz, wozus fie beruch Staterverfülung, gutz, wozus fie gutz, gut | Sprachlebre, deutsche, worauf man bey ihrer Abfastung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                            |                     |
| Staarserfalung, sur Ausziehung des graup III, 607, IV, 161 Staarserfalung, guer, worauf sie bruthe Steneth Grundsta dersten Steneth Grundsta dersten  1, 200 Steneth Grundsta dersten   | Rucklicht nehmen mulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1111,57   |                                                            |                     |
| Statsversching, gute, worat fie beründer Statsverschiung, gute, worat fie beründer Statsverschung, gute, worat fie beründer Statsverschung, gute, worat fie beründer Statsverschung, der wie der Statsverschung der Statsversc | Staar e. angewachsenen giebt es nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                            | 111, 31             |
| Stades, Art, wei se mit mer Verrechten gelangten Stadtorarepetrorium, e. nitzliche Einrichtung für Bischlothersten der Stadt in der Sta | Bemerkungen zur Ausziehung des graust 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.17,101  |                                                            | - <del>-,</del> 750 |
| ischele. Act., wie is an ihren Vorrechten gelangten Sandorarepretorium, e. nuizilche Eitrichtung für Bi- Breit, Gruditzt derfeiben Steichecken Steich, Gruditzt derfeiben Steich Gruditzt derfeiben Steichnahm, Gatungen u. Ursprung derfeib.  Steichnahm, Gatungen u. Ursprung derfeib. Steinhalten, Gatungen u. Ursprung derfeib. Steinhalten Gatungen u. Ursprung derfeib. Steinhalten Gatungen u. Ursprung Steinhalten Gatungen u. Grundten u. Geler Studt Steckentbren, Reichwerth Erich v., dessen Vereinneh Steinhalten Gatungen u. Geler Studt Steckentbren, Reichwerth Erich v., dessen Vereinneh Stenen gelinden Albeiten u. Schriffen Steckentbren, Reichwerth Erich v., dessen Vereinneh Stenen gelinden Albeiten u. Schriffen Stenen, gelinden Albeiten u. Schri | Straterecht, Grundialze d. dem englichen zuwider mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. 515   | •                                                          |                     |
| Sandorarepetrorium, e. nitzliche Einrichtung für Bibbliothekken Beatik, Grundfatz derfelben Reighung in die Materahum nicht geweien Beinigung in die Materahum der die Materahum nicht geweien Beinigung in die Materahum der die Materahum der die Beinigung in die Materahum der die Beinigung in die Beinigung der die Beinigung in die Beinigung der die Beinig der die Beinigung der die Beinigung der die Beinigung der die  | Staatsvertanting, gute, worder he berune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                            | כניכי<br>פ          |
| bliochecken Steith, Grundfatz derfelben Steith, Grundfatz derfelben Steith, Grundfatz derfelben Steine, konartige, of Baltle, Wecke, Lava, n. Bim- Steine, Grandfatz derfelben Steine, Grandfatz derfelben Steine, Leiner Keiner, ber Tage zu Steine, was deau .am meh erfen beyerzeg Steine, Steinen Leiner, ber Tage zu Steinen, was deau .am meh erfen beyerzeg Steine Laversteinen Leinere, bey Tage zu Stehen, was deau .am meh erfen beyerzeg Steine Laversteinen Liste Laversteinen Leineren, bey Tage zu Stehen Stenen Leineren, bey Tage zu Stehen Leineren, bei Tage Kennen Leineren, bey Tage zu Stehen Leineren, bei Tage Leiner Lein | Sendorterenertorium, e. nitzliche Einrichtung für Bi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                            |                     |
| Beatik, Grundlatz derfelben Beighügel, ind im Alterstum nicht geweien Steinbeig, ind im Merstum nicht geweien Steinbeig, donartige, ob Balak, Wacke, Lara, u. Bim- Rein dahin zu rechnen feynung derfelb. Steinbohlen, Gattungen u. Urfprung derfelb. Steinbohlen, Gattungen u. Urfprung Steinbohlen, Gattungen u. Urfprung Steinbohlen, Gattungen u. Urfprung Steinbeiter der der Legerikure Betreite kleinerer, bey Tage zu fehen, was desu am meh Li, 25 Liefels Leben u. Schriften Sichelber u |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,315    | Trapp, ein Fosii.                                          |                     |
| skeigbiegel, inde im Alterchura nicht geweiert.  Steins dann zu rechnen feye  Gerin dahin zu rechnen feye  Steinkohlen, Gatungem derfelb.  II. 535  Steinkohlen, Getter derfelber  Steinkohlen, Gerin Legerifäte  Steinkohlen, Gerin Legerifäte  Steinkohlen, Gerin Legerifäte  Steinkohlen der Keiner Legerifäte  Steinkohlen der Legerifäte  Steinkoh | meetik Grundsatz derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                            |                     |
| Steinkohlen, Gatungen u. Urfrung derfelb.  Skeinkohlen, Gatungen u. Urfrung derfelb.  Skeinkohlen, Gatungen u. Urfrung derfelb.  Skeinkohlen, Gatungen u. Urfrung derfelb.  Skeinkohlen derfen Lagerflätte  Steinkohlen steinkompt derfelb.  Skeinkohlen steinkompt derfelb.  Skeinkompt derfelb.  Skeinkohlen steinkompt derfelb.  Skeinkompt derfelb.  Skeinkohlen steinkompt derfelb.  Skeinkohlen steinkohlen steinko | enoughlisel, find im Alterthum nicht geweien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                            |                     |
| Skinkohlensiche zum Däuger gebraucht Skinkohlensiche zum Seiner Skinkohlensiche zum Schriften Skinkohlensich zuber gestellten Skonkohlensich zuber gestellten Skonkohlen zuber gestellten zuber  | Steine, thonartige, ob Balait, Wacke, Lava. u. Dini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T 02      |                                                            |                     |
| Schichelensche m. Daunger gebraucht Sindippler, chwediches Sindipler, chwediches Sindipler, chwediches Sindipler, chwediches Sindipler, chwediches Sindipler, chwediches Sindipler, chwediches Scholkis and ihre Bewohnbarkeit Stooserfreyheit d. Adels, ihr Urfgrung Sichele Leben u. Schriften Sidefle Leben u. Schriften Sidefler, Reichen u. Schr | Rein dahin zu rechnen feyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a, 83     |                                                            |                     |
| streinpier f. Chwedisches II, 529 Schafel. Aeffen Lagerstite Schrief and the system of | Steinkohlen, Gattungen u. Ursprung derien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                            |                     |
| Schriefel Lagerfätte  Strine kleinere, bey Tage zu fehen, was dazu am mit- geraffen beyerzege — Schults auf ihre Bewohnbarkeit Gebft Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Zweig d. Klußheit Tugend ilk keine Modif kation eder Jugenden ill, 420 Understeht un pentitichen eder Jugenden ill, 420 Untersteht un pentitichen ender Liegatur Tugenden ill, 420 Untersteht un pentitiche Desptie ill, 420 Untersteht un pentitiche Setze der Vision ill,  | Steinkohlenatene zum Dunger gebraucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                            |                     |
| betree kleinere, bey Tage zu fehen, was dazu am mehrer den beyerze — Schlufs auf ihre Bewohnbarkeit III, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Steinpapler, ichweunenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                            |                     |
| reaffen beyzerge — Schulis auf ihre Bewohnbarkeit  \( \text{Stockentrybeit d. Adels in Urfurung 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither v. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither v. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither v. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither v. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither v. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither v. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither v. deffee V. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither Neither v. deffee Verdienfte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Neither Naturgefchichte 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Alten Naturgef V. 11.557} \)  \( \text{Stockentrybeit d. Alten Naturgefchichte 11.557} \)  \( Stockentrybeit d. Alten Naturgefchichte 11.55       | brenne bleinere, bev Tage zu fehen, was dazu am me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h         |                                                            |                     |
| Schusfe auf ihre Bewohnbarkeit Sicosarfreyheit d. Adeis, in Uriprung Sicient J. Schriften Sicosarfreyheit d. Adeis, in Uriprung Sicient J. Schriften Sicokenftröm, Reichseath Erich v., desse Verdienste Stockhom, flatistiche Nachrichen v. dieser Stadt Stockhom, flatistiche Nachrichen v. dieser Stadt Sige Rrenge Straßen, gelinde, feltene, wann se mehr wirken als hist- fige, frenge Straße, gelinde, feltene, wann se mehr wirken als hist- fige, frenge Straße, gelinde, feltene, wann se mehr wirken als hist- fige, frenge Straße, gelinde, feltene, wann se mehr wirken als hist- fige, frenge Straße, eiling Bemachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, ning Bemachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seining Bemachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, ning Bemachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seining Bemachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seine Benachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seining Bemachungen zu seiner Naturgeschichten Straße, seining Bemachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seine Benachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seining Bemachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seine Benachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seine Gerenden des Loberschichte Straße, seine Benachungen zu seiner Naturgeschichte Straße, seine Gerenden des Loberschiente Straße, seine Gerenden des Loberschungen zu seine Straßen zu  | reffen bevirage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 252  | Tugend ift keine Modif kation oder Zweig d. Klugheit       |                     |
| Steedel Leben u. Schriften Stiefels Leben u. Schriften Stockenfrigen, Reichszah Erich v., desse Verdienste Stenfen, gelinde, selzene, wann se mehr wirken als häu- fige, strenge Strafen, gelinde, selzene, wann se mehr wirken als häu- fige, strenge, was se eigentl. sey Strafen, volland afsels holzersparenden Strafen, Vulnan dassel, bolzersparenden Studium A. Asten, Nutaus dessels in Studium A. Asten, Nutaus dessels in Studium A. Asten, Nutaus dessels in Studium A. Asten, Strates dessen wirken als size Studium A. Asten, Strates dessen wirken als size Studium A. Asten, Nutaus dessen in Studium A. den sen incht zum Belegen winsten dier studium hervorgebrech haben Studium A. den sen incht zum Serges Revolution hervorgebrech haben Suratus einer Studier vollen in Studium A. den sen incht zum Sergen Suberland merkwindiger Seibfumörder Sueseburg shicker Feltung Symbolische Bücher, Urtheil darüber T.  Täbaxio "Beschaffenheit diese Arzeneymittels T.  Täbaxio, Beschaffenheit diese Arzeneymittels T.  Tibaxio, | _ Schluss auf ihre Bewohnbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Tula Gewehrfabrik u. pietittische Secte daseibst           |                     |
| Stiefels Leben u. Schritten Stichung. Erthälliche Stockkenftröm, Reichsrath Erich v., dessen Verdienste Stockkenftröm, Ratitiche Nachrichten v. dieser Stadt Stockholm, fautitiche Nachrichten v. dieser Stadt Straus, einenge Benzekungen zu seiner Naturgeschichte Straus, eininge Benzekungen zu seiner Naturgeschichte Straus, eine Benzekungen zu seiner Naturgen Straus, einer Benzekungen zu seiner Straus und Straus der Straus und Straus der Straus und Straus der Straus und | Stanerfreyheit d. Adels, ihr Uriprung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                            | IV. 573             |
| Stockenfröm, Reichsrath Erich v., dessen Verdienste Stockendim, Rutitischen Nachrichten v. dieser Stadt W. 205 Strasen, gelinde, selence, wann sie mehr wirken als häusfige, firenge Grasse Forbishers, was se eigentl. sey Strase seinige Bernerkungen zu seiner Naturgeschichte Forbishers, was se eigentl. sey Strasse seinige Bernerkungen zu seiner Naturgeschichte Forbishers, was die eigentl. sey Strasse seinige Bernerkungen zu seiner Naturgeschichte Forbishers, was die eigentl. sey Strasse seinige Bernerkungen zu seiner Naturgeschichte Erosboli; Vulkan dasselbit der Machanische Strasse des Stadten vollegen willten dürfe III, 125 Studium A. Atten, Nutzes des seinige Bernerkungen zu seiner Naturgeschichte Hobern, Erforderniss e. hoberschussen 111, 329 Studium A. Atten, Nutzes des seinige Bernerkungen zu seiner Naturgeschichte 111, 329 Studium A. Atten, Nutzes des seinige Butten, welche man nicht zum Beiegen willten dürfe III, 125 Studium, welche man nicht zum Beiegen willten dürfe III, 125 Studium, e. nezchische, iber d. Austrocknung derfelb. Stüdium, e. nezchische, kannt keine große Revolution V. 687 Studium, vorheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, stant keine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, den auch kleine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, stant keine d. Lande brin. 14, 696 Universitäten, Vortheile, vortheile, de | Stiefels Leben u. Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                            | T 04                |
| Stockholm, Statittiche Nachrichene v. dieter Satur.  Strafen, gelinde, Gleene, wann se mehr wirken als häsfige, firenge Garaffe Potbishers, was se eigentl, sey Straufs, einige Bemerkungen zu seiner Naturgeschichte Stromboli, vulkan daselbt Studhendsen, Erforderniße, holzersparenden Studium A. Akten, Nutzen deselbt Studium A. neachiche, kann keine große Revolution Hervorgebracht haben Studium A. neachiche, kann keine große Revolution Hervorgebracht haben Studium A. neachiche, kann keine große Revolution Hervorgebracht haben Studium Nachrichten v. des dortigen Plantsgen Studium A. Deselbt studies selbstmörder Studium A. Deselbt studies selbstmörder Studies werdes Sunderland merkwirdiger Selbstmörder Studies werdes Sunderland merkwirdiger Selbstmörder Symboliche Bücher, Urtheil darüber  Tr.  Tabaxio, Beschaffsnheit diese Arzeneymittels Studium, Theile deselbt studies selbstmörder Symboliche Bücher, Urtheil darüber  Tr.  Tabaxio, Beschaffsnheit diese Arzeneymittels Studium, Theile deselbt studies selbstmörder Studium, Theile deselbt studies selbstmörder Studies werdes Studium, Theile deselbt studies selbstmörder Studium, The | o.: former Erthalliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Milentoenrach                                              | 2, 85               |
| Strafen, gelinde, feltene, wann he mehr withen an Haffen fig. frenge  Graffe Forbithers, was sie eigentl. sey  Straufs, einige Bernerkungen zu seiner Naturgeschichte  Formboli, Vulkan daseblt  Studium d. Aiten, Nutzes deseben  Studium e. Lient d. Lande brits  Studium d. Aiten, Nutzes deseben  III, 259  Studium d. Aiten, Nutzes deseben  III, 250  II | Stockenstrom, Heichsrath Erich V., deilen Verdiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>,</b>                                                   |                     |
| Garaß rothishers, was sie eigentl, sey Garaß rothishers, was sie eigentl, sey Granus, einige Bemerkungen zu seiner Naturgeschichte Brauss, einige Bemerkungen zu seiner Naturgeschichte Brauss, wilde das einige Bemerkungen zu seiner Naturgeschichte Bromboli, Vulkan daselbit Gubenösen, Erforderniß e. holzessparenden Studium A. Atten, Nutzen desselben Studium A. Denchiche, kann keine großes Revolution Nervorgebrach kaben Studium A. enschichte, kann keine großes Revolution Nervorgebrach kaben Sturay erste groß Kupsermanufactur in S. v. wem se ser- Jeinete werdes Sureay erste groß Kupsermanufactur in S. v. wem se ser- Jeinete werdes Sutherland merkwirdiger Selbsmörder Symboliche Bücher, Urtheil darüber Symboliche Bücher, Urtheil darüber Symboliche Bücher, Urtheil darüber Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit diese Arzeneymittels III, 279 Symboliche Bücher, Urtheil darüber Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit diese Arzeneymittels III, 279 Tanzkunft, Theile derselben III, 280 Tanzkunft, Theile derselben III, 280 Tanzkunft, Theile derselben Texts componitre, älteste Sammlung derselben in Italien Texts onnyonitre, älteste Sammlung derselben in Italien Texts onnyonitre, älteste Sammlung derselben in Italien These ist in sich text versus et al. Provinzen These ist in sich text versus Leben bey, als die Thill, 280 Theile, selbe, rangen mehr zum Leben bey, als die Thill, 280 Texts componitre, älteste Sammlung derselben in Italien These ist in sich text versus Leben bey, als die Thill selben und derselben in Italien These ist in sich text versus Leben bey, als die Thill, 280 Texts componitre, älteste Sammlung derselben in Italien These ist in sich text versus Leben bey, als die Thill selben und text versus in 1,492 Texts componitre,  | Stockholm, Hautiliche Wachtenten v. dieter State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iu-       | υ.                                                         |                     |
| Straufs, einige Benrekungen zu feiner Naturgefchichte Studenboli, Vulkan dafelbt Studenbofen, Erfordernufs e. holzetfparenden Studium d. Alten, Nutaes deffelben Studium d. Alten, Nutaes defelben in II., 270 Sutherland merkwirdiger Selbftmörder Stewaburg finiche Feltung Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Ti. 399 Sutherland merkwirdiger Selbftmörder Stewaburg finiche Feltung Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Ti. 399 Sutherland merkwirdiger Selbftmörder Stewaburg finiche Feltung Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Ti. 399 Sutherland merkwirdiger Selbftmörder Stewaburg finiche Feltung Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Ti. 399 Sutherland merkwirdiger Selbftmörder Stewaburg finiche Feltung Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Ti. 399 Sutherland merkwirdiger Selbftmörder Stewaburg finiche Feltung Symbolitche Bücher, Urth | Straten, gernide, letterie, wante at month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II,419    |                                                            |                     |
| Boraboli, Vulkan delbit Stubenöfen, Erforderniße. holzeitfparenden Studium A. Alten, Nutzes deffelben Studium A. Lange der A. Austrocknung derfelben Studium A. Lange der Studium A. Alten, Nutzes der Studium St | a Torbifhere . Was lie elgentl. lev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                            | I, 191              |
| Scomboli, Vulkan adellein, Erforderuifs e. holzetfparenden Studenoffen, Erforderuifs e. holzetfparenden Studenoffen, Erforderuifs e. holzetfparenden Studium d. Alten, Nutzea deffelben Studium d. Alten, Nutzea deffelben Studen, welche man nicht zum Belegen wähles dürfe III, 131. 669 Studen, welche man nicht zum Belegen wähles dürfe III, 131. 669 Stürme, fürchterliche in d. Gegend des Bobraftufes Sindfluth, d. nezchilche, iber d. Austrocknung derfelb. Sindfluth, d. nezchilche, kann keine große Revolution Sindfluth, d. nezchilche, iber d. III, 269 Uniterlichete, dan auch kleine d. Lande brim. Legen Uniterlichteit, d. Steine Matchelle, dan auch kleine d. Lande brim. Legen Uniterlichteit, d. Steine J. Begingt d. Begingt d. Methods delleib. Uniterricht, Einrichtung d. geograph.  III, 279 Uniterrichteit, Einrichtung d. geograph. III, 279 Fene katchelicher bey d. Landjugend, einige Regen Uniterrichte J. Friedeniche de Methods delleib. Uniterricht, Einrichtung d. geograph. III, 279 Fene katcheliche be u. Hertigen d. H. 429 Uniterrichte J. Friedeniche d. Kirche iff Stürze des Katholiciesmus Uniterrichte Linden d. Kirche iff Stürze des Katholiciesmus Uniterliche in d. Lende printer. III, 279 Fene fols Einrichter d. Methods d. Kirche iff Stürze des Katholiciesmus Uniterlited uniter | Rightlife Bemerkungen zu leiner Naturgeichkeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 783    |                                                            | IV, 358             |
| Stubenöfen, Errorgentiale indergensteinen Studium d. Akten, Nutzes deffelben Stutien, swelche man nicht zum Belegen wälles dürfe III, 231.669 Stutien, swelche man nicht zum Belegen wälles dürfe III, 231.669 Stürmer, fürchterliche in d. Gegend des Dobraftuses Stümbie, pontiniche, iber d. Austrocknung derfelb. Sindfluth, d. neschiche, kann keine großes Revolution hervorgebracht haben hervorgebracht haben hervorgebracht haben Sturay erfe groß Eupfermanufactur in 5. v. wem die ergrichtet werdes III, 259 Sturtiam Nachrichten v. den dortigen Plantagen III, 359 Sturter verde groß Eupfermanufactur in 5. v. wem die ergrichte verdes III, 359 Sturter verde groß Eupfermanufactur in 5. v. wem die ergrichte verde III, 359 Symbolitche Bücher, Urtheil darüber III, 359 Symbolitche Bücher, Urth | hambali Vulkan dalelolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ******    |                                                            | • :                 |
| Studium d. Akten, Nutzsa denember Studium d. Akten, Nutzsa denember Studium welche man nicht zum Belegen wähles dürfe III, 131.699 Stürme, fürchterliche in d. Gegend des Dobraftufses Stänghuth, d. naschiiche, iber d. Austrocknung derfelb. Sindhuth, d. naschiiche, kann keine große Revolution Sindhuth, d. naschiiche d. Lande bringen Surlaam Nachrichten v. des dortigen III, 267 Sureav erfüg große Kupfermanufactur in S. v. wzm Ge er Sutherland merkwürdiger Seibftmörder Surlaam Nachrichten v. des dortigen Seibftmörder Surlaam Nachrichten v. des dortigen III, 267 Swesburg fühlche Feitung Symbolitche Bücher, Urtheil darüber Tr.  Tabaxio, Befchaffenheit dlefes Arzeneymitals III, 279 Symbolitche Bücher, Urtheil darüber Tr.  Tabaxio, Befchaffenheit dlefes Arzeneymitals III, 279 Symbolitche Bücher, Urtheil darüber Tr.  Tabaxio, Befchaffenheit dlefes Arzeneymitals III, 279 Tabaxio, Befchaffenheit dlefes Arzeneymitals III, 279 Tabaxio, Befchaffenheit dlefes Arzeneymitals III, 270 T | embenden Erforderills e. noizettpatenaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Timeife iihee d nicht schattisten                          | 111, 680            |
| Stuten, welche man incht zum begend des Dobraftuses Stürmer, fürchterliche in d. Gegend des Dobraftuses Stümpfe, pontinitche, über d. Austrocknung derfelb. Stümpfe, pontinitche, kan keine große Revolution Nervorgebracht haben Nervorgebracht haben Surray erfte groß Kupfermanntactur in 5. v. wem die ergichtet werden zu derfelb. Studelt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1 . J Alego Militaem (Jellelbell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111, 329  | The Libert of Kirche in String des Katholicienne           | 17,49               |
| Stilmene, furcherliche in de. Oegent d. Austrocknung derfelb.  Stilmene, pontinaiténe, über d. Austrocknung derfelb.  Stilmene, pontinaiténe, iber d. Austrocknung derfelb.  Stilmene, pontinaiténe, hann keine große Revolution  Buribam Nachrichten v. deu dortigen Plantagen  Surhard Nachrichten v. deu dortigen Plantagen  II, 38  Burtary erfte groß Kupfermanufactur in S. v. wem die ergente derfelben  Sutherland merkwurdiger Seibltmörder  Sutherland merkwurdiger Seibltmörder  Till, 39  Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Trabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Tr.  Trabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Trabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels  Tr.  Tr.  Tr.  Tr.  | m .: - modele wash nicht zum Deleven wanden wurd **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. 606    | Universitäten Vortheile, den auch kleine d. Lende hein     | 1,497               |
| Sündfluth, d. neachliche, Rahn keine globe hetvorder hervorgebracht haben hervorgebracht haben Suriuam Nachrichten v. dez dortigen Plantagen Burtay erfte groß Kupfermanufactur in 5. v. wem fie errichtet werden richtet werden Sweaburg finitche Feftung Symbolifche Bücher, Urtheil darüber Symbolifche Bücher, Urtheil darüber T;  Tabaxio, Beschaffenkeit diese Arzeneymittels T;  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the s | , _,      | sen                                                        |                     |
| herrorgebracht haben  Surtiam Nachrichten v. den dortigen Plantagen  Surtiam Nachrichten v. den dortigen Plantagen  Surtage refte groß Eupfermanufactur in 8. v. wem sie er  richtet werden  Sutherland merkwürdiger Selbstmörder  Sweaburg sinitche Festung  Symbolische Bücher, Urtheil darüber  Ti.  Ti.  Ti.  Ti.  Ti.  Ti.  Ti.  Ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Simple, pontuntene, meet de gustiouring devolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n         | Unsterblichkeit d. Seele aus d. Begriff d. Paicht erwiesen | U. 48               |
| Burtam Nachrichten v. des dortger Frinken.  Burtay erfte groß Eupfermanufactur in 3. v. wam die errichtet werden  Sutherland merkwürdiger Selbstmörder  Swesburg finische Festung  Symbolische Bücher, Urtheil darüber  Till, 103  Symbolische Bücher, Urtheil darüber  Till, 279  Symbolische Bücher, Urtheil darüber  Till, 279  Tibaxio, Beschäffenheit dieses Arzeneymittels  Till, 300  Tacitus, dessen Fehler  Tacitus, dessen Fehler  Tacitus, dessen Fehler  Tasianze, drey griechlische, theatral  Tanzkunst, Theile derselben  Taxusbaum, dessen mehr zum Gebrauch  Tanzkunst, Theile derselben  Taxusbaum, Suese, Erfordernisse e. neuen Uebersetzung  desselb.  Tenedos, warum diese Stadt erols heisse   | Lamondobrechi Badell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1,401    | Unterricht, Einrichtung d. geograph.                       |                     |
| Butary erichtet werden  Tichtet werden  Sutherland merkwürdiger Seibstmörder  Sit, 399  Fen sey  Urankönig, Scheidung desselb, v. Eisen  Uranus, neue Bemerkungen über ihn  11, 331  Uranus, neue Bemerkungen über ihn  11, 342  Uranus, neue Bemerkungen über ihn  11, 343  Uranus, neue Bemerkungen über ihn  11, 407  Uranus, neue Be | Toobeichten w neu gottiven flatitatell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - II, 38  |                                                            | III, 194            |
| Sutherland merkwürdiger Selbstmörder  Swesburg finische Festung Symbolische Bücher, Urtheil darüber  Tabaxio, Beschaffenheit diese Arzeneymittels  Tabaxio, Beschaffenheit diese Arzeneymittels  Tatious, dessen Fehler Tatious zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See Tatious, dry griechische, theatral Tanzkunst, Theile derselben Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Tatious, warum diese Sradt errobis heisse Tenedos, warum diese Sradt errobis | Surray erite groß Kupfermanufactur in S. v. wem tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er-       | - katechetischer bey d. Landjugond, einige                 |                     |
| Sutherland merkwurdiger Scholmorder  Sweaburg finitche Feitung  Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  Ti  T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | micheet worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Regen caruber                                              | 711,81              |
| Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  Symbolitche Bücher, Urtheil darüber  T;  Tābaxio, Beichaffienkeit diefes Arzeneymittels  T;  Tābaxio, Beichaffienkeit diefes Arzeneymittels  Tacitus, dessen Fehler  Tacitus, dessen Mittel Godes Wiss.  Tacitus, dessen Mittel Godes Mittel Gesen Fehler  Tacitus, dessen Respectation Mittel Godes Mittel Gesen Fehler  Tacitus, dessen Mittel Gesen Fehler  Tacitus, dessen Mittel Wissen Fehler  Tacitus, dessen Mittel Gesen Fehler  Tacitus, dessen Respectation Mittel Gesen Fehler  Tacitus, dessen Respectation Mittel Gesen Fehler  Tacitus, dessen Respectation Mittel Mitt | Suberland merkwurdiger Scibiumorder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                            |                     |
| Symbolitche Bucher, Orther databet  Tabaxio, Beschaffenkeit dieses Arzeneymittels  Tabaxio, Beschaffenkeit dieses Arzeneymittels  Tacitus, dessen Fehler  Tacitus, dessen Fehler  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Taiben zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See  Tit, 377  Tanzkunst, Theile derschben  Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch  Temedos, warum diese Stadt errolus heise  Tests componitte, älteste Sammlung dersehben in Italien  Tests componitte, älteste Sammlung dersehben in Italien  Theden it micht Versassen mehr zum Leben bey, als die  Wenter unser Gebrauch d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lahre  Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lahre                                                                    | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                            |                     |
| Tabaxio, Beschassenheit dieses Arzeneymittels  Tacitus, dessen Fehler Taseln zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See II, 661 Tanze, drey griechische, theatral Tanze, drey griechische, theatral Tanzeunst, Theile derselben Tampora im Hebr., Ursache warum sie blosse soristi sind Tenedos, warum diese Stadt wrolus heisse Testament, Neues, Erfordernisse e, neuen Uebersetzung desselb Texts componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Theden ist nicht Versasser werden wasser Theile, selte, tragen mehr zum Leben bey, als die Stiffigen Theilen, selte, tragen mehr zum Leben bey, als die Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre Tabaxio, Beschassengeritels III, 300 Urtrica dioica, Nutzen diese Pflanze Urtheile, ewss über d. synthet. u. analye Urtrica dioica, Nutzen diese Pflanze Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1524 III, 407 Urtrica dioica, Nutzen diese Pflanze Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1524 III, 407 Verensus Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1524 III, 407 Verensus Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1524 III, 407 Verensus Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1524 III, 407 Verensus Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1624 III, 407 Verensus Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1624 III, 407 Verensus Urtrica dioica, Nutzen diese IV, 20 Upstla, Religionsgespräch daselbst i. J. 1624 III, 407 Verensus Urtrica derselbst i. J. 1624 III, 407 Verensus Urtrica derselbst i. J. 1624 III, 407 Verensu | Symbolische Bucher, Orthon Garaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **! - ! > |                                                            |                     |
| Tabaxio, Beschaffenkeit dieses Arzeneymittels  Tacinus, dessen Fehler Tacinus, dessen Fehler Tateln zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge anf d. See II, 601 Tainze, drey griechische, theatral Tanzkunst, Theile derseben Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Tampora im Hebr., Ursache warum sie blosse acristi sind Tempora im Hebr., Ursache warum sie este ensen Uebersetzung dessen. Neues, Erfordernisse e. neuen Uebersetzung dessen. Neues, Erfordernisse e. neuen Uebersetzung dessen. Neues, Erfordernisse e. neuen Uebersetzung dessen. Ty, 279 Texte componirte, äiteste Sammlung derselben in Italien Provinzen Theden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Wund Theile, stagen mehr zum Leben bey, als die Theile, setwas über d. synthete. u. analyt Urtica dioica, Nutzen dieser Planze IV, 20 Upsala, Religionsgespräch daselbst i. J. 1524 Usterus, Mittel gegen dessen dessen starke Blutung III, 506 III, 427 III, 427 III, 427 Vaillant, dessen Lebensgeschickte Vaillant, dessen Lebensgesc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Urkunden angaritche                                        |                     |
| Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels Tacitus, dessen Fehler Tacitus, dessen Gebrauch d. Bestimmung d. Länge anf d. See Tit, 601 Tanzkunst, Theile derselben Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Tempora im Hebr., Ursache warum se blosse aoristi sind Tenedos, warum diese Stadt arodus heisse Testes componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Provinzen Theden ist nicht Versassen wie se v. ihm benannsen Wund Theden ist nicht Versassen mehr zum Leben bey, als die Stheiler, sessen mehr zum Leben bey, als die Stheiler, sessen mehr zum Leben bey, als die Stheilen, sessen mehr zum Leben bey, als die Streeten aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhünten sessen sie sessen sessen sessen sessen sessen standen, wie sie Stenden sessen ses | $oldsymbol{T}_i$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Urtheile, etwas über d. synthet. u. analyt                 | 348. 643            |
| Tabaxio, Beschaffenheit dieses Arzeneymittels Tacitus, dessen Fehler Tasian zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge ans d. See II, 601 Tasian zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge ans d. See II, 601 Tainze, drey griechische, theatral Tanzkunst. Theile derselben Taxtubaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxtubaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxtubaum, dessen medizinischer Gebrauch Tenedos, warum diese Stadt wrode heise Testsment, Neues, Ersordernisse e. neuen Uebersetzung desselb. Tents componiste, älteste Sammlung derselben in Italien Thealen ist nicht Versasser wihm benannten Wund- Theden ist nicht Versasser mehr zum Leben bey, als die Stheile, selte, tragen mehr zum Leben bey, als die Stheile, selte, tragen mehr zum Leben bey, als die Stheile, selte, tragen mehr zum Leben bey, als die Stheilengen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lahre Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lahre                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Urtica dioica, Nutzen dieser Pflanze                       | IV, 20j             |
| Tacitus, delien Fener Tafeln zum Gebrauch d. Bestimmung d. Länge auf d. See II, 601 Tainze, drey griechische, theatral Tainze, drey griechische, theatral Tanzkunst, Theile derselben Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Tenedos, warum diese Stadt ærodus heisse Tenedos, warum diese Stamulung derselben in Italien II, 270  Uterus, Mittel gegen dessen starke Blusung III, 366  V.  Vaillant, dessen Lebensgeschickte Vandni's Leben Vater Unser sollte sparsamer gebetet werden Vater Unser sollte sparsamer gebetet werden Verumung, dessen Ursache u. Mittel dagegen Verbessengen, obeigkeit, in d. niedern Standen, wie sie gelingen können Verboz, Stephan, dessen Lebens, wie sie zu verhüten sollt. 326  Verbrechen aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhüten sollt. 326  Verbrechen aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhüten sollt. 326  Verbrechen aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhüten sollt in stellen starke Blusung III, 366  V.  Vertensen, Mittel gegen dessen starke Blusung III, 367  Vaillant, dessen Lebensgeschickte Vandni's Leben Vandni's Lebens Varer Unser sollte sparsamer gebetet werden Verumung, dessen Ursache u. Mittel dagegen Verbrechen aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhüten sollten starke Blusung III, 367  Verbessen dessen starke Blusung III, 367  Verumung dessen starke Blusun | Tibavio Beschaffenheit dieses Arzeneymittels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                            |                     |
| Tainze, drey griechische, theatral Tanzkunst, Theile derselben Tanzkunst, Theile derselben Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Tempora im Hebr., Ursache warum se blosse soristi sind Temedos, warum diese Stadt wrodus heisse Testes componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Textes componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Thaler, verschiedner Werth dea spanischen in den Amerik. Provinzen Theeden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Wund Theeden ist nicht Verfasser mehr zum Leben bey, als die Stilligen Theile, seste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tacieus, dessen Fehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 664    | - konigi. Bocietat d. VVIII. galeibit                      | III, 671            |
| Tanzkunft, Theile der(elben Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Tempora im Hebr., Ursache warum sie blosse acristi sind Tempora im Hebr., Ursache warum sie blosse acristi sind Tenedos, warum diese Stadt wrodus heisse Tenedos, warum diese Stadt wrodus heisse Testament, Neues, Erfordernisse e, neuen Uebersetzung desselb. Textse componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Thaler, verschiedner Vyerth dea spanischen in den Amerik. Provinzen Theden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Wund Wassers Theile, selte, tragen mehr zum Leben bey, als die Stelle, selte, tragen mehr zum Leben bey, als die Stellen dessen  | to cale with Gentalich G. Dellinmans at Language                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ee 11,601 | Uneria, e. neue Franzengattung                             |                     |
| Taxusbaum, dessen medizinischer Gebrauch Taxusbaum, dessen Lebeasgeschickte I, 159 Tenedos, warum diese Stadt woods heisse Testas componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Toxus componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Taxusbaum, dessen Lebeasgeschickte I, 170 Vaillant, dessen Lebeasgeschickte Vaterlandsliebe, was sie sey Vater Unser sollte sparsamer gebetet werden III, 364 Venus u. Amor bärsig vergestellt Verarmung, dessen Ursache u. Mittel dagagen II, 170 Verbessengen, obeigkeitl. im d. niedern Ständen, wie sie gelingen können Verböcz, Seephan, dessen Lebeas II, 38 Verbessengeschickte IV, 27 Vaterlandsliebe, was sie sey Vater Unser sollte sparsamer gebetet werden III, 364 Venus u. Amor bärsig vergestellt Verarmung, dessen Ursache u. Mittel dagagen II, 170 Verbessengen, obeigkeitl. im d. niedern Ständen, wie sie gelingen können Verböcz, Seephan, dessen Lebeas II, 38 Verbessengeschickte III, 364 Verter Unser sollte sparsamer gebetet werden III, 364 Verter Unser sollte sparsamer gebetet werden III, 364 Verter Unser sollte sparsamer gebetet werden III, 364 Verterdorie, dessen und in d. Lebeas III, 365 Verterdorie, dessen und in d. Lebeas III, 367 Verbessen, dessen und in d. Lebeas III, 367 Verbessen und in d. Lebeas III, 367 Verbessen und in d. Lebeas III, 367 Verbessen und in d. Lebeas                                                                                                                               | of the draw of lectilitie, the section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Ottoms, arriver Reflerr serven wards present               | 111, 56d            |
| Taxusbaum, dellen medizinithete marum fie bloffe sorifti find Tempora im Hebr., Urfache warum fie bloffe sorifti find Temedos, warum diefe Stadt wroats heisse Teftsment, Neues, Erfordernisse e, neuen Uebersetzung desselb. Texts componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Thaler, verschiedner Vyerth des spanischen in den Amerik. Provinzen Theden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Vyund Theden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Vyund Theile, seste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theile, seste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theile, seste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theilengsmassenschine des Ramsden Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                            | •                   |
| Tenedos, warum diele Zant wich in the state of the state  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d I. 159  | V.                                                         |                     |
| Testsment, 19ties, Existential Variables, Existential Variables, Existential Variables, Existential Variables, Existential Variables, Variables, Variables, Was fie fey Vaterlandsliebe, was fie fey Vater Unfer folke sparfamer gebetet werden II, 36 Verzefferungen, obeigkeitl. in d. niedern Ständen, wie fie gelingen können Verboez, Seephan, dessen Lebens, wie fie zu verhütten feyn aus Verboez, Seephan, dessen Lebens, wie fie zu verhüten feyn aus Verboez, Seephan, dessen Lebens, wie fie zu verhüten feyn feyn aus Verboez, Seephan, dessen Lebens, wie fie zu verhüten feyn feyn aus Verboez, Seephan, dessen Lebens, wie fie zu verhüten feyn feyn aus Verboez, Seephan, dessen Lebens, wie fie zu verhüten feyn feyn feyn feyn feyn feyn feyn fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempora im Hebr., Utlache war dan beille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | •                                                          | •                   |
| Texts componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Texts componirte, älteste Sammlung derselben in Italien Thele of the Sammlung derselben in Italien Thele, sessen mehr zum Leben bey, als die Theile, sessen mehr zum Leben bey, als die Theilengen Ständen Theilengen de Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre Theologen, d. Offenbarung wird getadelt  Vaterlandsliebe, was sie sey Vater Unser sollte sparsamer gebetet werden Venus u. Amor bärig vergestellt Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Vermung, dessen Unserbarung objected u. Mittel dagogen II, 360 Ver | Tenedos, Warum Brieferterniffe e. neuen Ueberfetzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ng        | Vaillant, dessen Lebensgeschichte                          | L 119               |
| Texts componirte, älteste Sammlung derselben in Italien These componirte, älteste Sammlung derselben in Italien These componirte, älteste Sammlung derselben in Italien These componirte, älteste Sammlung derselben in Italien That componirte in Italien That componite in Italien Th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                            |                     |
| Theiler, tragen mehr zum Leben bey, als die Theiler, feste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theiler, feste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theiler, feste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theiler, feste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theiler, feste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theiler, feste, tragen mehr zum Leben bey, als die Theiler, tragen mehr zum Leben bev, als die Theiler, tragen mehr zum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I I.740   | Vaterlandsliebe, was sie sey                               | IV, 50              |
| Provinzen Theden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Wund Theden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Wund Theden ist nicht Verfasser des v. ihm benannten Wund  II, 170 Wasser Theile, seste, tragen mehr zum Leben bey, als die Sheile, seste, tragen mehr zum Leben bey, als die Sheile, seste, sesten, dessen des v. ihm benannten Wund  II, 170 Verbesser, obeigkeitl. in d. niedern Standen, wie sie gelingen können Verbötz, Stephan, dessen Leben Verbechen aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhüten son  Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thaier, verschiedner Werth des spanischen in den Ame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Vater Unier joilte iparlamer gebetet werden                |                     |
| Theden ist micht vertaiter des vinitit behannte in die in  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Versemung deffer Helschau Missal desares                   |                     |
| Theile, feste, tragen mehr zum Leben bey, als die gelingen können II, 323  Werbocz, Seephan, dessen Leben II, 323  Verbocz, Seephan, dessen Leben II, 325  Verbocz, Seephan, dessen Leben II, 325  Verbechen aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhüten seen seen seen seen seen seen seen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theden ist nicht Vertauer des 41 min benammen 47 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II vac    | Verhallerungen obeigkeit in d. nieden Standen wie f.       | 1,75                |
| Theile, feste, tragen mear zum Leben 11, 322 Verböcz, Stephan, dessen Leben 11, 38  Giiffigen  Theilingsmaschine des Ramsden  Theilingsmaschine des Ramsden  Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                            | T mo                |
| Theologen d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehres Theologen d. Sprachmengerey der Neuern in d. S | Theile, felte, tragen ment sum Leven vey, and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III. 322  | Verbocz, Stephan, dellen Leben                             | IL 19               |
| Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre ten feyn Theologen, d. Sprachmengerey der Neuern in d. Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fliffigen Chanden Remeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 18    | Verbrechen aus Ueberdruss d. Lebens, wie sie zu verhii-    | 30                  |
| 1 () (LEU BELGUE AND BORROW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Theilungsmatchme uts Hamsen der Neuern in d. Lehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *         | ten fevn                                                   | fV, 32              |
| Va Vanna Van | Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 475    | Vercelli war im 13 Jahrh. d. Sitz d. Gelehrsamk.           | 111,32              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A C DRAMATTER ATTENDED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •       |                                                            |                     |

| Vereinigung d. kathol. u. proteRant. Kirche, Vorlching                         | ge                        | Wasserscheu, Geschichte einer, nebst Section d. Kran                                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zu derfelben                                                                   | Î, 502                    | ken                                                                                                  | IV. 168          |
| Verjährung beym Inquisitionsprocess, ihr Einslus auf<br>Kostenersatz           | III, 224                  | Wasserscheu, wird durch Schrecken vermehrt<br>Wassersucht des Herzbeutels                            | 11,462           |
| Vernunft kann nicht ausschliefel. den Menschen behert                          |                           | ————— Gehirns, Ursache u. Heilmethode derselb.                                                       | III, 570         |
| fohen                                                                          | III. 539                  | Wechselarbitrage, Bedeutung d. Worts                                                                 | Π, 454           |
| über ihren Einflus auf alle wahrnehmbare Han                                   | id-                       | Weinel, Natur desselben ,                                                                            | III, 382         |
| lung. e. vernünft. endl. Wesens                                                | 11,.60                    | Weinflock, Zeit ihn zu beschneiden                                                                   | III. 612         |
| ihr Gebrauch in d. Theologie                                                   | III 121                   | Weizen, turklicher, in welchem Monat er musie ge-                                                    |                  |
| Versöhnung durch Christum, schristmäslige Vorstellung                          | 7.<br>II 46 <del>12</del> | pflanzt. werden                                                                                      | III, 128         |
| dieser Lehre<br>Versucher in d. Versuchungsgeschichte Jesu                     | II, 467<br>I, 693         | Werbungen, oh sie in den Reichsstädten können einge-<br>schränkt werden                              |                  |
| Violin, wann dieses Instrument in Ausnahme gekomme                             |                           |                                                                                                      | I, 646           |
| Virgil, über dessen Weissagung in d. Ecloge Pollio                             | JII, 337                  | Wespen tödten sich nicht selbst unter einander                                                       | III, 63 <b>7</b> |
| Virginien, d. Sclaverey ist daselbst noch vorhanden                            | IV, 322                   | Westbothnien u. Lappland, Nathrichten v. dieser schwed.<br>Provinz                                   |                  |
| Vitriol u. Salpeterlaure, Wirkungen dieser Mischung b                          | ey                        | Westindien, einige Nachrichten davon                                                                 | III, 440         |
| Metallantlofungen                                                              | III, 302                  | Wieliczka, Salzwerk dasebst                                                                          | II, 303_         |
| Vocale, hebr. ihr vermuthl. Ursprung                                           | IV, 348                   | Wien, einige Nachrichten v. dieser Stadt                                                             | 1,633            |
| Vogel, ihr Verschlucken kleiner Steine ist nothwendig                          | III, 433                  | Wiener, Eslust derselben                                                                             | L 45<br>IV, 213  |
| Art, d. kleinen zu schießen, ohne ihr Gesieder z                               | I, 780                    | Wight, Characterisirung dieser Insel.                                                                | 11, 35           |
| Vording, Redeutung d. Worts                                                    | I, 69                     | Wilddieberey, Quelle derfelb. und Mittel ihr abzuhel-                                                | , 5,             |
| Verfall d. Scheide, d. Uterus u. d. Harnblafe, Mitte                           |                           |                                                                                                      | 40. I4E          |
| dagegen                                                                        | III, 565                  | Wildenovia, noue Grasgattung                                                                         | II, 286          |
| Vorkaufsrecht d. Erbzinsgutes, in welchem Fall d. Grun                         |                           | Winde, Etelische ihr Einfluss auf Cypern,                                                            | I, 13            |
| herr es verliehre                                                              | u, 579                    | Windmesser, neuer v. Pelisson                                                                        | I, 62            |
| Vorstellung, von ihr mus alle Philosophie ausgehen                             | 1, 203                    | Wirzburg, Krankengoselleninstitut dasebst                                                            | 1,776            |
| Vorticella, e. Gattung Würmer                                                  | 111,569                   | Wisdane, Epigram d. Bischofs Corbet auf ihn                                                          | 1,736            |
| Vortreflichk, ift nirgend die Regel, nach welcher d. Nat                       | I, 51                     | Wittenberg, Nachricht v. d. ersten griech. Druckerey                                                 |                  |
| d. Wesen multiplizirt<br>Vulkane, ächte, mussen v. d. Pseudovulkanen unterschi |                           | dafelbst.<br>Witterungsjournal zu Uleaborg gehalten                                                  | [II] . 579.      |
| den werden                                                                     | H, 540                    | Wites u. Wittenagemot                                                                                | 1, 149           |
| — — in Auvergne                                                                | IV, gor                   | Wohlstand e. Nation, Beforderungsmittel desselben                                                    | I, 663           |
| auf d. Infel St. Lucie                                                         | II, 289                   | - vermehrter, in welchem Fall er schadlich                                                           | II, 419          |
|                                                                                |                           | werde                                                                                                | IV, 90           |
| , <b>*****</b>                                                                 |                           | Wölfe, Fang derselb. in Canada                                                                       | I, 396           |
| vy.                                                                            |                           | Wolferleyblumen in Schleimfiebern empfohlen                                                          | II, 1C6          |
| •                                                                              |                           | Wolgastischer Fürstenzoll                                                                            | I, 65 E          |
| Wachs, gelbes, Art es, an d. Sonne zu bleichen                                 | FII, 638                  | Wolken, wodurch sie ihre Electricität erhalten                                                       | III, 680         |
| Wahlbomia indica                                                               | II, 290                   | Wucher, Eintheilung defielb.                                                                         | III, 465         |
| Wahlstaaten, cathol. geistl. warum sie keines hohen Gra                        | ıds                       | Wunder, unstatthaste Erklärung e. W.                                                                 | II. 386          |
| d. polit. Glückseligkeit fähig find                                            | I, 3 <b>6</b> 9           | Wuste v. Kosseir, Hitze daselbst                                                                     | III, 166         |
| Wahrheit, was sie sey                                                          | II, 499                   | A office As broken a reseas forestable                                                               | J. 17            |
| in subjective Bedeutung                                                        | UI, 22                    |                                                                                                      | •                |
| Pflicht d. VV. worauf fie fich gründe                                          | 1V, 669                   | Υ.                                                                                                   | `                |
| Wahrheiten, gewisse evidente darf man nicht evident da<br>stellen              | II, 384                   |                                                                                                      |                  |
| Wallachey u. Moldau, einige Nachrichten v. Zustande d                          | er-<br>, 30+              | Yankies Spottnahme d. Neuengländer                                                                   | £ 399            |
| felben                                                                         | IV, 572                   | •                                                                                                    |                  |
| Wanzen, Mittel dagegen                                                         | II, 171                   | · <b>Z.</b>                                                                                          |                  |
| Wappen, einige Bemerkungen über das englische                                  | IV, 1 <b>3</b> 1          | <b>24</b>                                                                                            |                  |
| Wärme, Quelle d. thierischen                                                   | II, 44                    | Tainnahe money man how the Tahannaha Cahan mile                                                      | \                |
| fpecifische was darunter zu verstehen sey                                      | 11, 239                   | Zeitpacht, worauf man bey ihrer Uebergabe sehen müße<br>Zenodots eigenmächtige Kritik über den Homer |                  |
| Strahlen d. fortgepflanzt.                                                     | II, 239<br>II, 234        |                                                                                                      | I, 260           |
| Waster, mineral v. Charlottenbrunn                                             | L 231                     | Bedeutung des Worts                                                                                  | IV, 123          |
| - Beschreibung u. Wirkung d. Fechinger                                         | IV, 439                   | Zigeuner beerdigen ohne Nachtheil d. an d. Pest gestor-                                              | I, 476           |
| Temperatur desselb. in Seen u. Füssen                                          | IV, 621                   | benen                                                                                                | III, 34          |
| Wasserbley, daraus lässt sich e. eignes Metall erhalten                        | I, 450                    | Zimmthaum in Iamaika                                                                                 | II, 592          |
| Wallerhole, Bemerkung daruber                                                  | IV, 625                   | Zinsen, wodurch ihr Maas bestimmt werde.                                                             | III, 476         |
| Wafferkopf, Bemerkung über den innern                                          | IV, 164                   | Linzendori, des Graien v., Charakter.                                                                | I, 65            |
| Wesserkunstgeheimnis, Geschichte eines v. J. 1565                              | II, 307                   | Zollikofer mit Cicero verglichen                                                                     | IV. 7            |
| VVafferröhren, Verlicht bey Anlegung derfelben                                 | 1,.63                     | Zuckerameilen                                                                                        | W, 302           |
|                                                                                |                           | -                                                                                                    |                  |

## Philologisch critische Bemerkungen über einzelne Stellen der Profanseribenten und Kirchenväter.

| Caefar, b. c. I, 48.          | I, 168   | Hem. Od. Ω, 12.                 |   |     | III, 463           |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|---|-----|--------------------|
| Catos Distiction III,         | I, 88    | Lycophron 111. 154. u. f. w.    |   |     | I, 655. 656        |
| Cicero de divinat. I.         |          | M. Manilii Astronomicon. v. 23. |   |     | 1, 167             |
| Dion. Halic. X, 1-8           | III, 239 | Phadrus I, 6                    |   |     | J, 88              |
| Hom. R. H. 238 u, Od. O, \$3. | III, 340 | Tertull. adv. Marc. IV, 40      |   | . • | . III. 3 <b>89</b> |
| — — I, 486.                   |          | Theocrits Syrak., 15            |   |     | III, 418           |
| $ \Lambda$ , 26.              | 1,719    | Virgils Pollio                  | • |     | III, 337           |

#### Exegetische Bemerkungen über einzelne Stellen des A. u. N. T.

| Gen: 2 u. 3            | I, 621   | 16, 17                    |   | , I, 351 • |
|------------------------|----------|---------------------------|---|------------|
| Lev. 21, 4             | 11, 355  | Marc. I, 2                | • | I, 303     |
| Hiob I, 17             | II, 359  | Act. 2, 31, u. 34         |   | II, 196    |
| Pfelt, 22              | II, 195  | Röm. 7. 12                |   | IV, 175    |
| 68, 12-15              | III, 148 | Phil. 2, 10               |   | -II. 532   |
| Esai. 4 I, 2. u. s. w. | 11,5     | 1 Petri 2. 4-20. C. 4, 1. |   | II, 25 r   |
| - 47, 5                | IV, 327  | I loh. 2, 12—15, u. f. w. |   | II, 252    |
| Nahum I, 6, u. f. w.   | I, 507   | 5, 74                     |   | IV, 199    |
| Matth. 5, 22           | II. 522  | - · · · ·                 |   |            |

# Allgemeines Register

über die. im

# INTELLIGENZBLATT

zur

### Allgemeinen Literatur-Zeitung

enthaltenen vornehmiten Sachen.

#### Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

| Bilgard in Kopenhagen             | 37. 360                 | de Brayn in Duisburg                    | 92, 755                      |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Adler in Kopenhagen               | 32, 257. 150, 1235      | Bunkeflod in Kopenhagen                 | 32, 258                      |
| Alioz in Heidelberg               | 115, 940                | Bunz zu Tübingen                        | 128, 1043                    |
| Allgayer in Wirzburg              | 126, 1028               | Burmester in Cottingen                  | So, 659                      |
| Almquist in Upsala                | 39, 115                 | Burscher in Leipzig                     | 140, 1139                    |
| Ankelmann F. G. u. P. P. zu Götti | ingen 106, \$68         |                                         |                              |
| Arndt in Leipzig                  | 63, 443                 | Cartheuser in Darmstadt                 | 69, 573                      |
| Ascher zu Göttingen               | 127, 1036               | Christ zu Heidelberg                    | 127, 1035                    |
| Ayrer zu Göttingen                | 146, 1187               | Claussen in Fridericia                  | 32, 258                      |
|                                   | , , , ,                 | Clemens in Preuss. Holland              | 40, 314                      |
| Bachmayer in Ingolftadt           | 106, 869                | v. Cobres in Augsburg                   | 89, 731                      |
| Balbach in Nürnberg               | 117, 956                | Cold in Kopenhagen                      | 32,258                       |
| Balle in Kopenhagen               | 32, 259                 | Coopmann in Kopenhagen                  | 136, 1107                    |
| Batich in Jena                    | 40, 323                 | ,                                       |                              |
| Bauriedel in Erlangen             | 71,594                  | Dabelow in Halle                        | 115, 939                     |
| Beer Flies in Halle               | 195, 859                | Dahl in Stockholm                       | 69, 572                      |
| Beckmann in Göttingen             | 37, 300                 | Damen im Haag                           | 126, 1030                    |
| Behr in Bamberg                   | 38, 307                 | Danz in Gieffen                         | <b>226, 1</b> 029, 129, 1051 |
| Jena                              | 74, 611                 | Delbrück in Magdeburg                   | 11,81                        |
| Bergold in Wirzburg               | 146,1187                | Diemel in Elberfeld                     | 89,732                       |
| Beroldingen v., in Hildesheim     | 95, 782                 | Dietler in Mainz                        | 129, 105E                    |
| Best zu Landon                    | 71,593                  | Dinndorf in Leipzig                     |                              |
| v. Beulwitz in Coburg             | 63, 446                 | Dober — — —                             | 101, \$27                    |
| Beyerbach in Giessen              | 92,757                  | Domeier jetzt in London                 | 115, 940                     |
| Biener zu Leipzig                 | 129, 1051               | Dorfmüller in Duisburg                  | 99, 812<br>92, 74 E          |
| Binder zu Göttingen,              | 127, 1036               | Durfen zu Göttingen                     |                              |
| Bing Herz zu Halle                | 128, 1043               | Durien zu Gottingen                     | 127, 1035                    |
| Birch in Kopenhagen               | 32, 257, 258, 159, 1235 | Eckardt in Mainz                        | 201, 828                     |
| Blagden zu London                 | 126, 1043               | Eckmenn in Stockholm                    | 69, 573                      |
| Blasche in Jena                   | 71,593                  | v. Eggers in Kopenhagen                 | 32, 259                      |
| Blauberg in Jena                  | 69, 731                 | Erhard in Leipzig                       | 101, 828                     |
| 901 - 1 1 7 9/ 1                  | 00.000                  | Eyrich in Würzburg                      | 74, 614. 126, 1029           |
| Bode in Helmftädt                 | , 32, 258<br>74, 612    |                                         | [4, 014, 120, 1029           |
| Weimar                            | 106, 870                | Fahlberg in Stockholm                   | <b>69,</b> 57 t              |
| Boger zu Tübingen                 | 126, 1030               | Faxe in Upfala                          | 59, 77 <b>9</b>              |
| Böhme in Göttingen                | 106, 868                | Feder in Göuingen                       | 40, 323                      |
| Bollmann — — —                    | 80, 659                 | v. Fenderlin in Altdorf                 | 30, 233                      |
| Bösch zu Tübingen                 | 128, 1043               | Filter in Jena                          | 47, 295                      |
| Böttiger in Bautzen               | 89.733                  | Finsen, Bischof in Island               | 32,258                       |
| Boye in Meldorf                   | 32, 259                 | Fleischer in Kopenhagen                 | 32,258                       |
| Brandes in Göttingen              | 106, 468                | Flintenberg in Upfala                   | - 39,315                     |
| Brandt in Upfala                  | 95,779                  | Floderus — —                            | 391,14                       |
| Branka in Wetzlar                 | - 89. 733               | Flormann, — —                           | 59, 779                      |
| Bredberg in Stockholm             | 69,571                  | Folsch in Halle                         | 74, 612                      |
| Breidenstein in Etlangen          | 92,756                  | Forberg in Jena                         | 47, 395                      |
| Brender a Brandis zu Amsterdam    | £26, 1030               | Formey in Berlin                        | 126, 1029                    |
| Brotz in Riga                     | 73, 693                 | Forsell in Upsala                       | 39, 315                      |
| Brünighausen in Wirzburg          | 146, 1187               | Förster in Frankfurt a. d. O.           | 39, 54)<br>117, 955          |
| · 'manifement - Il was - 2        | -4-7 -1-6               | h i                                     | Fried-                       |
|                                   |                         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - other.                     |

| Friedländer aus Königsberg                             | , .                                           | 71,587                              | v. Hoys in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Frank in Mainz.                                        | •                                             | 21,161                              | Hufnagel in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,659                        |
| — — Joel, in Prag                                      |                                               | 15, 114                             | Hylander zu Lund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . <del>9</del> 9, 812         |
| Früs in Kopenhagen<br>Früssen in Gröningen             |                                               | 32, 257                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.300                        |
| Fuchs in Elbing                                        | -                                             | 426, 1030<br>126, 6029              | Jämke in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> 0, 659               |
| Funk zu Greifswald                                     |                                               | 137, 1115                           | Jellenz in Freyburg Ingenhousz in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71,594                        |
| Georgi in Stargard                                     |                                               |                                     | Joachimasohn in Frankfurt a. d. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127, 1030                     |
| Gins in Erfure                                         | •                                             | 117, 957<br>-92, 756                | lordens in Kerlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116, 955<br>72, 653           |
| Godfried in Ingolftadt ·                               | •                                             | 99, 811                             | Renflam J. Ch. u. H. F. in Erlangen Julin in Uleaborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92, 756                       |
| Gonner in Bamberg                                      | . , , `                                       | 38, 307                             | Juterbock in Frankfurt a. d. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 69, 571                     |
| Görlich in Frankfurt a. d. Q. Götz in Jena             |                                               | 117, 955                            | homonicom en in reference Marie (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117,955                       |
| Götze in Riga                                          |                                               | <b>4</b> 7, 395<br>76 <b>, 6</b> 03 | Kalkbrenner in Rheinsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79,653                        |
| Gouan in Montpellier                                   | • •                                           | 37,300                              | Kämmerer in Strasburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92, 757                       |
| Graf zu Jena<br>Gräter in Schw. Halle                  | 1                                             | 101, 827, 139, 1131                 | Kandler in Ingelftadt<br>Karner in Ingelftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36, 291                       |
| Gravenhorst in Göttingen                               | .~                                            | 89, 732<br>80, 659                  | Fastan in Baslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99, 814                       |
| Grazl in Ingolftadt .                                  | •                                             | 99,813                              | Kayler in Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71,594<br>29,226              |
| Grebner in Wirzburg                                    |                                               | 126, 1038                           | Keller in Stuttgard<br>Kellermann in Greifswalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £9, 733                       |
| Griegel — — — Grimm in Regensburg                      |                                               | 125, 1029                           | Kels in Helmstädt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92, 757                       |
| Groner in Ingolftadt                                   | •                                             | 44, 364<br>106, <b>2</b> 69         | Keringer in Wirzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115, 910<br>40, 323           |
| Groffe in Halle                                        | . •                                           | 10,73                               | Kerner in Stuttgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74, 613                       |
| Gruben in Wetzlar                                      |                                               | 89.733                              | Kierulf in Kopenhagen Kinzel in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32, 257                       |
| Gulitz in Breslau Gruner in Jena                       | t                                             | 53, 445<br>10\$, 870                | Kirchhof in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74,611                        |
| v. Gumpenberg, Freykr., in Sal                         | zburg                                         | 119, 967                            | Kiffel in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 471, 395<br>127, 1035         |
| Gura a. Poinisch Lista                                 | <i>* ,                                   </i> | 71,587                              | Klaproth in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71,594                        |
| Gite in Halle                                          |                                               | 99, 811                             | Klohfs zu Iena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89, 371                       |
| Haberl in Ingolftade                                   | , ,                                           | 219, 971                            | Kech in Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439, 1131<br>71, 611          |
| Handel in Giessen .                                    |                                               | 29, 225                             | — — Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81,667                        |
| — — Marburg<br>Hardieb in Nürnberg                     |                                               | 71, 588                             | — — Mainz<br>Kofod in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .101, 828                     |
| Hartung in Göttingen                                   |                                               | 117, 957<br>80, 659                 | Köhler zu Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32,</b> 257                |
| Haubner in Ingelstadt                                  |                                               | 106, 868                            | Kohlmann in Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -717, 1037<br>- 74, 611       |
| Hanbold in Leipzig                                     | 1                                             | 129, 1051                           | Kehlschätter in Wittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102, 835                      |
| Hauch in Kopenhagen<br>Haufen in Frankfurt a. d. O.    |                                               | .136, 1107                          | Köl in Wirzburg<br>Kölpin in Frkfrt a d. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146, 1187                     |
| Hausmann in Leipzig                                    |                                               | 117, 957<br>38, 307                 | Konigsbauer in Ingolftade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 117, 955<br>99, 811         |
| Mavemann in Luneburg                                   |                                               | 415,941                             | Kappel in Anspach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99, 812                       |
| Hecker in Erfurt<br>Hedwig in Leipzig                  | -                                             | 1, 3                                | Köppen in Hannover v. Kordenbusch in Nilraberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130, 1049                     |
| Heinecke zu Duisburg                                   | • .                                           | 37, 300<br>71, 587                  | Karngrob in lugolitadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90, 233<br>99, 818            |
| v. Heinitz zu Berlin                                   | •                                             | 1,3                                 | Korttun in Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71, 594                       |
| Heinrich in Ingolftadt                                 |                                               | 99, 812                             | Kraufe in Jever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #16, ro30                     |
| Heinrici in Wittenberg                                 | •                                             | 102, 835<br>74, 612                 | — — Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150, 1235<br>26, 201          |
| Hellwig in Braunschweig                                | · :                                           | 21, 162                             | Kretschmann in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40, 323                       |
| Hennig in Leipzig                                      | •                                             | <b>81,667</b>                       | v. Kuenhurg, Graf, in Salzburg<br>Kück in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218, 963                      |
| Hennike in Göttingen<br>Herold in Eisleben             |                                               | 28, 217                             | 1/ !!han in 11/1mhove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74, 612                       |
| Herr zu Wirzburg                                       |                                               | 63, 524<br>127, 1036                | Künze in Frkfrt a. d. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126, 1017<br>217, 956         |
| Herschel zu Slough                                     | 1                                             | 126, 1030                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| v. Hertling in Ingolftade                              |                                               | 29, 224                             | v. Lamprecht in Halle<br>Lange in Frkfrt a. d. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115, 939                      |
| Hess in Gotha<br>Heuser zu Heidelberg                  |                                               | 445, 941<br>129, <del>1</del> 035   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117, 955                      |
| Hiort in Kopenhagen                                    | •                                             | 136, 1107                           | Lechner in Ingolftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117, 957<br>119, <b>9</b> 71  |
| Hirsch in Breslau                                      |                                               |                                     | Léhnhard zu Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45, 114                       |
| Hoffmann in Darmstade                                  |                                               | 105, 859. 106, 869                  | Less in Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102, 833                      |
| Hogeveen zu Delft                                      |                                               | 126, 1030                           | Leun in Gieslen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71,594                        |
| Holdermann zu Heidelberg                               |                                               | 127, 1035                           | v. Leveling in Ingolftade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29, 225<br>36, 291. 79, 652   |
| Holler in Wirzburg                                     | •                                             |                                     | Levi Markus in Frkfrt a. d. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117, 956                      |
| Holmbergsson in Upsala<br>Homann in Frankfure a. d. O. |                                               | 39,515                              | Limmer in Bamberg<br>Lingemann in Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38, 307                       |
| Hommel in Leipzig                                      | •                                             |                                     | de Luc zu Windfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101, 515                      |
| Höpfner in Eisleben                                    |                                               | 63, 524                             | Ludgers zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 637, 1115                   |
| v. Horix in Salzburg<br>Hörschelmann in Regensburg     | 1                                             |                                     | Ludwig in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3, 17                         |
| Höxbron in Kopenhagen                                  |                                               | 3, 17<br><b>3</b> 2, 25 <b>8</b>    | Lützelberger in Jena<br>Lundgard zu Greifswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47, 611                       |
|                                                        |                                               | •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137, 1716<br>Ma <b>p</b> alio |
| :                                                      |                                               |                                     | G. Communication of the Commun |                               |

| ### Marner in Ingelflade ### Manner in Ingelfl | •                                      | <b>→</b>                  |                             |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Majarishic in Beaunichweig 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                           | A Allertane                 |                                         |
| ### Referent in Ingolitatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                      |                           |                             | 33                                      |
| ### Referent in Ingolitatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | · ou                      | Direction in California and | A med                                   |
| ### Manner in Ingelfact ### Manner in Ingelfact ### Manner in Ingelfact ### Manner in Ingelfact ### More in Wireburg ### Mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                           |                             |                                         |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |                             |                                         |
| Manniste in Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                           | Roth in Anspach             |                                         |
| Martard in Oldenburg  Mambof in Writenberg  Marger in Mainte  Marcel is Writenberg  Mobet in Greifworde  Mobet in Greifworde  Morell in Stockholm  Morell in Stockholm  Miller in Eriangen  Miller in Eriangen  Miller in Eriangen  Miller in Kropanhagen  Miller in Eriangen  Miller in Kropanhagen  Miller in Kropanhagen  Miller in Kropanhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Mopenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Mopenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Kropenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Mopenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Mopenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Mopenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Mopenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Look 25  Sand in Mopenhagen  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Mobet in Maint  Morell in Ingolfadt  Morell in Morell  Morell in Ingolfadt  Morell in Ingolfadt  Morell in Morell  Morell in Ingolfadt  Morell in Ingolfa |                                        | 146, 1187                 |                             |                                         |
| Manner in Wittenberg   74,613   Mere in Wiresburg   75,509   Mere in Maine   75   |                                        |                           |                             |                                         |
| Meter in Wirzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                           |                             |                                         |
| Meer in Wirzburg Morenze in d. Achtyn Direck Morenze in Lagende Morenze in Lagende Morenze in Lagende Morenze in Lagende Millier in Erick Morenze in Lagende Mo |                                        |                           | Ruef in Ingolstade          |                                         |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metz in Wirzburg                       |                           | Realfold in Mannager        |                                         |
| Moreil in Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mobech in Greifswalde                  |                           |                             |                                         |
| Mailler in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                           | Sasso in Jngolstadt         | 80, 659, 119, 05E                       |
| Main Mainr   80.661   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   39.315   |                                        | 92, 755                   | v. Sauer, Graf v. u zu An   | leanth.                                 |
| Nau in Maine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Nean in Mainz   101, 172, 838   104, 172, 838   105, 867   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105, 869   105,    | •                                      | 32, 2) (, 2) 8, 2 (0, 12) |                             |                                         |
| Neger in Lagolfadt 106, 869 New in Kreup is Kopenhagen 106, 869 New in Kreup is Kopenhagen 107, 800 Nosi in Elberfeid 108, 971 Nosi in Elberfeid 108, 972 Nosi in Elberfeid 109, 972 Nosi in Elberfeid 109, 973 Nosi in Elberfeid 100, 869 |                                        | ; <b>80,661</b>           | Regensburg                  |                                         |
| No.    | Neeb in Mainz                          |                           |                             |                                         |
| Nienen in Kopenhagen Nosacker in Ingolitade Nosacker in Ingolitade Nosacker in Ingolitade Nosacker in Ingolitade Nosacker in Stockholm Nordmark in Stockho | Neger in Ingolftadt                    |                           |                             | •                                       |
| Nosein in Turin   37,300   Scherer in Maine   36,450   37,300   Nordmark in Stockholm   37,300   Scherf in Detentiol   37,300   Schiller in Isoa   30,473   Schlegel in Koperhagen   30,473   Schlegel in Koperhagen   30,679   Schender rank Helmfildt   69,572   Schmelter rank    | Wierup in Kopenhaoen                   |                           |                             |                                         |
| Nopion in Turin   37,365   56,172   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72   10,72      | Noecker in Ingolftadt                  | 206, 869                  | Scherer in Mainz            |                                         |
| Note in Elberfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nozion in Turin                        |                           | 11 4 111                    | <b>23,</b> боз.                         |
| Obermayr in Ingolifiadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nordmark in Stockholm                  |                           |                             |                                         |
| Cickel in Frankfurt a. M.   Schmid in Helmitöde   171, 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obermayr in Ingelstadt                 |                           | Schleusiner in Göttingen    |                                         |
| Oedmann in Upfala   Oego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                      | *** *346                  |                             |                                         |
| Congress   106, 808   Schmidt ein zu Wirzburg   27, 106   Schmidt in Mains   1, 107   Schmidt in Wirehurg   1, 107   Schmidt in Weingreen   1, 107   Schmidt in Weingreen   1, 107   Schmidt in Wirehurg   1, 107   Schmidt in Wirehurg   1, 107   Schmidt in Weingreen   1, 107   Schmidt in Weingreen   1, 107   Schmidt in Wirehurg   1, 107   Schmidt in Weingreen   1, 107   Schmidt    | Ockel in Frankfurt a. III.             |                           |                             |                                         |
| Ghlemann in Leipzig         63:431         Schmitt in Mann         12.92           Giberg in Halle         125,193         Schmitt in Mann         12.92           V. Ommeren in Amferdam         \$25,1030         Schmuck zu Heidelberg         27,1035           Okerhauden in Aldorf         79,611         Schmuck zu Heidelberg         121,232           Owald in Breslau.         6,41         Schmuck zu Heidelberg         125,319           Pabft in Erlangen         79,611         Schweider, Eul in Straßer         125,319           Pabrt in Erlangen         21,618         Schwein in Heidelberg         125,319           Petze in Erlangen         22,025         Schwein in Koenhagen         29,225           Petzek in Freyberg         71,575         Schweier in Leipzig         29,225           Petzek in Freyberg         71,575         Schweier in Leipzig         29,225           Pengeten in Erfurt         127,103         Schötein in Frena         233,1132           Femrer in Frikfre a. d. G.         127,103         Schöteinigk in Götzingen         20,421           Femrer in Frikfre a. d. G.         127,203         Schöteinigk in Götzingen         30,422           Prank in Götzingen         32,153         Schwar in Frichte a. d. O.         117,555           Pranker in Ingo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oggin in Insolkadt                     |                           |                             |                                         |
| Schmitz in Bonn   12,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chlemann in Leipzig                    |                           |                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Okerhaufen in Arldord   Okerhaufen in Breslau.   Ok. \$43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Othera in Halle                        |                           |                             | 12, 91                                  |
| Oswald in Breslam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oceanaufen in Altdorf                  |                           |                             |                                         |
| Pahft in Erlangen   79,611   Schow in Kopenhagen   236,1107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oswald in Breslau.                     |                           |                             | , 0-7                                   |
| Panzer in Ingolftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ma her                    |                             |                                         |
| Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pabit in Erlangen                      |                           |                             |                                         |
| r. Psykul in Stockhelm         69,771         Schröder in Wernigerode         99,735           Petzak in Freyberg         71,574         Schröder in Wernigerode         93,765           Pezzak in Wien         87,717         Schröder in Wernigerode         25,765           Pagal in Wien         87,717         Schröder in Leipzig         26,100           Philiptefon in Upfals         59,779         Schröderingk in Götzingen         30,60           Pincer in Frkfrt a. d. G.         217,816         Schröderingk in Götzingen         30,60           Plank in Götzingen         32,138         Schwar in Stockholm         70,60           Plum in Kopenhagen         32,138         Schwar in Stockholm         80,60           Prancher in Ingolffadt         20,80         Schwarz in Freyberr, in Mainz         20,172           Precht, in Riga         73,603         Schwarz in Freyberr, in Mainz         20,732           Prenzel zu Leipzig         183,402         Schwarz in Freyberr, in Mainz         20,732           Prenzel zu Leipzig         183,507         Seelmont in Götzingen         30,735           Percht, in Riga         73,603         Seem zu Halle         125,104           Pay in Amterdam         37,300         Seem in Mainz         125,012           Quandt in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nürnberg                               | 21, 163                   |                             |                                         |
| Petz in Erlangen   91,753   Schröder in Wernigrode   92,763     Petzal in Wien   87,777   Schröder in Leipzig   26, 101     Pfüngften in Erfurt   127, 1016     Philiption in Upfals   59,779   Schrödingk in Göttingen   80,660     Philiption in Upfals   217,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Paykul in Stockholm                    |                           |                             |                                         |
| Perzal in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petz in Erlangen                       |                           |                             | 93, 763                                 |
| Pfingsten in Erfurt Phillipsfon in Upfals Phillipsfon in Upfals Primer in Frkfrt a. d. G. Pischon in Berlin Pischon in Göttingen Pischon in Kopenhagen Ponloopidan in Kopenhagen Ponloopidan in Kopenhagen Prenzel: an Ingolstadt Precht. in Riga Prenzel: au Leipzig Puymarin in Touloufe Prymarin in Halle Prymarin in Halle Prymarin in Halle Prymarin in Wernigerode Reinherd in Wernigerode Pusch in Mainz Prenzel: au September in Holdelberg Prenzel: au September in Wernigerode Pusch in Mainz Puymarin in Wernigerode Pusch in Mainz Puymarin in Wernigerode Pusch in Wernigerode Pusch in Wernigerode Pusch in Mainz Pusch in Wernigerode Pusch in Mainz Pusch in Busch in Mainz Pusch in Göttingen Pusch in Göttingen Pusch in | Petzek in Freyberg                     |                           |                             |                                         |
| Philipefon in Upfala   59,779   50,400   59,771   50,400   50,400   50,400   50,500   50,400   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,50   | Pringiten in Erfurt                    | •                         |                             |                                         |
| Pickon in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Philips son in Uptala                  |                           |                             | 128, 1044                               |
| Plank in Göttingen   106, 868   Schwan in Stockholm   69, 571     Plum in Kopenhagen   32, 218   Schwan in Stockholm   69, 571     Ponhoppidan in Kopenhagen   32, 218   Schwan in Stockholm   69, 571     Pracher in Ingolitadt   265, 868   Schwan in Stockholm   69, 571     Pracher in Ingolitadt   265, 868   Schwan in Ingolitadt   21, 595     Prenzel zu Leipzig   23, 105   Seehonforf, Freyherr, in Mainz   2, 39     Prenzel zu Leipzig   23, 105   Seehonf in Göttingen   30, 650     Seenmann in Göttingen   32, 104     Seenmann in Gö   | Pichon in Berlin                       |                           |                             |                                         |
| Plum in Kopenhagen   32, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plank in Göttingen                     |                           | Schwan in Stockholm         | 60. 576                                 |
| Pracher in Ingolftadt Pracher in Riga Pracher in Göttingen Pracher in Helmftädt Pracher in | Plum in Kopenhagen                     |                           |                             |                                         |
| Precht in Riga   73,603   Seelhorft in Göttingen   30,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pontoppidan in Kopennagen              |                           | v Seckendorf Freehor is     | <b>89,</b> 731                          |
| Prenzel zu Leipzig   89, 733   Seeumann in Göttingen   40, 322     Du Puy in Amfterdam   89, 733   Seeumann in Göttingen   428, 1044     Puymarin in Touloufe   37, 300   Seedel in Berlin   450, 1725     Qvandt in Jena   74, 612   Seeumann in Göttingen   450, 1725     Qvandt in Jena   74, 612   Seeumann in Göttingen   450, 1725     Rahn in Halle   99, 811   Seeumann in Göttingen   115, 940     Rahn in Halle   99, 811   Seeumann in Göttingen   126, 1035     Rahn in Gieffen   99, 811   Seeumann in Göttingen   115, 940     Reinhard in Wernigerode   10, 835   Seeumann in Göttingen   10, 73, 83     Reinhard in Wernigerode   99, 811   Seinhard in Wernigerode   127, 10, 65     Ruft in Mainz   71, 588   Spanger in Ingolfadt   73, 603     Ransftröm in Upfala   50, 572   Specht in Halle   99, 811     Ruffing in Jena   32, 159   70, 511   Steipf zu Wirzburg   127, 10, 66     Richter in Braunfchweig   137, 1116   Steipf zu Wirzburg   127, 10, 66     Richter in Stuttgard   89, 731   Steiglehner im Stift St. Rumeran in Regensburg   135, 125, 125, 126, 126     Riederer in Aldorf   37, 299   Steipf in Anfpach   127, 138     Rede in Göttingen   10, 653   Stieper in Anfpach   10, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Precha in Riga                         | 73,603                    |                             |                                         |
| Paymaria in Toulouse   37,300   Seidel in Berlin   450,7235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prenzel zu Leipzig                     | . 21                      |                             |                                         |
| Quandt in Jena         74,611         Seidenstücker in Helmftädt         115,940           Bahn in Halle         99,811         38,307           Ram im Giessen         101,835         Semer in Heidelberg         10,73           Ram im Giessen         101,835         Seuffert in Wirzburg         21,762           Rediker in Duisburg         92,755         Sickel in Leipzig         38,307           Reinhard in Wernigerode         92,755         Sickel in Leipzig         38,307           Ruß in Mainz         115,941         Sonntag in Riga         71,055           Remond in Marburg         71,588         Spanger in Ingolstadt         71,595           Renslirein in Upsala         89,721         Spörl in Nürnberg         117,956           Riber in Kopenhagen         32,259         V. Stahl zu Wirzburg         127,1026           Richter in Btraunschweig         137,1116         Steiglehner im Stift St. Russersh in Regensburg         127,1026           Riederer in Alndorf         37,298         Steiglehner im Stift St. Russersh in Regensburg         151,125           Rode in Göttingen         79,652         Stieber in Anspach         89,73           Rode in Göttingen         70,653         Stieber in Wirzburg         126,102           Rolls in Magdeburg         71,539-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Du Puy in Amiterdam                    |                           |                             |                                         |
| Rahn in Halle'         99, 811         Semer in Heidelberg         38, 307           Ram im Giesten'         10, 835         Seustert in Wirzburg         21, 62           Rédiker in Duisburg         92, 755         Sickel in Leipzig         38, 307           Reinhard in Wernigerode         92, 755         Sickel in Leipzig         38, 307           Rust in Mainz         115, 941         V. Sienen, zu Göttingen         127, 10,55           Remond in Marburg         71, 588         Spanger in Ingolftadt         71, 595           Remond in Marburg         69, 572         Specht in Halle         99, 811           Reuffing in Jena         80, 572         Specht in Nürnberg         217, 96           Reider in Kopenhagen         32, 259         V. Stahl zu Wirzburg         217, 10,6           Richter in Braunschweig         83, 7116         Stalpf zu Wirzburg         127, 10,6           Riederer in Aldorf         37, 1116         Stalpf zu Wirzburg         127, 10,6           Riederer in Aldorf         37, 129         Steiglehner im Stift St. Emsteran in Regensburg         38, 307           Rode in Göttingen         36, 659         Stieber in Anspach         89, 7,3           Rode in Göttingen         166, 368         36, 368           Role in Göttingen         166, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                      | •                         |                             |                                         |
| Rahn in Halle'         99, 817         Semfer in Federlers         10, 73, 73, 72, 73           Ram im Gieffen'         101, 835         Seuffert in Wirzbung         21, 73, 21, 105           Rédiker in Duisburg         92, 755         Sickel in Leipzig         38, 307           Reinhard in Wernigerode         69, 571, 79, 651         v. Sienen, zu Göttingen         127, 10, 55           Rufts in Mainz         71, 588         Sonntag in Riga         73, 603           Remond in Marburg         71, 588         Spanger in Ingolftadt         71, 595           Rauftröm in Upfala         59, 572         Specht in Halle         99, 811           Reidfing in Jena         80, 572         Specht in Nirraberg         117, 956           Riber in Kopenhagen         32, 259         v. Stahl zu Wirzburg         127, 1046           Richter in Stuttgard         89, 731         Steiglehner im Stift St. Emmeran in Regensburg         127, 1026           Riederer in Altdorf         37, 1116         Steiglehner im Stift St. Emmeran in Regensburg         151, 125 E           Rode in Göttingen         79, 652         Stieber in Anfpach         89, 7, 3           Rode in Göttingen         79, 653         Stieber in Wirzburg         166, 705           Rolle in Magdeburg         71, 589- 116, 1029         Stolzer zu Leipz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qvandt in Jena                         | •                         |                             |                                         |
| Rédiker in Duisburg         92,753         Sickel in Leipzig         38,307           Reinhard in Wernigerode         69,571. 79,651         v. Sienen, zu Göttingen         127, 10,55           Rufts in Mainz         115,941         Sonntag in Riga         73,603           Remond in Marburg         71,588         Spanger in Ingolftadt         71,595           Renffrom in Upfala         69,572         Specht in Halle         99,811           Redeffing in Jena         80,827         Spörl in Nürnberg         217,956           Riber in Kopenhagen         32,259         v. Stahl zu Wirzburg         127,1066           Richter in Braunschweig         837,1116         Stalpf zu Wirzburg         127,1036           Riderer in Stuttgard         89,731         Steiglehner im Stift St. Emmeran in Regensburg         127,1036           Rièderer in Aldorf         37,99         Steiglehner im Stift St. Emmeran in Regensburg         38,307           Rode in Göttingen         99,82         Stiegen in Anfpach         89,73           Rode in Göttingen         166,308         30,73         Stölzer zu Leipzig         129,1051           Rolls in Magdeburg         71,589-126,109         Strasberger in Wirzburg         71,589-126,109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rahn in Halle                          | •                         |                             | 10,73                                   |
| Reinhard in Wernigerode   19, 171, 79, 651   v. Sienen, zu Göttingen   127, 10, 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ram im Giellen                         |                           |                             | 21,:62                                  |
| Remond in Marburg   71,588   Spanger in Ingolftadt   71,595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reinhard in Wernigerode                |                           | v. Sienen, zu Gottingen     | 30,307<br>187, 10,5                     |
| Reuftröm in Upfala         69, 572         Specht in Halle         99, 811           Reufling in Jena         101, 827         Spörl in Nürnberg         217, 956           Riber in Kopenhagen         32, 259         v. Stahl zu Wirzburg         127, 1066           Richter in Braunschweig         137, 1116         Stalpf zu Wirzburg         127, 1066           Richter in Stuttgard         89, 731         Steiglehner im Stift St. Emsteran in Regensburg         351, 125L           Riederer in Altdorf         37, 299         Steiglehner im Bamberg         38, 307           Rink in Ingolftadt         99, 82         Stieber in Anfpach         89, 7,3           Robe in Göttingen         166, 308         Stölzer zu Leipzig         166, 308           Rahr in Ingolftadt         79, 652         119, 971         Stölzer zu Leipzig         129, 1051           Rolle in Magdeburg         71, 539- 126, 1029         5trasberger in Wirzburg         71, 539- 126, 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rus in Mainz                           |                           |                             |                                         |
| Reuffing in Jena   Soi, 827   Spörl in Nürnberg   17, 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Remond in Marburg                      |                           |                             |                                         |
| Riber in Kopenhagen Richter in Braunschweig Richter in Braunschweig Riderer in Stuttgard Riederer in Aldorf Riederer in Aldorf Rink in Ingolstadt Rode in Göttingen Rohe in Ingolstade R | Rentition in Opinia<br>Renting in Jena |                           | Spörl in Nürnberg           |                                         |
| Richter in Braunschweig Riderer in Stuttgard Riederer in Altdorf Riederer in Altdorf Riederer in Altdorf Rode in Göttingen Rohe in Ingelstade Reile in Ingelstade Reile in Ingelstade Reile in Magdeburg  127, 1036 Steiglehner im Stift St. Emmeran in Regensburg 38, 307 Steiglehner im Brunberg Steiglehner im Brunberg 88, 731 Steiglehner im Riedensburg 38, 307 Steiglen in Brunberg Steiglehner im Riedensburg 38, 307 Steiglein in Brunberg Steiglehner im Regensburg 38, 307 Steiglein in Brunberg 89, 731 Steiglehner im Stift St. Emmeran in Regensburg 38, 307 Steiglehner im Brunberg Steiglehner im Brunberg 38, 307 Steiglehner im Brunberg Steiglehner im Brunberg 38, 307 Ste | Riber in Kopenhagen                    |                           | v. Stahl zu Wirzburg        |                                         |
| Riederer in Altdorf       37, 299       Stenglein in Bamberg       38, 307         Rink in Ingolftadt       99, 8 2       Stieber in Anfpach       89, 7,3         Rode in Göttingen       80, 659       Stieg in Göttingen       166, 368         Rehr in Ingolftadt       79, 632       119, 971       Stölzer zu Leipzig       129, 1051         Reile in Magdeburg       79, 613       Strasberger in Wirzburg       71, 539- 126, 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Richter in Braunschweig                |                           |                             | 127, :036                               |
| Rink in Ingolftadt       99, 8 2       Stieber in Anfpach       89, 7,3         Rode in Göttingen       80, 659       Stieg in Göttingen       166, 368         Rahr in Ingolftade       79, 632       119, 971       Stölzer zu Leipzig       129, 1051         Reile in Magdeburg       79, 653       Strasberger in Wirzburg       71, 539- 126, 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Miderer in Altdorf                     |                           |                             |                                         |
| Rode in Göttingen 79, 639 Steg in Spittingen 166, 308 Rahr in Ingelstadt 79, 632 119, 971 Stölzer zu Leipzig 129, 1052 Rolle in Magdeburg 79, 633 Strasberger in Wirzburg 71, 539-126, 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rink in Ingolftadt                     | 99,82                     | Stieber in Anspack          |                                         |
| Rohr in Ingelitade 129, 10; 1 Stone 2d Leipzig 129, 10; 1 Rolls in Magdeburg 71, 539-126, 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rode in Göttingen                      | 8°, 659                   |                             | 166, šú <b>š</b>                        |
| etenth er implantage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rehr in Ingelitate                     |                           |                             | 129. ject                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erana re wegnesa.                      |                           | i,                          | 2-1 409+ 140, 1029<br>Stricken          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                      |                           | ,                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      | •                         | •                           | •                                       |

| <b>T</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trieber zu Cracau bey Magdebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weidlinger in Ingolffadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·<br>•                                                                                                                                                                                           |
| Strobel zu Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79, 653<br>101, 829                                                                                                                                                                                                                                                      | Weitzenbeck in Ingolftadt  Weitzenbeck in Ingolftads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                |
| Ströhm in Norwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32, 258                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weitzhans in Stuttgard 89, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| Stromeyer in Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105, 868                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wenzel, I. u. K. in Mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| Stübel in Wittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 44,364 -                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Westenholt, Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26                                                                                                                                                                                               |
| Bwederus zu Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69,571                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wichmann in Stargard • 327, 90 Wiefe thu Mainz 127, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Tolberg in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105, 859                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wilhelm in Wirzburg 127, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| v. Töring, Rgr. v. Gronefeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29, 223                                                                                                                                                                                                                                                                  | Winkopp in Mainz , 240, 2239. 227, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| Treschow in Christiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32, 258                                                                                                                                                                                                                                                                  | Winter in Helmstädt . 74, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| Tribolet in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,660                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ingolftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
| Tschoppe in Görlitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$9</b> ; 733                                                                                                                                                                                                                                                         | Winterfeld in Göttingen \$0.60<br>Wittneben in Helmflädt 74.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| Using in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 32,759                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wolf in Frkfrt a. d. O. 217, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wucherer in Erlaugen 137, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| Velthufen in Roflock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6y, 573                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zenker in Anspach 99.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                |
| Voigt in Weimar<br>de Vries zu Harlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142, 1155<br>126, 1039                                                                                                                                                                                                                                                   | Zetlitz in Kopenhagen 33, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0,000                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ziebet in Stockholm 69, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
| Wagner in Ingelitadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106, 868                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ziegler in Ingolstadt 99,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                               |
| Walch, C. F. in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ziervogel in Upfala 69, 5 Zindler in Frkfrt a. d. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| Waldau in Nürnberg<br>Webel in Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117, 956<br>101, 82 <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Zindler in Frkirt a. d. O. 217,9 Zirkel in Wirzburg 226.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
| Weber in Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69, 573. 89, 733                                                                                                                                                                                                                                                         | Zöller in Mainz 101, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Wedel in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23, 258                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zulehner in Mainz 79. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
| Wehrs in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69, 593, 120, 979                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Belohn                                                                                                                                                                                                                                                                   | ungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Erbstein in Meissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127, 1037                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .~`                                                                                                                                                                                              |
| Georgi in St. Petersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69, 57 <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Lawatz in Altona 23, 2<br>Pannicke in Braunschweig 79, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| Hasse in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32, 259                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plenk in Wien 89.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
| Heynemann, Rector zu Speyer nebst den ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brigen Leh-                                                                                                                                                                                                                                                              | Reichard zu Grimme so, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QI.                                                                                                                                                                                              |
| rern<br>Höfer in Plauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128, 1123<br>29, 226                                                                                                                                                                                                                                                     | Spiels in Bayrenth<br>Worms; Gehaltserhöhung der beyden alt, Prof. des das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                                               |
| Kerner in Stuttgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150, 1235                                                                                                                                                                                                                                                                | Seminars 1 69, 573. 81, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩.                                                                                                                                                                                               |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preisertheilungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ~                                                                                                                                                                                              |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = "                                                                                                                                                                                              |
| Preisaufgabe auf e. Lehrbuch des neuen pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | euls, Rechts 112,921                                                                                                                                                                                                                                                     | Preisaufgabe d. königl Gesellsch. d Wissensch. zu Gö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1701 03 4. ~f                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777                                                                                                                                                                                              |
| d. Göttinger Soc. d. Wiff, für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1791 — 92. 9,71<br>114, 938                                                                                                                                                                                                                                              | theborg ' 68. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| - d. Gottinger Soc. d. Will, rur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114, 938                                                                                                                                                                                                                                                                 | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  25, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255                                                                                                                                                                                              |
| - d. hamburg. Gefelisch. zur Bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114, 938<br>förderung d.<br>47, 396                                                                                                                                                                                                                                      | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155<br>100<br>117                                                                                                                                                                                |
| d. hamburg. Gefellsch. zur Bei<br>Künste und nützl. Gewerbe<br>— d. holländischen Gesellsch. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67, 396 Willenich. zu                                                                                                                                                                                                                                                    | theborg 68, 5  — — d. Kopenhagner botan. Gefellschaft 31, 2  — — d. Mainz. litt. Zirkels 25, 1  — — mulical. 11, 1  — — in Frkfrt a. M. 96, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155<br>100<br>117<br>194                                                                                                                                                                         |
| — — d. hamburg. Gesellsch. zur Be-<br>Künste und nützl Gewerbe<br>— — d. holländischen Gesellsch. d.<br>Harlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114, 938<br>förderung d.<br>47, 396<br>Wiffenich. zu<br>93, 770, 126, 1030                                                                                                                                                                                               | theborg  — d. Kopenhagner botan. Gefellschaft — d. Mainz. litt. Zirkels — musical. — in Frkst a. M. — d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss. 68, 5 69, 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155<br>100<br>117<br>194                                                                                                                                                                         |
| — — d. hamburg. Gesellsch. zur Bet<br>Künste und nützl Gewerbe<br>— — d. holländischen Gesellsch. d.<br>Harlem<br>— — d. Jabionowsk. Soc. d. Wiss. soc. d. Wiss. d. Wiss. Gesellsch. d. Wiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114, 938 forderung d. 47, 396 Wiffenfch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791 — 92 48, 410 L zu Kopen-                                                                                                                                                                          | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mufical.  d. St. Petersb. Kaif. Acad. d. Wiff.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiff. zu Utrecht  144, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155<br>100<br>117<br>794<br>77<br>155                                                                                                                                                            |
| — d. hamburg. Gesellsch. zur Bet<br>Künste und nützl Gewerbe<br>— d. holländischen Gesellsch. d.<br>Harlem<br>— d. Jabionewsk. Soc. d. Wist. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114, 938<br>forderung d.<br>47, 396<br>Wiffenich. zu<br>93, 770, 126, 1030<br>iir 1791 — 92 48, 410                                                                                                                                                                      | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  fo,7  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utreckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155<br>100<br>117<br>794<br>77<br>155                                                                                                                                                            |
| — — d. hamburg. Gesellsch. zur Bet<br>Künste und nützl Gewerbe<br>— — d. holländischen Gesellsch. d.<br>Harlem<br>— — d. Jabionowsk. Soc. d. Wiss. soc. d. Wiss. d. Wiss. Gesellsch. d. Wiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791 — 92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110                                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mufical.  d. St. Petersb. Kaif. Acad. d. Wiff.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiff. zu Utrecht  144, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155<br>100<br>117<br>794<br>77<br>155                                                                                                                                                            |
| — d. hamburg. Gesellsch. zur Be- Künste und nützl Gewerbe — d. holländischen Gesellsch. d. Harlein — d. Jablonewsk. Soc. d. Wiss. soc. d. Wiss. d. könig). Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wiffenich. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791 — 92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110 T o d e                                                                                                                                                        | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  mrkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. Zur Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155-<br>100<br>117<br>194<br>177<br>155-<br>178                                                                                                                                                  |
| — — d. hamburg. Gesellsch. zur Ber Künste und nützl Gewerbe — d. holländischen Gesellsch. d. Harlem — d. Iablonewsk. Soc. d. Wiss. — d. königl. Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Asgrard im Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wiffenich. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791 — 92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110 T o d e                                                                                                                                                        | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  fo, 7  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zur Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Grüssau  Fischer in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155<br>100<br>117<br>794<br>577<br>155<br>178<br>197                                                                                                                                             |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d.  Harlem  d. Jablönewsk. Soc. d. Wiss.  d. königl. Gesellsch. d. Wiss.  hagen auf d. J. 1792.  Azgeard im Kopenhagen  Abilgaard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1090 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110 T o d e 136, '109                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mulical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kaif. Acad. d. Wiff.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiff. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Grüffau  Fischer in Prag  Frimann su Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115<br>100<br>117<br>177<br>177<br>155<br>178<br>197                                                                                                                                             |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe — d. holländischen Gesellsch. d. Harlein — d. Jablonewsk. Soc. d. Wiss. f. — d. königl. Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Asgeard im Kopenhagen Abilgaard  Resear zu hunlschow in Fühnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110 T o d e 136, 1109                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fanderlin in Grifsau  Fricher in Prag  Frimann su Bergen  117,9  59,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115<br>100<br>117<br>177<br>177<br>155<br>178<br>197                                                                                                                                             |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe — d. holländischen Gesellsch. d. Harlein — d. Jablonewsk. Soc. d. Wiss. — d. könig), Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Asgeard im Kopenhagen Abilgaard — Baggar zu Juulschow in Fühnen v. Baumann zu Wenden in Liesland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen 186, 1110 T o d e 136, 1109 136, 1117 93, 763                                                                                                                               | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mulical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kaif. Acad. d. Wiff.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiff. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Griffau  Fischer in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regenab.  68, 5  31, 2  25, 21  27, 21  36, 3  37, 22  38, 22  39, 31  32, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215<br>100<br>117<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199                                                                                                                               |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe — d. holländischen Gesellsch. d. Harlein — d. Jabionewsk. Soc. d. Wiss. soc. d. Wiss. soc. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Azguard im Kopenhagen Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen v. Baumarin zu Wenden in Liesland Beck in Salzburg Behr in Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110 T o d e 136, 1109                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mulical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. 21, 22, 23, 22  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Grüssan  Fricher in Prag  Frimann su Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Gärtner in Braunschweig  Gastelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215<br>100<br>117<br>277<br>277<br>155<br>178<br>197<br>119<br>119                                                                                                                               |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe — d. holländischen Gesellsch. d. Harlein — d. Jabionewsk. Soc. d. Wiss. soc. d. Wiss. soc. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Azgazed im Kopenhagen Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen v. Baumarin zu Wenden in Liesland Beck in Salzburg v. Berger in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114, 938 förderung d.  47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791 — 92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o d e 136, '109  136, 1117 93, 763 38, 309 146, 1117 136, 1107                                                                                             | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkst a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Griissu  Frimann au Bergen  Fricher in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  —— Calb  Geisler in Heidelberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115<br>100<br>194<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>199                                                                                                                        |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d. Harlein  d. Lablonewsk. Soc. d. Wiss. d. königl. Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Azgaard im Kopenhagen Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen v. Baumarn zu Wenden in Liesland Beck in Salzburg Behr in Bamberg v. Berger in Kopenhagen Bergius in Upsala                                                                                                                                                                                                                                                          | Ti4, 938 förderung d.  47, 396 Wiffenich. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o de 136, 1109  136, 1117 93, 763 38, 309 146, 1457 136, 1107 37, 300                                                                                        | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mulical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kaif. Acad. d. Wiff.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiff. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fanderlin in Grüssau  Frimann au Bergen  Frimen au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115<br>100<br>117<br>194<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199                                                                              |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | To de  136, 1117  136, 1117  136, 1117  136, 1117  136, 1117  136, 1117  136, 1117  136, 1107  137, 300  93, 763                                                                                                                                                         | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkst a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Grissau  Frimann au Bergen  Fricher in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  —— Calb  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  68: 5  31. 2  31. 2  35, 6  36, 6  31. 2  36, 6  37, 7  38, 7  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8  36, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215<br>100<br>117<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>198                                                                                     |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ti4, 938 förderung d.  47, 396 Wiffenich. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o de 136, 1109  136, 1117 93, 763 38, 309 146, 1457 136, 1107 37, 300                                                                                        | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Urrecht  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Urrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspieb  sfälle.  Fenderlin in Grüssau  Frischer in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopephagen  37.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215<br>100<br>177<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199                                                                                     |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d. Harlein  d. Labionewsk. Soc. d. Wiss. d. königl. Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Azgaard im Kopenhagen Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen v. Baumarin zu Wenden in Liesland Beck in Salzburg Behr in Bamberg v. Berger in Kopenhagen Bergius in Upsala Beeler zu Erfurt v. Beulwitz in Wetzlar v. Biedersee im Magdeburg Birnstiel in Bruchsal                                                                                                                                                                 | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110 T o d e 136, '109                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Griissu  Fricher in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Cärtner in Braunschweig  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215<br>100<br>177<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199                                                                                     |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d. Harlein  d. Lablonewsk. Soc. d. Wiss. d. königl. Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Argeard in Kopenhagen Abligaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen v. Baumarin zu Wenden in Liesland Beck in Srizburg Behr in Bamberg v. Berger in Kopenhagen Bergius in Upsala Besler zu Ersurt v. Beulwitz in Wetzler v. Biedersee im Magdeburg Birnstiel in Bruchsal v. Born in Wien                                                                                                                                                 | Ti4, 938 förderung d.  47, 396 Wiffenich. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  To de 136, '109                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fanderlin in Grüssu  Fricher in Prag  Frimann au Bergen  Frabenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Calb  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altona.  Hass zu Ettenheim Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115<br>100<br>117<br>194<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>198<br>198<br>198<br>198<br>199<br>198<br>198                                                                       |
| d. hamburg. Gesellsch. zur Bei Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d. Harlein  d. Labionewsk. Soc. d. Wiss. d. königl. Gesellsch. d. Wiss. hagen auf d. J. 1792.  Azgaard im Kopenhagen Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen v. Baumarin zu Wenden in Liesland Beck in Salzburg Behr in Bamberg v. Berger in Kopenhagen Bergius in Upsala Beeler zu Erfurt v. Beulwitz in Wetzlar v. Biedersee im Magdeburg Birnstiel in Bruchsal                                                                                                                                                                 | 114, 938 förderung d. 47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110 T o d e 136, '109                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkst a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Griissu  Frimann au Bergen  Fricher in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  —— Calb  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopephagen  Gries in Altona  Haas zu Ettenheim Münster  Hase in Allstädt  Hase zu Ettenheim Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215<br>100<br>177<br>194<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>198<br>199<br>199 |
| Münste und nützl Gewerbe  Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d.  Harlein  d. Labionewsk. Soc. d. Wiss.  d. königl. Gesellsch. d. Wiss.  hagen auf d. J. 1792.  Azgaard im Kopenhagen  Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen  v. Baumarin zu Wenden in Liesland  Beck in Salzburg  behr in Bamberg  v. Berger in Kopenhagen  Bergius in Upsala  Besler zu Erfurt  v. Beulwitz in Werzler  v. Biederse im Magdeburg  Birnstiel in Bruchsal  v. Born in Wien  Buschbeck in Dresden  Daries in Frankfurt zu d. O.                                                                                     | Ti4, 938 förderung d.  47, 396 Wiffenich. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  To de 136, '109                                                                                                                                                | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musica | 115<br>100<br>194<br>177<br>155<br>178<br>197<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199                                                                                     |
| Münste und nützl Gewerbe  Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d.  Harlein  d. Labionewsk. Soc. d. Wiss.  d. königl, Gesellsch. d. Wiss.  hagen auf d. J. 1792.  Azgaard im Kopenhagen  Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen  v. Baumarin zu Wenden in Liesland  Beck in Salzburg  Behr in Bamberg  v. Berger in Kopenhagen  Bergius in Upsala  Besler zu Erfurt  v. Beulwitz in Wetzler  v. Biederse im Magdeburg  Birnstiel in Bruchsal  v. Born in Wien  Buschbeck in Dresden  Daries in Frankfurt an d. G.  Daube in Leipzig                                                                   | 114, 938 förderung d.  47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o de 136, '109  136, 1117 93, 763 38, 309 146, 1147 136, 1107 37, 300 93, 763 120, 1236 12, 899 74, 6 4, 106, 870 32, 266                                    | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkstt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht.  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel 36, a  sfälle.  Fenderlin in Griissa  Frimann au Bergen  Fricher in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  —— Calb  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altona  Haas zu Ettenheim Münster  Hase in Alfrädt  Hausladen in Gröbning  v. Heinecken zu Altdöbern  Heins in Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215<br>100<br>177<br>155<br>178<br>178<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179                                                                                     |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114, 938 förderung d.  47, 396 Wiffenfch. zu  93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o d e 136, 1107 93, 763 38, 309 146, 1147 136, 1107 37, 306 93, 763 130, 1236 12, 89 74, 6 4 106, 870 32, 266                                               | theborg  d. Kopenhagner botan. Gesellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  mis Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. regensb. botan Gesellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fanderlin in Grüssau  Fricher in Prag  Frimann au Bergen  Frabenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Calb  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altona  Haas zu Ettenheim Münster  Hase in Allstädt  Hausladen in Gröbning  v. Heinecken zu Altdöbern  Heins in Kopenhagen  Heller in Daazig  Winner in Tod.  136, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11  146, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115<br>100<br>107<br>194<br>177<br>155<br>178<br>199<br>199<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>19                                                                               |
| Münste und nützl Gewerbe  Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d.  Harlein  d. Labionewsk. Soc. d. Wiss.  d. königl. Gesellsch. d. Wiss.  hagen auf d. J. 1792.  Azgeard im Kopenhagen  Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen  v. Baumarin zu Wenden in Liesland  Beck in Salzburg  Behr in Bamberg  v. Berger in Kopenhagen  Bergius in Upsals  Besler zu Erfurt  v. Beulwitz in Werzler  v. Biederse im Magdeburg  Birnstiel in Bruchsal  v. Born in Wien  Buschbeck in Dresden  Daries in Frankfurt an d. G.  Daike in Leipzig  Delius in Erlangen.  Dingelstadt in Riga                         | 114, 938 förderung d.  47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o d e 136, '109  136, 1117 93, 763 38, 309 146, 1147 136, 1107 37, 300 93, 763 130, 1236 12, 89 74, 6 4 106, 870 32, 266  117, 957 53, 445 137, 1116 69, 573 | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  musical.  musical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiff.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiff.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiff. zu Urrecht  d. provinc. Soc. d. Wiff. zu Urrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Grüssau  Frischer in Prag  Frimann au Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Geisler in Heidelberg  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altona  Haas zu Ettenheim Münster  Hase in Allstädt  Hausladen in Gröbning  v. Heinecken zu Altöbern  Heins in Kopenhagen  Heller in Danzig  v. Heppe zu Amberg  Hanberg  Hanberg  The des des ellschafte des states des ellschafte des states des ellschafte d | 215<br>100<br>177<br>1994<br>177<br>155<br>178<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>19                                                                              |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114, 938 förderung d.  47, 396 Wiffenfch. zu  93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o d e 136, 1107 93, 763 38, 309 146, 1147 136, 1107 37, 306 93, 763 130, 1236 12, 89 74, 6 4 106, 870 32, 266                                               | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mulical.  mi Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecke  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Grüssau  Fischer in Prag  Frimann au Bergen  Frabenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Gesken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altona  Haas zu Ettenheim Münster  Hase in Allstädt  Hausladen in Gröbning  v. Heinecken zu Altdöbern  Heins in Kopenhagen  Heller in Daazig  v. Heppe zu Amberg  Hevelke in Thorn  Hosberg in Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115<br>100<br>194<br>177<br>155<br>178<br>197<br>198<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199                                                                              |
| Münste und nützl Gewerbe  Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d.  Harlein  d. Labionewsk. Soc. d. Wiss. f.  d. königl. Gesellsch. d. Wiss. f.  hagen auf d. J. 1792.  Asgaard in Kopenhagen  Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen  v. Baumarin zu Wenden in Liesland  Beck in Salzburg  Behr in Bumberg  v. Berger in Kopenhagen  Bergius in Upsala  Beeler zu Erfurt  v. Beulwitz in Wetzler  v. Biederse im Magdeburg  Birnstiel in Bruchsal  v. Born in Wien  Buschbeck in Dresden  Darles in Frankfurt an d. G.  Daule in Leipzig  Delius in Erlangen.  Dingelstadt in Riga  Enslin in Speyer | 114, 938 förderung d.  47, 396 Wissensch. zu 93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o d e 136, '109  136, 1117 93, 763 38, 309 146, 1147 136, 1107 37, 300 93, 763 130, 1236 12, 89 74, 6 4 106, 870 32, 266  117, 957 53, 445 137, 1116 69, 573 | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mulical.  min Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utreckt.  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel 36, 3  fä'lle.  Fenderlin in Grüssan  Fischer in Prag  Frimann au Bergen  Frabenius Abt zu St. Emmeran in Regensb.  Gärtner in Braunschweig  Gerken au Worms  v. Cemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altstädt  Haus zu Ettenheim Münster  Hase in Allstädt  Hausladen in Gröbning  v. Heinecken zu Altdöbern  Heiler in Daazig  v. Heppe zu Amberg  Hevelke in Thorn  Hosberg in Riga  Hummel in Altdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115<br>100<br>177<br>177<br>155<br>178<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179                                                                                     |
| Münste und nützl Gewerbe  Künste und nützl Gewerbe  d. holländischen Gesellsch. d.  Harlein  d. Labionewsk. Soc. d. Wiss.  d. königl. Gesellsch. d. Wiss.  hagen auf d. J. 1792.  Azgeard im Kopenhagen  Abilgaard  Baggar zu Juulschow in Fühnen  v. Baumarin zu Wenden in Liesland  Beck in Salzburg  Behr in Bamberg  v. Berger in Kopenhagen  Bergius in Upsals  Besler zu Erfurt  v. Beulwitz in Werzler  v. Biederse im Magdeburg  Birnstiel in Bruchsal  v. Born in Wien  Buschbeck in Dresden  Daries in Frankfurt an d. G.  Daike in Leipzig  Delius in Erlangen.  Dingelstadt in Riga                         | 114, 938 förderung d.  47, 396 Wissensch. zu  93, 770, 126, 1030 ür 1791—92 48, 410 L zu Kopen- 186, 1110  T o de 136, 1109  136, 1117 93, 763 38, 309 146, 1157 136, 1107 37, 300 93, 763 130, 1236 12, 89 74, 6 4 106, 870 32, 266 117, 957 53, 445 137, 1116 69, 573  | theborg  d. Kopenhagner botan. Gefellschaft  d. Mainz. litt. Zirkels  mulical.  mulical.  in Frkfrt a. M.  d. St. Petersb. Kais. Acad. d. Wiss.  d. regensb. botan Gefellsch.  d. provinc. Soc. d. Wiss. zu Utrecht  d. Zürcher auf e. Nationalschauspiel  sfälle.  Fenderlin in Grüssan  Frischer in Prag  Frimann su Bergen  Frobenius Abt zu St. Emmeran in Regenal.  Gärtner in Braunschweig  Gerken au Worms  v. Gemmrigen in Stuttgard  Georgii in Kopenhagen  Gries in Altona  Haas zu Ettenheim Münster  Hase in Allstädt  Hausladen in Gröbning  v. Heinecken zu Altdöbern  Heiler in Danzig  v. Heppe zu Amberg  Hevelke in Thorn  Hosberg in Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115<br>100<br>177<br>177<br>155<br>178<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179                                                                                     |

| f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Military.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| acobi in Celle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 247, 3957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schims in Altone ugler in Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,260<br>19, 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pizzius zu Langheim<br>Pram zu Oeslös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93, 76,<br>136, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kelfer in Frkfrt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reinhard in Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| naschnin in St. Petersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69, 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reinike in Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ippen in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138, 1123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Richter in Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105, 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oppe in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #6, 201<br>117, 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rieger in Stuttgard ' Rogler in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35, 269<br>175, 1179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| refs v. Kressenstein in Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102, 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rösler in Stuttgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rudolph zu Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93, 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136, 1107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schaarschmidt in Biltzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a2 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| angreuter zu Oldenbürg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schaffer in Pleffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 93, 76(<br>36, 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Meggenhofen bey Hagenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scharf su Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lerk zu Darmitadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93. 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — — Möllen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93. 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lerklein in Dresden<br>Lichaelis in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49,411<br>310, <b>3</b> 99:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schröder in Riga<br>Sexmler in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69, 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| forl in Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36, 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 <b>8,</b> 308<br>136, 1109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ofzozenski in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sprenger zu Adelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137, 1116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giller in Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lurray in Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80, 662 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Therberg in Upfala Troubler in Schuschers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ettelblack in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115, 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tromler in Schneeberg<br>Tülmann in Jütland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33, 260<br><b>3</b> 2, 2 <b>5</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ns Oeder in Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33, 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| elrichs in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oettek in Nürnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Worm in Aarhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136, 1107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Universitäten C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hronik un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d vermischte Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iterthümer röm. zu Niederbieber bey Neuwied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107, 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Didots Lettern betr. 12,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 40, 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mmon in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31, 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duisburg, luther. dogmat. Vorlefungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| msterdam; Schauspielergesellsch. daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Duffeldorfer Gallerie, Zutritt zu ihr erlaubt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105, 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| adensche öffentl. Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102, 837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pilanech Befold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bisenach, Besoldungserhöhung d. Lehrer am das. Gym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105, 862<br>35, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nafio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145, 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verordnung gegen d. Illuminaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>35,</b> 291<br><b>u</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nafio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145, 1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| with the standard of the stand | <b>35,</b> 291<br><b>u.</b><br><b>38,</b> 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linkop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35, 291<br>u.<br>38, 307<br>ing 37, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nafio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| with the second of the second  | <b>35,</b> 291<br><b>u.</b><br><b>38,</b> 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791. Frank in Mainz, Reichsreferender d. deutschen Exped                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| → Verordnung gegen d. IRuminaten<br>kamberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner<br>Limmer<br>Limmer<br>errg, Merkogth. neue evangel. Gemeine<br>Berlin; Centurvorfall<br>— neue Centurverfügung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36, 291<br>u.<br>38, 307<br>ing 37, 300<br>28, 144<br>45, 37<br>154, 1267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedtion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35, 291<br>u.<br>38, 307<br>ing 37, 300<br>28, 144<br>45, 37<br>154, 1267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Ents in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz, beständ. Maasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verordnung gegen d. Illuminaten     miberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner     Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfell     neue Cenfurverfügung     Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwei n. Hüttendepartement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35, 291<br>38, 307<br>37, 300<br>28, 144<br>45, 37<br>154, 1267<br>ks<br>76, 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz, beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145, 1180<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfell  — neue Cenfurverfügung  — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwei n. Hüttendepartement  — Handlungsschule eröfnet v. D. Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35, 291<br>u.<br>38, 307<br>ing 37, 300<br>28, 144<br>45, 37<br>154, 1267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz, beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten memberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Censurvorfall — neue Censurverfiigung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwein. Hüttendepartement — Handlungsschule erösnet v. D. Schulze — judische Feyer d. M. Mendelsohre Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35, 291<br>11.<br>38, 307<br>ing 37, 300<br>28, 144<br>45, 37<br>154, 1267<br>ks<br>76, 627<br>76, 627<br>30, 234<br>83, 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserender d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Massis v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145, 118e<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten hamberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr., Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine ergin, Censurvorfall — neue Censurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwei u. Hüttendepartement — Handlungsschule eröfnet v. D. Schulze — judische Feyer d. M. Mendelsohre Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Cedsttencorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35, 291<br>11.<br>38, 307<br>37, 300<br>28, 144<br>45, 37<br>154, 1267<br>28.<br>76, 627<br>76, 627<br>30, 234<br>83, 636<br>115, 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besorderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher- Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145, 118e<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beforder, d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merkogth, neue evangel. Gemeine erlin, Censurvorfell — neue Censurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwei u. Hüttendepartement — Handlungsschule eröfnet v. D. Schulze — judische Feyer d. M. Mestdelschre Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Cedettencorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35, 291<br>11.<br>38, 307<br>37, 300<br>28, 144<br>45, 37<br>154, 1267<br>26, 527<br>76, 527<br>76, 527<br>30, 234<br>83, 636<br>115, 942<br>71, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserender d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giesten, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145, 118e<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merzogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfell — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwein. Hüttendepartement — Handlungsfehale eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Inftitut d. Summen — Unterfützung d. Codettencerps ern, Kyburg Katechismusinquilition öhmische Schulverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36, 291  1. 38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  26, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. best ind. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giesen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145, 118e<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Verordnung gegen d. IRuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin; Cenfurvorfell — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwein. Hüttendepartement — Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Codettencorps erter, Kyburg Katechismusinquisition öhmische Schulverordnung — Schulerzustand enn Cenfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36, 291  1. 38, 307  18, 37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  154, 1267  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  85, 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs in Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserender d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giesten, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145, 118e<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651<br>7, 50<br>130, 1059<br>105, 867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfell — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwein. Hüttendepartement — Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Merdelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Inftitut d. Summen — Unterflützung d. Cedettencerps ern, Kyburg Katechismusinquifition öhmische Schulverordnung — Schulenzustand enn., Cenfur oven. C. R. in Ouedlinburg betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36, 291  11. 38, 307 37, 300 28, 144 45, 37 154, 1267 26, 627 76, 627 30, 234 83, 636 115, 942 71, 594 9, 68 85, 699 13, 101 89, 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlingen Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651<br>7, 50<br>130, 1059<br>105, 867<br>91, 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten  miberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfall  — neue Cenfurverfügung  — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwei  n. Hüttendepartement  — Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze  — judifche Feyer d. M. Merdelfohrs Sterbetags  — Nachricht v. Inftitut d. Summen  — Unterfützung d. Cadettencorps ertr. Kyburg Katechismusinquifition öhmische Schulverordnung  — Schulenzustand enn., Censur oylen, C. R. in Quedlinburg betr. reuntschweig Schulbuchhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36, 291  38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  28, 627  76, 627  30, 234  83, 634  815, 942  71, 594  9, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Massis v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giesen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651<br>7, 50<br>130, 1059<br>105, 867<br>91, 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Verordnung gegen d. Illuminaten  tamberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine serlin; Cenfurvorfall - neue Cenfurverfügung - Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwen u. Hüttendepartement - Handlungsfehale eröfnet v. D. Schulze - judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags - Nachricht v. Institut d. Summen - Unterstützung d. Codestencorps sern, Kyburg Katechismusinquistion schmische Schulverordnung - Schulenzustand senn, Cenfur oyfen, C. R. in Quedlinburg bett. seumschweig, Schulbuchhandlung seemen Literaturzustand d. Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36, 291  1. 38, 307 37, 300 28, 144 45, 37 154, 1267 26, 627 76, 627 76, 627 30, 234 83, 636 115, 942 71, 942 71, 94 9, 68 85, 699 13, 101 89, 736 40, 325 38, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlingen Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145, 118e<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651<br>7, 50<br>130, 1059<br>106, 867<br>91, 752<br>50, 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Mersogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfell — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwein. Hüttendepartement — Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Mertdelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Inftitut d. Summen — Unterfützung d. Cadentencerps ern, Kyburg Katechismusingulittion öhmische Schulverordnung — Schulenzuftsnd enn, Cenfur oyfen, C. R. in Quedlinburg betr. maunschweig "Schulbuchhandlung remen Literaturzuftand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36, 291  38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  28, 627  76, 627  30, 234  83, 634  815, 942  71, 594  9, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besorderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas. Göttingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greiswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Himberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nützl. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145, 1186<br>130, 1060<br>79, 652<br>54, 451<br>21, 161<br>76, 617<br>107, 875<br>29, 225<br>79, 651<br>7, 50<br>130, 1059<br>106, 867<br>91, 752<br>50, 443<br>56, 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beförder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfall — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwein. Hüttendepartement — Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Merdelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Inftitut d. Summen — Unterflützung d. Cadettencerps ern, Kyburg Katechismusinquifition öhmische Schulverordnung — Schulenzustand ern., Cenfur oyfen, C. R. in Quedlinburg betr. caunschweig "Schulbuchhandlung remen Literaturzustand d. Stadt zuchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten zünn, Leihbibliotheck ücherverbot in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36, 291  38, 307  38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  26, 627  76, 627  30, 234  83, 634  81, 594  271, 594  29, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 8 3  151, 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz, beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Beförderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas. Göttingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Erfindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greiswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Hamberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha bett. Hamberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145, 118e 130, 1060 79, 652 54, 451 21, 161 76, 617 107, 875 29, 225 79, 651 7, 50 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beförder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Censurvorfell — neue Censurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwen u. Hüttendepartement — Handlungsschule eröstet v. D. Schulze — judische Feyer d. M. Metsdelschre Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Cedestencorps ern, Kyburg Katechistussinquisition öhmische Schulverordnung — Schulenzustand enn, Censur oysen, C. R. in Quedlinburg betr. cauntschweig Schulbuchhandlung remen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten rünn, Leihbibliotheck ücherverbot in Wien — zu Bern, Wien, Zürch 28, 229, 30, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36, 291  38, 307  38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  26, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  \$5, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  151, 1243  134, 36, 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greifswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Himberger über e. Anmerk. d. Biblioth, in Getha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nützl. Ge werbe — Lesebiblioth. d. 5. Assec. Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145, 118e 130, 1060 79, 652; 54, 451 107, 875 107, 875 79, 651 7, 50 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beförder, d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merzogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfell — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkebinet erkauft v. Bergwei u. Hüttendepartement — Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Codettencorps ern, Kyburg Katechismusinquisition öhmische Schulverordnung — Schulenzustand enn, Censur ovsen, C. R. in Quedlinburg betr. reumschweig Schulbuchhandlung remen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten rünn, Leinbibliotheck ücherverbot in Wien — zu Bern, Wien, Zürck — 29, 229, 30, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36, 291  1. 38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  26, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 942  71, 948  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 83  151, 1243  134, 34, 291  102, 838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greifswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Himberger über e. Anmerk. d. Biblioth, in Getha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nützl. Ge werbe — Lesebiblioth. d. 5. Assec. Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145, 118e 130, 1060 79, 652 54, 451 21, 161 76, 617 107, 875 29, 225 79, 651 7, 50 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Werordnung gegen d. IRuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer sonzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Mersogth. neue evangel. Gemeine erlin, Censurvorfell  — neue Censurverstigung  — Ferbers Naturalienkabinet erkaust v. Bergwein. Hüttendepartement in Hüttendepartement in Hüttendepartement in Hindlungsschule erösnet v. D. Schulze  — judische Feyer d. M. Mestdelsohrs Sterbetags  — Nachricht v. Institut d. Summen  — Unterstützung d. Codestencerps  ern, Kyburg Katechismusinquisition  öhmische Schulverordnung  — Schulenzustand  enn, Censur  oyfen, C. R. in Quedlinburg betr.  raumschweig "Schulbuchhandlung  remen Literaturzustand d. Stadt  ruchfal, Seminar. erhält d. Bibliothek des v. Hutten  rünn, Leihbibliotheck  ücherverbot in Wien, Zürch  — zu Bern, Wien, Zürch  — in Regensburg  — in Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35, 291  1. 38, 307  18, 38, 307  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 8 3  154, 36, 291  102, 838  7, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Wassen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas. Göttingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Hamberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nützl. Ge- werbe — Lesebiblioth. d. 5. Assec. Comp. Hannover das. gelehrte Anstalten — Landescatechism. — Verbot e. Schauspiels                                                                                                                                                                                           | 145, 1180 130, 1060 79, 652 54, 451 21, 161 76, 617 107, 875 29, 225 79, 651 7, 50 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473 4 396 130, 1062 47, 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verordnung gegen d. Illuminaten semberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer mzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp mg, Merzogth. neue evangel. Gemeine erlin, Cenfurvorfell — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwen n. Hüttendepartement — Ilandlungsfehule eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Inftitut d. Summen — Unterfützung d. Codestencorps err, Kyburg Katechismusinquifition bismifche Schulverordnung — Schulenzustand son, Cenfur oyfen, C. R. in Quedlinburg betr. munfchweig "Schulbuchhandlung memen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar. erhält d. Bibliothek des v. Hutten ninn, Leihbibliotheck icherverbot in Wien — zu Bern, Wien, Zürck — in Regensburg — in Portugal urfcher in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36, 291  1. 38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 948  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 83  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Beförderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen n. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas. Göttingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Erfindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed.  Humberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Getha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kumste u. nützl. Ge werbe — — Lesebiblioth. d. 5. Assec. Comp. Hannover das. gelehrte Anstalten — — Landescatechism. — — Verbot e. Schauspiels Heilbronn medicin Anstalt                                                                                                                                                            | 145, 118e 130, 1060 79, 652 54, 451 176, 617 107, 875 29, 225 79, 651 130, 1059 106, 867 4, 396 13, 1236 130, 1062 17, 336 17, 336 105, 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verordnung gegen d. Huminaten semberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer mozelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp org, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin; Cenfurvorfall — neue Cenfurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwei  n. Hüttendepartement — Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze — judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags — Nachricht v. Inflitut d. Summen — Unterfützung d. Codestencorps ern, Kyburg Katechismusinquifition schuliche Schulverordnung — Schulenzuffand enn, Cenfur oyfen, G. R. in Quedlinburg betr. munfchweig "Schulbuchhandlung remen Literaturzuffand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten einn, Leihbibliotheck icherverbot in Wien — zu Bern, Wien, Zürck — in Regensburg — in Portugal arfeher in Leipzig elle chirurg. Institut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36, 291  1. 38, 307  18, 37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  \$5, 699  13, 101  \$9, 735  38, 219  28, 203  99, 8 3  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139  26, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen n. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papies neues zu machen Greifswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed.  Humberger über e. Anmerk. d. Biblioth, in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nützl. Ge werbe — — Lesebiblioth. d. 5. Assec. Comp.  Hannover das gelehrte Anstalten — — Landescatechism. — — Verbot e. Schauspiels Heilbronn medicin Anstalt Heinteins Ersindung                                                                                                                                                                       | 145, 118e 130, 1060 79, 652 54, 451 21, 161 76, 617 107, 875 29, 225 79, 651 7, 50 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473 4 396 130, 1062 47, 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beförder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer mzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merzogth. neue evangel. Gemeine erlin, Censurvorfall — neue Censurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwein. Huttendepartement — Handlungsschule eröstet v. D. Schulze — judische Feyer d. M. Merdelsohre Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Codestencerps ern, Kyburg Katechismusinquisition öhmische Schulverordnung — Schulenzustand ern, Censur oysen, C. R. in Quedlinburg betr. munschweig "Schulbuchhandlung remen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten rüchn, Leihbibliotheck ücherverbot in Wien — zu Bern, Wien, Zürck 29, 229, 30, 2 — in Regensburg elle chirurg. Institut otta. D. geht nach Strasburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36, 291  1. 38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 948  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 83  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. bestignd. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Giück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotha, Zulfand d. das. Gymnas. Göttlingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Humberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kumste u. nützl. Gewerbe — — Lesebiblioth. d. 5. Assec. Comp. Hannover das. gelehrte Anstalten — — Landescatechism. — — Verbot e. Schauspiels Heilbronn medicin Anstalt Heinleins Ersindung 49.411 Helmstädt, Føyer d. Herzogl. Geburtst. durch d. deutsche Gesellsch. u. d. Universit.                                            | 145, 118e 130, 1060 79, 652 54, 451 176, 617 107, 875 29, 225 79, 651 130, 1059 106, 867 4, 396 13, 1236 130, 1062 17, 336 17, 336 105, 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer mozeitus Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merzogth. neue evangel. Gemeine erlin, Censurvorfell — neue Censurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkaust v. Bergwen n. Huttendepartement — Handlungsschule eröstet v. D. Schulze — judische Feyer d. M. Mendelsohrs Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Cedettencerps ern, Kyburg Katechismusinquisition samische Schulverordnung — Schulenzustand enn, Censur — Schulenzustand enn, Censur — Schulenzustand enn, Censur — Schulbuchhandlung remen Literaturzustand d. Stadt uchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten rinn, Leihbibliotheck icherverbot in Wien — zu Bern, Wien, Zürch 29, 229, 30, 2 — in Regensburg — in Portugal arscher in Leipzig elle chirurg. Institut etta, D. geht nach Strasburg enn über nebst Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36, 291  1. 38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  26, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 634  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139  26, 202  123, 1045  47, 1402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Ostern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Gielsen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen n. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas. Göttingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papies ueues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Humberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Getha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nützl. Ge werbe — — Lesebiblioth. d. 5. Assec. Comp. Hannover das. gelehrte Anstalten — — Landesscatechism. — — Verbot e. Schauspiels Heilbronn medicin Anstalt Heinstädt, Feyer d. Herzogl. Geburtst. durch d. deutsche Gesellsch. u. d. Universit. Hezel in Giessen erhölt Gehaltszulage                                 | 145, 118e 130, 1060 79, 652 54, 451 107, 875 29, 225 79, 651 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473 4 396 12, 623 12, 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Werordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer smeltins Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköperg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin, Censurvorfell — neue Censurverfügung — Ferbers Naturalienkabinet erkaust v. Bergwein. Hüttendepartement — Handlungsschule erösnet v. D. Schulze — judische Feyer d. M. Mendelsohrs Sterbetags — Nachricht v. Institut d. Summen — Unterstützung d. Codestencorps ern, Kyburg Katechismusinquisition öhmische Schulverordnung — Schulenzustand enn, Consur opfen, G. R. in Quedlinburg betr. reunschweig "Schulbuchhandlung remen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten rinn, Leihbibliotheck ücherverbot in Wien — zu Bern, Wien, Zürck 29, 229, 30, 2 — in Regensburg — in Portugal urscher in Leipzig elle chirurg. Institut otta, D. geht nach Strasburg anz üb d Anmerk. gegen d. Motion d. Anonim d. Recension nebit Antwert urland Charakter d. Lett. Bauers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36, 291  1. 38, 307  37, 300  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 942  71, 948  85, 699  13, 101  89, 735  40, 325  38, 203  99, 83  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139  26, 202  123, 1045  47, 1402  119, 971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Beförderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen n. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas. Göttingen, Preisaustheil. an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papies ueues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Himberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Getha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nützl. Ge werbe — — Lesebiblioth. d. s. Assec. Comp. Hannover das. gelehrte Anstalten — — Landescatechism. — — Verbot e. Schauspiels Heilbronn medicin Anstalt Heinstädt, Feyer d. Herzogl. Geburtst. durch d. deutsche Gesellsch. u. d. Universit. Hezel in Giessen erhölt Gehaltszulage Hildburghausen, Schulseyerlichk. | 145, 118e 130, 1060 79, 652: 54, 45II 21, 16II 76, 617 107, 875 29, 225 79, 65II 30, 1059 106, 867 4, 396 130, 1286 130, 1286 130, 1286 130, 1362 147, 336 167, 859 182, 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Verordnung gegen d. Illuminaten amberg, Beförder, d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine erlin; Cenfurvorfell - neue Cenfurverfügung - Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwen n. Hüttendepartement - Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze - judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags - Nachricht v. Institut d. Summen - Unterstützung d. Codettencorps ertn, Kyburg Katechismusinquisition öhmische Schulverordnung - Schulenzustand enn, Censur oyfen, G. R. in Quedlinburg betr. reumfehweig Schulbuchhandlung remen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten rinn, Leihbibliotheck ücherverbot in Wien zu Bern, Wien, Zürck in Regensburg in Portugal urscher in Leipzig elle chirurg. Institut otta, D. geht nach Strasburg anz üb d Anmerk, gegen d. Motion d. Anonim d. Recension nebit Antwort urland Charakter d. Lett. Bauers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36, 291  1. 38, 307 28, 144 45, 37 154, 1267 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 76, 627 7 | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen n. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotha, Zustand d. das. Gymnas. Göttlingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier neues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kunste u. nünzl. Ge- werbe — — Lesebiblioth, d. 5. Assec. Comp. Hannover das. gelehrte Anstalten — — Landescatechism. — — Verbot e. Schauspiels Heilbronn medicin Anstalt Heinstädt, Feyer d. Herzogl. Geburtst. durch d. deutsche Gesellsch. u. d. Universit. Hezel in Giessen erhält Gehaltszulage Hildburghausen, Schulfeyerlichk. Holzhey, Medaille v. Joseph II,                     | 145, 118e 130, 1060 79, 652 54, 451 107, 875 79, 651 107, 875 79, 651 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473 4, 396 1130, 1062 12, 62 47, 3,66 107, 859 182, 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Verordnung gegen d. Illuminaten  samberg, Besorder, d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stistsbibliothek in Linköp erg, Merkogth, neue evangel. Gemeine serlin; Censurvorfall - neue Censurverfügung - Ferbers Naturalienkabinet erkaust v. Bergwen u. Hüttendepartement - Handlungsschule erösnet v. D. Schulze - judische Feyer d. M. Mestdelschra Sterbetags - Nachricht v. Institut d. Summen - Unterstützung d. Cedestencerps ern, Kyburg Katechismusinquisition schwische Schulverordnung - Schulenzustand enn, Censur ovsen, C. R. in Quedlinburg betr. semen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar, erhält d. Bibliothek des v. Hutten rünn, Leinbibliotheck sicherverbot in Wien - zu Bern, Wien, Zürck - in Regensburg - in Portugal surscher in Leipzig selle chirurg. Institut otta, D. geht nach Strasburg anz üb d Anmerk, gegen d. Motion d. Anonim d. Recension nebit Antwort surland Charakter d. Lett. Bauers - Jubiläum d. Postor Urban zu Lesten sinische kritische Journale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36, 291  1. 38, 307  38, 307  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 8 3  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139  26, 202  123, 1045  47, 1102  119, 971  119, 973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz. bestund. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gotta, Zustand d. das. Gymnas. Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier ueues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Hamberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kumste u. ninzl. Go- werbe ———— Lesebiblioth. d. s. Assec. Comp. Hannover das. gelehrte Anstalten ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                        | 145, 1186 130, 1060 79, 652 54, 451 107, 875 29, 255 79, 651 7, 50 130, 1059 105, 859 1130, 1062 12, 62 47, 336 105, 859 151, 1243 129, 1030 53, 443 551, 1243 129, 1030 53, 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Verordnung gegen d. Illuminaten  lamberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogih. neue evangel. Gemeine serlin; Cenfurvorfall - neue Cenfurverfügung - Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwen n. Hüttendepartement - Handlungsfehale eröfnet v. D. Schulze - judifche Feyer d. M. Mendelfohrs Sterbetags - Nachricht v. Institut d. Summen - Unterstützung, d. Codettencorps leem, Kyburg Katechismusinquisition löhmische Schulverordnung - Schulenzustand leem, Censur loyfen, C. R. in Quedlinburg betr. seumschweig "Schulbuchhandlung seemen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar. erhält d. Bibliothek des v. Hutten wünn, Leihbibliotheck sücherverbot in Wien - zu Bern, Wien, Zürck - in Regensburg - in Portugal burscher in Leipzig selle chirurg. Institut otta, D. geht nach Stresburg vanz üb d Anmerk, gegen d. Motion d. Anonim d. Recension nebit Antwort surland Charakter d. Lett. Bauers - Jubiläum d. Postor Urban zu Lesten länische kritische Journale lännemark Zustand d. Literat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36, 291  1. 38, 307  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 8 3  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139  26, 202  123, 1045  47, 1402  119, 973  8, 57  34, 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Ostern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier ueues zu machen Greifswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Himberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kumste u. nützl. Ge werbe ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145, 1186 130, 1060 79, 652 54, 451 176, 617 107, 875 19, 225 79, 651 7, 50 130, 1059 106, 867 4, 396 130, 1236 130, 1236 12, 62 47, 356 107, 859 182, 617 151, 1243 129, 1030 53, 445 12, 92 92, 758 154, 1269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Verordnung gegen d. Illuminaten  tamberg, Beforder. d. Hrn Stengiein, Behr, Gonner Limmer enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine terlin; Cenfurvorfall - neue Cenfurverfügung - Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwei  n. Hüttendepartement - Handlungsfehule eröfnet v. D. Schulze - judifche Feyer d. M. Merdelfohrs Sterbetags - Nachricht v. Inftitut d. Summen - Unterfützung d. Cadettencorps tern, Kyburg Katechismusinquifition behmische Schulverordnung - Schulenzustand tenn, Censur toyfen, C. R. in Quedlinburg betr. tennschweig Schulbuchhandlung temen Literaturzustand d. Stadt ruchfal, Seminar. erhält d. Bibliothek des v. Hutten trünn, Leitbibliotheck tücherverbot in Wien - zu Bern, Wien, Zürch - in Regensburg - in Regensburg - in Regensburg - in Regensburg telle chirurg. Institut totta, D. geht nach Strasburg tanz üb d Anmerk, gegen d. Motion d. Anonim d. Recension nebit Antwort turland Charakter d. Lett. Bauers - Jubiläum d. Postor Urban zu Lesten  pänische kritische Journale tännemark Zustand d. Literat Prefsfreyheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36, 291  1. 38, 307  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 636  115, 942  71, 594  9, 68  85, 699  13, 101  89, 736  40, 325  38, 219  28, 203  99, 8 3  151, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 49  140, 1139  26, 202  123, 1045  47, 1402  119, 973  8, 57  34, 273  33, 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Oftern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreferendar d. deutschen Expedition Franz, beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Beförderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gottang d. das. Gymnas. Göttingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Erfindung, a. bedruckten u. beschr. Papier ueues zu machen Greisswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Himberger über e. Anmerk. d. Biblioth, in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kumste u. nützl. Ge- werbe ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145, 1186 130, 1060 79, 652 54, 451 107, 875 107, 875 79, 651 107, 875 79, 651 130, 1059 106, 867 91, 752 50, 443 56, 473 4 396 12, 62 17, 356 107, 859 182, 617 182, 617 182, 617 182, 617 183, 1062 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 17, 356 |
| - Verordnung gegen d. Illuminaten  lamberg, Beforder. d. Hrn Stenglein, Behr, Gonner Limmer  enzelius Schenkung an d. Stiftsbibliothek in Linköp  erg, Merkogth. neue evangel. Gemeine  serlin; Cenfurvorfall  - neue Cenfurverfügung  - Ferbers Naturalienkabinet erkauft v. Bergwen  u. Hüttendepartement  - Handlungsschule eröfnet v. D. Schulze  - judische Feyer d. M. Mendelsohrs Sterbetags  - Nachricht v. Institut d. Summen  - Unterstützung, d. Codestiencorps  sern, Kyburg Katechismusinquisition  schuliche Schulverordnung  - Schulenzustand  senn, Censur  oysen, C. R. in Quedlinburg betr.  seumschweig "Schulbuchhandlung  semen Literaturzustand d. Stadt  ruchfal, Seminar. erhält d. Bibliothek des v. Hutten  sünn, Leihbibliotheck  sücherverbot in Wien  - zu Bern, Wien, Zürck  - in Regensburg  - in Portugal  urscher in Leipzig  telle chirurg. Institut  otta, D. geht nach Strasburg  vanz üb d. Anmerk. gegen d. Motion d. Anonim  d. Recension nebit Antwort  urland Charakter d. Lett. Bauers  - Jubiläum d. Postor Urban zu Lesten  sänische kritische Journale  sänische kritische Journale  sänische kritische Journale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36, 291  38, 307  38, 307  28, 144  45, 37  154, 1267  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  76, 627  30, 234  83, 634  83, 634  840, 325  38, 203  351, 1243  134, 36, 291  102, 838  7, 499  26, 202  123, 1045  47, 1402  119, 973  81, 573  34, 273  34, 273  34, 273  34, 273  34, 273  34, 273  34, 273  34, 273  39, 268  30, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nasio Entdeckungen mineral, bey Hohentweil Erbs im Heidelberg Amtsniederlegung Erlangen Lectionscatalog Ostern Mich 1791.  Frank in Mainz, Reichsreserendar d. deutschen Expedition Franz. beständ. Maasse v. Gellei Molken u. Landcuranstalt zu Lainz Giessen, Handels Promotion u. Leun's Besörderung Glück Gehaltsverbesserung Goslar, allgem. deutsche Predigerwitwen u. Waisen- Bücher-Versorgungsanstalt u. Gel. Correspondenz- Zeitung Gottingen, Preisaustheil, an Studierende Göttlings Ersindung, a. bedruckten u. beschr. Papier ueues zu machen Greifswalde, Feyer d. Geburtstags d. Kön. v. Schwed. Himberger über e. Anmerk. d. Biblioth. in Gotha betr. Hamburg, Gesellsch. z. Besörder. d. Kumste u. nützl. Ge werbe ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145, 1186 130, 1060 79, 652 54, 451 176, 617 107, 875 19, 225 79, 651 7, 50 130, 1059 106, 867 4, 396 130, 1236 130, 1236 12, 62 47, 356 107, 859 182, 617 151, 1243 129, 1030 53, 445 12, 92 92, 758 154, 1269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>6</b>                                                                                                       | **********                 |                                                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| golftadt, Bericht. d. Anzahl d. Studierenden betreffend                                                        | t na des                   | Rufaland, Beschreib. d. Medaillen, d. in d. letzten Ki                                               | ilam i                              |
| Freyherr v. Herding, Obercurator oel Frank, Jude in Preg                                                       | 29, 125<br>10, 73          | mit d. Schwed. u. Turk, ausgeprägt worden                                                            | 132, 1075<br>13, 1075               |
| erften über d. vorgebl. Reduction d. gem. Erden zu l                                                           | Me-                        | Saalfeld Litterat. u. Schulenzustand                                                                 | 26, 204                             |
| tallkönigen                                                                                                    | 22, 113                    | Sachlen Verbot d. Herumtragens d. Zeitungsblätter                                                    | 28, 219                             |
| aylor über d. Uebersetzerconcurrenz : 105, 865                                                                 | 142, 1155                  | Salzburg Berichtig. d. Nachricht über das, Fakult feste                                              |                                     |
| irchgefiner , Mariane , blinde Virtuolin s. d. Harmoni<br>schheim, Bolanden Einigk. d. dalig. Luther u. Reform | CR 20, 203                 | Cababan Nam Abandanan                                                                                | 324- '19, 974<br>81, 671, 6:3       |
| ohler Prof. d. Territorialstaatsrecht in Mainz                                                                 | 138, 1133                  | - zu Weingarten                                                                                      | 327, 1037                           |
| openhagen, Eröfnung d. Schulmeisterseminar. u. Jubil                                                           | l                          | Schalks Ruf nach Gieffen                                                                             | 107, 887                            |
| des Barch. Colleg. 136, 1                                                                                      | 1109, 1110                 | v. Schmettow. Weld. Fried. Graf, e. ihn betref. Beri<br>Schneider in Bonn                            |                                     |
| - Gesellsch. zur Errettung d. Scheintodten<br>oppens Wittwe u. Kinder - Pension u. Erziehung                   | 32, 260<br>71, 594         | Schuberts Chronik, Ertrag derfelb.                                                                   | , 91. 13, LOE<br>146, 1189          |
| unknachrichten a. Schweden v. ein. Medaillen                                                                   | 70, 585                    | Schulenzustand d. deutsch Katholiken                                                                 | I. A                                |
|                                                                                                                |                            | Schulze in Deslau Nachricht d. berl. Handlungsakad.                                                  |                                     |
| engnichs Berichtigung e. Munze betr.                                                                           | 13, 103<br>21, 668         | d. anderweing. Ablicht ihres Sufters beir.<br>Schweden, neue Medaillen                               | . <b>.33, 357</b><br><b>70, 585</b> |
| eutmeritzer Schulansfalten<br>ondon . gelehete Nachrichten, artistische u. lit, Neu                            | ig-                        | Schwedische Zeitungen                                                                                | 103, 843                            |
| keiten 73, 603, 60                                                                                             | 4. 106, 870                | Seybolds Motion, d. Anonymit. d. Recensent, betreffe                                                 | epd.                                |
| ufrpumpe neue, d. Hrn. Berretray                                                                               | 76, 627                    | 6, 42 vergl. mit<br>Smolensk, Zustand d. Erziehung u. Kultur das.                                    | 47, 402                             |
| uneburg, allem. Beichte foll eingeführt werden                                                                 | 115, 947                   | Speyer Bisth. Fastenbriefe                                                                           | 6, 42<br>140, 113 <b>9</b>          |
| Jachnewka in d. Ukr. Constitutionsfeyer                                                                        | 117, 968                   | - fürstbischöft. Hirtenbrief gegen d. franz. Natie                                                   | PG                                  |
| lagdeburg 2 30jahr. Reform, Jubil. d. Klosters U. L. I                                                         | 76, 628                    | Verlammi.                                                                                            | 74.615                              |
| ainz. Disputation                                                                                              | 13, 102                    | - d. Hrn. Fürstbisch. Bemühungen gegen Frank<br>- Rst. Prüfung d. das. kathol. Gymnas,               |                                     |
| . — Lesecirkel Direct.<br>. — literar. Zirkel                                                                  | 93, 968 ·<br>2, 9          | - lutherische Schulenbesuche                                                                         | 240, 1140<br>26, 202                |
| Jalachowska, Grafin, liter. Nachricht v. ihr                                                                   | 102, 838                   | - Schulanskalten                                                                                     | 103,846                             |
| Marées in Dessau Amtsjubil.                                                                                    | 107, 876                   | - Kunst u. Litterat. Nachricht.                                                                      | 49,414                              |
| emmingen, Seyleriche Lescanitair                                                                               | 92, 757                    | Streitigkeiten d. Gelehrt. Erinnerung deshalb<br>Stuttgard, hohe Karlsschule, Belehrung d. Publikums | 19, 146<br>iiher                    |
| ferallifacion alkal. Erden<br>Iortalitätsberechnung d. Mimrbeiter d. A. L. Z.                                  | 94.777                     | d. Nebenausgaben d. Zöglinge                                                                         | 26, 202                             |
| Molers Process aufgehoben                                                                                      | 1,4                        | Nachr. d. hohe Karlsich. beur.                                                                       | 92,757                              |
|                                                                                                                | daa =====                  |                                                                                                      |                                     |
| euwied, v. d. das entdeckt, römisch Alterthum.<br>ürnberg neues Gesangbuch                                     | 133, 1983<br>30, 235       | Swedenborgiauer System d. bürgerl. Gefallich.                                                        | 59, 491<br>69, 574                  |
| asterreich Toleranz.                                                                                           | 34, 276                    | Teschen Lesegeseilsch, daselbst                                                                      | 69, 574                             |
| Verhandl, über & Nachdruckerverbos                                                                             | 31,241                     | Thouvertels phylik. Entdeckung                                                                       | 130, 1061                           |
| Verordnung, d. Literatur betreffend                                                                            | 151, 1251                  | Trankebar Mission                                                                                    | 10,74                               |
| ginska, Grafin, literar. Nachricht v. ihr                                                                      | 102, 838                   | Ungarn kathol. Schulenzustand u. Censur                                                              | 31, 250                             |
| ndus, Nachricht v. dalig. Anatom.                                                                              | 93,766                     | Nachricht v. e. Rede an d Stände u. d. Ade                                                           |                                     |
| Pererahurg Krankenanstalt                                                                                      | 92,758                     | - protestant. Religionsfreyhelt betreff. 31,                                                         | 242- 45 375<br>31, 24E              |
| len liter. Nachrichten u. Entdeckungen                                                                         | 120, 969                   | Upfala, Befoderungen dafelbit                                                                        | 39, 315                             |
| Dimdeuten Schul n. Airchenweien .                                                                              | 35, 283<br>115, 942        |                                                                                                      |                                     |
| — — Rechte Formir u. Bestättig. derselb. — — bericht, u. vermehrte Nachricht v. il                             | 77 <b>77</b> 4<br>1• .     | Villaumes Werk v. Ursprung d. Uebels im Oesterr.                                                     | 105, <b>8</b> 60                    |
| `7uGanda                                                                                                       | 118,907                    | Voglers Orchestrion                                                                                  | 89. 733                             |
| - Holzeva Medzille auf d. Revolution                                                                           | 110, 900                   | Voltaire's Apetheose zu Paris                                                                        | 136, 1099                           |
| - philantr. Gesellsch. in Poten u. vyima                                                                       | 49, 411<br>49, 412         | Walther in Giessen erhält Gehaltszulage<br>Warnung an d. Publik. vor dem großen Hausen d. Hi         | _ 128, 1030                         |
| — polit. literar. Nachrichten<br>— Pressfreyheit                                                               | 26, 298                    | Buchhändler                                                                                          | 102, <b>343</b>                     |
| d. Catechisme nat. betr.                                                                                       | 79, 654                    | Warschau Domiuicanerbibliothek daseibst                                                              | £09, 89 <b>6</b>                    |
| erugall. Bücherverbote                                                                                         | 7. 49                      | - Prilfungen in d. daligen adel, Kadettenschul                                                       | F 153, 1259                         |
| neue Bücher ag, böhm. Entbindungsinstit. d. D. Melitica                                                        | , 51<br>89,317             | Wehrs neue technolog. Verbellerungen Weltphäl, reform, Synode.                                       | 95, 7 <b>80</b><br>260. 100, 821    |
| Wiederheritellung H. Ullun. Jumans                                                                             | 39, 317                    | Westrumbs Erklär, über d Metalliser einfacher Erde                                                   |                                     |
| Nachricht v. daligen Buchnangei                                                                                | 85, 701                    | Wien neuer Lehrstuhl f. d. östr. Staatsrecht                                                         | • 15, 115                           |
| wifeen a Verhigung in Kellgionsiachen                                                                          | 146, 1195 '                |                                                                                                      | 109, 891                            |
| Schema exam. Candidat. 88 Minister 7, 51. 17, 1                                                                | -27711 ((4                 | Wirzburg, Industrieschulen — theol. Fakult. Responsum üb. Schneiderskate                             | #1, 163<br>schet.                   |
| uandts in Jena neue Harmonica                                                                                  | 1, 3                       | Unterr.                                                                                              | 21, 163                             |
| •                                                                                                              | me bak                     | Worms Lefegefellich. daf.                                                                            | 81,670                              |
| eger, ehemal. C. R. in Stuttgard betreffend                                                                    | 75, 62 <b>6</b><br>15, 113 | ———— Sanitätsgesellsch,                                                                              | 92, 757                             |
| gilche Statthalt. Schulen<br>los iu Giellen erhält Gehaltstulage                                               | 129, 1030                  | Wunfiedel, Braunftein daß                                                                            | 68, 56 <b>8</b>                     |
| ach nach Bonn berusen                                                                                          | 38.307                     | Würtemberg gottesdienstl. Verbellerungen                                                             | 146, 1188                           |
| oths chirurgisches innieut in Gers,                                                                            | 35, 287                    |                                                                                                      | • -                                 |
| oyko in Preg betreff.                                                                                          | <b>35,</b> 799             | Zürcher Gemäldeletterie                                                                              | 21, 168                             |
|                                                                                                                |                            | Managara and Maria                                                                                   |                                     |
|                                                                                                                |                            |                                                                                                      | -                                   |
| •                                                                                                              |                            | •                                                                                                    |                                     |
|                                                                                                                |                            |                                                                                                      | -                                   |
|                                                                                                                | ,                          | •                                                                                                    |                                     |

|   |   | :              |
|---|---|----------------|
| • |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   | • | -<br>-<br>-    |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   | a de linearina |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   |                |
|   |   | 4              |
|   |   |                |
|   |   | ı              |

. The second of th . 

